

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

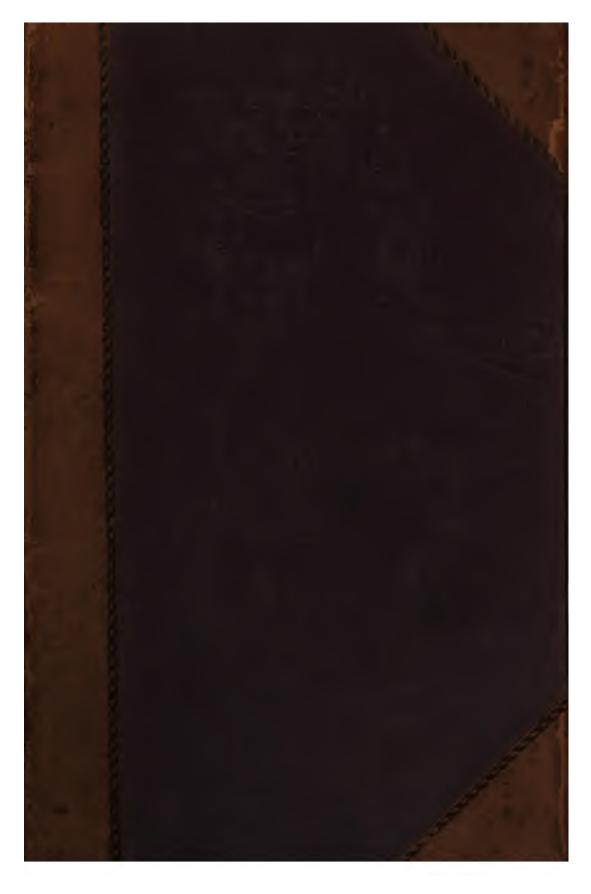



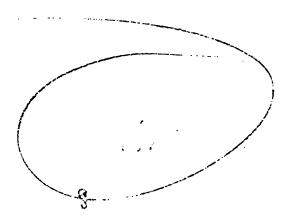

Par 2622 e 70

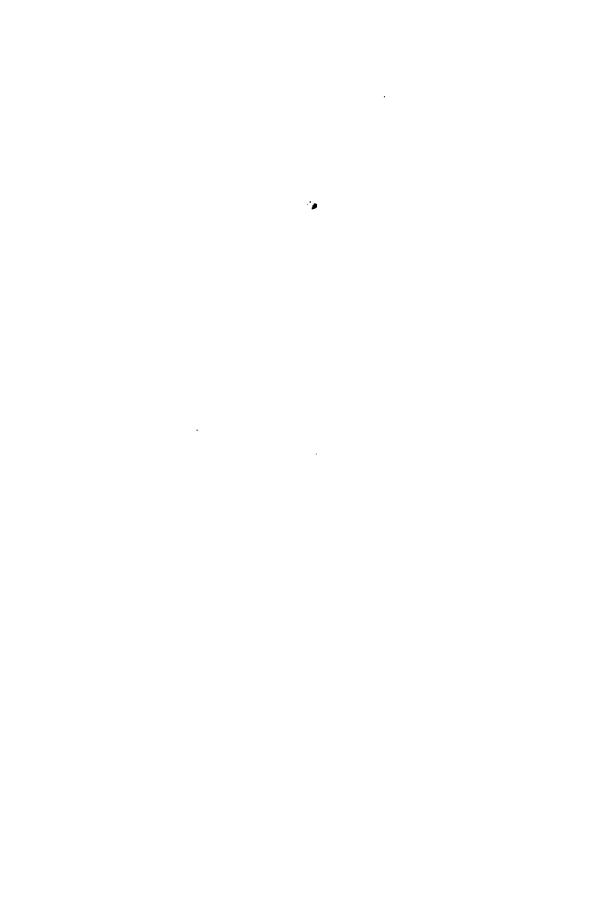







## ZEITSCHRIFT

für die

österreichischen

# GY MNASIEN.

Verantwortliche Redacteure:

J. G. Seidl, H. Bonitz, J. Mozart.

Sechster Jahrgang. 1855.

WIEIW.

Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn.

•

.

## Inhalt des sechsten Jahrganges

der

### Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.

(1855.)

#### Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

| Über deutsche Rechtschreibung. Von Rudolf von Raum er<br>Die kaiserliche Sanction der gegenwärtigen Gymnasialeinrich<br>Heinrich Bonitz.<br>Auch einige Bemerkungen über das jetzige von manchen Sei | S. 93—137.                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| tene Studium des Lateins. Von Ludwig Just.  Anmerkung zu L. Just's "Bemerkungen über das jetzige von ten angefochtene Studium des Lateins." Von Heinrich                                             | S. 177—200.<br>manchen Sei-      |
| Das deutsche Sprachfach in einem kurzen Überblicke, mit R<br>den schulmäßigen Unterricht. Von Theodor Vernale                                                                                        | lücksicht auf                    |
| Über eine zweckmäßige Modification des Wheatstone'schen S                                                                                                                                            | Schwingungs-                     |
| apparates. Von Joseph Grailich.<br>Über das Consulartribunat. Von O. Lorenz.<br>Umrisse der österreichischen Geschichte vom Ende des acht                                                            | en bis gegen                     |
| Ende des zehnten Jahrhund., nach den Ergebnissen der<br>schungen. Von Dr. Max Büdinger. S. 303-336<br>Über die Änderung des Gymnasial-Lehrplanes für das Latein                                      | 433-451.                         |
| philosophische Propädeutik auf Grundlage der A. h. I<br>vom 6. Dec. 1854. Von H. Bonitz.                                                                                                             | Bestimmungen<br>S. 337—369.      |
|                                                                                                                                                                                                      | 8. 452-456.                      |
| Die Verbesserung der deutschen Rechtschreibung und die Fest<br>tiger Schreibweisen. Von Rud. v. Raumer.                                                                                              | stellung strei-<br>S. 533 – 580. |
| Das Gymnasium als Erziehungsanstalt. Von L. Just.<br>Über die Semestralzeugnisse nach der dermaligen Studieneinri                                                                                    | S. 617-637.                      |
|                                                                                                                                                                                                      | S. 697—706.                      |
| Von H. Bonits.                                                                                                                                                                                       | 8. 706-712.                      |
| Die Verordnung des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht                                                                                                                                         |                                  |

Beitrüge zur Methodik des Unterrichtes in der Physik. Von F. J. Pisko. 1. Den Unterricht in der Chemie am Gymnasium betreffend.

8, 798—804.

Über Zahl und Amtsgewalt der Consulartribunen. Von Ludwig Lange. S. 873 – 908.

#### Zweite Abtheilung.

#### Literarische Anzeigen.

Aichhorn (Dr. S.). Anleitung zur Flächenzeichnung einfacher Krystallgestalten. Wien, K. Gerold, 1855. angez. von Jos. Grailich.

**S.** 830—833.

Ampelii (L.) liber memorialis, von Ed. Wölfflin, s. Bibliothecu Teubneriana.

Apollodorus, von J. Bekker, s. Bibliotheca Teubneriana.

Arrianus, von R. Hercher, s. Bibliotheca Teubneriuna.

Auras (R.) u. Gnerlich (G.), Deutsches Lesebuch, 1. Thl. 3. Auflage. 2. Thl. 2. Aufl. Breslau, Hirt, 1852—53. angez. von Theod. F. Bratranek. S. 154—155.

Bender (Dr. Jos.), Lehrbuch der Geographie für Gymnasien und ähnliche Lehranstalten. Soest und Olpe, Nasse, 1853. angez. von A. Steinhauser. S. 63-71.

Berr (Frz.), Anfangsgründe der Chemie als Lehrbuch für Unterrealschulen. Brünn, Buschak u. Irrgang, 1853. angez. von F. Hinterberger. 8. 73-76.

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubnertana. augez. von G. Linker. S. 138-143.

Bone (6.), Deutsches Leseluch, 2. Thl. Köin, Du-Mont-Schauberg, 1853. angez. von Th. Bratranek. S. 581-590.

Bopp, Vergleichendes Accentuationssystem u. s. w. Berlin, Dümmler, 1854. angez. von Joh. Lifsner. S. 376-377.

Braubach (Prof. Dr. Wilh.), Stilistisches Lern-. Lehr- und Lesebuch. Gießen, Ferber, 1853. angez. von Th. Bratranek. S. 148-149.

Bumüller (Joh.), Lehrbuch der Geographie und Geschichte f. d. unteren Glassen der Gymnasien und Realschulen. 1. Thl. Das Altertum. Wien,

K. Gerold u. Sohn, 1855. angez. von J. Ficker. S. 590—597. Catullus, von Aug. Rofsbach, s. Bibliotheca Teubneriana. Cicero (M. 7.), v. R. Klotz, Pr. III. V. 2, s. Bibliotheca Teubneriana.

Cicero (M. 7.), v. R. Kiolz, Pr. III. v. 2, s. Bibliotheca Teubneriana.

Ciceronis (M. 7.), Episiolae selecise, von R. Diotoch, s. Bibliotheca Teubneriana.

Classen (Dr. J.), Friedrich Jacob, Director des Catharineums in Lübrck, in seinem Leben und Wirken dargestellt. Jena, Fr. Fromann, 1855. angez. von J. G. Se id l. S. 752-754.

Curtius (Dr. G.), Griechische Schulgrammatik. 2. verb. Aufl. Prag, Fr.
Tempsky, 1855. angez von Dr. L. Lange. 8. 713-731.

- Grammaticu greca. Tradottu in italiano. P. I. Etimologia.

Vienna, C. Gerold, 1855. ang. von Fr. Hochegger. S. 464-465. Delitsch (Otto), Elementar-Atlas der allgem. Geographie, unter Mitwir-

Delitsch (Olto), Elementar-Alfas der allgem. Geographie, unter Mitwirkung von K. Vogel. angez. von A. Steinhauser. S. 386—388. Demosthenes, ausgewählte Reden. Erklärt von B. Westermann.

l. Bdchen. 2. Aufl. Leipsig, Weidmann, 1855. angez. von H. Bonitz. S. 805-824.

Deutschlands Mundarten. Eine Monatschrift f. Dichtung, Forschung und Kritik. Begründet von J. A. Pangkofer, fortgesetzt von Dr.

```
G. K. Fromman Numberg, v. Ebner, 1855. 1. u. 2. Heft. angez.
     von k. Weinhold.
                                                        S. 377—379.
Dichter, Griechische, in neuen metrischen Übersetzungen herausgegeben
     von G. L. F. Tafel, C. N. Osiander u. G. Schwab. Stuttgart.
     J. B. Metzler, 1830-43. L.-V., IX., X., XXIV., XXVII.-XXX. Bänd
     chen. (Homer's Odyssee und Ilias, übers. v. E. Wiedasch.). augez.
     von J. G. Seidl.
                                                        S. 814-826.
llomer's Odyssee und Hias, s. Dichter griechische.
Diodorus (Siculus), von J. Bekker, s. Bibliotheca Teubneriana.
Duflos (Dr. Ad.), Anfangsgründe der Chemie. Breslau, F. Hirt, 1854.
angez. von F. Hinterberger.
S. 76-77.
Euripides, vou A. Naucke, s. Blbliotheca Teubneriana.
Florus, von C. Halm. s. Bibliotheca Teubneriana.
Foytzik (F. S.), Grammatica grecca. P. I. Sesione 1. 2. Padova, Se-
     minario, 1854. angez. von Franz Hochegger.
                                                        8. 469—473.
Frommann, Deutschlands Mundarten, s. Deutschlands Mundarten.
Fuchs (Albert), Termessettan elemei etc. Pesten, Kilian, 1854. anget.
                                                        S. 488-499.
     von J. Grailich.
Gerding (Dr. Th.), Einführung in das Studium der Chemie, oder die
     Grundlehren der allgemeinen Chemie u. s. w. Leipzig, Renger, 1852.
     angez. von Joh. Schabus.
                                                        8. 243—249.
Gotzinger (M. W.), Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschu-
     len. 1. Thl. f. die unteren Classen. Schaffbausen, Hurter, 1852. an-
     gez. von Th. F. Bratranek.
                                                        S. 143—147.
Grasmanu (H.) und Langbein (W.), Deutsches Lesebuch f. Schüler
     von 8-12 Jahren. 2. Aufl. Steltin. Großmann, 1852. angez. von
                                                        S. 152-154.
     Th. F. Bratranek.
Grofs (Rud.), Neuer geogr. Schulatias 2. Aufl. Stuttgart, Schweizerhart,
     1855 augez. von A. Steinhauser.
                                                        8. 931—934.
Harms (Chr.), Die erste Stufe des mathematischen Unterrichtes in einer
     Reihenfolge methodisch geordneter arithmet, und geomet. Aufgaben.
     Oldenburg, Stalling, 1852-54. 1. u. 2. Abth. angez. von A. Ger-
     nerth.
                                                        S. 483 — 487.
Hauschild (Dr. E. J.), Elementarbuch der deutschen Sprache nach der
     calculierenden Methode 1. Cursus. Leipzig, Renger. 1854. angez. v.
      K. Tomaschek.
                                                        S. 473-477.
lleider (Dr. G.), Die romanische Kirche zu Schöngrabern in Nieder-
                Wien, C. Gerold, 1855. angez von O. Lorenz.
     Österreich.
                                                        S. 240-243.
Hochstetter (M. Chr. F.). Naturgeschichte des Pflanzenreiches in Bil-
     dern. Nach Dr. G. H. von Schubert. Stuttgart und Esslingen,
     Schreiber u. Schill, 1854. angez. von H. M. Schmidt. S. 77-78.
Hoffmann (K. A. Jul.), Neuhochdeutsche Schulgrammetik. Clausthal,
     Schwinger, 1855. angez. von Dr. K. A. Hahn.
                                                        S. 380 - 386.
Hoffmann v. Pallersleben und Oskar Schade, Weimarisches
     Jahrbuch f. deutsche Sprache, Literatur und Kunst. 1. Bd. Hannover,
     Rümpler, 1854. angez. v. K. Weinhold.
                                                          S. 56-58.
Homer's Ilias im Versmass der Urschrift übersetzt von E. Wiedasch.
     Stuttgart, J. B. Metzler, 1852. angez. v. J. G. Seidl. S. 824-826.
Homer's Odyssee im Versmais der Urschrift übersetzt von E. Wie-
     dosch, Stuttgart, J. B. Metzler, 1852. angez. von J. G. Seidl.
                                                        8. 824--826.
Hub (Ign.), Die deutsche komische und humoristische Dichtung vom 16.
     Jahrhandert bis auf unsere Zeit. 1. Buch. Nürnberg, Ehner, 1854.
     angez von Jul. Peifalik.
                                                        8. 478-480.
```

Isocrates, s. Xenophonteu (Chrestomatia) von Schnitzer.

```
Juvenulis, von C. F. Hermann, s. Bibliotheca Teubneriana.
Kambly (L.), Elementar-Mathematik. Breslau, Hirt, 1852 - 53. augez.
     von A. Gernertb.
                                                          S. 71-73.
Köhler (Dr. H. G.), Logarithmisch-trigonometr. Handbuch der Brigg'-
     schen Logarithmen. 4. Ausg. Leipzig, Tauchnitz, 1855. angez. von
     K. v. Littrow.
                                                       S. 598-599.
Koppe (K.), Anfangsgründe der Physik für den Unterricht in den oberen
     Classen der Gymnasien u. Realschulen u. s. w. Essen, Bädeker, 1855.
     angez. von J. Kolbe.
                                                        S. 751—752.
Kutzen (Dr. J.), Das deutsche Land. Seine Natur in charakteristischen
     Zügen v. s. w. Breslau, Hirt, 1855. angez. von A. Steinhauser.
                                                        S. 827—829.
Kutzner (J. G.), Zwölf anatomische Wandtaseln u. s. w. für Gymnasien
     u. s. w. Giogau, K. Flemming, 1854. angez. von E. Brücke.
                                                        S. 404—405.
     - Die Lehre vom Menschen u. s. w., ein Lehr- und Lesebuch für
     Schule und Haus. Ehendas. 1854. angez. von E. Brücke.
                                                        S. 405—406.
Landgrebe (Dr. G.), Naturgeschichte der Vulcane. Gotha; J. Perthes,
      1855. angez. von A. Steinhauser.
                                                        S. 650-653.
Lange (Dr. O.), Leilfaden zur allgemeinen Geschichte. 1. Unterrichtsstufe.
     Berlin, Gartner, 1855. 2. Unterrichtsstufe. Ebend. Aitze, 1855. an-
     gez. von O. Lorenz.
                                                        8. 927-929.
Lubben (Aug.), Wörterbuch zu der Nibelungen Not. Oldenburg, Stalling,
      1854. angez. von K. Weinhold.
                                                        S. 379-380.
Lutter (Ferdinand), A természettan alaprajza etc. Pesten, Hartleben,
     1853. angez. v. J. Grailich.
                                                        S. 394-404.
Mack (Ed.), Lesebuch der Chemie für Realschulen. 1. Thl. Unorganische
      Chemie, Prefaburg, L. A. Krapp, 1853. augez. von F. Hinter-
                                                        S. 601-602.
Merkias (Vačsl.). Atlas Starého Světa. V Prase, 1853, a K. André-a,
      1853. angez. v. G. Linker.
                                                        S. 645-650.
Molt (Th.), Darstellungen aus der physikalischen Erdbeschreibung, in
     großen Karten u. s. w. Schwäbisch-Hall, W. Nitzschky. augez, von
      A. Steinhauser.
                                                        S. 482—453.
Müller (G), Grammatica elementare della lingua greca, compilata
     sopra quelle di Fr. Spiess e 6. Curtius. Miluno, C. Branca,
     1855. angez. v. Fr. Hochegger.
                                                        8. 466-465.
Oltrogge (C.), Deutsches Lesebuch. 1. Thl. Hannover, Hahn, 1854. au-
     gez. von Th. F. Bratranek.
                                                        S. 149—152.
              - Deutsches Lesebuch. Neue Auswahl. 2. Thl. Hannover,
     Hahn, 1855. angez. von J. G. Seidl.
                                                        S. 737-738.
Pangkofer, Deutschlauds Mundarten, s. Deutschlauds Mundarten.
Pausanias, von J. H. Chr. Schubart, s. Bibliotheca Teubneriana.
Persius, v. C. F. Hermann, s. Bibliotheca Tenbnerlana.
Pertz (H.), Wiponis Proverbia. Hunnoverae, Huhn, 1854. angez. von
     O. Lorenz.
                                                       S. 644-645.
Plini (C.), Secundi Naturalis Historiae libri XXXVII., von L. Jan.
     Vol. I., s. Bibliotheca Teubneriana.
Plutarchus, von C. Sintenis, s. Bibliotheca Teubneriana.
Pütz (Wilh.), Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung f. die oberen
     und mittleren Classen höherer Lehranstalten. Freiburg in Breisgau.,
     Herder, 1854. angez. v. A. Steinhauser.
             Grundriss der Geographie und Geschichte, der alten, mittl.
     und neueren Zeit f. d. oberen Classen höherer Lehranstalten. 1. Bd.
```

Das Altertum. 8. Aufl. Koblenz, Bädeker, 1854. ungez. von G. Lin-Quintilianus, v. Ed. Bonnell, 2 Vol., s. Bibliotheca Teubneriana. Rhetores Graeci, von Leonhard Spengel, s. Bibliotheca Teubneriana. Sallusti (C. Cripsi), de conturatione Catiliniae et de bello Jugurthino libri. Erklärt von Rud. Jacobs. Leipzig. Weidmann, 1852. ang. v. G. Linker. S. 38-47. Sallust's Catilinarische Verschwörung und Jugurthinischer Krieg. Lat. mit deutscher Übersetzung u. s. w., von Alex. Hauschild. Leipzig, Engelmann, 1852. angez. v. G. Linker. S. 47 - 49. Schabus (Jak.), Leichtsassliche Ansangsgründe der Naturlehre. Zum Gebr. der Unterrealschulen und Untergymnasien. Wien, C. Gerold u. Sohn, 1854. angez. v. J. Kolbe. S. 749-751. Schauenburg (Dr. E.), Fluskarten von Europa und Deutschland. Berlin, D. Reimer, 1855. angez. von A. Steinhauser. S. 597-598. Scheinpflug (Bern.), Deutsches Lesebuch der oberen Classen der Mittelschulen. 1. Thl. Prag, 1853. Selbstverlag. 2. Thl. ebend. H. Mercy. 1855. angez. von J. G. Seidl. S. 49—55. Schenkl (Dr. C.), Esercizi greci. Tradotti da C. Mason. Vienna, C. Gerold, 1855. angez. von Fr. Hochegger, S. 466. Chresthomathie aus Xenophon. Wien, K. Gerold's Sohn, 1855. angez. von Frz. Hochegger. S. 733-737. Schneidewin (F. W.), Über die Trachinierinnen des Sophokles. Göttingen, Dieterich, 1854, angez. von Dr. K. Schenkl. S. 463. Schulze (II.) u. Steinmann (W.) Kinderschatz. 2. Thl. 2. Aufl. Hannover. Eblermann, 1854. angez. von Th. F. Bratranek. S. 156—158. Kinderschatz. 3. Thl. Ebend. 1854. angez. von Ebendems. S. 156-158. Schwartz (L.), Handbuch für den biographischen Geschichtsunterricht. 1. Thl. Alte Geschichte. 4. Aufl. Leipzig, E. Fleischer, 1855. angez. von O. Lorenz. S. 740-742. Selten (E. C.), Hodegetisches Handbuch der Geographie. 1. Bd. 23. Aufl. Braunschweig, Schwetschke u. S. 1855. angez. v. P. Ptatschnik. S. 655-660. Seltzsam (V. u. L.), Deutsches Lesebuch für das mittlere Kindesalter. Breslau, Hirt, 1853. anges. von Th. F. Bratranek. S. 155-156. Sophokles, erklärt von F. W. Schneide win. 6. Bdchen. (Trachinierinnen.) Leipzig, Weidmann, 1854. angez. von Dr. K. Schenkl, S. 457—463. Sophokles, Trachinierinnen (Über die), von F. W. Schneidewin, siehe Schneidewin. Spiels (Dr. M.), Weltgeschichte in Biographien, für höhere Schulen. 1. Cursus. Buchholz u. Leipzig, Adler, 1855. angez. von O. Lorenz. S. 742-743. Stacke (Dr. Ludw.), Erzählungen aus der alten Geschichte in biogr. Form. 2 Thl. Oldenburg, Stalling, 1852, angez. von O. Lorenz. S. 738-739. Erzählungen aus der mittleren und neueren Geschichte in biogr. Form. 2. Thl. Ebend. 1852 — 1854. angez. von 8.739-740. ebendemselben. Stahr (W. R.), Deutsches Lesebuch aus Quellen alter und neuer Zeit, Berlin, Dunker und Humblot, 1853. angez. von Th. F. Bratranek. 8. 158-159. Statius, von G. Queck, s. Bibliotheca Teubnerlana.



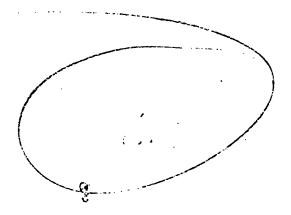

Par 2622 e 70

#### Dritte Abtheilung.

Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

- a) Allgemeine Verordnungen, Erläfse, Circularschreiben u. s. w.
- Edas vom 27. Sept. 1854. Weisungen über das Verhalten der Regierung gegenüber den noch nicht organisierten ungarischen Privat-Gymnasien.

  S. 79-80.
- Erlas vom 3. Nov. 1854. Über die Modalitäten der Einführung des deutschen Sprachunterrichtes als Obligatfach a. den Gymnasien mit ital. Unterrichtssprache.

  S. 80-81.
- Erlas u. Verordnung vom 15. Dec. 1854. Bestimmungen in Betreff der Schulferien. S. 161-164.
- Verordnung v. 16. Dec. 1854. Kundmachung der Allerhöchsten Bestimmungen über die Organisation der Gymnasien. S. 160. 161.
- Circulare vom 28. Decemb. 1854. Modification des Unterrichtes im Lateinischen und in der philosophischen Propädeutik. S. 164-166.
- Verordnung vom 1. Jänner 1855. Regelung der Sprachverhältnisse an den Gymnasien in Ungarn, Siebenbürgen und der serbischen Woiwodschaft mit dem Temescher Banate.

  S. 166—168.
- Verordnung vom 1. Jänner 1855. Einrichtung der Normalienbücher-
  - S. 168—170.
- Verordnung vom 21. Februar 1855. Nähere Bestimmungen bezüglich der Zulafsung von Privatschülern zur Maturitätsprüfung. S. 407-408.
- Erlafs v. 7. März 1855. Überbürdung der Gymnasialschüler mit häuslichen Aufgaben. 8. 409-410.
- Erlass vom 23. März 1855. Widerbolung der Maturitätsprüsung
  - S. 500-501.
- Erlafs vom 11. April 1855. Anträge auf Verbefserungen einzelner Schulbücher. S. 501.
- Verordnung vom 12. April 1855. Bestimmung der Schulferien an selbständigen Realschulen und an Realschulen, welche mit den Hauptschulen vereinigt sind.

  S. 411.
- Auszug aus einem Erlasse vom 12. April 1855. Unterricht in der sphärischen Trigonometrie. S. 501-502.
- Erlas vom 17. April 1855. Frequentation der Rechtsakademie ohne vorher abgelegte Maturitätsprüfung.

  S. 502-503.
- Erlafs vom 27. April 1855. Gewährung einzelner Ferialtage. S. 503-504. Auszug aus dem Erlafse vom 28. April 1855. Verwendung der Aufnahms-
- laxen. S. 504.

  Auszug aus einem Erlafse vom 2. Mai 1855. Anwendung der Zettelfragen
- hei den Maturitätsprüfungen. 8. 504.
- Allerböchste Entschliefsung vom 19. Mai 1855. Stiftung von 10 Ärarialstipendien zur Heranbildung taugl. Lehrer der deutschen Sprache und Literatur für die Staatsgymnasien des lomb.-venet. Königreiches.
- S. 605. 606.

  Verordnung vom 10. Sept. 1855. Abänderung einiger im Entwurse der Organisation der Gymnasien enthaltener Bestimmungen über die Vertheilung des Lehrstosses und die Zahl der Lehrstunden.
- Verordnung vom 16. Sept. 1855. Systemisierung des Lehrer- und Gebührenstandes an Gymnasien. S. 839—844.

- b) Erläfse von Schulbehörden an einzelne Lehrkörper in ihrem Aufsichtsbezirke.
- 1. Über die zur Befreiung vom Schulgelde nöthigen Noten. S. 250-251.
- 2. Erfordernisse zur Befreiung vom Schulgelde. S. 251

Ergebnisse der wissenschaftlichen Prüfungscommissionen für das Gymnasial-Lehramt während des Schuljahres 1854/55.

| a) Gymnasial-Prüfungscommission in Wien.      | S. $669 - 671$ |
|-----------------------------------------------|----------------|
| b) Gymnasial-Prüfungscommission zu Innsbruck. | S. 671         |
| c) Gymuasial-Prüfungscommission in Lemberg.   | S. 671         |
| d) Gymnasial-Prüfungscommission in Prag.      | S. 853—855     |

Ergebnisse der wifsensehaftlichen Prüfungscommission in Wien für das Lehramt an Realschulen während des Schuljahres 1854/55.

S. 855-856.

#### c) Statistik.

Statistische Übersicht über die österreichischen Gymnasien am Schlusse des Schuljahres 18<sup>54</sup>/<sub>55</sub>. Hest XII der Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 1855.

#### d) Personal- und Schulnotizen.

(Mit Einbezug der Personen- und Ortsnamen in den Miscellen.)

Abel, Dr. G. Fr. Otto. 85. Achtner, Mich. 845—853. Albrecht, Sekais. Hoheit Erzherz. 849. Althan Jona. Stip. 418. Altmann, Ad. 251. Ambrosoli, Dr. Fr. 604. Ammon, Dr. Fr. W. Ph. 853. Anczyc, Sigism. 610. Angenot, Thom. 260. Ankershofen, Gottlfr. Frhrr. v. 936. Anschütz, Ed. 422. Arago, Jacq. 261. Arany, Joh 846. Arcangeli, Prof. 853. Arenstein, Jos. 605. Armbrecht, Dr. F. A. 848. Arndts, Dr. Ludw. 756. Arnstein, Dr., 848. Arnstein, A. J. Stip. 418. Aschbach, Prof. Dr. Jos. 848. 936. Atterbom, Pér Dan. Amad. 668. Aucher, P. Paschal. 173. Auersperg (A Alex. Graf) 506. Bachmann, Dr. 853. Balbi-Valier, Gir. Mar. 667. Balda, Wenzel, 853. Balling, Dr. K. 605. 848. Baour-Lormian, 258. Bartl, Ant. 669. Bartsch, Friedr. Ritter v. 254. Bartsch. Dr. Heinr. 418. Batines, P. Col. 420. Battaszeker, Stip. 665. Baudis, Jos. 755. Bayer, Dr. Jos. 847. Becker, Dr. Mor. 506. Beer, Dr. Ad 412. Benczur, Mor. 849. Beneker, Dr. Fr. 418. Bencs, Frz. 505. Benigni, v. Mildenberg, Jos. 662. Berányi, Achaz 609. Bernd, Dr. K. 259. 260. Bezděka, P. Frz. 937. Bezzenberger, Dr. G. 609. Bezzich, Jos. 254. Biermann, Gottl. 669. Bilsky, Frz 603. Bis, Ilippol. 421. Bischof, Dr. Ferd. 848. Bishop, Henri, 509. Blochmann, Dr. K. J. 607—609. Boczek, Frz. 170. Böckh, Prof. Aug. 936. Bonivini, Stip. 256. Bordes, L. Fr. ifrau v. des. 85. Bozděch, Dr. Gust. 853. Bratkowić, Jak. 855. Brdička, Jos. 853. Breunig, Dr. Ferd. 82. Breyer, Hugo, 669. Buchan, Pet. 419. Buchner, Dr. 258. Budař, Ign. 855. Burg, Ad. Ritt. v. 605. 848. Carus, Dr. C. G. 507. Casasola, Andr. 848. Cassa-Competenten, 759. Castelli, Dr. J. F. 414. Castiglioni, Graf C. O. 849. Catena, Dr. Bart. 420. Cesar, J. F. 853. Chevalier, Ludw. 669. 846. Chlebowsky, Stanisl. 671. Cholova, Steph. 669. Čičigoi, Jak. 669. Cima, Vinc. 254. Corzan, Gabr. v. 252. 669. Craigher, G. N. 510. Ceéry, Jos. v. 604. Csikač, Emerich

846. Culen, Mart. 412. 669 Currer, Bell. 421. Czabó, Dr. Jos. 847. Czedik, Al. 855. Gzerkawsky, Dr. Eus. 412. Czermak, Dr. Jos. 412. 413. 669. Czikann, J. Jak. H. 609. Czjzek, F. C. 668. Danilo, Dr. Frz. 252. 659 Deak, Frz v. 604. Deak, Jos. 846. Deáky, S. Ph. 940. Defes. 510. Denkstein, Dr. Jos. 412. Desseoffy, Emil Graf v. 604. Diak, Ant. 669. Dingler, J. Gottfr. 510. Ditscheiner, J. A. 421. Doblika, K. 851. Dominez, Frz. 847. 855. Dominkusch, Joh. 756. Donaggio, Dr. Ormisda. 671. Dorner, Matth. 510. Dostal, Frz 855. Dovaston, Folop John Freenmann Milward. 258. Dragoni, Jak. 170. Drzymatik, Sylvest. 603. 669. Duchalais Ad. 85. Dunajewsky, Dr. Jul. 757. Duval-Marchessand, Nik. Stip. 172. Duvernoy, Prof. 421. Dwořák, Jos. 669. 846. Dvořák, Leop. 755. 846. Dvořák, Wzl. 935. Eckermann, Dr. 85. Eckling, J. M 255. Edelstan du Meril. 936. Egger, Alois. 669. 846. Eichler, Jos. 756. 855. Eisele, K. 755. Ellendt, Dr. Frd. 509. Elster, Dr. J. Chr. 84. Emerichsches Stip. 938. Engelhardt, Dr. J. G. M. 852. Engelhardt'sche Stip. 172. 938. Euk (K. v.) von der Burg. 411. Eötvos, Jos. Bar. v. 604. Esmarch, Dr. K. v. 413. Elser, Dr. Wilh. 419. Faber'sches Stip. 172. Fabriksherren (Wiener) Stip. 171. Falkenstein, Const. K. 259. Faltys, Wzl. 854. Farinati, Ciro. 935. Farlatti, Dr. J. 940. Feil, J. 848. Ferdinand, Se. Majestät Kaiser, 606. Ferdinand, Stipend. 257. 417. Ferdinandei'sche Stip. 172. 663. 938. 939. Fernitz'sches Stip. 939. Ficker, Heinrich. 412. Fiebig, Jul. 669. Fink, Stip. 256. Fischer, Frz. 854. Fischer, Dr. Frz. Ant. (Stip.) 84. Fischer, Joh. 82 414. Fleischer, Frz. 847. Fleischmann, Ant. 935. Fletzer, Dr. Joh. 505. Flügel, Dr. J. Gottir. 610. Fobbe, G. Ad. 173. Förster, L. 605. Fogler, Bened. 855. Folprecht, Frz. 854. Frank, Jos. 669. Franta, Andr. 846. 854. Frapporti, Dr. Jos. 252. Frauenfeld, Georg. 57. Fritsch, Frz. Jos. 257. Froloff, Fr. v. 667. Fürst, Georg, Stip. 83. 760. 761. Furtmair, Max. 419. Fuss, Dr. P H. 666. Gaal, G. v. 940. Gabriely, Ad. v. 413. Gaisberger, Jos 757. Gaisford, Dr. Th. 609. Gall, Louise v. 420. Galli, 849. Gargurevich, Frz 669. Gasmann, Dr. Joh. Barth. 85. Gatscher, P. Alb. 415. Gauss, Dr. K. Fr. 261. Gay, Delphine, 667. Gerabek, Pet. 661. Girardin, Mad. Emile, 667. Godrauz, Clem. 847. Golub, Al. 846. Gotschar, Joh. 412. Gottlieb, Prof. Joh. 936. Gottwald'sches Stip. 939. Granowski, Thim. 940. Grefe, Konr. 255. Greschner, P. Dr. Joh. 412. Gretschnig, Vict. 855. Gries, P. Joh. 610. Grillparrer, Frz. 506. Grion, Just. 505. Grübel Dr. Chr. E. A. 85. Größsmann, Emer. Rud. 669. Grün, Anast. 606, Grün, Dionys, 846. Grünwald, K. 846 Güller, Stip. 418. Gutmanu, Heinr. 420. Gulden, Ed. 853. Gutzkow, Dr. K. 507. Haacke, Dr. Chr. Fr. F. 667. Haas, Dr. Mich. 412. Haberleithner, Jos. 661. 855. Håfele, K. 846. Haidenburs'sches Stip. 84. 172. Hajnowsky. Norb. 412. Hamburger (Philologenversammlung), 849, 857 - 872. Hammerling, Rupr. 252. Hammer, Dr. Jul. 507. Hammer-Purgstall, Jos Frhr. v. 604. 936. 937 Hanacik, Jos. 846. Hanl, Dr. K. 849. Hannsmann, Joh. 603. Hannusch, J. J. 85. Hanusch, P. Wilh. 261. Harms, Dr. Claus, 259. Hartmann, Vinc 847. 855 Haspinger, Joach. 849. Hafsiwander, Jos. 252. Haug. Ottokar 854. Hauke, Ad. 855. Hauler, Dr. Joh. 755. Hausmann, Prof. Joh. 936. Hayduk, Joh. 935. Hebbel, Prd. 506. Becke, Wzl. 936. Heider, Dr. Gust. 255. Heintl (Frz. X. Ritter v.) Stip. 417. Heifsenberger, P Frz. 762. Heller, Karl. 669. Her, Gust. 252. Herberger, J. E. 420. Herder, Dr. E. G. v. 666. Hermann, Al. 755. Hersch-Barach, Stip. 418. Heißler, Ferd. 600. 848. Heubhofer, Bonif. 506. Heufler, Ludw. Ritt. v. 506. Hickl, J. C. 853. Högler, Frz. 509. Höltzel, Em. 854. Hörack'sches Stip. 939. Hö nes, Dr. M. 506 Hoffmann, Georg. 846. 854. Hofstetter, Gotth. 670. 845. 855. Hohenbalken, K. v., Stip. 256. Hobenwarter, Thom. 252. Holbein, Frz. v. Holbeinsberg. 762. Hollub, Frs. 848 Honegger, Dr. J. J. 610. Horák, Dr. Andr. 760. Houben, Ph. 761. 762.

Hribar, Lo.: 505 Huber, P. Mod. 757. Hubler sches Stip. 605. Huczynski. Mich. 505. 670. Hugy, Dr. 421. Humboldt, Alex. Fihrr. v. 757. Ilwof, Frz. 856. Jacob, Prof. Dr. Fr. 418. Jacobi, Dr. K. Frdr. Andr. 610. Jager, Dr. Alb. 82, 845, 848. Janežič, Ant. 855. Janežič, Joh. 847. Jandera, Dr. Ladisl Jos. 414. Janisch, Jos. 413. Jarisch, Dr. A. 505. Jarsch, Joh. 852. Jarz, Dr. Ant. 412. Javurek, Joh. 505. 670. Jehlicka, Al. 509. Jeitteles, Ludw. 670. Jesuiten Orden, 83. Jonak, Dr. E. A. 604. Jordan, Phil. 756. Kürcher, Dr. E. 422. Kalliwoda, P. Günther. 83. Kallmünzer Stip. S4. Kammiski. Joh. Nep. Mich. Topór-Starza v. 258. Kandernal, Frz. 854. Kauz, Alois. 670. 756. Karajan, Th. G. v. 505. 604. Karolina Augusta, Ihre Maj. 83. hatkic, P. Ign. 412. Kautzner, J K. 609. Kawka, Dr. Matth. 846. 854. heiblinger, P. Ign. 414 Kellner, Mich. 670. Kemble, Ch. 85. Kemény, Jos. Graf. 939. Kerner, Ant. 847, 856. Kernstock, Bonif. 170. Kersnik, J. B. 662. Khunig, Stip. 417. Kielmannsegge, Joh. Frhr. v., Stip. 287. Kilbervillin'sches Stip. 172. Kink, Rud. 251. Kirschner, Dr. K. 607. Kifs, Ludw. 846. Klemm, Dr. Gust. 507. Kludack, Kol. 854. Klétzinsky, Vinc. 856. Knaffl'sches Stip. 938. köhler, Dr. Joh. 412. Köllner, A. J. 667. Königsberger, Frz. 81. Körnig, K. 412. Koppel, Dr. Joh. 760. Koppmayer, J. A., Stip. 171. Kořen, Vinc. 411. hořinek, Frz. 854. Kořinek, Jos. 846. 854. Korn, Wzl. 847. 854. kornhuber, Andr. 856. Kosina, Joh. 854. Kotrbelec, Dr. Leop. 252. Kott, Frz. 252. Koubek, Dr. J. Prawosl. 173. Kovacs'sches Stip. 938. kowactz, Dr. P. Ant. 762. Kozácek, Dr. Jos, Abt. 412. Kozenn, Blas. 846 Krancz, Steph. 937. Kraft, E. u. Sohn, 255. Krakowitzer, Stip. 256. kraus. Joh. 756. Kregez, Em. 856. Kreil, Dr. Karl. 82. Kriechbaum, Therese v., Stip. 257. Kriechenbauer, Ant. 670. 846. Krist, Jos. 670. 847. Křiž, Joh. 411. Křižek, Wzl. 854. Krob, Laur. 756. Krombholz'sche Krankenstiftung. 606 Kroner, Jul. 854. Kroner, Ludw. v. 849. Krylow, Iw. Androgewitsch. 605 hubek v., kübau, K. Fr Frhr. v. 852. Kukula, Wilh. 856. Kummer, C. W. 940. hunes, Dr. Adalb. 252. Kurz, Joh. 411. Labrunie de Nerval, Ger. 666. Lacretelle, Chr. Jos. 421. Lambillotte, P. Louis. 421. Lange, Dr. Ludw. 413. Lang-cker'sche Stift. 850. Lauger, Al. 854. Langlois, Sim. Alex. 258. Lanner, J. A. 853. Lauza, Dr. 605. Lalsberg, Jos. Frhr. v. 420. Laukotsky, Vinc. 252. Lazar, Matth. 756. Ledinsky, Steph. 937. Leeber, K. J. v. Stip. 255. Legischa (Legisa) Ant. 756. 851. Leitl, Engelb. 670. Lengerke, Casar v. 259. Lepar, Frz. 854. Leva, Dr. Jos. 935. Leydolt, Prof. Frz. 936. Lilienburs'sches Stip. 172. Lindemann, Dr. Fr. 84. 85. Lindemann Dr. H. S. 666. Lindner, Gust. 412. Linzbauer, Ed. 412. Lipovics, Steph. 937. Lifsner, Frz. 846. Lockhardt, J. G. 173. Lohuis, Dr. Mich. 509. Lombardi, 939. Löwenburg'sche Stip. 84. 850. Lorenz, Dr. Jos. 756. Lorenz, Ottokar. 670. Losenczi, Ladisl. 846. Lucardi, Vinc. 605. Ludwig, Dr. K. 603. Lunardelli, Dr. 936. Maaßen, Dr. F. B. 847. Machowetz, Jos. 856. Madiera, K. A. 854. Mälzel, Leonh. 762. 851. Mailath, Graf Joh. 258. Mainardi, Ant. 757. Majocchi, Giov. Aless. 85 Makar, Greg. 671. 935. Mannageta, Frhr. Stip. 665. Marek, Wenz. 670. Maresch, Joh. 412. Maresch, Jos. 856. Mareta, Hugo. 670. Marianini, Dr. P. 420. Marimonti, Ur. Jos. 252. Marini, Barthol. 671. 845. Mathon, Dr. Frz. 854. Matranga, Dr. P. 939. Matscheg, Abb. Ant. 755. Matkovič, Pet 854. Malunci, Mart. 846. Mayburger, Jos. 82. Mayer, Dr. Golifr. 411 Mayfsl, Ant. 847. Max, Jos. 609. Mazanec, Joh. 670. Mazzi, Frz. 671. Mebold, Dr. K. Aug. 258. Mecieszewski, Hilar. 421. Meister, Joh. 845. Melloni, Dr. Maced. 85. Melzer, Karl 671. Mentovich, Frz. 846. Menzel, K. Ad. 762. Menzl, Wzl. 81. Merunovicz, Clem. 670. 935. Meschutar, Andr. 251. Metastasio, Pietro, 605. Mewes, Frau Ida, geb. Lappe. 757. Michalovics, J. 848. Michalovits, Mich. 937. Michel, Dr. Adalb. Theod. 760. Miklosich, Dr. Frz. 82. 604. Mikulas. Joh. 412. Mikyska, C. 255. Mild, Wilh. 670. Mischiato, Joh. 170. Misch-Jer, Dr. Pet 603. Mittrovsky'sches Stip. 938. Močnik, Dr. Frz. 411. Möller .

Fd. 82. Molitor'sches Stip. 173. Mongeri, Gius 661. Mor, Dr. Vict. v. 847. Norassi, Frz. 505. Moriggl, P. A. 757. Moshammer, J. A. 80. Mrongovjusz, 667. Mühlberg, Dr. Joh. 846. Müller, Friedr. 414. Müller, Dr. Wzl. 412. Muschitz, Mich., Stiftung, 509. Muth, Peter Edl. v., 852. Muzak, Pet. 82. Nagy, Ant. 670. 846. Nahlowsky, Dr. Jos. 760. Navratil, Jos. 835. Neubauer, Ernst Rud. 670 Niccolini, Gius. 761. Nickel, Jos. 261. Nigris, Just. 856. Nitscher'sches Stip. 939. Nöttig, K 414. Nusser, P. Ad. 940. Novosel, Georg. 421. Nyirak, Dr Ign. 412. Obbarius, Dr. Th. 851, Obernyk, K 762. Oblák, Joach. 756. Ohm, Dr. G S. 419. Olber'sches Stip. 938. Oluffen, Prof. 687. Orgler, P. Flav. 412. 671. Osburg'sches Stip. 172. Ostoie, Frz. 662. 851. Ott, Ed. 252. Pacher'sches Stip. 172. Pacini. Ritt. v. 510. Padaur, Dr. M. 940. Paix Hans, Jos. 258. Paldamus, Dr. II. 666. Palmarin, Rud. 755. Pannasch, Ant. 853. Panschab, Ferd. 414. Panter, Frdr. 851. Parry, W. E. 668. Partl, D. Joh. 412. 670. Patek, J. 255. Patoki, Paul. 414. Paulweber, Mich. 671. Pauschitz. Ph. 845. Payissich, 41. 254. Pebal, Leop. 505. Pechanek, Jos. 854. Perez, Paolo. 415. Petontka, Frz. 756. Perzel'sches Stip 938. 939. Petényi, Dr. Salom. 853. Peter, Sigm. 507. Petermann, Dr. W. II. 666. Petrik, Joh. 670. Petrina, Dr. Frz. Ad. 610, 760, Pfitzenreiter, Maria Elisabeth, Stip. 257. Philipp, K. 603. 856. Pietiwoky, P. Joh Chrys. 604. Pilat, Stanisl. 671. Piller, Steph. de Mérk. 848. Pirkhert, Wilh. 852. Pisko, Isidor, 940. Platner, Dr. E. 939. Poevetz, Frdr. 670. 851. Pokorny, Alois, 670. Pokorny, Ed. 509. Pouillet, Leon. 419. Prager (Cardinal-Erzbischof) 860. Prentner, Karl. 756. Prokesch, Ant. Frhr. v , Excell. 936. Racheli, Dr. Aut. 603. 671. Radler, J. A.v. und K.v., Stip. 257. 761. Raffelsberger, Frz. 506. Raming - Briccianisches Stip. 172, 938. Ramsauer, J. G. 937. Randi, Dr. Giac. 755. Rafswann, Joh. 845. Realschulmänner, deutsche. 758. Rebhann, G. 848. Redwitz, Dr. Oskar v. 82. Regierungspupillen- und Waisen Stiftung, 509. Reeis, J. Gottl. 419. 238. Reguly, Aut. v. 604. Reichel, Dr. K. 755. Reiner, Joh. 756. 848. Reinhold, Dr. Ernst. 852. Reisacher, Al. 936. Reisinger, Hofrath, 606 607. Remer, Dr. Jul. 853. Remitz'sches Stip. 173. Repicky, Joh. 421. Rieder, Dr. Fr. 254. Rieger, Gottfr. 939. Riegler, Friedr. 411. Biefs, Heinr., Stip. 417. Rimmer, Alb. 609. Rink, W. Fr. 419. Rifs, Jos. 554. Roberts, R. 668. Rodecki, Ceslaus. 670. Röll, Ant. 856. Röfsler, M. 856. 936. Ronaz, K. 847. Ronzoni, Dr. Cyrill. 412. Rosenburs - Hunter'sches Stip. 173. 938. Rosenburs - Leutgeb'sches Stip. 938. Rosenburs Polheimb'sches Stip. 173. 938. Rosenkranz, G. J. 666. Rosetti, Gabr. 418. Rosini, 510. Rosmini, Abbate, 667. Rossi, Gaëtano 259. Rost, K. 756. 856. Rothschild (Salom. Mayer Frhr. v.) Stip. 417. 665. Rotter, Rich. 847. Rubessa, Andr. 505. Rudkiewicz, Leon. 667. Rudmasch, Sim. 411. Rumpfsche Stip. 172. 938 Rungberg, Joh. Ludw. 757. Rusheim K 252. Ružička, P. Matth. 412. Sacken, Dr. Ed. Frhr. v. 414. Schaller, Gust. 505. Schamm. P. Jos, 940. Scharff, J. M. 510. Schaupp, Frz. 83. Scheiner, Dr. Jos. 82. 413. Schelle, Joh. Nep., Stip. 417. Schenk, Jos. 846. Schenba, Heinr. 412. Schick'sches Stip, 939. Schiedermeyer, Dr. J. B. 254. Schiller, Karl, 413. 856. Schiller-Stiftung, 506. 507. Schiller-Verein, 806. Schlegel. Joh. 755. Schlosser, Vict. 419. Schmidek, Karl. 670. Schmidl, Dr. Ad. 848 Schmidt, Ambr. 252. 846. Schmidt, K. 846. Schmidt, Dr. Oskar. 4'3. Schmidt, P. Sev. 412. Schmidtler, Frz. k. k. Rath. 413. Schmitt, Aug. 856. Schmitt, Fr. 605. Schmudermayer, Joh. 253. 856. Schnedan, Rud. 603. 836. Schneider, Jos. 847. Schön, Jos. 846. Scholz, Jos. 854. Schonjan, Katharina, Stip. 256. Schreier, Heinr. 846. 854. Schröer, K. J. 856. Schrötter, Prof. Ant. 936. Schücking, Frau. 420. Schüler, Dr. Gust. 668. Schullern, Aut. 7. 671. Schulz, Dr. H. W. 422. Schütz, Joh, 605. Schwab, Dr. Ed. 847. Schwender, Theresia, Stip. 84. Scorlich, Sim. 252. Seidl, J. G. 255. Sc-Trin, Wad. Felicité. 647. Serre (auf Maxen), 507. Seydl, Maria Theresia,

Stip. 257. Siegl, A. Ed. 170. Sillig, Dr. E. Jul. 420. Simor, Joh. 251. Sjögren, Andr. Joh. 259. Sluček, Dr. Leonh. Jos. 259. Smita, Joh. 505. Sinolej, Jak. 670. 755. Solpera, K. 855. Somaini, Franc. 849. Sowerby, Ger. Brettingham. 257. Spiller v. Hauenschild, Georg. 259. Spindler, Dr. K. 668. Spitaler, Franz. 756. 856. Springer, P. Gotthard. 510. Stalio, Luigi. 757. Stampfer. 255. Standler, Joh. Nep. von, Stip. 255. 256. Stanke, Leand. 422. Stanker'sches Stip. 939. Stark. 255. Stary, Jul. 671, Staschek, Dr. Flor. 937. Stassart, Gosw. Jos. Aug Bar. de. 419, 420. Stehlecki, Dr. Albin. 170. Steiger, J. G. 420. Stein, Dr. Friedr. 413. Stein, harl. 666. Steinberg'sches Stip. 939. Steinstrasser'sches Stip. 173, 938. Stephany, Rud. 610. Sternberg'sches Stip. 938. Sterne, Ferd. 411. Stifftsches Stip. 938. Stimpel, Ant. 81. Stifter, Adalb. 411. Stocker, Jos. 252. Stöger, Maurit. 670. Strangford, Visc. 607. Straube, Em. 83. Straufs sches Stip. 939. Stromanz'sches Stip. 173. Struve, G. W. v. 930. Strzelecki, Ad. 82. Stulc, Wzl. 935. Stummer, Jos. 604 Suttinger'sches Stip. 938. Sydow, Theod. Freih. v. 421, 422. Szanisło, Frz. v. 937 Szaraniewicz, Isid 671. Szczurowski, Joh. 756. Szögyényi, Ladisl. v. 604. Sztanik, Eman. 337. Teleki, Se. Excell. Graf Jos. 261. Teleki, Dom. Graf v 604. Terdina, Joh. 756. Teuffenbach, Freih. Stip. 171. 665. 850. Thiersch, Dr. Bernh. 762. Thun, Se. Excell. Graf Leo. 170. 604. 662. Thun-Honstein, Fr. Graf v. 605. Tkalec, J. Frz. 170. 670. Tiedge (-Stiftung). 849. Toggenburg, Se. Excell. Georg Ritter v. 757. Tomaschek, Dr. E. 848. Tomásek, J. Paul. 412. Tooth, Steph. 853. Torre, Torquato della. 762. Trangous, L. v. 849. Trapassi (s. Metastasio). 605. Trapp'sches Stip. 938. Tschischka, Frz. 940. Tschuschner, Frz. 856. Tunner, Pet. 605. Tuscher, Dr. Gr. 846. Tyn, Em. 846. Ugoni, Baron Camillo. 261. Ujevich, Georg. 254. Ulčék, Wzl. 855. Urban, Em. 846. Uwaroff, Sergius Graf. 852. Vaniček, Al. 846. Vay, Graf. 420. Varečka, Wilh. 412. 855. Vidák, Euseb. 851. 852. Viditz, Steph. 81. Villio, Pietro. 852. Vinkovič, Joh. 670. Vonbank, Joh. 661. Vorbank, Georg. 671. Vofs, Stip. 417. 939. Vukasovic, Natal. 846. Waclawiczek, Wzl. Ritter v. 937. Waldau, Max. 259. Walser, G. A. v. 607. Walz, Dr. Mich. 755. Warhanek, Wilh. 413. Wartinger, Jos. 507. Watson, Walt. 419 Wattenbach, Wilh. 936. Wayr, Frz. 847. 856. Weber, Jos. 856. Weichselmann, Ad. 846. 855. Weidlich, Ad. 82. Weigel, Dr Ferd. 661. Weinberger'sches Stip. 418. Weiss, Dr. Frz. 760. Weiss, Joh. 846. Weisser, Ant. 856. Wenzelsches Stip. 939. Wenzelli, Stip. 171. v. Werdenau (Köllner-) 667. Weselsky, Ph. 252. Wiedermann, K. 252. 671. Wiener Bürgermeister-Stift. 850. Wietersheim, v. 507. Wilhelm, Andr. 412. Willigh, Dr. Erw. 505. Windhag'sches Stip. 938. Winkler, Karl. 507. Winter, P. Ant. 762. Wisiak, Ant. 413. Wittek, Karl. 671. Wolf, Adam. 855. Wolf, Dr. Ferd. 936. Wolf, Dr. J. W. 667. Wolf, Theod. 661. Wondraczek, Joh. 855. Wozáček, Wzl. 847. Wrána, P. Kajet. 852. Wysłobocki, Jul. 506. Zantedeschi, Frz. 605. Zafsmann, Frz. 252. Zeithammer, Dr. Greg. 412. Zell, Dr. Karl. 415. Zellweger, Dr. Casp. 259. Zenger, Wenz. 412. Žepič, Sebast. 671. 756. Zeppenfeld, Stip. 256. Zettermann. 939. Ziegler, K. 847. Zielonacki, Dr. Josaphat v. 847. Zimmermann, Jos. Andr. 251. Zimmermann'sches Stip. 939. Zipser, Dr. Chr. Andr. 171. Ziska, Frz. (s. Tschischka) 940. Zoller'sches Stip. 938. Zwerzer'sches Stip. 938. Zwirnschlager'sches Stip. 938.

Die Namen sämmtlicher österr. Gymnasien (mit Angabe der Zahl der Lehrer und Schüler, dem Ergebnisse der Classification, der Maturitätsprüfungen u. s. w.) in der statistischen Übersicht, welche das Heft XII dieses Jahrganges bildet. — Agram. [Gymn. 170. 412. 662. 670. 756. 846. 851. 856. Unterrealsch. 83. Erzbisch. Lyc. 937.] Ältenburg (Ungar.) [Gymn. 849. Landwirthschaftl. Anst. 758. 761. 936.] Baja. 253. Bi-

dutz. 508. Böhnien. 412. Bozen. 412. 612. 671. Braunau. 769. Bregenz. [Landesrealsch.] 83. Brixen. 685. 687. Brody. [Landesrealsch. 253. Unterrealsch. 253. 756. 856.] Brünn. [Gymn. 170. 768. 846. Oberrealsch. 171. 255. 603. 661. 847. 855. 856. Techn. Lehranst. 756.] Buchen. 755. Buczacz. 935. Budweis. [Gymn. 252. 854. Unterrealsch. 856.] Rukowina. 412. Capo d'Istria. 170. 756. Cilli. 670. 679. Croatien. 412. Czernowitz. 82. 670. 756. 758. 772. 773. Dalmatien. 411. Desenzano. 852. Eger. 412. 845. 846. 940. Eisenach. 86-89 Elbogen. [Realsch.] 849. 855. Essegg. 171. 415. 416. 756. 846. Feldkirch. 252. 661. 671. Fiume. 81. 170. 253. 412. 505. 754. 851. 854. Freiburg im Breisgau. 755. Galizien. 412. Görz. 411. [Gymn. 81. 252. 663. 755. 756. 758. 845. 846. 851.] Gottingen. 413. Gratz. [Univ. 413. 415. 662. 760. Gymn. 90. 91. 252. 412. 669. 771. 772. Oberrealsch. 416. 615. 760. Unterrealsch. 413. Joanneum. 505. 661.] Halas. [Ref. Gymn. 507. Realsch. 507.] Hannover. 756. Heidelberg. 415. Hermannstadt. [Kath. Gymn. 82. 662. 845. 853. Evang. Gymn. 507. Rechtsakad. 847.] Hradisch. [Unterrealsch. 253.] Iglau. 613. 846. 854. Iglo. [Unterrealsch. 759. 760. 849.] Imst. [Unterrealsch.] 416. Innsbruck. [Univ. 760. 847. Gymn. 671. Oherrealsch, 756. 847. Unterrealsch. 416. 603. 664.] Jena. 413. Jičin 252. 412. 507. 611, 755. 756. 846. 854. Judenburg. [Stadtconv.] 757. Kärnthen. 411. Kaschau. 252. 663. 669. 671. 692. 755. 846. Ketskemet. [Untergymn, 83. Realsch, 83.] Kis-Fj-Szallas. 662. Klagenfurt. [Oberrealsch. 252. 505. 663. 756. 847. 855.] Mattau. 81. 82. 681. Klausenburg. [Lyc. Bibl.] 662. Königgrätz. 846. 854. [Theol. Lebranst. 940.] Kolomea. 757. 758. Korneuburg. [Unterrealsch.] 254. 416. 417. Krakau. 412. [Univ. 413. 661. 757. 760.] Krain. 411. Krems. [Gymn. 613. Unterrealsch. 254. 508. 665.] Kremsmünster. 662. 670. 845. 855. Kronstadt. 764. 765. Küstenland. 411. Kunt-Szent Marton. [Realsch.] 606. Laibach. [Lyc. 662. Gymn. 663. 671. 755. 846. 855. Unterrealsch. 416. 681. 682. 756.] Leippa (Böhmisch-). 854. [Realsch. 936.] Leitmeritz. 853. 854. 855. Leitomischl. 937. Lemberg. [Univ. 760. 848. Akad. Gymn. 683-685. II. Gymn. 170. 765. 768. Oberrealsch. 606. Techn. Akad. 413] Leoben. [Montan-Lehranst.] 759. Leutschau. 415. 505. 509. 663. 669. 670. 687. 688. 846. 847. 848. 851. Linz. [Gymn. 757. Realsch. 505. 661. 855.] Mähren. 412. Mailand. [Gymn. S. Caterina. 755. Gymn. Porta nuova. 252. 846. Akad. d. schönen Künste. 604. 661] Mantua. [Bibl.] 757. Marburg. 505. 756. 846. Melk. 414. 670. Meran. 688. 757. Meseritsch (Gross.). 603. Mező-Tur. 662. Monza. [Gymn.] 252. München. [Univ. 606. 756.] Nagy-Körös. 846. Neuhaus. 846. 853. 854. 855. 935. Neusohl. 171. 412. 415. 507. 846. 854. 855. Neustadt (Wiener-). [Unterrealsch.] 416 759. 951. Nyiregyhaza. [Renlsch.] 507. Oberschützen. 688. 689. Oedenburg. 411. 606. 680. 681. 849. 851. 852. Österreich ob der Enns. 411. Ofen. [Gymn. 412. 663. 670. 753. 756. 846. Realsch. 664. 847.] Offenburg. 755 Olmülz. [Univ. 760. 847. Gymn. 663 669. 670. 763. 846. 854. Oberrealsch. 508. 509. 936.] Padua. [Univ. 755. 935. Gymn. 412. 505. 605. 755. 935.] Pesth. [Univ. 505. 760. 847. 850. Univ. Bibl. 603. Realsch. 509.] Pilsen. 689. 690. Pirano. [Unterrealsch.] 252. Pisek. 937. Prag. [Univ. 413. 414. 663. 605. 760. 847. Altst. Gymn. 412. 853. 935. Neustädt. Gymn. 261. 681. Kleins. Gymn. 614. Oberrealsch. 82. 255. 505. 681. 847. 854. 856. Zenchnungssch. 82. Muster-Hauptsch. 856. Sternwarte. 252. Physiol. Inst. 413. Studentenconvict. 850. 937.] Pressburg. [Gymn. 411. 612 613. 663. 755. 846. Oberrealsch. 253. 613. 759. 856. Rechtsakad. 847.] Przemysl. 82. Ragusa. 83. 412. Raigern. 83. Rosenau. 759. Roveredo. [Unterrealsch. 664. 847. 935.] Rzeczow. 603. 669 Saaz. 259. Salzburg. 411. [Gymn. 81. 83. 756. 758. 935. Unterrealsch. 82.] Sambor. [Unterrealsch. 254. 614. 615. 755. 935.] Sandec (Neu-). [Gymn. 505. Unterrealsch. 505.] Schäfshurg. [Evang. Gymn. 414.] Schemnitz. [Gymn. 692. 693. Forstakad. 759.] Schle-

sien. [Unterrealsch.] 412. Seitenstetten. 170. Sillein. 412. Slavonien. 421. Spalato. [Gymn. 412. 605. Unterrealsch. 252. Hauptsch. 757.] Stanislau. (Stanislawow.) 935. Steiermark. 411. 505. Stuhlweißenburg. [Realsch.] 83. Taruopol. 670. 690 935. Tarnow. 670. Temesvár. 691. 692. Teschen. [Kath. Gymn. 616. 671. 680. 846. 854. 855. Unterrealsch. 505. 606.] Tharand. 413. Tirol. 412. Trient. [Unterrealsch. 508. 845.] Triest. 411. [Gymn. 81. 252. 505. 603. 663. 671. 756 758. 851. Naut. Schule. 936.] Troppau. [Gymp. 669. 670. 755. 769. 770. 846. 855. Unterrealsch. 756.] Udine. 848. Udvarhely. [Ref. Gymn. 414.] Ungarn. 412. Venedig. 671. [Gymn. S. Procolo. 755.] Verona. 690. 691. Verschetz. [Haupt- und Unterrealsch. 603.] Vicenza. 252. Vinkoveze. 670. 679. 680. 846. 937. 938. Waidhofen an der Ybbs. [Unterrealsch. 665.] Warasdin. [Gymn. 171. 415. 416. 671. 756. Unterrealsch. 759. 846. 854.] Wien. [Univ. 82. 413. 414. 604. 662. 716. 845. 848. Akad. Gymn. 83. 259. 260. 415. 661. 670. 755. 758. 762. 845. Schotten-Gymn. 82. 415. 510. 670. 770. 771. Josephstädt. - Gymn. 252. 664. 669. 761. Theresian. Gymn. 757. 853. Oberrealsch. am Schottenfelde. 252. 413. 690. 856. Oberrealsch. auf der Landstr. 253. 416. 605. 856. 936. Oberrealsch. auf der Wieden. 253. 254. 662. 758. 759. Unterrealsch. in der Jägerzeile. 850. Josephstädt. Unterrealsch. 508. 604. Wiedner Piaristen-Unterrealsch. 509. Realsch. 663. Zoller - Bernard'sche Haupt - und Unterrealsch. 508. Wiedner Bürgersch. 254. 759. Gremial-Handelssch. 663. Polytechn. Inst. 171. 252. 605. 848. 850. Hof - Musikcapelle. 664. Thierarznei - Inst. 848.] Zara. [Gymn. 252. 669. Unterrealsch. 760.] Znsim. 616. 670. Zombor. [Unterrealsch.] 664. 938.

#### Vierte Abtheilung.

#### Miscellen.

Schulprogram me österreichischer Gymnasien am Schlufse des Schuljahres 18<sup>23</sup>/<sub>38</sub>. (Schluls.)

Steiermark. Gratz. (Mit einer Abhandlung von C. B. Heller.) Bespr. von Dr. B. Fenzl. S. 89-91.

- Schulprogramme österreichischer Gymnasien und Realschulen am Schlusse des Schuljahres 18\*\*/\*\*...
  - A. Niederöeterreich. I. Wien. 1. Schottengymn. (Mit einer Abhandl. von Prof. P. Bern. Frieb.) Bespr. v. H. Bonitz. S. 770. 771.

    2. Oberrealsch. am Schottenfelde. (Mit einer Abhandl. von Dr. M. Hartmann v. Franzenshuld.) Bespr. v. A. Gernerth. S. 690. 691. H. Krems. (Mit e. Ahhandl. v. einem Ungenannten.) Bespr. v. K. Weinhold. S. 613.
  - Oberösterreich. Linz. (Mit 2 Abhandl. v. Prof. Edm. Schreinzer.) Bespr. v. F. Hinterberger. S. 427. 428.
  - C. Tirol. I. Bofzen. (Mit e. Abhandl. v. Frof. Cyr. Conzin) Bespr. v. J. Schabus. S. 426. (b. Mit e. Abhandl. v. J. B. Schöpf.) Bespr. v. K. Weinhold. S. 612. II. Brixen. (Mit e. Abhandl. v. A. Pradella.) Bespr. v. A. Gernerth. S. 685—687. III. Meran. (Mit e. Abhandl. v. M. Tschenett.) Bespr. v. A. Gernerth. S. 688.
  - D. Steiermerk. I. Gratz. 1. Akad. Gymn. (Mit e. Abhandl. v. Prof. R. Hamerting.) Bespr. v. H. Bonitz. S. 771, 772. 2. Oberreal-

- schule. (Mit e. Abhandl. v. Frz. Ostfeller.) Bespr. v. J. Feifalik. S. 615. II. Cilli. (Mit e. Abhandl. v. Frz. Hafner.) Bespr. v. O. Lorenz. S. 679.
- E. Krain. Laibach. (Mit Abhandl. v. Dr. H. Mitteis u. M. Peternel.) Bespr. v. K. Kreil, S. 423 u. A. Gernerth. S. 682. 683.
- P. Küstenland. Triest. (Mit e. Abhandl. v. Prof. J. Schivitz.) Bespr. v. J. Schabus. S. 427.
- Balmatien. Zara. (Mit e. Abhandl. v. Prof. Frz. Pegger.) Bespr. v. J. Schabus. S. 424. 425.
- Böhmen. I. Prag. 1. Akad. Gymn. (Mit e. Abhandl. v. Dr. J. Axamit.) Bespr. v. K. Kreil. S. 423. 2. Neustädt. Gymn. (Mit einer Abhandl. v. W. Hanisch.) Bespr. v. J. Feifalik. S. 681. 682. 3. Kleins. Gymn. (Mit e. Abhandl. v. Prof. A. Schlenkrich.) Bespr. v. J. Feifalik. S. 614. 4. Böhmische Oberrealsch. (Mit e. Abhandl. v. Jos. Wenzig.) Bespr. v. J. Feifalik. S. 681. II. Jičin. (Mit e. Abhandl. v. Prof. Frz. Schier.) Bespr. v. K. Weinhold. S. 611. III. Braunau. (Mit e. Abhandl. v. Prof. Proc. Krotkovsky.) Bespr. v. H. Bonitz. S. 769. IV. Klattau. (Mit e. Abhandl. v. W. Žirownický.) Bespr. v. J. Feifalik. S. 682. V. Pilsen. (Mit e. Abhandl. v. G. Böckl.) Bespr. v. A. Gernerth. S. 689. 690.
- Mähren und Schlesien. I. Brünn. (Mit e. Abhandl. v. Prof. Steph. Wolf.) Bespr. v. G. Linker. S. 768. II. Olmütz. (Mit e. Abhandl. v. einem Ungenannten.) Bespr. v. H. Bonitz. S. 763. 764. III. Iglau. (Mit e. Abhandl. v. K. Werner.) Bespr. v. K. Weinhold. S. 613. IV. Znaim. (Mit e. Abhandl. v. Joh. Lepaf.) Bespr. v. O. Lorenz. S. 616. 5. Teschen. Kathol. Gymn. (Mit Abhandl. v. Th. Pantke u. v. einem Ungenannten.) Bespr. v. O. Lorenz S. 616. 680. VI. Troppau (Mit Abhandl. v. Prof. V. Adam u. Prof. J. Meister.) Bespr. v. J. Schabus, S. 426. 427 u. H. Bonitz. S. 769. 770.
- A. Galizien. I. Lemberg Akad. Gymn. (Mit Abhandl. v. J. Brožu, Dir. Tachau.) Bespr. v. A. Gernerth. S. 683—685 u. H. Bonitz. S. 765—768. II. Sambor. (Mit e. Abhandl. v. Prof. J. B. Klemsch.) Bespr. v. J. Feifalik. S. 614. 615. III. Tarnopol. (Mit e. Abhandl. v. F. Pohorecki.) Bespr. v. A. Gernerth. S. 690.
- Bukowina. Czernowitz. (Mit e. Abhaudl. v. Dir. A. J. Kablert.)
   Bespr. v. H. Bonitz. S. 777. 778.
- M. Ungarn. I. Prefsburg. 1. Kathol. Gymn. (Mit e. Abhandl. v. A. W. Schopf.) Bespr. v. K. Weinhold. S. 612. 2. Realsch. (Mit e. Abhandl. v. J. Schröer.) Bespr. v. K. Weinhold. S. 613. II. Oedenburg. (Benedict. Gymn.) Bespr. v. O. Lorenz. S. 680. 681. III. Leutschau, kath. Gymn. (Mit e. Abhandl v. Dr. J. Nejedli.) Bespr. v. A. Gernerth. S. 687. 688. IV. Oberschützen, öffent. evang. Schulanst. (Mit e. Abhandl. v. F. Rösch.) Bespr. v. A. Gernerth. S. 688. 689. V Temesvár. (Mit e. Abhandl. v. Dr. A. Suhadja.) Bespr. v. H. Bonitz. S. 691. 692. VI. Kaschau. (Mit e. Abhandl. v. Dr. J. Dragoni.) Bespr. v. H. Bonitz. S. 692. VI. Schemnitz. (Mit e. Abhandl. v. Dr. J. N. Greschner.) Bespr. v. H. Bonitz. S. 692. 693.
- Militargrenze. Vinkoveze. (Mit e. Abhandl. v. Fr. Vaniček.) Bespr. v. O. Loren z. S. 679. 680.

- Siebenbürgen. 1. Kronstadt. (Mit e. Abhandl. v. Prof. J. Vogt.)
   Bespr. v. H. Bonitz. S. 764. 765. II. Schäfsburg. (Mit e. Abhandl. v. Prof. D. Hain.) Bespr. v. K. Kreil. S. 423. 424.
- P. Lombardo Venetien. I. Mailand. (Mit e. Abhandl. v. Prof. G. M. Cavallieri.) Bespr. v. J. Schabus. S. 425. -- II. Como. (Mit e. Abhandl. v. Dr. C. Reale.) Bespr. v. K. Kreil. S. 424.
- Bericht über die Versammlung der Realschul-Directoren u. Lehrer Deutschlands zu Eisenach am 27., 28. und 29. September 1854. Von Jos. Wenzig. S. 86—89.
- Bemerkungen zu der in der Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1854. S. 764 ff. enthaltenen Anzeige von: La Chiave omerica ecc. dal Fr. Giov. Beduschi. S. 174. 175.
- Erwiderung auf Fr. Giov. Beduschi's Bemerkungen. Von Gust. Linker. S. 175. 176.
- Zur Frage über die deutsche Rechtschreibung vom Standpuncte der Schule.
  Von A. Wilhelm.
  S. 269-272.
- Über die Änderung des Gymnasial-Lehrplanes für das Lateinische und die philosophische Propädeutik auf Grundlage der a. h. Bestimmungen vom 6. Dec. 1854. (Mit Bezug auf Prof. Bonitz's Aufsatz.) Von Dr. A. Capellmann. S. 511—517.
- Anmerkung, zu dem voransteheuden Aufsatze. Von H. Bonitz.

S. 521-526.

- Uber die Änderung des Gymnasial Lehrplanes u. s. w. auf Grundlage der a. h. Bestimmungen vom 6. Dec. 1854. (Mit Bezug auf Prof. Bonitz's Aufsatz.) Von Karl B. Heller. S. 518-521.
- Anmerkung zu dem voranstehenden Aufsatze. Von H. Bonitz.

**S** 526—531.

- Die vierzehnte Versammlung deutscher Philologen und Schulmanner. S. 262-269.
- Bericht über die fünfzehnte Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten zu Hamburg am 1.—4. October 1855. Von Dr. Gust. Linker. S. 857—872.
- Einige Worte über die neuerliche Einschränkung des naturgeschichtlichen Unterrichtes am Gymnasium. Von Prof. Dr. Rud. Kner. S. 941—946.

#### Abhandlungen in Gymnasial- und Realschul Programmen:

- I. Abbandlungen naturwissenschaftlichen Inhaltes.
- (Gratz.) Beiträge zur näheren Kenntniss von Mittel-America, Yucatan u. s. w. Von C. B. Heller. Bespr. v. Dr. E. Fenzl.
   S. 89-91.
- (Laibach, k. k. akad. Gymn.) Über meteorologische Linien. Von Dr. H Mitteis. Bespr. v. Dr. K. Kreil. S. 423.
- (Prag. k. k. akad. Gymn.) Über die Erregung der sogenannten Extraströme. Von Dr. J. Axamit Bespr. v. Dr. K. Kreil. S. 423.
- (Schäfsburg.) Beiträge zur Witterungskunde Siebenbürgens. Von Prof. Dr. Hain. Bespr. v. Dr. K Kreil. S. 423. 424.
- 5. (Como.) Studi d'igrometria. Von Prof. E. Reale. Bespr. v. Dr. E. Kreil. S. 424.

- 6. (Zira.) Paratletagrammo delle forze. Von Prof. F. Pegger. Bespr. v. J. Schabus. S. 424. 425.
- (Mailand, Lycealgymn.d. Barnabiten.) Una questione sulla natura degli atomi componenti i corpi. Von Prof. G. M. Cavallieri. Bespr. v. J. Schabus. S. 425.
- 8. (Botzen.) Kleine Rundschau im physikal. Cabinet. Von Prof. Cyr. Conzin. Bespr. v. J. Schabus. S. 426.
- 9 (Troppau, Unterrealsch.) Über die Anfangsgründe der Mechanik in Unterrealschulen. Von Prof. V. Adam. Bespr. v. J. Schahus. S. 426. 427.
- (Triest.) Beiträge zur geognostischen Kenntnis des Coglio bei Görz.
   Von Prof. J. Schivitz. Bespr. v. J. Schabus.
   S. 427.
- (Linz, Oberrealsch.) a) Über prakt. Arbeiten in ohemischen Laboratorien; b) Clark's Methode der Härtebestimmung des Wassers angewendet auf Linzer Triukquellen. Von Prof. Edm. Schreinzer. Bespr. v. F. Hinterberger. S. 427. 428.
- II. Abhandlungen aus dem Gebiete der deutschen Sprache und Literatur.
  - (Jičin.) Kurze und gedrängte Vergleichung der slavischen, hesonders böhmischen Sprache, mit der deutschen, hinsichtlich der Formen. Von Prof. Fr. Schier. Bespr. v. K. Weinhold. S. 611.
  - 2. (Botzen.) Über die deutsche Volksmundart in Tirol mit Rücksicht auf die mittelhochdeutsche und gegenwärtige Schristsprache. Von J. B. Schöps. Bespr. v. K. Weinhold. S. 612.
  - 3. (Prefsburg. a) Kath. Gymn.) Die Töne Ulrich's von Liechtenstein. Von A. W. Schopf. Bespr. v. K. Weinhold. S. 612. 613.
  - (Iglau.) Beiträge zur Culturgeschichte der kön. Berg- und Kreisstadt Iglau im 16. u. 17. Jahrh. Von K. Werner. Bespr. v. K. Weinhold.
     S. 613.
  - 5 (Krems.) Schuldramen der Piaristenschulen im 17. u. 18. Jahrh Bespr. v. K. Weinhold. S. 613
  - (Pressburg. b) Realsch.) Erstes Hest eines deutschen Lesebuches
    für die oberen Classen der Mittelschulen. Von J. Schröer. Bespr.
    von K. Weinhold.
    S. 613.
  - (Prag, Kleinseite.) Über die Wichtigkeit der älteren deutschen Sprache und Literatur. Von Prof. A. Schlenkrich. Bespr. v. J. Feifalik. S. 614.
  - 8. (Sambor.) Üher deutsche "Orthografie". Von Prof. J. B. Klemsch Bespr. v. J. Feifalik. S. 614. 615.
  - (Gratz.) Der Nibelungen Klage. Zum Gebrauche in der Schule übertragen von Prof. F. Ostfeller. Bespr. v. J. Feifalik. S. 615.
  - IL Abhandlungen aus dem geschichtlichen Gebiete.
  - 1. (Teschen, kath. Gymn.) Versuch einer Parallele zwischen griechischem und römischem Volkscharakter. Von Th. Pantke. Bespr.
    v. A. Lerens.
    8. 616.
  - (Zaica.) Historisch-geographische Darstellung der Westgreuze des dentschen Volkes und seines Reiches. Von Joh. Lepař. Bespr. v.O. Lorens. S. 616.
  - 3. (CMA) · Zustände Athens unter den Peisistratiden. Von Frz.: Hafner. Bespr. v. O. Loren c. S. 679.

- (Vinkoveze.) Die Vorzeit und erste Geschichtsperiode der österr. Monarchie. Von Fr. Vaniček. Bespr. v. O. Loren z. S. 679. 680.
- (Teschen, kath. Gymn.) Ein Memoriale aus d. J. 1674, auf die Geschichte Schlesiens bezüglich. Bespr. v. O. Lorenz. S. 680.
- (Ödenburg, Benedict. Gymn.) Archäologische Forschungen über die k. Freistadt Ödenburg. Bespr. v. O. Lorenz. S. 680. 681.
  - IV. Abhandlungen aus der böhmischen Literatur.
- (Prag, k. k. böhm. Oberrealsch.) O Nové Radě pana Smila 2 Pardubic českého spisovatele XIV. 2toletí. Von J. Wenzig. Bespr. v. J. Feifalik. S. 681.
- (Prag, Neustädt. Gymn.) Gelasius Dobners Leben und gelehrtes Wirken. Von W. Hanisch. Bespr. v. J. Feifalik. S. 681. 682.
- (Klattau.) Jungmann's Verdienste um die böhm. Sprache und Literatur. Von Wzl. Žirownický. Bespr. v. J. Feifalik. S. 682.
- V. Abhandlungen aus dem Gebiete der Mathematik.
- (Laibach.) Georg Freiherr v. Vega u. s. w. Biogr. Skizze. Vou
   M. Peternel. Bespr. v. A. Gernerth.
   S. 682. 683.
- (Lemberg, akad. Gymn.) Abhandlung über kubische Gleichungen u. s. w. Von J. Brož. Bespr. v. A. Gernerth. S. 683-685.
- 3. (Brixen.) Entwickelung der Begriffe posit. u. negat. Zahlen u. s. w. Von A. Pradella. Bespr. v. A. Gernerth. S. 685-687.
- (I.eutschau, kath. Gymn.) Über die Behandlung incommensurabler Raumgrößen. Von Dr. J. J. Nejedli. Bespr. v. A. Gernerth. S. 687. 688.
- (Meran.) Goniometrie. Von M. Tschenett. Bespr. v. A. Gernerth.
   S. 688.
- (Oberschützen, öff. evang. Schulanst.) Der Anschauungsunterricht in der Geometrie. Von F. Rösch. Bespr. v. A. Gernerth. S. 688. 689.
- (Pilsen.) Allgem. Verfahren, zwei belieb. ganze Zahlen oder Decimalbrüche u s. w. zu multiplicieren. Von G. Böck l. S. 689. 690.
- 8. (Tarnopol.) Einiges über die regul. Körper im allgemeinen u. s. w. Von F. Pohorecki. Angez. v. A. Gernerth. S. 690.
- (Wien, Oberrealsch. am Schottenfelde.) Relationen für Dreieckseiten.
   Angez. v. A. Gernurth.
   S. 690.
- 19. (Verona.) Su le sviluppate e ruggi di curratura delle sezioni contche. Von L. Tabacchi. Bespr. v. A. Gernerth. S. 690. 691.

#### VI. Abhandlungen pädagogischen und didaktischen Inhaltes.

- (Temesvar.) Schule und Leben, als organisch ergänzende Theile des Menschen. Von Dr. Al. Suhadja. Bespr. v. H. Bonitz. S. 691. 692.
- 2. (Kaschau.) Über das Verhältnis des Hauses zur Schule. Von J. Dragoni. Bespr. v. H. Bonitz. S. 692.
- 3. (Schemnitz.) Ein Wort über die Gymnasielbildung, wie sie jetzt angestrebt wird. Von Dr. J. N. Greschner. Bespr. v. H. Bonitz. S. 692. 693.

- 4. (Olmütz.) Ein Beitrag zur Gymnasial-Pädagogik. Bespr. v. H. Bonitz. S. 763. 764.
- Kronstadt.) Einige Bemerkungen, betreffend das Fachsystem in seinem Verhältnisse zu dem im Org. Entwurfe f. öst. Gymn. gestellten höchsten Zweck u. s. w. Von Prof. J. Vogt. Bespr. v. H. Bonitz.
- (Lemberg, 2. Gymn.) Über die Ursachen des Verfalles des Studiums der lateinischen Sprache u. s. w. Von Dir. Dr. Tachau. Bespr. v. H. Bonitz.
   5. 765-768.
- VII. Abhandlungen aus dem philologischen Gebiete.
- 1. (Brünn) Metrische Übungen in den altelassischen Sprachen. Von Prof. Steph. Wolf. Bespr. v. G. Linker. S. 768.
- (Braunau.) Über die Methode bei der Bildung der sogenannten Formen griech. Zeitwörter. Von Prof. Proc. Krotkovsky. Bespr. v. H. Bonitz.
- 3. (Troppau.) Bemerkungen zur griech. Schulgrammatik v. Dr. G. Gurtius und zur griech. Grammatik überhaupt von Prof. Joh. Meister. Bespr. v. H. Bonitz. S. 769. 770.
- 4. (Wien, Schottengymn.) Das Fuhrwerk bei Homer. Von Prof. P. Bern. Frieb. Bespr. v. II. Bonitz. S. 770. 771.
- 5. (Gratz.) Über die Grundideen der griech. Tragödie. Von Prof. Rob. Hamerling. Bespr. v. H. Bonitz. S. 771. 772.
- (Czernowitz.) Parallele zwischen der Platonischen und Aristotelischen Staatsidee. 2 Thl. Von Dir. Dr. A. J. Kahlert. Bespr. v. H. Bonitz. S. 772. 773.

#### Literarische Notizen.

- Arany (Joh.). Toldi. Poetische Erzählung in 12 Gesängen. Übers. v. M. Kolbenheyer Pesth, G. Heckenast. 1855. Bespr. v. J. G. Seidl. S. 433.
- Beduschi (Fr. G.), Chiave omerica. S. Bemerkungen u. Erwiderung. S. 174. 175. 176.
- Berduschek, Graf Albrecht von Zollern-Hohenberg und sein Verhältnis zu König Rudolf I. und K. Albrecht I. aus dem Hause Habsburg. Berlin, W. Hertz, 1855. Bespr. v. M. Büdinger. S. 775-776.
- Büdinger (Dr. Max), Über einige Reste der Vagantenpoesie in Österreich. S. 91. 92.
- Veclamationen (Ernste) zu Vorträgen in Schule und Haus. Leipzig, Wengler, 1853. Bespr. v. J. G. Seidl. S. 431.
- des Untergymnasiums und der Realschule. Innsbruck, Wagner, 1854.

  Bespr. v. J. G. Seidl.

  S. 430. 431.
- Hartmann (Dr.), Probe einer neuen Schulausgabe von Arrian's Anabasis (im Progr. des fürstl. Schwarzburg'schen Gymn. zu Sondershausen. 1855.). Bespr. v. A. Ludwig. S. 773—775.
- Rertel (Dr. Pr. G. Wilh.), Ausführliche Mittheilung über die kürzlich in Zwickau aufgefundene Handschrift von Hans Sachs. S. 432.
- Klopp (Dr. O.), Doutsche Geschichtsbibliothek. Bd. I—III. 2. Hannover, Rämpler, 1853—54. S. 428—430.

#### XXII

- Müller (Frdr.), Beiträge zur Geschichte des Hexenglaubens und des Hexenprocesses in Siebenbürgen. Braunschweig, Schwetschke u. S., 1854. Von M. Büdinger. S. 531. 532.
- Reimann (E. J.), Des Erzählers Lustgarten. (1. Büchen. Spiegelbilder aus dem Menschenleben.) Breslau, F. E. C. Leuckert. Bespr. v. J. G. Seidl. S. 693. 694.
- Spiels (August), Goethe's Leben und Dichtungen. Wiesbaden, Kreidel und Niedner, 1854. Bespr. v. J. G. Seidl. S. 431. 432.
- Tiroler. (Von einem.) Historisch-politische Studien und kritische Fragmente aus den Jahren 1848-1853. Wien, C. Gerold u. S., 1854. Bespr. v. J. G. Seidl. S. 91.
- Weber (Dr. Georg), Literar-historisches Lesebuch. Leipzig, Engelmann, 1851—52. 3 Thle in 5 Bdn. Bespr. v. J. G. Seidl. S. 694—696.

\_\_\_\_\_

## Erste Abtheilung.

### Abhandlungen.

Über deutsche Rechtschreibung \*).

Wer sich irgend um den gegenwärtigen Zustand unseres Schulunterrichts bekümmert, der weiß auch, welche Noth in den verschiedenartigsten Schulen die deutsche Rechtschreibung nicht nur dem Schüler, sondern auch dem Lehrer bereitet. Die Noth des Schülers besteht in der Schwierigkeit unserer Rechtschreibung

<sup>\*)</sup> Die Wideraufnahme der gründlichen Erörterung dieser für Wissenschaft und Schule wichtigen Frage erschien der Red. schon lange wünschenswerth. Der vorliegende Aufsatz von einem anerkannten Fachmanne konnte ihr daber nur sehr willkommen sein, obgleich die darin aufgestellten Grundsätze im wescutlichen von denen abweichen, welche ein hochgeschätzter Mitarbeiter dieser Zeitschrift vertritt. In dieser Sache, die jedem Deutschen am Herzen liegen muß, ist das nothwendigste und schwierigste, den Inhalt der Frage selbst vollkommen festzustellen und dadurch ihre sichere Beantwortung anzubahnen; die gewissenhafte, einzig der Erforschung der Wahrbeit gewidmete Untersuchung von abweichenden Gesichtspuncten aus und die weiteren Discussionen, die sich hiernach erwarten lassen, werden ohne Zweisel dazu beitragen, über die Bedeutung der Frage und über die bei ihrer Beantwortung einzuhaltenden Grundsätze eine allgemeinere Verständigung herbeizuführen. Diese festzustellen und edie Hauptsache streng und ohne Störung durchzusühren, hat der Hr. Verf., wie er in seiner Zuschrift an die Red. sich auspricht, in der vorliegenden Abhandlung unternommen, und darum manches einzelne künstiger Erörterung vorbehalten.

überhaupt, die Noth des Lehrers in dem Schwanken, das auf diesem Gebiet theils schon eingerissen ist, theils immer mehr einzu-Mancher, der die Lage der Dinge nicht näher reißen droht. kennt und den das Streiten über diese scheinbaren Kleinigkeiten verdrießt, glaubt wol die ganze Sache mit dem Ausspruch abzuthun: "Wozu all das Gerede über Rechtschreibung? Man bleibe beim bewährten Alten, wie wirs in unserer Jugend gelernt haben. Dann sind wir alle einig und brauchen die Zeit nicht mit Streiten über diese gleichgülligen Kleinigkeiten zu verderben." Aber obwol der Stimmung, aus der solche Aussprüche hervorgehen, etwas Wahres zu Grunde liegt, so stehen die Sachen doch nicht so einfach, wie die sich vorstellen, die so reden. Denn erstens handelt sichs gar nicht bloß um Neuerungen, die erst eingeführt werden sollen, sondern auch um Verschiedenheiten in der Rechtschreibung, die bereits vorhanden sind; und zweitens werden denkende Männer sich bald überzeugen, dass die Frage gegenwärtig in ein Stadium getreten ist, wo sie aufhört, ein Schulgezänk der Grammatiker zu sein, und möglicherweise von ernsten Folgen für unser Volk werden könnte. Eben deswegen aber ist es Pflicht, sie nach allen Seiten reiflich und besonnen zu erwägen, sich nicht durch vorgesalste Neigungen oder Abneigungen bestimmen zu lassen, sondern lediglich die Sache selbst in Betracht zu ziehen.

I.

Jede Erörterung über die Rechtschreibung muß ausgehen von dem Verhältniß der gesprochenen und der geschriebenen Sprache, des Lautes und des Schristzeichens. Die gesprochene Sprache ist geschichtlich das Frühere. Sie ist längst vorhanden, wenn man beginnt ihre Laute in Schrist zu sassen. Die Lautschrift thut dieß, indem sie die Worte der gesprochenen Sprache in ihre phonetischen Grundbestandtheile, die Laute, zerlegt und jeden einzelnen Laut durch ein Schristzeichen wiedergibt. Der Lesende ist dadurch in den Stand gesetzt, den Klang der Worte, die er geschrieben vor sich sieht, auch für das Ohr wieder aufleben zu lassen, indem er die ihm bekannten geschriebenen Zeichen in die entsprechenden Laute zurückübersetzt.

Das ist der Anfang der in Lautschrift gefasten Schrift-

sprache. Man schreibt keine Laute, die man nicht hört. Es gilt der Grundsatz: Schreib wie du sprichst. Darüber sind Alle einig. Denn das die Ausführung bald mehr, bald weniger hinter dem gesteckten Ziele zurückblieb, lag theils in der Unmöglichkeit, alle Schattirungen der gesprochenen Laute durch besondere Schriftzeichen auszudrücken, theils in dem Umstand, dass unsere Europäischen Sprachen durch Schriftzeichen wiedergegeben werden mussten, die aus der Fremde eingeführt und nicht für diese Sprachen geschaffen waren. Am Grundsatz wird durch dies Alles nichts geändert.

Ist eine Sprache in Schrift gefaßt, so wirkt dies zwar auch auf die gesprochene Sprache zurück, aber nicht in dem Maß, daß diese nun streng bei den einmal durch die Schrist befestigten Lauten stehen bliebe. Vielmehr fährt die gesprochene Sprache fort, ihre Laute umzuwandeln, und entfernt sich dadurch mehr und mehr von der geschriebenen Sprache. Diesem Zwie-»palt gegenüber kann nun die Schreibweise einen doppelten Weg rinschlagen. Entweder sie kümmert sich gar nicht um die veranderte Aussprache und bleibt unverrückt auf ihrem Platze stehen: Oder sie sucht der veränderten Aussprache gerecht zu werden, indem sie die Schriftzeichen der neuen Aussprache anzupassen sucht. Die erste Art kann man die historische Schreibweise nennen, die zweite die im strengen Sinn des Wortes phonetische. In der Wirklichkeit last sich weder die eine, noch die andere Art auf die Dauer ohne alle Einschränkung durchführen. Die historische nicht, weil der Abstand im Lauf der Jahrhanderte unerträglich wird; die phonetische nicht, weil die gesprochene Sprache sich nach deren Feststellung doch wieder indert und nun ein Unterschied zwischen geschriebener und gesprochener Sprache wenigstens in so lange eintritt, bis man ihn durch eine neue phonetische Feststellung hinweggeräumt hat. Obwol wir also eine ganz strenge Durchführung nicht erwarten durfen, haben sich doch die verschiedenen Sprachen bald der einen, bald der andern Schreibweise überwiegend zugewandt. So kann man das gegenwärtige Französische und Englische als Beispiele der historischen, das Italienische am Ende des 16. Jahrbunderts als Beispiel der phonetischen Schreibweise anführen. Der Franzose schreibt coux und spricht diess  $ar{o}$ . Der Engländer schreibt tight und spricht dies teit. Und so beide Völker in unzähligen Fällen. Man würde den beständigen Zwiespalt zwischen Schrift und gesprochener Sprache, wie ihn das Englische und Französische darbieten, unbegreislich sinden, wüsste man nicht, wie derselbe entstanden ist. Die jetzt nur noch geschriebenen Buchstaben haben nämlich vor Jahrhunderten gleichfalls lautliche Geltung gehabt und sind dann trotz der veränderten Aussprache stehen geblieben. Sie haben also jetzt nur noch historische Bedeutung, das heist, sie zeigen an, wie das Wort vor Jahrhunderten gelautet hat, und geben keineswegs das jetzt gesprochene Wort in seine Laute zerlegt durch Schristzeichen wieder.

II.

Seit dem 7. Jahrhundert hat man angefangen, die Hochdeutsche Sprache in Schrift zu fassen, und aus den folgenden Jahrhunderten, vom 8. bis zum 11. liegt eine große Menge geschriebener Denkmale dieser Althochdeutschen Sprache vor uns. Hier begegnen wir nun gleich am Eingang einer Erscheinung, die wir bei unserer allgemeinen Darstellung des Verhältnisses von Schrist und Sprache der Klarheit wegen noch außer Betracht lassen mußten. Die Althochdeutschen Sprachquellen zeigen nämlich keineswegs ganz ein und dieselbe Sprache, sie weichen vielmehr nicht selten mundartlich von einander ab. Das liefse sich sehr leicht dadurch erklären, dass man in verschiedenen Gegenden unabhängig von einander angefangen habe, die gesprochene Hochdeutsche Sprache in Schrist zu bringen, und für manche Althochdeutsche Quellen könnte auch diese Erklärungsart ausreichend scheinen. Bei anderen aber genügt sie nicht. Bei diesen sehen wir uns vielmehr genöthigt, einen doppelten Einflus auf den Schreibenden anzunehmen, erstens von Seite seiner Mundart und zweitens von Seite schon vorhandener Schristwerke. Hier haben wir die Anfänge einer sich von den einzelnen Mundarten abhebenden Hochdeutschen Schriftsprache vor uns.

Das Mittelhochdeutsche des 13. Jahrhunderts hängt auf das engste mit dem Althochdeutschen zusammen. Man kann es als dessen geraden Nachkömmling betrachten. Aber trotz des engen Zusammenhangs hat sich das Mittelhochdeutsche doch in vielen Punkten vom Althochdeutschen entfernt. Wie hält es nun

die Schrift bei der Wiedergabe der Mittelhochdeutschen Laute? Bedient man sich bei der Aufzeichnung Mittelhochdeutscher Werke einer historischen Schreibweise? Erinnern wir uns vom Französischen und Englischen her, was diess heisst. Man hätte nichts danach zu fragen, welche Laute das Mittelhochdeutsche wirklich vernehmen liess, sondern ohne Rücksicht hierauf die Althochdeutsche Schreibung beizubehalten. Wie der Franzose eaux schreibt und trotzdem ō spricht, wie der Engländer light schreibt und leit spricht, so hätte man im Mittelhochdeutschen suari zu schreiben und diess dann swaere auszusprechen. Das wäre eine historische Schreibweise im Sinn des Englischen und Französischen. Eine solche Schreibweise dem Mittelhochdeutschen aufzudrängen, daran denkt bekanntlich niemand. Vielmehr schreibt man das Mittelhochdeutsche in einer streng phonetischen Weise, wie sie Grimm und Lachmann "nach dem Vorgange der besten Handschriften, nur mit etwas mehr Strenge" \*) fest gestellt haben. "Denn diese Orthographie leistet, was man von ihr verlangen kann: sie ist überall der Aussprache gemäß, obwol sie nicht alle Feinheiten derselben gleich gut zu bezeichnen weiss" \*).

Das Neuhochdeutsche steht als Schriftsprache allerdings mit dem Mittelhochdeutschen in historischem Zusammenhang. Aber niemand wird behaupten wollen, dass dieser Zusammenhang ein engerer sei, als der zwischen dem Mittelhochdeutschen und dem Althochdeutschen. Man wird im Gegentheil, zumal was die Substanz der Wörter betrifft, eine viel größere Klust zwischen dem Neuhochdeutschen und Mittelhochdeutschen zugestehen müssen als zwischen diesem und dem Althochdeutschen. Es war deshalb auch ganz natürlich, dass das Neuhochdeutsche sich eben so von der Schreibweise des Mittelhochdeutschen trennte, wie dieses die Schreibweise des Althochdeutschen abgeworfen hatte. Hätte man die Mittelhochdeutsche Schreibung als eine historische festgehalten, so wurde man geschrieben haben mine brût und trotzdem gesprochen haben meine braut. Das that man nicht, sondern man suchte die neuen Laute auch möglichst durch die Schrift wiederzugeben und schrieb somit: meine braut.

<sup>\*)</sup> Worte Lachmanns in der Vorrede zum Wolfram von Eschenbach (Berlin 1833), S. VII.

Wäre der Vorgang bei der Festsetzung des Neuhochdeutschen, wie man bisweilen gemeint hat, der gewesen, dass Luther einen Volkedialekt zur Schristsprache erhoben hätte, so würde auch das Verfahren bei dessen schriftlicher Auffassung ein sehr einfaches gewesen sein. Es hätte dann wie bei jeder Sprache, wenn sie zum erstenmal in Schrift gefaßt wird, nur gegolten, die gesprochenen Wörter in ihre Laute zu zerlegen und diese Laute durch Schriftzeichen auszudrücken. Der Grundsatz: "Schreib wie du sprichst", wäre in sein volles Recht eingetreten. Vorgang war aber ein ganz anderer. Die Sprache, deren sich Luther bediente, war keine Volksmundart, sondern eine schon vor ihm entstandene Schriftsprache, die sich über den verschiedenen Volksmundarten gebildet hatte \*). Diese Sprache wurde deshalb auch nirgends vom Volke rein gesprochen, sondern alle Volksmundarten wichen von ihr ab, die einen mehr, die anderen we-Da nun auch die Schreibweise noch keineswegs ganz festgestellt war, so entsprangen hieraus die großen Schwierigkeiten, deren Lösung schon das Kreuz der ältesten Neuhochdeutschen Orthographen bildet. Der bedeutendste unter ihnen, Fabian Frangk, spricht sich in seiner Orthographie, die im Jahr 1581 zu Frankfurt am Main erschien, sehr klar hierüber aus. "Die recht Teutsche Sprach, sagt er, helt sechs schlechte, drei duplirte vnnd drei halb duplirte Stimmer [Vokale]. Es ist aber kein Land noch Nation die sie allenthalbern durch auss reyn hielte, das sie nicht etliche verwechselt oder versetzte." "Wie wol diese sprach, sagt er an einer andern Stelle, an jr selbs rechtfertig vnd klar, so ist sie doch inn vil Puncten vnnd stücken, auch bei den Hoch-Denn sie in keiner gegne oder lande, teutschen nicht einhellig. so gantz lauter vnnd reyn gefuert, noch gehaltenn wirt, das nicht weilands etwas straffwirdigs, oder missbrauchiges mitliess vnd gespürt würde." Wer "rechtförmig Teutsch schreiben odder reden" wolle, der dürfe nicht eines Landes Art und Brauch nachsolgen, sondern muse überall herumhören, um die Missbräuche zu meiden, vor allem aber sich an gute Schriststücke und Druckwerke

<sup>\*)</sup> Der Vers. hat einen Beitrag zur Lösung dieser schwierigen Frage in seiner Recension von Pfeiffers Ausg. des Jeroschin und Zarnekes Ausg. des Narrenschiffs in den Münchn. Gel. Anz. 1854 zu geben versucht.

halten, in welcher Hinsicht Frangk Kaiser Maximilians Kanzlei und D. Luthers Schreiben am meisten empfiehlt.

llier sehen wir also schon den Anfang gemacht zu dem Grundsatz: "Sprich wie du schreibst." Denn die Richtigkeit der einzelnen landschastlichen Aussprachen wird an den Schreiben Kaiser Maximilians und Luthers gemessen. Man könnte versucht sein, in der Anweisung: "Sprich wie du schreibst", den wesentlichsten Gegensatz zu der Regel: "Schreib wie du sprichst", zu sehen. Man wurde aber irren. Beide Grundsätze sind gar nicht so schwer auf ein gemeinsames Princip zurückzuführen, welches laulet: "Bring deine Schrift und deine Aussprache in Uebereinstimmung". So heist das Princip der phonetischen Schreibweise für alle Zeiträume einer Schristsprache. Bei ihrem Beginn richlet sich die Schrift ganz nach der Aussprache. Ist die Schrift erst festgestellt, so wirkt sie regelnd auf die Aussprache zurück. Geht dann die Aussprache dennoch von der Schrift ab, so kann ie auf doppeltem Wege zur Übereinstimmung mit der Schrift zurückgeführt werden. Entweder man behandelt sie als regelwidrige Abweichung von der Schrist und sucht sie der Schrist gemäß zu verbessern. Oder man betrachtet die veränderte Aussprache als allgemein und zu Recht bestehend und ändert nun auch die Schreibung so, dass sie die neue Aussprache wiedergibt. la beiden Fällen wird das Gesetz der phonetischen Schreibweise gewahrt. Lässt man dagegen die alten Schristzeichen stehen, die Aussprache mag sich ändern wie sie will, und erklärt die Aussprache für gar nicht verbunden, die geschriebenen Zeichen wiederzugeben, so ist die phonetische Schreibweise aufgegeben und mit der historischen vertauscht. Schreibung und Aussprache gehen dann ihre verschiedenen Wege, und wir sehen die Klust entsiehen, die das gesprochene Englisch von dem geschriebenen irennt.

Die deutschen Grammatiker des 16. bis 19. Jahrhunderts, denen wir die Ausbildung unserer bisher gültigen Rechtschreibung verdanken, haben den Weg der phonetischen Schreibweise eingeschlagen. Denn hängen sich auch jederzeit einzelne Spuren einer historischen Schreibweise ein, wie das nach unsern obigen Bemerkungen gar nicht anders sein kann, so sind unsere Grammatiker doch immer bestrebt, ihre Rechtschreibung und ihre Aussprache

Über deutsche Rechtschreibung, von R. v. Raumer.

in Binklang zu bringen. Namentlich ist diess der Fall bei den bedeutendsten Grammatikern des 17. und 18. Jahrhunderts, auf deren Bestimmungen die bisher gültige Rechtschreibung vorzugsweise beruht. Der angesehenste unter den deutschen Grammatikern des 17. Jahrhunderts, Georg Schottel, sagt in dem Abschnitt über den ersten allgemeinen Lehrsatz der Rechtschreibung: "Hieraus folget nun erstlich, weil der Buchstaben Amt und Eigenschaft eigentlich diese ist, den Laut und Tohn der wol ausgesprochenen Wörter, deutlichst und vernemlichst zu bilden und auszuwirken; daß in Teutschen Wörtern, alle diejenige Buchstabe, welche der Rede keine Hülfe tuhn, und also überflüssig seyn, sollen und ınüssen ausgelassen und nicht geschrieben werden"\*). stellt Gottsched in seiner Deutschen Sprachkunst als erste Regel der Orthographie auf: "Man schreibe jede Sylbe mit solchen Buchstaben, die man in der guten Aussprache deutlich höret" \*\*). Wenn also Adelung \*\*\*) die Regel: "Schreib wie du sprichst", für das hochste und vornehmste Grundgesetz der Rechtschreibung erklärt, so bringt er damit keineswegs eine Neuerung auf die Bahn, sondern er wiederholt nur, was seine einflussreichsten Vorgänger gleichfalls gesagt hatten. Wie sehr Adelung mit seinem Grundsatz: "Schreib wie du sprichst", nur die allgemeine Ueberzeugung ausspricht, ersieht man schon daraus, dass Adelungs berühmte Gegner, Klopstock und Vofs, diesen Satz nicht nur unangesochten lassen, sondern namentlich der erstere seine ganze orthographische Ansicht auf jenen Satz als auf ein unumstössliches Axiom baut. "Der Zweck der Rechtschreibung, sagt Klopstock, ist: Das Gehörte der guten Aussprache nach der Regel der Sparsamkeit zu schreiben. Zweck, denk ich, wollen wir Alle"†). So sicher war

<sup>\*)</sup> Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt Sprache. Ausgefertiget von Justo-Georgio Schottello. Braunschweig 1663. S. 188.

<sup>\*\*)</sup> Deutsche Sprachkunst von Joh. Christoph Gottscheden. 4. Aufl. Leipz. 1757. S. 64.

<sup>\*\*\*)</sup> Vollständige Anweisung zur deutschen Orthographie von Joh. Chph. Adelung. Frkf. u. Lpz. 1788. S. 28.

<sup>†)</sup> Ueber Sprache und Dichtkunst. Fragmente von Klopstock. Hamburg 1779. S. 198. Ich habe die angeführte Stelle in unsrer gewöhnlichen Orthographic gegeben.

Klopstock, in Bezug auf diesen Grundsatz keinen irgend beachtenswerthen Widerspruch zu ersahren. In den grammatischen Gesprächen (1794) wiederholt Klopstock diese Ansicht in schärster Fassung\*), und Vos, Adelungs erbitterter Gegner, spricht darüber ausführlich in der Jenaer Literaturzeitung, ohne den Grundsatz selbst im mindesten in Zweisel zu ziehen. Was Klopstock und Vos so hestig bekämpsen, war keineswegs der Grundsatz, das man schreiben solle, wie man spricht, sondern Adelungs Behauptung, das die maßgebende richtige Aussprache in Obersachsen zu Hause sei. Das "reene Hochteitsch" der Kursachsen bis zum "kohrschamen" Diener hinab war es, was Vos so bitter verhöhnte.

Das Angeführte wird genügen, um zu beweisen, dass sich unsere Orthographie im Laufe der letzten drei Jahrhunderte unter dem Einfluss des phonetischen Grundsatzes gebildet hat: Bring deine Schrift und deine Aussprache in Uebereinstimmung. Jedermann weiß, dass die Ausführung, die dieser Grundsatz in unserer Orthographie gefunden hat, nichts weniger als tadelfrei ist, vielmehr leidet sie an sehr beträchtlichen Unvollkommenheiten. Namentlich fehlt es unserer Rechtschreibung in einigen der wichtigsten Fälle an aller Gleichförmigkeit der Durchführung. Ich brauche zum Beleg nur an die verschiedenen Arten zu erinnern, wie wir den langen Vokal bezeichnen. Einen Vorwurf aber müssen wir zurückweisen, der unserer hergebrachten Orthographie in neuester Zeit gemacht wird und der allerdings auch die gewagtesten und alles wieder zersplitternden Neuerungsversuche entschuldigen wurde, wenn er begrundet ware. Man thut nämlich bisweilen, als ware die hergebrachte Orthographie durchweg so schwankend und unsicher, dass man von einer feststehenden, allgemein gültigen deutschen Orthographie kaum reden könne. Jeder solge ja ohnehin seinem Belieben. Zum Beweis berust man sich auf die Abweichungen, in denen selbst so weit verbreitete Schulgrammatiken wie die von Adelung und Heyre auseinandergehen, auf die verschiedene Rechtschreibung in den älteren und neueren Ausgaben unserer Klassiker und Anderes der Art. Näher betrach-

<sup>\*)</sup> Klopstocks sämmtliche sprachwissenschaftliche und ästhetische Schriften. Bd. l. Leipz. 1830. S. 38 fg.

tet aber schwindet dieser Vorwurf so zusammen, dass er durchaus nicht im Stande ist, das zu beweisen, was er beweisen soll. Hebt man allein die Verschiedenheiten hervor, so kann man freilich den Schein erwecken, als sei unsere bisherige Orthographie noch zu gar keiner anerkannten Feststellung gekommen. Vergleicht man aber die Falle, in denen die einflussreichsten Orthographen der Jahre 1780 bis 1820 nicht übereinstimmen, mit der Masse derer, in denen sie einig sind, so findet man leicht, das das streitige Gebiet nur ein schmaler Grenzsaum ist verglichen mit der großen Ich müsste eine vergleichende Masse des Uebereinstimmenden. Orthographie schreiben, wollte ich diesen Satz im Einzelnen durchführen, und auch dann würde vielleicht vielen Lesern das Hauptergebniss sich aus der Menge der Einzelheiten nicht klar vor Augen stellen. Aber man richte nur einmal seine Aufmerksamkeit auf die Masse des Uebereinstimmenden und man wird die Wahrheit des Gesagten leicht erkennen. Man vergleiche z. B. die Rechtschreibung in der Ausgabe von Göthe's Werken, Tübingen 1806, mit der Rechtschreibung in der bei Göschen in Leipzig 1823 herausgekommenen Ausgabe von Klopstock's Werken und man wird sich bald überzeugen, wie geringfügig die Abweichungen sind, wenn man sie mit der Masse des Uebereinstimmenden zusammenhält. Wer sich einbildet, das eine solche Uebereinstimmung ohne eine in der Hauptsache anerkannte und festgestellte Orthographie möglich sei, der vergleiche nur die Drucke aus dem 16. Jahrhundert untereinander, und doch waren auch damals schon nicht unbedeutende Versuche gemacht worden, die Orthographie festzustellen. Ja, weil es immer noch Leute gibt, die meinen, Adelung habe uns unsere jetzige Orthographie gemacht, will ich über die oben angenommene Zeitgrenze noch ein bedeutendes Stück hinausgehen zum Beweis, das unsere heutige Rechtschreibung nicht nur im Wesentlichen, sondern auch in den meisten Zufälligkeiten schon vor Adelungs Austreten festgestellt war. Man nehme Gellerts Briefe, wie er sie im Jahre 1758 zu Leipzig herausgegeben hat, und vergleiche sie mit dem neuesten Blatt der Augsburger Allgemeinen Zeitung, und man wird, vielleicht mit Verwunderung, sehen, wie wenig die Orthographie des alten Gellert von unserer heutigen abweicht. Ja, wer nicht an philologisch-grammatisches Lesen gewöhnt ist, der wird seine ganze Ausmerksamkeit zusammennehmen müssen, um nur überhaupt einen Unterschied gewahr zu werden. Oder man vergleiche die erste Ausgabe von Lessing's Lackoon (Berlin 1766) und Klopstock's Messias (Halle 1760) unter sich und mit unserer heutigen Orthographie und man wird wieder die Verschiedenheiten nur sehr untergeordnet finden, wenn man sie mit den feststehenden Uebereinstimmungen zusammenhält.

Mag man also über den Werth oder Unwerth unserer bisberigen Orthographie urtheilen wie man will, so wird man doch zwei Dinge nicht läugnen können, erstlich daß wir eine wirklich zu Recht bestehende Orthographie haben, und zweitens, daß diese Orthographie bei weitem in den meisten Puncten bereits festgestellt war, als unsere Literatur seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ihren neuen großartigen Außschwung nahm.

111.

Haben wir im bisherigen gesehen, dass unsere Orthographie sich unter dem Einflus des phonetischen Grundsatzes: "Bring deine Schrift und deine Aussprache in Uebereinstimmung" festgestellt hat, so fragt sichs nun weiter: Wie verhält sichs mit dieser Aussprache? Im Eifer des Kampses gegen den vermeintlich von Adelung aufgebrachten Grundsatz: "Schreib wie du sprichst", hat man sich zu der Behauptung hinreißen lassen, daß es überhaupt gar keine gemeingültige Aussprache des Deutschen gehe. Jedes Dorf, sagt ein geehrter Mitarbeiter dieser Blätter, dürfe nach jenem Grundsatz mit vollem Rechte auf eine besondere Schreibweise Anspruch machen. Nach ihm dürfe der Oesterreicher sankrirt statt angerührt schreiben; "nach ihm schreibt man gut "bonus" in Oberdeutschland guot oder guet in Obersachsen kud, in Schlesien gutt, in der Mark jud, in Westsalen chud". sach gabe es also gar keine andere Aussprache des Deutschen als die der Volksmundarten. Ein Gegner dieser Ansicht, Hr. Prolessor Ressel, läset sich in seiner aus der Ersahrung gewonnenen Cherzeugung nicht irre machen und erwidert: "Es gibt eine Hochdesische Aussprache, was auch die Gegner sagen mögen." Die Begründung dieser Behauptung möge man in dem unten ange-

<sup>\*)</sup> K. Weinhold, Ueber deutsche Rehtschreibung. Wien 1852. S. 2 des Separatabdruckes (Jahrg. 1852 dieser Ztschr. S. 94).

führten Hest dieser Zeitschrift\*) selbst nachlesen. Weil aber Hr. Prof. Ressel, sich am Schlus seiner Beweisführung auch auf die Aussprache im Wiener Hosburgtheater berust, so bietet er einem sehr achtbaren Gegner, Hrn. Prosessor Tomaschek in Wien, die Handhabe zu einer gleichfalls aus der Ersahrung geschöpsten Entgegnung \*\*).

Wo sich die Ansichten so schroff gegenüberstehen, wird es vor Allem gut sein, die Fragen recht klar zu stellen, die man beantwortet wünscht. Wir halten deshalb zwei Fragen streng auseinander. Erstens nämlich fragen wir: Gibt es eine in ganz Deutschland Geltung fordernde, von sämmtlichen Deutschen Volksmundarten verschiedene Aussprache der gebildeten Deutschen Gesammtsprache? Dann erst fragen wir weiter: Worauf gründet sich jene gemeinsame, von den Volksmundarten unterschiedene Aussprache?

Bei Beantwortung der ersten Frage muss man sich nur vor allen Dingen klar machen, was man eigentlich will. Davon kann natürlich nicht die Rede sein, dass alle gebildeten Deutschen ununterscheidbar gleich sprechen oder sich auch nur bestreben dies Denn erstens gibt es eine Seite der Sprache, die unsere Schrift überhaupt unbezeichnet läst, nämlich den Ton der Sprache, der bekanntlich vom Laut genau zu unterscheiden ist. An diesem Ton wurde man z. B. einen Rheinpfälzer von einem Altbayern sehr leicht unterscheiden, wenn sie auch wirklich die Laute, welche allein wir durch unsere Buchstaben bezeichnen, vollkommen gleichmässig aussprächen. Zweitens aber darf man auch nicht einmal eine un bedingte Gleichmässigkeit in der Hervor-Denn ein feineres Ohr vernimmt bringung der Laute erwarten. so viele kleine Unterschiede und Schattirungen der Laute, daß keine Schrift in der Welt sie alle zu bezeichnen vermag. Also auch von einer solchen unbedingten Gleichmäßigkeit der Laute kann die Rede nicht sein. Wer diese im Sinne hatte, der konnte sich wenigstens alle weitere Untersuchung sparen, da sich der Beweis von vorn herein führen lässt, dass eine solche Gleichheit un-

<sup>\*)</sup> Prof. Ressel im dritten Hest des Jahrgangs 1853 dieser Zeitschrift S. 242.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1853, Hft. VII, S. 548.

möglich ist. Denn jeder Mensch hat seine eigenen Lautwerkzeuge so gut wie seine eigene Gesichtsbildung. So wenig jemals eine Gesichtsbildung der anderen unbedingt gleich ist, so wenig sind die inneren Theile zweier Menschen unbedingt gleich gestaltet. Da aber die Hervorbringung der Laute von der Gestaltung der Lautwerkzeuge bedingt ist, so folgt aus unserm ersten Satz, daß auch die Hervorbringung der Laute niemals bei zwei Menschen eine unbedingt gleiche sein kann. Wie nun der einzelne Mensch seine besondere Art zu sprechen hat, so können auch ganze Gruppen von Menschen eine verwandte Art haben, gewisse Laute auf eigenthümliche Weise vorzubringen, ohne dass diese Eigenthumlichkeit so bedeutend wäre, um selbst in einer feineren Lautschrift bezeichnet zu werden. Betrachten wir das Gesagte nicht von Seite der sprechenden Menschen, sondern von Seite der Laute, so würde es so heissen: Jeder Laut hat eine unerschöpfliche Fülle von Spielarten. Aber alle diese Spielarten rechnet man zu einem und demselben Laut, so lange sie nicht eine gewisse Grenze überschreiten und dadurch in den Bereich des benachbarten Hauptlautes gerathen, in welchem Falle sie dann diesem zugezählt werden müssen.

Wollen wir nun untersuchen, ob es eine gemeinsam anerkannte gebildete Deutsche Aussprache gibt, so dürsen wir nicht eine Gleichmäßigkeit erwarten, die auch jene seineren Spielarten der Hauptlaute ausschließt. Die Ungleichartigkeit tritt vielmehr erst ein mit der Verwechslung der Hauptlaute. Wollten wir dieß läugnen, so würden wir völlig aus den Augen verlieren, weswegen wir diese ganze Untersuchung anstellen. Unser Ziel ist, zu ersorschen, in welchem Verhältnis die als richtig anerkannte Aussprache, wenn es eine solche gibt, zur Schrist steht. Demnach muß das, was so sein ist, daß die Schrist es überhaupt unbeachtet läßt, auch bei unserer jetzigen Untersuchung außer Betracht bleiben.

Schließen wir nun die Frage nach einer als richtig anerkannten, von der Volksmundart verschiedenen gebildeten Deutschen Aussprache in die angegebenen Grenzen ein, so kann es auch keinem Zweifel unterliegen, daß es allerdings eine solche Aussprache gibt. Denn darauf kommt es natürlich nicht an, wie viele oder wie wenige sich einer solchen Aussprache besteißigen und ob es 14

bei derselben noch streitige oder offen gelassene Punkte gibt, sondern eben die Thatsache, dass man sich einer solchen Aussprache besleisigt, beweist deren Vorhandensein. Denn wellte man das Dasein einer solchen Aussprache davon abhängig machen, ob es allen gelingt, sich ihrer vollkommen zu bemächtigen, so könnte man mit demselben Recht das Dasein einer grammatisch geregelten Deutschen Schristsprache bestreiten. Denn es gibt bekanntlich auch hier Menschen genug, die gegen deren Regeln verstoßen. An streitigen Punkten sehlt es in der Grammatik dieser Schristsprache auch nicht.

Wären es nicht bloss einzelne Punkte, in denen die gebildete Rede eine wirklich verschiedene Aussprache gestattet, wäre die zu Recht bestehende Verschiedenheit eine so durchgreifende, dass von einer Gemeinsamkeit gar keine Rede sein könnte, wie wäre es dann möglich, einem Ausländer Anweisung über die Aussprache der deutschen Buchstaben zu geben? Wie könnte in Deutschland selbst von Orthoëpie die Rede sein? Wie könnte man auch nur streiten über die Reinheit oder Unreinheit der Aussprache eines Redners oder Schauspielers, wenn von vorn herein schon feststünde, das jedesmal der eine so gut Recht hat wie der andere?

Auf die Frage, wessen Aussprache maßgebend sei, antwortet schon Klopstock: "Die Aussprache des guten Vorlesers, Redners und Schauspielers, wenn der Inhalt ernsthast ist"\*). Auch Hr. Pros. Ressel berust sich in diesen Blättern auf die Aussprache im Wiener Burgtheater. Darauf erwidert Hr. Pros. Tomaschek: "Wir haben Gelegenheit, den Vorstellungen der Wiener Hosbühne in allen classischen Stücken anzuwohnen, und können versichern, selbst hinsichtlich der einzelnen Schauspielerkoryphäen recht interessante Bemerkungen über mundartliche Besonderheiten gemacht zu haben" \*\*). Die Thatsache selbst wollen wir natürlich durchaus nicht in Zweisel ziehen, auch annehmen, dass es sich dabei um solche mundartliche Verschiedenheiten handelte, wie sie in der oben angeführten Stelle Hr. Pros. Weinhold geltend macht. Aber

<sup>\*)</sup> Fragm. Zweite Forts. Hamb. 1780. S. 54.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1853, Hft. VII, S. 548.

eine Frage wollen wir uns erlauben: Hat unser verehrter Herr Gegner sich bloß gesagt: "Dieser Berliner spricht nicht wie wir hier in Wien", oder hat er nicht vielmehr gesagt: "Dieser Berliner bringt seinen Dialekt auf die Bühne, indem er sagt ","Jute Jaben"" statt wie er sagen sollte ""Gute Gaben""? Ist das Leiztere der Fall, woran nicht zu zweiseln, so ist damit auch zugestanden, dass es eine Aussprache gibt, die als anerkannter Halsetab an die mundartlichen Abweichungen gelegt wird. Hätte sich jener (übrigens nur vorausgesetzte) Berliner Schauspieler in Berlin selbst an den Berliner Ludwig Tieck gewendet, so würde ihm dieser, so gut wie irgend ein Wiener, gesagt haben: "Sie mulsen nicht sagen Jute Jahen, sondern Gute Gaben". Und ebenso bin ich überzeugt, dass ein Wiener als tragischer Schauspieler nicht erst nach Berlin zu gehen brauchte, um sich belehren zu lassen, daß er in edler gebildeter Sprache nicht sagen durfe ahnkrirt statt angerührt. Diese Belehrung würde ihm vielmehr sicherlich in Wien selbst zu Theil werden, sobald er sich aur an die rechten Leute wendete. Ist diess nicht Beweis genug, daß die Dinge keineswegs so stehen, wie die oben angeführte Stelle über jud und ahnkrirt annimmt? Aber auch Hr. Prof. Weinhold selbst kann sich der Thatsache nicht entziehen, dass es eine gemeingültige gebildete Deutsche Aussprache gibt. "Daß mundartliche Außsprache der in gebildeter deutscher Rede weich anlautenden Worte in der Schrift kein Recht hate, sagt er 5. 20 (112) seiner Abhandlung, "daß also nicht tumm. tunkel. lauern, terb zu schreiben ist, darf nicht erst bemerkt werden." Und S. 18 (110) derselben Abhandlung sagt Hr. Prof. Weinhold: "Man kann diese Regel gelten laßen, da die Aufhebung der Verdoppelung nicht möglich ist, muß aber dabei eine genaue Bekantschaft mit der gebildeten Gesamtsprache voraußsetzen, da man sonst durch landschaftliche Außsprache eine Menge nicht zu duldender Verdoppelungen erhält (z. B. das hier zu Lande beliebte tretten). Mir ligt es an dieser Stelle nicht ob anzugeben wo der gebildete rein sprechende Deutsche, der leider zu den grösten Seltenheiten auf deutscher Erde gehört, dent und wo er kürzt, wo also eine Verdoppelung zu schreiben ist und wo nicht." Ich wüßte nicht, wie man sich

unzweideutiger über das wirkliche Vorhandensein einer gesprochenen gebildeten Gesammtsprache ausdrücken könnte\*).

Est aiso eine solche reine und gehüldete Aussprache wirklich vorhanden, so fragt sich weiter: Worauf gründet sie sich? Diese Frage führt uns in die verwickelte Entstehungsgeschichte der Neuhochdeutschen Schriftsprache zurück. Obwol unsre Neuhochdeutsche Schriftsprache nicht aus einer einzigen Mundart entstanden 1st. sondern aus einem Ineinanderwurken verschiedener Mundarten, multen wir doch davon ausgehen, daß jedes geschriebene Wort irgendwo und irgendwann die Aussprache hatte, die seine Schriftzeichen ausdrücken. Denn hier wie überall galt für die erste Aufzeichnung der phonetische Grundsatz: Schreib wie du sprichst. Nun aber verbreitete sich das geschriebene und volleads das gedruckte Wort viel weiter und schneller als es die mündliche Aussprache seines Urhebers konnte. So kam Unzähhgen das gedruckte Neuhochdeutsche Wort zunächst durch das Auge zu. Da sie aber die lautliche Geltung der gelesenen Buchstaben in der Regel recht wol kannten, so konnten sie, wenn sie wollten, die gelesenen Zeichen in die entsprechenden Laute umsetzen and sich so eine von ihrer Mundart sehr verschiedene Sprache bilden, die ihre Bewährung in den gedruckten Büchern hatte. Je mehr sich das Gebiet der Neuhochdeutschen Schriftsprache erweiterte und je mehr sie sich von ihrem ersten Ursprung entfernte, um so überwiegender wurde diese Rückwirkung der Schrift

<sup>\*)</sup> Ich wiederhole nord einem, was auch seben im Teit gesagt ist, daß die Arerkennung einer seleben gebildeten Gesammtsprache, die sich von auch Vocksmundarten untersebeidet keineswegs ausschließt, daß einzeine Punkte streitig oder offen bieiben. Wollte man unsere Orthographie der Aussprache gemäß vereinfachen, so würde in solchen Fällen das historische Becht den jedesmaligen orthographischen Bestitstand zu schötzen haben. Stehen, aprechen u. s. 1. müßten bleiben und dürften nicht nach der Analogie von schwer und der Aussprache der Süddeutschen in schrehen und schwechen verwandelt werden, so lange ein großer Theil der Norddeutschen Gebilde ten in der ursprünglichen Aussprache stehen und aprechen festhält. Andrerseits dürften Pferd, Pfarrer u. s. w. trotz der Norddeutschen Aussprache nicht in Ferd und Farrer verwandeit werden, so lange die gehöldeten Süddeutschen die Aussprache festhalten, die der hisherigen Sehreibung entspricht.

auf die Aussprache. Wäre sie zu unumschränkter Herrschaft gelangt, so hätte die Aussprache, an die einmal gegebene Schreibweise geselselt, eigentlich keine Veränderung mehr eingehen können. Aber neben der ohnedies noch nicht ganz sestgestellten Schreibung erhielt sich die ebenfalls noch vielsach schwankende lebendige mündliche Überlieserung der gebildeten Gesammtsprache. Diese mündliche Überlieserung war nach der Natur der Sache wandelbarer als das in Schrist sestgehaltene Wort und war überdies in die Mitte gestellt zwischen die Sprache der Bücher und die landschastliche Mundart. So sehr daher auch diese mündliche Überlieserung unter dem Einslus der Schrist stand, so sanden doch in der gesprochenen Sprache allmählich Umwandlungen statt, denen dann wieder die Schreibweise nach ihrem vorherrschend phonetischen Charakter nachzukommen suchte.

Für die Rückwirkung der Schreibung auf die Aussprache liesert die Geschichte der Hochdeutschen Sprache unter den Niederdeutschen einen merkwürdigen Beleg. Weit mehr als andere Deutsche Stämme mußten die Niederdeutschen die Hochdeutsche Schristsprache erst erlernen, weil diese gar zu weit abstand von ihrer angestammten Mundart. Ebendeswegen aber hatte die Volksmundart um so weniger Einfluß auf die Hochdeutsche Aussprache des gebildeten Niederdeutschen. Daher konnte Klopstock mit Recht behaupten, was vor ihm schon Bödiker bemerkt hatte, dass man nirgends buchgerechter das Hochdeutsch sprechen hört als in manchen Theilen Niedersachsens.

Aber nicht bloß in Niederdeutschland, wo man die Hochdeutsche Schristsprache hauptsächlich aus Büchern gelernt hatte, sondern auch im übrigen Deutschland galt die seit der ersten Hälste des 18. Jahrhunderts in den Hauptpunkten festgestellte Schreibweise für den Maßstab der richtigen gebildeten Aussprache. Die Fälle, in denen man ein Abgehen von der Schrist gestattete, waren Ausnahmen von der Regel. Daß man aber als Regel die richtige Aussprache nach der angenommenen Schreibweise beurtheilte, war eine nothwendige Folge von dem Grundsatz der Deutschen Grammatiker, durch die Schristzeichen die richtige Aussprache widergeben zu wollen. Man hatte also in der Schreibung das vor sich, was die Grammatiker für die richtige Aussprache erklärten.

## IV.

Sind in einer Sprache Schreibweise und Aussprache erst einmal in solcher Art verwachsen, wie wir dies bei der Neuhochdeutschen Rechtschreibung des 18ten Jahrhunderts gesehen haben, so ist es um jede durchgreifende Änderung der Orthographie eine missliche Sache. Das haben bisher noch alle Neuerer, die es auf eine völlige Umgestaltung unserer Orthographie abgesehen hatten, erfahren.

Alle Änderungen der Schreibweise zerfallen aber in zwei scharf geschiedene Klassen. Sie ersetzen nämlich entweder nur Schristzeichen durch andere Schristzeichen, ohne dass die neuen Schristzeichen einen andern Laut ausdrücken als die früheren; oder sie verdrängen die bisher geschriebenen Schristzeichen durch andere, die ausgesprochen einen anderen Laut geben als die bisher geschriebenen. Bin Beispiel wird dies klar machen. Unsere Neuhochdeutschen anlautenden F und V drücken denselben Laut Vor und für, voll und füllen, Vater und fahren haben denselben Anlaut. Mithin ändert sich an der Aussprache nichts, wenn wir das eine der beiden Schriftzeichen, die wir hier für denselben Laut verwenden, aufgeben und es durch das andere ersetzen. Die Schreibung for, foll, Fater würde an der Aussprache dieser Wörter nicht das Mindeste andern, wenn wir auch unsere Aussprache streng nach den Buchstaben der geschriebenen Sprache regeln. Denn anlautendes Neuhochdeutsches F und Vdrücken denselben Laut aus. Schreiben wir dagegen Eräugnis statt Ereignife, so drücken unsere Schriftzeichen, nämlich äu, einen anderen Laut aus als die bisher geschriebenen, nämlich et.

Die bemerkenswerthesten früheren Versuche, unsere Orthographie zu verbessern, hatten es vorzugsweise mit der ersteren Art zu thun. Klopstock faßt sein Bestreben in dieser Beziehung in die Worte zusammen: "Kein Laut darf mehr als Ein Zeichen; und kein Zeichen mehr als Einen Laut haben". Die principielle Richtigkeit dieses Satzes, zumal seiner ersten Hälste, ist so einleuchtend, daß man schwerlich etwas Gegründetes dagegen einwenden wird \*\*). Auf die Durchführung desselben und

<sup>\*)</sup> Fragmente (1779) S. 198.

<sup>\*\*)</sup> Der Grundsatz findet sich deshalb auch bei sehr verschiedenen Ge-

besonders seiner ersten Hälste legt deshalb auch Klopstock das größte Gewicht. Die Qual, die man sich macht, um einen und denselben Laut bald durch dieses, bald durch jenes Zeichen auszudrücken, scheint ihm ein besonderer Schandsleck an unserer Rechtschreibung. In dem oben angeführten Fall dringt er daher nachdrücklichst darauf, entweder V oder F zu verbannen und sich mit dem einen der beiden Zeichen zu begnügen. "Denn wie mühsam erlernt man nicht, sagt er, ob ein Wort f oder v haben müße, weil gar kein Grund da ist, das eine oder das andere zu setzen. Zu wißen, wo f oder v hingehöre, ist allein viel schwerer als die ganze Rechtschreibung, die ich vorschlage"\*).

V.

Aus einem ganz anderen Gesichtspunkt faßen die neusten Versuche einer Umgestaltung unsrer Rechtschreibung die Sache auf. Grimms Deutsche Grammatik hat ein neues, früher kaum genhntes Licht über die geschichtliche Entwickelung unsrer Sprache verbreitet. Sie hat die merkwürdigsten Außechlüsse über den Zusammenhang und die Verwandtschaft aller Germanischen Sprachen gegeben, indem sie ihren gemeinsamen Grundbau in den Lauten und Flexionen und die Gesetze nachwies, nach denen sich beide in Lauf der Zeit umgewandelt haben. Begreislicherweise mußten diese großartigen Entdeckungen auch eine bedeutende Rückwirkung auf die Betrachtung und Behandlung unsrer gegenwärtigen Sprache üben. Aber ohne das Recht einer solchen Rückwirkung im Allgemeinen bestreiten zu wollen, müßen wir doch gleich von vorn herein eine streng zu beobachtende Grenze ziehen zwischen Grimms wissenschastlichen historischen Forschungen und der waktischen Anwendung, die man davon auf unsre gegenwärtige Sprache macht. Wir dürfen es durchaus nicht dulden, dass man die wissenschaftliche Bedeutung der Grimmschen Forschungen und die Richtigkeit dieser Anwendung zusammenwirft, dass man ge-

tehrten als Axiom ausgesprochen: «Mr. Halked, having fuelly remarked, that the two greatest defects in the orthography of any language are the application of the same letter to several different sounds, and of different letters to the same sound, heifst as bei William Jones, Works III. 261.

<sup>\*)</sup> Fragmente (1779) S. 201.

wissermaßen ein Glaubensbekenntniß für jeden wissenschaftlichen Sprachforscher aus der Annahme irgend einer neuen Orthographie macht.

Nachdem wir dies vorausgeschickt, können wir mit aller Unbefangenheit die neuen Vorschläge prüfen und nach unsrem Vermögen Richtiges und Falsches zu scheiden suchen. Um aber ganz sicher zu gehen, daß wir den Sinn des neuen Systems nicht entstellen, wollen wir die Grundlage deßelben mit den eigenen Worten eines seiner bedeutendsten Vertreter wiedergeben:

"Die einzige Möglichkeit zur Abhilfe, sagt Hr. Prof. Weinhold\*), ligt in der Beobachtung der geschichtlichen Entwickelung unserer Sprache; Außsprache und Schreibart schwanken nach Ort und Zeit. Die Engländer halten ganz bewust und berechtigt an ihrer geschichtlichen Schreibung fest und haben die thörichten Einfälle, dieselbe durch eine der gegenwärtigen Außsprache entsprechende zu ersetzen, niemals beachtet. Jene Forderung richtet sich nicht darauf, das althochdeutsche oder mittelhochdeutsche widerherzustellen oder überhaupt die Schreibweise einer bestimmten Zeit ausleben zu laßen (wie Hr. Vernaleken im Schuboten 1851. Nr. 4 außlegt); das Streben der geschichtlichen Schule geht dahin, eine Rechtschreibung aufzustellen, welche auf den alten Grundgesetzen unserer Sprache ruht und zugleich die Fortentwickelung derselben treu berücksichtigt. Dabei können wir manche Erscheinungen rechtsertigen, die in alterer Zeit nicht fußen, die aber in der neuhochdeutschen Lautbildung begründet sind. Grundgesetz das ich aufstelle heißt: Schreib wie es die geschichtliche Fortentwickelung des neuhochdeutschen verlangt."

So weit Hr. Weinhold. Wir werden später sehen, ob nicht in der Aufgabe, die hier der neuen Rechtschreibung gestellt wird, zwei ganz verschiedene Dinge vermengt sind. Für jetzt halten wir uns an die klarere Seite. Hr. Weinhold will also eine historische Schreibweise einführen, eine Schreibweise, die feststeht und sich nichts kümmert um die Aussprache, die "nach Ort und Zeit schwankt". Er lobt die Engländer wegen ihres Festhaltens an ihrer "geschichtlichen Schreibung", und wir müssen also nothwendig annehmen, daß das, was Hr. Weinhold einführen

<sup>\*)</sup> S. 2 (94) seiner Abhdlg.

will, etwas dem Ähnliches ist, was die Engländer schon haben. Wir wissen bereits, worin das Eigenthümliche einer solchen historischen Schreibweise besteht, wie sie die Engländer besitzen. Die Schriftzeichen bleiben stehen, mag sich auch die als richtig anerkannte Aussprache noch so sehr ändern. Dadurch ist eine solche Klust zwischen der Schreibung und der Aussprache entstanden, dass die Schriftzeichen in unzähligen Fällen schon längst aufgehört haben, der sichtbare Ausdruck der gesprochenen Sprache zu sein. Ob die Engländer nicht trotzdem Recht haben, ihre Orthographie, da sie nun einmal so ist wie sie ist, festzuhalten, können wir hier ununtersucht lassen. Wenn man aber glaubt, die Englander thaten dies, weil sie ihre Schreibweise für ganz besonders musterhaft und nachahmungswürdig hielten, so tritt man den Einsichtsvolleren unter dieser tüchtigen Nation zu nahe. Wir wollen darüber einen der größten Linguisten Englands, den Stiflet der Aciatick Society und Gründer des Sanskritstudiums in Europa, Sir William Jones hören. "Unser Englisches Alphabet und unsre Englische Orthographie, sagt dieser, sind abscheulich and fast lächerlich unvollkommen"\*). Es scheint demnach, die einsichtsvolleren Engländer halten nicht deshalb an ihrer hergebrachten Orthographie fest, weil sie von ihrer Vortrefslichkeit überzeugt sind, sondern weil sie der Meinung sind, man müße eine einmal feststehende und vom ganzen Volke anerkannte Orthographie nicht durch Neuerungen wieder in Verwirrung und Schwanken bringen.

Und ist denn diese historische, von der Aussprache sich unterscheidende Orthographie überhaupt jemals in England ein geführt worden? Nimmermehr. Sondern wo wir eine derarlige historische Schreibweise finden, da ist dieselbe nicht ein geführt, sondern historisch geworden. Die Schriftzeichen sind stehen geblieben, während die Sprache sich änderte. Also gerade die Kenntniss der Geschichte spricht gegen die Einführung einer solchen historischen Schreibweise. Wo man an der bestehenden Orthographie ändert, da kann der Zweck dieser Änderun-

<sup>\*)</sup> Our English alphabet and orthography are disgracefully und almost ridiculously imperfect." W. Jones, Works (Lond. 1807) 18. 269.

22

gen nur der sein, die Schreibung der anerkannten Aussprache der Gegenwart anzunähern, nicht aber sie davon zu ertfernen.

Ein Theil der Vorschläge, die Hr. Weinbold vertritt. fallt nun wirklich unter den Begriff einer solchen Listorischen Schreibung wie wir sie bisher besprochen haben. Namentlich gehört dahin die neue Vertheilung der so und en. Pafe man hier von der jetzt gültigen Aussprache abgeben und etwas längst nicht mehr Gesprochenes in der Schrift ansdrücken will, zeigt sich besonders klar im lalast zwischen Vokalen. Man war bier endlich dahin gekommen, die geltende geleidete Aussprache durch die Schrift wiederzugeben, indem man nach langen Vokalen en, nach kurzen as schreibt. Gegen beide Zeicher hatte sich manches einwenden besen, gegen an nicht weniger als gegen an. Penn bei beiden Leichen und erst ausdrücklich bemerkt werden, daß sie den harten dentalen Zischlauf anschnichen willen und daß mitbin au phonetisch statt even sieht. Aber war dies einmal angenommen, so wie die Vertheilung ganz zwechmildig, inden sie dem fast überall wiederschrenden Geweiseln weren Orchegeniche entsprach, mich welchen zwischen Vohrlen der Konsonnst einfach gesetzt wird, werz der verangebende Vokal hier ist; doppelt, wenn er kurz ist. We unterschiefer eine nie merem und nie famen grau so wie in der Labi alreibe gellefen mit gehafen. Jeder Leser eriennt nifert, fall er namen uit letzem, fannen uit kurzem a an opportunity to the Prese Regal and and and and and and dester es um de geschrieber werder, mit die Germanischen Sprachen Gethischer Lautstufe ein 1; as vur du, wo sie ein as baben. Dominach werden also ein auszen und aus farzen zieht nicht maerschieden, well sie beide auf Golbscher Lanistate ein t baben (geth. frien, opn faten, fation . Purreren werben die Gemorsen Laprif durch fie as gerrenel vin den Rassen, well des erstere and Godincher Lautstufe ein i hat alle wante," während das grade med diet schot in begi (alle deus, jem joher, bronne) Defin aber werben die Gemorsen (norm) durch Lie Schrechung managemente mit den generen (majmir), wel beide auf LESTEN STATE OF THE PERSON STREET wed der eine sel Greinricher Siefe eiten, des einere mangian (age.) beid. Doner Currectuel awarcher den Leu der Wieber, denen die neue Schreibwege au gubt, und dem Lauf derer,

welchen sie se zugesteht, war für das Althochdeutsche und Mittelhochdeutsche begründet. Hier muss der Zischlaut in wizzan. rizzen ein anderer gewesen sein als der in missan, da die Mittelhochdeutschen Dichter beide Laute auseinanderhalten. Im Neuhochdeutschen aber ist dieser Unterschied längst verloren. Schon Luther weiß nichts mehr davon, und gegenwärtig mogen sich die Vertheidiger der neuen Rechtschreibung drehen und wenden wie sie wollen, die unbefangene gebildete Aussprache weiss nichts von einer Verschiedenheit des Zischlauts in wissen Diese Wörter bilden vielmehr einen vollkommen reinen Reim, für welchen wir zum Überfluß den strengsten Reimer unter unsern neueren Dichtern auführen wollen. Platen reimt Wissen und missen, z. B. in dem Sonett an Liebig\*). Wer also wissen und missen, Rossen (equis) und Genossen \*\*) (socü) durch die Schreibung trennt und andrerseits grossen (magnis) und Genossen \*\*), Füsze und Flüsse vereinigt, schreibt einen Unterschied, der schon seit mehr als drei Jahrhunderten aus der Neuhochdeutschen gebildeten Aussprache verschwunden ist, und lässt einen Unterschied unbezeichnet, den eben diese Aussprache macht. Dergleichen mag man sich gefallen lassen, wo es durch Stehenbleiben der Schriftzeichen historisch gewor-Aber so etwas erst einführen, heisst die Grundsätze einer naturgemäßen Rechtschreibung auf den Kopf stellen.

## VI.

Wir haben bisher angenommen, Hr. Prof. Weinhold wolle eine historische Schreibweise nach Art der Englischen einführen, eine Schreibweise, die ihren eigenen Weg geht und nichts danach fragt, ob die Aussprache mit ihr übereinstimmt oder nicht. Wir musten von dieser Annahme ausgehen, weil Hr. Weinhold sich ausdrücklich auf die Englische Schreibweise beruft und an mehr als einer Stelle seiner Abhandlung die Aussprache als etwas Schwan-

<sup>\*)</sup> Wke (1847) Bd. II. S. 119.

Bei dem Wort Genossen (socti) nehme ich hier natürlich an, dass Br. Weinhold die bisher gültige Aussprache der Gebildeten, welche diesem Wort ein kurzes o gibt, bestehen lässt. Wollte er die Ausspreche in Genossen umändern, so würde dies Beispiel erst in der folgenden Abschnitt gehören.

kendes und für die Schreibweise sehr Gleichgültiges bezeichnet. Nichtsdestoweniger scheint in den Vorschlägen des Hrn. Weinhold noch eine zweite, von der ersten sehr verschiedene Absicht zu liegen, nämlich die Absicht, nicht blos die Rechtschreibung zu ändern, sondern dann auch die Aussprache dieser geänderten Rechtschreibung entsprechend umzugestalten. Wir schreiben jetzt seit mehr als hundert Jahren die Hölle (insernus, orcus), und wer sich überhaupt einer reinen Aussprache besleissigt, der spricht das Wort auch so aus wie es geschrieben wird, nämlich mit dem Umlaut des kurzen o. Hr. Weinhold schreibt dies Wort: Helle. Es fragt sich nun: Soll dies nur die Schreibung betreffen und sollen wir nichtsdestoweniger fortfahren Hölle auszusprechen, oder sollen wir der Schreibung Helle gemäß in Zukunst das Wort auch mit dem Laut des e sprechen? Ein Dichter, der auf Reinheit des Reimes halt, wurde bisher auf Hölle gereimt haben Gerölle; die Reime Hölle, Geselle würde er als unreine verworfen haben. Soll dies nun so bleiben, trotzdem dass wir Helle schreiben? Oder soll von jetzt an der Reim Helle (infernus), Gerölle ein unreiner, dagegen der Reim Helle (infernus), Geselle ein reiner sein? Man wird geneigt sein, das Zweite für die eigentliche Meinung Hrn. Weinholds zu halten. Dann aber handelt sichs hier auch um ganz etwas Anderes als um eine Verbesserung unserer Rechtschreibung. Das wird in die Augen springen, sobald wir einige der wichtigsten hieher gehörigen Änderungen, die Hr. Weinhold durchsetzen möchte, zusammenstellen.

"Mit dem Ausweis der von unserem Standpunkte auß einzig richtigen Schreibung," sagt Hr. Weinhold, "werde ich in Fällen, wo dieselbe vorläufig die Merzal zu gewaltsam dünken mag, Vorschläge verbinden um wenigstens eine Annäherung zu bewirken"\*). Uns kommt natürlich hier auf diese "vorläufige" Anbequemung gar nichts an, sondern wir fragen lediglich nach dem endlichen Ziel, das als "einzig richtige Schreibung" hiagestellt wird.

Hr. Weinhold schreibt: ber (ursus), geberen (parere), geren (statt gähren), kefer (st. Käfer), verschemt (st. verschämt),

<sup>\*)</sup> S. 3 (95).

gereren (st. gewähren), weren (st. währen)\*); dierne (st. Dirne), liecht (st. Licht)\*\*); wirde (st. Würde), wirdig (st. würdig)\*\*); derren (st. dörren), helle (st. Hölle), lewe (st. Löwe), leffel (st. Löffel), schoffe (st. Schöffe), schepfen (st. schöffen), geschepf (st. Geschöpf), schweren (st. schwören), zwelf (st. zwölf)\*\*\*); der kreisz, die kreisze (circuli), verweisze (Vorwürfe)†).

Sind wir nun in solchen Fällen zu der Annahme gezwungen, dass die Aussprache dieser Wörter sammt ihrer Schreibung in der angegebenen Weise verändert werden soll, so handelt sichs gar nicht mehr um eine Verbesserung der Rechtschreibung, sondem um eine fundamentale Umgestaltung unserer seit mehr als hundert Jahren gültigen Schriftsprache. Wir wollen hier nicht untersuchen, ob es die Sache der Schule sein kann, eine solche Umgestaltung der gebildeten Sprache unter dem Titel einer verbesserten Rechtschreibung durchzusähren. Wir wollen nur fragen, wo diese Umgestaltung eigentlich ihre Grenze finden soll. Eine Menge von Fällen, die nach Hrn. Weinholds Grundsätzen ebenfalls eine Umänderung erheischen, sind von ihm nicht berührt worden. Oder ist nicht das e und ee in unsrem schwer (mhd. swaere, ahd. suâri), leer Statt des längst (mhd. laere, ahd. lâri) gleichfalls fehlerhaft? eingehürgerten Kreise (circuli) will Hr. Weinhold das alte Kreisze wiederherstellen. Warum aber lässt er Hirsch (cervus), Hirsche (cervi) unangetastet? Ist in Kreise das s eine Entstellung des ilteren z, so ist in Hirsch nicht minder das sch nur eine Entstellung des älteren z, (mhd. hirz, pl. hirze). Überdies lesen wir noch bei Luther die Form Hirs (cerous) 5 Mos. 14, 5 der Bibelausgabe letzter Hand von 1545. Was schützt das o in unwem argwohn, in ohne? Ist das o in unsrem Mohn (papaver) weniger mundartliche Anmassung als das ö in zwölf? Und so konsten wir noch lange fortfragen, wollen es aber nicht thun,

<sup>\*)</sup> S. 10 (102). Ich setze hier und im Folgenden nur die auffallendsten Beispiele her.

<sup>\*\*) 8. 11 (103).</sup> 

<sup>\*\*\*) 8. 12 (104).</sup> 

t) 8. 25 (117).

weil jeder, der sich mit den älteren Germanischen Sprachen bekannt gemacht hat, dies selbst thun kann.

Wir wollen vielmehr zu einer anderen Frage übergehen. Warum soll denn bloß unsre Lautlehre in dieser Weise auf die alten richtigen Formen zurückgeführt werden? Warum nicht mit demselben Recht unsre Flexionen? Ist der Bogen als Nominativ im mindesten weniger falsch als die Form dörren? Was berechtigt uns einen Plural die Betten, die Hirten, einen Genitiv Sing. des Auges zu bilden? Geht das nicht Alles eben so sehr aus Rand und Band, wie unsere theilweise allerdings aus den Fugen gewichene Lautlehre? Wer gibt uns die Freiheit, die Form sich, einen unbestrittenen Accusativ, auch für den Dativ zu gebrauchen? U. s. w. u. s. w.

Man sieht, das Ändern würde kein Ziel finden, wenn wir uns einmal darauf einlassen wollten, alle in unsre Sprache eingedrungenen so genannten Unrichtigkeiten wieder auszumärzen.

Wer Hrn. Prof. Weinholds Abhandlung aufmerksam liest, dem werden die Stellen nicht entgehen, in denen er selbst nicht hinreichend entschieden ist. Schon das beständige Wiederkehren des "vorläufig" und ähnlicher Wendungen ") könnte uns muthmaßen laßen, wie verschiebbar die Grenze dieser Neuerungen sei. Aber man könnte uns mit Recht antworten, dass dies nur Vorsichtsmaßregeln seien, welche durch die eingerosteten Missbräuche geboten würden. Heben wir also einmal alle hindernden Schranken auf und lassen dem aufgestellten Grundsatz seine ungeschmälerte Wirksamkeit, treffen wir dann wirklich überall die zweisellose Sicherheit, die man der neuen Rechtschreibung nachrühmt? Von unseren Neuhochdeutschen ie lässt Weinhold natürlich die ursprünglich diphthongischen (lieben, fiel u. s. w.) stehen, über die anderen aber gibt er die Regel: "Das ie wird in den Worten wo es als Brechung aus kurzem i austritt und wo nicht die ältere Schreibung mit i daneben gilt, wie in gibt, ligt, wider, beibehalten; wo es Denungszeichen ist, wird es getilgt" \*\*). Demgemäß schreibt Hr. Weinhold den Sing. des Prät. von bleiben: blib, den Plural aber blieben und ebenso das Part. Prat. geblie-

<sup>\*)</sup> S. 3; 9; 14; 16; 21; 23; 25 (95; 101; 106; 108; 113; 115; 117).

<sup>\*\*)</sup> S. 9 (101).

ben. Wer die Geschichte der historischen Grammatik kennt, der weiß auch, dass diese Regel vor zwanzig Jahren noch ganz anders ausgefallen sein würde. Damals hatte Grimm seine umfassenden Untersuchungen über die Brechung der Vokale noch nicht angestellt und erklärte deshalb alle jene Neuhochdeutschen ie, die nicht dem alten Diphthong entsprechen, für unorganisch\*). Man würde also nach dem damaligen Stand der historischen Grammatik mit demselben Recht alle jene ie getilgt haben, mit dem man sie jetzt bei-Die Sache wird in unsrem Fall noch übler, weil Hr. Weinhold wieder auf eigne Hand von Grimm abgeht. Denn Grimm nimmt an \*\*), daß der Sing. Prät. blieb (sprich blib) nach dem Plural blieben (sprich bliben) gebildet ist. Weinhold dagegen setzt im Singular einen Übergang von ei in i voraus, gegen den nicht weniger als Alles spricht. — Über die Verdopplung in Wortern wie Mutter sagt Weinhold \*\*\*): "Als sich der neuhochdeutsche Lautstand festsetzte, wurde durch die zur Herrschaft gelangende Mundart manche Kürze in die Schriftsprache eingebracht, welche in einigen Ländern die echte Länge bewarte, so dass die Verdoppelung mit Recht in diesen Fällen bekämpft Sie muss indessen beibehalten werden (vgl. Huller muoter. müszen müezen. Jammer iamer. immer iemer)." Die unterstrichenen Worte enthalten einen offenbaren Widerspruch in sich selbst. - S. 16 (108) oben erklärt sich Hr. Weinhold "wenigstens vorläufig" gegen die Abschaffung der auslautenden Media und stimmt Uhlands Gründen bei. Die Beibehaltung der auslautenden Media ist also hier auch Hrn. Weinhold keineswegs eine bloße Anbequemung an einen herrschenden Missbrauch, sondem sie stützt sich auf Gründe, die in der Natur der Sache liegen. Dennoch soll (auf derselben Seite unten) "die Tenuis in Zukunst in ihr Recht überall wider eingesezt" werden. die Kardinalfrage unsrer ganzen Neuhochdeutschen Lautlehre wird nicht rund und klar entschieden, sondern durch ein zweideutiges "scheint" in der Schwebe gehalten. "In dem neuhochdeutschen Vokalstande," heisst es S. 3, "ist die bedeutendste Erscheinung

<sup>\*)</sup> Vgl. Grimms gramm. I. 523 der 21en Ausgahe mit I. 223 der 31en. \*\*) gramm. I. (2. Aufl.) 986.

<sup>\*\*\*) 8. 17 (109).</sup> 

das die Kürzen im Verhältnisse zu der älteren Zeit bedeutend verringert worden sind. Wir müssen dieses unsichgreisen der Denung eine Verderbniss nennen, können uns aber ihm nicht entziehen, denn es scheint durch die Fortentwickelung unserer Sprache gefordert."

Diese Unsicherheiten bezeichnen uns sehr deutlich die Stelle, wo den scheinbar so sicheren Grundsatz der neuen Rechtschreibung der Schuh drückt. "Schreib wie es die geschichtliche Fortentwickelung des neuhochdeutschen verlangt." Aber woher erfahren wir denn, wie sie es verlangt? "Mögen sie," sagt Hr. Weinhold von den Anhängern des Grundsatzes Schreib wie du sprichst. "ihre Schreibweise nach jedem Jare und jedem Hause andern. Ich aber glaube noch an eine Geschichte und ein inneres fest und fein gegliedertes Leben der Sprache und habe Ehrfurcht vor ihr als der Schöpfung des ewigen Geistes, an der nicht jeder nach seinem zufälligen Belieben und nach der Biegung seiner Zunge andern darf" \*). Ganz gewis darf nicht "jeder nach seinem zusälligen Belieben" an der Sprache ändern. Aber wie bringen wir das in Erfahrung, wie erkennen wir das, woran er nicht ändern darf? Wir brauchen nur die eben angeführte Stelle weiter zu lesen, um zu sehen, worauf die Theorie des Hrn. Verfassers eigentlich hinauslaufen würde, wenn ihr nicht die Wirklichkeit überall hindernd in den Weg träte. "Mir und allen gleichgesinten sind sa und ss zwar anlich klingende aber in ihrem Wesen ganz verschiedene Laute: ss ist Doppelung des Sauselautes, sz ist aspirata Die Erkennungsgründe für sz sind in seiner der Zungenlaute. Berürung mit z und t deutlich genug gegeben." Das heisst mit anderen Worten: Die Neuhochdeutsche Sprache macht zwar keinen Unterschied zwischen altem sz und altem ss \*\*), wiszen lautet wie wissen, sie sollte aber einen Unterschied machen. Denn sz und ss sind "in ihrem Wesen ganz verschiedene Laute". Und warum sind sie denn das? Weil das Gesetz der Lautverschiebung für alle Germanischen Sprachen gilt, und wir nach diesem Gesetz an der Stelle des Gothischen t eine Aspirata erwarten. Da wir nun etymologisch an der Stelle des Gothischen t ein Neu-

<sup>\*)</sup> S. 24 (116).

<sup>\*\*)</sup> Den Euphemismus "änlich klingende" haben wir schon beseitigt.

hochdeutsches 32 finden, so ist dies kein Sauselaut, sondern eine Aspirata, sein wirklicher Laut mag klingen wie er will\*)

Untersuchen wir nun näher, wie man dazu kommt, die Wirklichkeit, die doch jedermanns Prüfung offen liegt, in solcher Weise sach subjektiven Meinungen zu meistern.

Die Laute der verschiedenen Germanischen Sprachen stehen in einem bestimmten gesetzlichen Verhältnisse. Die Aufdeckung der Gesetze, nach denen die Laute der einen Sprache die der anderen vertreten, ist eins unter Jakob Grimms unsterblichen Verdiensten. Die deutsche Grammatik hat klar vor Augen gestellt, daß im Großen und Ganzen dieselbe Vertheilung der Laute durch alle Germanischen Sprachen hindurchgeht, das heist: Nicht dieselben Laute finden sich in allen Germanischen Sprachen an derselben Stelle wieder, sondern dieselben Lautgebiete, aber meistens in der einen Sprache von anderen Lauten eingenommen als in Man kann sich diese durchgreifenden Lautgebiete auch als das allen Germanischen Sprachen gemeinsame Fachwerk denken, dessen Fächer aber die verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Lauten füllen. Nehmen wir z. B. die beiden Gothischen Diphthonge ai und ei, so finden wir im Althochdeutschen dasselbe Gebiet, das im Gothischen ai einnimmt, durch ei und e besetzt, das Gebiet des Gothischen ei durch i. Weil dies Fachwerk ein den verschiedenen Germanischen Sprachen gemeinsames ist, konnen wir auch voraussetzen, dasselbe in jeder derselben wiederzusinden. Wollen wir aber erfahren, mit welchen Lauten eine einzelne Sprache die Fächer ausgefüllt hat, so können wir dies natürlich nur durch Untersuchung dieser Sprache. Ja selbst das muß sich erst aus der Untersuchung der einzelnen Sprache ergeben, ob sie wirklich das Fachwerk der übrigen unverändert beibehalten hat, ob sie nicht bin und wieder ein Fach ausgebrochen, ein anderes in zwei geschieden, ob sie nicht bisweilen einen Theil von dem Inhalt des einen Fachs in ein anderes hinübergeschüttet hat.

<sup>\*)</sup> Denn man merke wol: Nicht die blosse Weichheit der dentalen Spirans in missen u. s. w. der harten dentalen Spirans in wissen gegenüber wird behauptet oder gesordert, sondern Neuhochdeutsches ss soll einer ganz anderen Lautklasse angehören als Neuhochdeutsches ss.

So weit nun das Gemeinsame der Germanischen Sprachen reicht, können wir von der einen Sprache auf die andere schliefsen. Wo aber dies Gemeinsame aufhört, da hat es auch mit dem Schliefsen ein Ende.

Wenden wir jetzt das eben Dargelegte auf den von Hrn. Prof. Weinhold aufgestellten obersten Grundsatz der Rechtschreibung an. Er heisst: "Schreib wie es die geschichtliche Fortentwickelung des neuhochdeutschen verlangt." Und nun wiederholen wir die Frage: Woher kennen wir die geschichtliche Fortentwicklung des Neuhochdeutschen? Aus der alteren Sprache können wir das Fachwerk entnehmen, innerhalb dessen sich die Fortentwicklung der Neuhochdeutschen Sprache wahrscheinlich halten wird. Aber in welcher Weise sie dies Fachwerk ausfüllen, ja ob sie es überhaupt unverändert beibehalten und nicht vielmehr an mehr als einer Stelle durchbrechen und umgestalten wird, das können wir schlechterdings nicht aus der älteren Sprache erschließen. Kein menschlicher Scharssinn würde dies im Stande sein. Man denke sich einen Zeitgenossen des Wolfram von Eschenbach mit den Sprachkenntnissen Jakob Grimms, so weit sie die älteren Germanischen Sprachen betreffen, und mit dem Scharfsinn des Aristoteles ausgerüstet und frage sich, ob er wol im Stande gewesen sein würde, die Sprache Luthers oder Lessings aus dem ihm Bekannten durch Schlüsse zu konstruiren?

Wenn wir also die wirkliche Fortentwickelung des Neuhochdeutschen aus der älteren Sprache nicht erkennen können, so bleibt uns zu ihrer Erkenntniss nur die Beobachtung dieser Fortentwicklung selbst und ihrer Ergebnisse übrig. Welche Mittel aber stehen der Beobachtung dieser Fortentwickelung zu Gebote? Die Literatur und die lebendige Rede, das ist das geschriebene und das gesprochene Wort, oder in besonderer Beziehung auf die Rechtschreibung die vorgefundene Schreibung und die vorgefundene Aussprache. Denn dass man aus der vorgefundenen schriftlichen Aufzeichnung Schlüsse zieht auf die Aussprache des Schreibenden, ergibt keine neue Quelle der Beobachtung, sondern erweitert nur das Gebiet der beobachteten Aussprache.

So sind wir also mit unserer Erkenntniss der ge-

schichtlichen Fortentwickelung des Neuhochdeutschen auf eben denselben «schwankenden» Boden der Aussprache und der Schreibart zurückversetzt, dem wir uns entziehen zu können wähnten, und die Sache verhält sich in Wahrheit so: Alles, was der Neuhochdeutschen Sprache eigenthümlich ist, lernen wir entweder aus der geschriebenen oder aus der gesprochenen Neuhochdeutschen Sprache kennen. Denn vergleichen wir es mit der älteren Sprache und suchen zu erforschen, in welchem Verhältniss die Neuhochdeutschen Laute und Formen zu den älteren stehen und in wie weit wir die aus den übrigen Germanischen Sprachen schon bekannten Lautgesetze auch im Neuhochdeutschen wiederfinden. Sehen wir dann eine Erscheinung in einer Reihe von Fällen wiederholt, so schließen wir auf ein Sprachgesetz, das diese Fälle beherrscht, und sind zu der Voraussetzung geneigt, dass alle analogen Fälle sich nach unstem Sprachgesetz richten werden. Sehr häufig aber finden wir uns in dieser Voraussetzung getäuscht. Wir stoßen auf ganze Reihen von Wörtern, die sich unsrem Sprachgesetz nicht gefügt haben, sondern ihre eigenen, oft seltsamen Wege gegangen sind. Ganz besonders muss dies der Fall sein bei einer Schriftsprache, die wie die Neuhochdeutsche Zuslüsse aus sehr verschiedenen Mundarten erhalten hat. Hier kann nun auf keine Weise dem Granimatiker das Recht zustehen, seine Gesetze auf Biegen oder Brechen durchzusühren, sondern er hat sich auf die Untersuchung des Vorgefundenen zu beschränken und nur in wirklich streitigen Fällen wird er sich für die Seite entscheiden, für welche die Analogie spricht. Will er sich aber von dem, was er in seiner Zeit als anerkannt vorfindet, entfernen, so muss er sich auf etwas ganz bestimmtes früherhin wirklich Vorhandenes zurückziehen. nicht bloß auf allgemeine Annahmen über die geschichtliche Fortentwickelung des Neuhochdeutschen, von der er ohne die Beobachlang des Vorgefundenen gar nichts wissen würde. Er kann z. B. erklären: "Alles, was von Luther bis auf die Gegenwart in Hochdentscher Schristsprache geschrieben worden ist, gehört zum Neubochdeutschen. Auf diesem gemeinsamen Gebiet hat die ältere Autorität so viel Gewicht wie die neuere. Wo sich ein Zwiepak zwischen den Sprachformen des sechzehnten und neunzehnen Jahrhunderts findet, tritt daher ein wirklich etreitiger Fall ein, in welchem der Grammatiker nach der Analogie entscheidet. Nun sind aber nicht wenige von den Formen, deren sich Lessing, Goethe, Schiller u. s. w. bedient haben, erst im 17ten und 18ten Jahrhundert in unsere Schriftsprache eingedrungen. Es sind bisweilen ganz mittelmäßige Schriftsteller, bisweilen auch bloße Sprachmeister gewesen, die diese Formen eingeführt haben. Da nun diesen Formen des 18ten und 19ten Jahrhunderts die des 16ten als gleichberechtigt gegenüberstehen, so hat sich der Grammatiker in all den Fällen für die ältere Form zu entscheiden, in denen diese Form der Analogie der übrigen Lautumwandlungen entspricht. Daß man das Zufällige in der alten Orthographie nicht mit in Kauf zu nehmen brauchte, versteht sich für den, der Lachmanns Grundsätze bei Behandlung des Mittelhochdeutschen kennt, von selbst."

Träte einmal ein Grammatiker so auf, so wüßte man doch, wie man daran wäre. Man könnte das Anziehende und das Abstoßende, das Großertige und das Gefährliche des Unternehmens gegeneinander abwägen und sich entscheiden, ob man seine Muttersprache einer Kur unterwerfen will, die ihr möglicherweise das Leben kosten könnte.

#### VII.

Aus dem bisher Entwickelten ergeben sich zwar schon die Grundsätze, nach denen wir unsere Rechtschreibung behandeln würden. Wir wollen aber unsere Resultate noch einmal kurz zusammenstellen.

- 1. Wir haben eine in den meisten Punkten übereinstimmende Rechtschreibung und an diese Rechtschreibung haben wir uns zunächst zu halten.
- 2. Die deutsche Rechtschreibung hat sich bestrebt, die Aussprache der Gebildeten durch Schristzeichen wiederzugeben. Eben dadurch ist sie der Masstab geworden für die Beurtheilung dessen, was für richtige gebildete Aussprache gilt. So sagt uns z. B. das h in nehmen, dass das Wort mit langem e, das mm in nimmt, dase das Wort mit kurzem i zu sprechen ist.
- 3. Obwol in den meisten Punkten übereinstimmend und im Princip richtig, ist die Neuhochdeutsche Rechtschreibung doch weder zu einem vollständigen Abschluß gelangt, noch hat sie ihr

Princip folgerichtig und mit glücklicher Verwendung ihrer Mittel durchgeführt. Der erste Umstand macht weitere Feststellungen sothwendig, der zweite erweckt den Wunsch nach zweckmäßigen Änderungen unserer Rechtschreibung.

- 4. Der bei allen neuen Festsetzungen und Änderungen unsrer Rechtschreibung zuerst in Betracht kommende Gesichtspunkt
  ist, dass die in der Hauptsache vorhandene Übereinstimmung der
  deutschen Rechtschreibung nicht wieder zerrissen werde. Auch
  eine minder gute Orthographie, wofern nur ganz Deutschland darin übereinstimmt, ist einer vollkommeneren vorzuziehen, wenn diese vollkommenere auf einen Theil Deutschlands
  beschränkt bleibt und dadurch eine neue und keineswegs gleichgültige Spaltung hervorrust.
- 5. Daraus ergibt sich schon, daß alle neuen Festsetzungen sich möglichst dem Vorhandenen anschließen, alle Änderungen maßvoll und behutsam vorgenommen werden müssen. Denn nur so wird man in der Hauptmasse einig bleiben, das Zwiespältige nur einen verhältnißsmäßig kleinen Theil des Ganzen ausmachen.
- 6. Festsetzungen und Änderungen müssen sich dem Grundcharakter unsrer bisherigen Orthographie anschließen. Dieser ist aber ein überwiegend phonetischer, ausgesprochen in dem Grundsatz: Bring deine Schrist und deine Aussprache möglichst in Übereinstimmung.
- 7. Die Kinführung historischer Unterscheidungen, die in gebildeter Rede nicht mehr gesprochen werden, ist zurückzuweisen; die Bezeichnung unsrer jetzt gültigen Aussprache durch die Schrift festzuhalten. Daher ist die neue Vertheilung der sz und ss zu verwerfen. Unter den verschiedenen Arten, auf welche man die jetzt gültige Aussprache zu bezeichnen gesucht hat, gibt die Heyses (Schulgr. 12. Aufl. S. 71—73) den Laut am genausten wieder\*).
- 8. Änderungen der herkömmlichen Schreibweise zerfallen in zwei wesentlich verschiedene Klassen, nämlich erstens in solche, die den Laut der bisherigen Zeichen nicht verändern, sondern nur

<sup>\*)</sup> Einige Fälle hat jedoch Heyse missverstanden. So sollte er nach seiner eigenen Regel schreiben des halb und wes wegen.

durch andere Zeichen ausdrücken, und zweitens in solche, die ausgesprochen den bisher geschriebenen Laut verändern.

- 9. In die erste Klasse gehört phonetisch die Frage über die großen Anfangsbuchstaben der Substantiva. Für den Laut ist die Frage gleichgültig. Dafür daß die Schulen die großen Anfangsbuchstaben der Substantiva jetzt nicht beseitigen können, sprechen sich auch eifrige Anhänger des Kleinschreibens aus\*). Substantiva sind also groß zu schreiben. Adverbia (anfangs, theils u. s. w.) sind jedenfalls klein zu schreiben. Ebenso die Pronomina (jemand, niemand u. s. f.). In Betreff der übrigen Wörter würde ich der Schreibweise den Vorzug geben, deren Erlernung am wenigsten Zeit und Mühe kostet.
- Die Neuhochdeutsche Rechtschreibung hat gestrebt, die langen und kurzen Vokale zu unterscheiden. Eine solche Unterscheidung ist ein offenbarer Vorzug einer Schrift. wird es für eine Unvollkommenheit oder "Pedanterie" der Griechischen Schrift erklären, dass sie n und e, w und o unterscheidet; niemand die Dêvanâgarî des Sanskrit darum tadeln, dos sie kurze und lange Vokale überall genau bezeichnet. neben dem wissenschaftlichen Vorzug der praktische Nutzen einer solchen Unterscheidung augenfällig. Die Schrist gibt ein Anhatten für die richtige gebildete Aussprache. So zeigt das h in nehmen sofort, dass man nicht sagen darf nemmen, das mm in kommen, dass man nicht sagen darf kohmen. Dies ist nicht nur für Fremde, welche die Deutsche Sprache erlernen, sondern auch für Deutsche der verschiedenen Mundarten von großer Wichtig-Die Unter cheidung der langen und kurzen Vokale ist also beizubehalten. Aber nicht zu läugnen ist, dass unsre bisherige Rechtschreibung in der Art, wie sie diesen Unterschied bezeichnet, sehr unbeholfen ist. Denn erstens bezeichnet sie sowol die Länge als die Kürze, während doch eins von beiden genügte, und zweitens bedient sie sich für die Länge der verschiedenartigsten Bezeichnungen. Den kurzen Vokal bezeichnet sie durch Verdoppelung des darauf folgenden Konsonanten (kommen, schaffen u. s. f.), den langen auf vier Arten, nämlich 1) durch Verdoppelung des Vokals (Saal, Beere), 2) durch h (Wahl, entbehren), 3) durch

<sup>\*)</sup> Weinhold S. 34.

e (Ziel, viel), 4) nur dadurch, dass sie den darauf folgenden Konsonanten einfach setzt (vgl. schlafen mit schaffen, sie waren mit Silberbarren, andererseits geben mit nehmen, dir mit ihr v. s. f.). Hier hat sich nun das Bedürfnis nach Vereinfachung dieser Schreibweise so dringend geltend gemacht, dass die Schreibung vieler Wörter wirklich schwankend geworden ist (vgl. Maas: und Masz, die Soole, Sohle oder Sole des Salzes, Saame und Some (semen) u. s. f.). Den Schulen irgend eines Deutschen Staates eine durchgreifende Änderung der ganzen Vokalbezeichnung zu sofortiger Einführung zu empfehlen, kann uns nicht in den Sinn kommen. Wir würden dadurch unsre obersten, unter 1) und 4) aufgestellten Grundsätze umstoßen. Wol aber ist schr zu wünschen, dass schwankende Schreibweisen nach einem und demselben Princip festgestellt werden. Dazu aller ist nötlig, dass man sich verständige, welcher von den verschiedenen Bezeich:sungen der Länge und Kürze man den Vorzug geben will. Nur zu diesem Zwecke, nicht um sofort eine allgemeine Änderung einzuführen, wollen wir einige Worte darüber sagen. Vor allem aber müssen wir bemerken, dass wir hier nur von solchen Änderungen reden, welche die bisher geschriebenen Laute durch andere Zeichen ausdrücken, nicht von solchen, welche diese Laute selbst verändern wollen. Dass man in der Wahl der Lezeichungen anders verfahren wurde, als unsre jetzige Rechtschreibung, wenn man von vorn ansangen dürste, unterliegt keinem Zweisel. Man würde sich entscheiden, ob man die kurzen oder die langen Vokale bezeichnen wolle und sich mit einem von beiden begnügen. An sich betrachtet ist das eine so gut wie das andere. In mserer jetzigen Orthographie aber ist die Bezeichnung der Kurzen einfacher als die der Längen. Sollte man deshalb eine neue Orthographie auf der Grundlage der hergebrachten errichten, so wurde man besser thun, die Bezeichnung des kurzen Vokals durch Verdopplung des darauf folgenden Konsonanten beizubehalten und derchzusühren, für den langen Vokal aber nur die Regel zu geben: "Nach langen Vokalen wird der Konsonant einfach geschrieben." Bine besondere Bezeichnung des langen Vokals wäre dann nicht weiter nöthig. Denn für den Leser stünde ohnehin die -Regel fest: "Mit Ausnahme des tonlosen e sprich jeden Vokal vor einfachem Konsonanten lang." Unsre jetzige Orthographie befolgt diesen Grundsatz in unzähligen Fällen (schlafen, sagen, hegen, geben, treten u. s. f.), und man wird deshalb in schwankenden Fällen am besten thun, wenn man sich für diese einfachste Weise, die Länge zu bezeichnen, entscheidet.

- 11. Das unter 10 Gesagte ist selbstverständlich auch auf den Gebrauch des th anzuwenden. Nur dass bei diesem missverstandenen Zeichen noch einige besondere Umstände eintreten, die seine Beseitigung in gewissen Fällen wünschenswerth machen. Obwol im Neuhochdeutschen nur Zeichen der Vokaldehnung, bat sich das th doch in einigen Wörtern eingenistet, denen die gebildete Aussprache kurzen Vokal zuerkennt, nämlich in Wirth und In diesen ist das h zu tilgen, weil es seinem eigenen Zweck widerspricht. Aber auch in anderen Fällen wird man bei Beseitigung dieser seltsamen Schreibweise etwas unbedenklicher verfahren dürfen als bei den übrigen Dehnzeichen. Man schreibe also nicht bloss Gebet, Gebot, Geburt, Abenteuer, der und die Hut, behüten, sondern auch Heimat und Armut. Auch gegen die Schreibung Mut, Wut, Glut, Flut, Blüte, Not, notig, ret würde man nur das einwenden können, dass die größere Masse der Literatur hier allerdings noch am th festhält. Eine Verdunklung des langen Vokals ist nicht zu befürchten, wenn wir nur unverbrüchlich an der Verdopplung nach kurzem Vokal inlautend und auslautend sesthalten. (Also Mut, aber Schutt; Not, aber Gott.)
- 12. Wir haben bisher von solchen Festsetzungen und Änderungen der Schreibweise gesprochen, bei denen es sich nicht um einen zwiespältigen Laut, sondern nur um eine verschiedene Bezeichnung desselben Lautes handelt. Wir kommen nun zu der zweiten Klasse von Schwankungen und Änderungen, bei denen die verschiedene Schreibung nicht der verschiedene Ausdruck eines und desselben Lautes ist, sondern bei denen die eine Schreibung einen anderen Laut bezeichnet als die andere. So ist es z. B. bei betriegen und betrügen, bei Gebirge und Gebürge u. a. f. Ziehen wir es hier nicht vor, Doppelformen bestehen zu lassen, so hat die Sprachgeschichte zu entscheiden. Diese Entscheidung ist meist sehr licht, wenn wir nur die alte Sprache befragen. Danach würde z. B. die Form betriegen ohne Widerspruch feststehen. Fragen wir dagegen auch nach den analogen Wörtern

der Neuhochdeutschen Sprache, so wird die Beantwortung bisweilen sehr schwierig, wenn sich nämlich beide Formen durch anerkannte Analogien schützen lassen. So spricht z. B. die Analogie fast einstimmig für betriegen (vgl. schieszen, schlieszen, biegen u. s. f.), aber das gleichfalls analoge tügen spricht für betrügen. Gebirge ist der alten Sprache nach entschieden das Richtige, aber Gebürge ist nicht fehlerhafter als die Würde. Das Übergewicht der einen Analogie wird jedoch schwankende Fälle gewöhnlich auf seine Seite hinüberziehen, und dies wird um so eher geschehen, wenn die überwiegende Analogie zugleich entweder den alten Laut selbst oder doch den ihm verwandteren neuen Laut behauptet hat. Das Erste ist bei Gebirge, das Zweite sicher bei den meisten und vielleicht bei allen Flexionen von betriegen der Fall.

Wer sich nicht damit begnügt, wirklich schwankende Fälle auf die angegebene Weise festzustellen, sondern auch allgemein anerkannte Formen angreist, der sagt sich los von der Schristsprache der letzten hundert Jahre. Dies zu ihnn steht natürlich jedem Schriststeller frei, ebenso wie die Annahme einer durchgreisend neuen Rechtschreibung. Von einer Einführung solcher Neuerungen in die Schulen könnte aber jedenfalls erst dann die Rede sein, wenn die Sachkundigen ganz Deutschlands sich über Ziel und Mittel derselben verständigt haben.

Erlangen

Rudolf von Raumer.

# Zweite Abtheilung.

# Literarische Anzeigen.

- C. Sallusti Crispi de coniuratione Catilinae et de bello Jugurthino libri. Ex Historiarum libris quinque deperditis ora tiones et epistolae. Erhiart von Rudolf Jacobs. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 1852. (Aus der Samml. griech. v. latein. Schriftsteller, m. deutschen Anm. hrsg. v M. Haupt u. H. Sauppe.) 260 S. 8. 16 Ngr. = 48 kr. CM.
- Sallust's Catilinarische Verschwörung und Jugurthinischer Krieg:
  Lateinisch mit deutscher Übersetzung, einer biographisch-historischen
  Einleitung und erläuternden Anmerkungen, von Alexander Hauschild. Leipzig, Engelmann, 1852. VI u. 393 S. kl. 8. 221/2 Ngr.

  1 fl. 30 kr. CM.

Eine Bearbeitung des Sallust dem Plane der Weidmann'schen Sammlung gemäß mit kurzen deutschen Anmerkungen mußte längst wünschenswerth erscheinen: so eifrig dieser Geschichtschreiber auch in neuerer Zeit herausgegeben und so schätzenswerthes für seine Erklärung geleistet war, so sehlte es doch durchaus an einem Commentar, welcher dem Schüler selbst als handlicher Führer dienen konnte, namentlich bei der Privatlecture, der doch oft die eine oder die andere der Sallustischen Schristen zu überlassen sein wird, wenn die der Schule zugemessene Zeit für die Behandlung des ganzen Schriftstellers nicht ausreicht. Auch die treffliche Ausgabe von Fabri, welche hierbei zunächst in Betracht zu ziehen wäre, vermag gerade diesem Zwecke nicht wol zu entsprechen, da die sachliche Erklärung darin fast ganz zurücktritt, die sprachliche aber, so überaus feine und schätzbare Bemerkungen sie enthält, doch für den Schüler entweder zu hoch gehalten ist, oder doch des guten zu viel gibt. Von den übrigen neueren Commentaren gilt diess in noch höherem Grade. Das Verhältnis war in gewisser Beziehung ein ähnliches wie bei Tacitus, für welchen auch erst die Weidmann'sche Sammlung eine handliche, die sprachliche und sachliche Seite in gleicher Weise berücksichtigende Ausgabe bringen sollte. Der Herausgeber des Sallust befand sich allerdings in einer weniger günstigen Lage, da hier eine zuverläßige kritische Grundlage noch nicht gegeben war und ihm auch keine weiteren Hilfsmittel in dieser Beziehung ru gebote standen, so dass eine neue eigentliche Recension gar nicht unternommen werden konnte. Für die Erklärung aber namentlich in grammatischer Beziehung war bei Sallust schon weit mehr vorgearbeitet worden, als bei Tacitus, so dass es ost nur galt, eine passende Auswahl für den Standpunct der hier zu berücksichtigenden Leser zu treffen. Hr. J. ist dabei seines Zweckes, ein Schulbuch zu schreiben, sich stets bewusst geblieben; sowol die einleitende Vorrede als die Anmerkungen sind in einsach verständlichem Tone gehalten und gelehrtes Beiwerk bleibt meist attent.

In kritischer Beziehung hat Hr. J. der angegebenen Sachlage zufolge sich sast durchgängig an den neuesten Text von Dietsch angeschlossen: dis er die letzte größere Ausgabe von Gerlach, welche mit der Prätension einer neuen «Recension» auftritt, nur noch atheilweise» benutzen bonte, wird nicht wol als ein Nachtheil für seine Arbeit zu betrachten san. Nur hätten an einzelnen Stellen die zerstreuten Leistungen anderer mehr berücksichtigt werden können, wofür wir im folgenden einzelne Beige geben werden; auch würde eine erneute sorgfältige Vergleichung der bei den alten Grammatikern und Scholiasten eitierten Stellen für den Text nicht ohne Nutzen gewesen sein. In orthographischer Hinsicht ist Hr. J. großentheils dem gewöhnlichen Verfahren der Herausgeher gefolgt, welche merkwürdigerweise seit alter Zeit (namentlich seit Gruter's Ausgabe 1607) unter den römischen Prosnikern fast allein bei Sallust Formen wie den Superlativ auf umus, o nach vorausgehendem u (volgus, vorsus u. dgl.), den acc. plur. bei manchen Worten der dritten Declination auf is u. dgl. wasequent durchgeführt haben. Nur hätte sich Hr. J. in Bezug auf den letzten Punct mehr an die Spuren der Handschriften halten können - wo diese eben glücklich von Gerlach bemerkt sind - als an die gewöhnlich angenommene Regel, namentlich da deren Gültigkeit jetzt von Lachmann zu Lucr. I. 744 gänzlich zurückgewiesen ist. So bietet z. B. Cat. 13. 3 der tressliche cod. Paris. (p) oportunitatis u. a. m. Wollen wir aber einmal diese Accusative auf is, obgleich für ihren Gebrauch noch keine feste Regel beobachtet ist, auch in einer Schulausgabe herstellen (womit Ref. seinerseits vollkommen einverstanden ist), so werden dann auch die Spuren des nom. plur. auf is nicht zu verschmähen sein, an welche ebenfalls namentlich Lachm. zu Lucr. 1. 805 erinnert hat. Auch hierfür bietet selbst das vorliegende Material bei Sallust einige Belege, so lug. 14. 10 Aostis in cod. Turic. (1), 73. 6. agrestis cod. p, wie denn Noutes dem Sall. selbst velitis zuschreibt (Jug. 66. 7). In ähnlicher Weise war auch Cal. 19 a. E. superiori als abl. sing. in cod. Leid. (1) und Paric. (f), Cat. 42 a. E. citeriori in t (von Gerlach nicht angegeben, dagegen von Orelli praef. p. VII) zu beachten. Ebenso hätten wir gera manche andere jetzt als allein richtig erwiesene Formen auch bei Sall, hergestellt gesehen, zumal da einzelne Spuren derselben sich meist in den Handschriften noch vorfinden, so copertus Cat. 23. 1 nach Gell. IL 7 and IV. 7 (Lachm. zu Lucr. II. 1061), conubium Jug. 18. 7 und

einen und den Beginn des andern Chiasmus klar bezeichnet. Die folgenden Glieder mit paupertas und innocentia dienen nur zur näheren Bestimmung des hebescere virtus, stehen daher zu einander in anaphorischer Ordnung, die auch noch bei der folgenden genaueren Ausführung den Hauptbegriffen nach bleibt, wenn gleich die Scheidung der Unterabtheilungen dabei durch einzelne Chiasmen hervorgehoben wird. Die hier nothwendige Interpunction hatte schon Graser (Progr. von Guben 1844) richtig gegeben: Igitur ex divitiis tuventutem tuxuria atque avarttia (= paupertas probro haberi) cum superbia (= innoc, pro maliv. duci coep.) invasere: rapere (= avaritia) consumere (= luxuria), sua parvi pendere aliena cupere (chiast. Widerkehr der zwei vorigen Begriffe); nun folgt die Ausführung der superbia: pudorem pudicitiam, divina alque humana promiscua, nihil pensi neque moderali hubere. Diese zwei parallelen und daher anaphorisch geordneten Glieder schen wir hier wider so variirt, dass bei dem ersten das voranstehende Object, bei dem zweiten das nachfolgende Prädicat erweitert wird: also wider neben der Anaphora ein formeller Chiasmus.

Geradezu misverstanden scheint Hr. J. den Schluss von Cap. 15 zu

haben, wo wir folgendermaßen abtheilen werden: In Italia nullus exercitus,

2

Cn. Pompeius in extremis terris belium gerebat; (1) ipsi consulutum

petenti magna spes, (2) senatus nibil sane intentus: (2) tulae trunquillaeque res omnes, (1) sed ea prorsus opportuna Catilinae. Wir haben hier ein Tricolon mit je zweigliedriger Untertheilung, so dass das letzte zusammenfasende Hauptglied schon mit lulae, nicht erst mit sed beginnt.

Von welcher Bedeutung die Erkenntnis dieser Gliederung im einzelnen selbst für das sprachliche Verständnis sein könne, zeigt sich gleich im folgenden c. 17. 1:

- 1. primo singulos appellare;
- 1. 2. horturi alios, alios templare;
- 1. 2. 3. opes suas, inparatam rem publicam, magnu praemia conturationis docere.

Hier nöthigt das Verhältnis von opes suas zu inparatam rem publicam unabweislich, was von keinem Herausgeber bemerkt ist, suas statt als Attribut vielmehr als Prädicat zu sasen = opes suas esse oder apud se esse (c. 20. 8). Bei der Anaphora des Sinnes, welche zwischen diesem Gliede und dem folgenden stattsindet, ist zugleich der äuserliche Chiasmus zu bemerken, wonach die zwei adi. die inneren, die zwei subst. die äuseren Stellen einnehmen. Diese Stellung dient zugleich, beide Glieder enger mit einander zu verbinden und von dem letzten wider anaphorisch angesügten allgemeinen Gliede abzutrennen. Ganz in ähnlicher Weise halte schon Madvig (lat. Sprachl. §. 281, 2 Ausl.) die richtige laterpunction und Erklärung der Stelle Jug. 85. 34 gegeben: negue la-

buen mean, glorian illorum facium, was lir. J. auch übersehen hit. Vgl. endlich or. Lep. 23: cum invidiam suam, praemia penes puncos intellegerint.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zum Procemium des Catilina zurück, von dem wir ausgiengen. Das allgemein chiastische Verhältnis der siedanken Cap. 2. z. A. ist von Nauck richtig dargelegt worden: vielleicht alst sich diels selbst noch weiter im einzelnen durchführen, bei posten tero quam in Asia Cyrus, in Graecia Lacedaemonii et Alhenienses cuepere urbis atque nationes subigere (vielleicht besser mit b: urbis udiones), lubidinem dominandi causam belli habere, maxumum glotian in mazumo imperio putare etc. Die zwei letzten Glieder sind hier luch den Chiasmus des Gedankens zu einer Einheit verbunden (Grund und Folge, Folge und Grund), und so kann es nicht auffallen, wenn das uste Glied dieses ganzen, die kubido dominandi allein auf Cyrus, das mule (maxumum imperium) allein auf die Griechen seine Beziehung milt: das erste alleinstehende Glied urbis nationes subigere bezieht sich ul beide, aber auch wider so, dass urbis (= geordnete Freistaaten) in chastischer Ordnung mit den zunächst stehenden Laceduemonit et Athenierses, nationes (= rohe Völker ohne geordnete Versassung) mit Cyrus 14 verbinden scheint. Urbes und nationes ist eine ähnliche Zusammensiclung, wie sie von Fabri zu c. 10. 1 (reges - nationes - populi) si schon erörtert ist, eine Erklärung, deren Resultat wir auch von Hrn. J. gem aufgenommen sähen. Aufserdem wäre dabei die auffallende Stellung reges nationes populi noch zu bemerken, die weder eine gradatio a miwere ad maius noch umgekehrt enthalten kann: es sollten eben die popull als Gattungsbegriff zu dem folgenden Carthago unmittelbar neben desem stehen. An Carthago schliesst sich dann wider das zunächst sol ande maria an: cuncla maria terraeque patebant.

Cap. 3. 4, wo die, wenn wir nicht irren, von Selling vorgeschla zene Schreibung inter tanta vitia inbecilia netas, ambitione corrupta, inebatur besprochen wird, hätte tir. J. diese interpunction wol entschieden in den Text setzen sollen. Die vielbesprochene Stelle, welche zunächst wigt, schreibt fir. J. mit vielen Herausgeborn wider: ac me, cum ab reliquorum matts moribus dissentirem, nihito minus honoris cupido eadem qua ceteros fama atque invidia rezabat. Eben so entschieden als reliquorum zu billigen (st. reliquis), ist hier qua zu verwerfen: Sallust fibt ja gerade für seine mata fama eine andere Quelle, die honoris cupido an, als für die übrigen, bei denen wirklich die mati mores Ursache rewesen seien; quis dagegen würde die honoris cupido auch nuf die übrigen beziehen. Wir können hier wol nur schreiben: eådem, quae celeros, famå atque invidiå vexabut (d. h. quae ceteros vexabat ob mates ipsorum mores). Auch hier zeigt sich der Vorzug des cod. Paris. (b), welcher so bietet, vor dem von Gerlach überschätzten Basil. (b).

Za Cap. 6 s. A.: Urbem Romam, sicut ego accepi, condidere atque habuere initio Trajuni . . cumque his Aborigines bemerkt Ur. J.:

# 44 Saltusti Cat. et Jug. erki. von R. Jacobs, angez. von G Linker.

"Nach der gewöhnlichen Sage lagen zwischen Aeneas und der Gründung Roms etwa 400 Jahre. Es ist aber nicht ausgemacht, ob nicht die Geschichte von Romulus nur eine zweite, in die schon bestehende Niederlassung nachgeführte Colonie bezeichnet. Sallust solgte angehlich der Darstellung des ältern Cato" - drei Angaben, von denen sich in dieser Form keine unterschreiben lässt. Dagegen hätte mehr hervorgehoben werden sollen, was Niebuhr R. G. I. 236 bemerkt, wie Sall. der einzige unter den römischen Geschichtschreibern ist, welcher die Gründung Roms der griechischen Sage zusolge unmittelbar an Aeneas anknüpst, wobei jetzt Schwegler R. G. I. 45 u. 406 vielleicht mit Recht an den Einflus des Griechen Atteius Philologus (Suel. gramm. 10) erinnert hat. Die Übereinstimmung mit Cuto, von welcher Serv. ad Aen. 1, 6 spricht, kann sich nur auf die Erwähnung der Aborigines beziehen. Zugleich ist an unserer Stelle der bedeutungsvolle Chiasmus sine legibus sine imperio, liberum atque solutum nicht zu übersehen: die Abortgines werden dadurch aus der Reihe der regna wie der populi ausgeschlossen und zu den rohen nationes (s. ob.) gehörig bezeichnet. - Zu c. 6. 3 konnte bemerkt werden, wie res für res publica in der Prosa der classischen Zeit vor Sallust nicht begegnet. - Cap. 7. 6 war wol unbedenklich nach Nauck a. a. O., S. 5 z. E. sese für sic se zu schreiben.

Cap. 13. 1 hat Hr. J. wider die sehr schwach beglaubigte Lesart subvorsos montis, maria constructa esse aufgenommen und versteht unter maria kunstlich gegrabene Teiche oder Seen. Obgleich für diese Erklärung die sprachliche Möglichkeit nicht abzusprechen ist, wie früher mit Unrecht versucht wurde (vgl. auch Catull. 115, 2), so muß uns doch hier die ganz parallele Stelle c. 20. 11 leiten (in extruende mari et montibus coaequandis), besonders da Sall. bei solchen Widerholungen sich sehr treu zu bleiben pflegt. Gleichwie extruere mare nur von den beliebten Bauten auf Dämmen im Meere verstanden werden kann, so wird auch an unserer Stelle die handschriftliche Lesart marta constrata esse beizubehalten und in diesem Sinne aufzusassen sein. Der Gegensats bleibt darum nicht minder treffend: Berge und Meer sind in ihr Gegentheil umgewandelt worden. Dazu ist vielleicht zugleich an den eprichwörtlichen Gebrauch von marta und montes für galles mögliche" su denken: s. Cap. 23, 3 maria montisque polliceri. Auch kann man vergleichen c. 20. 12 den Gegensatz von diruere und aedificare: natürliche Berge sind abgetragen, künstliche Berge als Dämme für die Bauten im Meere geschaffen. (Constrata führt Gerl. aus bpt und e an, constructa indessen ebenfalls aus e!) - Cap. 14. 4 werden wir für quodsi quis doch lieber qued stquis abtheilen. - Cap. 21. 1 u. ö. sind wir doch keineswegs genöthigt, ubique für et ubi zu nehmen: der Unterschied im Gebrauche von den späteren besteht nur darin, dass ubique bei Sall. wie bei Caesar noch immer durchaus als Relativum erscheint (so viel als: «wo auch nur immer"), daher nur nach Fragewörtern und Relativen. Erst bei Livius Andet es sich in ganz allgemeiner Bedeutung für güberall".

Wie im folgenden c. 27. 3 ff. die auch von Hrn. J. angemerkte chronologische Verwirrung in unserem Texte nicht dem Schriftsteller, sondern einer späteren Umstellung zur Last zu fallen scheine, hat der unterzeichnete in seinen «Emendationen zu Sallust» (Sitzungsberichte der kais. Akad. 1854, Julihest\*) jetzt aussührlicher erörtert. In historischer Beziebung wird sich auch jetzt manches einzelne nach E. Hagen's scharsinaigen Untersuchungen genauer bestimmen lassen, namentlich c. 50, worüber Res. im allgemeinen aus seine Anzeige in dieser Zeitschr. Jahrg. 1854 HR. 6, S. 458 ff. verweisen kann.

An Stellen wie Cap. 34. 1 hatte schon Nipperdey spicil. crit. in Corn. Nep. (Lips. 1850) p. 62 wol mit Recht die Emendierung der aufälligen consecutio temporum verlangt (respondet und velint). — Zur richtigen Interpunction und Erklärung von c. 38. 2 konnte die seine Bemerkung von Hand (Lat. Stil 2. Ausl. S. 406) benutzt werden.

Jug 1. 5 möchte Ref. durchaus billigen, was Döderlein nach einer Berner Handschrist empsohlen hat (Rhein. Mus. 1829, S. 15), perniciosa sür periculosa; vgl. 1. 4 und 3. 4 perniciosa lubido. — Über die nothwendige Anderung der Interpunction c. 2. 3 hat sich der unterzeichnete schon in dieser Zeitschrift Jahrg. 1853, S. 668 ff. ausgesprochen. Zu quamquam bemerkt Hr. J. ebend nach Dietsch, dass es nur an dieser Stelle tei Sall. mit dem Conjunctiv vorkomme. Nur hätte dann auch der Zusatz enur an dieser Stelle in directer Rede" nicht sehlen sollen. -Zu c. 4. 4 erwähnt Hr. J. die treffende Emendation von Elberling (comment. crit. ad Caes. comm. de bell. civ., Havn. 1828, p. 100), womech et vor quales zu streichen ist, ohne sie im Text selbst zu berückschligen. Und doch ist diese Anderung unabweisbar: erst nach der Tilgung von et a. a. O. wird der Gegensatz zwischen quibus temporibus und postes, zwischen quales viri und quae genera hominum klar hervortreten und überhaupt erst so der Satz seine nothwendige Concinnität bekommen. Auch bemerkt Gerlach ed. mai. vol. II. p. 219, dass et in ced. Med. 8 fehle, indessen mit dem Zusatze: "Quod laudo, ne quod exemplum librariorum levitatis in delendis vocibus intelligentes fuglat' (sic!). - Im folgenden wird auf die Schwierigkeiten, in welche Sallust's Angaben über die Familie des Masinissa verwickeln, picht wiher eingegangen: namentlich ist es doch sprachlich keineswegs selbstverständlich, das c. 5. 7 der Satz mit quem auf Jugurtha bezüglich sei and nicht, wie Madvig opuc. alt. p. 349 wollte, auf Mastanabal. -Des unbegrundete der Schreibung von Corte und Kritz Jug. 17. 3 in partem tertiam Africam posuere, welche Hr. J. wider aufgenommen hat, ist wol von Mado. ad Cic. de fm. V. 2, p. 622 genügend nachgewiesen worden. Dass anderseits nach dem Zeugnis des Arus. Messius im folgenten c. 18. 11 proxuma Carthagine und 19. 4 proxumi Hispania herzuselen sei, hat jetzt Krits ad Sall. Hist. fragm. IV. 31 selbst anerkannt.

<sup>\*)</sup> Vgl. Zischrit. f. d. österr. Gymn. Jhrg. 1854. HR. XII. S. 919. 920.

— Cap. 19. 2 möchte nach Quint. II. 13. 14 satius vorzuziehen sein. — Wenn Cap. 40. 1 und or. Lep. 23 die Formen neglegisset und intellegerint bemerkt werden, so bätte diess auch schon Jug. 6. 2 geschehen können, wo Lachm. ad Lucr. VI. 17 intellegit als pers. erkannt hat. — Cap. 47. 2 hat IIr. J. mit Recht aus cod. p ausgenommen opportunitatis loci, wozu aus dem vorhergehenden der Genitiv gratia zu ergönzen ist. Darauf sührt auch die Lesart des cod. Haun. 1 bei Bojesen appt. (= propter) opportunitatis loci, in welcher offenbar nur eine Umschreibung jenes genet. zu erkennen ist. Gleich im solgenden aber ist der Vertheidigungsversuch der Vulg. commeatum iuvaturum exercitum wol verunglückt zu nennen und wird Mad vig's Vorschlag bei Bojesen acommeatus nieht üherstüsig machen. Übrigens hätten wir die zweiselnde kritische Bemerkung hier wie 4. 4 und 70. 2 aus einer Schulausgabe lieber entsernt gesehen. — Zu c. 73. 5 in matus celebrare konnte aus Sall. noch verglichen werden fragm. inc. 44 Kritz: aln detertus conposuits.

Über die Reden und Briefe aus den Historien, welche Hr. J. sehr lobenswerther weise seiner Ausgabe beigegeben hat, will Ref. diefsmal kürzer hinweggehen, um die Grenzen der Anzeige nicht zu überschreiten. Gleich zu Anfang der Rede des Lepidus findet sich ein merkwürdiges Misverständnis, indem quo captis auf metu bezogen werden soll. Noch auffallender bei 6. 2: dominutionis in vos servitium suum mercedem dant. Hier orklärt IIr. J.: «zum Lohne dafür, das Sulla über euch herrscht, werden sie obendrein noch selbst seine Sclaven, seine satellites." Der Sinn ist doch wol: sie geben sich selbst dem Sulla zu Knechten hin, um ihrerseits euch zu knechten, sie geben ihre eigne Freiheit als Kaufpreis, um eure Freiheit unterdrücken zu dürsen. Allein so findet auch das folgende utrumque seine passende Erklärung. — Orat. Phil. 8 war das unverständliche omissa cura längst unzweiselhast richtig emeudiert von Haupt im Rhein. Mus. 1842: amissa curia. Ebend. 6. 11 scheint die handschriftliche Lesart agitur keiner Correctur zu bedürsen. Ebend. f. 17 sind die Worte quo usque terbis arma temptabitis? wol richtiger erklärt von Grysar (Lat. Stil 2. Aufl. S. 349) = quo usque verbis modo, non armis, decertabitis. - Or. Licin. 14 war die ausdrückliche Angabe des Aras. Mess.: amittundum morem hunc (f. omittundum) nicht zu verschmäben. Vgl. Jug. 14. 23. Dietsch ad Jug. 81. 17, p. 284. — Auf die Bedeutung der Stelle or. Lic. 15: libera ab auctoribus patriciis sufragia matores vostri paravere hatte schon Niebuhr Röm. Gesch. I. 374 aufmerksam gemacht. Ilr. J. versteht hier alterdings richtiger als Kritz die auctores patricit von den Curiatcomitien; es war aber bei der folgenden Bemerkung wol zu beachten, wie Licinius Macer hier zunächst an die früheren Wahlen der Volkstribunen und ihre Abhängigkeit von jener Bestätigung der Curien glenkt. In diesem Sinne hat auch Göttling Ocsch. der röm. Stantsverf. S. 290 unsere Stelle aufgefast. - Ep. Mithr.

fn. werden die Worte satisne phum tulum, gloriosum um indecorum

til in dieser Weise in zwei Glieder zu scheiden sein, wozu die Gestaltung des doch auch von Grn. J. anerkannten ausdrücklichen Gegensatzes im

1 b 1 a

Wigenden nöthigt: nist hostes opportuni et scelestissumi, egregia famu il Romanos oppresseris futura est.

Was endlich die einleitende Vorrede betrifft, so wollen wir nur zu S. 6 bemerken, dass keineswegs alle Reden und Briefe aus den Historien des Sallust uns erhalten sind.

Von Druckschlern sind uns ausgesallen S. 6 demseiben s. demseiben, S. 22 (Anm. zu Cat. 5. 6) quicquam s. quicquam, S. 23 (zu 6. 3) sisuli sicuti, S. 39 (zu 21, 1) ubique s. ubique, S. 43 (zu 26. 3) Sprache s. Sprache, S. 47 (zu 31. 5) Stator s. Stator, S. 121 (zu Jug. 21. 5) Bedingungen s. Bedingungen, S. 147 die Capitelzahl 5 für 51.

Über die ziemlich gleichzeitig erschienene Ausgabe und Übersetzung von Urn. Hauschild können wir uns kurz fassen; es ist diess eben eine von jenen Arbeiten, wie sie namentlich für träge Schüler, zugleich auch für das "große Publicum" außerhalb der Schule von fingersertigen Händen immer auf's neue produciert werden, so oft auch die Flachheit und Geschmacklosigkeit dieser Producte aufgedeckt werden mag. Zunächst soll eine abiographisch historische Einleitung" (S. 1-37) dazu dienen, die gehofften Leser über den Charakter des Sallust und seiner Zeit überhaupt tu unterrichten. Von vornherein zeigt sich hier die Leichtsertigkeit der Compilation in solchen ausschmückenden Angaben, wie Atteius den Sallust als "jungen Mann - jederfalls durch dessen Fähigkeiten und Lernbegierde angezogen - ganz besonders lieb gewonnen habe" (vgl. Suet. gramm. 10!), wie Sallust sim hohen Grade empfänglich für die Genüße der Wolfust" Gelegenheit gefunden habe, ein Liebesverhältnis mit der "schonen" (woher weifs das IIr. II.?) Fausta anzuknüpfen u. dgl. m. Die zwei Briefe an Caesar scheint IIr. II. geneigt wider für echt zu halten, die Historien sollen 6 Bücher umfafst und «von der Abdankung Sulla's an bis zur Catilinarischen Verschwörung" gereicht haben u. s. w. Dazu kommt endlich eine durchaus widerliche Einmischung moderner Zeitungs phrasen und Parallelen mit den Ereignissen der letztvergangenen Jahre. Auf solche Weise also soll der entlegene Stoff dem anichtphilologischen Publicum" mundgerecht gemacht werden. "Eine aufmerksame Vergleichung der damaligen Geschichte Rom's," meint IIr. H. (S. 18), amit den neueren und neuesten Eegebenheiten in Deutschland muß jedenfalls nicht our für den Geschichtsfreund, sondern auch besonders für den Staatsmann, wwie überhaupt für jeden, dem nicht geradezu alles Denken ein Greuel ist, von dem allergrößten Interesse sein." So strebt denn Catilina "durch den gröbsten Communismus" sich aus seiner «jammervollen Lage" zu retten - ähnlich den Revolutionsmännern der Neuzeit\*, wie diess in langer entimentaler Parallele ausgeführt wird. Wenn adie Wahl des Cicero eines neuen Emporkömmmlings - zum Consul auf den ersten Blick vielleicht an unsere neueren Märzministerlen des Jahres 1848 erinnern möchte",

so sei dieser Vergleich doch wider nicht ganz passend u. s. w. Dant Parallelen über die "Charakterlosigkeit der Massen", über die "Einführung von Ausnahmezuständen" und dergleichen in diesem Tone mehr. Daneber sehlt es wider nicht an Angaben, wie z. B. dass Norbanus von Sulla bei "Canusium" (st. Casilinum) geschlagen, das Perperna "in der Schlacht" von Pompeius gesangen genommen sei u a. Alles dies aber "mus jedenfalls für jeden, dem nicht geradezu alles Denken ein Greuel ist, von dem allergrößten Interesse sein".

Die Übersetzung zu dem beigeglruckten großentheils unveränderter Orelli'schen Texte ist in ihrer Art durchaus geeignet, ein ähnliches Interesse zu wecken. Von einem Streben, die vorhandenen Übersetzungen unter denen sich allerdings keine genügende befindet, durch befserer sprachliches Verständnis zu überbieten, zeigt sich nirgends eine Spur Nicht nur, daß der oft breite und zerfloßene Ausdruck sich möglichst weit von der knappen Präcision des Originals entfernt, selbst im einzelnen wimmelt es von Unrichtigkeiten.

Cattl. 1. 1 wird stlentto wider übersetzt gin unthätiger Stille, faxil = in Fesseln schlug". - S. 2 Der Geist dient uns zum Befehlen, der Körper mehr zum Gehorchen." Betude sollen "wilde Thiere" sein. — S. 3: Für um so richtiger halte ich cs.... uns ein möglichst langes Andenken zu bereiten" für «möglichst ein" u. s. w. S. Dietsch z. d. St. - S. 4 virtus clura veternaque habetur soll heisen: adie Tugend gilt für erhaben" u. s. w. - S. 7 stimmt die Übersetzung gar nicht zum beistehenden Texte: Hr. H. hat sichtlich das Komma nach indigens bei Orelli nicht verstanden. Für indigens selbst hat Nägelsbach (Lat. Stil. 2. Ausl. S. 212) den richtigen deutschen Ausdruck gegeben - einseitig". Wenn gleich das erste Capitel so vieles zu erinnern bietet, so genügen aus dem folgenden nur noch einige Proben. Cat. 2. 5 wird post dominationem L. Sullue durch anach" st. aseit, S. 8 u. ö. avaritia durch "Geiz" übersetzt. — lam primum soll 7. 4 "jetzt erst", 15. 1 «gleich ansangs» bedeuten, imperium potentia c. 12. 1 ist Hrn. H. einfach aHerrschaft und Macht", postremo c. 47.1 u. ö. aendlich auch" st. "überhaupt", civitas wird Cut. 10. 6 durch "Staat", Jug. 39. 1 durch "Stadt" gegeben (doch wol «Volk», das imperf. de conatu Jug. 34. 1 (terrebat) wird gar nicht beachtet; Jug. 43. 1 Metellus .. fuma aequabili et inviolata soll sein: cein Mann . . welcher allgemein in Ruf stand u. s. w.; C. 49. 2 prudentes cum inperitis a Erfahrene mit Unerfahrenen" statt avorbereitet mit Arglosen" u. dgl. in infinitum mehr.

Von den beigegebenen dürstigen Anmerkungen nur eine Probe zum Schluse des Jugurtha: «advorsum Gallos ab ducibus nostris Q. Caepions et Cn. Manlio male pugnatum.» «Die hier angedeutete Niederlage erlitten Caepio und Manlius..im Jahre 105 v. Chr. Geb. und zwar gegen die Cimbern, Teutonen und Tiguriner, also nicht gallische, sondern deutsche Völkerschasten.» Alle drei?

Hr. H. versichert uns allerdings in der Vorrede sehr angelegentlich.

das seine Arbeit nicht für "Philologen, Archäologen und Geschichtskenner" bestimmt sei, das sie "durchaus keinen Anspruch auf liese archäologische Gelehrsamkeit machen wolle" u. dgl. m. Aber wenn wir auch
nichts neues daraus zu lernen verlangen, so beanspruchen wir doch, nicht
so positiv salsches darin zu finden, am wenigsten einer so durchgängigen
sprachlichen und sachlichen Unwissenheit zu begegnen, die durch einige
Zuthaten moderner Phrasen einen römischen Classiker für halbgebildete
zurechtstutzen zu können glaubt. Das ganze Machwerk ist von der Art,
tals es sast der Entschuldigung bedarf, wenn wir dasselbe mit der vorher
besprochenen Ausgabe zu einer Anzeige verbunden haben.

Wien.

Gustav Linker.

Deutsches Lesebuch für die oberen Classen der Mittelschulen.
Von Bernard Scheinpflug, ordentl. Lebrer an der deutschen
Ober-Realschule in Prag. 1. Thl. Prag, 1853. Im Selbstverlage des
Verfaßers. (VIII u. 340 S. 8.) — 2 Thl. Prag, Heinr. Mercy, 1855.
(VIII u. 375 S. 8.)

Wir haben hier von einem Lesebuche, das auf drei Theile berechnet ist, vor der Hand die beiden ersten vor uns, welche hinreichen dürsten, um die Tendenz, Anlage und Durchführung desselben erkennen zu lassen. Über die erstere spricht sich der Hr. Verfasser selbst in den Vorreden aus, mit deuen er die einzelnen Theile einleitet. Seine Absicht war, ein Lesebuch zu geben, das den Forderungen, welche der Methodiker nach didaklischen und pädagogischen Grundsätzen an eine solche Beispielsammlung überhaupt stellen muss, eben so wie den speciellen Bestimmungen entspreche, die der Organisationsentwurf für österreichische Realschulen bezüglich dieses Faches bestimmt und deutlich ausgesprochen hat. Dem zu solge ist der erste Theil für die erste Classe der Ober-Realschule, der zweite Theil für die zweite Classe berechnet; auf gleiche Weise soll im dritten der nöthige Lehrstoff für die letzte Classe der Ober-Realschule geliefert werden. Der Haupttitel des Buches greift weiter und bezeichnet dasselbe als ein für die oberen Classen der Mittelschulen, also auch der Gymnasien, bestimmtes, somit eine Bestimmung, die wol nur neben her geht, um dem Buche möglicherweise einen weiteren Kreis der Benutzung zu erschließen. Der Hr. Verf. ist weit davon entfernt, zu glauben, dass die Anzahl der vorhandenen Lesebücher für das Bedürfnis der Schule nicht hinreiche; er glaubt jedoch, - was wir gerne mit ihm glauben - dass eben so wenig ein in jeder Beziehung vorzügliches, absolut vollkommenes Lesebuch noch erschienen ist, als eines ohne allen relativen Werth, und so viel and nichts mehr beanspruche auch das vorliegende Werk. So bescheidenen Ansprüchen gegenüber sollte man freilich das gebotene jedenfalls ohne Widerspruch ausnehmen, hätte nicht die übergroße Rührigkeit, die seit kurzem auf diesem Gebiete der Schulliteratur herrscht, einen Übelstand herbeigeführt, den der Franzose ganz richtig mit dem Ausdrucke "embarras de richesse" bezeichnet. Übrigens wird ein geübteres Auge selbst in dieser massenhaften Menge nach gewissen charakteristischen Merkmalen zu unterscheiden wissen, welche Werke ihr Entstehen einer klaren und selbständigen pädagogischen oder methodischen Ansicht verdanken, oder welche nur einem localen oder individuellen Bedürfnisse zu genügen bestimmt sind. Die Anzahl der letzteren ist in der Regel die größere, und auch diese haben ihre Berechtigung und können, in kleineren Kreisen zweckmäßig gehandhabt, Nutzen stiften. Wer wollte es nämlich einem Lehrer verargen, wenn er den Apparat, dessen er zum Unterrichte in seinem Fache benöthigt, lieber nach seiner gewohnten Weise sich zurechte legt, um in seinem Elemente sicher und behaglich sich zu bewegen, als dass er sich abmüht, seine Ansicht und seine Methode an einem Lesestoffe in Anwendung zu bringen, der unter ganz anderen Bedingungen zusammengestellt ist und daher eine ganz andere Behandlung voraussetzt, um lebenskräftig und bildend auf die Jugend einwirken zu können? Wer möchte es tadelnswerth finden, wenn, caeteris paribus, solche Lesestücke vorgezogen werden, welche nebst dem sprachlichen, ästhetischen oder literarhistorischen Interesse, um dessenwillen sie herbeigezogen werden, dem Schüler auch noch durch nationale oder locale Bedeutung sich werth machen? Ahnliche Motive, wie die oben bezeichneten, scheinen auch das vorliegende Werk hervorgerufen zu haben.

Der Lesestoff, den Hr. Sch. gesammelt hat, um ihn als Grundlage beim deutschen Unterrichte zu verwenden, enthält schönes und zweckmäßiges in einer Anordnung und Stufenfolge, welche nicht verkennen läßt, daß der Hr. Verf. die Anforderungen, die der Organisationsentwurf an eine solche Auswahl stellt, durchgehends im Auge hatte; ob es ihm auch jederzeit gelungen ist, in den Geist der dort gegebenen Anleitungen völlig einzudringen, wird ein genaueres Eingehen in die einzelnen Abschnitte der beiden Theile zeigen.

Für die 1. Classe der Ober Realschule fordert der Organisationsentwurf von einem Lesebuche, dass es charakteristische Abschnitte aus classischen Dichtern und Prosaikern, namentlich des Altertums, in gediegenen
Übersetzungen enthalte, welche dem Lehrer Stoff zur Lectüre mit sachlicher
und literarischer Erklärung liesern. Im Hinblick auf diese Ansorderung gibt
Hr. Sch. in der ersten Abtheilung des 1. Theiles, welche aus Aussätzen in
ungebundener Rede besteht, vor allem antike Sagen und geschichtliche
Darstellungen (1—15), denen sich schilderndes aus der Länder- und VölLerkunde (16—26), so wie beschreibendes aus der Naturkunde (27—34),
nebst einigen Mustern von Kunstprosa (Prosadichtungen, 35—57), nämlich
Fäbeln, Parabeln, Charakterbild, Novelle u. s. w., anschließt. Dieser Beginn mit epischem ist ganz naturgemäß, indem das jugendliche Gemüth
zunächst für wirklich geschehenes oder als geschehen dargestelltes Sinn
hat. Gegen die Wahl der Aussätze als solcher lässt sich nichts einwenden;
in sprachlicher, namentlich in stilistischer Beziehung aber fällt auch die

Zusammenstellung in's gewicht; hierüber unten ein mehreres. Schilderungen anbelangt, so hätte Ref. den Anschauungskreis der Schüler mehr berücksichtigt gewünscht. Aus der Schilderung und Beschreibung von Gegenständen, die ihnen ferne liegen, an deren keinem sie daher die Richtigkeit und Treue des gelesenen sich selbst nachzuweisen im stande siud, lernen sie gewiss weit weniger, als aus der Schilderung und Beschreibung solcher, welche sie mit eigenen Augen betrachten und mit dem gelesenen Strich für Strich vergleichen können. Aus dieser Vergleichung abstrahiert der jugendliche Scharfsinn dann von selbst sich die Regeln, nach denen er bei ähnlichen Aufgaben vorzugeben hat. Ganz passend ist der Ubergang von der Prosa-Abtheilung zu den Gedichten durch Sprüche und spruchähnliche Dichtungen (1-41) gemacht, nur wäre ein Überwiegen des eigentlichen Spruches, des volkstümlichen Sprichwortes und Kernspruches, der eine allgemein verständliche Wahrheit im schlichtesten Gewande bringt, über das witzelude Epigramm und die reflectierende Xenie wünschenswerth gewesen. Außer diesen kurzen Stücken enthält der Abschnitt für gebundene Rede in der 1. Abtheilung Gedichte in erzählender Form (45-83). die 2. Gedichte in schildernder Form (84-105), darunter größtentheils wahrhaft gutes, nur wenig unbedeutendes, mit steter Rücksicht auf den gleichzeitigen Unterricht in der Geschichte und auf Natur und Meuschenleben im allgemeinen. In der 3. Abtheilung wird der Ansorderung entsprochen, auch Bruchstücke aus den alten Classikern und aus anderen fremden Sprachen in guten Übersetzungen den Schülern vorzuführen; der flerausgeber hat zu diesem Zwecke Bruchstücke aus Homer's Ilias (106. 197), aus Virgil's Acneis (108), aus dem Altböhmischen (109) und aus Tegner's Frithjofsage (110) gewählt. Diese wenigen Nummern dürften in Verbindung mit den zeit- und inhaltgemäßen Stücken in den übrigen Abtheilungen manche Anhaltspuncte darbieten, um den Schülern Sinn für Leben und Kunst der Alten einzuflößen und sie allmählich mit dem wichtigsien aus der Mythologie bekannt zu machen. Ob der S. 162-168 gegebene Anhang zur 1. Abtheilung, dessen Nützlichkeit der Hr. Verf. vorzüglich belont, dasjenige leisten worde, was damit beabsichtigt ist, mag dahingestellt bleiben. Derselbe bringt nämlich 80 Gedanken, Sentenzen, Aphorisnen u. s. w. aus verschiedenen Schriftstellern, zum behufe besserer Einübung der Satztheoric, "ciudem darin" — wie Hr. Sch. bemerkt — "stukaweise vom einfachen Satze bis zum compliciertesten Satzgefüge vorgeschritten wird, so dass etwaige Lücken im Wissen der Schüler durch die gegebene Beispielsammlung leicht ausgefüllt werden können, abgesehen divon, dass schon der Inhalt jedes Satzes an sich in intellectueller oder poralischer Hinsicht wichtig ist und überdiess vielsach, z. B. bei stilistischen Arbeiten, benützt werden kann." - Bemerkhare Lücken im gramnatischen Wilsen der Schüler auszufüllen, bietet die tägliche Lectüre Geegenheit genug dar; das kann am ganzen Holze geschehen, dazu bedarf es keiner Spane. Auch ist die ursprüngliche Bestimmung solcher Aphorismen und Epiphoneme eine ganz andere; warum mit Ducaten zählen

### 52 B. Scheinpflug, Deutsches Leseb. f. Mittelschulen, ang. v. Seidl.

lehren, wenn Rechenpsennige eben so gut oder besser taugen. Für stilistische Arbeiten aber passen solche Sentenzen wol nur auf der obersten Bildungsstufe; minder reisen Schülern zur Bearbeitung gegeben, verleiten sie leicht zu jener unglücklichen Schönrednerei, welche außerordentliches geleistet zu haben sich einbildet, wenn sie den kräftigen, prägnanten Spruch eines bedeutenden Schriststellers mit selbstgefälligem Halbverständnis in farb- und krastlose Gemeinplätze auseinanderwäscht. Ref. ist der Meinung, dass eine Sammlung derartiger Sentenzen nur dann am platze wäre, wenn ähnliche mehr und minder weit ausgeführte Stellen aus verschiedenen mustergiltigen Schriftstellern parallelisierend neben einander gesetzt würden, damit der Lehrer daran zeigen könne, von welch verschiedenen Standpuncten aus ein und derselbe Gedanke aufgefasst werden kann, und wie je nach der Ansicht und Tendenz des Schriftstellers das ganze Bild der Rede sich verändert. Zu diesem Behuse aber passenden Stoff zusammenzutragen, dürste eben so schwer sein, als ihn gehörig und wirksam in Anwendung zu bringen. Dabei waltet übrigens ein von jenem des Verfassers wesentlich verschiedener Zweck ob; mit der Aufgabe des Lesebuches würde eine solche Auswahl jedenfalls mehr im Einklange stehen als die hier gebotene.

Obgleich der zweite Theil des vorliegenden Lesebuches um einige Druckseiten mehr zählt, als der erste, so glaubt Res. sich über denselben doch eben so kurz sassen zu können. Er zerfällt ebensalls in 2 Abtheilungen, von denen die 1. Aufsätze in ungebundener Rede, die 2. Musterstücke in gebundener Rede enthält. Jene beginnt wider mit der erzählenden Darstellungsart, geht dann zur Schilderung und Beschreibung über, gibt einige Proben der Briefform und des Bulletins und schliefst mit der reflectierenden Stilgattung in Spruch, Betrachtung, Abhandlung, Gespräch Manche Species ist sehr dürftig vertreten, manche mit zu wenig Rücksicht auf das der Denk- und Wissenssphäre gewöhnlicher Realschüler näher liegende. Auch verfällt der Hr. Verf. schon in dieser Abtheilung einigermaßen in's schematisieren, was er in der 2. Abtheilung mit der ganzen Umständlichkeit unserer alten Theoretiker in Anwendung Wir sinden die aufgenommenen Lesestücke in fünf Rubriken (epische Poesie, dramatische Poesie, lyrische Poesie, beschreibende Poesie. didaktische Poesie) vertheilt und in jeder derselben wider in die alther gebräuchlichen Schubsächer: Mährchen, Mythe, Sage, Legende, Allegorie. Erzählung, Romanze, Ballade, Lied, Elegie, Cantate u. s. w. eingereiht. Einzelne dieser Fächer haben nebstdem ihre Nebenfächer, und selbst die besonderen rhythmischen Formen als: Sonett, Triolett, Madrigal u. s. w. und Räthsel, Charade, Logogriph (nicht Logogryph) ihren eigenen Sammelplatz. Der Herausgeber motiviert diese Anordnung, so wie zum theile auch die Auswahl der Lesestücke in diesem 2. Bande dadurch, «dass, nach den positiven Bestimmungen des Organisationsentwurfs für Realschulen, in der 2. Classe der Ober-Realschule, für welche dieser 2. Theil bestimmt ist. bei der Lecture an den gelesenen und ihrem Inhalte nach erklärten Dichtungen das hauptsächlichste von den Formen und Arten der poetischen

Literatur, so wie auch der deutschen Verskunst erläutert werden soll." für diese im Organisationsentwurfe geforderte Theorie (?) glaubt der Herausgeber nun durch die obige Anordnung und Auswahl eine entsprechende Zahl von Anknüpfungspuncten gegeben zu haben. Ref. dagegen ist der Neinung, dass es so vieler Anknüpfungspuncte und so absichtlicher Beziehung auf eine nur mehr vom historischen Standpuncte aus beachtenswerthe Theorie gar nicht bedurft hätte, um den Ansorderungen des Organisationscatwurfes zu entsprechen, der, wenn er von Theorie spricht, gewiss keine solche im Sinne hatte, wie sie der schematisierenden Stoffzersetzung des Um. Herausgebers zu grunde liegt. Gegen die Lesestücke, welche Hr. Sch. in diesem 2. Theile gebracht hat, lässt sich, der Hauptsache nach, eben so wenig einwenden, als gegen die Auswahl im 1. Theile; sie sind mit wenigen Ausnahmen, welche der Verf. aus gewiss verzeihlichen Rücksichten sich erlaubt haben mochte, Schriftstellern von anerkanntem Werthe entnommen; allein die Art der Anwendung lässt ein Misverhältnis zwischen Zweck und Mitteln nicht verkennen. Für den Zweck, den der Verf. in der Vorrede angibt, sind Mittel, die einen ganzen Band füllen, bei weitem zu viel; sie hatten sich eben so gut nebenbei gefunden, als die im 1. Theile erwähnten Mittel zur Einühung der Satztheorie; für den höheren Zweck aber, dem das Lesebuch in der 2. Classe der Ober Realschule, wie in der 1. und in der 3., dienen soll, sind die hier gegebenen Mittel nicht gehöng zu rechte gelegt, obgleich ein geübter Lehrer sie selbst aus dem hier angewendeten Ordnungszwange wird herauszureißen und in jene scheinlare Unordnung zu werfen wifsen, welche vom praktischen Gesichtspuncte aus erst zur wahren Durchordnung führen kann. Das Ziel, das durch den Usterricht in der deutschen Sprache während der 3 Classen der Ober-Realschule erreicht werden soll, ist: «Sicherheit und Gewandtheit in klarer Darstellung der Gegenstände, welche dem eigenen Erfahrungs- und Gedankenkreise der Schüler angehören, Belebung und Erweiterung dieses Gedankenkreises selbst, Kenntnis der bedeutendsten Erscheinungen, der neueren vaterländischen Literatur durch passend gewählte Lectüre, Bildung des Geschmackes hierdurch und durch die Lecture gediegener Übersetzungen aus classischen Werken anderer Völker und namentlich auch des Allertums, in guten Übersetzungen, Kenntnis des wichtigsten aus der classischen Mythologie." - Dieses Ziel ist ein für die ganze Ober-Realschule stetiges und gemeinschaftliches; die Annäherung an dasselbe in jeder einzelnen Classe lässt sich nicht nach Klastern und Schritten im voraus bemelsen; das eine ist klar, dass sie in stusenmässigem Fortschreiten, in wolberechnetem Übergange vom leichterem zum schwereren, im verständigem Herbeiziehen alles dessen zu bestehen hat, was Nebenzweck des deutschen Unterrichtes ist, wo immer Zeit und Gelegenheit es nahe legt. Ein gutes Lasebuch wird daher dasjouige sein, das zu einer derartigen stufenweisen Amaherung an das bestimmte Ziel wahrhaft gediegenen Stoff aus wenigen, aber den besten Schriftstellern in reicher, allen Anforderungen an dieses lehrfach entsprechender Auswahl darbietet, und swar innerhalb nicht su

#### 54 B. Scheinpflug, Deutsches Leseb. f. Mittelschulen, ang. v. Seidl.

eng gezogener Grenzen, damit dem Lehrer ein hinlänglich freier Spielraum bleibe, den Lernstoff nach jeweiliger Maßgabe der Lernkräste zu vertheilen und zu benützen. Dass in dieser Hinsicht der 1. Theil des vorliegenden Lesebuches besser ist, als der 2., läst sich nicht läugnen; der 3. dürste, der Anlage des ganzen nach, eben so ausschließlich das literarhistorische Element berücksichtigen, als der 2. die Formen und Arten der Poesie, und somit an einem ähnlichen Übelstande, wie dieser, leiden. Dessenungeachtet kann man das Lesebuch des Ihrn. Sch. jedensalls den besseren Erscheinungen auf diesem Gebiete beizählen, indem es doch nach einem verständigen, klaren Plane entworsen ist, eine Auswahl auch gediegener Aussätze enthält und das löbliche Bestreben beurkundet, vaterländische Interessen, so viel als thunlich, zu berücksichtigen.

Zum Schlusse erlaubt Ref. sich noch ein paar Bemerkungen über deutsche Lesebücher dieser Kategorie im allgemeinen beizufügen; in wicweit dieselben auch das vorliegende Werk berühren, zeigt ein Rückblick auf das oben gesagte.

Ein Hauptübelstand in Betreff deutscher Lesebücher besteht darin, dass so viele Herausgeber derartiger Sammlungen zweien Herren zugleich dienen wollen, nämlich der Realschule und dem Gymnasium. So zahlreich auch die Berührungspuncte sein mögen, welche beide Gattungen der sogenannten Mittelschule mit einander gemein haben, so kann doch, wenigstens bei der in Österreich bestehenden Organisation derselben, kein Zweifel obwalten, dass sie, ihren Hauptzweken nach, auseinander gehen und nur in Einzelnheiten parallel nebeneinander sich bewegen. Dass dieser Parallelismus zunächst im deutschen Sprachfache vorzuwalten scheint, liegt in der Natur dieses Lehrgegenstandes; dessenungeachtet ist es mehr ein scheinbarer, als ein wirklicher, da die Verschiedenheit des Endzieles beider Anstalten auch hier ihren Einsluss behauptet. Ein Buch, das einer oder der anderen Anstalt wahrhast dienen soll, mus einer oder der anderen gan z dienen, nicht beiden halb, da sonst keiner recht gedient ist. Auch ist diese angebliche Verwendbarkeit für zwei principiel verschiedene Lehranstalten in der Regel nur entweder der Deckmantel für die Unklarheit über Zweck und Mittel, welche das «zu viel» für die Realschule als eine Rücksicht für das Gymnasium, das "zu wenig" für dieses als eine Rücksicht für jenes entschuldigt wissen will, oder der Ausstus des Bostrebens, sich nach beiden Seiten hin ein möglichst zahlreiches Publicum zu verschaffen.

Ein anderer Übelstand, der zunächst an Lesebüchern für die Realschule sich bemerkbar macht, entspringt aus der irrigen Ansicht, dass ein deutsches Lesebuch für Realschüler die Ergänzung für alle übrigen Gegenstände zu liesern, somit jedes Fach durch ein oder mehrere Musterstücke zu vertreten habe. Der Wunsch, in dieser Beziehung jede Lücke auszufüllen, hat zur unausweichlichen Folge, dass der Sammler für Gegenstände, die er von mustergiltigen Schriststellern nicht vertreten findet, sich auch mit Parstellungen aus minder vorzüglichen Werken, ja zuletzt mit irgend

einem Journalartikel begnügt, wenn er nur das Thema behandelt, das eben in der Sammlung noch nicht repräsentiert war. Auf diese Weise wird aus einem Lesebuche, das eine Mustersammlung zur Bildung des Stiles, zur läuterung des Geschmackes, zur Orientierung auf dem Gebiete der classischen Literatur des Vaterlandes und der Fremde sein soll, zuletzt nichts anderes als ein buntscheckiges Sammelsurium ohne Charakter und Farbe, von dem man mit Rocht sagen kann: «Ex omnibus altqutd, ex toto nihit.»

Ein dritter Übelstand, der sehr vielen, ich möchte sagen den meisten, Lesebuchern, sowol für Realschulen als für Gymnasien, anhaftet, liegt in der Verkennung der Mittel zu einem der Hauptzwecke, denen solche Sammlungen zu dienen haben. Diese Verkennung selbst aber hat ihren Grund in der mangelhaften Beurtheilungsfähigkeit der Sammler, welche Musterstücke zur Bildung des deutschen Stiles auszuwählen sich erlauben, ohne selbst zu wißen, was denn eigentlich guter deutscher Stil ist. Daher kommt es, dass wir in derlei Sammlungen die disparatesten Stilgattungen auf die wunderlichste Weise neben einander gestellt finden, das nehen einem Aussatze von classischer Haltung ein pikantes Fragment in "geistfeichelndem" Feuilletonstile, neben dem plastisch gemeisselten Kunstwerk eines Lessing die schwülstige Federprobe eines modernen Touristen, neben einer schlichten Grimm'schen Sage die süssliche Verballhornung eines Volksmährchens im seichten Almanachtone steht. den Massstab für das, was man guten Stil nennt, in sich trägt, wer nicht den Sinn, das Ohr, den Tact dafür hat, der wird sein Lebtag nicht im stande sein, eine Sammlung von Stilproben zu veranstalten, welche wirklich dazu geeignet ist, den Stil zu bilden. Es ist daher eine unerlässliche ledingung, dass derjenige, der eine solche Aufgabe sich stellt, selbst einen kinen, geläuterten Geschmack besitze und das klare Bewusstsein dessen, was wahrhast classisch ist, in sich trage. Ein solcher wird aber krast eines inneren Tactes, ich möchte sagen instinctgemäß, von allem sich abwenden, was unlauter und unschön ist, und mit unnachsichtiger Strenge alles zurückweisen, was seinem Ideale von Classicität des Stiles nicht ent-Es wäre zu wünschen, dass die Anzahl deutscher Lesebücher, bei deren Zusammenstellung man mit solcher Strenge vorgegangen, größer ware; sie wurden zum sicheren Masstabe für die Bearbeiter dieses Lileraturfaches dienen können, deren manchem man mit Schiller zurufen möchle:

Jeden anderen Meister erkennt man an dem, was er ausspricht:
Was er weise verschweigt, zeigt mir den Meister des Stils.
Wien.
J. G. Seidl.

Weimarisches Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und Kunst, herausgegeben von Hoffmann von Faltersleben und Oskar Schade. 1. Bd. Hannover, Rümpler, 1854. 483 S. gr. 8. — 2 Rthlr. = 4 fl. CM.

Neben die Zeitschrift für deutsches Alterthum, welche Prof. Moriz Haupt seit 1841 herausgibt und die in strenger Weise das deutsche Mittelalter behandelt, mit vorzugsweiser Berücksichtigung der alten Texte; neben den neuerstandenen Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit von Freiherrn von Außess, der eine Sammlung kleiner Mittheilungen von nicht selten dilettantischer Farbe ist, tritt in dem Weimarischen Jahrbuch ein drittes Organ für deutsche Art. Es will one Einschränkung auf bestimmte Zeiten Forschungen über deutsche Sprache Literatur und Kunst bringen, und dürste dadurch namentlich Verbreitung sinden, daß es weniger für die engen Kreiße der Fachgenoßen, als für alle gebildete bestimt ist, die das Bedürfniss einer belerenden und anregenden Unterhaltung haben. Das unternemen steht, so viel wir wißen, unter dem besonderen Schutze Sr. kön. Hoheit des Großherzogs von Sachsen - Weimar, eines hochherzigen Gönners deutscher Kunst und Wißenschaft. Der erste Herausgeber ist Hoffmann von Fallersleben, ein wolbekanter Arbeiter auf dem Gebiete deutscher Philologie, der nach längerer Unterbrechung sich der Wißenschaft mit großem Eifer wider zugewant hat. Wir verdanken ihm in neuster Zeit die zweite umgearbeitete und über die Hälfte vermerte Ausgabe seiner Geschichte des deutschen Kirchenliedes vor Luthers Zeit, für diesen Theil unserer Literaturgeschichte ein unentberliches Hilfsmittel, das auch in Österroich die weiteste Verbreitung finden müste, da der geistliche Gesang der rein katholischen Jarhunderte darin behandelt ist. Eine anmutige Zugabe hierzu ist das Büchlein: In dulci jubilo, eine mit Quellen reich belegte Geschichte der lateinisch-deutschen Mischpoesie. In Verbindung mit dem ersten Werke steht ferner die Samlung der niederländischen geistlichen Lieder des XV. Jahrh. (Hannover 1854). Hoffmann hat der altniederländischen Literatur überhaupt die alte Theilname von neuem gewidmet; er gab kürzlich eine Samlung altniederländischer Sprüchwörter heraus (Hannover 1854) und andres wird folgen. Für unser deutsches Drama war die Ausgabe des niederdeutschen Theophilus wichtig, die in zwei Hesten (Hannover 1853-54) ersolgte. Diese Rüstigkeit zeigt sich auch in dem vorliegenden Jarbuche. Wir sinden von Hoffmann darin zuerst Nachrichten über Erdw. Jul. Koch, den unglücklichen Verfaßer des noch heute brauchbaren Compendium der deutschen Literaturgeschichte (Berlin 1795-98. 2 Bde.); ferner Mittheilungen über eine niederländische Liederhandschrist von 1537 in der Weimarischen Bibliothek und aus derselben; sodann Beiträge zur Keutniss Joh. Schefflers (Angel. Silesius), die sich an Aug. Kahlerts (in Breslau) trefliche Schrift über diesen Dichter und Mystiker (Breslau 1853) anknüpfen. Dankenswert sind die Abdrücke der höchst seltenen weltlichen Jugendgedichte Schefflers. Ebenso ließ er eine «Satyra<sup>3</sup> wider die Verderber der Muttersprache aus einem Breslauer fliegenden Blatte des 17. Jarh. abdrucken, gab einiges aus einem Complimentirbichlein von 1654 zum besten und stellte manches zur Kentniss des rotwelschen (der Gauner- und Bettlersprache) zusammen.

Der zweite Herausgeber ist Hr. Dr. Oskar Schade, ein junger Gelerter, der gleich bei seinem ersten austreten sich ser ergiebig gezeigt hal, leider aber mit unangenemem Dünkel sich bewegt und vor lauter Productivität flüchtig geworden ist. Gegenwärtig gefällt er sich darin, Drucke des 16 Jarh., wie sie ihm in die Hand geraten, one die notwendige Vorund Umsicht abdrucken zu laßen. Eine Arbeit von Hrn. Schade eröfnet das Jarbuch: die Grundzüge der altdeutschen Metrik betitelt. Je weniger die Mittel zum Studium dieser Wißenschaft handgerecht sind, da sie in Lechmanns Abhandlungen und Anmerkungen zu den Nibelungen und dem lwein verstreut liegen, um so willkommner wird dieser Aufsatz für viele sein. Hr. Sch. hat sich dabei genau an Lachmann gehalten und konte überdieß das benutzen, was Lachmann hierüber seinen Vorlesungen einzuschalten pflegte. Die Worte des Meisters sind von dem Hrn. Verf. bei Austellung der Regeln auss sorgsamste benuzt worden und ausfürlichere Erläuterungen beigefügt, welche hier und da aus dem streben nach Deutlichteit etwas breit geraten sind. Manches hat Hr. Sch. aus eignen Unlersuchungen beigegeben. Die Abhandlung erfüllt ihren Zweck vollkommen und lässt sich allen empselen.

Aus dem übrigen Inhalt haben wir zunächst zwei Arbeiten von Prof. Koberstein in Schulpforta zu erwähnen: "über die in Sage und Dichtung gangbaren Vorstellungen von dem Fortleben abgeschiedener Selen in der Pflanzenwelt", und "zu und über Göthes Gedicht: Hans Sachsens poetische Sendung". Beide sind zwar schon früher einzeln gedrukt worden, aber nur kleinen Kreißen zugänglich gewesen; überdieß erscheinen sie hier vermert. Einige Nachträge zu der ersteu Abhandlung hat am Schluße des Bandes Hr. Reinhold Köhler gegeben.

Der umsangreichste Beitrag ist die Untersuchung von Hrn. Selig Cassel in Ersurt: zum armen Heinrich. Der erste Theil desselben handelt von der Heilung des Aussatzes durch Menschenblut und wird wol allen manches neue bieten, da er aus theilweise ser entlegnen, namentlich jüdischen, Quellen geschöpst ist. Manches gehört nicht streng zur Frage, mauches ist auch anderwärts schon gründlicher behandelt, aber das gauze zeugt von großer Gelersamkeit. Der zweite Theil von der Dichtung und ihrem Versaßer bespricht Hartmanns Gedicht mit Begeisterung und seinem Sinn; der Fachmann wird indessen dabei nichts neues finden. Ersreulich ist es aber, daß sich auch außer des "Seidensadens" so rege Theilname sur unsere alte Poesie zeigt. Hr. Selig Cassel ist als sleißiger Forscher auch sonst bekannt, und seine "Magyarische Alterthümer" werden wol auch in Österreich Anerkennung gefunden haben.

Mit den Minneverhältnissen Walthers von der Vogelweide beschäftigt tich Hr. Weiske, der auch die Gedichte dieses herrlichen Sängers über-

sezt hat. In das Liebeleben eines neueren Meisters, unsers Friedrich Schillers, greift der Beitrag von Hrn. Hermann Sauppe: Charlotte von Kalb. Wir erhalten darin eine sorgsame Lebensbeschreibung dieser merkwürdigen Frau, welche eine Zeit lang ser großen Einfluß auf Schiller übte und später zu Jean. Paul in einem Verhältniss stand, dessen Bild der Dichter in seinem Titan, worin Charlotte als Linda austritt, widergegeben hat. Über Schillers Fiesko handelt Hr. A. Schöll, indem er zuerst die geschichtliche Grundlage dieses Trauerspiels erzält und darauf die Gestaltung desselben durch Schiller bespricht. So erwünscht solche Arbeiten für manche sein mögen, es wird doch nicht zu leugnen sein, daß sie meistens pedantisch und wie die physiologische Zerschneidung einer Rose sich ausnemen. Dem Dichter auf Schritt und Tritt nachgehn und die Entstehung aller seiner Gedanken erraten wollen, ist etwas zudringlich. Von anderm Standpunkte und zwar dem des Rezensenten gieng Hr. A. Bacmeister aus, indem er einen Poeten besprach, den einige über Schiller setzen, den Freiherrn von Redwitz. Die Bewunderer des Dichters der Amaranth werden diese Beurtheilung nicht erbaulich finden.

Entlegenere Zeiten herürt IIr. Theod. Sickel: "Zeitungen des XVI. Jahrh." Der Außatz behandelt nicht das Zeitungswesen dieser Zeit in ganzem, sondern gibt nur Mittheilungen über die Zeitungen, welche Mathias Krasser in Augsburg in der zweiten lählte des 16. Jahrh. schrieb und wovon 28 Bände (1568—1604) aus der Fuggerschen Geschlechtsbihliothek in die k. k. Ilosbibliothek zu Wien gekommen sind. Zu den unpolitischen Gegenden der Musik sürt eine Skizze IIrn. Joachim Raffs: die Stellung der Deutschen in der Geschichte der Musik. Ich kann darüber nichts urtheilen und weiß nur zu sagen, daß der Stil ser schwerfällig ist.

Aus den gegebenen Mittheilungen wird die Mannichfaltigkeit des Jarbuches ersichtlich geworden sein; es enthält manches wertvolle und wird desselben in der Folge vielleicht noch mer bringen. Möge es den Herausgebern gelingen recht viele Mitarbeiter zu gewinnen, welche bei festem fußen in den Wißenschaften leicht und ansprechend zu schreiben wißen. Wir wollen die Zeitschrift allen empfolen haben, die für deutsche Sprache Literatur und Kunst Theilname hegen.

Gräz. K. Weinhold.

Die beiden hier angezeigten Werke haben durch ihre Bestimmung, einer unteren, mittleren und oberen Stufe des Unterrichts oder den bei-

Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung für die obern und mittleren Klassen höherer Lehranstalten von Wilhelm Pütz, Oberlehrer am kathol. Gymuasium zu Köln. Freiburg im Breisgau, Herder, 1854. X u. 390 S. 8. — 18 Ngr. = 1 fl. 12 kr. CM.

Lehrbuch der Geographie für Gymnasien und ähnliche Lehranstalten von Dr. Joseph Bender, Oberlehrer am kathol. Gymnasium zu Braunsberg. Soest u. Olpe, Nasse, 1853. X u. 272 S. 8.

— 21 Ngr. = 1 fl. 24 kr. CM.

den letzten Stufen als gemeinschaftliches Lehrbuch zu dienen, eine äußersche und innerliche Ähnlichkeit der absichtlichen Anordnung, Bearbeitung and Vertheilung des Stoffes, und sind daher auch zum Vergleiche mit einander besonders geeignet. Vor allem tritt uns der Grundsatz der Vereinig ung des sonst für die verschiedenen Lehrstufen geschiedenen Stoffes entgegen, ein Schritt, der gewiss nicht ohne reifliche Ueberlegung unternommen wurde, der alle Beachtung verdient und der in einer gewissen Beziehung schon in vorhinein einige Vortheile in Aussicht stellt. Unter diesen ist nicht der geringste die vollkommene Harmonie des Lehrstoffes, die bei getrenuten Lehrbüchern von verschiedenen Verfissern auch unter günstigen Umständen nicht in demselben Maße erreichbar ist. Es liegt in der Scheidung des Stoffes für die Unter- und Oberschule, in der Anschmiegung desselben an die übrigen verwandten Fächer, eine Masse von Rücksichten, welchen bei den selten übereinstimmenden Ansichten mehrerer Verfasser in der Regel nur theilweise Rechnung getragen wird, während das Werk eines Autors als aus einem Gusse bervorgegangen, sich von solchen Mängeln frei erhalten kann. überdiefe die Verfasser erprobte Schulmänner sind, die eine Reihe langjähriger Erfahrungen hinter sich haben, so ist die Erscheinung einer solchen neuen Anordnung von um so größerem Gewichte, je wolverdienter der hul ist, welchen sich dieselben durch frühere Leistungen zu erwerben wufsten. Herr Dr. Bender hatte noch die Vorsicht gebraucht, seine Ansichten über den geometrischen, vergleichenden und mnemotechnischen Anschauungsunterricht in der Geographie vor einigen Jahren in einem Programm (des Braunsberger Gymnasiums für 1848) auszusprechen und erst an's werk zu gehen, als seine Vorschläge Anerkennung und Beifall gefunden hatten. Beide Verfasser liefern in den Vorreden Schemata über die Vertheilung des Stoffes für die einzelnen Semester (bei Bender auf 7 Jahre, bei Pütz auf 6), welche natürlich der preußischen Einrichtung entsprechen und auf unsere Verhältnisse nur im allgemeinen Anwendung erlauben. Eine äußerliche Ähnlichkeit beider Werke zeigt sich schon beim ersten Blicke darin, dass durch größeren und kleineren Druck die Vertheilung des Lehrstoffs für niedere und höhere Classen ausgedrückt ist. Herr Pütz wendet sogar eine dritte Abslufung, engen Kleindruck an, ohne damit eine speciell ausgesprochene Bestimmung zu verbinden.

fir. Pütz nennt sein Werk ein Lehrbuch der vergleichen den Geographie, Herr Dr. Bender nicht, und doch hat letzterer nicht weniger iche Gelegenheit benützt, die sich zu Parallelen bot; ein Hinweis, dass beide Versasser über den Umsang des Ausdrucks vergleichende Erdlunde nicht gleiche Ansicht hegen mochten. In der That scheint Hr.;
Pütz den Begriff «vergleichend» im weitesten Sinne genommen zu haben, dem gewiss viele, die das Buch erwartungsvoll zur Hand nahmen, werden ihre Hoffnungen nicht ersüllt gesehen haben, wenn sie etwa am engern begiße sesthielten und nach dem Vorgange von Berghaus (in den ersten

drei Bänden seiner großen Geographie) eine wirklich unter steter Zusammenstellung der kategorienweise abgetheilten einzelnen Erscheinungen durchgeführte physikalisch-politische Erdkunde sich vorstellten. In böherer Potenz gehört eine so geartete Erdkunde dem Universitätsstudium an, allein der Geist einer solchen getrennten und kritischen Anschauung der Einzelnheiten kann schon in einem Lehrbuch für Mittelschulen durch vorbereitende Übergänge sich Platz erobern, und das scheint Hr. Pütz eigentlich gewollt zu haben. Allein auch dann dürste der Titel noch etwas zu viel versprechen, selbst wenn man die Ansorderungen weit unter eine philosophische Aussangsweise herabdrückt. Lasen wir jedoch den Aushängeschild und treten wir in's Innere des Lehrgebäudes.

Hr. Pütz konnte und mußte die Vorschule voraussetzen, weil er ausdrücklich für höhere Classen schrieb; es galt sonach eine Erweiterung zu liefern der in der untersten Classe wegen Mangel an Verständnis nur theilweise vorgetragenen mathematischen Geographie, es galt eine Begründung jener Erscheinungen nachzutragen, die dem Anfänger als Thatsachen ohne Gründe überliefert werden mussten, es galt eine vergleichende Zusammenstellung herzustellen jener Einzelheiten, welche als solche ohne Hervorhebung ihrer besonderen Eigenschaften waren genannt worden (z. B. Flüsse, Gebirge, Ebenen etc.), mit wenig Worten, es handelte sich um die Ausstattung des rohen Gerüstes der Unterschule, um eine neue und andere Beleuchtung des Lehrstoffs. Von allem dem findet sich jedoch blutwenig in der Einleitung des Hrn. Pütz. Die ersten 11 Seiten sind wenig mehr als eine kurze, aber gutgegebene Widerholung der gewöhnlichen geographischen Vorschule. Man konnte hoffen, die bekanuten Begriffsbestimmungen wenigstens von vergleichenden Beispielen begleitet zu sehen; denn da das Gerippe schon vorhanden, somit die angezogenen Einzelheiten schon bekannt vorausgesetzt werden konnten, war die Aufgabe nicht schwierig, diese Einzelheiten nach gewissen Eigenschasten zu reihen und gegenüberzustellen. Ilr. Pütz hat diese Gelegenheit nicht benutzt und es vorgezogen in der speciellen Durchführung Rück - und Seitenblicke anzubringen, die freilich als zerstreutes Licht nicht so wirken können, wie in Brennpuncten gesammeltes. Die Physik der Erde und des Weltgebäudes (im engsten Umfange zur Erd. kunde) ist ganz vernachläßigt, und es scheint als zähle der Verfaßer vielleicht auf die Lehrbücher der Naturlehre, welche am Schlusse gewöhnlich die Physik im großen und die sogenannte astronomische Geographie behandeln. In dieser Beziehung dürste die praktische Erfahrung lehren, dass man sich lieher nicht verlassen soll; nicht nur weil die meistens karg bemessene Zeit kaum ausreicht, solche Endabschnitte überhaupt, noch weniger aber sie mit der gewünschten Gründlichkeit zu behandeln, sondern auch weil der Standpunct der mit der Erdkunde verwandten Wissenschasten ein anderer ist, und es in den wenigsten Fällen geschehen wird, dass die Lehrer der Physik und der Naturgeschichte den geographischen Standpunct hervorheben. Dieser Hervorhebung der eigen-

numlich-erdkundlichen Anschauung wegen sollte der Verfasser eines Lehrbuchs der Geographie diese Partien nicht überspringen, sondern sie von seinem Standpuncte aus beleuchten und so weit aussühren, als er es nicht blofs für den Gegenstand allein, sondern auch mit Beziehung auf die allgemeine Bildung seiner Schüler für gut hält. Wozu gebraucht ein Lehrer der Geographie Tellurien und Lunarien, als um über die Bewegungen von Erde und Mond den Schülern klare Begriffe beizubringen? Warum sollte er verschinahen, in einer höheren Classe die Begriffe zu läutern, die durch die Unvollkommenheit solcher Hilfsmittel, durch ihr Unvermögen, die natürlichen Verhältnisse darzustellen, entstehen mußten? Warum sollte es Zeitverschwendung sein, die Grundsätze der geographischen Verbreitung von Thieren und Pflanzen vorzutragen, wenn man mit Recht vermuthen muss, dass der College, bei den gänzlich verschiedenen Fach-Eintheilungen seines Gegenstandes, die geographischen ganz vernachläßigen muss? - Hr. Pütz lässt aber noch mehr außer acht. In einer Vorschule für die Elementarclasse kann nicht wol die Rede sein von Isothermen, Isochimenen, Isotheren, magnetischer Abweichung u. s. w., aber in der erweiterten Vorschule, wie sie einer höhern Classe ziemt, ist eine Klimatographie kein zu übergehender Abschnitt und wird desto schmerzlicher vermisst, je wichtiger diese Grundlage für eine höhere Stufe der Erdkunde ist.

Der Einleitung läst IIr. Pütz als erste Abtheilung die Oceanographie folgen (11 Seiten), und dann als zweite Abtheilung (346 S. die Beschreibung des Festlandes, welcher als 1. Abschnitt (7 S.) eine allgemeine Völkerkunde vorangeht. Letzterer gehört noch zur Vorschule, die somit in zwei getrennte Abtheilungen zerfüllt. Damit soll jedoch dem Versasser kein Vorwurs gemacht werden, denn Roon, Voigt und so viele andere (auch Dr. Bender) haben diese Zertheilung der allgemeinen Geographie und zwar mit guten Gründen noch weiter getrieben, und lassen jeder allgemeinen Abtheilung die besondere folgen, man könnte daher Hrn. Pûtz eher tadeln, dass er nur zwei Theile daraus gemacht hat, und dass er den Theil, welcher als Einleitung der rein politischen Geographie vorangesetzt zu worden pflegt, einer weit mehr die natürlichen Verhältnisse berücksichtigenden Beschreibung des Festlandes vorausschickte. Die Oceanographie ist hie und da mit Fragen ausgestattet, welche die Schüler zwingen, zu gewissen Stellen des Textes die Antworten von den Karten abzulesen. Davon hätte zum Nutzen der Schüler und im Verhältvisse der Hillsmittel an Wand - und Schulkarten ein viel ausgedehnterer Gebrauch gemacht werden können. Der größte Theil der angeführten Meere, Busen, Strafsen u. s. w. ist durch den Elementarcurs den Schülern schon betannt, warum hier nochmals von Grenzen sprechen und die einzelnen Meile aufzählen! Wäre es nicht besser gewesen, wenn schon Grenzen ia der höhern Stufe erwähnt werden sollten, die Meridiane des Vorgebirgs der gaten Hoffnung, des Cap Horn, der Spitze von Vandiemens-Land als Scheiden anzusuhren, als von Wassergrenzen zwischen Oceanen zu

sprechen? Die Behauptung, wir hätten keine Kenntnis der Süd grenze des nördlichen Eismeeres gegen America hin, klingt wie eine Erinnerung aus älterer Zeit, da jede neuere gute Karte darüber genügenden Aufschlußs gibt. Die klein gedruckten Absätze enthalten Andeutungen der Hauptströmungen, in eine weitere Schilderung der Eigentümlichkeiten der Oceane, z. B. ihrer naturhistorischen Seite, hat sich der Verfaßer nicht eingelaßen. Man erfährt daher nichts von den höchst merkwürdigen Fukusbänken des atlantischen Oceans, nichts von den Korallenriffen der Südsee, nichts von der Neufundlandsbank u. s. w. Wenn die Unterschule sich begnügt mit einer Kenntnis der Haupttheile, ohne über Fläche und Gestalt hinauszugehen, so fordert dagegen die Oberschule das Eingehen in die besondern Eigenschaften und Merkwürdigkeiten, sonst bleibt das Wißsen der jungen Leute zu beschränkt und ungenügend.

Der Abschnitt über Völker nach Ragen (Pützt nimmt 5 Arten an). Sprachen, Religionen und Cultur ist kurz und doch zu lang möchte ich sagen, wenn ich den pädagogischen Standpunct in's Auge fafse, von welchem aus für gewisse Altersstufen eine zu weit gehende Lehre von Racen, Mischlingen, Kreuzungen u. s. w. eher schädlich als nützlich sein dürste. Diese Detailkenntnisse sind überdies von höchst untergeord-Die Beschreibung der Kennzeichen könnten entbehre neter Bedeutung. werden, wenn Abbildungen den stets oberflächlichen Beschreibungen zu llilfe kämen. Hier wird fast in allen Lehrbüchern (die englischen ausgenommen) zu viel gespart und gewiss nicht zum besten der Sache. Die umständlichste botanische Beschreibung einer Pflanze wird durch die einfachste Abbildung übertroffen, und so geht es mit allen Beschreibungen gegenüber der Anschauung der Gegenstände selbst. Der Gebrauch zahlreicher Holzschnitte, wie wir ihn in englischen und americanischen geographischen Elementarwerken treffen, ist nicht als eine wissenschaftswidrige Ausstattung, als eine bloße Schaustellung für die Neugierde anzusehen, sondern es sind diese Abbildungen großentheils in verständiger Absicht und Auswahl eingeschaltet und sagen auf ihrem beschränkten Raume weit mehr, als wenn man ihn mit der Beschreibung desselben Bildes bedruckte. Und gerade nun, wo der Anschauungsunterricht über das bloße Gedächtnisfüllen mit Gegenständen ohne deutliche Begriffe ihrer Gestalt und Ausdehnung den Sieg zu erringen strebt, können und werden diese wesentlichen Unterstützungsmittel an Geltung nur gewinnen.

Hr. Pütz weiset auf geeignete Karten, die zu besonderen Zwecken schon bestehen (z. B. die physikalischen, die ethnographischen aus dem kleinen Berghaus'schen Atlas), nicht hin, auch nicht anmerkungsweise, und doch gehören solche Auschauungen der räumlichen Ausdehnung und Verbreitung zu den Haupthebeln, um durch Vermehrung und Ausbeutung aller Anknüpfungspuncte ein haftendes Wissen zu vermitteln. Es ist Schade, dass die Verfasser von Lehrbüchern sich nicht im höchsten Grade mit bestimmten guten Kartenwerken (z. B. dem Sydow'schen Schulatias).

is boherem Kreise mit einem anerkannten reicheren Atlas in innigste Beuehung setzen oder, wenn es vorgezogen werden sollte, dem Buche selbst cinen, nicht wie gewöhnlich unabhängigen, sondern in allen Beziehungen unterthänigen Atlas auf die gehörigen Stellen vertheilt, einschalten. Hr. Putz führt Shouw als Muster an, aber seine Musterdarstellungen mit den dazu passenden Karten hat er sich nicht zum Vorbilde genommen. In dieser Vereinigung liegt eine gewaltige weit unterschätzte Eraft, die kaum noch auszubeuten begonnen wurde, vor deren Kostspieligkeit man nicht zurückschrecken sollte, weil ihr Nutzen desto größer und nachhaltiger ist. Selbst die Kosten lassen sich auf ein bescheidenes Mass zurückführen, wenn man die Summe für alle einzelnen Lehrmittel in Anschlag bringt, deren man im Verlaufe einer mäßigen Ausbildung des geographischen Wissens nach und nach bedarf. Man vergebe mir diese Abschweitung auf das Gebiet der frommen Wünsche, diese schon oft widerholten Hindeutungen auf erst zu schaffendes. Nur zu gerne möchte ich die Geographie in der Schule auf dem wahrhaft ersprießlichen Standpuncte sehen, wo das Auge mehr lernt als das Ohr, und wo alles. was auf Lage und Richtung, Gestalt und Raum bezogen werden kann, durch Linien und Flächen, nicht durch Worte und todte Zahlen allein, zum Eigentum des Gedächtnisses wird!

Wenden wir uns zur Arbeit des Hrn. Dr. Bender, welche auch für die Bedürfnisse der Unterschule sorgen soll. Hier troffen wir ohne Voransendung geometrischer Vorbegriffe (welche vielleicht im preusischen Studiensysteme schon vorausgesetzt werden können) in 67 SS. eine systematische ziemlich vollständige Vorschule, welche jedoch nach jedem Hauptabsatze zur Geographie selbst übergeht. Nach 28 Seiten ist nebst den Feststellungen der Begriffe, den Erklärungen der Kunstausdrücke etc. bereits ein ziemlich reiches Netz von Küsten und Flusslinien, von Gebirgen und Wasserscheiden, von Meer und Stromgebieten über die ganze Erde gezogen. Die ersten Paragraphe behandeln den Gegenstand der Geographie nach bleibenden (unveränderlichen) und vergänglichen (wechselnden, vorübergehenden) Erscheinungen auf der Erde, diese als Theil eines großen Ganzen oder als Einzelwesen betrachtet. Ohne Vorbereitung als zu merkende Objecte treten in S. 8 die Linien und Kreise der Erdkugel auf, und die Orientierung, letztere gar wenig praktisch, weil zu flüchtig abgethan. Der J. 9 ist der Tageslänge und den Jahrzeiten gewidmet, jedoch zu kurz und daher mit wesentlichen Lücken behaftet. Erstens verwechselt der Verfasser den Erdäquator mit dem Himmelsaquator, wo er von der Ekliptik spricht, ohne es zu erwähnen, so dass der Knabe ohne mündliche Erläuterung nicht begreisen wird, wie die Schraubenlinie, die auf die Erde bezogen wird, plötzlich mit den Sternbildern des Thierkreises in Berührung kommt. Zweitens vergiset Hr. Bender auzugeben, dass die Schiefe der Erdachse constant parallel bleibe, in welcher Eigenschaft die ganze Erklärung der Jahrszeiten sieht, denn würde diese Schiefe nicht parallel, sondern z. B. stets gegen die

I die oft vo l'ausenden ve ilungen habe chen System heterogenste ubfäden haber n großen une iden Verfalseri ilsenschafticher den angezeig-· besondere Eiite, die durchgeologische Berheben und in k eine gesunde l damit befaste, ch gewissen zude ein weiterer Botanik ihre belüle etc., warum ftliche Nomengriffen, nicht mit mennungen öfters nd klein gedruckt, if getrennt werden Dasselbe gilt von chenfalls klein geserscheiden (& EA)

Sonne gekehrt sein, wie der Mond gegen die Erde, so wären trotz der Schiese der Erdachse doch keine vier Jahrzeiten, sondern die Zeiten der Solstitien wären constant, so wie beim Mangel der Schiefe die Zeit der Nachtgleiche. Drittens deutet der Kleindruck auf ein späteres Vorkommen dieser Erklärung. Solche wichtige Erscheinungen sollten jedensalls noch in der Unterschule verständlich gemacht werden, in welcher überhaupt ein bestimmter Kreis des erdkundlichen Wissens im Zusammenhange abgeschlossen werden sollte. Im S. 10 folgen einige Hauptgrößenbestimmungen im Sonnensysteme, allein diese Ziffern sind nicht anschaulich genug hingestellt, um einen deutlichen Begriff von diesen Größen und Entfernungen zu erhalten. Wenn man aber dem Schüler sagt: «Wenn diese Erbse hier die Erde vorstellt, dann ist die Sonne eine Rugel von 3 Schuh Durchmesser, wie ein großes Wagenrad, dann ist der Mond ein Stecknadelkopf und um Sonne und Erde in die naturgemäße Entfernung zu bringen, braucht man eine Länge von 50 Klastern, um aber den letzten Planeten aufzustellen schon 3/4 Meilen! 3 so erhält er gewiss eine deutlichere Vorstellung, als wenn ihm (und noch dazu im cubischen Verhältnisse, dem unpraktischesten von allen) gesagt wird: "Die Sonne ist 11/, millionenmal größer als die Erde, ist 20 Millionen Meilen von uns entsernt" u. s. w. Der eilfte Paragraph enthält eine höchst ungenügende Andeutung über Klima. Zwölf Zeilen sind zu wenig für einen Abschnitt von solcher Wichtigkeit. In den SS. 12 bis 17 wird sehr kurz das allgemeinste über das Innere und Aussere der Erde angeführt. Den Definitionen über Oceanographie folgt die geographische Aufzählung derselben, ähnlich wie bei Pütz, reicher an Angaben der abgerundeten Flächeninhalte, dagegen ohne Beziehung auf Strömungen und andere schon zuvor besprochene Eigenschaften. Wo die Eigennamen auftreten, zeigt sich eine Eigenheit des Verfassers darin, dass er (als ein Ergebnis seiner praktischen Laufbahn) die Aussprache, mit deutschen Buchstaben gegeben, frei hinsetzt, und die Namen mit ihrer Schreibart in die Klammer daneben, während man sonst das umgekehrte Verhältnis findet. So lange beide nebeneinander stehen, mag diese Eigenheit unangesochten bleiben; wenn sich jedoch Dr. Bender erlaubt die Ausspracheschreibart bei Widerholungen allein zu brauchen, so kann man diesen Vorgang nicht billigen. Welcher Laie würde im allein stehenden Rähds Wrath erkennen, in Kleid Clyde, in Uindsr Windsor u. s. w., und wirklich findet man ohne Beisatz Riudschaneirubai, Frässinähbai, Walenssia u. dgl. m. Besser gefällt die Einrichtung, dass bei sehr vielen Eigennamen die betonte Hauptsylbe durch Accente hervorgehoben ist. Schade, dass diese Einrichtung nicht allgemein durchgeführt wurde, dass sie nicht von allen Geographen und in unsern Vaterlandskunden beobachtet wird. Man wird nicht verstanden oder macht sich lächerlich, wenn man Pāvia, Padūa spricht und oft haften die ersten falschen Eindrücke so lange! Auch auf Karten wäre die Berücksichtigung der Betonung keine unangenehme Erscheinung, denn man kann es Namen, die sich nicht nach der gewohnten Prosodie richten,

nicht ansehen, wie sie zu betonen sind, z. B. Arqua nicht Arqua, Lagosta nicht Lagosta, Monselice nicht Monselice, Beriei nicht Beriei, Äsolo nicht Avolo u. s. w. Der Schlussparagraph der Oceanographie (§. 29) enthält eine Anzahl Entfernungen in runden Zahlen, gewiss nicht bestimmt, um memoriert zu werden.

In der Lehre vom Festlande (Epirographie) finden sich die oft vorkommenden Scheidungen der verticalen Erhebungen nach Tausenden von Fusen, ohne Beziehung auf relative Höhe. Solche Eintheilungen haben viel missliches und es geht mit ihnen wie mit dem Linneischen Systeme, das sehr einsach und leicht merkbar ist, aber die äußerlich heterogensten Pflanzen in gleiche Classen reiht, weil sie so und so viel Staubfäden haben. Die Definitionen über Erhebungs - und Tiefen - Gestaltung im großen und kleinen hat Hr. Pütz vollständiger als IIr. Bender, bei beiden Verfassern schlt es jedoch an einer für höhere Classen geziemenden wissenschaftichen Durchbildung dieses Theiles der Vorschule. Statt sich mit den angezeigten Classen zu begnügen, wäre es angemelsen gewesen, jede besondere Eigenschaft (z. B. die Ausdehnung in die Höhe, Länge, Breite, die durchschnittliche Höhe, die Verkettung oder Isolirung, die geologische Beschaffenheit u. s. f.) zu einem Eintheilungsgrunde zu erheben und in dieses meistens etwas chaotisch vorgetragene Hauptstück eine gesunde Ordnung zu bringen. Wenn sich überdies einmal jemand damit befaßte, die äußerliche Gestalt ähnlich wie die Krystallisationen, nach gewissen zusammengesetzten Körperformen zu classificieren, so würde ein weiterer Schritt zur Vollkommenheit gethan werden. Hat die Botanik ihre bestimmte Nomenclatur für die Gestalt der Blätter, der Blüte etc., warum nicht auch die Geographie eine ähnliche wissenschaftliche Nomenclatur für die Erhebungen, mit festgestellten Begriffen, nicht mit schwankenden und unbestimmten, wie sie den Lotalbenennungen öfters ankleben. Die Definitionen Hrn. Benders über Gebirge sind klein gedruckt, jene über Gewälser groß, sollte dieser elementare Stoff getrennt werden und erst die höhere Classe erfahren, was Gebirge sind? Dasselbe gilt von dem §. 50 über Wasserscheiden. Dieser Paragraph ist ebenfalls klein gedruckt, während die Uebersicht der wichtigsten Wasserscheiden (S. 54) groß gedruckt ist. Das sind offenbare Widersprüche oder Überschen im Drucke, oder IIr. Bender nimmt die Unterscheidung durch den Druck nicht so scharf. Manche Erläuterungen schlen bei Bender wie bei Pütz, z. B. Lagunen, Werder, Gabelung. Die geologischen Verhältnisse deutet Hr. Dr. Bender kaum an, Hr. Pütz hat sie gänglich ausgeschloßen, was nur dann zu billigen ist, wenn sie in der Naturgeschichte einen Platz gefunden haben als Schluss der Mineralogie.

Sehr gelungen sind die allgemeinen Belehrungen über Land und über Gestalt, Lage und Größe der Länder und die Unterschiede der phy sischen und politischen, der naturgeschichtlichen, historischen Geographie. Man kann dutzendweise die gewöhnlichen Lehrbücher der Erdkunde hersehmen, und wird Hrn. Benders Darstellung kaum übertroßen finden. Der

\$. 67 handelt in übergroßer Kürze über Arten, Sprachen, Religion und Staaten, eine Partie, die bei Hrn. Pütz viel entsprechender ausgeführt ist.

Hr. Dr. Bender hat über Landkarten und ihre Construction, Eigenschaften und Zeichen nichts eingeschaltet. Hr. Pütz ebenfalls nichts. Das halte ich für einen Mangel, der nur ersetzt werden kann, wenn der Lehrer aus freiem Antriebe die nöthigen Erläuterungen übernimmt. Allein die Sache selbst scheint mir zu wichtig, um sie dem guten Willen zu überlaßen. Die gewöhnlichsten Constructionen, so weit sie zur Entwerfung von Karten zum Schulzweck nöthig sind, gehören mit Recht in den

Kreis der Oberschule, und Hr. Pütz hätte bei seiner Arbeit der Verpflichtung der Schüler zum Kartenzeichnen eingedenk sein sollen.

Bis zur speciellen Geographie zeigt sich nach den vorerwähnten Daten der eingeschlagene Weg beider Verfasser ungleich, viel ähnlicher nach seinen Hauptumrifsen wird ei hingegen in dem folgenden Haupttheile. Die wesentlichsten allgemeinen Unterschiede bestehen darin, dass Hr. Pütz Asien und Africa, wahrscheinlich der alten Geschichte wegen, voranschickt, dann Europa folgen lässt und America und Australien, während Hr. Bender mit Europa beginnt; dass Hr. Pütz in den aussereuropäischen Ländern größere Räume zusammenfast, Hr. Bender kleinere. Auch die Einleitungen sehen sich ähnlich, indem beide Verfaser einen Abschnitt, mit a Weltstellung" überschrieben vorausschicken, wobei zu bemerken kommt, dass bei Hrn. Dr. Bender sonderbarerweise das allgemeine Bild, die Weltstellung Europa's, fehlt, also gerade dort, wo man einen solchen Mangel am wenigsten vermuthet hätte. Die Ordnung der Länder Europa's ist im großen bei beiden Verfaßern fast ganz dieselbe. Diese Ähnlichkeiten machen jedoch in der besondern Ausführung zahlreichen Un ähnlichkeiten Platz und beide Werke zeigen gegenseitige Vorzüge, theils in der mnemonisch - geometrischen Ausarbeitung und der Einpassung historischer Anklänge bei Bender, theils durch die vollständigere Berücksichtigung der climatischen und staatlichen Verhältnisse bei Pütz. Beide Verfasser kommen jedoch durch die Vermengung der topischen Geographie mit der politischen (ohne darum eine strenge Consequenz zu beobachten) in die für uns Oesterreicher unangenehme Lage, Länder, die wie unsere Monarchie eine politische Einheit bilden, aber an verschiedenen Flus- und Gebirgssystemen theil nehmen, bald ihrer natürlichen, bald ihrer ethnographischen Verhältnisse halber zu zerstückeln, so dass die abgerissenen Theile an verschiedenen Orten aufgesucht werden müßen, um den Überblick des Ganzen zu erhalten. Obwol beide Verfaßer den größten Theil der österreichischen Staaten zusammen behandeln, so versetzen sie doch das lomb. - venet. Königreich zur italienischen Halbinsel, und Hr. Pütz handelt Dalmatien bei der griechischen Halbinsel ab. Leicht lässt sich nach dem Vorgange von Balbi und Berghaus diesen unliebsamen Theilungen ausweichen, wenn topische und politische Geographie nicht vermengt werden, und in dem ersteur gar keine andern Grenzen festgehalten werden als die natürlichen, in den letzten keine andern als die staatlichen.

Diese Stellen beider Lehrbücher schliefsen deshalb die Brauchbarkeit nicht aus, weil wir für unsere speciell österreichischen Bedürfnisse durch unsere Vaterlandskunden gedeckt sind, sowol für Lehrer als für Schüler. Hr. Püts nimmt politische Grenzen (Perm., russ. Armenien) als Naturgrenzen Europa's an, Hr. Bender natürliche: das Uralgebirge, den Ural, Terek und luban. Ich schließe mich der letzteren Ansicht an, und halte den Kautasus und seine Umgebung für zu sehr mit asiatischem Charakter behaftet, um ihn von seinen Verbindungen abzuschneiden und Buropa zuzumeilen. Überdies fällt, wenn die eben berührte Scheidung der politischen Geographie stattfindet, der alleinige Grund weg, der Hrn. Pütz bewegen komte, diese Einverleibung vorzunehmen. Wären die Grenzen der Welttheile, die Zutheilung der Inseln keine Differenzfrage mehr, so würde ich die Anführung von Grenzen für den überflüssigsten Ballast halten und meine oft ausgesprochene Meinung nochmals widerholen, dass alles, was man die Schüler von der Karte kann ablesen lafsem, nicht mehr Inhalt des Lehrbuchs zu sein brauche.

Die allgemeinen Übersichten der Welttheile zerfallen im Pütz'schen Werke in die Schilderungen der horizontalen Gliederung (Gestalt, Flächen rum, Küstenentwicklung), der verticalen Gliederung (allgemeines Relief-Bild, Gebirgsland, Tiefland), der Walsersysteme (Ströme, Flüsse und Seen), der klimatischen Verhältnisse und organischen Natur (dürstige Angaben der mittleren Wärmeextreme, Vegetationsgürtel, ein paar Worte über die Fauna), der Bevölkerung (nach Stämmen, Religion, Nahrungsweigen, Gesittung und Staatsverfassung), worauf ein statistisches Täleichen der Staaten folgt mit Flächeninhalt und Einwohnerzahlen. Bei dem ziemlich magern Abschnitten über Klima und Pflanzenvertheilung merkt man nur zu gut den Mangel einer vorangehenden allgemeinen Erläuterung in der Vorschule. Es wird von oceanischem und continentalem Klima ge-Prochen, ohne dass man früher ersahren hat, was darunter zu verstehen sei, es wird angeführt, dass von den Höhengürteln der Pslanzenwelt einer in der Mitte und dann ein zweiter im Norden verschwinde, ohne dass erblärt wird, was für Linien die Höhengürtel bilden, um diese Erscheinung erklären zu können. Solche störende Ergebnisse zeigen sich, wenn Versalser das nonum prematur in annum überhören und aus Eiser schnell zu nülzen, oder dem Drängen des Bedürfnisses schleunigst zu entsprechen, die Producte ihres Geistes ohne die strengste Vorprüfung und Selbstkritik veröffentlichen. Übrigens lassen sich diese Abschnitte gut lesen, sie strotzen nicht von Zahlen und sind für eine höhere Stuse des Unterrichts sasslich strag. Jene Lehrer, welche aus gewissen Gründen Texte vorziehen, in Welchen Frage und Antwort greifbar zu Tage liegen, werden mit solcher Diction weniger zufrieden sein; sie wünschen nach alter Weise den Stoff zum memorieren hergerichtet, und wo er dazu die augenfällige Gestalt nicht hat, wifsen sie sich nicht zu helsen. Zum Glück wird die Zahl dieser Pesthalter an der alten Zeit, - als die Geographie nur ein Gedichtaiskram von Orten und Merkwürdigkeiten war und keine Wissen-

## 68 W. Pütz u. J. Bender, Geogr. Lehrbücher, ang. v. A. Steinhauser.

schaft, nur eine Hilfsmagd der Geschichte, ohne Anspruch als Mitbegründerin humaner Bildung, täglich geringer, — auch diese Widersacher neuerer Methodik greisen endlich gezwungen zur Karte, ohne welche sie früher auch sertig zu werden wähnten und bekehren sich nach und nach durch die unläugbaren Ersolge.

Hr. Bender drängt mit Ausnahme der topischen Verhältnisse alle Andeutungen über Klima, Flora, Fauna etc. der Welttheile in die sehr gut geschriebenen Einleitungscapitel, die er mit Allgemeines Bild. Weltstellung "überschreibt, worunter er wie Pütz die Darstellungen des Verhältnisses der Natur zur Cultur und Geschichte versteht. Sie zeichnen sich an vielen Stellen vor den Pütz'schen durch treffende Bemerkungen und gedrängten markigen Stil aus. Man vergleiche z. B. die Artikel über Oesterreichs und Preußens Weltstellung oder so viele andere. Bei Europa sind die topischen Abschnitte viel kürzer im Verhältnisse zu den übrigen Welttheilen, weil dann in der speciellen Länderbeschreibung die Details folgen, während sie im andern Falle größtentheils in die Uebersicht einbezogen sind.

Die speciellen Länderbeschreibungen von Europa sind bei Pütz in denselben Abschnitten durchgeführt, die bei den allgemeinen Übersichten schon erwähnt wurden: Weltstellung, Gliederungen, Klima, Bevölkerung, Nahrungsquellen, Staatsverfalsung, Eintheilung und Topographie. Letztere ist sehr nüchtern und mager, was der Verfasser in der Vorrede als be-IIr. Pütz verschmäht es in der Regel durch Verabsichtigt angibt. gleiche mit geometrischen Figuren oder auf ähnliche Weise die Gestalt der Länder dem Augen-Gedächtnis zurecht zu machen oder (wie Hr. Bender) durch Beziehungen der Flächenräume der Länder auf eine Art Normal-Landesgröße die Zahlen zu verkörpern; oder (wie ebenfalls Bender) widerholende Übersichten zu liesern; wahrscheinlich, weil er, sür vorgerückte Schüer schreibend, diese Erläuterung der Auffassung für überflüssig hielt. Hr. Bender macht davon vielfältigen Gebrauch und seine Bemühungen verdienen Beachtung und Nachahmung. Nur in seinem Lehrbuche finden wir die Landschaften (d. i. volkstümliche Benennungen größerer und kleinerer Landstrecken, welche noch bestehen, ungeachtet diese Länder keine politischen Gebiete bilden) verzeichnet, z. B. Sundgau, Breisgau, Pfalz, Thüringen, Franken, Schwaben, Ermland, Samland u. s. w. Bender's Topographie ist reicher obwol äußerst trocken und kurze Beisätze (Festung, Badeort, Fabriksort etc.) chrarakterisieren die Orte. Nach dem Schlusse der Topographie erscheinen (aber nicht durchgehends) die Hauptorte nochmals nach den Bevölkerungszahlen geordnet. was wol vielleicht noch befser als Aufgabe durch die Schüler geschehen könnte. Den Orten ist, wo ein alter Name bekannt, dieser in einer Klammer beigesetzt und überdies folgt noch ein Verzeichnis alter Namen von Ländern, Gegenden und Städten, und von historisch merkwürdigen Orten überhaupt; Einrichtungen, welche Ilr. Pütz nicht adoptirt hat, obschon sie ihm sehr nahe lagen, da auch er seine Geographie auf Verbindung mit Geschichte berechnet hat. Es ist ein sehr zweckmäßiger Gedanke, nicht die Orte im Texte anzuführen und die histonschen Thatsachen daneben, sondern nur die Namen ohne alle Angabe. Padurch wird nicht nur dem Schüler Gelegenheit geboten, aus seinen erworbenen historischen Kenntnissen die Thatsachen und ihre Jahrzahlen zu den Orten zu suchen, so sein Gedächtnis zu üben und durch stets wach gebaltene Rückerinnerungen die Daten festzuhalten, sondern es wird auch ungemein viel Zeit erspart, was auch keine schlechte Eigenschast eines Lehrbuchs ist.

Die Colonien der europäischen Staaten werden von beiden Verfaßern am Ende der Mutterländer aufgeführt, ihre physische Beschaffenheit jedoch muß man bei den Welttheilen suchen. Das Lehrbuch von Pütz scheint auf den ersten Blick im ganzen ausführlicher, ist aber lange nicht so reichhaltig wie jenes von Bender, weil dieses höchst compress gedruckt ist. Nur die Welttheile außer Europa sind bei Pütz etwas ausführlicher gegeben, so daß während Europa in beiden Werken sich die Wage hält (P. 204, B. 180 S.), Asien bei P. 68, bei B. 31 S. füllt, Africa bei P. 29, bei B. 12 S., America bei P. 28, bei B. 16 S., Australien bei P. 7, bei B. 4 Seiten.

Über die Richtigkeit so zahlreicher Angaben, wie sie in geographischen Lehrbüchern vorkommen, wird so gerne abgesprochen und Bücher als schlecht verdammt, wenn man Sünden gegen Zeit, Lage u. s. w. darm findet. Die zu große Strenge ist in diesem Puncte nicht am rechten Orte. Auch der correcteste Geograph verfällt, wenn sein Buch die ganze Welt umfassen soll, in lässliche Unrichtigkeiten, da man in dem ungeheuern Felde der Wissenschaft nicht überall zu Hause sein kann. Gleicherweise übergehe ich politische Eintheilungsveränderungen, die zwischen die Vollendung des Manuscripts und das Erscheinen fallen. Allein es gibt gröbere Gebrechen, als Angabe von Fabriken, die nicht mehr bestehen, ron Studienanstalten, die aufgehoben sind, von Einwohnerzahlen, die um elwas zu klein oder zu groß sind, von Jahrzahlen u. s. w., und darunter gehören Angaben, die wichtigere Verhältnisse der Lage, Ausdehnung, des Klimas, der Cultur u. s. w. betreffen, die ein falsches Bild geben und somit zu schädlichem Irrthume verleiten. Fragt man nach solchen, so kann ich wol nicht die Beruhigung geben, dass sie weder im Lehrbuch des Hrn. Pütz noch des Hrn. Bender anzutreffen sind, aber doch die Versicherung aussprechen, dass sie nicht sehr zahlreich und gefährlich sind. Aus beiden Werken mag eine kleine Lesc folgen und ich wähle dazu Oesterreich, nicht weil die Fehler für die Leser dieser Blätter anffallender, sondern weil sie weniger entschuldbar sind bei einem Lande, worüber in weuerer Zeit gute Quellen von allgemeiner Zugänglichkeit und ziemlicher Verbreitung sich so sehr vervielfältigt haben.

Lehrbuch von Pütz. S. 282 werden unter den südlichen Hauptstämmen der Slaven, Istrier und Dalmatier genannt, während diese Landesnamen nicht die Sprachstämme bezeichnen, denn Istrier und Dalmatier sind zum Theile Slovenen, zum Theile Serbokroaten. Die Serben vergist Hr. Pütz völlig, das Übersehen der 1000 Albanesen ist nicht von Bedeutung. Die Polen sollen den Haupttheil der Bevölkerung in Galizien bilden? Ein Blick in Hain's Statistik würde IIrn. Pütz überzeugt haben, dass sich die Polen zu den Ruthenen wie 5 zu 6 verhalten. Beim romanischen Sprachstamme hätten auch Friauler und Ladiner genannt werden sollen. S. 288 tritt der längst verurtheilte Bergkessel Böhmens wieder aus! Wie lange sich doch solche verunglückte Ideen sorterben! S. 289 wird Marienbad als am Fuse des Erzgebirges gelegen. angesührt. S. 290 wird Theresiopel im jetzigen Ungarn genannt, während es der Woywodschast Serbien angehört. Ein Blick zuvor aus die Karte, und solche Fehler unterbleiben.

Lehrbuch von Bender. S. 123. Der Süden von Böhmen und der gröfste Theil von Siebenbürgen wird als Region des Weinbau's angegeben, was bekanntlich nicht der Fall ist. Ueberhaupt hat Hr. Dr. Bender die Cultur und die Nationalitätsverhältnisse Oesterreichs gar zu kurz berührt. S. 127 theilt Hr. Bender Siebenbürgen noch in drei Länder, das ist doch schon zu veraltet, um es hingehen zu lafsen. Es ergibt sich durch diese im ganzen geringe Ausbeute bedeutenderer Fehler, das beide Versasser sich bemüht haben, eine correcte Arbeit zu liesern. Man versuche behus von Unterschieden andere Lehrbücher, die in und außer Oesterreich erschienen sind, kritisch durchzugehen, und man wird seine Mühe mit viel zahlreicheren Belegen belohnt sehen. Desungeachtet scheint es, als könnte man die Arbeit des Hrn. Pütz von einem Anfluge von Flüchtigkeit nicht frei sprechen, da mehrere der erwähnten Fehler auf ein untreues und nicht gehörig controliertes Kartengedächtnis hindeuten.

Schweben nicht die einzelnen Gebrechen vor den Augen des Beurtheilers, sondern betrachtet man die Arbeiten beider Versalser im Gesammtüberblicke, so kann man nicht umhin, beide unter die gut en und brauchbaren Erzeugnisse deutschen Fleises zu setzen. Beide haben ihre Fehler und Lücken, beide ihre schwachen und ihre vortrefflichen Seiten, beide rühren von praktischen Fachmännern her, die mit dem Wesen der Schule vertraut genug sind. Die Hauptunterschiede, den Schulzweck allein in's Auge gefasst, liegen in Darstellung und Schreibart. In dieser Beziehung glaube ich in Hrn. Bender's Arbeit mehr die Schulform beachtet zu sehen, während Hr. Pütz auch den anderweitigen Leser im Auge hatte und in dieser Beziehung seine Aufgabe entsprechend löste. beiderseitigen Vorzüge wegen empsehle ich beide Lehrbücher den Lehrern der Erdkunde zur angelegentlichsten Beachtung; möchte sich einer derselben veranlasst finden, in einem für den österreichischen Standpunct passenden Lehrbuche die wechselseitigen Vorzüge zu vereinigen, die Lücken zu ergänzen, die Ordnung des Stoffes nach unserem Schulsysteme einzurichten, damit wir nicht so häufig außer Oesterreich holen mülsen, was wir eben so gut zu Hause haben könnten. Nur einmal das rustliche Wollen, die That läfst dann nicht lange auf sich warten!

Wien.

Anton Steinhauser.

L. Kambly's Elementar - Mathematik. Mit 10 Figurentafeln. Breslau, Hirt, 1852-53. 343 S. 8. — 1 Thir. 12 Gr. = 3 fl. CM.

Dieses Werk besteht aus vier Theilen, von welchen der erste die Arrthmetik und Algebra (126 S.), der zweite die Planimetrie 196 S.) der dritte die ebene Trigonometrie (45 S.) und der vierte die Stereometrie (76 S.) enthält.

Der erste Theil behandelt im 1. Abschuitte das Rechnen mit absoluten, im 2. Abschn. das Rechnen mit algebraischen Zahlen. Ein paar Einzelnheiten glaubt Ref. in diesen Abschuitten bemerken zu sollen. Verf. bestimmt §. 25, hierin mit vielen Lehrbüchern übereinstimmend, den Exponenten eines geometrischen Verhältnisses dadurch, dass er den Nachsatz durch den Vorsatz dividiert. Mag es an sich gleichgiltig und bloßer Convention überlaßen sein, ob man den Quotient des Nachsatzes durch den Vorsatz oder des Vorsatzes durch den Nachsatz als den die Größe des Verhältnisses melsenden Exponenten betrachtet, so hört diese Willkür der Wahl gewiss auf, wenn man zur Bezeichnung des Verhältnisses dasselbe Leichen, den Doppelpunct, anwendet wie für die Division. Denn man gelangt sonst zu dem Widerspruche, dass, wonn a: b als Divisionsaufgabe betrachtet = q ist, nicht dasselbe a:b, sondern vielmehr b:a als Verhältnis betrachtet das Mass seiner Größe in dem Exponenten q hat. — Der Name gun möglich" als Bezeichnung der geraden Wurzeln aus nega uven Zahlen sollte nun endlich, nachdem über die Natur dieser Größenart binlängliches Licht gegeben ist, aus den Elementarbüchern verschwinden. Wenn der Hr. Vers. den Ausdruck unmöglich so motiviert: weil keine positive oder negative Zahl, in eine gerade Potenz erhoben, fine negative Zahl hervorbringen kann," so ist ja klar, dafs man mit gleichem Grunde den Namen unmöglich auf 3-8, 13, 72 ausdehnen könnte; in ersten Falle gibt es keine absolute Zahl, im zweiten keine ganze Zahl, n dritten keine ganze oder gebrochene Zahl, welche die gestellte Aufgabe erfüllte. Jede dieser Aufgaben gibt daher einer neuen Classe von Zahlengrößen die Entstehung und erweitert die ursprüngliche Reihe absoluter ganzer Zahlen durch die Reihe der negativen Zahlen, der Brüche, der matiocalen Zahlen. Ebenso wird durch die Aufgabe, aus einer negativen Zahl eine gerade Wurzel zu ziehen, das Zahlensystem um eine neue Classe 🚾 Zahlgrößen vermehrt, welche gegenüber den bis dahin vorhandenen m nichts mehr möglich oder unmöglich ist, als jede der drei so eben grannten Classen in Beziehung auf die vor ihnen vorausgesetzten. Ref. hält in Beibehaltung des unpassenden Namens insoferne nicht für gleichgiltig,

als er über das Verhältnis zu den anderen Classen von Zahlengrößen sogleich zu einer falschen Ansicht zu führen pflegt. Der 3. - 6. Abschnitt behandelt die Logarithmen, die bestimmten Gleichungen des ersten und zweiten Grades, die Progressionen nebst einigen Anwendungen, die Combinationslehre und den binomischen Lehrsatz für ganz positive Exponenten in fast zu gedrängter Kürze, was besonders rücksichtlich des binomischen Lehrsatzes gelten dürfte. Am Schlusse befinden sich 3 Anhänge, von welchen der erste über Decimal- und Kettenbrüche, der zweite über die Theilbarkeit der Zahlen und der dritte über die unbestimmten Gleichungen des ersten Grades handelt. Wie der IIr. Verf. selbst sagt, chat er die Lehre von den Decimalbrüchen, welche der wissenschaftlichen Arithmetik unzweifelhast vorangehen muß, und die Lehre von den Kettenbrüchen, welche ihr wenigstens vorangehen kann, überdiess für den Schulunterricht nur von sehr untergeordneter Bedeutung ist, ganz elementar gehalten, (soll wol heißen: ohne genügende wißenschaftliche Begründung entwickelt), weil man "gewiss eher die Anforderung der Wissenschaft der Lust zum Lernen, als diese jener, zum Opfer zu bringen hat," und weil peine wissenschaftliche Behandlung der Decimalbrüche nur dann verlangt werden könnte, wenn eine Theorie des gesammten dekadischen Zahlensystems für nothwendig erachtet würde. Alef. kann sich nicht überzeugen, dass der Lust zum Lernen durch eine etwas strengere Behandlung dieser Lehren Abbruch gethan würde, und eine wissenschaftliche Begründung des dekadischen Zahlensystems und des Rechnens in demselben scheint ihm sehr wünschenswerth, damit das Rechnen mit dekadischen Zahlen nicht ein bloßer Mechanismus bleibe. Den Ausspruch, "die Lehre von den Kettenbrüchen sei für den Schulunterricht nur von sehr untergeordneter Bedeutung,« hält Ref. für sehr gewagt. In der Lehre von der Theilbarkeit der Zahlen vermisst Ref. neben manchem andern auch die Methode, das größte gem. Mass zweier Polynome zu bestimmen. Übungsaufgaben und Beispiele besinden sich in diesem Theile nur in sehr geringer Anzahl.

Die Planimetrie behandelt im 1. Abschnitte die Winkel und Parallelen, im 2. die Dreiecke und Vierecke, im 3. die Kreislehre, im 4. die Vergleichung des Inhalts, die Verwandlung, Theilung und Messung der geradlinigen Figuren, im 5. die Proportionalität gerader Linien, die Ähnlichkeit und die Proportionen am Kreise, im 6. die Berechnung der Seiten regulärer Polygone, die Rectification und Quadratur des Kreises. Der 7. Abschnitt enthält Ausgaben aus der rechnenden Geometrie und der Anhang 56 unausgelöste Übungsausgaben.

Der dritte Theil behandelt die Grundbegriffe der Goniometrie und die Auflösung der Dreiecke. Der Anhang enthält eine Zusammenstellung goniometrischer Formeln, Übungsaufgaben mit Andeutung ihrer Auflösung und 35 Aufgaben ohne Lösung.

Der Inhalt des vierten Theils ist folgender: 1. Abschn. 1) Lage gerader Linien gegen Ebenen und gegen einander. 2) Lage der Ebenen gegen einander. 2. Abschn. Körper in Beziehung auf ihre Grenzen und

Durchschottsfiguren. 1) Polyedrische Körper. 2) Krummflächige Körper, 3. Abschn. Ausmessung des räumlichen Inhalts und der Oberfläche der körper. Anhang: 1) Construction der regulären Polyeder. 2) Berechnung der regul. Polyeder. 3) Übungsaufgaben. a) Zu beweisende Lehrsätze (1-27). b) Constructionsaufgaben (28-52). c) Rechnungsaufgaben 153-127).

Ref. hält den geometrischen Theil dieses Werkes wegen seiner den Ansorderungen geometrischer Schärse in der Regel genügenden Behandlung für weit gelungener, als den arithmetischen Theil desselben. Doch ist es nothwendig, zur Bezeichnung des Standpunctes, auf welchen der Hr. Verf. bei dem geom. Theile sich stellte, folgendes zu bemerken. Den bei weitem größten Theil der Beweise hat der Hr. Verf. vollständig ausgeführt. von den Erweiterungen, mit denen die Geometrie in der neueren Zeit bereichert worden ist, hat das vorliegende Werk nichts aufgenommen. Alles, was ihm über den Bereich der Schule hinauszugehen schien, und alles, was ihm weder durch sich selbst bedeutend, noch als Moment in der Entwicklung des Systems unentbehrlich erschien, wurde ausgeschloßen. boch gibt es wol noch manches, was nicht über den Bereich der Schule hinauszugehen scheint, und was an sich bedeutend genug ist, um dessen Ausuahme in ein Lehrbuch rechfertigen zu können. Überhaupt scheint der Hr. Vers. an manchen Orten in seinem Streben nach kürze und Beschränkung (nur des Stoffes, nicht der Darstellung) etwas zu weit gegangen zu sein. So begnügt sich, um nur eines Beispieles zu gedenken, bei der Aufgabe: "Ein Dreieck aufzulösen, wenn die drei Seiten desselben gegeben sind, (Trig. §. 26), der Hr. Verf. mit der Auflösung durch die für die praktische Berechung mit Logarithmen höchst unbequemen Cosinusformeln.

Schließlich bemerkt Ref., dass dieses Buch, welches manche Keime des guten in sich trägt, und aus dem der Hr. Vers. mit der Zeit wol noch tüchtiges zu schaffen im stande sein wird, die große Verbreitung, die es sich bereits erworben zu haben scheint, in viel höherem Masse verdient, als manche für den wissenschastlichen Unterricht geradezu unbrauchbaren Bücher, die einer noch größeren Verbreitung sich ersreuen, und deren Autoren von dem Satze: "Die Ansorderung der Wissenschast ist der Lust zum Lernen" (eigentlich der Lust zum Nichtslernen) "zum Opser zu bringen," einen viel unumschränkteren Gebrauch gemacht haben, als der Hr. Vers. des obigen Buches hie und da gethan hat.

Wien.

A. Gernerth.

Anfangsgründe der Chemie als Lehrbuch für Unter Realschulen von Franz Berr, Magister der Pharmacie und prov. Lehrer der Chemie an der k. k. Ober-Realschule in Brünn. Brünn, Buschak und Irrgang, 1853. — 1 fl. CM.

Anfangsgründe der Chemie, von Dr. Adolf Duflos, außerordentl. Professor der Chemie an der Universität Breslau. Mit 155 in
den Text gedruckten Abbildungen. Breslau, Fd. Hirt, 1854. 1 Thl.
VIII u. 245 S.; II. Thl. X u. 185 S. — 1 1/2 Rthlr. = 3 fl. CM.

Das erste der eben genannten Worke ist für den Unterricht in der dritten Classe der Unter-Realschule bestimmt. Dem Hrn. Verf. war es, seinem eigenen Ausspruche gemäß, nicht darum zu thun, neues zu schaffen, sein Bestreben war nur dahin gerichtet, bekanntes in möglichster Kürze, besonders in klarer Einfachheit hinzustellen, und dabei nie aus dem Auge zu laßen, daß die Schüler, für welche dieses Büchlein bestimmt ist, größstentheils einem Alter von 13 Jahren angehören.

Der Hr. Verf. beginnt sein Büchlein mit einer Einleitung, in welcher er die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Körper, die chemischen Bestandtheile der Körper, die einfachen Körper, die chemische Verwandtschaft und die wichtigsten chemischen Operationen und die dabei gebräuchlichen Apparate abhandelt. Den größten Theil der Einleitung hätte der Hr. Vers., wenn er alles in klarer Einsachheit hinzustellen beabsichtigte, weglassen und die einzelnen Capitel derselben in der speciellen Chemie dort einschalten sollen, wo deren Verständnis der erlangten Vorkenntnisse wegen möglich ist. Der Unter-Realschüler versteht die Lehre über die chemische Verwandtschaft erst dann vollkommen, wenn er die Metalloide und deren Verbindungen unter einander kennen gelernt hat; er weiß ferner sehr gut über Schmelzen, Auflösen, Abdampfen, Krystallisieren, Destillation, Sublimation, Gasentwicklung u. s. w. und über die dazu nöthigen Apparate Auskunst zu geben, wenn ihm die Operationen am geeigneten Orte in den dazu dienenden Apparaten gezeigt wurden. Wenn der Hr. Verf. als Schüler je in der Lage war, Vorträge über Chemie zu hören, die mit chemischen Apparaten und Operationen anslengen, so muß er gemerkt haben, dass diese für einen erwachsenen sehr langweilig sind; er muss sich serner durch die eigene Praxis überzeugt haben, dass derlei Vorträge nicht im mindesten dazu beitragen, die Ausmerksamkeit von 13jährigen Schülern zu fesseln. - Nach der Einleitung beginnt der Hr. Verf. die specielle Chemie wider mit einer Einleitung, in der er von chemischen Verbindungen, unorganischer und organischer Chemie, Metalloiden, Metallen, Säuren, Basen, indifferenten Oxyden, Salzen, von Stöchiometrie und chemischen Formeln spricht. Auch diese zweite Einleitung hätte der Hr Verf. zum größten Theile in der speciellen Chemie unterbringen können, ohne der beabsichtigten klaren Einfachheit zu schaden. Wenn der Hr. Verf. ein großes Gewicht auf die Stöchiometrie legt und diese in die Einleitung ausnimmt, so ist dies sehr erfreulich; wenn er aber in seiner Äquivalententafel unter den Äquivalenten von 40 Stoffen 15 unrichtige hat, so ist dies sehr zu bedauern. Der letzte Jahresbericht Ther die Portschritte in der Physik und Chemie von Liebig und Kopp **within B = 80.** J = 127.1. Fl = 19. St = 39.5. P = 31. Ll = 6.5.  $C_1 = 26.7$ .  $C_2 = 56$ .  $S_3 = 58$ .  $P_4 = 103.7$ .  $P_4 = 208$ .  $P_6 = 46$ .

M = 108.1. Au = 197. Pt = 98.7. Dieser zweiten Einleitung folgt der erste Theil, in welchen die einfachen Stoffe und deren unorganische Verbindung aufgenommen sind. Die Nomenclatur, deren sich der Hr. Verf. in diesem ersten Theile bedient, ist von vielen Chemikern schon aufgegeben worden, weil sie sich nicht consequent durcbführen lässt und weil man bei vielen Verbindungen gezwungen wird, zu ihrer Benennung die ueuere Nomenclatur zu Hilfe zu nehmen. SbS, wäre nach der Bezeichnungsweise des Hrn. Verf. Antimonsuperfulfid, warum nennt er diese Verbiedung Fünffach-Schwefelantimon? Wenn der Hr. Verf. sich genau nach deser Nomenclatur hielte, so könnte man ihn damit entschuldigen, dass er sie darum benützt, weil sie schon lange besteht und die daraus hervorgehenden Namen sogar einigen Kausleuten, Materialisten, Färbern u.s. w. geläufig sind. Nun bringt er aber in diese alte Nomenclatur wider neue Namen und macht die Verwirrung noch größer als sie schon ist. Es soll zur Bestätigung von den vielen nur ein Beispiel Platz finden. As S. ment der Verf. Arsensulfür, As S. Arsensulfid, während von den meisten anderen Verfalsern As S. unterarseniges Sulfid, As S. arseniges Sulfid und 48, das der Verfalser gar nicht erwähnt, Arsensulfid genannt wird. Nemt man As S. Zweisach-Schweselarsen, As S. Dreifach-Schweselarsen, 48, Fünffach-Schwefelarsen, so hat man über die Zusammensetzung deser Verbindungen gewiss eine klarere Vorstellung, als wenn man die vorigen Namen benützt. Während der Hr. Verf. in einigen Fällen vergeisen zu haben scheint, dass sein Büchlein nicht für Gymnasialschüler, sondern für Realschüler geschrieben ist, die meistens kein Wort aus der lateinischen Sprache wifsen, so ist er in anderen Fällen wider zu ängstlich im Gebrauche der fremden Wörter. Er spricht z. B. von sal tariai, sat alkali volatile, hält es aber für die Schüler zu schwer, sich das Wort Manganhyperoxyd zu merken, und nennt diese Oxydationsstuse des Mangans Manganüberoxyd. Dass dem Hrn. Vers. diese Ängstlichkeit nicht Emst sei, beweist er 9 Blätter später, indem er *P60*, Bleihyperoxyd neant. Der Hr. Vers. trennt bei den einzelnen Stoffen ziemlich sorgsältig das Vorkommen, die Darstellung, die Eigenschaften und die Anwendung Diese Trennung gewährt dem Schüler einen großen Vortheil, indem er an ihn gestellte Fragen gleich versteht und zu beantworten weiß. Das Vorkommen der Stoffe ist in der Ausdehnung abgebandelt, in Welcher es für einen Unter-Realschüler hinreicht. Die Darstellung ist in Vielen Fällen ganz weggeblieben oder nur mangelhast durchgesührt. Ar. Verf. führt die Darstellung des Mangans, Kobalts, Nickels und Kadmiums an, erwähnt aber kein Wort von der Darstellung der viel wichtigeren Metalle: Zink, Blei, Zinn, Wismut, Kupfer, Arsen, Silber und Quecksilber. Die Dar-Stellung des Schwesels, Kalihydrates, Salpeters, der Soda und Pottasche würdigt der Verfasser mit Recht einer ausführlichen Behandlung, erwähnt Ther beinahe nichts von der Darstellung des Kohlenoxydes, der wäßerigen Salzsäure und des wäßerigen Ammoniaks, und von der vortheilhaften Darstellung der Salpetersäure aus Natronsalpeter, die doch gewiss den

Platz beiser ausfulien würden, als die Darstellung der Untersalpetersaure, salpetrigen Säure und anderer Verbindungen, die mehr wissenschaftliches Die chemischen Processe, welche bei der Darstellung Interesse haben. vorkommen, sind meistens mit musterhafter Deutlichkeit erklärt. Das Streben deutlich zu sein, führt aber den Hrn. Vers. häufig auf Abwege. Belege dafür sind:  $NH_2$ . NO5 = 3HO + 2NO; der basisch phosphorsaure Kalk der Knochen zerlegt sich beim Erhitzen mit verdünnter Schweselsäure, wie dasselbe behufs der Darstellung des Phosphors vorgenommen wird, in schwefelsauren Kalk und Kalk haltende Phosphorsäure. Die Eigenschaften der Stoffe sind möglichst kurz angegeben, aber leider nicht durch Versuche Es mangelt namentlich die Angabe von Versuchen hei Sauerstoff, Wasserstoff, Wasser, Kohlensäure, Kohlenstoff, Salpetersäure. Die Versuche hätte der IIr. Verf. statt der alkalimetrischen Proben anführen können, die wie die Braunsteinprobe und Acidimetrie doch nur für den Unterricht in der Ober-Realschule passen. Die Anwendung der Stoffe ist in vieler Beziehung mangelhaft. Die Reactionen der Stoffe sind am gehörigen Orte nicht in größerer Ausdehnung ausgenommen, als er für den Unterricht an einer Unter-Realschule wünschenswerth erscheint. - Dem ersten Theile, welcher 10 Druckbogen ausfüllt, folgt der 31/, Bogen starke zweite Theil, der die organischen Verbindungen cuthält. Dieser zweite Theil ist viel zu kurz und in einer Weise abgefast, die dem Organisationsplane für die österreichischen Realschulen wenig entspricht, da derselbe ausdrücklich eine ausführliche Behandlung der organischen Chemie in der Ober-Realschule fordert, die ohne vorausgeschickten gründlichen Elementarunterricht in der Unter-Realschule nicht möglich ist. Es fehlen in diesem Theil viele Verbindungen, die in der Industrie und als Handelsartikel eine nicht unbedeutende Rolle spielen, z. B. Holzgeist, Chloroform, Schweinfurtergrün, Fuselöl, Butteräther, Seignettesalz, Brechweinstein u. s. w.; es sehlt die galvanische Vergoldung, die Bereitung von Käse und Brod; es fehlen die verschiedenen Arten von Gährung, die außer der weingeistigen Gährung noch existieren, und die Bitterstoffe. Die ätherischen Oele, Alkaloide, Stärkemehlarten und Farbestoffe sind nicht in der Ausdehnung erörtert, wie sie das Studium der Botanik und das der speciellen technischen Chomie in der Ober-Realschule erfordern. -

Das zweite Werk von Duflos enthält in zweckmäßiger Reihenfolge das wissenswürdigste aus der unorganischen und organischen Chemie und bildet den ersten Theil der Chemie in ihrer Anwendung auf das Leben und die Gewerbe, deren Vollendung der Verfaßer in kurzer Zeit verspricht. In der unorganischen Chemie handelt der Verfaßer zuerst die chemischen Grundbogriffe ab, läßt dann die Oxygenoide und Hydrogenoide folgen und schließt mit der chemischen Analyse. Der organischen Chemie schickt der Verfaßer eine Einleitung voraus, in der die nöthigen Begriffe von organischer Chemie, organischen Radikalen, Isomerie, Metamerie, Allotropie und Polymerie festgestellt und die Elementaranalyse und die Entmischungsvorgänge organischer Körper abgehandelt werden. In dem

der Einleitung folgenden speciellen Theile nimmt er die in organisierten Körpern vorkommenden chemischen Verbindungen und deren wichtigste Umwandlungsproducte in folgenden 14 Gruppen vor: 1) Proteinsubstanzen und diesen verwandte Stoffe. 2) Kohlenstoffhydrate. 3) Pektinkör-4) Nicht flüchtige Fettstoffe und diesen verwandte Substanzen. 5) Flüchtige Fettstoffe. 6) Harze und Kautschuckstoffe. 7) Alkohole. Ather und diesen verwandte Körper. 8) Organische Säuren. 9) Orgamische Basen. 10) Amide, Amidsäuren, Nitrile. 11) Bitterstoffe. 12) Farb-13) Gerbstoffe. 14) Humussubstanzen. Dieses Werk ist rein st offe. wissenschaftlich abgefalet und eignet sich sehr gut als Leitsaden bei Vorlesungen über Experimentalchemie an Universitäten. Lehrer an Realschulen und anderen technischen Lehranstalten finden darin eine Auswahl von interessanten Versuchen, die sie bei dem Unterrichte über allgemeine Chemie benützen können. Die Versuche sind durch 150 in den Text eingedruckte Abbildungen anschaulich gemacht, deren mangelhafter Ausführung um so mehr einige Nachsicht von Seite des Beurtheilers zu Theil werden muss, da der beigefügte Text klar und deutlich gehalten ist.

F. Hinterberger.

Naturgeschichte des Pflanzenreichs in Bildern. Nach der Anordnung des allgemein bekannten und beliebten Lehrbuches der Naturgeschichte von Dr. G. H. von Schubert. Bearbeitet von Prof. M. Chr. F. Hochstetter. (Die Kryptogamen — Taf. 51. 52. — von einem anderen Verfaßer.) Stuttgart u. Eßlingen, 1854. Verl. vom Schreiber u. Schill. 52 Taf. in gr. Fol. m. 39 S. deutschem u 40 S. französ. Text sammt doppeltem Register. Preis 5 Rthlr. = 10 fl. CM.

Es ist erfreulich, die Leser der Zeitschrift auf die Erscheinung eines Werkes aufmerksam machen zu dürfen, das durch seinen innern Werth dem Unterrichte in der Naturgeschichte wesentliche Förderung zu bringen geeignet, und durch die große Mässigkeit seines Preises dem Gebrauche um vieles zugänglicher ist, als tüchtige Bilderwerke es sonst zu sein pfle-8en. Dem in demselben Verlage erschienenen Bilderwerke über das Thierreich (Das Thierreich in Bildern etc. von Dr. F. Krauss. 1. Bd. Säugethiere."), welches Ref. im Jahrgange 1851 dieser Zeitschrift S. 826 mit verdienter Anerkennung anzeigte, stellt sich das vorliegende Werk würdig an die Seite. Der Herausgeber ist durch streng wissenschaftliche Leistungen, so wie durch sehr fassliche und angenehme Darstellungen in der Bolanik auf das vortheilhasteste in weiten Kreisen bekannt, wie die drei Auflagen seiner populären Botanik beweisen. Die zweckmässige Auswahl der nach dem Linne'schen, für Anfänger stets noch sehr zu empfehlenden Systeme angeordneten Pflanzen und die fasslichen, anziehenden und doch genauen und treffenden Beschreibungen sind eine neue rühmenswerthe Leistung desselben auf diesem Gebiete. Die Abbildungen verdienen unbedingte Anerkennung. Kostbare wissenschaftliche Werke, von denen sie

#### 78 Chr. F. llochstetter, Naturgeschichte in Bildern, ang v. Schmidt.

allerdings übertroffen werden, kommen hier nicht in Betracht; unter den für weitere Kreise veröffentlichten Abbildungen sind jedoch dem Ref. keine bekannt, welche sich diesen irgend an die Seite stellen könnten, besonders wenn man noch den wirklich außerordentlich niedrigen Preis - nut 3 Silbergroschen für eine dicht besetzte colorierte Tafel in groß Folio in Betracht zieht, ein Preis, bei welchem nur bei einem sehr großen Absatz den Verlegern ein Nutzen erwachsen kann. Die Zeichnung ist bei aller Schärfe und Genauigkeit doch leicht und gefällig, so dass sie im Verein mit dem wolgelungenen und leichten Colorit ein eben so treues, als ansprechendes Bild gewährt, dessen Original auch ein ganz ungeübtes Auge sogleich in der Natur wider erkennen muß, wofür Ref. den Beweis dadurch geliefert erhielt, dass selbst hinder zarten Alters die ihnen bekannten Pflanzen auf den Tafeln auf den ersten Anblick widerfanden. Die 52 Tafeln enthalten die Darstellung von 578 Pflanzen des In- und Auslandes sammt ihren wichtigeren Theilen, und zwar von 502 inländischen, die häufigsten Cultur- und Gartenpflanzen mit eingerechnet und von 76 ausländischen. Aus der heimischen Flora wird man daher nicht so leicht irgend ein verbreiteteres oder wichtigeres und auffälligeres Gewächs vermissen, so wie denn auch kein ausländisches von allgemeinerem Interesse darin fehlt. Bekanntermafsen sind Abbildungen in der NG. das ausgiebigste und beste Hilfsmittel, das gewöhnlich nur deshalb nicht stete und allseitige Anwendung findet, weil entweder der hohe Preis oder, wo dieser gering ist, gewöhnlich die gänzliche Unbrauchbarkeit entgegen steht. Mit gegenwärtigem Werke ist aber allen Ansprüchen genügt und die geringe Summe für die zahlreichen schönen Darstellungen ist wol vielen erschwinglich und kann für botanische Belehrung nicht leicht fruchtbringender verwendet werden. - In einer diesem Buche beigegebenen Vorrede spricht sich Hofrath Schubert auf das günstigste über dasselbe aus und empflehlt es angelegentlich Lehrern und Schülern als ein vortreffliches Hilfsmittel beim naturgeschichtlichen Unterrichte; Ref. ist überzeugt, dass jeder, der dieses Biklerwerk in gebrauch nimmt, dieses günstige Urtheil bewährt finden wird.

Lemberg.

H. M. Schmidt.

# Dritte Abtheilung.

## Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

## a. Erläfse.

Et lass des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht an eine Landesstelle,

\*Omit grundsätzliche Weisungen in Betreff des Verhaltens der Regierung 
sewenüber noch nicht organisierten ungarischen Privat - Gymnasien ausgesprochen werden.

27. September 1854.

Die k. k. Regierung hat die Schliessung mehrerer evangel. Gymnasien des dortigen Verwaltungsgebietes in Antrag gebracht, hauptsächlich <sup>aus</sup> dem Grunde, weil es diesen Lehranstalten an den Bedingungen gebricht, welche zur Reorganisierung und zu einem gesicherten Gedeihen des Unterrichtes an denselben erforderlich sind. Der gesetzliche Anhalts-Punct zu der beantragten Maßregel wird aus den Bestimmungen der kais. Verordnung vom 27. Juni 1850 über den Privat Unterricht abgeleitet. Eq ist nicht gleichgiltig, wenn die in Rede stehenden Privat-Lehranstalten ein derart verkümmertes Dasein fortführen, daß die Erreichung des all-Semein vorgezeichneten Zweckes als eine für dieselben unlösbare Aufgabe Angesehen werden muß. Das Ministerium hat solchen Anstalten gegenüber bisher die Rücksicht vorwalten laßen, daß den an denselben Re theiligten Zeit gegönnt wurde, die Kräftigung der zu einer ersprießlichen Wirksamkeit solcher Schulen erforderlichen äusseren und inneren Bedin-Sungen zu ermöglichen. Die k. k. Regierung hat dem Berichte zufolge es Dicht unterlaßen, in der nämlichen Richtung auf die Inhaber oder Patronate der gedachten Schulen einzuwirken, um das Werk der Reorgani-Sierung zu fördern. Dessen ungeachtet ist nach den gegebenen Auskünften der Zustand dieser Schulen so beschaffen, daß denselhen jede, dem Zwecke nur halbwegs angemessene Lebensfähigkeit abgesprochen wird.

80 Erläße.

Unter solchen Umständen ist es Pflicht der Regierung, ohne weiteren Aufschub die Bestimmungen der erwähnten kais. Verordnung in derjenigen Ausdehnung, zu welcher sich thatsächliche Anlässe bieten, zur Anwendung gelangen zu lassen, und namentlich mit Hinblick auf §. 9 im Zusammenhange mit §. 2 und 3 der erwähnten Verordnung zu verfügen, dass den Privat-Lehranstalten N. N. als Gymnasien noch länger fortzubestehen nicht gestattet werde \*). Eben so werden die Anträge genehmigt, wonach den in der Reorganisation begriffenen Anstalten ernstlich bedeutet werden soll, das Werk ihrer Neugestaltung zu beschleunigen oder im Fall als sie in der Eigenschast als Privatanstalten sortzubessehen wünschen, den in der erwähnten kais. Verordnung enthaltenen Bestimmungen ausnahmslos und auf das genaueste nachzukommen.

Erlafs des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht an eine Landesstelle.

3. November 1854.

Die mit dem Berichte vom 18. October I. J. vorgelegten Vorschläge des Gymnasial-Inspectors über die Modalitäten der Einführung des deutschen Sprachunterrichtes als Obligatfach an den Gymnasien mit italienischer Unterrichtssprache zu N. erhalten hiermit die hierortige Genehmigung, und es sind zur Einführung derselben unverweilt die nöthigen Weisungen hinauszugeben, wobei nachfolgende Bemerkungen im Auge zu behalten sind:

Rücksichtlich der dem deutschen Sprachunterrichte überhaupt zuzuwendenden wöchentlichen Stundenzahl hat als Grundsatz zu gelten, dass von den, im Organisat. Entwurfe für die Muttersprache angesetzten Stunden, deren fernere Uebung und grammaticalische Fortbildung wahrzunehmen der vorgeschriebene Unterricht im Griechischen und Lateinischen hinreichende Gelegenheit bietet, eine Stunde abgezogen und der deutschen Sprache zugewendet werden sollen, so dass von der für beide Sprachen festgesetzten Zahl von 5-6 wöchentlichen Lehrstunden in einer Classe zwei für die italienische, die übrigen für die deutsche Sprache zu entfallen haben. Die in dem Vorschlage des Schulinspectors in Antrag gebrachte Unterrichtsmethode wird, da dieselbe in allen Gliederungen eine den Unterricht fördernde und belebende Vereinigung der theoretischen Behandlungsweise mit der praktischen Einübung des erlernten sich zur Richtschnur nimmt, als vollkommen zweckmäßig anerkannt. Die stufenweise Durchführung des Planes wird übrigens dem Gymnasial-Inspector die erwünschte Gelegenheit bieten, einerseits die vielleicht sich dagegen

<u>.</u> •

<sup>\*)</sup> In Folge dieser Verordnung ist es den evangelischen Privatlehranstalten zu Kun-Szent-Miklos, Mezö-Tur und Aszód nicht gestattet worden, länger noch als Gymnasien fortzubestehen.

ze hebenden Schwierigkeiten zu beseitigen, und den Lehrern mit Rath und That in Förderung des anzustrebenden Zieles an die Hand zu gehen, anlorseits aber jene Ersahrungen auf dem Wege einer vorurtheilfreien Beobchtung anzusammeln, welche eine richtige Würdigung des einzuhalten-Planes zulassen, daher seiner Zeit in dieser Beziehung die Resultate er gemachten Wahrnehmungen mitzutheilen und in dem Falle, als sich Kodificationen des Unterrichtes als nothwendig herausstellen sollten, die ;eeigneten Anträge hierher zu leiten sind. Rücksichtlich der für den eutschen Sprachunterricht anzustellenden Lehrer wird die von dem mnasial - Inspector begründete Ansicht vollkommen gebilligt, dass es für Gedeihen dieses Unterrichtszweiges nothwendig sei, ihn durch Indivien vertreten zu lassen, welchen eine einflussreichere und sestere Stelung angewiesen ist, als sie supplierende Nebenlehrer behaupten können. ist daher in hohem Grade wünschenswerth, dass letztere dadurch, dass ie sich der vorschristsmässigen auch noch einen zweiten Gegenstand umafsenden Lehramts-Prüfung unterziehen, sich die Qualification zur Antellung als wirkliche Gymnasiallehrer aneignen. Von dieser gesetzlichen, n allen Fällen festgehaltenen Bedingung der Anstellung kann das Minilerium nicht abgehen.

Übrigens hofft das Ministerium durch den in nicht ferner Zukunst erwartenden Ersolg bereits eingeleiteter Massregeln in die Lage zu kommen, dem Gymnasialunterrichte an den Studienanstalten mit italienischer Unterrichtssprache Lehrindividuen zuwenden zu können, welche in Sleicher Weise für den Unterricht in deutscher und italienischer Sprache lich besähigt erweisen, wodurch der Übelstand, welcher die einseitige Förderung nur eines Sprachzweiges durch getrennte Kräste besorgen läst, wie Zweisel behoben werden wird.

#### Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen, Beförderungen, Auszeichnungen 1. s. w.) Die Bestallung des Supplenten am Salzburger Gymnasium, Benedictiner-Ordenspriesters Hrn. Friedrich Königsberger, zum wirkichen Lehrer daselbst ist genehmigt worden.

- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 21. Oct. 1854 die Übersetzung des Directors am Görzer Gymnasium, Anton Stimpel, in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium in Triest a. g. zu genehmigen geruht.
  - Der prov. Director des Triester Gymnasiums, Hr. Stephan Viditz, ist seinem Wunsche gemäß in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium in Fiume versetzt worden.
  - Der Lehrer am Gymnasium zu Görz, Hr. Wenzel Menzl, ist zum prov. Director an demselben Gymnasium ernannt worden.
    - Der gewesene Supplent des Klattauer Gymnasiums, Hr. Joh.

Fischer, ist zum wirklichen Lehrer des Gymnasiums zu Przemyslernannt worden.

- Die Bestallung des Priesters., IIrn. Adolf Strzelecki, als Katecheten am Gymnasium zu Czernowitz ist genehmigt worden.
- Die Bestallung der Priester, Hrn. Eduard Möller und Hrn. Peter Decsei, zu Katecheten am katholischen Gymnasium zu Hermannstadt ist genehmigt worden.
- Der provisorische Lehrer an der Unterrealschule in Salzburg, Hr. Joseph Mayburger, ist zum wirklichen Lehrer an derselben Lehranstalt ernannt worden.
- Der Suppleut, Hr. Peter Muzák, ist zum wirklichen Lehrer des Freihandzeichnens an der k. k. böhmischen Oberrealschule zu Prag ernanut worden.
- In Prag ist eine gemeinschastlice Zeichenschule für Studierende unter der Leitung des Malers Hrn. Adolf Weidlich eröffnet worden.
- -- Für das Studienjahr 1854/55 wurde der k. k. Hofcaplan und o. ö. Professor, Hr. Theolog. Dr. Joseph Scheiner, zum Rector Magnificus der k. k. Wiener Universität erwählt und dessen Inauguration in diese höchste akademische Würde am 14. November l. J. feierlich vorgenommen.

Unter denjenigen, welche gleichzeitig mit akademischen Würden betraut wurden, machen wir die nachstehenden Herren Mitarbeiter unserer Zeitschrift namhaft. Zum Decan des Doctoren-Collegiums bei der theologischen Facultät wurde gewählt Hr. Dr. Ferd. Breunig, Capitularpriester des Benedictinerstiftes Schotten, Professor am k. k. Schottengymnasium; zum Decan des k. k. Professoren Collegiums bei der philosophischen Facultät Hr. Dr. Alb. Jäger, k. k. o. ö. Universitätsprofessor der österr. Geschichte, Vorsteher des philologisch-historischen Seminars, wirkl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften; ferner ist Hr. Dr. Karl Kreil, k. k. o. ö. Universitätsprofessor der Physik, Director der k. k Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, wirkl. Mitglied der k. k. Akademie der Wissenschaften u. s. w., als Pro-Decan des philosophischen kais. Professoren-Collegiums, und der abtretende letztjährige Rector Magnificus, Hr. Dr. Frz. X. Miklosich, k. k. o. ö. Universitätsprofessor der slavischen Philologie und Literatur, Director der wissenschaftlichen Gymnasial-Prüfungscommission, wirkl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, als Universitäts-Pro-Rector für das Studienjahr 1854/55 eingetreten.

— Se. k. k. apostol. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 29. Oct. 1854 dem aufserordentlichen Professor der allgemeinen Literaturgeschichte und Ästhetik an der Wiener Universität, Dr. Oskar Freiherrn von Red witz, die von ihm angesuchte Entlaßung aus dem österreichischen Staatsdienste, beziehungsweise Enthebung von der gedachten Professur a. g. zu bewilligen geruht.

- Nachdem mit a. h. Entschließung vom 14. Dec. 1853 die Wickerinschrung des Jesuiten-Ordens in Ragusa genehmigt worden ist, so wurde mit Erlaß des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 16. October 1854 auch die Übernahme des dortigen, bisher von Piaristen verschenen Gymnasiums von Seiten des Jesuiten-Ordens genehmigt.
- Ihre Majestät die Kaiserin Karoline Auguste hat dem Vereine zur Unterstützung hilfsbedürstiger Studenten in Salzburg den Betrag von 100 fl. gespendet; eine gleiche Summe spendete auch der hochwürdigste Hr. Erzbischof. Der Verein zählt gegenwärtig über 50 Mitglieder.
- Der bürgerl. Handelsmann IIr. Franz Schaupp hat zum Andenken an die hohe Vermählungsfeier Sr. k. k. Apost. Majestät der Direction des k. k. akademischen Gymnasiums in Wien einen Betrag von 600 fl. in Aporc. Staatsschuldverschreibungen mit der Widmung übergeben, daß die jährlichen Zinsen davon zur Vertheilung von Prämienbüchern an würdige Schüler des genannten Gymnasiums verwenden solle. (Öst. Kais. Wr. Ztg. v. 5. Decembr. 1854. Nr. 290.)
- Die Gründung einer öffentlichen Realschule zu Stuhlweißenburg und die Omgestaltung des katholischen Untergymnasiums zu Kecskemet in eine Realschule ist genmehigt worden.
- Am 19. November 1854 ist in Agram die Unterrealschule, und war vorläufig eine Classe derselben, seierlich eröffnet worden.
- Am 22. Novembr. 1854 ist bei der Wahl im Klosterstiste Raigern in Mähren der dasige Stistspriester und gewesene Professor der Religions-wissenschaft an der ehemal, philosophischen Lehranstalt in Brünn, Hr. P. Günther Kalliwoda, zum Abt und Prälaten des Benedictiner-Stistes Raigern in kanonischer Weise erwählt worden.
- Dem auf dem Gebiete der Novellistik und ästhetischen Kritik Vortheilhaft bekannten vaterländischen Schriftsteller, Hrn. Emanuel Straube, Official beim h. Ministerium des Innern, ist die bei der Direction der Hilfsämter dieses Ministeriums erledigte Adjunctenstelle verliehen worden.
- Der bekannte österreichische Schriststeller IIr. Jos. A. Moshamer, bisher Kanzlist der Wiener Polizeidirection, ist zum Commissär derselben ernannt worden.
- (Erledigungen, Concurse, Stipendien u. s. w.) An der weit der Hauptschule verbundenen 2classigen Unterrealschule in Bregenz ist die 2. technische Lehrerstelle mit 500 fl. CM. Gehalt erledigt. Termin:

  1. Jänner 1855, bei d. k. k. Statthalterei in Innsbruck. (Amtsbl. zur Wr. 2tg. v. 7. Decembr. 1851. Nr. 292.)
- Bei der Georg Fürst'schen Knaben-Erziehungsstiftung ist ein Stiftungsplatz erlodigt. Gymnasialschüler werden für den ausgesetzten Betrag von 300 fl. in das gräfl. Löwenburg'sche Convict in Wien aufgenommen. Facultätsstudierende erhalten das Stipendium von jährl. 300 fl. auf eigene Hand. Erfordernis zur Brlangung desfelben ist zunächst Verwandtschaft mit dem Stifter aus 4 Stämmen; in Ermangelung solcher Descendenten werden die in der Pfarre Aicha vorm Wald (königl. bayer. Land-

gericht Passau), geborene Jünglinge in die Rechte der obigen eintreten. Der Stiftungsgenufs dauert bis zur Studienvollendung. Termin: Ende December 1854; bei dem bischöfl. Consistorium zu Passau. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 29. Oct. 1854 Nr. 259.)

- Es sind 2 von Franz Anton v. Fischer, Dr. der Rechte und Theologie, im J. 1827 gestistete Seminar-Handstipendien, das eine jährl. 230 fl. C.M. vom 1. Semester des Studienjahres 1854/55, das andere jährl. 300 fl. C.M. vom 2. Quartal desselben Studienjahres an zu verleihen. Der Genuss dieses, zunächst für Verwandte des Stisters, dann für Vorarlberger überhaupt, endlich für Jünglinge aus Deutschland bestimmten Stipendiums setzt die Zurücklegung der 3. Grammaticalclasse voraus, und dauert bis zur Studienvollendung, mit Beschränkung auf 4 Jahre in der Theologie, den Rechten und der Medicin. Termin: Ende Decemb. 1854 bei der k. k. u. ö. Stattbalterei (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 4. Nov. 1854 Nr. 264.)
- Im gräfl. Löwenburg'schen Convict ist ein Kallmünzer'scher Stiftungsplatz erledigt, dessen Genus bis zur Vollendung der 8. Gymna sialclasse dauert. Dazu berusen sind zunächst Verwandte des Matthäus Kallmünzer oder der Theresia Schwendner, verehel. Kallmünzer, vorzugsweise jene, welche einen dieser beiden Namen sühren, dann Jünglinge von Schwarzhosen in der Pfalz oder aus der dortigen Gegend, endlich auch in Wien oder wenigstens in Niederösterreich geborene, bis zum 14. Lebensjahre. Termin: Ende Decemb. 1854 bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. zur Wr. Ztg. v. 22. Nov. 1854 Nr. 279.)
- Im gräfl. Löwenburg'schen Convicte sind 2 Löwenburg'sche Stiftungsplätze erledigt, deren Genus bis zur Vollendung der 8. Gymnasialclasse dauert, und wozu Söhne aus dem Adelsstande deutscher Nation vom 6.—14. Lebensjahre berusen sind. Termin: Ende Decemb. 1854; bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. zur Wr. Ztg. v. 26. Nov. 1854 Nr. 283.)
- Es ist ein Haidenburs'sches Universitätsstipendium jährl. 22 fl. CM. auf die Dauer von 9 Jahren für Studierende, und zwar für einen von Mannswörth gebürtigen Jüngling, vom 1. Semester des Studierjahres 1854/55 orledigt. Termin: Ende December 1854; beim hiesigen k. k. Universitätsconsistorium. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 5. Decembr. 1854. Nr. 290.)
- (Todesfälle.) Am 9. Mai 1854 starb zu Helmstädt Dr. Joh. Chr. Elster, Conrector am dortigen Gymnasium (geb. zu Hedwigsburg bei Wolfenbüttel am 16. April 1792), durch philologische und pädagogische Schriften bekannt ("Ad P. Ovidit metamorphos. Libr. observationes" 1820; "Griech. Elementarbuch" mit Franke und Günther, 1824; "De fabula Cupidints et Psyches", 1829; "Lukians Charon, mit erklärenden Anmerkungen", 1831; "Deutsches Lesebuch für mittlere Gymnas.-Classen", 4. Aufl. 1838, u. m. a.).
- Am 15. Juni 1854 starb zu Boppard am Rhein Hr. Dr. Fr. Linde mann, emer. Director des Gymnasiums und der kön. Gewerbschule zu Zittau in der süchs. Oberlausitz (geb. zu Jöhsjadt im sächs. Erzge-

- Dirge am 10. März 1792), durch philologische u. grammatische Schristen (\*\*Prisciani opera minora.\*\* 1818.; "Die Lyra, eine Sammlung v. Übersetzungen aus d. class. Altertum.\*\* 2 Bdchn. 1820. 24.; "Übungsbuch zur Fertigung griech. Verse.\*\* 1825.; "M. T. Ciceronis rhetor. ad Herennium Libr. IV & de inventione rhet. Libr. II.\*\* 1828; "Plauti Miles glor.\*\* 1827; "Eiusdem Captivi.\*\* 1830. u. s. w.) vortheilhast bekannt.
- Am 24. Juni 1854 starb zu Dresden Hr. Dr. Chr. E. A. Gröbel, Rector der Kreuzschule dortselbst (geb. zu Flemmingen bei Naumburg am 22. Dec. 1780), bekannt durch grammatische Arbeiten («Neue prakt. Anteitung zum Übersetzen aus d. Deutschen ins Lateinische.» 1813. 15. Aufl. 1854.; «Prakt. gramm. Elementarbuch der lat. Sprache.» 1840. u. a. m.).
- Am 11. August starb zu Neapel der berühmte Naturforscher Cavaliere Dr. Macedonio Melloni, Mitglied der kön. Akademieen zu Berlin und München.
- Am 18. August 1854 starb zu München Hr. Dr. Joh. Barthol. Gassmann, bekannt als Verfaßer mehrerer Dichtungen und Lehrbücher.
- Am 21. August 1854 starb zu Mer in Frankreich IIr. Adolphe Duchalais, kaum 39 Jahre, ein emsiger Forscher auf dem Gebiete der Archäologie und Numismatik, besonders aus der celtischen Zeit ( Description des Médatiles gauloises. Paris 1846 u. m. a.).
- Am 27. October 1854 starb zu Turin der aus Cremona gebürtige Professor der Physik, Hr. Giovanni Alessandro Majocchi.
- Am 27. October 1854 starb zu Wien Hr. J. J. Hannusch, n. 5 Landschafts-Expeditsdirector, durch schönwissenschaftliche und historische Arbeiten ("Kaiser Karl V., seine Zeit und seine Zeitgenoßen." Wien 1853) bekannt, im 64. Lebensjahre.
- Am 28. October 1854 starb zu Bonn der Württemberger, Hr. Dr. G. Friedr. Otto Abel, Privatdocent der Geschichte an der Universität zu Bonn, ein vielversprechender Historiker, im 30. Lebensjahre. Seine Mono-Graphie "Philipp der Hohenstaufe," so wie seine Schrift "Die deutschen Personen Namen" (Berlin, Hertz, 1853) u. m. a. sind mit Recht geschätzt.
- Am 12. Nov. 1854 starb zu London Hr. Charles Kemble (geb. 1775), ein berühmter Darsteller Shakespeare'scher Charaktere auf der engläschen Bühne, Bruder des noch berühmteren John Philipp K (geb. 1757, 80st. 1823) und Gatte einer Wienerin, Maria Therese K. (geb. 1774.)
- Am 19. Nov. 1854 starb zu Würzburg die bekannte Versasserin der "Geistlichen Lieder" und "Kinderlieder", L. Freisrau von des Bordes, Seborne Brentano von La Roche.
- Am 3. Decemb. 1854 starb zu Weimar Hr. Hofrath Dr. Eckermann, als Dichter und Freund Goethe's in dessen Alter, namentlich als Verfaßer des Werkes «Gespräche mit Goethe" bekannt. 2 Thie. Leipzig. 1836.

## Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

Bericht über die Vorsammlung der Realschul-Directoren und Lehrer Deutschlands zu Eisenach am 27., 28. und 29. September 1854.

Die Versammlung war bei weitem nicht so zahlreich besucht, als die vorjährige zu Braunschweig. Es fanden sich diesmal nur 41 Theilnehmer ein, da die vorjährige über 90 zählte. Gar ehrenwerthe Mitglieder sehlten, wie Vogel aus Leipzig, einer der Begründer dieser Versammlungen, auch Tellkampf aus Hannover u. s. w. Bei einigen waren Privatverhältnisse die Ursache, andere mochten die Zeitumstände abhalten. Dass sich die Empfänglichkeit für Versammlungen, die einen so reichen Lebenskeim in sich tragen, und die erst in der Entwickelung begriffene, noch so mancher Gestaltung fähige Austalten von unleugbarer Wichtigkeit betreffen, vermindert hätte, kann Ref. nicht glauben. Besonders auffallend war die Anwesenheit so weniger Gymnasiallehrer, da es doch in und um Eisenach derselben genug gibt. Lag der Grund in der sonderbaren Oppostion, welche in Norddeutschland die Gymnasien den Realschulen gegenüber bilden sollen, oder lag er darin, dass eben um diese Zeit eine Versammlung der Philologen zu Altenburg stattfand? Ref. will lieber das letztere annehmen. Allein zur Sache! Gegenwärtig also waren nebst dem unterzeichneten Ref.: Director Dr. G. Köpp (aus Eisenach), Director A. Lorey (Eisenach), Director Curtmann (Friedberg), Prof. Dr. J. Mommsen (Eisenach), Lehrer Winterstein (Burg), Prof. Dr. F. Koch (Eisenach), Lehrer Körner (Halle), Lehrer Dr. C. Gilbert (Eisenach), Lehrer Korschel (Burg), Director C. Dreifsigacker-proifs (Eisenach), Institutsvorsteher Dr. Kortegarn (Bonn), Prof. Dr. Senft (Eisenach), Director Dr. Hanschmann (Weimar), Schulrath Jobst (Eisenach), Lehrer Löwenheim (Lengsfeld), Dr. J. Meister (Eisenach), Lehrer Dr. Kleiber (Breitenach) (Eisenach), Lehrer Dr. Kleiber (Berlin), Lehrer Gascard (Eisenach), Prof. Dr. G. Zenber (Jena), Prof. Dr. E. S. Unger (Erfurt), Professor Dr. Zange (Sondershausen), Director F. Brohm (Burg), Professor Dr. Kalisch (Berlin), Lehrer Dr. Keber (Aschersleben), Collaborator Dr. Brandes (Braunschweig), Lehrer Dr. Hüser (Halle), Director Dielitz (Berlin), Lehrer Dr. J. Richter (Eisenach), Director Dr. A. Gutbier (München), Prof. Dr. C. Fresenius (Eisenach), Pharmaceut J. Grefsler (Erfurt), Dr. Hefs (Eisenach), Lehrer Dr. J. Loth (Erfurt), Director G. Steinacker (Weimar), Lehrer C. Kirsten (Gotha), Professor K. Herrig (Berlin), Lehrer Dr. Weifsenborn (Berlin), Prof. Dr. Kern (Coburg), Hofrath und Director Hergt (Weimar), Director Weber (Heidelberg).

Zum Vorsitzer wurde Director Dielitz aus Berlin, zum Vicevor-Sätzer Director Dr. Köpp aus Eisenach gewählt. Vorträge wurden fünf Schalten.

Den ersten Vortrag hielt Lehrer Dr. Hüser aus Halle über die Au-2 ← itung zum freien Vortrage. Um so weit zu gelangen, sei es nö-Laig, behauptete er, dass der Schüler erst lerne, Herr seiner Sache und 💻 🗕 err seines Gemuthes zu sein. Diess setzte er mit einem Flusse der Rede as einander, welchen Ref zu bewundern schon öfter Gelegenheit hatte. Eeichwol kann Ref nicht umhin zu gestehen, dass es ihm scheine, als == alte Hüser mit seiner Redegabe nicht gehörig Mass. Es wurde sogleich emerkt, Hüser habe bei seiner Behauptung einen Punct vergessen, diesen Es milch, das der Schüler auch lernen mulse, Herr der Sprache zu sein. Les wollte Hüser ansangs nicht einräumen indem er behauptete, das rechen sei ja nur ein lautes denken, und wer Herr der Sache sei, dem rome der Gedanke und mit ihm das Wort zu. Zuletzt gab er nach, und it gutem Grund. Denn wie verschieden sind trotz dem Umstande, dass ir gewöhnlich in Worten zu denken pflegen, denken und sprechen! aels erhellt schon daraus, dass ein Wort meistens mehrere Bedeutungen at, und dass es auch für eine Bedeutung mehrere Wörter gibt, weshalb ne eigene Übung dazu gehört, für den rechten Gedanken das rechte ort zu finden. Weiter aber entstand die Frage, was Hüser eigentlich ter freiem Vortrag verstehe? Wenn extemporisieren, so sei das gefrlich, da Realschüler, die noch bei weitem nicht die Reise hätten, um erren der Sache und Herren ihres Gemüthes zu sein, leicht an leeres Schwatzen gewöhnt werden könnten. Man einigte sich endlich dahin, Calschuler sollton wol zum mündlichen Vortrage angeleitet werden, jech nur zum Vortrage dessen, was sie früher reislich überlegt, wol auch ED i edergeschrieben und dem Gedächtnisse eingeprägt hätten. Über die An-Le atung selbst und die Stufen der Fortbildung im Vortrage wurde nichts ■ eues vorgebracht.

Den zweiten Vortrag hielt Director Dr. Köpp aus Eisenach über as Ziel und die Methode des mathematischen Unterrichtes. Der Tortrag war ein trefflicher; flüssig, klar, woldurchdacht, kein Wort zu 🕶 🕯 el, jedes bezeichnend. Es freute den Ref., dass der Redner darauf drang, der Unterricht solle sich gemäß den Perioden, nach welchen die Schüler szutreten pflegen, erweitern und vertiesen, und ihnen für jede Periode ein sie zur Praxis befähigendes Ganzes bieten; auch war er damit einver-= Landen, dass der Redner die blos demonstrierende Methode verwarf und e genetisch heuristische adoptierte, die nicht bloß beweist, sondern auch e weisen lehrt, dazu weckt, anregt und führt. Stückwerk ist Stückwerk, can um desto schlimmeres, wenn es blosse Theoric ist, und blosses Nache weisen von Seiten der Schüler ist nichts besseres, als Copieren ohne ventions- und Compositionsvermögen. Nur wollte der Redner keinen Canterschied zwischen einer populären Methode für die unteren und einer isenschaftlichen für die oberen Classen anerkennen, da jede Methode in der Mathematik begründen mülse, und es keiner an der nothigen Anschaulichkeit sehlen durfe; allein man einigte sich am Ende, als sich im Verlauf der Debatte zeigte, dass die populäre Methode keineswegs eine solche Sei, die nicht begrunde, sondern die blos nach den zunächst liegenden Grunden greise. Gegen die Ansicht des Redners jedoch, der mathematische Interricht an Realschulen solle sich in der obersten Classe, um das früher vorgetragene gleichsam in eine Frucht zusammen zu falsen, mit der analytischen Geometrie abschließen, erhob sich allseitiges Bedenken, als gegen ein Ziel, das für die Kräfte von Realschülern zu hoch gesteckt sei. Indessen müßte man freilich sehen, wie Köpp die Sache in seinem lustitute treibt. Bei der Verschiedenartigkeit der norddeutschen Institute

86

lassen sich vielleicht übrigens an einzelnen Resultate erzielen, die an anderen nicht erreicht werden können.

Den dritten Vortrag hielt Director Curtmann aus Friedberg über die Mnemonik. Er verwahrte sich zuerst gegen die Zumuthung, als beabsichtige er, eine Anleitung zu charlatanartigen Gedächtniskunsteleien zu geben, er versicherte, die Sache sei ihm Ernst, da sich nach seiner Überzeugung, worauf er schon in seinem vorjährigen Vortrage zu Braunschweig aufmerksam gemacht habe, der Lernstoff in den Schulen über die Maßen haufe, so dass es Noth thue, auf Mittel zu sinnen, um dem Gedachtnis der Schüler zu Hilfe zu kommen. Auch wies er darauf hin, dass die Mnemonik schon von den Alten gepflegt worden sei. Nun begann er zu erklären, und auseinander zu setzen, was er in dem Werke «Mnemosyne, Archiv für Gedächtniskunst", Friedberg, 1854, bisher in drei Heften, als Manuscript hatte drucken lassen. Es würde zu weit führen, wenn Ref. hier näher einginge. Gegen Curtmann erhob sich ein wahrer Sturm. Ref. will annehmen, dass der Sturm nicht sowol der Sache selbst, als vielmehr ihrer Darstellung galt, da Curtmann's Methode noch an Schwerfälligkeit zu leiden scheint, und er zur Beleuchtung derselben einige nicht eben glückliche Beispiele gewählt hatte. Denn ganz abgesehen davon, dass Ref. die Mnemonik auf dem Gebiete der Geographie einst selbst betrieb, wie seine «Flächenräume und Einwohnerzahlen in numerischen Ausdrücken», Prag. 1845, darthun könnten, wenn sie im Buchhandel nicht schon vergriffen wären: so ist es ihm nicht klar, warum die Sache an und für sich verworfen werden sollte. Warum sollte eine zweckmässige Methode, die Dinge, deren es einmal so viel zu merken gibt, leicht, schnell und fest zu merken, nicht willkommen, nicht auch für Schulen willkommen sein? Wie sich übrigens die jedenfalls bildsame Materie in der fland eines so tüchtigen Mannes, als Curt mann ist, noch gestalten werde, mögen wir geduldig abwarten.

Den vierten Vortrag hielt Hofrath und Director Hergt aus Weimar, über die zu Weimar von Ihrer königl. Hoheit der Frau Großherzogin von Sachsen-Weimar Eisenach unter dem Namen Sophienstist gegründete Erziehungsanstalt für Töchter höherer Stände. So interessant dieser Vortrag war, schon als ein Zeugnis für die anerkennenswerthe Sorgfalt, welche in Norddeutschland an so vielen Orten der weiblichen Bildung und Erziehung zugewendet wird, so liegt sein Inhalt doch dem Zwecke dieser Zeitschrift

zu fern, als dass ein genaucs Referat darüber zulässig schiene. Den fünften und letzten Vortrag endlich hielt Ref. selbst, veranlasat durch die von ihm bisher mehr aus Wort und Schrift, als aus der Anschauung entnommenen Unterschiede zwischen den nord deutschen und österreichischen Realschulen. Eine ausführliche Besprechung dieser nicht unwichtigen Unterschiede für eine andere Gelegenheit aufsparend, begnügte sich der unterzeichnete vor der Hand, einige Puncte hervorzuheben, die seiner Ansicht nach ins Auge gefast werden müßen, wonn nicht eine falsche Vorstellung von den österreichischen Realschulen entstehen soll. Als solche Puncte bezeichnete er 1. dass die zahlreichen Realschulen Österreichs weder Anstalten, wo bloß die wissenschaftliche, noch Anstalten sind, wo blofs die populäre Methode herrscht, da es ja Ober- und Unterrealschulen, und von den letzteren, die den Bürgerschulen des Auslandes gleichen, wider unselbständige oder mit Hauptschulen verbundene, und selbständige gibt, au die künstig Oberrealschulen angeschtossen werden können, mit besonderen Beaufsichtigungen und mit besonderen Kategorien von Lehrern; würde man sie alle für Anstalten mit wissenschaftlicher Methode annehmen, so wäre die Vorstellung offenbar zu groß im entgegengesetzten Fallo zu klein; 2. dass bei der nothwendigen Pflege der verschiedenen Reichssprachen die europäischen Cultursprachen doch

keine Vernachläßigung erleiden, da die deutsche Sprache, auch als allgemeine Keichssprache, mit ihrer Literatur überall, französisch und englisch wenigstens als unobligate Gegenstände getrieben werden; 3. daß, wenn nach in den Realschulen Österreichs die realen Gegenstände eine starke Vertretung linden, den humanen doch jede mogliche Aufmerksamkeit gebehankt wird, die sich mit der Befriedigung der zunächst fühlbaren Belürfnisse des Staates vereinigen Jäßt; 4. daß der uniforme, einheitliche Han, nach welchem die österreichischen Realschulen angelegt sind, Mantigsaltigkeit nicht ausschließt, da es nicht nur in der Freiheit der Gemeinden liegt, sondern auch zur Pflicht der Lehrkörper gehort, Anträge um ersprieisliche, in der oder jener Hinsicht notbige Anderungen und Molificationen an stellen.

Es versteht sich von selbst, dass diese Vorträge, was Res. schon ben bezührte, zicht ohne bebatten abliefen, bei denen sich Kalisch ans Berin mit seinem die stürmischen Wellen immer wider beruhigenden, lie seinste kritik enthaltenden Humor, Körner aus Halle, obwol als einer kernischen zu Schriftsührer in vollen Anspruch genommen, mit seinen kernigen, aus see Ersehrung geschöpften Benerkungen, Kleiber, Lorey, Mommien und andere betheiligten. Doch mus kes. bekennen, das ihm die bedeutung und der Wetth solcher Versammlungen nicht sowol in den serträgen, wie interessant und lehrreich sie auch sein mögen, als in kem Gedankenaustausch zu liegen scheint, der sich in dem wechselseitigen Umgang und Verkehr entspinnt. Da kreuzen sich die Fragen wie Bitze; einer sucht den audern nach Möglichkeit auszubeuten, jeder Geistesund Herzensnahrung zu gewinnen, um für Schule und Leben wider bis zur nächsten Versammlung auszureichen. Im Drucke von den Mitgliedern sehon veröffentlichtes wird mitgeltheilt, neu zu versassendes besprochen. Praeramme, Bücher, Leh:mittel liegen zur Durchschau vor.

Wird uns das Heil solcher Versammlungen nicht auch bald in Östernich bereitet werden? Wird uns dann nicht die Freude zu Theil werden, auch die auswärtigen Freunde dazu geladen zu sehen? Vielleicht zu

kahne, voreilige Fragen!

Schließslich darf Ref. nicht vergefsen, zu bemerken, dass die hohe greisherzoglich sächsische Regierung zur Bestreitung der Auslagen der Versammtung eine Summe beitrug, so wie sie derselben eine unentgeltliche Risenbahnsahrt nach dem lieblichen Neuhof bewilligte.

Zum Versammlungsort für das nächste Jahr wurde Hannover ge-

Prag am 31. October 1854.

Joseph Wenzig.

Schulprogramme österreichischer Gymnasien und Realschulen am Schlusse des Schuljahres 1852/58.

Abhandlungen naturgeschichtlichen Inhalts.

7. Beiträge zur naheren Kenntnis von Mittelamerica, Yucatan von Carl B. Heller. (Im Programm des akad. Gymn. in Grätz 1853.)

Widerh it wurde in dieser Zeitschrift der Zweck der Abhandlungen, welche in den Gymnasialprogrammen erscheinen, die Wahl des Stoffes und seiner Behandlung von verschiedenen Seiten besprochen und gewürdigt. Nachdrücklich wurde darin auf den Nutzen kleiner monographischer Arbeiten hingewiesen, durch welche strebsamen Lehrern die schonste Gelegsnheit geboten wird, ihre Tüchtigkeit auch anderwärts zu erproben und zu seigen, das ihre Thätigkeit sich nicht bloß auf die Verarbeitung des wißeenschaftlichen Stoffes für die Zwecke der Schule beschräuke, sondern

sich noch über diese Grenzen hinaus auf dem Felde selbständiger Ferschung bewege. Wie der Inhalt mancher der seither erschienenen Programme zeigt, scheinen diese Andeutungen nicht unberücksichtigt geblieben zu sein-Binige derselben lassen entschieden einen nachhaltigen Fortschritt auf der von ihren Verfasern eingeschlagenen Bahn gewärtigen und berechtigen zu der Hoffnung, dass die Lehrkörper der verschiedenen Gymnasien wetteisernd in dieser Richtung einander nicht nachstehen werden

Selbstverständlich kommt es bei dergleichen Arbeiten nicht immer darauf an, unbekanntes darin zu tage zu fordern, neue Gesichtspuncte zur Austiellung dunkler wissenschastlicher Partien zu gewinnen oder irrtümliches zu berichtigen Es genügen neben solchen auch übersichtliche Bearbeitungen von Stoffen, deren Inhalt, vielfach zersplittert oder Meinager wesentlich erschwert. Beruhen solche Abhandlungen auf einem ordentlichen Quellenstudium und runden sie das ganze zu einem gelungenen Bilde ab, aus welchem sich die weiteren Anknüpfungspuncte für die Forschung erkennen lasen, so erscheinen sie nicht minder verdienstlich als die ersteren. Zugänglicher für die Jugend, anregender durch ihre Kürze und die sie begleitenden Hinweisungen auf die Quellen, bestimmen solche Arbeiten wißbegierige Schüler frühzeitig schon zu intensiveren Studien und wirken nicht selten auf solche, welche angeborne Neigung zu Beruses.

Von diesem Gesichtspuncte ausgehend erscheint mir die oben angeführte Ahhandlung des Herrn Carl Heller als ein eben so glücklich gewählter als verständig behandelter Gegenstand eines Gymnasialprogramms.

fir. Heller, welcher in den Jahren 1845-48 Gelegenheit hatte, einen großen Theil von Mexico aus eigener Anschauung kennen zu lernen, wählt die an alten indianischen Bauresten reiche Provinz Yucatan zum Vorwurfe einer hesonderen Abhandlung. Er beginnt mit einer kurzen geographischstatistischen Überschau des Landes, theilt die Geschichte seiner Entdeckung und an Wechselfällen reichen Eroberung durch die Spanier nach den besten und verlässlichsten Quellen in kürze mit, liesert eine gedrängte Übersicht der wichtigsten und charakteristischesten Pflanzen- und Thierarten daselbst, und wendet sich nach einer kurzen Bezeichnung der jetzigen gemischten Bevolkerung der Schilderung der von ihm beauchten großartigen altindianischen Paläste und Tempeltrümmer von Uxmal zu. Schließlich beleuchtet er mit steter Anführung der benutzten Quellen die oft ventilierte Frage ihres muthmasslichen Alters und ihrer Gründung, und motiviert seine Ansicht hierüber, welche dahin geht, dass selbe von den Tolteken bald nach ihrer Einwanderung in Yucatan aufgeführt worden seien. In den noch dort hausenden Macegualen glaubt er deren Nachkommen zu erkennen und in ihrer Sprache, dem Maya-Idiome, das Alttoltekische wahrscheinlich erhalten.

Ein näheres Eingehen in einen oder den andern der verhandelten Puncte hier zu fordern, schien mir bei der Beschränktheit des zugemeßenen Raumes ganz unstatthaft. Gewagter erscheinen mir schon dessen Schlusbemerkungen, in so ferne sie die Abstammung der dortigen Indianer und ihrer Sprache von den Tolteken betreffen. Es verschlägt übrigens nichts, auf eine solche mögliche Verwandtschaft derselben mit tetzteren aufmerksam gemacht zu haben. Bei dem spärlichen Fluße aller hierauf bezüglichen Quellen und bei dem noch zu wenig gesichteten sprachlichen Materiale, welches man zur Stunde über die zahlreichen Mundarten der Eingebornen besitzt, laßen sich meines Bedünkens nur Vermuthungen, aber durchaus nichts positiveres über heide Puncte aussprechen. Die Sculpturen aus den Ruinen von Tikal und Dolores, mit welchen uns Oberst Modeste

Mendez, Corregidor von Peten (in Gumprechts Zeitschrift für allgem. Erdtunde Sept.-Heft 1853) bekannt macht, scheinen, wenn nicht auf eine Verschiedenheit des Stammes der damals in Yucaton herrschenden Bevölterung, doch mindestens auf verschiedene kunstrichtungen hinzuweisen, welche daselbst entweder gleichzeitig geherrscht oder sich in der Zeit abgelost haben mußten.

Im übrigen finden wir Hrn. Hellers Angaben über Uxmal und den labalt der durch Stephens an's Tageslicht gezogenen alten Maya-Handschrift durch Egor v. Sievers Notizen (in Gumprecht a. a. O.) neuerdings bestätigt, nur weichen beide in der Lesart der gleichlautenden angezogenen Stellen derselben nicht unbedeutend unter sich ab. — Störend an verschiedenen Stellen der Abhandlung tritt eine nicht sorgfältig genug überwachte Interpasction des Textes hervor.

Wien.

Dr. E. Fenzl.

#### Literarische Notizen.

Historisch-politische Studien und kritische Fragmente aus den Jahren 1848 bis 1853. Beiträge zur Geographie und Geschichte von Oesterreich. Von einem Tiroler. Wien, C. Gerold und Sohn, 1854. — 8. XII. u. 285.

Diels ist der Titel einer gruppenweisen Zusammenstellung von Aufsitzen, welche während des letzten Quinquenniums im Journal des Lloyd, so wie in anderen Zeitblättern, einzeln erschienen sind. Der Verfalser derselben, der sich hier schlechtweg einen aTiroler" nennt, hat, wie Ref. zu wissen glaubt, bereits mehrere literarische Leistungen unter seinem Namen veröffentlicht, welche auch in dieser Zeitschrift, in so weit sie unter dem Gesichtspunct derselben fielen, eine anerkennende Besprechung finden. Die vorliegende Sammlung enthält zwar großentheils Artikel, welche nur ein bestimmtes Zeitinteresse hatten, oder Gegenstände behandeln, die dem Gebiete der Schule fern liegen; allein ein flüchtiger Blick auf die 19 Druckseiten des fleissig gearbeiteten alphabetischen Registers zeigt eine Menge von Schlagwörtern, welche auch demjenigen eine Ausbeute versprechen, der zunächst nur die Bedürfnisse der Lehrenden und Lemenden im Auge hat. Ein guter Theil dieser Aufsätze hat nämlich auch ein specifisch vaterländisches Interesse und betrifft Gegenden oder Zustände, welche der Hr. Verf. durch längere persönliche Anschauung kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Namentlich ist diess der Fall in Bezog auf das wenig gekannte Istrien, auf die Stadt Triest und ihr Gebiet, auf Dalmatien, auf Tirol, insbesondere auf das Verhältnis der Italiener zu den Deutschen in diesem Kronlande, und auf verwandte Partien der österreichischen Geographic und Geschichte. Demnach ist diese Sammlung als ein Beitrag von Materialien zur Vaterlandskunde nicht ohne Werth und daher für Lehrer des Faches von mannigfachem Interesse. Aus dem gesagten erhellt, dass ein solches Buch gerade von demjenigen Leserkreise am leichtesten übersehen werden konnte, der von einzelnem daraus den erspriesslichsten Gebrauch zu machen vermag; diess zu verhindern itt der Zweck dieser kurzen Anzeige.

Wien. J. G. Seidl.

Über einige Reste der Vagantenpoesie in Österreich. Von Dr. Max Büdinger. (Im XIII. Bande der Sitzungsberichte der philos. histor. Classe der kais Ak. der Wifsensch.)

Mit Recht hat die Vaganterpoesie des Mittelalters die Ausmerksamteit der Gelehrten seit einem Jahrzehent aus höchste erregt, denn — um Grimm's oft citierte Worte noch einmal zu erwähnen. — "den gebundenen, aber rührigen Sinn des Zeitalters verräth uns diese lateinische Poesie befoer, als Urkunden und Aunalen. — In einem Artikel der allgemeinen Monatsschrift") hat Giese brecht die Untersuchungen über diesen Gegenstand dahin sichergestellt, dass die Vagantenpoesie ihren Ausgang von Frankreich genommen hat. Neuestens hat nun Hr. Dr. Max Büdinger auch für Österreich die Richtigkeit dieser Behauptung auf die scharfsinnigste Art in der ohen augeführten Abhandlung nachgewiesen. Unser Interesse ist hier zunächst angeregt, "denn es ist klar, das uns eine der wichtigstan Nachrichten über die Bildungszustände Österreichs gegeben wird."

Der Verfasser theilt uns in einer kurzen Einleitung seines Aussatzes den jetzigen Stand der Untersuchungen über die Vagantenporsie mit, um ein moglichst abgerundetes Bild "über diesen noch flülsigen Gegenstand" zu geben. Er weist sodann nach, daß die Vaganten schon um 1209 in den südostlichen Marken Deutschlands heimisch waren, und gelangt durch eingehende Betrachtungen zu den merkwürdigen Resultaten, dass salle Deberbleibsel lateinischer Poesien, welche sich hie und da in Handschriften österreichischer Bibliotheken erhalten haben, aller Abstammung aus Frankreich, der ursprünglichen Heimat dieser Vaganten Lieder, deutlich erkennen lassen, dass sich aber in Österreich eine offene Stätte für die Vaganten gefunden, wo sie beinabe durch das ganze 13. Jahrhundert geschützt, ja selbst von einem Erzhischof von Salzhurg, der nach der Vermuthung des Verf. Eberhard II. war, begünstigt wurden, daß ihrem Treiben erst durch die Salzburger Concile von 1271 und 1291 Einhalt gethan wurde, und daß selbst dann noch und bis tief in das 14. Jahrhundert sich Reste davon gerade in Österreich erhalten haben müßen. - Einen äußeren Erklärungsgrund für die Möglichkeit der langen Dauer der Vagantenpoesie in Oesterreich findet der Verfasser in der von ihm unzweifelhast sestgestellten Thatsache, dass es in Österreich im 13. Jahrhundert zum wenigsten eine jener "wahrscheinlich zahlreicheren Anstalten" gab, "auf welchen gelehrte Studien gepflegt wurden, und auf denen eine unruhige kecke Jugend das von Frankreich überkommene Treiben der Vaganten ausbildete." Er weist nämlich durch eine scharfsinnige Kritik der Handfeste K Albrechts I. für Wien vom 12. Februar 1296 das Bestehen einer solchen Schule in Wien nach, über deren Einrichtung und Disciplin er den genauen Text einer im Archiv des Wiener Rathhauses befindlichen Originalurkunde mittheilt.

Somit ist das Resultat dieser Untersuchungen, welche der Verfaßer. mit hewährter kritischer Schärfe und der Umsicht des Quellenkundigen durchführt, nicht nur von allgemeiner historischer Wichtigkeit, sondern auch speciel für die Geschichte des österreichischen Schulwesens von großer Bedeutung.

<sup>\*)</sup> Januar u. April 1853. — Über diesen Aufsatz bringt die Gyma. Zeitschrift 1854, S. 618 ff. ein Referat vom Verfaßer der vorliegenden Abhandlung selbst.

# Erste Abtheilung.

### Abhandlungen.

Die kaiserliche Sanction der gegenwärtigen Gymnasialeinrichtungen.

Seitdem die Verwirklichung der gegenwärtigen Organisation der Gymnasien begonnen hat, ist kein Ereignis eingetreten, das an Bedeutung und segensvoller Wirksamkeit für das österreichische Schulwesen sich mit den Allerhöchsten Bestimmungen vom 9. December 1854 vergleichen ließe; nach reiflicher Prüfung der bisherigen Erfolge der neuen Einrichtungen hat «die Vereinigung der ehedem bestandenen zwei philosophischen Jahrgänge mit den Gymnasien, und demnach die Beibehaltung der achtjährigen Gymnasien mit der an denselben gegenwärtig eingeführten Lehrmethode und mit den derzeit bestehenden Einrichtungen überhaupt" die allerhöchste Genehmigung, das bisher provisorisch bestandene die definitive kaiserliche Sanction erhalten.

Mit sehnsuchtsvoller Erwartung sah ein großer Theil des Lehrstandes dieser Entscheidung entgegen und wünschte, daß der bloß provisorische Zustand einer definitiven Gewissheit weichen möchte. Der Wunsch war natürlich; denn die Natur eines Provisoriams selbst legt der Thätigkeit manche unvermeidliche Fessela an und hemmt die freie lebenskrästige Entwicklung. Aber sehr dem ausopfernden Eifer des Lehrstandes eine frühere Beedigung der Unentschiedenheit wäre zu wünschen gewesen, für

Die Ministerialverordnung, durch welche die a. h. Bestimmungen über die Organisation der Gymnasien kund gemacht werden, findet sich in der dritten Abtheilung dieses Heftes abgedruckt.

94

Bine Zeitschrift, welche zugleich mit dem Bintritte der neuen Organisation zu dem Zwecke gegründet wurde, die Entwicklung des begonnenen Werkes zu fördern, muß es als ihre Pflicht betrachten, bei einem solchen Wendepuncte zurückblickend auf die Vergangenheit zu fragen, worin die wesentlichsten Unterschiede der jetzigen Binrichtung von der vormaligen bestehen und was in den fünf Jahren zur Verwirklichung der Neugestaltung geschehen ist, und zugleich vorwärts zu schauen, welches die wichtigsten Ausgaben der Gymnasien für die nächste Zukunst sind.

desinitive Sanction erhalten haben, so liegt darin ebenso sehr eine Anerkennung für die Thätigkeit aller der Männer, welche unmittelbar oder mittelbar diese Einrichtungen aussührten, als ein ge-

wichtiges Zeugnis für den Werth der Institutionen selbst.

l.

Einen Punct aus dem Gegensatze zwischen dem Sonst und dem Jetzt bezeichnet schon der Wortlaut der kniserlichen Verordnung.

namlich "die Vereinigung der ehedem bestandenen philosophischen Jahrgänge mit den Gymnasien". Für den oberflächlichen Blick dürfte leicht diese Änderung als eine so äußerliche, an sich ziemlich gleichgiltige erscheinen, dass man sich wundern möchte, in den gedrängten Worten jener Verordnung gerade sie ausdrücklich erwähnt zu sehen; der genaueren Erwägung aber kann die Bedeutung dieser Umgestaltung nicht entgehen. In allen denjenigen Berufsgebieten nämlich, welche umfassende wissenschaftliche Studien zu ihrer Voraussetzung haben, sind zwei Stadien der Vorbereitung bestimmt zu unterscheiden, das eine der allgemeinen Bildung gewidmet, das zweite der eindringenden Vertiefung in die specielle Wissenschaft. Wenn nicht durch das erste Stadium wissenschaftlicher Sinn geweckt und ein vielseitiges Interesse genährt ist, so ist ein selbstthätig forschendes, nicht bloss passiv aufnehmendes Studium der einzelnen Wissenschaften nicht gehörig vorbereitet, und Lebensberufe, welche bestimmend und veredelnd auf die ganze Gesellschaft einzuwirken die Aufgabe haben, sinken dann leicht zu der widerlichen Gestalt eines bornierten Handwerkes herab; wenn nicht durch das zweite Stadinm die sichere Herrschast auf einem Gebiete erreicht ist, so entsteht eine Bildung, welche wol für den geselligen Verkehr angenehm und für beschränktere Lebensberuse angemessen, aber für Lebensberufe von weitgreifendem Einflusse nicht ausreichend ist. Es bedarf kaum der ausdrücklichen Bemerkung, dass mit dem ersten Stadium die Aufgabe des Gymnasiums, mit dem zweiten die der Universität bezeichnet ist. Die Gymnasialzeit nun war mmittelbar vor der gegenwärtigen Organisation in zwei völlig disparate, in jeglicher Hinsicht auseinanderfallende Abschnitte zerriben, das sechsjährige Gymnasium, und die zwei sogenannten philosophischen Jahrgänge. Die Gymnasien waren im wesentlichen laleinische Schulen, die sich von den früher bestandenen Jesuitenschulen kaum in etwas anderem als darin unterschieden, dass tieses ihr Ziel nicht mit der erforderlichen Consequenz sestgehalten und den dazu geeignetsten Mitteln durchgeführt wurde, ohne man doch die Durchbrechung der Consequenz irgend als eine Verbeiterung anzusehen wäre berechtigt gewesen. In den philosophischen Cursen dagegen sollte auf einmal der Gesichtskreis des Schälers erweitert werden; dem Latein des Gymnasiums war in

diesen Räumen nur ein entlegener, bescheidener Winkel angewiesen, dagegen sollten Mathematik, Physik, Naturgeschichte, allgemeine Geschichte und Philosophie von den Zuhörern aufgenommen werden. Die Folgen dieser Einrichtung lassen sich schon im voraus erwarten; die zwei Jahre der philosophischen Cyrse reichten allerdings dazu hin, den mühsamen Erwerb der lateinischen Schule großentheils zu vergeßen; Wißenschaften dagegen, deren Verständnis darauf beruht, dass sie von der Stufe der blossen Anschauung an durch die gesammte Zeit des erwachenden und allmählich selbständiger erstarkenden Nachdenkens hindurch dem Schüler nicht blos ein Gegenstand des Lernens und Verstehens, sondern auch der eignen Übung waren, solche Wissenschaften konnten natürlich in dem eng begrenzten Raume von zwei Jahren nicht studiert werden, man konnte im allgemeinen nur Compendien memorieren, um nach bestandener Prüfung sich der Gedächtnislast möglichst rasch zu entledigen. Wir brauchen die Richtigkeit des angedeuteten Bildes nicht erst zu erweisen, denn die Vergangenheit, von der wir reden, ist noch im frischen Andenken unserer Leser; sollte hin und wider jemandem die Vergangenheit bereits in einem rosigeren Lichte erscheinen, so liegt dafür, dass in den philosophischen Cursen an das gedächtnismässige Einprägen für eine flüchtige Prüsungsleitung die erdrückendsten Forderungen gestellt wurden, eine ziffernmäßig gesicherte Bestätigung vor: an der ehemaligen Wiener philosophischen Facultät z. B. waren nach einem dreijährigen Durchschnitte von den in die philosophischen Curse eingetretenen Hörern nach dem Verlaufe von zwei Jahren nur 42% (die Ergebnisse aller Nachtrags - und Reparationsprüfungen mitgerechnet) befähigt, zu den Facultätsstudien überzugehen\*). Und bei diesem allem ist nur der didaktischen Fehler gedacht, welche in der Einrichtung der philosophischen Curse lagen; welcher Missgriff in disciplinarer Hinsicht begangen wurde, indem man namentlich an den besuchtesten Universitäten Schüler in einer Menge vereinigte, dass ihre Massenhastigkeit den Charakter der Schule aufhob, während ihre ungenügende Bildung pie für Universitätsunterricht unfähig machte, welche sittlichen inchtheile von diesem Zwitterzustande unzertrennlich waren,

<sup>)</sup> Vergl. Jahrg. 1853 dieser Ztschr. Heft XII, S. XII.

brauchen wir kaum anzudeuten. An die schmerzlich ernsten Ersabrungen, die sich eben hieran knüpfen, wollen wir gar nicht erinnern, sondern an jene tausendfältigen komischen Geschichten aus den philosophischen Cursen, welche ihrer ganzen Art nach eher an den Muthwillen einer schlecht disciplinierten Elementarclasse, als an die würdige Haltung einer der Universität nahestehenden Anstalt denken lassen. - Die Vereinigung nun der philosophischen Jahrgänge mit den Gymnasien, so dass sie einen inlegrierenden Theil derselben bilden, ist nicht eine blosse Veränderung der Namen oder einiger administrativer Einrichtungen, sondern ist eine völlige Umgestaltung des Wesens der ehemals somanten Gymnasien. Die Gegenstände, welche ehedem nach dem Abschluße des sechsjährigen Gymnasialcursus in übereilter Hast gehört werden mußten, sind jetzt auf die ganze Gymnasialzeit in der Art vertheilt, dass einem jeden Lebensalter dasjenige und in der Weise zur Auffassung und selbstthätigen Verarbeitung dargeboten wird, was und wie es der jedesmaligen Bildungsstufe sich eignet.

Mit der consequenten, ihres Zweckes sich bewußten Durchführung dieser Anordnung sind die Gymnasien aus lateinischen Schulen zu Schulen einer allgemeinen Bildung geworden. Die sogenannten Realien, Mathematik, Physik, Naturgeschichte, früher innerhalb des Gymnasiums nur dem Namen mich vertreten, dann in den philosophischen Cursen den Zuhörern auf einmal in erdrückendem Übermaße zugeführt, sind zu einem wesentlichen Gliede in dem Organismus des Gymnasiums geworden, so dass durch die stete Verbindung von Auffassung und selbst-Miliger Übung ein Ergebnis von innerer Festigkeit erstrebt wird. Der Gedanke, als ob eine Beschäftigung mit den genannten Gegenständen gleichgiltig und kein Moment allgemeiner Bildung sei, in unmöglich geworden in einem Zeitalter, für welches die eindringende Forschung gerade auf diesen Gebieten, die Kenntnis der Matur und hiedurch zugleich vermittelt die Herrschast über die Natur, einen wesentlichen Charakterzug bildet. Dass diejenigen, welche einst zu Männern herangereist in der Gesellschaft auf engere oder weitere Kreise Binfluss zu nehmen haben, nicht Fremdlinge in diesen Fächern seien, sondern durch eigenes Arbeiten in ibren Blementen lebendiges Interesse für dieselben und die Beffi-

higung eines erfolgreichen weiteren Studiums erworben haben, das kann für den Staat in keiner Beziehung gleichgiltig sein. An Schulen, welche nicht bloß für einen einzelnen Lebensberuf vorbereiten, sondern für alle durch höhere Studien bedingten Lebenswege die gemeinsamen Ausgangspuncte bilden sollen, hat der Staat unzweiselhast die Forderung zu stellen, das Mathematik und Naturwissenschaft in ihnen nicht bloss zum Scheine erwähnt, sondern der Unterricht darin innerhalb wol abgemeßener Grenzen einen wirklichen und dauernden Erfolg habe. - Geschichte und Geographie können zu einem werthvollen, mit dem gesammten Gedankenkreise sich verwebenden, auf Denkungsweise und Charakter hinwirkenden Besitztum nur dann werden, wenn sie schon frühzeitig einen Gegenstand des Interesse und der gemüthlichen Theilnahme bilden, und dann bei allmählich zunehmender Reise des Geistes die ausgefasten Thatsachen in ihrem wahren Zusammenhang verstanden werden. Überdiels muß ein großer Staat dafür sorgen, daß seinen Angehörigen, vornehmlich den zu einer höheren Stellung berufenen, die wichtigste Bedingung patriotischer Gesinnung nicht fehle, die lebendige Kenntnis des gesammten Vaterlandes und seiner Geschichte. Zu dieser zweisachen, der allgemein menschlichen und der speciel vaterländischen Bedeutung ist die Geschichte in der jetzigen Einrichtung durch die Gliederung des Unterrichtes für die gesammte Gymnasialzeit erhoben worden. - Das das Latein seine Alleinherrschaft verloren hat, liegt schon in dem bisherigen; aber eben so wichtig ist es, daß innerhalb des lateinischen Unterrichtes selbst der Schwerpunct an etwas andere Stelle gelegt ist. Die Gewandtheit im Schreiben und Sprechen eines Latein von mindestens höchst zweideutigem Gepräge zum Hauptzweck eines Unterrichtes von umfaßendem Zeitaufwande zu machen, ist kein Recht geblieben in einer Zeit, wo das Latein nicht mehr die Geltung des allgemeinen Organes der Gelehrsamkeit, geschweige denn der Bildung hat; dagegen mus es unverantwortlich erscheinen, nach mühsamer Erwerbung der Sprachkenntnis im Lateinischen, aus der römischen Literatur nur einige abgerissene Brocken, wie unsere früheren Chrestomathien sie in bunter Mischung enthielten, zur Lecture darzubieten. Wenn in der ersteren Hinsicht, im eigenen Gebrauche der lateinischen Sprache, die Ansprüche an Sprechfertigkeit in demselben

Malse beschränkt werden mussten, als die Forderung gewißenbaster Correctheit geschärst ist, so hat dagegen in der zweiten Hinsicht, in der Lecture, das Latein an Umsang gewonnen, und ist dadurch geworden, was es allein zu sein beanspruchen kann, nicht ein Ersatz für alles andere Wissen, sondern ein wichtiges Moment in allgemein menschlicher Bildung. - Damit steht in genauem Zusammenhange, dass der griechische Unterricht aus bloßem Scheinleben zur Wirklichkeit erhoben ist. Der griechische Unterricht in seiner vormaligen Form ist durch den unwiderleglichen Satz verurtheilt in dem Vorworte zum Org.-Entwurf: "die rechte Ökonomie besteht darin, so viele Zeit einem Gegenstande zu widmen, als nöthig um Früchte der gehabten Mühe zu ernten, oder ihn ganz aufzugeben." Dass bei der ehemaligen Einrichtung im Griechischen eben so wenig am Gymnasium als in den philosophischen Cursen etwas zu erreichen möglich war, das bezeugen mit Schmerz alle, welche den unvergänglichen Werth der griechischen Literatur mit der Mühe späterer Arbeit oder aus dem matten Abglanz von Übersetzungen kennen lernten. Um also nicht die edle Zeit der Jugend geradezu zu vergeuden, musste das Griechische entweder aufgegeben oder an Umfang erweitert werden. Jenes war schon um des ernsten Studiums des Latein willen nicht zulässig; denn die Erfahrung gibt die warnende Lehre, die sich übrigens aus der Natur der Sache sehr wol ableiten läst, das das Studium des Latein überall versumpst und in unwisenschaftlichen Schlendrian der Barbarei herabsinkt, wo es sich von dem des Griechischen lossagt. Und wenn bei dem lateinischen Valerricht die Bekanntschaft mit dem Besten der Literatur ein wesentliches Moment wurde, so gilt diess in noch höherem Grade für das Griechische, dessen Literatur nach ihrem ganzen Charakter dem jugendlichen Geiste ein anhaltendes Interesse einzuslössen und die edelsten Keime echter Bildung einzupflanzen geeignet ist: eine Wahrheit, die von den ausgezeichnetsten Vertheidigern des Christentums seit den ältesten Jahrhunderten anerkannt und neuerdings mit großem Nachdrucke ausgesprochen wurde. - Schon zu einem erfolgreichen Studium der classischen Sprachen und ihrer Literaler ist es nothwendig, dass das Organ der Aussalsung, die Kenntus der eigenen Muttersprache, wol entwickelt sei; aber dass diese ganz abgesehen von ihrer Wirksamkeit für die classischen

Studien einen hohen Werth an sich hat, und niemand, der auf Bildung Anspruch macht, sie ungestraft vernachlässigen, keine Schule sie dem Zufalle überlassen darf, das braucht nicht erwiesen zu wer-Unter den verschiedenen, innerhalb des österreichischen Staates gesprochenen Landessprachen nimmt aber für Gymnasien mit Recht die deutsche Sprache vor allen die ihr gebührende Stellung in Anspruch. Das Bedürfnis, ja die Nothwendigkeit, daß in einem weiten, zu wirklicher Einheit gedeihenden Reiche die Gebildeten aller Stämme in derselben Sprache sich zu verständigen befähigt sind, gibt der deutschen Sprache im Gymnasialunterricht unbestreitbar diese eigentümliche Bedeutung, selbst wenn man absehen dürste von dem wichtigen Einstusse, den der Reichtum der deutschen Literatur in ästhetischer und wissenschaftlicher Beziehung auf die Bildung der Jugend ausübt. Mit Unwillen denkt jeder Freund des Vaterlandes an die Vernachlässigung, welche in unseren Gymnasien von ehemals, zufällige persönliche Ausnahmen abgerechnet, die deutsche Sprache erfuhr; dieser Vernachläßigung war es zuzuschreiben, wenn man so häufig die Klage hörte, daß z. B. absolvierte Juristen nicht einmal ein correctes Deutsch schrieben; sie ist die hauptsächliche Ursache, dass die Missgestalt des österreichischen Deutsch den gerechten Spott eines hochgefeierten patriotischen Schristellers weckte.

So ist denn freilich an die Stelle der fast ausschliesslichen Herrschaft des Latein an unseren Gymnasien eine Reihe von Gegenständen getreten, und stünden sie nicht unter sich in dem genauesten, wechselseitig sich bedingenden Zusammenhange, so wäre es kein Wunder, wenn man darüber besorglich werden und eine Zerstreuung und Zerfahrenheit noch mehr fürchten möchte, als eine beschränkte Einseitigkeit, in der man vorher unzweiselhast sich besund. Aber man versuche es, irgend einen der genannten Gegenstände zu streichen, man entfernt damit ein Moment der innerlich zusammenhängenden Bildung, die man dem heranwachsenden Geschlechte zu entziehen oder zu verkümmern nimmermehr verantworten könnte, und man erschwert durch Beseitigung jedes solchen Momentes die Auffasung anderer verwandter Zweige, anstatt die gewünschte Erleichterung herbeizuführen. Kann man nicht durch Ausscheiden des einen oder des anderen Elements die Aufgube einer Planzstätte für höhere allgemeine Bildung sich erleichtern, so bleibt

nur übrig, durch geregelten Gang, durch zweckmäsige Anordnung, durch strenge Mässigung auf jed em Gebiete jedem seinen Ersolg zu sichern, und alle zu einer Gesammtwirkung zu vereinigen. In wie weit sich bis jetzt ersahrungsmäsige Beweise sinden, dass die gegenwärtige Einrichtung in den wesentlichen Puncten einen richtigen Weg zu diesem Ziele eingeschlagen habe, wird später angedeutet werden.

Mit der Erweiterung des Unterrichtskreises an unseren Gymnasien ergibt sich als Folge ein anderer Gegensatz in der vormaligen und der gegenwärtigen Gestalt unseres Gynmasialwesens; der Schein, als ob derselbe Lehrer innerhalb einer Classe alle Gegenstände ihrem Werthe und ihrem Zwecke gemäs lehren könne, ist aufgegeben, und an die Stelle des Systems der Classenlehrer ist das der Fachlehrer, in richtiger Beschränlung dieses Wortes, eingetreten. Wir sagen, der Schein, denn in Wirklichkeit bedeutet doch das System der Classenlehrer michts anderes, als dass man, trotz dem in den Zielleistungen und in der zugemessenen Anzahl der Lehrstunden bezeichneten Verhältnisse der einzelnen Lehrgegenstände, dennoch in jeder Classe dem persönlichen Talente, der überwiegenden Neigung und Beschäftigung des Classenlehrers es überläßt, auf welchen Gegenstand er den Schwerpunct des Unterrichtes legen will. Dieser Schein also ist aufgegeben, es wird nicht mehr einem Lehrer zugemuthet, fast in allen Unterrichtsgegenständen einer Classe sich einbeimisch zu stellen, sondern nur in einer, für das Studium genau zusammenhängenden Gruppe von Gegenständen zu unterrichten, in welcher einheimisch zu sein man von demselben Manne wol verlangen kann, für welche Interesse und Thätigkeit bei den Schükm zu erwecken ihm selbst eine Freude ist. Über die Vorzüge des einen oder des andern Systems, des der Classen- oder des der Fachlebrer im allgemeinen zu discutieren, die Erleichterungen, welche jenes System für die Disciplin in vielen Fällen wirklich, für die Einheitlichkeit des Unterrichtes scheinbar gibt, hervorzuheben, ist eine ganz unnütze Sache. Den Unterricht in allen oder fast allen Lehrgegenständen derselben Classe einem Lehrer zuweisen, ist - Fülle vorzüglich begabter Persönlichkeiten ausgenommen, welche nicmals die allgemeine Regel bestimmen dürfen eine Unmöglichkeit, wenn nicht Umfang oder Grundlichkeit des

Unterrichtes geführdet werden soll. Es gilt also, nicht über das nothwendige sich weiter in Erörterungen einzulusen, sondern aus ihm die Consequenzen zu ziehen, welche für den ganzen Organismus des Gymnasiums erforderlich sind; in ihnen liegen zugleich neue Gegensätze des Sonst und Jetzt unserer Gymnasialeinrichtung.

Dem System der Fachlehrer entspricht die gegenwärtige Lehramtsprüfung, dem der Classenlehrer die vormalige Concursprüfung. Wir wollen hier nicht von solchen Übelständen der ehedem bestandenen Concursprüfung reden, welche mit dem System der Classenlehrer nicht nothwendig zusammenhängen, sondern sich auch unter Beibehaltung desselben hätten abstellen lassen, z. B. dass die Prüfung nur aus einer Clausurarbeit bestand, ohne dass den Beurtheilenden die Möglichkeit ware geboten gewesen, sich noch weiter über die Bildung des Candidaten Kenntnis zu verschaffen; dass die Prüfung nicht die Qualification zum Lehramte an sich, sondern die Würdigkeit zum Enipfang einer bestimmten erledigten Stelle ermitteln sollte; dass leicht genug jemand in den Fall kam, durch zehnmalige halbe und wenig erweisende Prüfungen ermüdet zu werden, statt in einer vollkommen sichernden Prüfung seine Tüchtigkeit zu erweisen. die Abstellung dieser mit dem Systeme, wie gesagt, gar nicht nothwendig zusammenhängenden Übelstände, die Einsetzung einer Prüfungsnorm, bei der es dem unreifen kaum möglich ist, zu täuschen, aber eben so wenig den tüchtigen und eifrigen, verkannt zu werden, wäre ein wichtiger und schätzenswerther Fortschritt gewesen. Aber die wesentlichsten Eigentümlichkeiten der jetzigen Prüfungen, durch welche sie in vollen Gegensatz zu den vormaligen Concursprüsungen treten, stehen in unmittelbarstem Zusammenhange mit dem System der Fachlehrer. Es sind deren hauptsächlich zwei. Erstens, es wird von jedem Candidaten des Lehramtes nicht eine ungefähre Kenntnis in allen Lehrgegenständen des Gymnasiums erfordert, wie man für das System der Classenlehrer von ehemals es hätte fordern sollen, sondern ein eindringendes, wissenschaftlich begründetes Studium in einer Gruppe von Gegenständen, entweder in der philologischen oder der historisch-geographischen oder der mathematisch-naturwißenschaftlichen, in allen übrigen, namentlich in der als Organ des Unter-

richtes zu verwendenden Sprache, nur die allgemeine von jedem Gebildeten zu erwartende Kenntnis. Zweitens, innerhalb jeder Gruppe ist zwar durch die Prüfungsvorschrift das Mass von Kenntnissen unterschieden, welches zum Unterricht im Untergymnasium und welches zu dem im ganzen Gymnasium zu erfordern ist, aber das Anrecht auf definitive Anstellung überhaupt wird erst durch Nachweisung dieser letzteren erworben. Von der Ausführung dieser beiden charakteristischen Bestimmungen hängt die gedeihliche Verwirklichung der gegenwärtigen Gymnasialeinrichtungen ab. Nur die eigene gediegene Kenntnis, das eigene Einleben in den Gegenstand macht es dem Lehrer möglich, jenes thätige Interesse der Schüler für denselben zu wecken, von welchem jeder wahre Erfolg abhängt; es sichert gegen Missgriffe im Unterrichte, sichert vor allem gegen jenes eitle Überschreiten des rechten Masses und tiuschende Gefallen an leerem Schein, zu welchem dünkelhastes Halbwissen und oberstächliche Routine so leicht versühren. in Schulunterrichte den vielgehörten Spruch docendo discimus so anzuwenden sich erlaubt, dass er erst in und mit dem Lehren dasjenige selbst, was er zu lehren hat, lernen wolle, der begeht einen unverantwortlichen Raub an dem theuersten Gute der Schule, an der Zeit und frischen Lernbegier der Schüler. Die Forderung wißenschastlicher Gründlichkeit innerhalb eines bestimmten Gebieles muss aber gleichmässig an alle Lehrer des Gymnasiums gestellt werden. Wollte man von den Lehrern im Untergymnasium ein encyclopadisches Halbwissen, und nur von denen im Obergymnasium grundliche Kenntnis innerhalb eines gewissen Gebietes rerlangen, so würde man erstens sich von dem Irrtum verführen lassen, als sei für den Ansang des Unterrichtes ein kümmerliches Wilsen des Lehrers ausreichend, ein Irrtum, der besonders auf dem philologischen Gebiete nach der Natur der Sache die verderblichsten Folgen hat; und dann würde man zwischen Unter- und Obergymnasium eine Scheidewand aufrichten, so dass auf ein harmonisches Zusammenwirken der einzelnen Lehrkräste and dem einen, ihnen allen gemeinsamen Ziele, und hiermit auf die Erreichung dieses Zieles selbst verzichtet werden müßte.

Dieses Zusammenwirken so weit, als es durch bestimmte Anordnungen geschehen kann, zu fördern, ist die Absicht mehroter Bestimmungen der gegenwärtigen Organisation, z. B. über die

104 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

Classenlehrer im jetzigen Sinne des Wortes, als diejenigen Lehrer, welche je für eine Classe den Mittelpunct des Zusammenwirkens in didaktischer und disciplinärer Hinsicht zu bilden haben. Vot allem tritt diese Absicht klar hervor in der dem Director gegebenen Stellung; dieser Gegensatz der Stellung des Directors in der gegenwärtigen Einrichtung gegen die des Prafecten at den ehemaligen sechsclassigen Gymnasien ist zugleich ein wesentlicher Charakterzug der jetzigen Institutionen. Der Präfect wat erstens nicht Leiter eines Gymnasiums in der jetzigen voller Bedeutung des Wortes, sondern nur einer beschränkteren Anzahl von Classen. Er war zweitens nicht Lehrer der Anstalt, sondern nur Vorgesetzter der Lehrer, das Organ zu Ausführung der von den Behörden gegebenen Anordnungen und der Aufsicht über die Lehrer und hiedurch mittelbar über die Der Director ist nothwendig zugleich Lehrer, und zwar, was er vormals kaum jemals sein konnte, ein gemäße den gegenwärtigen Anforderungen in jeder Beziehung erprobler; und wenn in allen Fällen die Lehrer sich seinen Anordnungen zu fügen haben, nicht nur wo dieselben die bloße Ausführung höherer Verordnungen, sondern auch wo sie selbständig getroffent administrative Massregeln sind, so ist dagegen der Director in den wichtigsten, das innere Leben der Schule betreffenden Angelegenheiten ausdrücklich zu einer Berathung mit der Lehrerconferens verpslichtet und hat eine Entscheidung, welche von der überwiegenden Überzeugung der Lehrer abweicht, sofort der vorgesetzten Behörde zu motivieren und ihre Genehmigung einzuholen. Be ist hiermit dem Director diejenige Vollmacht gegeben, deren et bedarf, um für den Zustand der Schule die Verantwortung zu übernehmen; was im übrigen eine Verminderung der Macht zu sein scheint, das ist vielmehr für einen jeden Director, der eine Schule zu leiten durch Tüchtigkeit des Geistes und Charakters berusen ist, in Wuhrheit eine Sicherung des Ersolges. Erlüsse mit theilen, Berichte abfassen, die Gymnasialacten in guter Ordnung halten, administrative Anordnungen treffen und ihre äußerliche Durchführung überwachen, den gesammten äußeren Mechanismus der Schule in regelmässig sicherem Gange erhalten, diese und abnliches, dessen Nothwendigkeit zu verkennen und dessen Werth herabzusetzen wir weit entfernt sind, kann sehr wol ein Vorge-

setzter der Lehrer, der ihnen nur zu befehlen hat, ohne als ihr College an den Mühen und Schwierigkeiten der Ausführung fortwährend thätigen Antheil zu nehmen. Aber diess alles ist doch nur die Schale, die fest und tüchtig sein muß, um einen gesunden Kern sich entwickeln zu lassen; dieser Kern der Schule ist die geistige und sittliche Bethätigung an der Jugend des Vaterlandes, der Hoffnung der Zukunft. Für diese sittliche Thätigkeit der Lehrer den vereinigenden Mittelpunct, die belebende Seele zu bilden, ist die Aufgabe des Directors, und aus ihr ergibt sich mit Nothwendigkeit diejenige Stellang, welche die gegenwärtige Organisation ihm zuweist. In der unmittelbaren Betheiligung an Unterricht und Zucht gewinnt der Director, was zur rechten Leitung der Anstalt die unerlässliche Bediagung ist, eine eindringlichere Kenntnis der Lehrer und Schüler, als er in blosser Überordnung erreichen könnte; die Pflichten der Lehrer selbst theilend, wirkt er durch sein persönliches Beispiel zur Belebung einer opferwilligen Freudigkeit im Berufe mehr, als die unbedingteste Vollmacht des Beschlens es im stande ware. Aber noch wichtiger, als die unmittelbare wirkliche Betheiligung un Unterrichte ist es, dass nur die Autorität, welche jemand sich als Lehrer des vollständigen Gymnasiums durch wissenschastliche Überlegenheit neben Vorzüglichkeit der Leistungen in Unterricht und Zucht bereits erworben hat,, zu der Vertrauenstellung des Directorates führen können. Mit der bloßen Bestimmtheit des Befehles und der Strenge in Überwachung seiber Befolgung kann wol äussere Ordnung geschassen werden; aber die Freudigkeit im Zusammenwirken des Lehrercollegiums zu einem hohen Zwecke läst sich nur durch das Mittel gegenseitiger Verständigung und einstimmiger Überzeugung erreichen. Cher Lehrer, wie die jetzige Einrichtung sie zu bilden unternimmt, die in einem wissenschaftlichen Gebiete selbst gründliche Studien gemacht haben, kann nur die eigene wissenschastliche Gediegenheit dem Director jene geistige Superiorität geben, ohne welche seine Leitung nur ein Schein bleibt. Ein Director, welcher selbst in einer Wissenschaft vollkommen einheimisch und von der Gesammtaufgabe der Gymnasien durchdrungen ist, wird die Forderungen, welche für andere Gebiete in der Natur des Gegenstandes liegen, aus innerer Ueberzeugung anerkennen, und weit entfernt, in seiner Stellung den Anspruch auf ein entschei106 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

dendes Urtheil über das einzelne anderer Unterrichtsgebiete zu finden, die Berathung mit sachkundigen Collegen als eine Wohlthat, nicht als eine Beeinträchtigung ansehen. — Allerdings liegen zu Bewährung der Angemessenheit dieser Stellung des Directors die Erfahrungsthatsachen bis jetzt nur spärlich vor; die lange Gewöhnung an die Weise der Präfecten hat zur natürlichen Folge dass dem äußerlichen Geschästsmechanismus häufig ein höherei Werth und größerer Zeitaufwand zugewendet wird, als er verdient. Doch wenn dieser Theil der neuen Organisation noch an wenigsten in wirkliches Leben gesetzt sein möchte, so darf mar deshalb doch nicht verkennen, daß er mit dem ganzen System der Einrichtungen unzertrennlich zusammenhängt und seine Aufhebung die weitgreisendsten Folgen haben müste, sondern hat darin nur die Mahnung an die größte Umsicht in der Wahl der Directoren zu finden. Denn freilich ist es dadurch, dass die persönliche Superiorität, die moralische Macht geistiger und sittlicher Tüchtigkeit die entscheidendsten Momente für einen Gymnasialdirector sind, um vieles schwerer, Manner zu finden, welche dieser Stellung in vollkommenem Maße gewachsen sind. Aber diese Schwierigkeit liegt in der Natur der Sache, sie ist nicht willkurlich gemacht; wollte man sie umgehen und nur die äußerliche Ordnung und Machtstellung in's Auge falsen, so thate man nicht weiter, als dass man die Erstrebung eines hohen Zieles lieber aufgabe, statt sich allmählich seiner Erreichung anzunähern.

Die Aufgaben der jetzigen Einrichtungen müßen aber eben im einzelnen schwieriger sein, weil das Ziel im ganzen höher gestellt ist. Denn, und hierin liegt der durchgreisendste Unterschied der vorigen Gymnasien und der Gymnasien, wie sie jetzt erstrebt werden, in der vormaligen Gymnasialeinrichtung war auf das gedächtnismäsige Einprägen, das Memorieren des Lehrstoffes der hauptsächlichste Nachdruck gelegt, die gegenwärtige Kinrichtung bezweckt dagegen in allen Zweigen jene selbstthätige Aneignung, durch welche aus dem Wissen ein Können, aus der einzelnen Kenntnis in ihrer Verwebung mit dem gesammten Gedankenkreis ein Element der Bildung wird. Wenn wir des Memorierens in tadelnder Weise gedenken, so ist damit nicht im geringsten verkannt, das als ein Moment zu andern hinzutretend das gedächtnismäsige Kinprägen solcher Worte, bei denen das

Gewicht des Inhalts mit dem Adel der Form im Einklang steht. einen bleibenden Eindruck auf Gemüth und Charakter hat; sondern es ist an das Memorieren von Compendien, überhaupt an das Memorieren in solchen Fällen gedacht, in denen nur die Aneigmung zu eigener freier Beherrschung einen Werth hat. Und wenn wir von der unberechtigten Bedeutung des Memorierens in den Gymnasien und den philosophischen Cursen von ehemals reden. so vergessen wir nicht, wie manche tüchtige Lehrer auf wirk-Zaches Verständnis und thätige Aneignung hinarbeiteten, sondern Exacinen nur die überwiegende Gewohnheit der Praxis und die Na-Tur der Einrichtungen selbst. Man kann in Zweisel sein, ob es ▶ei denjenigen Männern, auf welche die Grundlage der vormalien Gymnasialeinrichtungen zurückzuführen ist, bewußte Absicht war, in einer fast ausschliesslichen Bevorzugung des Memorierens 🗖 ie geistige Selbstthätigkeit der Jugend zu ersticken; aber zweier-🗷 🗪 steht über allem Zweisel sest: das Factum, dass durch ein losses Memorieren während der ganzen Zeit des Gymnasiums and der philosophischen Curse die günstigsten Urtheile zu gewinen waren, und serner, dass ein großer Theil der Einrichtungen elbst ausdrücklich darauf hinarbeitete. Für das erstere genügt sich auf das Zeugnis eines Mannes zu berufen, dessen Namen Tie österreichische Schulwelt in dankbarem Andenken zu bewahen hat, des verstorbehen hochwürdigen Prälaten von St. Flo-Tan, Michael Arneth. Dieser schreibt in den im Jahre 38 abgefalsten "Bemerkungen über die Mängel der öster-Eichischen Gymnasialeinrichtung u. s. w.", für welche dem edlen erfaßer sein Wirkungskreis als Director der Studien in Obersterreich die sichere Grundlage der Erfahrung bot, S. 9 ff.:

Überhaupt geht unsere Methode in den gelehrten Schulen weit ehr auf das Auswendiglernen, als auf das Verstehen und Aneignen. Der Beweis davon liegt von der untersten Schule bis zur obersten hinauf dermann vor. — Unser Prüfungssystem vom täglichen Abfragen der Schullectionen an durch die wöchentliche und monatliche bis zur Semetal- und Finalprüfung ist im Grunde wenig von einer immerwährenden Widerholung bis zum Überdruße verschieden. — Unsere Methode gewöhnt ben deswegen mehr an das passive Aufnehmen, als an das selbstthätige Einstudiren, Einüben, Aneignen des Lehrgegenstandes, was, wenn es von früher Jugend an so betrieben wird, nicht ohne die übelsten Folgen für die ganze Folgezeit bleibt."

Zu diesen gewichtigen, auf Erfahrung gegründeten Klas eines gewissenhasten Zeugen der Wahrheit ist es kaum nöth noch ein Wort hinzuzusügen, um zu beweisen, dass eben die E richtungen selbst auf diesen Abweg führten. Man erinnere s nur daran, dass mit dem Vorschreiben fester Lehrbücher und ängstlichsten Gebundenheit an dieselben das Wort des Lehrbuc einen Anspruch gewinnt, welcher sich nur durch strenges Men rieren erfüllen lässt; dass Theorien des Stils, der Rhetorik, Poetik vorgetragen wurden, ohne dass vorher durch eine Lecti von der erforderlichen Ausdehnung und Vertiefung der Sinn zu Verständnisse der allgemeinen Abstractionen wäre geweckt we den, die also, wären sie selbst richtig gewesen, für den Schü leere Worte bleiben mussten; man erinnere sich, dass in d philosophischen Jahrgängen Disciplinen von weitem Umfang welche sichere Durchübung und selbständige Bewegung in ihr Elementen nothwendig voraussetzen, um in ihrem weiteren Ve laufe auch nur verstanden zu werden, in kurze Frist zusamme gedrängt wurden; man erinnere sich endlich der nach der Sch blone angelegten Prüfungen, sogar und besonders in den philosopl schen Cursen, und man wird sich zu der unumstößlichen Überzeugu hingedrängt finden: wenn an einzelnen Anstalten in einzelnen G genständen über das bloße Memorieren hinaus eine selbständig Aneignung erstrebt oder erreicht wurde, so war diess ein pe sönliches Verdienst der betreffenden Lehrer über, ja gegen de Sinn der Einrichtungen, diesen selbst war zu genügen durch e Memorieren. Wir brauchen wol nicht weiter auszusühren, welch Nachtheile von einer solchen Einrichtung des Unterrichts unze trennlich sind; wenn es die Schule aufgibt, auf Geist und Chi rakter der Jugend einen bestimmenden Einfluss zu gewinnen, überlässt sie die Einwirkung zufälligen Umständen jeglicher Al - Umgekehrt in der gegenwärtigen Einrichtung. Wir durft leider nicht zweiseln, dass auch jetzt noch in manchen Fällen de blossen Memorieren ohne selbstthätige Aneignung ein ungebührlich Werth beigelegt wird; diese Nachwirkung früherer langjahrige Gewöhnung läst sich nicht mit einem male abschneiden. Ab die Institutionen selbst schärfen nicht allein eine richtige Würd gung ausdrücklich ein, sondern suchen auch, so weit es angeh ein bloß passives Aufnehmen des Lehrstoffes unmöglich zu mache

Die Lehrstunden sollen nicht ein bloßer Vortrag des Lehrstoffes sein vor aufnehmenden Zuhörern, sondern eine beständige Durchübung des allgemeinen am einzelnen, eine stete Controle der richtigen und eindringenden Auffalsung, ein Arbeiten der Schüler mit dem Lehrer; daher überfüllte Classen und die Nothwendigkeit einer sogenannten Correpetition neben den Lehrstunden jetzt grundsätzlich einer ganz andern Beurtheilung unterliegen als sonst. Der Lehrgang ist in den meisten Gegenständen so geordnet, daß eine anschauungsmäßige Auffaßung vorausgeht, ehe eine allgemeinere, mehr begriffsmässige Behandlung eintritt, allgemeine Legriffe also, so weit überhaupt zu denselben vorgedrungen wird, nicht ein leerer Klang der Worte bleiben. Die Beurtheilung endlich soll nicht bemeisen werden nach der Masse des aufgespeicherten Wissens, sondern danach, dass das Wissen zu einer geistigen Krast geworden ist, welche auch in den nicht unmittelbar bereits behandelten, aber diesen ihrem Wesen nach verwandten Fällen sicher zu wirken vermag. Eben so wenig die Dressur bloßer Routine als das Memorieren abstracter Allgemeinheiten, sondern eine Verarbeitung des Wissens zum Können, der einzelnen Kenntnisse zu einem innerlich wohl gegliederten Ganzen der Bildung, sittliche Erziehung durch bildenden Unterricht ist das Ziel der gegenwärtigen Gymnasialeinrichtungen und bezeichnet zogleich, alle früher erwähnten einzelnen Puncte zusammenfassend, den entschiedensten Gegensatz gegen die vormaligen Einrichtungen.

II.

Was ist nun zur Verwirklichung einer solchen, nicht bloßs einen einzelnen Punct ändernden, sondern das ganze System umgestaltenden Reform des Gymnasialwesens innerhalb des bisher abgelaufenenen Zeitraums von fünf Jahren geschehen, was ist erreicht worden? Man kann ohne Übertreibung behaupten, daßs geschehen ist, was sich in so kurzer Zeit nur irgend ausführen ließ, man darf dieß jetzt unumwunden aussprechen, da die kaierliche Sanction ausdrücklich auf den bisherigen Erfolgen der gegenwärtigen Einrichtungen beruht.

Als im Herbste des Jahres 1849 der vollständige «Entwurf der Organisation der Gymnasien in Österreich» Sr. Majestät unterbreitet und die a. h. Genehmigung zu seiner vorläufigen Aus-

110 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

führung nachgesucht wurde, ist es nicht verkannt worden, dass das Gelingen von dem Zusammenwirken einer Menge von Umständen abhänge, welche sich auch durch den besten Willen und die größte Energie nicht mit einem Schlage schaffen laßen. In den «Vorbemerkungen» zu dem Organisations-Entwurfe ist diese Überzeugung deutlich ausgesprochen, wenn es heißt:

«Die im Entwurse vorliegenden Einrichtungen werden an vielen Lehraustalten sich rasch verwirklichen lassen, für andere werden sie aber nur das Ziel bezeichnen, dem man allmählich, vielleicht durch eine längere Reihe von Jahren, sich zu nähern haben wird."

Gerade das Gymnasium liegt dergestalt in der Mitte des gesammten Unterrichts, dass es nach allen Seiten hin auf Bedingungen hinweist, ohne deren Erfüllung ein völliges Gedeihen nicht möglich ist, und daher der Gedanke wol gefast werden konnte, wie derselbe auch von manchen Seiten in bester Absicht gehegt wurde, die Reform des Gymnasialwesens bis dahin zu verschieben, dass wenigstens den dringendsten Bedingungen genuge geschehen sei. Aber das ist eben die Natur alles Wirklichen und Lebendigen, dass, an welcher Stelle irgend man dasselbe zu gestalten unternehme, man in der dichten Verkettung der Ursachen sich zugleich nach vielen andern Seiten hingewiesen findet, und sich nur dann etwas erreichen läßt, wenn zugleich an jedem Puncte die Thätigkeit begonnen wird, an jedem so, als ob die anderen Bedingungen bereits erfüllt wären; dadurch wird allmählich zur Wahrheit und Wirklichkeit, was ansangs nur ideale Voraussetzung war. Der Freund des Vaterlands darf mit gerechtem Stolze auf das zurückblicken, was in den verfloßenen funf Jahren zur Erreichung dieses Zweckes von den Organen der hohen Staatsregierung, durch das thätige Interesse von Gemeinden, Corporationen und Privaten, durch den unermüdlichen Eifer endlich des Lehrstandes gethan und erreicht ist.

Betrachten wir zunächst die mehr äufserlichen Bedingungen zum Gedeihen des Gymnasialunterrichtes. Die mühevolle Arbeit des Lehrers darf nicht noch die bange Sorge um die nothwendigen Bedürfnisse des Lebens zur Geleiterin haben, wenn sie nicht vor der Zeit ermatten, der Muth sittlicher Energie erlahmen soll. In billiger Würdigung dieser Nothwendigkeit hat selbst in der Zeit der größten Ausgaben die hohe Staatsregie-

rung den Lehrstand auf eine wesentlich bessere, vor allem auf cine gesichertere Grundlage gestellt. - Eine große Anzahl von Gymnasien mit Lehrkrästen zu besetzen und die Kosten hiesür ganz oder zum großen Theile aus ihren eigenen Mitteln zu bestreiten, ist innerhalb des österreichischen Staates die Obliegenheit bestimmter religiöser Orden. Nicht alle waren und sind in der Lage, diese Verpflichtung in einer den gegenwärtigen Forderungen hinlänglich entsprechenden Weise zu erfüllen. Wo diese Schwierigkeiten sich zeigten, hat der Staat theils die betreffenden Orden ihrer Verpflichtung enthoben und bisherige Ordensgymnasien zu Staatsgymnasien gemacht, theils beträchtliche Unterstützungen gewährt. Jede solche an sich unbedeutend erscheinende Umanderung eines Stiftsgymnasiums in ein Staatsgymnasium ist in soanzieller Hinsicht kaum weniger kostspielig als die Gründung eines neuen Gymnasiums von seiten des Staates. Die Anzahl solcher Umgestaltungen und Unterstützungen innerhalb weniger Jahre, in einer Zeit, wo strengste Sparsamkeit unverbrüchliches Gesetz im Staatshaushalte sein musste, beweist, dass diese Sache nicht als Finanzfrage, sondern von einem höheren Gesichtspuncte aufgefalst wird. - Die Erweiterung einer großen Anzahl Gymnasien von den ehemaligen sechs Classen zur jetzigen Vollständigkeit von acht Classen erforderte für Besoldung von Lehrkräften, Beschaflung der Localitäten, Erweiterung der Lehrmittelsammlungen jeder Art in Angemessenheit zu den gegenwärtigen Einrichtungen, den umsassendsten Kostenauswand. Der Staat, Gemeinden, Corporationen, Private haben selbst in schwerer Zeit die Mittel hierzu reichlichst gefunden, so daß, wer in diesen Hinsichten unsere Gymnasien von jetzt mit denen vor sechs Jahren vergleicht, in den meisten Fillen kaum im stande sein wird, die alte Grundlage in der Neugestaltung widerzuerkennen.

Indessen bei diesen mehr äußerlichen Bedingungen des Gedeihens mag es genügen nur an einige der hervortretendsten Puncte erinnert zu haben; viel wichtiger müßen uns die inneren Bedingungen einer segensreichen Wirksamkeit der Gymnasien sein.

Unter diesen nimmt die Heranbildung tüchtiger Lehrer die oberste Stelle ein, ihr ist daher auch sogleich mit der Ausführung der gegenwärtigen Gymnasialeinrichtungen, ja noch vor dem Beginne derselben die hauptsächlichste Sorgfalt ge112 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

widmet. Die Seminare für Philologie und Geschichte, die Institute für Physik und für die andern Naturwissenschaften, welche an mehreren Universitäten in den letzten Jahren gegründet und dotirt sind, haben vornehmlich die Bildung einer tüchtigen Generation von Lehrern an Gymnasien und Realschulen zur Aufgabe. Und wenn bei einer großen Anzahl derjenigen Studierenden, die das Lehramt zu ihrem einstigen Berufe gewählt haben, der Mangel an finanziellen Mitteln, die Nothwendigkeit, während des Studiums sich selbst durch Privatunterricht ihre Subsistenz zu fristen, ein wesentliches Hindernis erfolgreicher Studien ist, so hat die Regierung, so weit sich einem solchen Übel im einzelnen steuern läst, durch reichliche Stipendien auf das liberalste gesorgt.

Die letztere Massregel ist für die gegenwärtigen Zustände und Bedürfnisse des Gymnasialwesens von großer Bedeulung. Eine beträchtliche Anzahl thätiger, dem Lehrberufe geneigter Männer war bei dem durch die neue Organisation der Gymnasien augenblicklich erhöhten Bedürfnisse an Lehrkräften provisorisch an denselben verwendet worden; die oberste Schulbehörde gibt vielen von diesen, welche sich in ihrer Verwendung als Supplenten durch ihre Thätigkeit Anerkennung verschafft haben, in außerordentlichen Stipendien die Mittel, nachträglich ihre Studien auf der Universität zu ergänzen und die Qualification zu wirklicher Anstellung zu erlangen. Außerdem fehlten in manchen Theilen des österreichischen Staates in der letztvergangenen Zeit gerade die unerlässlichsten Bedingungen zum Gedeihen des Gymnasialunterrichtes, und zugleich ist es, um der eigentümlichen Sprachverhältnisse willen, von besonderer Wichtigkeit, dass junge Manner aus diesen Gegenden selbst sich zu tüchtigen Lehrern bilden. In diesen beiden Richtungen wird durch Bewilligung entsprechender Stipendien wesentliches zur Verwirklichung der neuen Einrichtungen beigetragen. In derjenigen Ausdehnung, in welcher derlei Unterstützungen gegenwärtig ertheilt werden, ist die Massregel gewiss nur als eine vorübergehende zu betrachten. Nachdem die dringendsten Bedürfnisse erfüllt sind, werden außerordentliche Stipendien in dem bisherigen Betrage sicherlich nur bei besonderer Auszeichnung durch Talent und Leistungen verliehen werden; die Beschränkung auf diese Fälle hat dann für die Pslege der Wissenschaft und somit für die För-

derung des Gymnasialunterrichtes eine eindringendere Wirkung, als reichliche Unterstützungen der leidlichen Mittelmässigkeit sie jemals erzielen konnen. Ferner, es lässt sich hoffen und würde eines der entscheidendsten Momente im Fortschritte des Gymnasialunterrichtes sein, dass bei der besseren ökonomischen Stellung der Gymnasiallehrer und der Achtung, welche sich die Gymnasien im öffentlichen Urtheile allmählich erwerben, die Wahl des Lehrberuses nicht mehr, wie diess bis jetzt der Fall ist, fast ausschliesslich auf Studierende aus solchen Familien beschränkt bleiben wird, die ihre Sohne während der Studienzeit überwiegend oder unbedingt auf den eigenen Erwerb durch Privatunterricht anweisen müßen; ja es würde der geachteten Stellung, die der Lehrstand verdient, nicht einmal zuträglich sein, wenn die Regierung im allgemeinen und nicht blos für die Fälle hervortretender Auszeichnung sich fortwährend zur Unterstützung der diesen Beruf erwählenden jungen Männer bestimmt fände.

Während also diese Massregel, die Heranbildung tüchtiger Gymnasiallehrer durch Stipendien zu fördern, mehr transitorischer Natur ist, werden die vorher bezeichneten, der wissenschaftlichen Thätigkeit der Studierenden gewidmeten Institute, welche sich als die nothwendige Ergänzung zu den Universitätsvorlesungen betrachten lassen, ihre volle Bedeutung und ihre rechte Wirksamkeit erst noch mehr und mehr erwerben. Namentlich die Seminare für die in der vormaligen Einrichtung auf Gymnasien und Universitäten geradezu vernachlässigten Gebiete der Philologie und der Geschichte sind jetzt noch durch manche unvermeidliche Umstände gehindert, ihrem eigentlichen Charakter vollkommen zu Nicht wenige der Studierenden kommen noch mit so geringen philologischen Vorkenntnissen zur Universität, dass erst in ihren Hörsälen vieles von dem nachgeholt werden muß, dessen Erwerbung dem Gymnasium angehören sollte; gerade die gegenwärtig so nothwendige Massregel der Unterstützungen aus öfsentlichen Mitteln wirkt in dieser Hinsicht für den Augenblick drückend auf den wissenschaftlichen Standpunct jener Seminare. Ferner, das Bedürfnis nach Vermehrung der Lehrkräfte an den Gymnasien bewirkt auch jetzt noch, dass Studierende häusige eben dann, wo sie sich in das Studium ernstlich eingelebt habi und die Fortsetzung des Universitätsbesuches um noch ein Jal

114 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

die besten Früchte tragen würde, die ihnen entgegen kommende Gelegenheit zum Eintritt in den praktischen Beruf benutzen. Endlich, die langjährige Gewöhnung, für die Prüfung zu studieren, ist dergestalt zu einem Charakterzug bei der weit überwiegenden Zahl der Studierenden geworden, daß nur wenige wahrhaft ausgezeichnete junge Männer sich darüber erheben und in der Natur des Gegenstandes selbst, nicht in den Forderungen des Prüfungsgesetzes die Grenzen ihrer Studien suchen.

Es ware ein Unrecht gegen die bezeichneten Institute, wenn man die angedeuteten Hemmnisse verkennen oder verbergen wollte; man würde ihre gegenwärtigen Leistungen zum Maße ihrer Leistungsfähigkeit und Lebenskraft machen. Jene Hemmnisse sind alle der Art, daß sie sich mit allmählicher Consolidierung der gesammten Studieneinrichtungen und ganz wesentlich durch die Thätigkeit jener Institute selbst mindern müßen; die bisherigen Leistungen der Seminare finden ihre wahre Würdigung darin, daß sie eben trotz jener Hindernisse dennoch unverkennbar hervortreten. Dieß zeigt sich am deutlichsten in den Ergebnissen der Lehramtsprüfungen.

Die Lehramtsprüfungen sind in mehr als einer Hinsicht ein Gradmesser für den Zustand, in welchem sich die zu dem Gymnasiallehramt erforderlichen Studien theils in der Gegenwart befinden, theils in der zunächst hinter uns liegenden Vergangenheit befanden. Nach den Hauptgebieten der im Gymnasium vertretenen Unterrichtsgegenstände unterscheidet das Gesetz, wie oben erwähnt wurde, drei Gruppen, deren je eine als eigentlicher Prüfungsgegenstand eines Candidaten zu betrachten ist, nämlich das philologische, das geschichtlich-geographische, das mathematisch-naturwissenschaftliche Gebiet. Auf den Unterricht im Lateinischen und Griechischen wird nun an den Gymnasien fast die doppelte Anzahl der Lehrstunden, und, rechnet man dazu noch den mit ihm nahe verwandten und am häufigsten angemeßen zu verbindenden Unterricht in der Muttersprache, weit über die doppelte Anzahl von Lehrstunden verwendet, als auf den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht; und diesem entsprechend stellt sich an den Gymnasien das Bedürfnis von Lehrkräften der einen und der andern Kategorie. Überblickt man dagegen die Ergebnisse der Prüfungscommissionen z. B. aus dem Schuljahre 1852/52

(in dieser Zeitsch. 1853. XII. Heft, S. 44), so findet man, daß auf 37 Prüfungen für das mathematisch-naturwißenschaftliche Gehiet nur 22 für das philologische kommen, also fast in umgekehrtem Verhältnisse zu dem wirklichen Bedürsnisse der Gymnasien. Der Grund dieser Erscheinung ist nicht zu verkennen; mathematische und naturwissenschaftliche Studien hatten vormals, wenn auch nicht überall an den Universitäten, so doch an den blühenden technischen Instituten eine gedeihliche Pflege gefunden; auf dem philologischen Gebiete dagegen musste erst so gut wie von vorne an begonnen werden. In den Normen des Prüfungsgeelzes liegt ein Anlass zu dieser überwiegenden Zahl von Prüfungen auf dem mathematisch-physikalischen Gebiete im Vergleich zu dem philologischen durchaus nicht, ja es wurde eher darin ein Anlass zum Gegentheil liegen. Denn vergleichl man die Normen des Prüfungsgesetzes auf dem einen und dem andern der genennten Gebiete mit dem Umfange dieser Wissenschaften selbst und mit den für den Gymnasialunterricht nothwendigen Forderungen, so wird man erkennen, daß auf dem mathematisch-naturwissenschaftichen Gebiete die Ansprüche gewiss nicht zu niedrig gestellt, und dass auf dem philologischen gewiss mit behutsamer Sorgfalt vermieden ist, sie zu hoch zu stellen; und diesem Charakter des Prüfungsgesetzes entspricht auch dessen wirkliche Ausführung. welche namentlich auf dem philologischen Gebiete das geringste auch nur scheinbare Überschreiten der Prüfungsnormen oder eine irgend unbillige Geltendmachung derselben streng vermeidet. Beides zusammen, die Betrachtung der Prüfungsnormen und der wirklichen Ergebnisse der Prüfung, zeigt daher deutlich, in welchem Grade die gegenwärtige Beschaffenheit der Lehrkräfte an den Gymnasien von dem Zustande der Studien in der nächsten Vergangenheit abhängig ist. Dass aber die höchst billigen und missigen Forderungen an philologische Gymnasiallehrer überhaupt erfüllt, dass philologische Studien auf den Universitäten in einer Weise betrieben werden, die gute Früchte von diesem Gymnasalunterrichte mit der Zeit zur Reise bringen wird, ist vorzugsweise der Wirksamkeit der genannten Seminare zuzuschreiben.

Aufgabe der Seminare und der ihnen gleichartigen Institute ist es, ein eindringendes wissenschaftliches Studium zu fördern. Hierin liegt die erste Bedingung für eine erfolgreiche Lehrerthä-

116 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

tigkeit, aber keineswegs ist hierdurch allein schon die praktische Befähigung sicher gestellt. Die vormalige Einrichtung überließ die letztere Seite der Vorbildung der Gymnasiallehrer ebenso im allgemeinen dem Zufalle, wie die erstere, eine Erscheinung, die um so auffallender ist, da die Gymnasien von sonst mit ihren Classenlehrern auf die praktische Routine einen noch höheren Werth hatten legen müßen. Gegenwärtig ist auch dieser Punct wol Nach dem Erweise der wissenschaftlichen Qualification ist die persönliche Eignung zur Praxis des Unterrichtes zu zeigen, durch eine Probezeit, für jetzt ein Probejahr, während dessen der Candidat der besonderen Aufmerksamkeit und dem belehrenden Rathe seines Directors anempsohlen ist. Diese Einrichtung, ein nothwendiges Glied in dem ganzen Systeme der Institutionen für die Lehrerbildung, hat ihren Einfluss bis jetzt noch kaum merkbar äußern können; ihre volle Bedeutung aber wird dann hervortreten, wenn in dem Directorate der Gymnasien die geistige Wirksamkeit anfangen wird über die bloß äußere Geschäftsführung das Übergewicht zu gewinnen, und wenn die Erfüllung der unmittelbar dringenden Bedürfnisse es ermöglichen wird, Probecandidaten gerade solchen Gymnasien zuzuweisen, deren gesammte Verhältnisse dem Zwecke dieser Einrichtung vorzugsweise entsprechen.

Fassen wir die auf Heranbildung tüchtiger Lehrkräfte bezüglichen Bemerkungen kurz zusammen, so ergibt sich: In der vormaligen Studieneinrichtung war die Bildung der Gymnasiallehrer einer besonderen Beachtung gar nicht gewürdigt, sondern im ganzen dem Zusalle überlassen. Seit dem Beginne der jetzigen Gymnasialeinrichtung ist durch umfassende transitorische Massregeln, durch weise Gründung bleibender Institute alles ins Leben gesetzt, wodurch die Erfüllung dieser wesentlichsten Lebensbedingung der Schule gefördert werden kann. Die Erfolge dieser Maßregeln und Einrichtungen zeigen sich reichlich für diejenigen Fächer, für welche der Boden schon vorher wohl vorbereitet war, sie beginnen bereits sich zu zeigen auf einem Gebiete, welches lange Zeit hindurch bei uns ganz brach gelegen hatte. Die Abnahme der Zahl jener Lehrer, welche nur nothgedrungen und versuchsweise als Supplenten verwendet werden, die Zunahme jener, welche durch den Erweis ihrer wißenschaftlichen und praktischen Quelification wirkliche Anstellung erworben haben, ist ein Beweis von der Wirksamkeit der gesammten Institutionen für die Lehrerbildung und zugleich eine Bürgschast für genügendere Ausführung des Unterrichtes.

Kaum in einer andern Richtung tritt glänzender hervor, was in den verstoßenen fünf Jahren zur Verwirklichung der neuen Einrichtungen erreicht ist, als wenn man die Lehrbücher, die an den Gymnasien vormals vorgeschrieben waren, mit der Mehrzahl der jetzt in Gebrauche besindlichen vergleicht. Die vormaligen Gymnasialeinrichtungen, deren Umgestaltung schon längst als nothwendig erkannt und ein Jahrzehnt hindurch vor ihrem Eintritt Gegenstand fast fortwährender Berathungen war, haben doch, nachdem an ihre Stelle ein bestimmtes Neues getreten ist, in gar manchen Puncten ihre Vertheidiger oder Lobredner gefunden. Aber den möchte man wol vergeblich suchen, der die themals im Gebrauche befindlichen, auf Staatskosten gedruckten und verkausten, allen Gymnasien vorgeschriebenen Schulbücher eines vertheidigenden Wortes würdigte. Ein Gegenstand der Geringschätzung so lange sie bestanden, fristeten sie ihr Dasein hauptsächlich dadurch, dass die öffentliche wissenschaftliche Kritik selbst innerhalb Österreichs, geschweige denn außerhalb, wo man diese Bücher gar nicht zu sehen bekam, sie gar nicht in die Reihe literarischer Erscheinungen zu setzen schien, sondern sie mit einem Stillschweigen übergieng, als wären sie nicht vorhanden. Als mit dem Beginne der neuen Gymnasialein eichtungen diess Geschlecht von Schulbüchern unbetrauert von der Scene schied, als die Staatsregierung es nicht mehr als ihre Aufgabe betrachtete, selbst ihrerseils dem Lehrstande das Handwerkszeug seiner Thätigkeit, die Schulbücher, anfertigen zu lassen, sondern sich nur das unerlässliche Recht vorbehielt, auf Vorschlag der Lehrkörper und Schulbehörden den Gebrauch der einzelnen Schulbücher zu genehmigen oder zu verbieten, so war die nächste Folge, dass man freudig nach den bis dahin vom Schulgebrauche ausgeschloßenen Schulbüchern des übrigen Deutschlands griff. Natürlich, dort hatte sich unter der freien Betheiligung des Lehrstandes selbst an Herstellung der Lehrmittel eine Schulliteratur gebildet, welche eher durch den Reichtum von oft einander sehr ähnlichen Büchern, als. durch Langel die Wahl erschwerte, während in Österreich die Beschrän118 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

kung auf die durch die Staatsregierung selbst hergestellten Sch bücher jeden Versuch einer selbständigen Betheiligung der stre samen Lehrer lähmte oder geradezu unmöglich machte. lebhasten Freude über den Gebrauch von Schulbüchern, die vorl ausgeschloßen gewesen waren, folgte bald genug ein Rückschl in der öffentlichen Meinung. Man rief den Patriotismus auf geg diesen Gebrauch auswärtiger, fremdländischer Schulbücher. komischer Contrast: die Regierung war mit der ausdauernds Anstrengung, mit der Bereitwilligkeit zu den größten Opfern l müht, für die Erzeugnisse der Gewerbe und der Industrie Schlagbaume zu heben, welche Österreich von dem übrig Deutschland trennten; und für diejenigen Erzeugnisse, welche e solche Beschränkung ihrer Natur nach am wenigsten ertragen u möglich machen, sollten die glücklich gehobenen Schranken 1 der eingesetzt, der Jugend Österreichs sollte das Ferment der I dung aus der Schulliteratur des übrigen Deutschlands verkümme dus Entstehen einer befseren österreichischen Schulliteratur Keime erstickt werden, indem ihr die heilsame Concurrenz abs schnitten würde. Wir musten diesen an sich ganz unhaltbar Gedanken erwähnen, weil er mannigfach auch bei Männern v Einsicht und thätiger Begeisterung für das Heil unserer Juge Anklang gefunden hat. Wahrscheinlich war in solchen Fällen ( patriotische Unwille nur die etwas versehlte Form, unter welch sich andere beachtenswerthe Gründe gegen den fast ausschlie lichen Gebrauch auswärtiger Schulbücher verbargen. Denn sok Einmal, in manchen Gebieten c sind allerdings vorhanden. Gymnasialunterrichtes, namentlich in dem geschichtlichen und ge graphischen, ist es Recht und Pflicht eines großen Staates, die eindringende Kenntnis des Vaterlandes einen solchen Acc im Jugendunterrichte zu legen, dass Schulbücher, welche, auf a derem Boden erwachsen, den Hauptton an eine andere Stelle lege immer nur als Nothbehelf, nicht als wirkliche Erfüllung des I dürfnisses betrachtet werden können; und in ähnlicher Weise den eigentümlichen consessionellen und nationalen Verhältniss gebührende Rechnung zu tragen. Ferner, eine neue Schule richtung, welche die bisherigen Schulbücher als unbrauchbar 2 Seite schiebt, kann erst dann als vollkommen eingebürgert ang sehen werden, wenn der Lehrstand selbst die zu ihrer Verwii

lichung erforderlichen Lehrmittel geschaffen hat, und es ist eine Ehrensache des Lehrstandes, die nothwendigen Werkzeuge eines erfolgreichen Unterrichtes nicht aus fremder Hand zu leihen. Dass der österreichische Lehrstand dieser Aufgabe sich wohl bewufst 試 kann man nicht verkennen, wenn man z.B. das im Jhrg. 1854 HR. VII. S. 567-571 mitgetheilte Verzeichnis von Schulbüchern durchblickt, welche jetzt für Gymnasien deutscher Unterrichtssprache die Genehmigung der Unterrichtsbehörde haben. Was unter diesen dem österreichischen Lehrstande selbst angehört, und diess ist bereits der großere Theil, ist ein Ergebnis der Arbeit aus den letzten funf Jahren, ein Beweis der Energie, mit welcher an Verwirklichung der neuen Institutionen gearbeitet ist. Wohl findet sich drunter noch manches, das längere Zeit und sorgsamere Pflege ast hatte zur Reife bringen sollen, aber dagegen auch andere Schristen, welche selbst außerhalb der Grenzen des österreichischen Mates Anwendung gefunden haben. Dass ungeeignete nicht zum Gebrauche zugelassen werden, dafür sorgt die Prüfung der Schulkhorde, welche der Einführung vorausgehen muss; dass mittelmisiges nicht mehr, wie sonst, einer langjährigen Sicherheit ungestörten Besitzes sich erfreuen darf, dafür sorgt die Freiheit des Vorschlages, welche den Lehrkörpern zusteht, und die Stimme der öffentlichen Kritik. Denn die Schulliteratur unserer Gymnasien ist nicht mehr durch die Abgeschlossenheit des "k. k. Schulbücherverschleißes" vor der unsansten Berührung der literarischen Krilik gesichert, sondern fällt derselben ebenso unvermeidlich anbeim, wie jede andere literarische Erscheinung. Die vorliegende Zeitschrift, gegründet zur Förderung der Gymnasialinteressen in Österreich, hat ganz vornehmlich die Aufgabe, diejenigen Schulbûcher, welche zum Gebrauche an österreichischen Gymnasien bestimmt sind, einer strengen, ins einzelne eingehenden Kritik zu unterwersen. Die Erfüllung dieser Obliegenheit wird ihr um so beiliger sein, als ihr dieselbe von der obersten Studienbehörde zum Beweise eines ehrenvollen Vertrauens ausdrücklich vorgezeichnet wurde. Der Umstand, dass etwa ein Schulbuch bereits die Genehmigung oder selbst die Empfehlung der höchsten Schulbeborde erhalten hat, soll die Kritik weder zur Unthätigkeit verurtheilen, noch auch nur die Offenheit im Nachweise der Mängel und Schwächen beeinträchtigen; gerade die wirklich gebrauchten

Schulbücher bedürfen es am dringendsten, durch die Bezeichnung der Mängel ebenso sehr wie durch Anerkennung des Gelungenen in ihrem Streben gefördert zu werden, und ein tadelndes Urtheil steht gegen die Genehmigung oder Empfehlung des Buches nicht in einem wirklichen Gegensatze, da die letztere nicht im entferntesten die Vollkommenheit des betreffenden Buches, sondern nur seine relative Brauchbarkeit unter den vorhandenen ausspricht. selbst der scheinbare Gegensatz, in welchen zuweilen zu treten die Redaction sich durch die Pflicht der Wahrhastigkeit gedrungen sah, wird um so mehr verschwinden, je weniger in der Folge noch ein Anlass sein wird, Bücher frisch aus der Presse oder selbst noch ehe sie gedruckt erschienen sind zu approbieren, sondern die Deckung der dringendsten Bedürfnisse des Unterrichtes es möglich macht, erst öffentliche Stimmen sachkundiger Beurtheilung abzuwarten. Die Redaction wird es nach wie vor als ihre unverbrüchliche Pflicht betrachten, den vaterländischen Schulbüchern eine überwiegende Aufmerksamkeit und eingehende Beurtheilung zu widmen; aber sie würde sich au der gesunden Entwickelung der österreichischen Schulliteratur schwer versündigen, wenn sie sich jemals entschlöße, ein Schulbuch, darum weil es ein vaterländisches ist, vorzüglich oder brauchbar zu finden, und nicht vielmehr in ihrem Urtheil ausschliesslich durch die Natur der Sache selbst sich bestimmen ließe. Dass die oberste Schulbehorde nach denselben Grundsätzen in der Billigung oder Verwerfung von vaterländischen Schulbüchern verfährt, darf mit vollster Zuversicht vorausgesetzt werden.

Bildung tüchtiger Lehrer, Herstellung geeigneter Lehrmittel, das sind zwei wichtige Momente zur Verwirklichung der neuen Organisation, bei denen sich durch äußere Thatsachen unzweideutig nachweisen läßt, was innerhalb der versloßenen fünf Jahre bereits geschehen ist. Fragen wir dagegen nach dem bis jetzt erreichten Gesammterfolge der neuen Einrichtung, also: was ist zu einer umfaßenderen, was namentlich zu einer eindringenderen und gediegeneren Bildung der Schüler auf allen Stufen erreicht? so müßen wir gestehen, daße es schwer ist, gleich unläugbare Thatsachen anzuführen. Natürlich, eine Einrichtung die nicht auf den äußeren Schein, nicht auf das Flitterwerk eines glänzenden Aufputzes, sondern auf innere Tüchtigkeit berechnet ist, kann ihre

Früchte nicht so rasch, kann sie niemals auffallend zeigen; jener Gianz schnell erreichter Schulleistungen, mit dessen Anschauung man ein Publicum für den Augenblick in bewunderndes Erstaunen setzen kann, ist schon an sich jeder sittlich ernsten Auffassung des Zweckes der Schule ein Grund zum Misstrauen. Wol hören wir von allen Seiten den Fleiss rühmen, welchen jetzt im Vergleiche zu früher die Gymnasialschüler bis in die obersten Classen und gerade in den obersten, früher nicht zu rühmenden, Classen beweisen, und wir dürfen in diesem allgemein anerkannten Gegensatze gegen sonst ebenso wol ein Zeugnis für die Angemessenheit der Einrichtungen selbst finden, welche den Schülern Interesse am Unterricht einslößen, als für den Eifer, mit welchem die Lehrer die schwerer, aber erfreulicher gewordene Aufgabe ihres Berufes erfüllen. Aber jener Fleiss und dieser Eifer, kann man einwenden, sind noch kein vollgiltiges Zeugnis für wirklich gediegenen Erfolg. Dazu kommt, dass von einem durchschnittlichen Masse der Leistungen an den Gymnasien im allgemeinen sich jetzt noch kaum reden lässt; die Verwirklichung der neuen Organisation hat in Wahrheit keineswegs überall gleichzeitig begonnen, und die Mittel, dieselbe vom todten Buchstaben des Gesetzes in That und Leben umzusetzen, sind so ungleich gewesen, dass im gegenwartigen Augenblicke sicherlich, trotz der allen gemeinsamen Organisation, eine sehr große Verschiedenheit der wirklichen Leistungen besteht. Indessen an einem Puncte bietet sich doch eine hinlänglich sichere Vergleichung zwischen dem Sonst und dem Jetzt dar und darin zugleich ein Beweis für das bis jetzt erreichte. Bei den Maturitätsprüfungen bringt nicht blos die Bestimmtheit der Vorschrift, sondern vornehmlich die Anwesenheit des für ihre Ausführung verantwortlichen Schulrathes wenigstens innerhalb desselben Kronlandes eine gewisse Ausgleichung in den Masstab der Beurtheilung, welchen sonst etwa die einzelnen Gymnasien anlegen würden. Das Bestehen der Maturitätsprüfung nimmt in seinen Folgen, der Berechtigung nämlich zum Universitälsstudium, dieselbe Stelle ein, welche in der früheren Einrichtung die Prüfung am Schlusse des zweiten philosophischen Jahrganges einnahm. Dass durch die Maturitätsprüsung in mehr Gebieten höhere Forderungen gestellt, dass das Wissen und Können des Schulers in einer viel ausgedehnteren Prüfung sicherer ermittelt wird,

als in jener Prüfung nach dem früheren System, das ist gerade durch die Klagen besorgter Eltern über die Strenge dieser Prüfung, welche vom Studieren zurückschrecken müse, laut genug verkundigt worden. Und was ist nun der wirkliche Erfolg gewesen? Wir haben schon oben erwähnt, dass nach einem dreijährigen Durchschnitte von den in die philosophischen Curse eingetretenen nach dem regelmäßigen und gesetzlichen Zeitraume von zwei Jahren nur 42% die Zulassung zu einem Facultätsstudium erreichten. Dagegen ergibt sich schon für den Schluss des Schuljahres 1853 aus unbestreitbaren Zahlen, dass innerhalb der deutsch-galizischen Kronländer von den in die siebente, dem ersten philosophischen Jahrgang entsprechende Classe eingetretenen nach zwei Jahren 52% die Maturitätsprüfung bestanden; und in diese 52% sind jene Schüler nicht eingerechnet, welche ohne Maturitätsprüfung, blofs auf Grund eines guten Jahreszeugnisses in das Studium der Theologie eintraten, während dieselben in jenen 42% mit enthalten sind, so dass der wirkliche Unterschied ein noch merklich größerer ist \*). Wenn man die Beschaffenheit der beiderseitigen Prüfungen ins Auge falst, so kann man schwerlich auch nur einen Augenblick zweifeln, das hierin ein thatsächlicher Beweis für den in den verflossenen Jahren wirklich erreichten Erfolg liegt.

Der wirkliche Erfolg, wie er sich theils in dem Lerneiser der Schüler ankündigt, theils in zahllosen einzelnen Spuren dem ausmerksamen Blicke darbietet, aber der beweisenden Darlegung entzieht, theils endlich in den angesührten Zahlen sicher vorliegt, hat auch bei dem Publicum, das heist vornehmlich bei den Eltern der Gymnasialjugend, allmählich einen Umschwung der gesammten Stimmung herbeigesührt. Allerdings wurde die neue Organisation des Gymnasialwesens sogleich bei ihrer Publication von vielen Patrioten auch außerhalb des nächsten Kreises der Schule mit der aufrichtigsten Freude begrüßt. Aber es sehlte vom Ansange an nicht an lebhastem Gegensatze dagegen, und der immer noch offen gelaßene Zweisel, ob die jetzige Gestaltung die kaiserliche Sanction erhalten, oder ob im wesentlichen zur früheren Weise zurückgegangen werde, gab diesem Gegensatze eine

<sup>\*)</sup> Vgl. Jahrg. 1853. Heft Ml. S. Ml.

größere Lebhastigkeit. Was hierbei aus principieller Missbilligung oder Verwerfung des gesammten Charakters der neuen Organisaum hervorgieng, konnen wir füglich übergehen; die grundsätzlichen Verschiedenheiten der Gymnasien von sonst und von jetzt sind oben in den Hauptzügen kenntlich dargelegt, und dadurch eder Leser zum eigenen Urtheile aufgefordert. Aber auch manche mehr außerliche Umstände belebten diesen Widerstand. Die wee Einrichtung, hieße es, sei ein bloßer Abklatsch von auswärigen Gymnasialeinrichtungen, für Österreich weder angemessen noch ausführbar. Wahr ist es allerdings, dass sich im einzelmen einer Schuleinrichtung nicht viel neues ersinden läst, wenn man nicht leichtsinnige Proben sich erlauben will; allein nicht minder wahr ist es, dass für dieses einzelne die bei uns in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts bestandenen Einrichtungen, die seit Jahren gemachten Vorschläge in und außerhalb des Lehrstandes eben so viele Anknupfungspuncte gewährten, als das Gymnasialwesen des übrigen Deutschlands, und dass der Werth, den de gegenwärtige Einrichtung beanspruchen kann, eben in der möglichsten Benützung aller gemachten Erfahrungen, in ihrer Zusammenfügung zu einem in sich wol zusammenhängenden Ganzen, in ihrer Schmiegsamkeit an die Verhältnisse verschiedener Kronländer bei Festhaltung des gemeinsamen Charakters liegt. Diess zu würdigen forderte allerdings eine größere Vertiefung in die Sache, umfassendere positive Kenntnisse, die sich weit seltener finden als die gewandte Anwendung eines Schlagwortes, mit dem sich politische oder nationale Antipathien erwecken lassen. Ferner, über das eigentliche Wesen dieser die wichtigund allgemeinsten Interessen berührenden Neugestaltung aus der ursprünglichen, allen zugänglichen Quelle, aus der des Unterrichtsministeriums Kenntnis zu schöpfen, Publication nahmen sich selbst aus den gebildeten Kreisen nur sehr wenige die Mühe; im allgemeinen wurde die angebliche Bekanntschaft damit aus den hervortretenden Mittheilungen der Schüler gewonnen. Solche beziehen sich hauptsächlich auf die Misgriffe, für welche das unbestochene Auge der Jugend einen scharfen Blick bat, Misgriffe, wie sie zu jeder Zeit vorkommen, aber noch er-Marlicher sind in einer Zeit, wo aus einem ausgefahrenen Geleise in eine neue Bahn eingelenkt werden soll. Alle dergleichen Mis124 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialcinrichtungen.

griffe waren nun einem schnell fertigen Urtheile nichts andere als Folge "des neuen Systems." Und welche abenteuerliche Übe treibungen und Entstellungen in den auf solche Mittheilungen a gründeten Beschwerden an Directoren, Schulräthe u. s. w. vc gekommen sind — die Zeit ist gewiss nicht fern, wo vieles d Art nur wie ein Märchen erscheinen wird. - Endlich, und d ist leider ein Hauptmotiv in dem Widerstande gegen die Neus gestaltung der Gymnasien, man hatte sich gewöhnt, als eigent ches und wahres Ziel des Gymnasialunterrichtes gute Zeugn classen der Schüler zu betrachten; man hatte sich ferner gewöh dass außer einer Dressur des Memorierens selbst Mittel noch mi der achtbarer Natur in manchen Fällen zu jenem herrlichen Ziführten. Diesem Unwesen setzte die Natur der neuen Einric tungen und der sittliche Ernst, mit welchem dieselben von viel Lehrkörpern sogleich ergriffen wurden, einen Damm; die Zeu nisse sind auf dem Wege das zu werden, was sie sein solle gewissenhaste und unbestechliche Zeugen des wirklichen Befung über das Wissen und Können der Schüler. Dass in dieser Umi derung, der größten Wolthat für die geistige und sittliche E dung unserer Jugend, der Anlass zu dem umfassendsten Wid stande gegen die neuen Einrichtungen gelegen habe, das wurd wir, trotz aller unzweideutigen Zeichen darüber, nicht wagen unumwunden auszusprechen, läge uns nicht dafür das ausdruc liche Zeugnis eines um den Gymnasialunterricht hochverdien! Mannes vor, des verstorbenen Directors am hiesigen akademisch Gymnasium, P. W. Podlaha. Die Worte sind in einer Sch schrift bereits vom Jahre 1851 niedergelegt \*), welche im Pub cum weit verbreitet wurde; es hat gegen die sittliche Macht ( Wahrheit niemand Einsprache zu erheben vermocht.

All dieser mannigsache Gegensatz gegen die neuen Einrichtungen war allmählich durch das Innewerden der Ersolge gemidert und hatte in zahlreichen Fällen einer thätigen, ja ausopfei

<sup>\*)</sup> Programm des akad. Gymn. in Wien, zum Schlusse des Schuljah 1851. S. 26—31. Die Stelle ist zu umfangreich, um hier wid holt werden zu können; wir müßen unsere Leser auf jenes P gramm selbst oder auf die daraus in dieser Zeitschr. 1851. S. 756 gegebenen Auszüge verweisen.

den Theilnahme Platz gemucht. Fragt man nach Beweisen dieser thätigen Theilnahme? Es läst sich allerdings schwerlich eine Zeil in der Geschichte des österreichischen Schulwesens finden, wo innerhalb weniger Jahre die Staatsregierung den Aufwand für das Schulwesen in allen seinen Stufen in solchem Masse erhöht halle, wie in den letzten fünf Jahren; aber eben so wenig wird man eine Zeit finden, wo Gemeinden, Corporationen, Private in edlem Wetteiser solche Summen zur besseren Dotierung der Schukn, zu reicherer Ausstattung mit Lehrmitteln u. s. w. beigetragen Unsere Zeitschrift hat es als eine Pflicht der Dankharkeit betrachtet, über solche Gaben Kenntnis in weiteren Kreisen zu verbreiten; wir dürfen in dieser freudigen Bereitwilligkeit zur Unkreititzung der Gymnasien nach ihrer Neugestaltung wol mit Recht eine thatsächliche Billigung dieser Einrichtungen erkennen und den hauptsächlichen Grund der Beistimmung in der Wahrzehmung der wirklichen Erfolge suchen.

#### Ш.

Aber die bisherigen Erfolge sind nur ein Anfang. Die kaierliche Sanction, welche dieselben in ihrem Werthe anerkennt und den begonnenen Neugestaltungen Bestand verleiht, wird den Eiser des Lehrstandes noch erhöhen und stählen, um die Wirklichkeit der Schule dem Ideal des vorgesteckten Zieles näher zu rücken. Nur in der Annäherung hierzu befindet sich ja fortwährend die Schule und sie wurde sofort in todtem Mechanismus erstarren, wenn sie jemals glaubte, das Ziel erreicht zu haben, und nicht vielmehr jeder Lehrer, außer den fortgesetzten wissenschaftlichen Studien auf seinem Gebiete, aus denen der Unterricht eine stets sich erneuernde Frische zu holen hat, die richtige didaktische Behandlung desselben zum steten Gegenstande seines Nachdenkens machte. Dass jeder Lehrgegenstand auch innerhalb der schon vom Lehrplane vorgezeichneten Abgrenzung, Anordnung und methodischen Behandlung reichen Anlass zu derlei für den Unterricht unabweislichen Erörterungen gibt, davon kann, sollte jemand daran zweiseln, ein Blick in jede den Unterricht gewidmete Zeitschrift, t. B. in die bisherigen Jahrgänge der vorliegenden überzeugen. in welchen besonders die in der früheren Einrichtung zurückgesetzten oder ganz vernachläskigten Lehrgebiete zu widerholter

Discussion gekommen sind. Aus diesem Grunde hat die Reda tion vor allem das Lehrfach der deutschen Sprache immer vo neuem zum Gegenstande der Erörterung gemacht. In der vo maligen Einrichtung theils vernachläßigt, theils von vorn here auf den salschen Weg abstracter Theorie gebracht, schwierig dur den Reichtum an Momenten, welche zur Beachtung komm müßen, wichtig durch die innige Verbindung mit allen Lehrl chern und durch die entscheidende Einwirkung in alle Gebiete d späteren Lebens, war dieser Unterrichtsgegenstand einer vielsei gen, aber von gleichen Grundsätzen ausgehenden Untersuchu eben so würdig als bedürftig. Es konnte nicht fehlen, daße seiner Behandlung manche Misgriffe des Unterrichts begang wurden; die Vertretung desselben an den Universitäten war ei von neuestem Datum, konnte also nicht auf einige Grundlagen a früherer Zeit bauen; die Unsicherheit, ob die provisorische Bi richtung dieses Gegenstandes die definitive Sanction erhalten were war eine der Ursachen, dass nur wenige Candidaten des Lehrai tes dieses Gebiet für ihr Studium wählten. Diese und ähnlic Umstände waren, wie sie den Fortschritt des Unterrichtes hemi ten, so für die Redaction der Anlass, ihrerseits möglichst zu s ner Förderung beizutragen. Hoffen wir, daß die definitive San tion der gegenwärtigen Einrichturgen selbst, indem sie den G danken an eine Rückkehr zur Stilistik und Rhetorik und Poel von ehemals ein für allemal abschneidet, zur festeren Gestaltuund gelungeneren Ausführung dieses wichtigen Unterrichtes w sentlich beitragen wird.

Auf einige Puncte, die in der weiteren Entwickelung der g genwärtigen Einrichtung beachtet werden müßen, weist die ka serliche Verordnung ausdrücklich hin, und stellt dadurch der Th tigkeit der Gymnasien bestimmte Aufgaben, die ihre Erfüllung der nächsten Zukunst erwarten. Es wird angemeßen sein, die Puncte noch in eine kurze Erwägung zu ziehen.

"Der Ausbildung der Schüler in der lateinischen Spraci ist besondere Sorgfalt zuzuwenden." Es ist leicht möglich, da diese Stelle der kaiserlichen Verordnung hie und da die Auffa sung erfährt, als bezeichne sie einen Tadel der gegenwärtige Einrichtungen für diesen Unterrichtszweig und ein Lob der vomals für denselben bestandenen Einrichtungen und in ihm ei

reichten Leistungen. Der Wortlaut selbst gibt zu dieser Auslegung keinen Anlass, denn dieser bezeichnet nur ein Ziel, das sich der Gymnasialunterricht zu setzen hat, und deutet dadurch einen Mangel an in den bisherigen Leistungen, ohne auf seine Ursachen näher einzugehen; und die gewissenhafte Beachtung des sicher nachweisbaren Thatbestandes, welcher in den dieser wichtigen Verordnung vorausgegangenen Berathungen unzweiselhast in Betracht gekommen ist, verbietet uns, ein indirectes Lob des vormaligen lateinischen Unterrichtes und seiner Leistungen in diesen Worten zu finden. Es ist vormals dem lateinischen Unterrichte ein wesentlich anderes Ziel gesteckt gewesen, als jetzt, ein Ziel, das wider zur Geltung bringen zu wollen niemandem einsallen kann; man darf aber nicht glauben, dass vormals etwas höheres oder größeres wirklich erreicht worden sei. Wir dürsen uns in der ersteren Hinsicht glücklicherweise auf die Brörterung berufen, welche ein geschätzter Mitarbeiter unserer Zeitschrift im 11. Hefte des vorigen Jahrganges (S. 845-872) diesem Gegenstande gewidmet hat; dort ist mit schlagenden Thatsachen belegt, von welchem Gepräge das Latein war, in welchem Gewandtheit des Schreibens und Sprechens zu erzielen die vormalige Gymnasialeinrichtung sich zur Aufgabe machte; ein Gemisch lateinischer Wörter mit den Constructionsformen und der Ausdrucksweise von mancherlei modernen Sprachen, namentlich der deutschen, sogar unter den offenbareten grundsätzlichen Verletzungen der lateinischen Grammatik, ist unmöglich ein Ziel, das man unserer Jugend jemals wider setzen darf. Würde in solchem Kauderwelsch auch die größte Virtuosilat erreicht, so hatte man ja doch nur ein uppig wucherndes Unkraut gepflegt, das erst ausgerottet werden müßte, um einer fruchttragenden Saat ernster Studien Raum zu geben. Übrigens ist, so lange die vormalige Gymnasialeinrichtung bestand, bei ihren Kennern und ausmerksamen Beobachtern durchaus nicht die Oberzeugung verbreitet gewesen, dass man sich der Leistungen rühmen dürfe. Der hochwürdige Prälat von St. Florian, M. Arneth, dessen Verdienste um das österreichische Schulwesen wir schon früher erwähnten, klagt auf das nachdrücklichste über die mangehalten Leistungen im Lateinischen \*), und gehen wir über den

<sup>\*)</sup> In der oben S. 107 angeführten Schrift S. 7.

128 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

unmittelbaren Bereich der Schule hinaus, so gibt sich dieser Mangel noch überzeugender kund. Tüchtige Gymnasialstudien in der lateinischen Sprache würden sich nach zwei Richtungen hin haben äußern müßen; das Interesse, welches auf dem Gymnasium gewonnen war, würde manche bestimmt haben, in der nachfolgenden Zeit zur wissenschaftlichen Erforschung der lateinischen Sprache und Literatur Beiträge zu geben, und die tüchtige, auf dem Gymnasium gewonnene Grundlage im Lateinischen würde sich da kenntlich machen, wo Forscher auf anderen, namentlich linguistischen und historischen Gebieten es angemeßen fanden, ihre Schriften in lateinischer Sprache abzufassen. Man wird aus den letzten Jahrzehenden vor dem Eintritte der gegenwärtigen Organisation vergeblich nach Leistungen suchen, welche auf tüchtigen Gymnasialunterricht im Lateinischen hinweisen, aber man wird leicht genug aus der geringen Zahl der in Betracht zu ziehenden literarischen Arbeiten und aus der Beschaffenheit der meisten den entgegengesetzten Schlus begründen.

· Also ein Lob der Vergangenheit und eine indirecte Hinweisung auf Zurückführung der früheren Zustände in den Worten der kaiserlichen Verordnung zu finden, müßen wir uns nach diesem allen schlechthin verbieten; wol aber weisen die gewichtigen Worte auf einen Mangel in den gegenwärtigen Leistungen und fordern zunächst zur Erwägung auf, worin dieser Mangel begründet ist, um von dieser Einsicht aus dem vorgesteckten Ziele näher zu kommen. Auf einige Ursachen hat vor kurzem die höchste Unterrichtsbehörde in einem ausführlichen Erlasse\*) hingewiesen, und durch das beigefügte Gutachten eines Sachkundigen geeigneten Rath zur Abhilfe gegeben. Aber die wesentlichste Ursache der mangelhasten Erfolge ist, wie es scheint, in dem Erlass und dem Gutachten nur zwischen den Zeilen zu lesen; eine rücksichtsvolle Schonung mag der Grund sein, weshalb der wesentlichste Mangel nicht geradezu ausgesprochen ist, aber die Bestimmtheit der kaiserlichen Forderung macht es zur Pflicht, die Wunde offen darzulegen, damit ihre Heilung gelinge. Die erste Bedingung guter Erfolge im lateinischen Gymnasialunterricht ist gediegene Kenntnis der Sache bei den Gymnasiallehrern selbst. Daß diese keineswegs in dem

<sup>\*)</sup> Vgl. in dieser Ztschr. 1854. S. 326 ff.

Grade ausgebreitet ist, als sie für diesen Zweck sein müste, und als man vielleicht hier und da voraussetzt, ließe sich aus bestimmto Thatsachen nachweisen. Es liegt darin nicht ein Vorwurf gegen einzelne Personen, sondern es liegt darin nur die unverholene Anerkennung der Folgen der gesammten vormaligen Studien-Hierdurch ist zugleich bezeichnet, durch welche Mittel slein sich erfolgreiches zur Erfüllung der kaiserlichen Verordnung hun läst. Es ist möglich, dass man die Anzahl der Lehrstunden in den untersten Classen um etwas erhöht, vielleicht in der ungefabren Weise der Vorschläge in dem vorhin erwähnten Aufsatze \*) - in den oberen Classen ist ohnehin die Anzahl der lateinischen Lectionen größer, als bei der vormaligen Studieneinrichtung, und insofera ein Aulass zur Vermehrung nicht vorhanden; es ist mögich, dass dem hinlänglichen Umfange, der Angemessenheit, der gemuen Correctur der Übungen im Lateinschreiben von seiten der Directoren und der Schulbehörden besondere Ausmerksamkeit zugewendet wird. Aber alle solche oder ähnliche Mittel empfangen ihre Krast erst durch die gediegene wissenschastliche Ausbildung

<sup>\*)</sup> Mit dem Gedanken an die Vermehrung der Lehrstunden für irgend einen Gegenstand in einer Classe verbindet sich häufig wie eine nothwendige Folge davon die Frage nach der entsprechenden Verminderung der Lehrstunden für irgend einen anderen Gegenstand. Dieser Verbindung liegt die schätzenswerthe Absicht zu Grunde, gewiss nicht durch Überbürdung die frische Kraft und den Eifer der Schüler zu erdrücken. Ohne auf die Frage einzugehen, an welchen Stellen eine Vermehrung der lateinischen Lehrstunden den meisten Erfolg hoffen läst, darf doch gegen die Richtigkeit jener Consequenz in allgemeinen Zweisel erhoben werden. Die Vermehrung der Lehrstunden für einen Gegenstand um eine Stunde ist dann eine kaum merkbare Vermehrung der Arbeit für die Schüler, wenn das Ziel des Unterrichtes dabei nicht erhöht, mithin nur die Mittel zu seiner Erreichung um etwas mehr in die Unterrichtsstunden, als in die häusliche Arbeit verlegt werden. Und anderseits die Verminderung der Lehrstunden für einen Gegenstand kann leicht zu einer Vermehrung der Arbeit für die Schüler werden, wenn der Gegenstand, soll er überhaupt einen Werth behalten, eine wirkliche Ermälsigung des Zieles nicht verstattet. Diese Erwägungen finden auf unsere Gymnasien insofern Anwendung, als man an ihnen in der absoluten Zahl der Lehrstunden keineswegs besonders hoch gespannte Forderungen finden kann.

130 Die kaisert. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

der Lehrer, in deren Händen dieser Unterricht ist. Also was an den Universitäten zu tüchtiger Vertretung des philologischen Unterrichtes geschehen ist, das übt seine allmähliche aber sichere Wirkung auf Besserung des lateinischen Unterrichtes an den Gymnasien. Die Forderungen der Lehramtsprüfung auf dem philologischen Gebiete sind mäsig, aber ausreichend; ihre strengste Einhaltung mit Entsernung jeder Nachsicht wird um so bestimmter zur Pslicht, da nur auf diesem Wege die Ausgabe der kaiserlichen Verordnung zu erfüllen ist. Der Weg ist allerdings ein weiter, er kann nur langsam zum Ziele führen; aber es gibt keinen näheren Weg, und es ist selbst ein Zeichen für die Höhe und Großartigkeit des Zieles, das es sich nicht im Fluge ergreisen lässt.

Die kaiserliche Verordnung lenkt ferner die Aufmerksamkeit noch besonders auf einen zweiten Unterrichtsgegenstand:

"Die philosophische Propädeutik ist mit größerer Ausführlichkeit zu behandeln, als es bis jetzt der Fall ist, und dieselbe hat sodann auch einen Gegenstand der Maturitätsprufung zu bilden." Diese Worte werden gewiss von allen Freunden gründlicher Bildung mit der lebhastesten Freude begrüßt wer-In einer Zeit, wo der Ausschwung der sogenannten exacten Wissenschaften die Philosophie fast bis zur Geringschätzung herabgedrückt hat, wo auf eine krankhafte Überreizung für Philosophie als eine Modesache eine apathische Gleichgiltigkeit getreten ist, wird an höchster Stelle der Werth der Philosophie in seinem ganzen Gewichte gewürdigt, und es wird den Gymnasien zur Aufgabe gemacht, nicht nur durch den gesammten Unterricht nach Inhalt und Form, sondern auch durch ausdrücklich hierzu verwendete Lehrstunden das Interesse für Philosophie zu wecken und ein erfolgreiches Universitätsstudium derselben vorzubereiten. Und entsprechend dem Alter und der Bildungsstufe seiner Schüler soll das Gymnasium nicht Philosophie selbst, sondern Propadeutik geben, also einen Unterricht, durch welchen die Einsicht in die Nothwendigkeit der Philosophie und die Befähigung zu ihrem eindringenden Studium gewonnen wird. In gleichem Sinne spricht es bereits der Organisations-Entwurf S. 178 f. als wünschenswerth aus, daß die philosophische Propädeutik einen weiteren Umfang gewinnen möge, als ihr im Lectionsplane wirklich vorgezeichnet

ist, und deutet die Richtung an, in welcher sich der Unterricht bei solcher Erweiterung würde zu bewegen haben; die vorliegende Verordnung macht dasjenige zur wirklichen Forderung, was dort als Wunsch ausgesprochen ist. Warum der Organisations-Entwurf sich darauf beschränkt, ein Ziel als erstrebenswerth zu bezeichnen. ohne es wirklich in die Lehraufgabe des Gymnasiums aufzunchmen, ist aus den dortigen Andeutungen leicht zu erschließen. Kaum bei irgend einem andern Unterrichte ist der Erfolg in solchem Grade von der personlichen Befähigung des Lehrers abhängig, als bei der Philosophie; denn es handelt sich ja nicht um die Überlieferung irgend welcher positiver Thatsachen von seiten des Lehrers, und ihre Auffassung von seiten der Schüler; es handelt sich darum, dass der Hörer durch die klar entwickelte Natur der Begriffe selbst zu den Principienfragen hingedrängt werde. Propädeutischen Unterricht aber in der Philosophie angemessen zu ertheilen ist noch schwieriger, als ein philosophisches System vorzutragen; es erfordert vom Lehrer eine vollständige Entäußerung von dem eigenen philosophischen Systeme, für welches im voraus captivieren zu wollen ein wissenschaftliches Unrecht und ein Widerspruch gegen die Aufgabe der Propadeutik ware; er fordert zugleich eine Versetzung in den Gedankenkreis der Schüler, aus dem selbst die zwingenden Motive zur philosophischen Vertiefung zu gewinnen sind. Die Schwierigkeit des philosophisch-propädeutischen Unterrichtes ist selbst durch unzweideutige äußere Thatsachen bezeugt; so reich die deutsche Schulliteratur für alle Zweige des Gymnasialunterrichtes an wahrhast brauchbaren Büchern ist, so ganz dürstig ist sie an Schulbüchern, welche für diesen Zweig auch nur erträg-Wird aber der propädeutische Unterricht an Gymlich wären. vasien nicht auf die geeignete Weise gegeben, so ist damit nicht bloß ein Theil der kostbaren Zeit vergeudet, sondern es ist zugleich ein kaum zu ersetzender Schaden angerichtet. Mögen die Schüler durch Langweiligkeit des Unterrichtes zu einer Geringschätzung der Philosophie auf der Universität schon im voraus gestimmt sein, oder mögen sie zu einer Blasiertheit geführt werden in Folge der Einbildung, als hätten sie bereits Philosophie stadiert, oder mögen sie zu der sophistischen Gewöhnung gelangen, in allgemeinen Begriffen, die ihnen noch hohl und leer

### 134 Die kaiserl. Sanction der gegenw. Gymnasialeinrichtungen.

selben in der Einrichtung des Unterrichtes nothwendig muß Rechnung getragen werden. Zu dieser einen Schwierigkeit tritt noch eine zweite hinzu; mehrere, ja die meisten der innerhalb des österreichischen Staates im Gebrauche befindlichen Landessprachen erfüllen nicht alle diejenigen Bedingungen, durch welche eine Sprache geeignet wird, Organ des Gymnasialunterrichtes zu sein. Ilieraus erklärt sich, wie es zugeht, dass nicht überall die Muttersprache der Mehrzahl der Schüler zugleich Unterrichtssprache oder ausschliefsliche Unterrichtssprache des Gymnasiums ist, obgleich doch durchaus keiner Landessprache ein Hindernis gesetzt wird, zugleich Unterrichtssprache der Gymnasien werden zu können. offenbar kommen bei der Entscheidung über die Unterrichtssprache eines Gymnasiums zweierlei Gesichtspuncte in Betracht, - nennen wir sie der Kürze halber den nationalen und den didaktisch-wissenschaftlichen -, und die Entscheidung wird gewiss verfehlt, wenn man einseitig nur den einen Gesichtspunct im Auge behält. Einerseits nämlich, dals diejenigen Knaben und Jünglinge, welche auf Gymnasien eine höhere Bildung suchen, oder sich zu weiteren wissenschaftlichen Studien vorbereiten, die Sprache ihres Landes, ihre eigene Muttersprache gründlich betreiben, dass sie dieselbe für mündlichen und schriftlichen Gebrauch sicher beherrschen lernen, mit ihren sprachlichen Gesetzen und den bedeutendsten Erscheinungen ihrer Literatur sich bekannt machen, ist keineswegs eine Concession an die natürliche und hochzuschätzende Anhänglichkeit für die zum Herzen dringenden Klänge der Muttersprache, es ist eine Pflicht, welche der Staat in seinem eigenen Interesse an den Lehranstalten und ihren Erfolgen erfüllt. Denn diejenigen, welche auf dem Gymnasium ihre Bildung empflengen, werden einst, zu Männern erwachsen, in den mannichfachsten Stellungen der Kirche und dem Staate dienen, und ihre Wirksamkeit schon im gewöhnlichen Gange der Dinge, noch mehr aber in Zeiten, wo Energie des Charakters besonders nöthig wird, ist gelähmt, sofern sie sich nicht in der Sprache des Landes mit aller Leichtigkeit als in einem ihnen anpassenden Kleide bewegen. Ferner, diejenigen, welche als Jünglinge das Gymnasium, dann die Universität besuchten, werden einst als Männer den gebildeteren Schichten der bürgerlichen Gesellschaft angehören; ist diesen die Muttersprache, die Sprache ihres Landes fremd und schon aus diesem Grunde gleichgiltig oder gar verachtet, so wird zwischen den gebildeteren Schichten und der Menge, welche über die Stufe der Volksschulen hinauszugelangen nicht im stande ist, eine Kluft befestigt, bei der eine wahrhaft gedeihliche, innerlich gesunde und haltbare Volksentwickelung nie zu erwarten ist. Es ist daher als eine wahrhaft weise Massregel in der gegenwärtigen Gymnasialeinrichtung anzuerkennen, dass an alleu Gymnasien, welche in Gegenden gemischter Sprache bestehen, die Landessprachen Gegenstand des Unterrichtes sein müßen, und wenn die Entscheidung über die Theilnahme daran in einer großen Zahl von Fällen dem Ermelsen der Eltern überlassen ist, so steht zu erwarten, dass die Einsicht in das eigene Interesse mehr und mehr zu einer dankbaren und erfolgrei-

chen Benützung des dargebotenen Unterrichtes führen wird. Aber aus dem weben dargelegten Grunde folgt keineswegs, dass jede Landessprache da, vo ihr die überwiegende Zahl der Gymnasialschüler angehört, ohne weiteres Enterrichts sprache des Gymnasiums sein müße oder ausschließsliche Unterrichtssprache sein könne. Das Gymnasium hat in seiner eberen Hälfte seinen Schülern in einem weiten Gebiete von Gegenständen einen grundlichen, wilsenschaftlicher Behandlung sich annähernden Unterncht zu ertheilen, und kann diese Aufgabe nicht erfüllen, wenn nicht zu diesem Behufe in der Unterrichtssprache eine tüchtige Schulliteratur vorhanden ist, welche in natürlichem und geordnetem Gange der Entwickelung sich nicht plötzlich durch Übertragung herstellen läst, sondern de Frucht einer gründlichen wißenschaftlichen Literatur sein muß. Dum, die Mehrzahl der Gymnasiasten beabsichtigt, sich nach Absolvierung des Gymnasiums wissenschaftlichen Studien in einer Facultät zu widmen; s ist also unerlässliche Pflicht des Gymnasiums, seinen Schülern durch den Unterricht selbst eine wissenschaftliche Literatur des betreffenden Gebietes vollkommen zugänglich zu machen. Diesen Bedingungen, deren Nothwendigkeit sich nicht in Zweisel ziehen läset, entsprechen unter allen im österreichischen Staate üblichen Sprachen nur zwei, die deutsche und die italienische; wie hoch auch der Werth sei, welchen die übrigen in linguistischer Hinsicht haben, welche Bedeutung man mit Recht der Nationalliteratur mehrerer derselben zuzuerkennen hat, eine wissenschaftliche Literatur, welche dem zukünstigen Theologen, Philologen, Linguisten, Historiker, Juristen, Arzt, Naturforscher, Mathematiker u. s. w. die Mittel zu einem eindringenden wissenschaftlichen Studium darböte, hat keine der übrigen Landessprachen Österreichs aufzuweisen. Es liegt daher in allen denjenigen Fällen, wo weder die deutsche noch die italienische Sprache sich zur Unterrichtssprache eignet, im wolverstandenen Interesse der Gymnasien selbst, ihren Schülern namentlich in den oberen Classen die deutsche Sprache vollkommen geläufig, und dadurch für ihre ferneren Studien die deutsche wissenschaftliche Literatur ihnen vollkommen zugänglich zu machen. Durch bloße Ertheilung des Unterrichts in der deutschen Sprache als einem Unterrichts gegenstande wird diess nicht erreicht, selbst wenn man ihm eine reichliche Stundenzahl zumessen könnte; leichter and ohne besonderen Zeitauswand ist dies Ziel erreichbar, wenn, nach der erforderlichen Vorbereitung durch deutschen Sprachunterricht in den unteren Classen, dann in den mittleren und oberen ein und der andere Lehrgegenstand, besonders von solchen, bei deneu die Benützung der deutschen Schulliteratur vorzüglich wünschenswerth ist, in deutscher Sprache behandelt wird. Dieses Verfahren ist in den Gymnasien des westlichen Galiziens eingeschlagen, - daher dort als Unterrichtssprache «polnisch und deutsch", oder "polnisch, einige Unterrichtsgegenstände deutsch" angegeben ist -; die Motive und näheren Modalitäten dieser Einrichtung wurden sogleich bei ihrem Eintreten in dieser Zeitschrift (1851. S. 172-176. 259-267) besprochen, und die Erfahrung hat unterdessen die Angemeisen-

heit des eingeschlagenen Weges bestätigt. Eine ähnliche Einrichtung den ergangenen Weisungen gemäß baldigst in Aussührung zu bringen, sollten sich diejenigen Gymnasien Ungarns bestreben, an welchen die magyarische Sprache noch immer alleinige Unterrichtssprache ist; sie sind sonst selbst daran schuld, dass ihre Schüler in den oberen Classen von Benützung einer reichhaltigen und gediegenen Schulliteratur ausgeschloßen sind, und dass ihnen auf der Universität der erfolgreiche Besuch deutscher Vorlesungen und das Studium deutscher wissenschaftlicher Bücher erschwert wird, wofür die Kenntnis der Muttersprache, bei allem Werthe, der darauf zu legen ist, keinen Ersatz bieten kann. Besonders auffallend ist es, wenn man an ein paar Gymnasien Ungarns (ohne Öffentlichkeitsrecht) in den unteren Classen magyarische und deutsche Unterrichtssprache nebeneinander, in den oberen Classen dagegen ausschliefslich magyarische Unterrichtssprache angewendet findet. Sollten wirklich den Schülern des Obergymnasiums doutsche Schulbücher weniger wichtig sein, als denen des Untergymnasiums, sollte den aus dem Obergymnasium zu den Facultätsstudien übertretenden Jünglingen die Geläufigkeit in der deutschen Sprache weniger wichtig sein, als den das Untergymnasium verlassenden Knaben? Und wenn diese Fragen schwerlich jemand zu bejahen gesonnen sein kann, so ist es Interesse und Pflicht der betreffenden Gymnasien selbst, ihre Einrichtung den wissenschaftlichen Zwecken ihrer Anstalt anzupassen."

Die Grundsätze, welche die Redaction in dieser Discussion des Gegenstandes darlegte, sind offenbar dieselben, die sich in der kaiserlichen Verordnung finden; was die Reduction den Gymnasien im eigenen Interesse, d. h. im Interesse des erfolgreichen Unterrichtes, zu thun anrieth, das ist durch die kaiserliche Verordnung festgesetzt und seine Ausführung sicher gestellt. Wie mannigfach die Modalität in dieser Ausführung sein wird, läßt sich leicht ermessen, wenn man z. B. in den statistischen Übersichton unserer Zeitschrift der Spruchverschiedenheit und den Spruchmischungen selbst innerhalb der einzelnen Gymnasien seine Aufmerksomkeit zuwendet. In einer großen Anzahl von Fällen werden sich die segensreichen Grundsätze sogleich ohne jegliche Störung, ja zum sichern Nutzen des Unterrichtes ins Leben rufen lassen; in anderen Fällen werden sich erst allmählich die Mittel zu ihrer Ausführung finden, wiewol schon jetzt bei der Bildung der Gymnasiallehrer ernstlichst darauf Bedacht genommen ist. die Zeit ist gewiss nicht fern, wo diese Grundsätze nicht nur überall ausgeführt sein, sondern auch die Überzeugung von ihrer Nothwendigkeit und ihren wolthätigen Folgen geschassen haben werden.

ě.

Der folgende Punct der kaiserlichen Verordnung, die Herstellung und die Approbation geeigneter Schulbücher betreffend, ist schon früher in anderem Zusammenhange behandelt, so daß wir nicht nöthig haben, auf denselben nochmals zurückzukommen.

Endlich stellt die kaiserliche Verordnung für das Jahr 1858 die Brnennung einer umfassenden Commission in Aussicht, welche die Wirkungen der jetzigen Gymnasialeinrichtung zu prüfen und hre Antrage über etwaige Verbesserungen zu stellen haben werde. Le ist widerholt ausgesprochen worden, dass über die Erfolge der gegenwärtigen Organisation sich erst dann mit hinlänglicher Sicherheit werde urtheilen lassen, wenn Schüler vorhanden sein werden, welche den gesammten Gymnasialcursus nach der neuen Binrichtung zurückgelegt haben, also acht Jahre nach dem ersten Ansange ihrer Ausführung. Ein reines, durch keinerlei hemmende Einflüße getrübtes Urtheil wird sich freilich auch dann noch nicht schöpfen lassen; denn wir haben gesehen, wie manche der wichtigsten Bedingungen für das Gedeihen der Gymnasien sich erst sehr allmählich schaffen lassen, und wie die wichtigen Anordnungen der jetzigen kaiserlichen Verordnung selbst Aufgaben stellen, die in ihrem vollen Umfange zu erfüllen, so energisch man sich ihrer sogleich bemächtigen wird, einen längeren Zeitraum erfordert. Aber wenn schon die ersten fünf Jahre trotz der unendlich größeren Schwierigkeiten Erfolge aufzuweisen hatten, die der allerhöchsten Billigung würdig befunden wurden, wenn mit jedem Jahre Hindernisse sich ebnen und frische Kräste dem Lehrberuse zugesührt werden, wenn die jetzige kaiserliche Sanction selbst den Eifer des Lehrstandes noch steigern und beleben muß: so sehen wir dem Ergebnisse der nach acht Jahren des Bestehens anzustellenden sorgsamen Prüfung mit Zuversicht entgegen. Der Blick der Kenner wird zwar auch dann noch nicht überall die reisen Früchte, aber er wird überall den Baum festgewurzelt finden, dessen innere Gesundheit und frisches Wachstum dem großen Vuterlande Ehre und Segen bringt.

### Zweite Abtheilung.

### Literarische Anzeigen.

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubnerians.

Über die Vorzüge und die Bedeutung dieser Sammlung haben wir uns schon mehrfach ausführlich ausgesprochen, zuletzt im Jahrg. 1854 der Zeitschr. Heft 4, S. 308 ff. Indem wir daher im allgemeinen auf jene früheren Berichte verweisen, wollen wir nur kurz über die seither erschienenen nicht unbeträchtlichen Fortsetzungen berichten und bemerken nur, dass dieselben das frühere günstige Urtheil in jeder Weise zu bestätigen dienen: jede äußere Erweiterung vermehrt nur den wissenschaftlichen Gehalt des Unternehmens, welcher demselben unter allen ähnlichen unbedingt die erste Stelle sichern muß.

Von griech ischen Classikern sind zunächst einige durch das Brscheinen der letzten Bändo zum Abschluße gelangt: so

- 1. Diodori Siculi Bibliotheca historica. Ex recognitione Immanuelis Bekkeri. Vol. IV. 15 Ngr. (Compl. 2 Thir. 27 Ngr.) Dieser Band enthält die Bruchstücke der Bücher 21 40 in historischer Anordnung, für welche bei dieser Partie schon L. Dindorf in der Didot'schen Ausgabe bestens vorgearbeitet hatte. Eine Vorrede fehlt hier ganz. Auch vermissen wir hier wie früher bei Buch 6 7 die Aufnahme der von Feder und Müller neu veröffentlichten Fragmente aus den Excerpten des Constantinus Porphyrogenitus περί ἐπίβουλῶν, eine Auslasung, für welche Ref. sich bescheidet die Gründe des hochverehrten Herausgebers nicht errathen zu können. Am Schluß bildet ein kurzer medex nominum eine ersreuliche Zugabe.
- 2. Plutarchi vitue parallelae. Recogn. C Sintenis. Vol. V. Vitae Dionis et Bruti, Ariaxerxis, Arati, Galbae, Othonis. Index nominum. (Auch in 2 Abtheilungen.) 15 Ngr. (Compl. 2 Thir. 9 Ngr.) Über die Bedeutung dieser neuen Textesrevision durch den herufensten Herausgeber, welche mit gleicher Sorgfalt bis zu Ende durchgeführt ist, haben wir uns schon früher ausgesprochen. Dasselbe gilt von

- 3. Pausantae descriptio Graeciae. Recogn. J. H. Chr. Schuart. Vol. II. Lib. VII-X, mit sehr eingehendem Vorbericht und Index. 3. 5 Ngr. (Compl. 1 Thir.) — Weiter fortgeführt sind
- 4. die Rhetores Graeci ex recogn. Leonardi Spengel.

  Fol. II. 1 Thir. Der Band enthält die progymnasmata des Hermogenes, Aphthonius, Theon, die ars rhetorica des Hermogenes vollständig, endlich Aristides περί πολιτικοῦ καὶ ἀφελοῦς λόγου. Über die eigentümlichen Vorzüge der Ausgabe können wir jetzt auf die Anzeige des 1. Bandes von dem berufensten Kritiker C. E. Finch in Jahns Jahrb. LXIX. 6 630 ff. verweisen. Ein dritter Band wird das Werk hossentlich in nicht allzu ferner Zeit schließen. Neu hinzugekommen sind
  - 5. Apollodori Bibliotheca ex recognit. Imm. Bekkeri, 9 Ngr. Wenn wir bedenken, wie die letzte eigentliche Recension des Apollodor von Heyne angestellt ist, so muß es schon einleuchten, in welcher veränderten Gestalt ein neuer Text von Bekker erscheinen wird. Dazu kommt noch, was die Vorrede besagt, die wir hier vollständig miltheilen wollen: Apollodorus quia codices nec multos nec bonos habet, magnum dat coniecturae campum. Darauf folgt dann ein Verzeichnis der durch Conjectur veränderten Stellen.
- 6. Arriani Nicome diensis scripta minora. Recogn. Rud. Bercher. 10 Ngr. Es sind hier in einer billigen Handausgabe vereinigidie Historia Indica, Cynegeticus, Actes contra Alanos, Tactica and sehr erwünschterweise auch die interessanteste dieser kleinen Schriften, der Pertplus ponti Euxini, für welche der Herausgeber schon in Schneidewin's Philologus schätzenswerthe Beiträge geliefert hatte. Die Ausgabe beruht zum theil auf neubenutzten bandschriftlichen Hilfsmitteln (für welche namentlich auch die k. k. Bibliothek zu Wien Ausbeute bot) und zeugt durchweg von der Sorgfalt und Genauigkeit, die wir aus der Bearbeitung des Plutarchus de fluvits kennen. Ein bedeutendes Programm von Koechly über die Tactica (Zürich 1853) kam dem Herausgeber leider erst zu spät zu Gesicht, doch sind die Hauptresultate desselben am Schluse der praefatto nachgetragen.
- 7. Euripidis tragoediae superstites et deperditarum fragments. Ex recensione Aug. Nauckii. 2 Vol. 27 Ngr. Von diesem bisher arg vernachläfsigten Dichter gebrach es an einer billigen und lesbaren Handausgabe völlig, die wir nun hier um so erwünschter noch vor der Vollendung der größeren kritischen Bearbeitung von kirchhoff erhalten. Die gefälligen Mittheilungen des letzteren aus seinem handschriftlichen Apparat haben zugleich dazu beigetragen, dieser Ausgabe, we'che das Divinationstalent des Herausgebers glänzend bekundet, einen noch erhöhten Werth zu verleihen.
- 8. Theophrasti Eresti opera quae supersunt omnia. Exreceps. Friderici Wimmer. 2 Vol. 1 Thir. 6 Ngr. Es ist dies such der Ed. princ. Aldina 1496 und der Ausgabe von J. G. Schneider 1818 überhaupt die dritte kritische Gesammthearbeitung des Theophrasts.

# Zweite Abtheili

## Literarische Anzeige

# Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romas

Über die Vorzüge und die Bedeutung diese uns schon mehrfach ausführlich ausgesprochen, zu Zeitschr. Heft 4, S. 308 ff. Indem wir daher früheren Berichte verweisen, wollen wir nur kur nenen nicht unbeträchtlichen Fortsetzungen beric dass dieselben das frühere günstige Urtheil in je dienen: jede äußere Erweiterung vermehrt nur halt des Unternehmens, welcher demselben unt die erste Stelle sichern muss.

Von griechischen Classikern sind Bracheinen der letzten Bando zum Abschlusse

1. Piodori Siculi Bibliotheca Immanuelis Bekkeri. Vol. IV. 15 Ng Dieser Band enthält die Bruchstücke der Anordnung, für welche bei dieser Partie dot'schen Ausgabe bestens vorgearbeitet ganz. Auch vermissen wir hier wie frakter der von Feder und HE Von Excerpter

140 Bibliotheca script. Graec. et Rom. Teubneriana, ang v. G. Linker.

denn von der größeren Ausgabe des IIrn. W. ist nur der erste Band 1842 erschienen. Hier ist zum erstenmal das ganze bekannte kritische Material zur Feststellung des Textes henutzt, während Schneider die Vergleichung des besten und ältesten cod. Urbinas erst nachträglich im letzten Bande seiner Ausgabe hat mittheilen können. Diese Bearbeitung gibt zugleich ein erfreuliches Zeichen, wie die Teubner'sche Sammlung dem Versprechen des verdienten Begründers gemäß nicht blos die verbreiteten Autoren umfaßen, sondern auch die entlegenen und wenig gelesenen nicht ausschließen werde. Daß übrigens die historia plantarum und die Schrift de causts plantarum nicht etwa blos für den Botaniker und Naturphilosophen von Bedeutung sei, braucht kaum besonders bemerkt zu werden; schon Niebuhr's römische Geschichte bietet für ihr allgemeineres Interesse Belege genug. Die ausführlichen indices nominum, auctorum, rerum et verborum bilden eine sehr erwünschte Zugabe. Nur die Latinität des Herausgebers in der Vorrede ließe wohl einiges zu wünschen ührig.

Von la teinisch en Classikern liegen zunächt als Fortsetzung vor: 9. M. Tullii Ciceronis scripta quae manserunt omnia. Recog. Reinh. Klots. Partis III. vol. 2 continens epistolarum ad Atticum libros XVI, epistolarum ad M. Brutum libros II, Pseudociceronis epistolum ad Octavium. (Auch in 5 einzelnen Abth.) - Partis IV. vol. 1 continens Academicorum ud M. Varronem librum primum, Academicorum priorum librum secundum qui inscribitur Luculius, de finibus bonorum et maiorum libros V, Tusculanarum disputationum libros V. (Auch in 3 Abth.) á 18 Ngr. I—IV, 1 — 4 Thir. 18 Ngr.) Über die Vorzüge dieser Bearbeitung, welche auch hier wider, abgesehen von den eigenen Emendationen des Herausgebers, alle seither erschienenen oder von den früheren Editoren nicht benutzten Beiträge in möglichster Vollständigkeit zu Rathe zieht, kann Ref. auf seine früheren Berichte verweisen. Bei dem rüstigen Fortschreiten der Ausgabe ist die Vollendung des ganzen Cicero, dessen letzte Abtheilung so eben begonnen ist, nun hoffentlich in nicht zu langer Frist zu erwarten. Sollte es dem Herrn Herausgeber gefallen, am Schlus etwa in einem besondern Bande auch ein Onomusticon Tullianum folgen zu lassen, so würde er damit einem sehr verbreiteten Wunsche entgegenkommen.

Um zugleich dem Bedürfnis der Schulen zu entsprechen, schliefst sich an diese Gesammtbearbeitung des Cicero eine mit praktischem Tacte veranstaltete Auswahl der Episteln an:

10. M. Tullit Ciceronis epistolue selectae. Ex Reinh. Klotsti recensione scholarum in usum edidit Rud. Dietsch. Pars. I. 9 Ngr. Pars. II. 15 Ngr. Die Auswahl ist hier nicht nach historischen und biographischen Rücksichten getroffen, wie bei den andern ähnlichen Chrestomathien, sondern vorwiegend mit Rücksicht auf Sprache und Stil, und zwar so, dass das erste Bändchen die leichteren, das zweite die für vorgerücktere Schüler bestimmten Episteln enthält. Um die Ausgabe auch für die Privatlectüre der Schüler nutzbar zu machen, sind zugleich am Schlus

eines jeden Bändchens die nöthigen sachlichen Erläuterungen über die Abfafsungszeit, über die in den einzelnen Briefen erwähnten Personen und Ereignisse u. s. w. gegeben. Auch die memorabilia vitae Ciceronis per ennos digesta sind aus der größeren Ausgabe hier widerholt. Wir wollen wunschen, dass diese Bearbeitung dazu beitragen möge, den in den Schulen bisher wohl zu sehr vernachläßigten Briefen des Cicero die verdiente Berücksichtigung zu verschaffen.

- 11. Q. Valerii Catulli Veronensis liber. Recogn. Aug. Rossback. 41/2 Ngr. Es ist dem Herausgeber gelungen, auch nach den Bearbeitungen von Lach mann und Haupt einzelne schätzbare Beiträge zur Texteskritik zu liefern, weniger aus den von Sillig ihm überlassenen neuen handschriftlichen Hilfsmitteln, als durch eigene Conjectur; namentlich ist die neue concinne Abtheilung von curm. 62 hervorzuheben. Außerdem bildet eine ganze Reihe bisher ungedruckter Emendationen Ti. Bergk's eine nicht gering anzuschlagende Zugabe.
- 12. Juli Flori epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorun DCC Ubri duo. Recog. C. Halm. Lucii Ampelii liber memerialis. Recog. Ed. Woelfflin. 9 Ngr. Florus hat durch die Recension O. Jahn's nach dem cod. Bamberg. eine ganz neue Gestalt gewonsea. Zur nochmaligen Revision des Textes war kaum ein anderer Herausgeber mehr berusen, als Herr H., der schon bei jener Ausgabe besonders thätig mitgewirkt hatte. Abgesehen von nicht wenigen neuen Emendationen hat jetzt auch die nochmalige genaue Vergleichung des cod. band, und der codd. des Jordanes noch hie und da eine Nachlese geliefert. Dazu sind die schon in der Anzeige der Jahn'schen Ausgabe (Jahrb. ! Phil. Bd. LXIX) von Herrn H. bemerkten Lesarten des Cod., welche dort durch ein Versehen beim Druck ausgefallen waren, hier sämmtlich mehgetragen worden, so dass diese Bearbeitung als ein sehr schätzbares Supplement zu jener trefflichen Recension zu betrachten ist. Auch die achträglich von Jahn in der Vorrede gegebenen Bemerkungen sind hier bestens benutzt, so bei der Überschrift 116. II. cap. 6 u. ö. Die Zufügung ter einzelnen S. S. und der genaue index fördern endlich den bequemen Gebrauch. Das nach alter Sitte hier dem Florus wider beigegebene Schristehen des L. Ampelius ist nach der einzigen kritischen Grundlage. ter zu München besindlichen Abschrift von Salmasius Codex von Hrn. W. wa revidiert und durch eigene und fremde Verbesserungen von nicht wenig Fehlern befreit worden. Über die Handschrist selbst verspricht der Herangeber demnächst eine ausführlichere Erörterung. In der Vorrede sind w kurz die durch Conjectur veränderten Stellen bezeichnet.
- 13. A. Pereii Flacci satirarum über. Ex recensione C. F. Hermanni. 3 Ngr.
- 14. D. Junii Juvenalis satirarum libri quinque. Accedit **Subject satira.** Ex recog. C. F. Hermanni. 4½ Ngr.

Von der eindringlichen Beschäftigung des bochverdienten Heraussebers mit beiden Dichtern zeugen schon seit Jahren die mancherlei in einzelnen Marburger und Göttinger Programmen veröffentlichten Untersuchungen. Um so mehr Interesse muß eine endliche Gesammtbearbeitung derselben erwecken. Diese konnte sich natürlich jetzt nur an die
von O. Jahn gegebene kritische Grundlage auß engste anschließen, und
selbst bei Persius gelangen beide Herausgeber, obgleich in firer Ansicht
über den Werth der kritischen Hilßsmittel zum Theil differierend, doch
meist zu denselben Resultaten. Sehr dankenswerth ist in beiden Ausgaben
die sorgfältige Erörterung der biographischen Verhältnisse der Dichter.
Durch die neue Bearbeitung des Juvenal ist die frühere Teubner'sche Ausgabe wohl stillschweigend beseitigt.

15. C. Plini Secundi Naturalis Metoriae libri XXXVII. Recogn. atque indicibus instruxit L. Janus. Vol. I. Libb. 1- VI. 18 Ngr. Endlich eine bequeme, zaverlässige und leicht zugängliche Handausgabe der naturulis historia, und zwar von der Hand des Mannes, dem Plinius neben Sillig in neuerer Zeit am meisten verdankt. Die Grundlage musete hier natürlich die größere Sillig'sche Ausgabe (Hamburg und Gotha 1851 ff.) bilden. Von andern seitherigen Leistungen konnten namentlich Urlich's vindiciae Ptiniunae. Fasc. I. Gryph. 1853 benutzt werden. Die Bedeutung der Ausgabe besteht hauptsächlich in der theilweise veränderten Auffalsung der von Herrn Sillig befolgten kritischen Grundsätze, wobei Hr. J. allerdings den Vortheil hatte, dass der größte Theil der S. Ausgabe jetzt schon vollendet vorlag, während S. erst während der Arbeit manches richtiger ermitteln konnte. In dem vorliegenden Bande ist namentlich auch der engere Auschluss an die Hss. bei der Schreibung der geographischen Eigennamen 116. III-VI hervorzuheben. Die äußere Einrichtung ist in jeder Weise bequem und praktisch zu nennen, die versprochenen indices auctorum et rerum werden den Werth der Ausgabe nicht wenig erhöhen.

16. M. Fabii Quintiliani institutionis oratoriae libri duodecim. Ad fidem codicum manu scriptorum recensuit Ed. Bonnell. 2 Vol. 18 Ngr. Eine methodisch kritische Bearbeitung hat für Quintilian erst nach Vollendung der großen Sammelausgabe von Spalding (1798 - 1816) begonnen. Auch nach Zumpt's Ausgabe von 1831 war eine neue Textesrevision längst wünschenswerth, namentlich auf Grund des seither erst beachteten cod. Bambergensis. Der Versasser des lexicon Quintillaneum (1834) muste natürlich zu dieser Aufgabe vor allem berufen sein. Hr. B. hat übrigens nicht nur die schon von Enderlein in vier Schweinfurter Programmen (1843 - 52) veröffentlichten Stücke des cod. Bamb. benutzt, sondern auch eine vollständige Collation des übrigen Theiles dieser Ausgabe zu Grunde gelegt, welche somit auerst auf einer vollständigen Benutzung des hier in Betracht kommenden Materiales toruht. Die Vorrede berichtet kurz über die Abweichungen von Zumpt's Ausgabe und die aufgenommenen Conjecturen. Eine der treffendsten neueren Emendationen ist Hrn. B. leider entgangen: an der vielbesprochenen Stelle X. 1. 104 verbesserte Nipperdey im Philol. 1851, S. 139 wel miweiselhast Cremutt für rem utt oder remttt (vgl. auch C. F. Weber im ind. lect. Marb. 1853-54), während Hr. B. die frühere Lesart winer Ausgabe des 10. Buches (Leipz. Weidm. 1851) hier beibehält.

17. P. Papinius Statius. Recog. Gust. Queck. 2 Vol. 1 Thr. — Hr. Q. hat bei dieser Ausgabe die Erbschaft des verewigten Hand angetreten, von dessen größerer Bearbeitung nur die drei ersten Bücher der Silvae erschienen sind (Leipz. 1818). Hand's reicher handschr. Apparat stand dem jetzigen Herausgeber zu Gebote, und so hat der Dichter allerdings eine besere urkundliche Gestalt gewonnen, wie es scheint witunter selbst etwas über das rechte Mass hinaus. Wenn wir auch keineswegs mit Markland die Geschmacklosigkeiten des hösischen Schmeichters immer dem Abschreiber zur Last legen wollen, so wird der Conjectur doch sieher hier ein größerer Spielraum gebühren, als IIr. Q. zuzugestehen geneigt ist. Am Schlus vermissen wir ungern einen Index.

So sehen wir die Sammlung in Zeit von 6 Monaten um nicht weniger als 24 Bände vermehrt: wir wollen nur wünschen, dass sie in ähnlicher rascher Folge vorschreitend sich immer mehr ihrem Ziele nähern und die gewünschte Anerkennung finden möge.

Auch in anderer Weise sehen wir die Verlagshandlung namentlich auf dem philologischen Gebiete thätig, theils durch Veranstaltung von Schulausgaben mit deutschen Anmerkungen (Cäsar von Doberenz, Horaz von Nauck und Krüger, Ovids Metamorphosen von Siebelis), theils durch den Verlag rein wissenschaftlicher Werke, wie in neuester Zeit des Apolbutus Rhodius ed. Merkel, Cornisci Rhetorica ad Herennium ed. Kayser, Horati Sermones ed. Kirchner, Tragicorum Latinorum retiquiae ed. Ribbeck u. a., auf die wir hier nicht näher eingehen können. Vielleicht bietet sich anderweitig Gelegenheit, darauf zurückzukommen.

Wien.

Gustav Linker.

### Deutsche Lesebücher.

### III.

- 1. Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschulen. Eine Auswahl von Prosastücken und Dramen. Von Max. W. Götzinger.

  1. Theil für die unteren Classen. Schaffhausen, Hurter, 1852. gr. 8.

  (XVI u. 507 S.) 1 Rthlr. = 2 fl. CM.
- Stylistisches Lern-, Lehr- und Lesebuch für praktische Bildung in Schule und Haus. Die Erzählung. Von Prof. Dr. W. Braubach, großeh. hess. Director der Provincial-Realschule in Gießen. Gießen, Ferber'sche Universitätsbuchholg. (Emil Roth), 1853. gr. 8. (XIV u. 870 8.) 21 Ngr. = 1 fl. 24 kr. CM.
- 8. Deutsches Lesebuch. Neue Auswahl. Mit besonderer Berücksichtigung der neuesten deutschen Schriftsteller und Dichter. Von

- Deutsches Lesebuch für Schüler von acht bis zwölf Jahren von H. Grasmann und W. Langbein, Lehrern an der Friedrich-Wilhelms-Schule in Stettin.
   Aufl. Stettin, Druck und Verlag von Grasmann, 1852. gr. 8. (XII u. 422 S.) 1/2 Rthlr. = 1 fl. CM.
- Deutsches Lesebuch. Von R. Auras und G. Gnerlich, ordentlichen Lehrern an der Realschule zu Breslau. Mit einem Vorwort von Dr. C. A. Kletke, Director der Realschule in Breslau 1. Theil. 3. verm. u. verb. Aufl. Breslau, F. Hirt, 1852. gr. 8. (XVI u. 344 S.) 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. = 1 fl. 10 kr. 2. Theil. 2. verm. u. verb. Aufl. ebend. 1853. gr. 8. (XII u. 348 S.) <sup>3</sup>/<sub>2</sub> Rthlr. = 1 fl. 20 kr. CM.
- 6. Deutsches Lesebuch für das mittlere Kindesalter. Herausgegeben von den Brüdern V. Seltzsam, erstem Lehrer an den Elementarclassen des Magdalenen-Gymnasiums zu Breslau, L. Seltzsam, erstem Lehrer an den Elementarclassen des Elisabeth Gymnasiums zu Breslau. Breslau, F. tlirt, 1853. gr. 8. (XVI u. 296 S.) 1/2 Rtblr. = 40 kr. CM.
- Kinderschatz.
   Theil. Deutsches Lesebuch für das Alter von 7—9 Jahren. Von H. Schulze und W. Steinmann, Lehrern in Hannover.
   umgearb. Aufl. Hannover, Louis Ehlermann, 1854.
   (X u. 302 S.) 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Ngr. = 35 kr. CM.
- Kinderschatz.
   Theil. Deutsches Lesebuch für die obere Elementarclasse und die untere Classe höherer Lehranstalten. Von H. Schulze und W. Steinmann, Lehrern in Hannover. Hannover, Louis Ehlermann, 1854.
   (VIII u. 312 S.) 12<sup>1</sup>/<sub>a</sub> Ngr. 50 kr. CM.
- Deutsches Lesebuch aus Quellen alter und neuer Zeit von Wilh. Rud. Stahr. Berlin, Dunker u. Humblot, 1853. gr. 8. (X u. 374 S.) 1 Rthlr. 6 Ngr. = 2 fl. 24 kr. CM.

Man kann eine ganze Gruppe deutscher Lesebücher schon um der Kürze des Ausdruckes willen als eine encyclopädische bezeichnen. Denn während die historische Gruppe entweder die Nacheinanderfolge der Literaturentwickelung an einer Reihe die Zeiten und Schriftsteller charakterisierender Beispiele oder die Umgestaltungen und den ganzen Reichtum der Sprache durch Proben der Entwickelungsepochen und Dialektverschiedenheiten darzulegen hat, demnach auch in einen literaturhistorischen und grammatischhistorischen Zweig zerfällt; und während die ästhetische durch den Classikern entlehnte Musterstücke einerseits auf das wissenschaftliche Erfafsen des Schönen und seiner Erscheinungsweisen überhaupt vorzubereiten und anderseits speciel auf dessen charakteristische Wirklichkeit im deutschen Sprachgebiete hinzuweisen hat: ist die Unterstützung der anderen auf allgemeine Bildung hinzielenden Unterrichtszweige, demnach auch die Darbietung möglichst allseitiger Anregungen durch Lecture, die Aufgabe der encyclopädischen Lesebucher. Es versteht sich jedoch beinabe von selbat, dass, so wie eine wahre Bildungsallseitigkeit nicht dahin verstanden werden kann, als solle auch das hinein bezogen

werden, was die Bildung stört oder wenigstens nicht fördert, und schon darum ein unsicheres Herumtappen nach allem möglichen, ein planloses Zisammenklauben aller Papierkorbschnitzel ausgeschloßen ist, die encyclopädischen Lesehücher nicht ein Gerathewolconvolut sein dürfen, sondern nich demjenigen Plane angelegt sein müßen, der als der ersprießlichste fir Herstellung allgemeiner Bildung in den anderen Unterrichtsgebieten eingehalten wird. Ebenso scheint es sich von selbst zu verstehen, dass, weil sie als Lesebücher für die Schule dem philologischen Gebiete angrhören, in ihrem Plane die philologische, also ästhetische und historische Richtung vorwiegend festzuhalten ist. Sie werden demnach mit Ausschluß des Theoretisierens, daher bloßer Abhandlungen über einzelne Gebiete und eigentlicher Theorien, solche Stoffe zusammenzustellen haben, welche deutschen Classikern entlehnt einen ästhetischen und historischen Ausblick auf die Entwickelung des Sprachgebietes gestatten und geeignet sind, durch formvollendete Behandlung der in den anderen Unterrichtsgebieten vorkommenden Gegenstände das Interesse für dieselben entweder zu gewinnen oder zu steigern. Ausnahmsweise, d. h. iu solchen Fällen, für welche die Muttersprache keine classischen Werke darbietet, mögen Übersetzungen aus fremden Sprachgebieten eintreten, inwiefern sie nämlich durch ihre Formvollendung theilweise Eigentum des eigenen Sprachgebietes geworden sind. Endlich, und das ist, weil allererstes pädagogisches Erfordernis, beinahe überflüssig zu erwähnen, müssen Lesebücher, wie alles, was dem Unterrichte dient, ihren Plan nach den Entwickelungsstusen der Jugend zumessen. Die Gesichtspuncte, welche bei Beurtheilung encyclopädischer deutscher Lesebücher eingehalten werden müßen, sind demnach einerseits durch den Reichtum, anderseits durch den Plan derselben gesteckt.

Die vorliegende Reihe von encyclopädischen Lesehüchern läst sich, ohne das man diese Scheidung im serneren Besprechen besonders beachten müste, leicht in zwei Gruppen sondern, je nachdem bei der Anordnung des Lesestoffes stilistische Grundzüge maßgebend waren oder nicht; so das der Reserent Nr. 1—5 als stilistisch geordnete Sammlungen und Nr. 6—9 als durch anderweitige Gründe zusammengestellte Lesebücher bezeichnet. Das Stahr'sche Lesebuch (Nr. 9) wäre wegen seines stilistischen Anhanges (vier Seiten über den zusammengesetzten Satz) anders zu postieren, wenn dieser nur in irgend einem Zusammenhange mit dem sonstigen Inhalte stände.

Diese letztberichtete Nummer drängt sich übrigens noch aus einem anderen Grunde im Referate vor und zwar zunächst an Nr. 1 dieser Reihe, ebwei der Inhalt sie sonst weiter auseinanderstellt. Es ist nämlich dem Ref. ein Punct unangenehm aufgefallen, der in verschiedener Modification as diesen beiden Lesebüchern gefunden wird, und wenigstens erwähnt werden muß. Daß nämlich bei der Zusammenstellung von Lesebüchern der praktische Tact ihrer Versasser maßgebend ist, daß serner Auslassen und Änderungen für die Bedürsnisse der Schule eintreten müßen,

und nicht so sehr der Name der Schriftsteller, als vielmehr die Brauchbarkeit dessen für die Schule, was sie geben, für encyclopädische Lesebücher entscheidet, versteht sich wol von selbst; unangenehm fällt es jedoch auf, wenn dies wie in Nr. 1 (s. Vorrede) in einer Art angekündigt wird, welche leicht im stande ist den Schülern von vorneherein einen Theil der Achtung und Pietät zu benehmen, mit der sie zum Studium und zum Genusse des kostbarsten Schatzes deutscher Nationalität schreiten sollen. Ref. hält diess auch in pädagogischer Beziehung für bedenklich, und zwar aus mehr als einem Grunde. Vor allem aber lasse, wenn schon etwas geändert werden muß, was, wie gesagt tact - und rück- ' sichtsvoll zu geschehen hat, derjenige, der es thut, ja durch keine Nachlässigkeit in seinem eigenen Stile den Zweisel rege werden, ob er auch berechtigt sei, das Beutsch literarischer Notabilitäten zu rügen. - Eine Geringschlung anderer Art gegen Literatur-Persönlichkeiten ist an dem Verfahren des Hrn. Stahr (Nr. 9) zu bemerken, inwiesern er nämlich es geradezu vorzieht, die Verfasser von Schristen nicht zu mennen, aus denen sein Lesebuch zusammensgetellt ist. Es ist das jedenfalls eine bequeme Manier, man braucht nämlich nicht zu verrathen, dass man nur aus secundären oder gar fertiären Quellen geschöpft hat. Allein wenigstens die Berechtigung genannt zu werden hat wol jeder Autor, den man excerpiert, ganz abgesehen davon, dass es sich in einem deutschen Lesebuche nicht blos um die Kenntnis des Stoffes, sondern auch um die der Träger der Literatur handelt. Auch darf wol das ändern nicht so weit geben, daß eine Scene, wie die aus Immermann's Münchhausen, p. 308, um ein volles Jahrhundert oder so verschoben werde, dass sie ihre Bedeutung, weil Möglichkeit, verliert. Jedenfalls ist Ref., wenn man's so nennen will, altväterisch genug, zu fordern, dass bei derartigen Sammlungen etwas mehr Gewissenhaftigkeit, anstatt des Tactes oder vielmehr neben demselben walte. Und lautet dann der erste Satz der Vorrede so wie bei Hrn. Stahr: "Wenn Jemand eine recht gute Ästhetik schreiben, und dabei doch hin und wider recht schwache Schöpfungen loben kann, so wird gewiss die Garantie einer Vorrede für die Tüchtigkeit eines Lesebuebes, bei dem zuletzt etwas rein anonymes, ein gewisser a Tact in der Auswahl, das beste thut, überall nur eine äußerst geringe sein können", so wird man denn doch versucht, nach einer besseren Garantie für den Tact sich umzusehen, als sie in der sehr geschraubten Schreibart dieses Satzes geboten wird.

Diese Vorbemerkungen bei Seite lassend, und sich dem eigentlichen Materiale der Besprechung zuwendend, kann Ref. doch nicht umbin, nochmals auf die Vorrede des Götzinger'schen Lesebuches (Nr. 1) zurückzukommen, und gegen dieselbe geltend zu machen, dass manches, was als Polemik gegen Günther, oder als Berufung auf die Ausichten anderer, wie Hiecke's, oder als weitläusige Begründung des eigenen Versahrens dort gegeben ist, besser in einem Journal als in der Vorrede zu einem Lesebuche stände, die denn doch immer mit Berücksichtigung der Schüler gestärieben sein soll. Überhaupt scheint der Herr Zusammensteller dieses

Lesebuches manches für die Jugend geeignet zu halten, was dem Ref. als nicht ganz passend für die Schule vorkommt, wie z. B. p. 28: alch bin ein armer deutscher Jude. Der Fürst, dessen Unterthan ich war, saugte uns das Blut aus, damit er Hirsche parforcejagen und ihr Blut seinen Hunden zu lecken geben kounte"; oder p. 94, wo von kindern als von Folgen dessen gesprochen wird, dass sich eine Französin glandswanschastlicher benahm, als es den Einwohnern lieb war"; oder p. 159: ch muste wich stark verrechnen, oder die gute Tochter kann so am Himmelfahrtstage oder gar zu l'fingsten niederkommen"; oder was soll eine Protestation der Pudel gegen die neuerdachten Hundemaulkörbe" (p. 180) mit ihren Anwendungen auf politische Schreier und revolutiosåre Schriftsteller und ihrer Parodierung Schiller'scher Verse, was sollen die Claudius'schen Expositionen einiger Sprüche des Predigers (p. 473) für knaben und Mädchen von beiläufig 12 Jahren? Es ist auch wenigstens eine Frage, ob Bettina's Briefe (p. 501) in ein für dieses Alter bestimmles stilistisches Lesebuch aufzunehmen seien. Auch ein anderes didaktisches Bedenken kann Ref. aus Anlass des im Götzinger'schen Lesebuche dargebotenen nicht übergehen, nämlich die Frage nach der Aufnahme von Dramen. Bekanntlich stößt die Aufnahme wahrhaft classischer Productionen dieses Gebietes als ganzes auf unübersteigliche Hindernisse, und man wird daher an secundare, ältere Stücke gewiesen, wenn man eine Probe dieser Stilgattung ganz in's Lesebuch bringen will. Derartige secundare Productionen, so wenig sie auch vom literarhistorischen Standpuncte übersehen werden können, sind aber durchaus nicht geeignet, die ästhetische Stellung und Bedeutung des Drama ersichtlich zu machen, weil in ihnen höchstens ein einseitiger Vorzug, wenn nicht allseitige Mittelmässigkeit zu finden ist. Ref. ist nun der unvorgreiflichen Meinung, das man, weil es gerade vorzugsweise beim Drama auf harmonische Entwickelung aller seiner Elemente ankommt, dort lieber gar nichts geben moge, wo man nur unvollkommenes geben kann; und dies kann um so leichter in einem Lesebuche stattfinden, das für eine Altersperiode beslicant ist, in der wol die dramatische Vorstellung, nicht aber die Lecture und Exposition eines dramatischen Ganzen das nöthige nachhaltige lateresse zu wecken vermag. Schon die nothwendige Länge solcher Leses stücke ist für die minder reise Jugend ein bedenklicher Umstand, dessen Wichtigkeit aber auch in der sonstigen Wahl der Lesestücke Hr. Götzinger minder berücksichtigt hat, und es dürfte die Reproduction derselben Das Lesedurch die Schüler vielfältig sich als zu schwierig erweisen bech ist übrigens, neben der Absicht Stücke, mit denen das gule, schöne, ausdrucksvolle Lesen geübt werden könnte", zu geben, ausdrücklich von Gesichtspuncte aus zusammengestellt, Stoffe für schriftliche Arbeiten der Schüler zu liesern" und ist (als erster Theil eines dem Res. noch unbekannten Ganzen) nach atilistischen Kategorien folgendermaßen geordnet: 1. Erzählungen. 2. Selbstgespräche, Standreden, Bittschriften. 3. Gepriche, 4. Dramatische Darstellungen. 5. Beschreibungen. 6. Lehrauf-Mzs. 7. Briefe.

Auch das astilistische Lern-, Lehr- und Lesebuch" von Braubach (Nr. 2) gibt sich als der Theil eines größeren Unternehmens, und behandelt daher vorzugsweise das stilistische Gebiet der Erzählung. Der Hr. Verf. sucht das Erscheinen seines Lesebuches neben der "Übermenge" solcher Schullesebücher einerseits durch die Vorliebe zu entschuldigen, die er für solche Bücher hegt, «weil in denselben immer vorzügliches gesammelt wird" (was, wenn es richtig, freilich sehr gut wäre); anderseits soll dieses Lesebuch zum Vorläufer einer eine Drucke stehenden Grammatik des Stiles" desselben Verfassers dienen. In dem vorliegenden Bande gibt er blos Erzählungen und zwar deswegen, weil für diese die Jugend am empfänglichsten ist, später sollen im zweiten und dritten Cursus die Beschreibung und Belehrung, so wie die Gefühls - und Willensbewegung ihre charakteristische Darstellung und Vertretung erhalten. Den Plan, der ihn bei der Anordnung des Lesebuches leitete, und der auch der künftigen "Grammatik des Stiles" zum Grunde dient, legt der Hr. Verf. in drei Schematen vor. Er unterlässt ein näheres Eingehen auf diese Schemate, in der Grammatik geschieht es, und Ref. glaubt dasselbe aus dem Grunde unterlassen zu können, weil die Exposition solcher Künstelein oder auch nur die Widergabe dieser Tabellen für den Werth oder Unwerth des Lesebuches selbst völlig gleichgiltig ist. Er kann aber nicht umhin, die Eintheilung des Lesestoffes, bei dessen Auswahl anicht allein die stilistische Form, sondern mit ihr der Inhalt vor allem den Versasser bestimmt hat", als durchaus nicht natürlich zu bezeichnen. Schon die Scheidung von Poesie und Prosa, die in jeder Gruppe durchgeführt ist, gilt mit Recht als minder zweckmäßig; dann aber wird man die Gruppen selbst: I. Abtheilung: Fabeln, Märchen, Mythen, Sagen und Legenden; II. Abtheilung: Parabeln, Allegorien; III. Abtheilung: Beispiele und Geschichte, morgenländische Erzählungen, abendländische Erzählungen, Erzählungen aus der Geschichte, — kaum als streng unterschieden und erschöpfend bezeichnen können. Im Anhange ist freilich die Logik noch mehr bei seite gesetzt; da sind zuerst Idyllen mit I. bezeichnet, II. u. s. w. sucht man aber vergebens; dann folgen «Äufsere Gedichtmafse und fremde Formen. Rhythmus. Fremde Formen: italienische, französische, spanische, persische, arabische, malayische"; bei welch' letzterem Gedichte man sich nebenbei noch wundern muss, wie Weltanschauungsform (das soll doch an der Stelle gemeint sein) ganz naiv mit der rhythmischen Form identificiert, und so eine Gefühlsweise neben einer Strophenform als gleichberechtigt vorge-Dass von germanischen Rhythmusbeispielen, und wären es führt wird. auch nur Stücke aus Simrock'schen Übersetzungen, keine Rede ist, geschieht wol nur, weil das keine fremden Formen sind. Auf diese Gedichtmafse und fremden Formen folgen «äussere Beziehungsformen (Briefe, Reden, Gespräche) und Beispiele der dramatischen Dichtung. Die Sammlung der Lesestücke selbst ist eine sehr reichhaltige, es ist aber zu bedauern, daß sie wegen Nichtbeachtung mancher wesentlicher Puncte doch nicht oder wenigstens nicht für unseren Schulgebrauch anempfohlen werden

tann. Zuerst ist schlechterdings nicht anzugeben, für welche Bildungs stufe das Buch eigentlich zusammengestellt wurde. Sein Verfuser sagt darüber nichts, je indem er es für epraktische Bildung in Schule und Haus' bestimmt, scheint er es ausdrücklich einem fixierten Standpuncte zu entrücken. Sieht man sich im Buche selbst um, so wird man schwerlich behaupten können, dass seine Stücke für einerlei Auditorium passen; die Fabeln z. B. und namentlich die in gebundener Rede werden offenbar our dem Geschmacke ganz kleiner Kinder zusagen, während die Bürgschaft (S. 209), die letzten Zehn vom vierten Regiment (S. 305), der faustmonolog (S. 348) ganz andere Organe geistiger Verarbeitung vorausselzen. Sodann wird man sich mit der Aufnahme und Bezeichnung mancher Lesestücke aus mehr als einem Grunde nicht einverstanden erklären Lönnen. Unbedingt unpassend erscheint es dem Ref., z. B. das in der Tonart von Blumauers travestirter Aneis gehaltene Stück David und Goliath von Claudius (S. 215) oder Bürde's «Karl der Fünfte im Kloster» (S. 301), A. Grün's Die ledernen Hosen" (30:) etc. der Jugend vorzuführen. Warum S. 27 dasselbe Thema in drei Gedichten und nochmals S. 79 in Prosa gegeben wird, ist um so weniger abzusehen, als gerade dieses Thema, nämlich der Wechsel der die Erde bewohnenden und beberrschenden Geschlechter, kein ganz leicht zu erfassendes ist, wie man es bei einem der Jugend zugänglicheren Thema begreiflich fände, dass sie an einer verschiedenen Durchführung desselben zum Erfassen all jener Seiten und Beziehungen und dadurch zur Beachtung aller Elemente bei eigenen Compositionen angeleitet werden soll. Wie das Heine'sche Gedicht S. 35 zu dem Titel: "In die Heimkehr" kommt, sieht Ref. nicht ein, und auch das nicht, warum es überhaupt aufgenommen wurde, da überdies Braubach den ganzen Tonfall des ersten Verses durch Veränderung des «soll es" in ein «es soll" zerstören zu müsen glaubte, um es probehaltig zu machen. Als Allegorien werden Goethe's «Gefunden", Uhlands "Der weisse Hirsch", als Madrigale Uhlands "Lob des Frühlings" (unter dem Titel "Schäferlied"), Goethe's "Beherzigung" angeführt u. s. w. Endlich was vorausnehmend gegen Stahr bemerkt wurde, ist auch an manchen Stellen bei Braubach zu rügen, nämlich die Verschweigung der Namen der Autoren, denen die Lesestücke entnommen wurden.

Wie von dem Götzinger'schen und Braubach'schen hat Ref. auch von dem Oltrogge'schen Lesebuche (Nr. 3) nur den ersten Theil vor sich. Es ist dieser Theil der Aufang eines neuen, dem älteren bekannten und mit Recht beifällig aufgenommenen, in vielen Auflagen verbreiteten parallel gehenden Unternehmens. Da nämlich seit der Zeit, als die erste Auflage des älteren Lesebuches (vor länger als zwanzig Jahren) erschlen, die deutsche Literatur nicht unbedeutend bereichert wurde, und besonders für die Jugend viel ersprießliches, dem Inhalt wie der Form nach tüchliges bervergetreten ist, da es mit vielen Übelständen verbunden ist, ein älteres noch im Gebrauch stehendes Werk bei neuen Ausgaben wesentlich

zu ändern, und zugleich ein Wechsel nach vieljährigem Gebrauch wünschenswerth scheint, entschloß sich Oltrogge auf den Wunsch und die Aufforderung vieler Lehrer ein neues Lesebuch zusammenzustellen, und dazu die letzten Erzeugnisse der deutschen Literatur zu benützen. Wie bei dem älteren Werke, soll die Eintheilung des neuen nach den Alterastufen angeordnet sein, so dass der vorliegende Theil für das Alter von etwa 11 - 13 Jahren bestimmt wäre, und ihm einerseits zwei Theile eines Elementarlesebuches für Kinder von etwa 7 - 9 und 9 - 11 Jahren vorhergehen und anderseits zwei Theile den geeigneten Lesestoff für das 14.-15. und 16. - 17. Jahr enthalten sollen. Die Zwecke, die sich Oltrogge bei dieser neuen Zusammenstellung setzte, sind die durch den Unterschied der Lehranstalten (und dass er höhere im Auge hatte, zeigt ein flüchtiger Blick auf den vorliegenden Band) modificierten allgemeinen, von jedem guten encyclopädischen Lesebuche verfolgten, also Erleichterung des mündlichen und schristlichen Gebrauches der Muttersprache, Stoffbeischaffung für Geistes - und Herzensbildung und Beibringung des wichtigen aus den Gegenständen des Wifsens, was freilich keine ausführliche Belehrung über eine Wifsenschaft geben, aber Interesse dafür erwecken, und Lust. mehr darüber zu erfahren, erregen kann." Der vorliegende Theil ist einerseits nach dem stilistischen Unterschiede von Prosa und Poesie gruppiert und die stilistische Massgabe für den poetischen Theil entscheidend, indem dieser in die Gruppen 1. der epischen, 2. der lyrischen, 3. der dramatischen, 4. der didaktischen Dichtung zerfällt, und im Anhange Räthsel und Sprichwörter enthält. Bei der prosaischen Abtheilung sind die Gruppen folgendermaßen hergestellt: I. Natur. 1. Darstellungen aus der Erdkunde. a. Naturgeschichtliche Beschreibungen. b. Landschaftsbilder. c Darstellungen von Naturerscheinungen. 2. Darstellungen aus der Himmelskunde. II. Der Mensch. 1. Der Mensch im Kampfe mit der Natur. Erzählungen gefährlicher Abenteuer zu Wasser und zu Lande. Jagden etc. 2. Der Mensch in sittlicher Beziehung. Moralische Erzählungen. 3. Der Mensch in volksthümlicher Beschaffenheit. Darstellungen aus der Völkerkunde. 4. Der Mensch in seiner Geschichte. Erzählungen aus der Weltgeschichte. III. Dichtung. 1. Sagen und Märchen. 2. Fabeln und Parabeln. Anhang: Launiges. - Indem das vorliegende Lesebuch ganz nach der Anlage des älteren und mit derselben sorgfältigen Berücksichtigung aller pädagogischen Bestimmungen zusammengestellt wurde, und indem eine ausgezeichnete Besprechung, sowie Anempschlung des früheren Werkes in dieser Zeitschrift (Jhrg. 1850, Hft. VII., S. 529-532.) vorkommt, die Ref. im wesentlichen nur abschreiben müste, so ergreist er, wie ihm denn überhaupt die gegebenen deutschen Lesebücher nur zu Ausgangspuncten dienen, hier die Gelegenheit, auf einen sehr bedeutenden Übelstand der deutschen Lesebuchzusammenstellerei hinzuweisen. Schon in der angeführten Besprechung wurde dieser Übelstand gerügt, und nicht nur, das Oltrogge denselben bei dem neuen Buche nicht vermieden hat, apricht er in der Vorrede entschuldigend: chätte ich hier nur aus Originalwerken schöpfen

vellen, so ware meine Arbeit zehnfach schwieriger, aber damit nicht bester geworden." Die Schwierigkeit der Arbeit auch nur zu erwähnen, bitte ein Mann wie Oltrogge ohne weiters unterlassen müssen; was bleibt denn für's dürre Holz der Nachtreter übrig, wenn sich der selbstkrästige Trieb so geberdet? zudem sind ja die Bilder, Panoramen, Kosmoramen oder wie solche secundare Quellen beisen, nicht aus lauter schwer zugänglichen Werken zusammengestellt, und es hätte z. B. ohne bedeutender Literaturkenntnis zu bedürsen, immerhin die Unterschrift S. 169: Sealsfeld, Suden und Norden und die S. 179: Sealsfield, das Kajütenbuch lauten konnen. Ref. kann sich nicht enthalten bei dieser Gelegenheit eine sicht so sehr Oltrogge und andere achtbare Pfadfinder in der Wildnis des deutschen Unterrichtes, als vielmehr jenes imitatorum servum pecus, von dem ihm in den besprochenen Reihen von Lesebüchern manches Exemplar aufstiefs, betreffende Stelle widerzugeben, welche Rosenkranz wesprünglich 1837 in den Brockhaus'schen Blättern für literarische Unterhaltung niederschrieb: («Zur Charakteristik des literarischen Gewissens unserer Zeit"): "Anthologien, welche nicht aus den betreffenden Werken selbst, sondern nur aus Anthologien gemacht werden, sind nichts als ein Broterwerb der literarischen Proletarier. Die Kritik sollte sich in Acht nehmen, dies Unkraut mit dem Thau ermunternden Lobes zu erfrischen; es wuchert ohnehin genug. Der Dümmste ist immer noch Schig genug, in einem Dutzend Bücher die Stellen mit Rothstist ananzustreichen, die der Pressbengel zu einem ganzen zusammenquetschen soll. Diese Art der Anthologien unterscheidet sich daher nur nach dem Papier, Druck und Format. Es gibt keinen geschwinderen Verdienst (sehr witzig unterscheidet unsere Sprache den Verdienst und das Verdienst) und es ist zu beklagen, dass oft Namen beiseren Klanges diesem bei uns heillos eingerifsenen Unfug Vorschub leisten." Und weil Oltrogge zu den Namen besten Klanges im Gebiete der deutschen Leschuchliteratur gehört, so hälte er befser es vermieden, durch seine Autorität oder gar Entschuldigung Freibriese für die Proletarier unseres Faches auszustellen. Dem Ermeisen des Beserenten gemäs dürste es nicht so gar schwer sein, ein wees, ausdrücklich auf die neuen Erscheinungen berechnetes deutsches Lesebuch auch wirklich neu herzustellen und jenen Allerweitsfindlingen anzuweichen, denen man, wie dem armen Amyntas des Idylls, in beinahe jedem Lesebuche begegnet. Es lässt sich leicht eine ganze Reihe von Namen anführen, denen man in deutschen Lesebüchern (und Ref. wählt absichtlich ein bestimmtes Fach derselben) beinahe gar nicht oder doch nur beckst selten begegnet. Fallmerayer, Mor. Wagner, Martius, Meyer, Prinz von Neuwied, Schomburgh, Schouw, Burmeister, Tschudi, Unger, Schleiden, Andersen, Stifter etc., -- wie oft werden sie denn von Lesebuchwantern zur Hand genommen? Und doch, wer weiß den immergrünen peclischen Laubwald so gut zu schildern, als die ersten zwei, wer die Modität der wirklichen Landschast so vorzuzaubern, wie die beiden letzun? Burmeister's geologische Bilder, deren zweiter Theil eine wahre

Fundgrube für Schilderungen des Oceans und des Urwaldes genannt werden muss. Tschudi's Thierleben der Alpenwelt mögen für andere Lesebücher als zu neu bezeichnet werden, nicht aber für eines, das ein neues heifst; Schouw ist dem Ref., obwol selten genug, in deutschen Lesebuchern begegnet, Schleiden's Buch: «die Pflanze und ihr Leben» scheint aber trotz seiner drei Auflagen allen Sammlern unbekannt zu sein, und doch ist es voll wahrer Prachtstücke populärer Naturdarstellungen. Und wie sich in diesem Gebiete neben der breitgetretenen Heerstrafse der deutschen Lesebücher mit der größten Leichtigkeit auf eine Fülle von Reichtum hinweisen lässt, so ist es auch mit den meisten anderen Partien bestellt, und das Übersehen ist um so weniger zu rechtfertigen, als ja dem Lesebuchsammler die Möglichkeit offen steht, zu beseitigen, was nicht unmittelbar, wie es ist, übernommen werden kann. — Und wenn Ref. das Oltrogge'sche Lesebuch zum Ausgangspuncte derartiger Bemerkungen nahm, so geschah es nur, weil er anderswo noch viel wesentlichere Übelstände dieses Gebietes zu besprechen fand. Denn was sich sonst noch bei der Durchsicht des Oltrogge'schen Buches aufdrängte, mag immerhin als bloss subjective Nebenbemerkung oder als Anregung zu padagogischen Erörterungen gelten. So die Frage, ob nicht, wenn schon überhaupt eine Übersetzung Homers in einem deutschen Lesebuche gegeben wird, einmal eine andere etwa die von Wiedasch neben der von Voss vorgeführt werden könne. Bei einem für höhere Schulen berechneten Lesebuche kann es ja nicht darauf ankommen, die Schüler mit Homer bekannt zu machen, da er ihnen im Originale zugänglich ist, sondern nur darauf, das ihnen die Befähigung der deutschen Sprache für diese Richtung gezeigt werde, und da ist das Benützen verschiedener guter Übersetzungen vielleicht nicht unzweckmäsig. Ein anderer Fragepunct ist, ob es nicht befser wäre, falls Räthsel, wie von Oltrogge, in's Lesebuch aufgenommen werden, ihnen die Auflösung etwa am Schlusse des Buches mitzugeben. Das wahre interesse am Räthsel ist ja nicht das Errathen des verborgen gegebenen, sondern vielmehr das Nachweisen der Elemente des Räthselwortes in der Räthselstellung. Ferner da die Hebel'schen Gedichte von Oltrogge in der Reinik'schen Übersetzung anfgenommen wurden, wäre es wol befser, wenn die S. 325 und S. 433 gegebenen niederdeutschen Stücke auch in oder mit einer Übersetzung vorkämen; die Selbsttäuschung hinzichtlich der Verständlichkeit dürste leicht ebenso hinzichtlich des Nieder- wie Oberdeutschen unterlaufen. Endlich rufen die S. 207 beigegebenen Noten erst recht den Wunsch hervor, es wären alle nicht immer leicht verständlichen Ausdrücke und Stellen mit derartigen Anmerkungen versehen.

Im Unterschiede zu den bisher in dieser Reihe besprochenen ist das deutsche Lesebuch von Grafsmann und Langbein (Nr. 4) ein selbständiges Ganzes. Bei der Zusammenstellung wurde mit Recht neben dem Interesse des Inhaltes wesentlich die Schönheit der Form berücksichtigt, gund zwar eine Schönheit, die auch der Schüler als solche zu em-

pfinden vermöchte." Rein belehrende Darstellungen wurden aus dieser ästhetischen Rücksicht ausgeschloßen; Legenden und Gespenstergeschichten (eine höchst sonderbare Verbindung) und geschichtliche Darstellungen wurden in die Sammlung nicht aufgenommen, weil sie ihre Zusammensteller für das Alter von 8-12 Jahren, für welches ihr Lesebuch bestimmt ist, nicht passend hielten. Darüber nun wäre viel zu streiten, and wenn man auch die Gespenstergeschichten aufgibt, so ist doch nicht abzuschen, warum Legenden und geschichtliche Darstellungen für die angegebene Altersstufe nicht passen sollten. Es kommt wol nur auf die Wahl an, das kein Spielen mit dem Heiligen hervorgerusen und der kindliche Glaube nicht gestört werde", und wenn auch zuzugeben ist, daß eder geschichtliche Unterricht auf dieser Stufe gerade in der Form ertheilt werden muß, in welcher der historische Stoff auch im Lesebuche erscheinen muste, so ist die Frage die, ob auf dieser jugendlichen Stuse schon ein zusammenhängender historischer Unterricht ertheilt und nicht lieber das Interesse für einen solchen durch anregende historische Lesestücke geweckt werden solle. Bei der Anordnung des Stoffes erklären sich die Zusammensteller gegen die von ihnen als "Roccoco" bezeichnete Abwechslung der Gegenstände und Formen, demnach haben sie "stels massenhaft gleichartiges ausgewählt und zusammengefügt, dabei sich aber sorgfällig gehütet, nach vorher gemachten logischen Kategorien zu theilen, sondern sich bestrebt, den vorhandenen Stoff nach den in ihm liegenden wesentsichen Bestimmungen zu gruppiren." Demnach zerfällt auch das Lesebuch in eine Abtheilung der Prosa und in eine der Gedichte, und die der Prosa wider in Fabeln, Märchen und Sagen, Erzählungen, Schilderungen und Naturbetrachtungen, die der Gedichte in die der Fabeln und Erzählungen, Mirchen und Romanzen, weltlicher Lieder und geistlicher Lieder. Das Buch selbst hat eine zweite Auflage erfahren, und wurde dabei nicht bloß im Gebiete der Poesie der Zahl nach (um 25 Lesestücke, welche in der Inhaltsanzeige mit einem Sternchen bezeichnet sind) bereichert, sondern auch im Gebiete der Prosa mannigfach verbessert. Mit dem, was die Zusammensteller über Benützung des Lesebuchs zum grammatischen Unterrichte sagen, kann man sich einverstanden erklären, denn es ist richtig, dals der einzelne Satz losgerissen vom Zusammenhange der Rede seine hare und bestimmte Bedeutung verliert, und seine Untersuchung daher am zweckmälsigsten mit Berücksichtigung des ganzen, dem er angehört, statt findet, und dass in Consequenz dessen eine blosse Sammlung grammatischer Beispiele minderen Werth hat, als die Benützung der ganzen Ausatze. Über die Frage jedoch, ob man die Lesestücke in einer zwecksifsigen Abwechselung oder in gesonderten Reihen vorführen solle, sind die Acten wenigstens noch nicht so spruchreif, dass man in der Weise der Zusammensteller von «unverantwortitchen Freveln» bei der entgegenguetzten Praxis reden dürfte. Für die Altersstufe, für welche das Grafs-Pann-Langbein'sche Lesebuch berechnet ist, dürste immerhin die Methode eines zweckmäßigen Abwechselns der Lesestoffe und stilistischen Formen vorzaziehen sein, indem es da weniger um's systematisieren, als um man-

#### Deutsche Lesebücher, ang. v. Th. F. Bratranek.

154

uigfache Anregungen und Unterstützungen der anderen Unterrichtszwei zu thun ist. Wenn man übrigens die Bestimmungen gelten läßt, welt die Zusammensteller als maßgebend sich gestellt haben, so muß man Grassmann-Langbein'sche Lesebuch als eine meist, obwol nicht ausschlie lich aus älteren Literaturerzeugnissen geschöpfte, mit Umsicht auf Bedürfnisse der Schule und Alterastuse würdig gehaltene, immerhin braue bare Sammlung bezeichnen, obwol sie nicht allseitig genug ist, um auf t bedingte Anempsehlung Anspruch machen zu können.

Mit voller Befriedigung legt man die beiden Bände des Aura Gnerlich'schen deutschen Lesebuches (Nr. 5) aus der Hand. Über frühere, nämlich die zweite Auslage des ersten und die erste des zweit Bandes ist in dieser Zeitschrift (Jhrg. 1850, Hft. XII, 8. 915-917) t richtet worden, und diese nach drei Jahren nöthig gewordene Wiederat gabe ist eine unmittelbare Bestätigung des in jener Besprechung auss sprochenen Lobes. Da in der genannten Besprechung der Charakter 4 Buches vollkommen dargelegt ist, so bleibt dem Referenten nichts übs als die Verbeiserung anzugeben, die es in der neuen Auslage erfuhr. ersten Bande wurden mehrere Prosastücke gegen andere vertauscht. 61 sorgfältig ausgewählte Gedichte der poetischen Abtheilung hinzugefü auch eine allgemeine Revision zum Behufe der Orthographie und Jatpunction vorgenommen; im zweiten wurden kurze prosaische Abschai durch größere inhaltreichere ersetzt, besonders aber die Abtheilung i epischen Poesie durch eine Reihe von sorgfältig ausgewählten Gedicht vermehrt. Das Buch, schon früher in sehr vielen Schulen im Gebrauc wird gewiss, je mehr es die Sorgfalt seiner Zusammensteller darlegt, a auch immer mehr Freunde erwerben und zur Förderung eines gedeiblich Unterrichtes in der deutschen Sprache recht viel beitragen. Was Ref. Unterschied zu anderen derartigen Unternehmungen an dem Auras-Gp lich'schen Buche sehr betonen muß, ist die Kenntlichkeit einer selbsti digen Benützung der primären Quellen, und die Umsicht, mit welcher die neue Auflage selbst die neuesten Productionen der deutschen Pee verwendet wurden. Durch Raumbenützung, die gleichwol nicht als wid liches Geizen in's Auge springt, ist namentlich der poetische Theil so reit haltig bedacht, dass man kaum eines der Gedichte, die man als sür dies Leserkreis (der erste Theil ist für die unteren, der zweite für die mittles Classen höherer Lehranstalten bestimmt) passend bezeichnen könnte, da vermisst. Das Buch macht nach Inhalt, Anordnung und Ausstattung d Eindruck durchaus sauberer und netter Thätigkeit, und wenn man t einem encyclopädischen deutschen Lesebuch fordern muß, daß es du interessante den Classikern der Muttersprache entlehnte Lecture die same lichen Unterrichtszweige zu unterstützen habe, so ist dieser Forders hier in gediegener Weise genüge geleistet. Und damit endlich Ref. au sein Schärstein vielleicht für eine künftige Auslage des Buches bestrage, gibt er hier die Notiz, dass der Graf in der Geschichte vom braven Man Spolverini heifst; er fand sie in einem alten Zeitungsblatte und sie fiel il em, weil im 1. Band die Geschichte zweimal und zwar S. 234 in Prosa und S. 326 in der Bürger'schen Ballade gegeben ist.

Eine ähnliche Befriedigung muß man auch dem deutschen Leseboche der Bruder Seltzsam (Nr. 6) gegenüber aussprechen. Es ist für die mittlere Kindesalter bestimmt, und Ref. möchte den Charakter desselben näher dahin festsetzen, dass es sich wie das Elementarwerk zu dem Auras-Gnerlich'schen Lesebuche stellt. Es hält diejenige Richtung der Lesebücher ein, welche als encyclopädische allein dieser Altersstuse zusagt, und will daber weder das geben, was dem Leben, noch das, was dem Unterrichte wmittelbar anheimfällt, sondern die verschiedenen Unterrichtszweige unterstützen; es bringt daher nicht trockene Abrisse und will weder ausschließslich der formellen Seite des Sprachunterrichtes dienen, noch ein blosses Reslienrepertorium sein, und hat diesen in der Vorrede ausgesprochenen Aufgaben dadurch genügt, dass es von den älteren das bewährte, von den seen das beste zusammenstellt. Die Ordnung, die es mit pädagogisch nchtigem Gange vom leichteren zum schwereren befolgt, ist durch sachliche und nicht durch stillistische Kategorien bedingt, eine Einrichtung, die für diese Altersstufe ohne weiteres den Vorzug verdient, wie sich denn auch die darin gehandhabte Abwechslung von Poesie und Prosa für die unteren Stufen des Unterrichtes als zweckmäßig erweist. Die Anordnung der Lesestücke beginnt mit jenen, welche die Eindrücke der Natur auf den Menschen schildern, und es ist diese erste Abtheilung in die Gruppen: 1. Die Jahreszeiten, 2. Die Tageszeiten und 3. Die Natur im allgemeinen geschieden. Die zweite Abtheilung unterzieht den Menschen und die Verhältnisse seines Lebens der Betrachtung; daher 1. Der Mensch in seiner äußeren Erscheinung, 2. Fleifs, Thätigkeit, Trieb zu Kunst und Wifsenschaft, Müfsiggang, Misbrauch der Jugendjahre, 3. Zufriedenheit, Mässigkeit, Selbstbeberrschung, Naschhaftigkeit, Geiz, Habsucht, 4. Ordnung, Besonnenheit, Vorsicht, Unbesonnenheit, Leichtsinn, Leidenschaft, 5. Weisheit, Unschuld, Uverstand, Thorheit, 6. Kindesliebe, Gehorsam, Dankbarkeit, Geschwisterhebe, 7. Allgemeine Menschenliebe, Muth, Edelmuth, Feindesliebe, Feindseligkeit, Hartherzigkeit, 8. Gerechtigkeit, Wahrheitsliebe, Lügenhaftigkeit, Falschbeit, Heuchelei, 9. Ehrlichkeit, Treue, Neid, Schadenfreude, Arglist, Untreue, 10. Sanstmuth, Bescheidenheit, Höslichkeit, Stolz, Prahlsucht, Eitelkeit. — Die tritte Abtheilung gibt die Stellung des Menschen zu Gott, daher dieser 1. Als Schöpfer, Erhalter und Regierer betrachtet, und 2. Ehrfurcht, Liebe, Gehorsam, Vertrauen zu ihm dargestellt wird. — Die vierte Abtheilung enthält Lesestücke verschiedenen Inhaltes, so zwar, dass von dem Lesestücke "der Spaziergang" aus eine Umschau auf außerordentliche Naturerscheinungen and Naturmerkwürdigkeiten, sodann auf geographische Zustände (mit Bervorhebung Deutschlands) und auf historisch interessantes durchgeführt, and mit dem Gedichte «der Unsichtbare" der würdige Schluss des Buches gemacht wird. Dass demnach die Brüder Seltzsam bemüht waren, ein varhaft encyclopädisches Lesebuch zusammenzustellen, erhellt aus der habeltenbersicht, und dass es ihnen gelungen ist, für die angegebenen Themen passende Lesestücke zu finden, fügt Ref. hinzu. Es sind nur

Kleinigkeiten, die er hie und da auszustellen hätte. Der Geschichte vom überklugen Staar (Nr. 100) ist schon früher als einer minder passenden Erwähnung geschehen; das unfolgsame Hähnchen (Nr. 162) muß als eine Geschichte bezeichnet werden, die sich wol ganz kleinen kindern erzählen läßt, in einem Lesebuche aber doch etwas kindisch ausnimmt; sonderbar sieht ferner der Nußknacker (Nr. 251) in seiner Unglaublichkeit zwischen Nr. 250, in welchem die Wahrheitsliebe eines Persers geschildert und Nr. 252 («eigene Arbeit»), wo wieder die Wahrhaftigkeit hervorgeboben wird, aus; endlich Nr. 268 wäre auch besser weggeblieben, wenn keine Aenderung daran zulässig erschien, es ist ja genug, daß der muthwillige Schneider eine derbe, ernste Zurechtweisung bekommt, sobald aber der Elephant in menschlicher Redeweise nach der sactischen Bestrasung seines Verspotters noch weiter moralisiert, so ist das des guten zu viel und stört den Eindruck.

Noch muß Ref. bei Gelegenheit der Lesebücher von Auras und Gnerlich und von den Brüdern Seltzsam einen Punct zur Besprechung bringen, für den ihm bei anderen Lesebüchern kein Raum blieb. Es ist das die Frage, ob es zweckmässig sei, Gedichte in sortlausender Prosagestalt in den Lesebüchern abdrucken zu lassen. Jeder Lehrer, der mit diesem Unterrichte zu thun hatte, weiß, wie schwer es ist, die Kinder an's richtige Lesen von Versen zu gewöhnen. Hört man doch leider von Professionisten des Vortrages die Verse meist so von der Bühne herunterwersen, als seien es Mosaikstifte, aus denen sich das Publicum ein Bild zusammenfügen möge. Ob nun diesem Uebelstande, den Sinn nach den Versabschnitten zu zerlegen, der sich, wie gesagt, bei jedem Leseübenden einstellt, dadurch vorgebeugt werde (und eine andere Bedeutung kann doch diese Umsetzung der Form nicht haben, falls sie nicht ganz leere Spielerei ist), das möchte der Ref. schr bezweiseln. Der Tonsall und der Reim pochen doch an's Ohr des lesenden, wenn sie auch nicht sogleich anders ersichtlich sind, und gar leicht entsteht dadurch die Versuchung, das erst recht scharf zu markieren, was verstohlener weise durchschlüpfen Ref. kann wenigstens seine Erfahrung anderen Erfahrungen entgegenhalten, und da in empirischen Dingen eine Instanz genügt, um die Gewissheit des Gegentheiles zu erschüttern, so möge das gesagte dazu dienen, die Frage für eine weitere Besprechung noch nicht abgeschloßen zu erklären. Und dem unvorgreiflichen Ermessen des Res. gemäs wird man wol vorderhand besser thun bei der hergebrachten Druckweise der Verse zu bleiben, so lange die gegentheilige sich nicht pädagogisch als die unbedingt vortheilhastere ausweist. Jedensalls ist lieber dem Lehrer ein Dringen auf das richtige einzuschärfen als beim Schüler das möglicherweise unrichtige zu veranlaßen.

Die dem Ref. vorliegenden zwei Bände des Schulze-Steinmann'schen Kinderschatzes (Nr. 7, 8) gehören zu jener Gattung von Büchern, über die sich schwer viel sagen läßt. Man wird sie zum Gebrauche wählen, falls man keine Vorbestimmung zu anderen hat, denn es läßt sich nichts gegründetes gegen sie vorbringen; man wird andere

Bücher der Art ergreisen, sobald man nur im mindesten für dieselben bestimmt wird, denn jene sind wider nicht derartig, dass man sich besinnen müsste, sie aufzugeben. Man wird beim ergreisen oder liegenlassen auch darauf reflectieren, dass auf jener Alterstuse, für welche diese zwei Bande bestimmt sind (der 2. Band für die Zeit vom 7.-9., der 3. für die vom 9. - 11. Lebensjahre), die Richtungen noch nicht so entschieden sind, das man ihn vorwiegend unbedingt zur Richtschnur zu nehmen hätte, und wird sich zufriedenstellen, wenn einerseits jede Ungeschicklickeit vermieden, anderseits eine zulängliche Menge geistiger Anregungen in einem derartigen Buche dargeboten ist. Und beides kann man von dem Schulze-Steinmann'schen Kinderschatze aussagen mit der Nebenbemerkung, daß das historische Fach namentlich im zweiten Theile über das naturhistorische prävaliert. Es genügt nach der Ansicht des Ref. bei dieser Art besseren Mittelgutes von Büchern zu sagen, dass es da ist, und dann die gedrängte Inhaltsanzeige folgen zu lassen. Der zweite Theil, der in zweiter Auslage in bedeutend veränderter Gestalt erscheint, verdankt diese der auf vielfältigen Wunsch befreundeter Collegen vorgenommenen Beseitigung der schwierigeren historischen und naturhistorischen Lesestücke, der Bereicherung aus dem Gebiete der Dichtung, und zugleich dem Umtausche minder schöner Gedichte gegen neuere und befsere. Im Buche selbst ist eine recht zweckmäßige Abwechselung prosaischer und poetischer Lesestücke durchgeführt, und es folgen sich diese nach innerer Beziehung und Gruppirung ohne äußere Abgrenzung des Zusammengehörigen. Nur die eigentlich lyrische Gruppe ist als "Liederkranz" neben die andere Reibe gestellt. Aus diesem Liederkranze hätte das und weil im Dialekte gehaltene "Schweizerlied" Goethe's (es ist selbstverständlich die letzte Strophe desselben nicht gegeben) und Hölty's «Aufmunterung zur Freude», da diese den Kindern sehr unnütz, daher unverständlich ist, wegbleiben können. — Der 3. Theil dieses Schulze-Steinmann'schen Lesebuches setzt sich die Aufgabe "in die Literatur des deutschen Volkes einzuführen. Er bestrebt sich einen möglichst vielseitigen Inhalt darzubieten, der jedoch stets durch die eine Idee, die Bildung echt deutschen Gemüthes und Wesens getragen wird." Er greift daher in den wirklichen Schatz der deutschen Literatur, und will weder eigene Arbeiten der Zusammensteller, noch der den formellen Unterricht der Muttersprache besonders präparierte Stäcke ausnehmen." Doch glaubt er so weit gehen zu können, um Kindem, die alt genug sind fremde Sprachen zu erlernen, Proben aus deutschen Mundarten vorzusühren. Es sind daher einige Lesestücke in plattdeutscher alemannischer Mundart gegeben und letztere (Hebel'sche Gedichte) mit der Reinik'schen Überzetzung versehen. Dass eine solche bei den plattdeutschen fehlt, dürste aus der schon widerholt erwähnten Selbstlisschung entpringen, das jeder seine Umgebungssprache für allgemein verständlich und in einem nur um einen Ton gesteigerten Selbstbewustsein etwa der Sachse. Rheinländer. Schlesier um so leichter ein civilisierles Palois für maßgebondes Schriftdeutsch hält, jemehr es sich diesem

annähert. Nach diesen bei der Auswahl befolgten Grundsätzen bietet demnach der 3. Theil ageschichtliche Bilder von der Sage innig durchflochten, naturhistorische und technologische, die fern von dürren Aufsätzen und systematisieren nach kleinlichen Unterscheidungen in ihrem poetischen Gewande ansprechen, geographische Bilder, welche durch Erzählungen commentirt, für das Studium der Länder- und Völkerkunde begeistern. weil sie die Jugend fesseln." Ohne Poesie und Prosa zu scheiden . und ohne die folgenden Abtheilungen anders als durch Interstitien in der Inhaltsanzeige und Querstriche im Buche selbst zu markieren, beginnt dieser Theil mit Märchen, Legende und Sage, amit letzterer nur insofern, als sie sich weniger geschichtlichen Stoffen anschließt. Es folgt die Erzählung, sowol ernst religiöser als auch humoristischer Tendenz, gemischt mit lyrischer und didaktischer Poesie; und von ihr wird der Gang durch Fabel und Parabel zu den Bildern aus Natur - und Menschenleben gemacht." Fügt man noch hinzu, dass in beiden Bänden Ansang und Schluss recht passend gewählt ist, im 2. Rande «Versuchung» von Reinik, im 3. "Gott grusse dich" von J. Sturm einsührt, dort Uhlands "Zimmerspruch", hier ein tief religiöses "Lied" von J. Sturm den Leser entlässt. und dass man manchem Guten aus der neuesten deutschen Dichtung in beiden Bänden begegnet, so dürften die Bücher selbst genugsam charakterisiert sein.

Aus der Vorrede des 3. Theiles des Schulze-Steinmann'schen Kinderschatzes hebt Ref. zwei Sätze heraus, die es ihm ersparen, sein Urtheil über das Stahr'sche Lesebuch (Nr. 9) weitläufig zu motivieren: "Wäre auch Jemand im Stande lauter Musterstücke nach Form und Inhalt zu liefern, so würde doch schwerlich Einseitigkeit vermieden werden können. Eben um die Hauptaufgabe eines Lesebuches (durch Auswahl des trefflichen aus dem vorhandenen Schatze unserer Literatur in die Literatur selbst einführen zu können) nicht zu versehlen, haben wir uns nicht weniger gehütet für den formellen Unterricht in der Muttersprache besonders präparierte Stücke aufzunehmen." Diese Zurückhaltung gegen das factische der deutschen Literatur kann man Herrn Stahr eben nicht sehr zur last legen. Über die eigenthümliche Manier dieses Zusammenstellers. die Verfasser der einzelnen Lesestücke zu ignorieren und unmotivierte Änderungen an denselben vorzunehmen, ist schon gesprochen worden; und es erübrigt nur hinzuzufügen, dass er zwar die Namen der Koryphäen in der Vorrede im allgemeinen genannt, aber meist von anderen Anthologen vorgearheitete Stücke für sein Lesebuch gewählt hat. Eine Inhaltsübersicht der 207 Lesenummern (Nr. 208 ist der schon berührte Anhang vom Satze) zu geben ist schon aus dem Grunde unmöglich, weil die Themen in buntester Folge, also ohne äußere und ohne innere Gruppierung, einanderfolgen, man müste eben das Inhaltsverzeichnis des Buches ganz abschreiben. Höchstens kann man eine Gruppe von Gesprächen, die man schon mit Nr. 202 beginnen kann, und die auch Verse enthält, von einer ihr vorhergehenden aus in Prosa gehaltenen Schilderungen und Erzählungen bestehenden unterscheiden. Diese erstere und bei weitem zahl-

reichere Gruppe heginnt mit dem "Negerhandel" und schließt mit "vorpehmer Herablassung»; dass zwischen diesen Extremen eine Menge von Zuständen des Menschenlebens und von Naturscenerien möglich sind, versteht sich von selbst, und dass unter dem vielen aus diesen beiden Gebieten im Lesebuche dargebotenen Ref. sehr viele gute Bekannte gefunden bat, fügt er hinzu; letzteres würde er sich unmittelbar nach der Revision von etwa anderthalb Dutzend deutscher Lesebücher auch in dem Falle zu keinem besonderen Verdienste anrechnen, wenn er nicht zufällig diese Dinge im Originale befser kennte, als sie hier in einer allzu oft vorkommenden Transscription gegeben sind. - Soll er sein Urtheil über das Stahr'sche Lesebuch formulieren, so muss er unterscheiden, ob der Herr Zusammensteller einen bestimmten Kreis von Privatzöglingen oder eine öffentliche Schule im Auge gehabt habe. Ist das erstere der Fall, so hat Ref. weiter nichts zu sagen, denn da mag die Sache mit den betreffenden Eltem oder Vormündern ausgemacht werden. Ist hingegen das genannte Lesebuch, wie es den Anschein hat, für öffentliebe Schulen bestimmt, so ersteht Ref., dass er zu sehr dem in ihm besolgten Vorgange entgegengesetzte Ansichten über den deutschen Unterricht habe, als daß er sich nur im mindesten für einverstanden mit demselben erklären sollte. Es lässt sich dieser Unterschied kurz so angeben: Hat man, - wie das denn doch wol zu Zeiten kommen mag", und leider nicht blos zu Zeiten, von dem Unterrichte im deutschen die Ansicht, dass er einen Lückenbulser für diejenigen Stunden abzugeben habe, in welchen man wegen Ermüdung des Lehrers oder der Schüler irgend etwas nicht ganz unnützes treiben soll, so bietet das Stabr'sche Lesebuch immerhin eine Menge für solche Zwischenlagen verwendbares Material. Ist man aber der Ansicht, dass die deutsche Philologie eine selbständige ihren antiken Schwestern gleichberechtige Wissenschaft, und dass daher auch Chrestomathien ihres Gebietes wenigstens dieselbe Sorgfalt zu widmen sei, wie lateinischen und griechischen, so lässt man das Stahr'sche Buch am besten unbesprochen. Man würde ja alle Forderungen, die Ref. als die an deutsche Lesehücher m stellenden nach und nach geltend machte, als unerfüllte und namentlich die in encyclopädischen nöthige Mitberücksichtigung der Stilformen so wie die literärhistorische Aussichteröffnung als vom Zusammensteller vabeachtet bezeichnen mußen. Ein Lesebuch darf selbst für die niedrigste Alteratuse kein blosses Aggregat einseitig zugerichteten Lesemateriales sin. Stoffe erhält ja der Schüler auch in anderen Unterrichtsgebieten, de Form ist chenso wesentlich, ja sogar noch mehr bei einem Lesebuche n's Auge zu falsen, und dem Schüler muls die Möglichkeit geboten wer-🖦, später selbst die Männer als Classiker des bestimmten Literatur-Schieles aufzusuchen, durch deren schöngeformte Lesefragmente in frühester lugend sein Interesse an den anderen Gegenständen des Unterrichtes erviral wurde.

Kraka u.

Th. F. Bratranek.

# Dritte Abtheilung.

# Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

### a. Erlässe.

Verordnung desh. Ministeriums für Cultus und Unterricht, wirksam für alle Kronländer

womit die Allerhöchsten Bestimmungen über die Organisation der Gymnasien kundgemacht werden.

16. December 1854.

- Seine k. k. apostolische Majestät haben mit Allerhöchstem Handschreiben vom 9. Dec. 1854 die in Folge Allerhöchsten Auftrages dargestellten Erfahrungen hinsichtlich der Erfolge der provisorischen Organisation der Gymnasien zur Kenntnis zu nehmen, und die Vereinigung der ehedem bestandenen zwei philosophischen Jahrgänge mit den Gymnasien und demnach die Beibehaltung der achtjährigen Gymnasien mit der an denselben gegenwärtig eingeführten Lehrmethode und mit den derzeit bestehendem Einrichtungen überhaupt Allergnädigst zu genehmigen geruht, insofern Abweichungen nicht durch die nachstehenden Allerböchsten Anordnungen hinsichtlich einzelner Puncte begründet werden.
- 1) Der Ausbildung der Schüler in der lateinischen Sprache ist besondere Sorgfalt zuzuwenden; die philosophische Propädeutik ist mit größerer Ausführlichkeit zu behandeln als es bis jetzt der fall ist und dieselbe hat sodann auch einen Gegenstand der Maturitätsprüfung zu hilden.
- 2) In Bezug auf die Unterrichtssprache hat als oberster Grundsatz zu gelten, dass der Unterricht immer und überall in der Sprache zu ertheilen ist, durch welche die Bildung der Schüler am besten gesordert werden kann, demnach ist sich unter allen Umständen einer Sprache zu bedienen, die den Schülern so bekannt und geläufig ist, das sie den Unterricht mittels derselben mit ganzem Ersolge empfangen können; auch

da, wo in folge dessen die deutsche Sprache nicht ausschliesliche Unterrichtssprache sein kann, ist der Unterricht in allen Gymnasien mit Ausnahme der lombardisch - venetianischen, in dem Masse, als es gründlicher
Bildung dientlich ist, und daher jedenfalls in den höheren Classen vorherrschend, in deutscher Sprache zu ertheilen, welche ohnehin an allen,
auch den lombardisch-venetianischen Gymnasien obligater Gegenstand sein
muss. Insoweit es mit diesen Grundsätzen vereinbar ist, können jedoch
auch andere Landessprachen als Unterrichtssprachen gebraucht werden.
Demgemäs sind die jeweilig geeigneten Bestimmungen hinsichtlich der
einzelnen Gymnasien von dem Minister für Cultus und Unterricht zu
treffen.

- 3) Zum Behuse der Erlangung zweckmässiger Lehrbücher, insoserne san solchen für einzelne Gegenstände oder Classen noch mangelt, hat der Minister für Cultus und Unterricht Programme ausarbeiten zu lassen, welche so zu versalsen sind, dass darin die Zwecke, der Charakter des Unterrichtes und die Ordnung desselben setgestellt erscheinen. Neue Lehrbücher sind der Genehmigung des Unterrichtsministeriums zu unterziehen, und unter den von demselben genehmigten Lehrbüchern ist den Lehren die Wahl für ihren Gebrauch, jedoch nur in der Art zu überlassen, dass ein Wechsel des Lehrbuches im Lause eines Lehrcurses des bezüglichen Gegenstandes nicht stattsinden dars.
  - 4) Im Jahre 1858, wo der bestehende Gymnasialplan in den deutschslavischen Kronländern und beziehungsweise auch im königreiche Ungarn
    während eines achtjährigen Curses zur vollständigen Durchführung getommen sein wird, ist aus vertrauenswürdigen und bewährten Fachmännern verschiedener Kronländer, sowie aus einigen Facultätsprofessoren
    tine Commission zu bilden, welche die Wirkungen der jetzigen Gymnasialeinrichtung sorgfältig zu prüfen und ihre Anträge über etwaige Verbeserungen zu erstatten haben wird.

Nach diesen Bestimmungen ist bei der fortschreitenden Einrichtung und Leitung des Gymnasialunterrichtes im ganzen Reiche vorzugehen und sind die hierzu erforderlichen Anträge nunmehr auf dieser Grundlage zu erfalten.

Erlafs und Verordnung des Ministeriums für Cultus und Unterricht, die Schulferien der Gymnasien betr., Silig für sämmtliche Kronländer mit Ausnahme des lomb. venet. Königreichs und der Militärgrenze.

15. December 1854.

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit A. h. Entschließung von 6. December d. J. allergnädigst zu genehmigen geruht, daß die Schulferien an den Gymnasien nach den in der beiliegenden Verordnung vom beutigen Tage enthaltenen Bestimmungen sestgesetzt werden.

Von dieser Verordnung hat die k. k. Statthalterei den dortländigen

Gymnasien eine Abschrift mitzutheilen, und die Vollziehung der dieselben betreffenden Bestimmungen mit nachstehenden Beisätzen anzuordnen.

Für die genaue Einhaltung der bezeichneten Feriengrenzen bleibt der Gymnasialdirector verantwortlich. Insbesondere wird vor dem vielseitig eingetretenen Misbrauche gewarnt, zu Ansang und zu Ende des Schuljahres, angeblich wegen Besorgung administrativer oder anderer dem eigentlichen Schulunterrichte nicht angehöriger Geschäste, die Unterrichtszeit abzukürzen.

Das Schuljahr ist an dem festgesetzten Tage mit dem h. Geistamte für die katholischen Schüler zu eröffnen und ist an dem folgenden Tage sogleich mit dem vollständigen Unterrichte zu beginnen. Am ersten Tage der Herbstferien, bis zu welchem die Schultbätigkeit in dem gehörigen unverkürzten Maße fortzudauern hat, ist für die (katholischen) Schüler das Danksagungsamt abzuhalten und die Vertheilung der Zeugnisse an die Schüler in Verbindung mit einer angemeßenen Feierlichkeit vorzunehmen.

Es ist zu empfehlen, dass die Lehrer ihren Schülern vor deren Abgange eine zweckdienliche Anleitung zu dem Behufe einer geistigen Beschäftigung während der großen Ferien an die Hand geben, ohne jedoch daran die Forderung von Leistungen in Form exacter Hausaufgaben, über welche die Schule Rechenschast verlangt, zu knüpsen. Die Erfahrung aus dem Schulleben hat gelehrt, dass Ferienaufgaben, welche zu schriftlichen Pflichtarbeiten gemacht werden, und deren Revision und Correctur überdiess zu einer erheblichen und ihrer Wirkung nach kaum ausgiebigen Arbeit für die Lehrer erwachsen würde, die pädagogischen Zwecke eher benachtheiligen als fördern, während eine Schule, die es verstanden hat, Interesse für den Lehrstoff und die Geneigtheit zur selbstthätigen Fortbildung in den Schülern zu erwecken, mit leitenden Andeutungen auslangt, um die Schüler dahin zu bringen, dass sie in dem gelernten sich auch noch nachträglich mit Befriedigung umsehen, daran Versuche der Vorbereitung für die nächste Classenaufgabe knüpfen und auf diese Weise sich vor den Nachtheilen bewahren, welche sonst aus der gänzlichen Unterbrechung geistiger Beschäftigung während der Ferienmonate entstehen würden.

Die Zeit der Abhaltung der Maturitätsprüfungen in Gemäßheit der Verordnung zu bestimmen, steht der k. k. Statthalterei zu, zu welchem Ende der Gymnasialinspector jährlich die den obwaltenden Umständen und Rücksichten entsprechenden Anträge zu stellen hat. Werden die gedachten Rücksichten gewahrt, unter welchen jene die wichtigste ist, daß die Maturitätsprüfungen zu Ende gebracht seien, bevor die Immatrikulierung an einer Universität oder Rechtsakademie oder der Eintritt in die theologischen Studienanstalten erfolgt, so ist es gleichgiltig, ob diese mündlichen Prüfungen, was als Regel zu betrachten ist, zu Anfang oder zu Ende der Hauptserien oder in beiden Zeitpuncten dort abgehalten werden, wo die Voruahme derselben im Lause des Schuljahres ohne alle Verkürzung des regelmäßigen Unterrichtes nicht ausführbar ist.

Erläße. 163

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliefsung vom 6. December 1854 Allergnädigst zu genehmigen geruht, dass in Belreff der Schulferien an den Gymnasien nachstehende Bestimmungen festgesetzt werden:

- §. 1. Im Laufe des Schuljahres sind außer den Sonn- und Feiertagen vom Unterrichte frei folgende Tage:
- a) Zu Weihnachten der 24. December;
- b) im Fasching der letzte Montag und Dienstag; wo jedoch mit dieser Ferialzeit das erste Semester geschloßen wird (§. 4), ist derselben auch der Aschermittwoch und der darauf folgende Donnerstag beizugeben;
- c) zu Ostern vom Mittwoch vor bis einschließlich zum Dienstag nach dem Ostersonntage;
- d) wochentlich die Nachmittage am Mittwoch und Samstag oder statt derselben nach Umständen der ganze Donnerstag;
- e) vier Tage im Laufe des Schuljahres, an welchen dem Director des Gymnasiums eingeräumt wird, bei außerordentlichen Anläßen Ferien zu gewähren, jedoch mit der Beschränkung, daß diese Ferialtage ohne zureichenden Grund nicht gewährt werden und weder in eine ununterbrochene Folge fallen, noch dazu benützt werden, die oben bezeichneten Feriengrenzen (a—d) zu erweitern.
- §. 2. Die Haupt- oder Herbstferien dauern zwei Monate. An jenen Gymnasien Galiziens und der Bukowina jedoch, an welchen wegen der Geltung des doppelten kirchlichen Kalenders mit Rücksicht auf die namhaste Frequenz von Schülern verschiedenen Ritus sich eine größere Zahl von Feiertagen ergibt, verbleibt es bei der früheren sechswochentlichen Feriendauer. Diese Bestimmung findet auch auf solche Gymnasien in Ungarn, Siebenbürgen und der Woiwodschaft Serbien und dem Temescher Banate Anwendung, an welchen der gleiche Grund dieser Bestimmung vorwaltet.
- §. 3. In Betreff der Zeit, in welche die Hauptferien in den einzelnen Kronländern und an einzelnen Gymnasien fallen, bleiben die früheren gesetzlichen Anordnungen aufrecht, jedoch mit der Änderung, dass an den Gymnasien Galiziens und der Bukowina die Hauptferien in die Monate Juli und August verlegt werden.

Demnach fängt in der Regel das Schuljahr mit dem 1. October an und schließt mit dem 31. Juli an den Gymnasien von Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol (mit Ausnahme von Botzen und Meran), Kärnthen, Krain, Kroatien und Slavonien (mit Ausnahme von Fiame), Böhmen, Mähren, Schlesien, der Woiwodschaft Serbien und dem Temescher Banate, Ungarn und Siebenbürgen.

im Küstenlande, in Dalmatien, dann in Fiume beginnt und schließt des Schuljahr um einen Monat später und dauert daher vom 1. November bis 31. August, — im Krakauer Verwaltungsgebiete, dann in Botzen

und Meran um einen Monat früher und dauert daher vom 1. September bis 30. Juni.

An den Gymnasien, an welchen die Dauer der Hauptserien secha Wochen beträgt, fällt der Ansang des Schuljahres und zwar im Lemberger Verwaltungsgebiete und in der Bukowina auf den 1. September, — an den im §. 2 bezeichneten Kronländern auf den 1. October, — und der Schlus des Schuljahres auf den 15. Juli, beziehungsweise auf den 15. August.

§. 4. Das erste Semester ist derart abzuschließen, daß seine Dauer nicht mehr als fünf Monate betrage; sie kann aber kürzer sein.

Deinnach wird das erste Semester an den Gymnasien, an welchen das Schuljahr mit dem 1. October beginnt, mit den Faschingsferien, welche in diesem Falle fünf Tage dauern (§. 1 b.), — an welchen aber das Schulam 1. (2.) November den Anfang nimmt, in der Regel mit den Osterferien geschloßen.

Gymnasien, deren Hauptferien in die Monate Juli und August fallen, schließen das erste Semester gegen Ende Jänner; zwischen das erste und zweite Semester sind mit Einschluß eines Sonntages fünf Ferialtage zu legen.

§. 5. Es ist keinem Gymnasium gestattet, einen durch die vorhergehenden Bestimmungen nicht genehmigten Feiertag eintreten zu lassen, und darf die vorgezeichnete Unterrichtszeit, mit Ausnahme der einzelnen dem Gottesdienste vorschristsmäsig zu widmenden halben oder ganzen Tage, weder im Beginne, noch im Lause oder zu Ende des Schuljahres irgendwie abgekürzt werden. Daher ist die Besorgung anderweitiger Schulgeschäste und namentlich die Abhaltung der Maturitäts, Privatistenund Ausnahmsprüfungen, in so weit sie im Lause des Schuljahres nicht ohne irgend welche Beeinträchtigung der sestgesetzten Unterrichtszeit vorgenommen werden können, jedenfalls in den Ansang und den Schluss der Ferienzeit zu verlegen.

Circular des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht betreffend die Modificationen des Unterrichtes im Lateinischen und in der philosophischen Propädeutik.

28. December 1854.

Die theilweise unzulänglichen Leistungen der Gymnasien im Latein, im Vergleich zu den befriedigenden Unterrichtsergebnissen in den anderen Gegenständen, haben zu österen Malen das Ministerium veranlast, die Lehrkörper auf die Massregeln ausmerksam zu machen, durch deren gewissenbaste Anwendung den beklagten Mängeln abgeholsen werden soll. Hieher gehören insbesondere die Weisungen, welche mit dem hierortigen Erlasse vom 11. März 1854, Z. 4001\*), mitgetheilt worden sind. Es ist

<sup>\*)</sup> Vergl. in dieser Zeitschrift 1854. S. 325 ff.

Erläße. 165

daher nicht zu zweiseln, dass darnach die Directoren und die betreffenden Lehrer ihre didaktische Praxis gehörig vervollkommnen, und in kurzem, sobald auch die Folgen der Versäumnisse früherer Zeiten sich nicht mehr bemerkbar machen werden, dahin gelangen, ihrer Lehrausgabe den vollstandigen Erfolg nach den maßgebenden Bestimmungen des Organisations-Entwurses zu sichern.

Wenn nun auch kein Grund vorhanden ist, und es auch bedenklich wäre, in dieser Beziehung eine Änderung vorzunehmen, welche das Lehrsystem in seiner Gliederung alterieren könnte, so erscheint es doch nicht als überflüßig, und ist der Allerhöchsten Bestimmung (R. G. B. 1854, Nr. 315, P. 1) entsprechend, nichts unberücksichtigt zu laßen, was dazu beitragen kann, den bezeichneten Zweck zu fördern, ohne zugleich durch eine Vermehrung der Lehrstunden im ganzen die Gefahr der Überbürdung der Schüler nahe zu bringen, oder durch wesentliche Beeinträchtigung eines anderen Gegenstandes die Stellung des letzteren in frage zu stellen.

Den angedeuteten Rücksichten dürste es daher genügen, wenn am Unte gymnasium, wie es bei der Naturgeschichte der sall ist, auch die Physik, bei welcher es sich ohnehin nur um die anschauliche Darlegung des wichtigsten der Fassungskrast der Schüler sich anschließenden Lehrstoffes haudelt, auf zwei Lehrstunden in der Woche beschränkt, und die hiedurch gewonnene eine Lehrstunde in der 3. und 4. Classe dem Latein zugelegt würde. Denn so viel aus den bisherigen Ergebnissen des Unterfichtes entnommen wurde, scheint ein Übelstand hauptsächlich darin zu begen, dass das Lehrziel, welches vom Organisations-Entwurse dem Untergymnasium vorgesteckt ist, nicht vollkommen erreicht werde, indem geklagt wird, dass häufig den Schülern des Obergymnasiums zu der Gründlichkeit und Fertigkeit im selbstthätigen Lesen eines Classikers die gehörige grammatische Vorbildung abgehe, und sie daher nicht dahin gebracht werden können, einen für die Classicität des lateinischen Ausdruckes entwickelten Sinn zu zeigen.

Ein anderes Bedürfnis, welches sich in der Verbefserung des allgemeinen Lehrplanes den bisherigen Erfahrungen zufolge herausgestellt hat, schort der philosophischen Propädeutik an, für welchen Gegenstand eine Vermehrung der Lehrstunden daher als nothwendig erscheint. Die Gliederung des allgemeinen Lehrplanes gestattet nicht, diesen Gegenstand theilweise schon in der 7. Classe zu berücksichtigen; denn abgesehen davon, daß es bedenklich wäre, zu gunsten desselben irgend einen anderen Gegenstand in seiner keineswegs bedeutenden Stundenzahl zu verkürzen, sieht hauptsächlich der Umstand im wege, daß es nicht angienge, die Anacht der Lehrfächer noch mit einem neuen (neunten) Gegenstande zu verhehren.

Bingegen ware en nicht unangemeisen, und dürste für das betresende Unterrichtsziel auslangen, der philosophischen Propädeutik in der 8. Classe vier Stunden zu widmen. Der einzige Gegenstand, auf dessen Losten diese Änderung vorzunehmen wäre, könnte das Griechische sein.

166 Erlälse.

Es entsteht nur die Frage, ob der Bildungszweck, welcher mit dem griechischen Unterrichte verbunden ist, durch die Herabsetzung der diesem Gegenstande angewiesenen Lehrstunden von sechs auf vier in der 8. Classe nicht erheblich gefährdet würde, oder ob dem Griechischen nur eine Lehrstunde abgenommen und nebst einer zweiten (Mehr-) Stunde der philosophischen Propädeutik zugewiesen werden sollte. Im ersteren Falle bliebe die vom Organisations-Entwurfe festgesetzte Gesammtzahl der Lehrstunden unverändert ; im letzteren Falle würde sie (mit Einschluss der 2. Landessprache) 27 statt 26 in der Woche betragen. Es ist mir daran gelegen, über diese beabsichtigten Modificationen innerhalb der bezeichneten Grenzen ein wolerwogenes, für die Bedürfnisse und thatsächlichen Zustände der Gymnasien berechnetes Urtheil von Fachmännern zu erlangen, um der erwähnten Allerhöchsten Anordnung gemäß die geeigneten Massnahmen zu treffen. Ich ersuche demnach Euere ... die Gymnasial-Inspectoren unter Mittheilung des voranstehenden aufzufordern, diesen Gegenstand einer reislichen Erwägung zu unterziehen, und sich allenfalls auch des Beirathes einzelner Directoren oder Lehrer auf kurzem Wege zu bedienen, wobei Euere . . . bemerken wollen , dass auch andere , als die oben dargelegten Vorschläge, insofern sie dem Zwecke als dienlich erscheinen und die hierbei unterstellten Bedingungen nicht außer Acht laßen, nicht ausgeschlosen sind.

Verordnung des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht, wodurch die Sprachverhältnisse an den Gymnasien in Ungarn, Siebenbürgen und der serbischen Woiwodschaft mit dem Temescher Banate geregelt werden.

1. Jan. 1855.

Auf Grundlage der mit der Verordnung vom 16. Dec. 1854 kundgemachten Allerhöchsten Bestimmungen (R. G. B. Nr. 315. Punot 2) wird in Betreff der Sprachverhältnisse an den Gymnasien der bezeichneten Krouländer nachstehendes verordnet:

S. 1.

Die deutsche Sprache ist an allen Gymnasien als unbedingt obligater Lehrgegenstand in allen Classen zu behandeln.

J. 2.

Auch da, wo die deutsche Sprache nicht die Muttersprache der Schüler ist, sind, sobald die Schüler sie in so weit erlernt haben, daßs sie sie ohne Schwierigkeit verstehen, wenigstens einige Gegenstände deutsch, und auf Grundlage deutscher Lehrbücher zu lehren. Die hiezu erforderliche Kenntnis der deutschen Sprache muß den Schülern auch in Orten, wo dieser Unterricht bisher ganz vernachläßigt wurde, in Zukunst jedenfalls im Untergymnasium beigebracht werden, so daß unter allen Umständen in der ersten Classe des Obergymnasiums einige Gegenstände deutsch gelehrt werden, deren Zahl sodann von Jahr zu Jahr so zu vermehren ist,

Erläße. 167

dass die deutsche Sprache in den obersten Classen die vorherrschende Unterrichtssprache sei, und den Schülern auch in ihrer Anwendung auf schwierige Gegenstände vollkommen geläufig werde. Es ist jedoch wünschenswerth, dass mit dem Gebrauche der deutschen Sprache beim Unterrichte schon im Untergymnasium begonnen werde, was schon jetzt keinem Anstande unterliegen kann, wo die Schüler in der Hauptschule bereits einigen Unterricht im deutschen erhalten, oder wo sie Gelegenheit haben, sich diese Sprache als Ungangssprache anzueignen.

**S**. 3.

Nebst der deutschen Sprache ist da, wo eine andere Sprache Muttersprache der großen Mehrzahl der Schüler ist, auch diese und ihre Literatur als unbedingt obligater Lehrgegenstand durch alle Glassen des tymasiums für alle Schüler zu behandeln.

G. 4.

Für diese Sprache und die deutsche Sprache zusammengenommen sind fünf Stunden wöchentlich zu verwenden, bei deren Vertheilung einersets auf die zu einer gründlichen Erlernung beider Sprachen erforderliche Ibung, anderseits auf den Grad der Reichhaltigkeit an bildendem Inhalte der Literatur Rücksicht zu nehmen ist.

**6**. 5.

Die Muttersprache der überwiegenden Mehrzahl der Schüler ist als Enterrichtssprache jedenfalls in so lange anzuwenden, als nur durch sie ein gründliches Verständnis vermittelt werden kann; sie kann aber auch weiterhin bei dem Unterrichte angewendet werden, in so weit es mit der sub 2 ertheilten Vorschrift vereinbar ist.

**6**. 6

Mehr als zwei lebende Sprachen können niemals an einem Gymassium als Unterrichtssprachen gebraucht werden. Eine dritte lebende Sprache darf für Schüler, welche darin noch keine Kenntnis besitzen, nicht früher als in der ersten Classe des Obergymnasiums als Lehrgegenstand eintreten.

S. 7.

Die obligaten Sprachfächer (§. 1 und 3) bilden auch einen unerlätlichen Gegenstand bei den Versetz - und den Maturitätsprüfungen, und kein Schüler kann für reif erklärt werden, der nicht beider Sprachen bis zu dem Grade des grammatisch und syntaktisch richtigen Gebrauches derselben in Schrift und Rede mächtig ist.

**§.** 8.

Bei dem Sprachunterrichte ist überhaupt, insbesondere aber da, wo wei lebende Sprachen obligater Lehrgegenstand sind, so viel als möglich die vergleichende Methode anzuwenden, und ist die Vergleichung dieser Sprachen nicht nur unter einander, sondern auch mit den classischen Sprachen durchzuführen, zu welchem Ende sobald als möglich entweder die lateinische oder die griechische Sprache auf Grundlage einer deutschen Grammatik zu lehren ist.

Erläfse.

168

6. 9.

Die Bestimmung, in welcher Weise die voranstehenden Grundsätze an den einzelnen Gymnasien mit Rücksicht auf die thatsächlichen Verhältnisse zur Geltung zu bringen sind, bleibt dem Ministerium für Cultus und Unterricht vorbehalten.

S. 10.

Keinem Gymnasium, welches den voranstehenden Grundsätzen gemäß sich nicht einrichtet oder in dieser Einrichtung nicht beharrt, kaan der Charakter der Öffentlichkeit und das Recht, staatsgiltige Zeugnisse auszustellen, zugestanden oder belaßen werden.

G. 11.

In Zukunst kann kein Lehrer an einem Gymnasium angestellt werden, welcher nicht in gesetzlicher Weise die Befähigung erprobt hat, sieh der an dem fraglichen Gymnasium eingeführten Unterrichtssprachen zu bedienen, und welcher demnach nicht auch wenigstens eine für die von ihm gewählten Lehrsächer ausreichende Kenntnis der deutschen Sprachs und Literatur besitzt.

Verordnung des Ministeriums für Cultus und Unterricht, die Normalienbücher betreffend.

1. Jan. 1855.

Die anher gelangenden didaktischen, pädagogischen, so wie andere officielle Ausweise lassen häufig wahrnehmen, dass es den Gymnasiallehrern an der gründlichen und vollständigen Kenntnis der Vorschriften, von deren genauer Durchführung das ungehinderte und fortschreitende Gedeiben der Lehranstalt abhängt, theilweise gebricht. Es werden selbst die Instructionen des Organisations-Entwurfes von manchen Lehrern ignoriert-Diese Erscheinung ist allerdings nur einer sträflichen Fahrlässigkeit einzel-Hingegen dürfte die Unbekanntschaft mit ner Individuen beizumelsen. abgesondert ergangenen instructiven Erläßen des Ministeriums zum theil ihren Grund darin haben, dass das Normalienbuch (Org. Entwurf §. 115) nicht bei allen Gymnasien zweckmälsig geführt, oder dessen Benützune nicht hinlänglich erleichtert wird. Denn damit allein, daß die erfloßene = Verordnungen in den Monatconserenzen oder durch Circulation einen 🖚 zur Kenntnis der Personen, welche zu der Zeit eben den Lehrkörper bi den, gebracht werden, nachher aber unbeachtet in den Acten liegen, unden später angestellten Lehrern verborgen bleiben, ist der Zweck, dass 🚎 allen Lehrern stets als Norm ihres Benehmens und Verfahrens gegenwärtiseien, noch keineswegs gesichert. Ein solcher Vorgang ist insbesonder jetzt völlig unzureichend, da der noch unvermeidlich häufige Wechsel des Lehrer der Begründung einer festen Tradition an einzelnen Gymnasien nechindernd im Wege steht. Er bietet überdiess den jungen, ihre Schulprax erst beginnenden Lehrern nicht die Gelegenheit, sich mit den Weisungewelche ihre Berufsthätigkeit regeln sollen, vertraut zu machen. Auch älter Lehrer dürfen sich der widerholten Durchsicht der Normalien nicht übesse Erläße. 169

hoben glauben, zumal wenn sie von einem Gymnasium an ein anderes versetzt oder befördert werden, indem für einzelne Gymnasien je nach der Eigenthümlichkeit ihrer Verhältnisse und Bedürfnisse auch manche besondere Normalbestimmungen bestehen, die für andere Gymnasien von keiner praktischen Bedeutsamkeit sind, und ihnen daher auch nicht mitgetheilt wurden.

Die den Gymnasialdirectoren obliegende Verantwortlichkeit für die Vollziehung der bestehenden Anordnungen schliefst die Pflicht in sich, darüber zu wachen, dass die Lehrer sich mit allen bezüglichen Avordnungen vertraut machen, zu welchem Ende ihnen aber auch ermöglicht werden muss, von der Normaliensammlung den ausreichenden Gebrauch zu machen. Es ist unwesentlich, welcher Modus, wenn er nur dem Zwecke entspricht, in dieser Hinsicht beobachtet wird, und es liegt nicht in meiner Absicht, hierüber allgemein giltige Detail-Vorschriften zu ertheilen; vielmehr soll in dieser Beziehung dem Ermessen der einzelnen Lehrkörper freier Spielraum gelassen werden. Nur könnte es nicht gebilligt werden, wenn diese Aufgabe durch lässiges Copieren der Normalien, und durch Ausammeln der Copien in der Directionskanzlei als abgethan angesehen werden wollte. Durch ein solches Verfahren lässt sich nichts weniger als en übersichtliches und innerlich zusammenhängendes System herstellen. Musegen dürfte als Bedingung zur Lösung dieser Aufgabe die Herstellung eines Real-Index über sämmtliche Erlässe normierenden Inhaltes mit kurzer Bezeichnung der Nummer oder der Seitenzahl, unter welcher die beziglichen Weisungen in den Acten, in der Gymnasial-Zeitschrift, im Orgmisations-Entwurfe, im Reichs oder Landesgesetzblatte enthalten sind, m betrachten sein. Ein solcher fortlaufend zu vervollständigender Index sollte dem Director zur Hand sein; es dürste auch für jeden Lehrer Bedirfais sein, sich davon eine Abschrift zu eigenem Gebrauche zu nehmen. Manf mufs gedrungen werden, dass durch eine solche oder ähnliche Vorberung jeder Lehrer die sämmtlichen leitenden Grundsätze, welche für the specielle, so wie für die Aufgabe des gesammten Lehrkörpers aufgewill sind, und durch fortlaufende Bestimmungen weiter ausgebildet wer-🙉 sich stets gegenwärtig halle, in ihrem Geiste und Zusammenhange th vollkommen und sicher orientiere, und demgemäß zur Ausführung 🖛 methodischen, disciplinarischen und anderer Normal-Bestimmungen den Sebührenden Theil beitrage; dass endlich auch jeder Hilfslehrer (Supplent) n den stand gesetzt werde, diese Bestimmungen kennen zu lernen, richlig zu erfalsen und mit ihnen vertraut zu werden.

Ich lege auf die Erfüllung dieser Forderung besonderes Gewicht und Chache es den Inspectoren und den Directoren zur Pflicht, in Fällen, wo sieh um die Ernennung, Beförderung oder Stabilerklärung eines unmittelbar von der Regierung abhängigen Lehrers, oder um die Bestätigung der Bestellung eines Lehrers an einem anderen Gymnasium handelt, ausdrücklich zu hemerken, ob der betreffende Lehrer der bezeichneten Anforderung entsprochen und derselben gemäß seine praktische Wirksamkeit

zu regeln sich befilsen habe. Um zu dieser Überzeugung zu gel werden die Inspectoren und Directoren zureichende Anlässe beim Horen, bei den Conserenzen, im ämtlichen Verkehr suchen und finde werden die dabei gemachten Warhnehmungen dazu gebrauchen, um entsprechende Belehrungen oder Weisungen den derselben bedür Lehrer zu unterstützen. In den Inspections- und Jahresberichten wie Inspectoren über die Durchsührungsart und über die Ergebnisse Anordnung regelmässig Auskunst zu ertheilen baben.

## Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen, Beförderungen, Pensionierul Auszeichnungen u. s. w.) In der am 18. Decemb. 1854 i Localitäten des Franzens-Museums zu Brünn abgehaltenen zweiten meinen Versammlung der k. k. mähr. schles. Gesellschaft des Ackei der Natur- und Landeskunde wurde die von Sr. Durchlaucht dem F Hugo zu Salm, als Vorsitzer, in Anfrag gebrachte Ernennung Sr. Ex des k. k. Ministers für Cultus und Unterricht, Hrn. Leo Grafen 1 zum Ehrenmitgliede mit Einstimmigkeit genehmigt.

- Die Bestallung des Benedictiner-Ordenspriesters, Bonifacius stock, als Religionslehrers am Untergymnasium zu Seitenstett genehmigt worden.
- Der Supplent am Gymnasium zu Capo d'Istria, Hr. . Mischiato, Weltpriester, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer a selben Anstalt ernannt worden.
- Der Lehrer am Brünner Gymnasium, Franz Boczek, bleibenden Ruhestand versetzt worden.
- Se k. k. apostol. Majestät haben mit a. h. Entschließun 11. Dec. 1854 den provisorischen Director des Gymnasiums zu Kas Jakob Dragoni, zum wirklichen Director dieser Anstalt a. g. zu nen geruht.
- Se. k. k. apostol. Majestät hahen mit a. h. Entschliefsun, 30. Nov. 1854 den provisorischen Director des katholischen Gymn zu Leutschau, Anton Eduard Siegl, zum wirklichen Director Anstalt allergnädigst zu ernennen geruht.
- Der Supplent am 2. Gymnasium zu Lemberg, Hr. Dr Stehlecki, Weltpriester, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer ( worden.
- Der Supplent am k. k. Gymnasium zu Agram, Hr. Jakol Tkalec, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer an derselben Lehl ernannt worden.
- Se. k. k. apostol. Majestät haben mit a. h. Entschließur 21. Nov. v. J. allergnädigst zu genehmigen geruht, daß das Gym zu Fiume zu 8 Classen vervollständigt, und das hierdurch erwat Mehrerfordernis, beziehungsweise die Besoldung des Lehrpersonal

den Gehaltsstufen der zweiten Classe, von dem croatisch-slavonischen Studienfonds übernommen werde.

- Se. k. k. apostol. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 18. Decemb. 1854 allergnädigst zu genehmigen geruht, daß die Gymnasien zu Essegg und Warasdin zu acht Classen vervollständigt, und die Erhaltung derselben, beziehungsweise die Besoldung des erforderlichen Lehrpersonales an diesen Gymnasien nach den Gehaltsstufen der dritten Classe, von dem croatisch-slavonischen Studienfonds übernommen werde.
- Hr. Dr. Chr. Andr. Zipser, Vorsteher und Professor einer evang. höheren Mädehenschule zu Neusohl in Ungarn, hat der Oberrealschule zu Brünn eine werthvolle Mineraliensammlung geschenkt, deren erste Lieferung bereits dort eingetroffen ist.

(Erledigungen, Concurse, Stipendien u. s. w.) Für Schüler des polytechnischen Institutes in Wien ist in der von Wiener Fabriksherren errichteten Universitätsstiftung mit dem Beginne des Schuljahres 1854/55 ein Stipendium von jährl. 85 fl. CM. erledigt. Termin: 31. Decemb. 1854; beim k. k. Universitäts-Consistorium in der Universitätskanzlei, untere Bäckerstraße Nr. 749. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 15. Dec. 1854. Nr. 299.)

- Aus der vom vorstorbenen Hrn. Joh. Andr. Koppmayer, jubil. Controlor der Linzer Teppichsabrik, gegründeten Stipendienstistung ist ein Stipendium (für einen Schüler des Untergymnasiums mit jährl. 50 fl. CM., is den Studien des Obergymnasiums oder in den philosoph. Studien mit jährl. 100, und während des chirurgisch-medicinischen oder juridischen Curses, deren einem der Stistling sich zuzuwenden hat, in voller Hälste der Zinsen des zu 4 ½ Proc. elocierten Capitals von 12,000 fl. CM.) erledigt. Der Genuss steht in Linz geborenen, vorzugsweise Verwandten der Stisters zu. Termin: Ende Jänner 1855, bei der k. k. n. ö. Statthallerei. (Amtsbl. z. Wr. Zig. vom 15. Dec. 1854. Nr. 299.)
- An der neu errichteten, mit der flauptschule zu Sillein im Irenesiner Comitate Ingarns vereinigten zweiclassigen Unterrealschule sind <sup>2</sup> Lehrerstellen mit dem systemisierten Gehalte von 600 fl. CM. aus dem Studienfonde zu hesetzen. Termin: 31 Dec. 1854; bei der k. k. Stattalterei-Abtheilung Pressburg. (Amtsbl. z. Wiener Ztg. v. 21. Dec. 1854. Nr. 301.)
- In der k. k. Theresianischen Akademie zu Wien ist ein freiherrl. 
  Teuffenbach'scher Stiftungsplatz für Jünglinge von erbländischem 
  Actel, welche von dem Stifter abstammen, erledigt. Termin: 12 Jänner 
  855; bei dem mährischen Landesausschusse in Brünn. (Amtsbl. z. Wr. 
  Zag. v. 21. Dec. 1854. Nr. 301.)
- Es ist ein Wenzelli'sches Johannesspital-Handstipendium jährlächer 38 fl. CM. für arme Studierende bis zur Studienvollendung vom 1. Semester des Studienjahres 18<sup>54</sup> is, an erledigt. Termin: 16. Jänner 1855; bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 22. Dec. 1854. Nr. 305.)

- Es ist ein Engelhardt'sches Universitäts-Handstipendium jährlicher 22 fl. CM. für einen in Wien geborenen Jüngling, vorzüglich für einen Verwandten des Stifters, auf die Dauer von 6 Jahren, vom 1. Semester 18<sup>44</sup>/<sub>38</sub> an, erledigt. Termin: 16. Jänner 1855; bei dem Consistorium der Wiener Universität. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 22. Dec. 1854. Nr. 305.)
- Die zwei Nikolaus Duval-Marchessand'schen Familienstipendien, jedes von jährlichen 115 fl CM., sind für das Jahr 18<sup>34</sup>/<sub>55</sub> erledigt. Dieselben sind nach dem Testament des Stifters, Nikolaus Duval du Marchessand, gewesenen Dechants zu Hallein bei Salzburg († 1706), zunächst für eheleibliche Nachkommen seiner Geschwister, so lange sie in Linz oder Salzburg leben und studieren, bestimmt und können, wenn nur ein Bewerber sich vorfindet, auch zusammen im Betrage von 230 fl. CM. genoßen werden. Termin: 20. Jänner l. J.; bei der k. k. Statthalterei in Linz. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 5. Jänner l. J. Nr. 4.)
- Es sind zwei Ferdinandei'sche vermischte Handstipendien jährlicher 24 fl. CM. für Studierende, insbesondere Söhne von Hosbedienten, vom 1. Semester des Studienjahres 18<sup>34</sup>/<sub>35</sub> an zu verleihen. Termin: Ende Jänner, bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 7. Jänner l. J. Nr. 7.)

Ferner sind nachstehende Universitäts-Handstipendien vom 1. Semester des Studienjahres 1844/55 angefangen zu verleihen:

- a) Ein Engelhard t'sches j\u00e4hrlicher 22 fl. CM. f\u00fcr einen von Korneuburg geb\u00fcrtigen J\u00fcngling, zun\u00e4chst aus der Verwandtschaft des Stifters, auf die Dauer von h\u00f6chstens 6 Jahren, nach Vollendung der Grammaticalclassen.
- b) Ein Faber'sches j\u00e4hrlicher 8 fl. CM. f\u00fcr einen Studierenden was immer f\u00fcr einer Nation.
- c) Drei Ferdinandei'sche von j\u00e4hrlichen 30 fl. CM. f\u00fcr studierende J\u00fcnglinge \u00f6sterreichischer Nation, bis zur Studienvollendung.
- d) Ein Haiden burs'sches j\u00e4hrlicher 22 fl. CM. f\u00fcr Ungarn, welche des Deutschen kundig sind, auf die Dauer von 10 Jahren.
- e) Zwei Kilbervilliu'sche j\u00e4hrlicher 20 fl. CM. f\u00fcr Steierm\u00e4r-ker, auf 6 Jahre.
- f) Ein Lilienburs'sches jährlicher 15 fl. CM. vorzüglich für Jünglinge aus Schwaben oder der Rheinprovinz, bis zur Studienvollendung.
- g) Ein Usburg'sches j\u00e4hrlicher 54 fl. CM. f\u00fcr Verwandte des Stifters oder aus Eichsfeld geb\u00fcrtige, nach zur\u00fcckgelegtem 12. Lebensjahre, bis zur Studienvollendung.
- h) Zwei Pacher'sche mit jährlichen 37 und 25 fl. CM., zunächst für Anverwandte des Stifters, dann für Jünglinge was immer für einer Nation, bei letzteren jedoch nicht über 6 Jahre.
- i) Ein Raming-Briccian'sches jährlicher 45 fl. CM. für Öster reicher, namentlich in den unteren Schulen, auf 8 Jahre.
- k) Zwei Rumpf sche jährlicher 50 fl. CM. für Österreicher bis zur Studienvollendung.

- l) Ein Steinstrafser'sches jährlicher 10 fl. CM. für einen Jüngling über 14 Jahre, auf 6 Jahre.
  - m) Ein Stromanz'sches jährlicher 34 fl. CM., auf 6 Jahre.
- n) Ein Molitor'sches jährlicher 32 fl. CM., zunächst für Verwindte des Stifters, dann für Jünglinge aus Elsass oder einem angrenzenten Lande.
- o) Ein Remitz'sches jährlicher 30 fl CM., zunächst für Verwandte des Stifters, dann für einen Jüngling aus Krain, vorzüglich aus der Pfarrgemeinde St. Peter.
- p) Vier Rosenburs-Hunter'sche jährlicher 40 fl. CM. für aus er Pfarre Gaubitsch oder sonst aus Niederösterreich gebürtige, auf 6-8 Jahre.
- q) Ein Rosenburs Polheimb'sches jährlicher 40 fl. CM. für Niederösterreicher, zunächst aus Korneuburg oder den Pfarrbezirken Mistellach, Dirnbach, Gaubitsch, auf 6 Jahre.

Termin: Ende Jänner l. J.; bei dem Consistorium der Wiener k. k. Luiversität. (Amtsbl. d. Wr. Ztg. v. 7. Jänner l. J. Nr. 6.)

(Todesfälle.) Am 24. November 1854 starb auf der Insel S. Lataro in Venedig der Mechithariste P. Paschal Aucher, aus Anciria in Armenien, im 83. Jahre seines Alters, bekannt durch seine Gelehrsamkeit, seine Verdienste um Erziehung und Bildung junger Armenier, so wie um Übertragung und Verbreitung guter Schriften, geschätzt als Lexikograph und Sprachkundiger, in welch' letzterer Eigenschaft er Lord Byrons Lehter in der armenischen Sprache ward.

- Am 25. November 1854 starb auf dem bekannten Scott'schen Familiengut Abbotsford bei Edinburg der als Romanschriftsteller, Biograph und Kritiker bekannte Schwiegersohn Walter Scott's, dessen Leben er in 4 Bänden (Memoirs of the Life of Sir Walter Scott) geschildert, Herr John Gibson Lockhardt (geb. 1789 zu Glasgow).
- Am 10. December 1854 starb zu Linz der landständische Buchhaltungs-Rechnungsofficial, Hr. Gust. Ad. Fobbe, durch Schriften poetiteben und humoristischen Inhaltes bekannt.
- Am 28. December 1854 starb zu Prag Hr. Dr. Johann Prawoslaw Koubek, seit 1840 Professor der böhmischen Sprache und Literatur an der Prager Universität, an der er in den letzten Jahren auch polnische Sprache und Literatur lehrte. Wegen seiner Verdienste um die čechische Literatur und wegen seiner wissenschaftlichen Thätigkeit hatte ihn die k. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften zu ihrem Mitgliede ernannt; such bekleidete er das Amt eines Translators aus der polnischen und russischen Sprache beim k. k. Bezirks-Collegialgerichte zu Prag.

# Vierte Abtheilung.

## Miscellen.

#### Bemerkungen

zu der in dieser Zeitschrift, 1854 S. 764 etc., enthaltenen Anzeige von:

La Chiuve omerica proposta ecc. dal Fr. Giovanni Beduschi.

Der einzige Unterschied zwischen der von Patrick herausgegebenen lateinischen Clavis Homerica und der für die lombardischen Studenten von P. J. B. Beduschi vorgeschlagenen und umgeänderten italienischen besteht darin, dass jene - welche nichts anderes ist, als ein: Homerisches Wörterbuch — Lexicon omnium vocabulorum, quue in Iliade continentur etc. — jedes einzelne Wort der Ilias, vom ersten Ausgange aus, einsach registriert und analysiert, während diese die Wörter in der Form darstellt, in welcher sie im Texte hie und da vorkommen. Auch folgen die Wörter in der ersten nicht in alphabetischer Ordnung auf einander, sondern je nachdem sie der Dichter im Texte auwendete. Da sich indessen diese Ordnung als logisch und nützlich darstellt, ungeachtet sich dieselbe nach dem am Ende beigefügten alphabetischen Verzeichnisse sehr leicht anders gestalten ließe, so hielt es der Übersetzer oder Herausgeber für zweckmäßig (besonders rücksichtlich einiger seltenen Vocabeln, deren nebenbei giltige Endungen nicht leicht in's Auge sallen, oder sich herausheben lassen), sie nach der Textsolge zu ordnen und die eigene Übersetzung beizusügen.

Und eine solche Änderung konnte jedes Verdienst, jede Nutzbarkeit eines Buches ausheben, wovon viele Auslagen erschienen, indem man die griechische Sprache an diesem Leitsaden mit sühlbarem Fortschritte studierte?

Man bemerke ferner, dass man die Schüler nicht an Faulkisen gewöhnt, da man ein einziges mal das Wort buchstäblich übersetzt, und erwäge nur, dass dasselbe Wort wider anderswo in allen möglichen Formen erscheinen mus, und dann die schon bekannte Bedeutung hinreicht, die allfälligen Nebenbedeutungen herauszuheben, und somit die Denkkraft zu üben, indem der Vergleich, eben so wie bei Anwendung des Wörterbuches, schon für sich auf die verschiedenen Endungen und Bedeutungen leitet.

Was dann den Tadel des Plagiums, der Prahlerei, des Anspruches auf den Autors-Titel u. s. w. anbelangt, so lesse man nur das Titelblatt, welches die wörtliche Übersetzung des Originalblattes ist, aber mit dem bestimmenden Geschlechtsworte la, welches in echt italienischer Sprache bedeutet: La Chiave omerica già nota — der schon bekannte homerische Schlüssel — bekannt wenigstens denjenigen, denen die didaktischen Werke einer besseren Zeit für das Studium der griechischen Literatur nicht unbekannt sind.

Miscellen.

Übrigens, was bedeuten dann die Worte: proposta — che venne edutando etc. auf dom Titelblatte und in der Vorrede, wenn nicht, dass der italienische Herausgeber dahin zielte, ein Buch zu benützen, das er sehst als Lehrer aus langer Ersahrung und dann nach der Ansicht achtbuer Gelehrten sur gut erkannte?

Kein Wort von den Bemerkungen der Zeitschrift über einzelne Wörter des italienischen Schlüssels. Eine zweite, mit weniger Eile und größseme Fleisse durchgesehene Auflage hätte sie größtentheils überflüssig gemeth; großtentheils, sagt man, denn eine Unsehlbarkeit maßt sich der

italienische Herausgeber nicht an!

Wenn endlich das bohe k. k. Ministerium es in seiner Weisheit für get fand, den Gebrauch des italienischen Schlüßsels zu verbieten, so murrt der flerausgeber keineswegs gegen den weisen Spruch, den er verehrt, and nie wird er sich in eine Polemik einlaßen, die er allenfalls der Zeitung\*) überläßet, welche ein ganz anderes Urtheil über die Arbeit fällte, aud weit höflicher, als die Wiener Zeitschrift für die österr. Gymnasien, denjenigen behandelte, der sich der langen Mühe mit Aufrichtigkeit und Bedlichkeit unterzog.

Cremona, im November 1854.

Joh. Beduschi.

#### Erwiderung.

Die vorstehende Erklärung des Hrn. P. Beduschi ist wol nicht derart, dass in den Augen von Sachverständigen die Bemerkungen des Unterzeichneten bei seinem Urtheile über die Chiave Omerica (Ztschr. f. d. ist. Gymn. 1854, Hft. 10, S. 764) dadurch entkrästet werden könnten; dech mogen hier ein paar Worte der Erwiderung nicht sehlen.

Dals zunächst Hr. B. den Vorwurf der absichtlichen Täuschung bei der Übersetzung der Patrick'schen Clavis von sich abzuwenden sucht, kann die Sache nicht ändern. Lag ihm eine solche Absicht fern, so dient dies zur Rechtfertigung seines Charakters, nicht aber seiner Einsicht: übrigens wäre sehr zu wünschen, dass Hr. B. in einem anderen Falle dergleichen auf eine mehr directe Weise andeuten möge, als durch das lauf dem Titel des Buches, dessen besondere Bedeutung, wenn auch eine wiche nachgewiesen werden kann, jedenfalls nicht diejenige präcise Aufalsung in sich schließt, die in diesem Falle gefordert werden muße. Auch die Stelle in der Vorrede, auf welche Hr. B. sich heruft, kann dem unbetagenen Leser kaum anders erscheinen, als ob der Hr. Vers. eine selbtländige Arbeit dadurch einzusühren getenke. Die Worte lauten: "Jo person di affriret um libro veramente utile all attisstmo scopo in questo, che ventea per vot adattando, o giovinetti, nell ingrato ozio, cui sono condennato.

Den entscheidenden Hauptpunct unserer ungünstigen Beurtheilung muste etwas ganz anderes, die Auswahl des zur Bearbeitung gewählten Buches selbst bilden, von welchem der Unterzeichnete nur widerholen tann, dass es in unserer Zeit wissenschaftlich eben so veraltet und überwunden erscheint, als das ganze Princip und die Anlage desselben den Zwecken der Organisation der österreichischen Gymnasien schnurgerade zwiderlausen. Also nicht etwa, dass fir. B. eine sremde Arbeit sich antigen zu wollen schien, nicht dass das in was immer für einer Absicht zu grunde gelegte Original sehr mangelhast und nachläsig von ihm benutzt ist, dass die einzelnen Veränderungen nur in eben so vielen Fehlern bestehen, nicht dass das Buch überhaupt unter aller Kritik schlecht und

<sup>\*)</sup> Mailander Gassetta uffiziale, 24. August, Nr. 236 l. J.

fehlerhaft gedruckt erscheint, braucht erst besonders betont zu werden, um es als positiv schädlich für den Schulgebrauch zu bezeichnen: der Umstand, dass Hr. B. sich überhaupt an einen solchen Führer wie Patrick anschloß, muß schon hinreichen seine Arbeit ein für allemal von allen jetzigen Gymnasien der österreichischen Monarchie auszuschließen. Damit fällt denn auch die Versicherung, daß etwa eine zweite Ausgabe die Fehler und Mängel der ersten verbeßern könne, in nichts zusammen, eine Versicherung, die überhaupt schon deshalb sehr problematisch erscheinen muß, weil die gerügten Fehler ja keineswegs bloß aus Druck sehlern bestehen.

Dass Hr. B. seinerseits das zu grunde liegende Werk für wirklich wissenschaftlich und nutzbringend hielt, glauben wir natürlich gern, da er es sonst nicht zur Bearbeitung gewählt haben würde: um so schlimmer für ihn und die andern «achtbaren Gelehrten." welche diese Ansicht theilen. Dass übrigens dasselbe auch in heutiger Zeit noch allen denen bekannt sein solle, «welchen die didaktischen Werke einer beisern Zeit für das Studium der griechischen Literatur nicht unbekannt sind", müsen wir für Deutschland wenigstens und, wenn der unterzeichnete nicht salsch berichtet ist, auch für die Heimat des Buches, für England selbst durchaus in Abrede stellen, wenn mit dem obigen Ausdrucke gesagt werden will, dass es ihnen als ein nutzbringendes oder überhaupt irgend brauchbares bekannt sei.

Bei so versehlter Anwendung des Fleises kann der Umstand allein, dass Hr. B. sich der "Mühe" der Übersetzung unterzog, wol nicht als "Verdienst" in Betracht kommen: sind doch schon ost genug wirklich mühsame Arbeiten, mit welchen das Werk des Hrn. B. sich in keiner Weise vergleichen läst, aus praktischen Gründen mit Recht vom Gebrauche der Jugend ferngehalten worden — der Jugend, für welche eben nach dem bekannten Worte das beste gerade gut genug erscheint. Wenn Hr. B. der griechischen Sprache kundig ist und ein fremdes Schulbuch für Italien bearbeiten wollte, so hätte er jedensalls besser gethan, sein Originalstatt aus dem achtzehnten lieber aus dem neunzehnten Jahrhundert su entlehnen und lieber jedes andere englische oder deutsche zu wählen, als das, woraus er zufällig gerathen ist.

Der unterzeichnete kann somit uicht umhin, das früher ausgesprochene Urtheil, das nicht in Übereilung und seinerseits gewiß in der anerkennungswürdigsten Absicht, nämlich einem Misgriff im Unterrichte an den italienischen Lehranstalten entgegenzutreten, abgegeben ist, auch jetzt in voller Schärfe zu widerholen. Dass die Mailänder Zeitung ein eganz anderes Urtheil über jene Arbeit fällte, kann ihn dabei nicht beirren ; basich dieselbe über den Gegenstend milder ausgesprochen, so war diese Nachsicht wol nicht so ernst gemeint, wie Hr. B. vorauszusetzen geneigt ist. Wien.

#### Berichtigungen.

Im ersten Heste dieses Jahrganges, in der Abhandlung über deutsche Rechtschreibung, ist zu iesen S. 21. Z. 16: Astatick. — S. 22. Z. 29: goth. setun. — S. 22. Z 31: alln. nautr. — S. 25. Z. 4: scheft. — S. 28. Z. 30: missen. — S. 31. Z. 7: Dann. — Einzelne Fälle der Ungleichmäsigkeit in der Orthographie werden ausmerksame Leser leicht selbst berichtigen und mit dem Umstande entschuldigen, dass es schwer ist, Abweichungen von der sonst in der Zeitschrist üblichen Orthographie bei der Druckcorrectur consequent durchzuführen.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Auch einige Bemerkungen über das jetzige von manchen Seiten angefochtene Studium des Lateins\*).

Es werden seit einiger Zeit mehrfache Klagen berufener, woch mehr aber unberusener über die Unzweckmässigkeit des Studiums der lateinischen Sprache, wie es jetzt auf den Gymnasien Österreichs betrieben wird, laut, Klagen, welche selbst das h. Ministerium so sehr berücksichtigen zu müßen glaubte, dass es mehrere Anfragen und Erlibe ergehen liefs, um dasselbe den gemachten Anforderungen entsprechend zu gestalten. Diess veranlasst den Einsender vorliegender Zeilen zum Versuche einer Beleuchtung des betreffenden Gegenstandes, woraus sich ergeben soll, ob und in wie serne jene Klagen begründet seien oder nicht. Die österreichische Gymnasialzeitschrist schien der tauglichste Ort zu sein, die darüber gemachten Erfahrungen und Bemerkungen niederzulegen, erstens, weil die Lehrkörper und die mit dem fraglichen Gegenstande beschistigten Lehrer wol die geeignetsten Richter sind, dann, weil auf diesem Wege den allenfalls begründeten Mängeln durch An-

Dieser Aufsatz war vollendet, als dem Verfaßer das Decemberheft der österr. Gymnasialzeitschrift vom Jahre 1854 in die Hände kam, in welchem derselbe Gegenstand vom Professor Hochegger behandelt wird. Der Verfaßer hat an seinem Aufsatze auch nicht ein Wort geändert, da er in den meisten Puncten mit dem geehrten Herrn Collegen übereinstimmt und in einigen andern seinen eigenen Erfahrungen folgt.

nahme dahin abzielender Vorschläge am schnellsten abgeholfen werden kann. Schmerzlich wäre dem unterzeichneten der Vorwurf der Anmassung, die geehrten Herren Collegen über etwas belehren zh wollen, das wol jeder für seine Person eben so gut einsieht, und dieser Versuch hiesse wol nur Eulen nach Athen tragen; aber es scheint doch vielleicht der Mühe werth, die so häufigen Anschuldigungen zu besprechen, zumal wenn der Zweck erreicht werden soll, dass einestheils sowol der Lehrplan, als seine bisherige Ausführung gerechtfertigt dastehe, anderntheils, dass durch Ausmerksammachen auf etwaige wirkliche Schwächen denselben am besten entgegengearbeitet werde. Zudem sind die hier niedergelegten Bemerkungen nicht bloß Kundgebungen individueller Anschauung, wozu langjährige Erfahrung vielleicht schon berechtigte, sondern Resultate mancher Besprechung mit erfahrenen Amtsbrüdern mehrerer Gymnasien in den verschiedenen Kronländern des Reichs. Deswegen verwahrt er sich auch feierlich gegen den Vorwurf, bei dem Zugeständnisse von Mangeln das Gymnasium vor Augen gehabt zu haben, an dem zu dienen er die Ehre hat; denn an demselben wurde und wird ohne Zweisel in demselben Fache eben so viel geleistet, als anderswo. Aber es dürsten sich bei sorglicher, unparteiischer Prüfung an den meisten Gymnasien vielleicht dieselben Desiderien herausstellen, wie hier. Eine Widerlegung des Bestehens des Bedürfnisses einiger Modificationen wäre dem Referenten um so erfreulicher, je mehr er den Wunsch hegt, zur unangreifbaren Gebarung der vaterländischen Gymnasien das seinige nach Kräften beizutragen, und nichts inniger wünscht als eben diels.

#### Λ.

Von einer Seite, welche die sorgfältigste Berücksichtigung verdient, nämlich von Seite mancher geistlichen Autoritäten und Lenker der theologischen Studien wird im allgemeinen darüber Klage geführt, dass nach dem seit 1849 veränderten Gymnasialstudienplane dem Latein zu wenig Gewicht beigelegt werde, speciel deshalb, weil ihm, zu gunsten anderer Disciplinen, zu wenig Stunden zugetheilt worden seien, woraus denn ein geringerer Erfolg in dem Erlernen dieser Sprache, theils in Bezug auf schriftlichen,

noch mehr aber und insbesondere in Bezug auf mündlichen Ausdruck und auf die Fertigkeit in Anwendung desselben sich ergebe. Vor dem Jahre 1848 sei, sagt man, bei weitem mehr darin geleistet worden, wie sich aus der viel leichteren Auffassung und Reproduction der theologischen Fächer, von denen die meisten in lateinischer Sprache vorgetragen werden, schließen laße; jetzt verstehen die Candidaten der Theologie mehr Griechisch als Latein, welche letztere Sprache doch die Basis unserer Studien sein und bleiben müße. Ursache, dass man dem Latein so viel Boden entzogen und andern Fichern zugelegt habe, gibt man an, dass der österreichische Gymnasialplan dem preufsischen nachgebildet und auf die speciel österreichischen und kirchlichen Bedürfnisse nicht genug berechnet sei u. s. w.

Hier ist nun wahres und falsches zusammengeworfen, und manches an und für sich richtige so verschoben, daß es nothwendig wird, zu sichten und die Frage in die gehörige Gesichtsweite zu bringen, die zu einer klaren Anschauung führen kann.

Dass die im Jahre 1849 zusammengesetzte Commission zur Austellung einer möglichst vollkommenen Organisation des Gympasialstudiums eben so schnell als trefflich ihrer Aufgabe sich entledigt hat, kann von keinem Sachkundigen bestritten werden; de ferner dem humanistischen Studium, begründet in der Kenntnis der alten Classiker, seit dem gegen Köchly und wine Meinungsgenoßen siegreich durchgeführten Streite, trotz der Schwierigkeit der Frage, volle Rechnung getragen wurde, ohne übrigens die von dem Zeitgeiste dringend geforderten Realien zurückmelzen, liegt eben so klar am tage; dass insbesondere dem Lalein wenig oder nichts abgebrochen wurde, wenn auch anderen Gegenständen, welche früher nur höchst dürftig, so zu sagen, nebenbei behandelt wurden, mehr Zeit und Aufmerksamkeit zugewiesen ward, ergibt sich leicht aus der Vergleichung der dem Lutein dem Griechischen so wie den anderen Gegenständen angewiesenen wochentlichen Stundenzahl; während nämlich das Latein 1 47 Stunden der Woche behandelt wird, hat das Griechische 28. Freilich vertheilen sich jene 47 lateinischen Stunden auf 8 Cassen, die 28 griechischen nur auf 6. Zudem mag der Umstand auffällig sein, dass in der siebenten und achten Classe dem Latein je 5 Stunden in der Woche, dem Griechischen hingegen 5 und 6 zugetheilt sind; in den anderen Classen ist das Latein mit mehr Stunden bedacht, nur in der dritten ist die Stundenzahl beider gleich. Von den anderen Gegenständen sind keinem einzigen wöchentlich mehr als höchstens 4 Stunden zugetheilt. Diess gibt nun Veranlassung zum ersten Klagepunct, als wäre dem Latein zum Vortheile des Griechischen und der an deren Gegenstände zu viel abgebrochen worden. Wir wollen nun denselben in Kürze besprechen.

Dass im Vergleiche mit dem vorigen Schulplane dem Latein nichts entzogen worden, ergibt sich leicht aus der Zusammenstellung der diesem Gegenstande früher und jetzt gewidmeten Stunden. War auch die Stundenzahl für's Latein in den 6 Gymnasialclassen eine großere, so hatte man die sogenannten Lyceal- oder philosophischen Classen um so spärlicher bedacht, in denen classische Philologie, Latein und Griechisch zusammen, nur in 2 oder 3 Stunden wochentlich betrieben wurde. Und wie wurde dieselbe behandelt! welch' ein geringer Erfolg stellte sich meistens heraus! Die fast überall übergroße Anzahl der Studierenden an den philosophischen Anstalten und ihre allzugroße Ungleichheit in Jahren und Vorbilbildung ließ einen gleichmäßigen Fortschritt selten erzielen. Man erinnert sich an die Klagen der Professoren der Philologie, welche bei dem unter den Studierenden häufig angetroffenen Mangel an Elementarkenntnissen kaum das nothdürstigste zu erzwingen im stande waren. Schriftliche Übungen wurden nur selten oder gar nicht gegeben, weil an eine genaue Correctur kaum zu denken war. Und da soll nun der Fortschritt ein besserer gewesen sein, als jetzt, wo eine gleichförmige, systematische Behandlung ermöglicht, vorgeschrieben und überwacht ist? Täuschen wir uns nicht selbst! Gehen wir in der Sucht, das alte zu loben, nicht zu weit! Brave Schüler, die tüchtige Vorkenntnisse von den Gymnasien mitbrachten und gleich fleisig fortarbeiteten, machten wol auch in der Philologie die gewünschten Fortschritte, aber geschieht dasselbe nicht auch jetzt und in größerem Maße? Warum denn die ungerechten Klagen, als wären die Leistungen der jetzigen Gymnasiasten in diesem Fache geringer? Wird nicht ein Schuler, der die Maturitätsprüfung bestanden hat, das mit Recht an-

181

zusordernde leisten? Und sind denn die Studierenden, die jetzt der Facultätsstudien beslissen sind, schon als vollständige Zöglinge des neuen Schulplans zu betrachten? Die Jahre 1848 und 1849, wo so vieles versäumt wurde, hängen mit ihren Folgen noch allen denen an, die jetzt bereits die Gymnasien verlassen haben, und wol auch noch den Schülern der beiden obersten Classen. Erst nach zwei oder drei Jahren kann über die Ergebnisse der neuen Organisation ein gerechteres Urtheil gefällt werden, wenigstens von dem bei der Ausführung nicht unmittelbar betheiligten Publicum. Sollte übrigens auch dann manches nicht so befunden werden, wie man es wünscht, so sind vielleicht auch andere Ursichen mit wirksam, welche später berührt werden sollen. Hauptmoment ist nicht zu übersehen. Während sich der Studienplan besserte, verschlimmerten sich andere Verhältnisse, die bei unserer Frage von Belang sind. So ist es unbezweiselt, dass sich vor dem Jahre 1848 zur Theologie nicht minder gute Köpfe meldelen, als zu den übrigen Facultätsstudien. Nun ist seit dieser Zeit ein bedauerlicher Umschwung eingetreten, wie sich aus den Abgangstabellen erweisen läßt. Die Directoren der theologischen Studien sind vermöge des an einzelnen Orten sich kundgebenden Mangels an Candidaten überhaupt und insbesondere tüchtiger Candidaten hier und da genöthigt worden, bei der Aufnahme von der durch eine abgelegte Prüfung bekundeten Maturität abzusehen, während in den Diöcesen Seminarien errichtet wurden, bei denen zunächst und vorzugsweise die geistlichen Zwecke in's Auge gefelst werden mussten. Was Wunder nun, wenn die Leistungen Bicht überall genügen!

Was das Griechische anbelangt und die dasselbe betreffende Anklage, daß es zum Nachtheile des Latein über Gebühr betrieben werde, so kann es sich hier in keinem Falle darum handeln, gegen die Wünsche unkundiger anzukämpsen, welche dasselbe als unnöthigen Ballast wol ganz über Bord wersen möchten! Abgesehen von dem Wunsche vieler gebildeten Männer aller Jahrhunderte, daß bei der auf das Altertum gestützten Studieneinrichtung das Griechische statt des Lateins Fundament möchte geworden sein, ein Wunsch, der vieles für sich hat, sich übrigens nicht mehr realisieren läst: so ist das Griechische als die Mutter der lateinischen Sprache und römischer Bildung ein nothwendiger Bestand

theil unserer humanistischen Studien geworden. Heul zu tage wird wol kein gebildeter mehr behaupten wollen, es sei überslüssig oder gar verderblich. Ist die Wichtigkeit, ja Nothwendigkeit dieses Studienzweiges zugestanden, so ergibt sich von selbst die Nothwendigkeit, denselben nicht in so oberflächlicher, fast lächerlicher Weise zu betreiben, wie es bei uns früher der Fall gewesen. Soll nun etwas solides darin geleistet werden, so muss man diesem Fache jene breite Unterlage geben, wie sie der Organisationsentwurf demselben gibt. Schade, dass ihm in weiser Berücksichtigung der anderen Studienzweige nicht mehr eingeräumt werden Denn wie viel kann bei allem Fleiße gelesen werden? Binige Gesange aus Homers ewig schoner Ilias und Odyssee, ein par Bücher aus Xenophons Anabasis und Kyropädie, ein Buch aus Herodots Geschichte, vielleicht ein paar Reden des Demosthenes, ein Dialog des Plato und höchstens eine Sophokleische Tragödie. Und wie viel höchst lesenswerthes, für alle Zeiten musterhastes bleibt übrig, dessen Kenntnis man später schmerzlich ver-Nicht einmal die Koryphäen der einzelnen Perioden der griechischen Literatur, die so befruchtend auf alle Zweige der Wissenschaft und Kaust wirkte, können gelesen, und die ganze griechische Gnomik und Lyrik mußte preisgegeben werden! --Diesem Gegenstande also noch weniger einräumen, hieße denselben zu seiner früheren Unbedeutendheit zurücksinken lassen und in den Bau der Disciplinen eine unausfüllbare Lücke machen, wodurch derselbe alle Festigkeit verlieren würde. Und ist nicht das Griechische auch für die anderen Wissenschaften wegen der aus dieser Sprache durchaus entlehnten technischen Terminologie, wegen der daraus abgeleiteten philosophischen und ästhetischen Anschauungen gleichsam der bindende Mörtel geworden? Wenn etwas geschehen soll, so geschehe es recht; also klage man nicht über das unumgänglich nothwendige und mache der Jugend nicht Unlust, welche gerade an diesem Studium nach seiner neueren Gestaltung, sobald einmal die ersten Schwierigkeiten überwunden sind, ihre besondere Freude zu finden anfängt.

Daß auch den anderen Gegenständen nichts abgezwackt werden konnte, um es dem Latein zuzulegen, kann keinem verständigen zweiselhaft sein. Die Zeit fordert mit Gewalt eine nicht oberäächliche und somit nicht aus mechanischem Einlernen hervorge-

gangene Kenntnis von Realien; diesem Rufe muß folge gegeben werden, wenn man dem staatlichen Gedeihen nicht schaden will. Daß aber dieses Streben und Drängen nicht ausarte, zum Nachtheile der für die Menschen nothwendigsten humanistischen Interessen, ist durch die in unserem Organisationsentwurfe glücklich ermöglichte Einhaltung der goldenen Mittelstraße weise vorgesehen worden.

Somit fällt auch der so häufig gemachte Vorwurf weg, man babe bei Abfassung unseres Gymnasialplanes den preussischen zu sehr im Auge gehabt und darüber die Berücksichtigung der speciellen österreichischen Bedürfnisse vergefsen. War Preußen in Bezug auf Volks - und höhere Bildung uns vorgeschritten, was wol niemand leugnen wird, so war a nur löblich und anerkennenswerth, dass Österreich, die Blösse wahrnehmend, sich nicht scheute, das versäumte nachzuholen, und in jenen Partien, wo ein eigentümlicher Weg sich nicht einschlagen liefs, das befsere vom Nachbar zu entlehnen. Lernen doch und haben immer die Völker von einander gelernt; thörichter Slolz ware es, das als das bessere anerkannte, weil es der Nachbar hat, nicht einführen zu wollen. So müsten wir ja auch uns schämen, von Griechen und Römern gelernt zu haben; es müsste einer der altdeutschen Bärenhaut vor der christlichen Civilisation durchans den Vorzug geben. Nehmen wir ja doch von den Fran-20sen, Rngländern und Amerikauern die nützlichsten Erfindungen an, warum sollte es im Unterrichte anders sein? Dass übrigens hiebei in gar manchen Partien ein selbständiger Weg eingeschlagen, das namentlich das Fachsystem nicht aus Preußen geholt worden ist, bedarf für den kundigen keiner Erwähnung.

Aber was macht man auch, um auf unsern Gegenstand ganz zurückzukommen, für wesens aus dem früheren Stande der Kenntis des Lateins! Es ist wahr, dass dasselbe beinahe als ausschließlicher Gegenstand (selbst die Muttersprache blieb uncultiviert) austrat, und sast alles andere nur als Nebensache daran getaüpst wurde und zum theil davon abhängig gemacht war. Griechisch, Stilistik, Philosophie, kurz vor meiner Zeit sogar Malhematik und Physik wurden lateinisch vorgetragen; ob zum besten dieser Gegenstände oder auch des Lateins selbst, ist keine Frage. Dean was wurde, der genannten lateinisch malträtierten

Gegenstände zu geschweigen, für das Latein selbst gewonnen? Höchstens eine gewisse und auch nur den besseren Schülern eigene Fertigkeit in Anwendung eines meist barbarischen Idioms wurde mit Abrechnung weniger vereinzelter Ausnahmen erzielt, und derlei ausnahmsweise bessere Leistungen verdankte man einzelnen Lehrern, die ihre Zeit damit verloren, gegen die allgemeine verwerfliche Richtung anzukämpfen. Um dieses Latein wird wol keinem Freunde der Musen und der classischen Bildung leid sein. Es ist aber auch, Gott Lob! kein Bedürfnis mehr. schauderhafte Latinität ist nicht mehr der Träger aller Bildung, nicht mehr der Vermittler der Conversation der verschiedenen Stände und Nationalitäten in jenem Lande. Auch die Medicin hat ihren Bedarf an Latein ermäßigt. Das Jus vindiciert sich davon nur so viel, als eben nothwendig, das Jus Romanum, canonicum und die Urkunden zu verstehen. Nur die katholische Theologie bedarf seiner und wird, vermöge ihrer Stabilität, seiner immerfort bedürfen.

Diesem Bedürfnisse nun muss allerdings volle Rechnung getragen werden, und zwar mehr, als es in den protestantischen Ländern Deutschlands der Fall ist; wir sind (der großen Mehrzahl nach) römisch-katholisch und können und dürfen uns der Latinität deshalb nicht entschlagen. Unser religiöses, wissenschaftliches, zum theil selbst politisches Sein wurzelt in dem, was uns die Römer als Erbtheil vermacht. Doch glaube ich, dass bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge in den Schulen für die Latinität nicht weniger geschieht als früher, wenigstens daß, sollte ja hie und da eine Schwäche sich kundgeben, der Organisationsentwurf daran nicht schuld ist. Thun Lehrer und Schüler ihre Schuldigkeit, so wird man sich nicht über einen Ausfall in der Kenntvis des Lateins zu beschweren haben; im Gegentheile wird für echtes Latein nur gewonnen, und dieses den kirchlich katholischen Anforderungen anzupassen und es mundgerecht zu machen, wird bei einem gut vorgebildeten Schüler auf eben so wenige Schwierigkeiten stoßen, wie vordem.

B.

Indessen ist von der Vorschrift zur Ausführung ein weiter Behritt. Abgesehen davon, daß kein Menschenwerk die Vollkom-

menheit erreicht, also auch der beste Plan hie und da manches zu wünschen übrig läst (weshalb auch für unseren Organisationsentwurf eine Probefrist anberaumt wurde), scheint insbesondere das Inswerksetzen der Theorie, das Beleben des todten Buchstaben auf allerlei Hindernisse zu stoßen, welche die Erreichung des ldeals weit hinter der Erwartung zurücklassen! Dass nicht alles so ist, wie es sein sollte, kann leider nicht geleugnet werden, und e ware lacherlich und verderblich, sich selbst oder die Welt darüber täuschen zu wollen. Für die executiven Organe jedoch ist es Pflicht, darüber nachzudenken, Erfahrungen zu sammeln und die Resultate derselben zu besprechen und so eine Verbesserung möglich zu machen und einzuleiten. Anbelangend unsern Gegenstand, scheinen dem Einsender die Klagen, dass die Kenntnis der lateinischen Spruche bei unserer studierenden Jugend viel geringer sei, als sie sein könnte und sollte, allerdings begründet; nur darin fehlt man, dass man die Schuld dem Organisationsentwurfe, überhaupt der neu eingeführ-Im Ordnung der Dinge ausschliefslich und allein aufbürden will. Heines Bedünkens sind der Ursachen mehrere und dieselben underwarts zu suchen. Diese einzeln aufzuführen, die Millel, sie zu paralysieren, anzugeben, die allenfillsigen Desiderata, die von sonst anerkannt tüchtigen Fichmännern an den Organisationsentwurf gemacht werden, und ihre Prakticabilität zu prüfen, ist der Zweck der nach-Mehenden Zeilen.

Eine Hauptursache des theilweise minderen Erfolgs im Studium der lateinischen Sprache ist die relative Unreife vieler Gymnasiasten. Kommen Kinder von neun Jahren (seit 1848 bis jelzt ward bisweilen sogar dieses gesetzliche Alter nicht strenge gefordert) in die Gymnasien, so läßt sich allenfalls für den Anfang bei geringeren Anforderungen einiger Erfolg versprechen, der aber in kurzem nicht nur keinen Fortschritt machen, sondern, wenige Fälle bei besonderer Begabung ausgenommen, gänzlich erlahmen wird. Selbst volle zehn Jahre geben dem angehenden Gymnasiasten noch keine Versicherung eines gedeihlichen Fortschrittes, wenn nicht die nöthige Verstandesreife, d. h. genügende Vorbildung stattfindet. Daß auf diese leider nicht immer gerechnet

werden kann, davon geben die jährlichen Aufnahmsprüfungen, die zahlreichen Zurückweisungen und das mühsame Fortführen der aufgenommenen gleich im ersten Jahre den deutlichsten Beweis. Stellen sich nun schon im Anfange Schwierigkeiten auf der eingeschlagenen Bahn entgegen, so wird der Fortschritt immer mühseliger und ein zurückbleiben ist dann die nothwendige Folge da-Doch darüber hat sich Referent in dem vorigjährigen Programme des Josephstädter Gymnasiums weitläufiger ausgesprochea. Eine Absonderung oder wenigstens specielle Behandlung jener Schüler in den Volksschulen, welche sich den Gymnasialstudien widmen sollen, oder vielleicht doch die projectierte Praparandenschule dürste diesen Übelständen auf dem kürzesten Wege abhel-Nebst der mangelnden Arbeitsfähigkeit ist häufig auch, besonders bei vorgerückteren Schülern, die Arbeitsunlust in Folge von Zerstreuungs- und Vergnügungssucht (weit mehr, als in Folge der Überbürdung) ein gewaltiges Hemmnis des Fortschritts. Dieser entgegenzuarbeiten, ist die Aufgabe der Lehrer, Eltern und Erzieher. Ein besonnenes, kluges Wirken dahin wird die besten Früchte tragen und bei sich ergebenden ersichtlichen Fortschritten eine Freudigkeit und Liebe zur nützlichen Thätigkeit erzeugen, die in sich selbst den schärssten Sporn trägt. Leider wirken manche Eltern mehr hindernd als fördernd auf den Fleis der Söhne, wenn sie ihnen das Latein und das Griechische als zum praktischen Leben nicht nothwendig, als eine lästige, nur zeit- und krastraubende Aufgabe darstellen. Sind diese Hindernisse beseitigt, und ergibt sich doch kein gehöriger Erfolg, dans liegt die Schuld ohne weiters an den Executoren der Vorschriften des Organisationsentwurfes, ich meine, an den Lehrern und Directoren der Anstalten, oder auch an den Lehrmitteln. Diesen Schaden zu sondieren, ist eine unangenehme, aber nothwendige Sache, wenn durch unverholenes Blosslegen richtige Einsicht in den Zustand des Patienten und somit gründliche Heilung ermöglicht werden soll.

Mancher Lehrer glaubt, seine Pflicht vollkommen zu erfüllen, und doch spricht der Erfolg dagegen. Was kann nun de helfen, als eine aufrichtige Selbstprüfung, ein sorgfältiges Studium der Vorschriften, eine klug abwägende Anwendung der Lehrkraft ein häufiges, unumwundenes Berathen mit den Collegen, die au

denselben Felde arbeiten, strenge, genaue Durchführung der Mittel und pflichtgetreue, mit Umsicht geleitete Anwendung der Zeit? Hichst unbescheiden ware der Zweisel, als könnte es einem oder den andern beim Staate accreditierten Lehrer an dem Materiale der Wilsenschaft fehlen; nur etwa nicht ganz genaues Eingehen is den Lehrplan oder mangelhaste Methode dürste der Lehrthätigkeit Eintrag thun. Den ersten Punct anbelangend, ist der Entwurf so lichtvoll, dass beim einsehen in denselben kein Zweisel obwalten kann, was man zu leisten habe. Diesen nach allen Seikn zu studieren und sich in seinen Lehrgegenständen auf jene Höbe zu stellen, dass man das Feld dominiere, ist Sache des ein-Methode kann aber weniger vorgeschrieben, als durch Erfahrung gelernt werden; etwaigen Fehlgrissen werden die Hospitationen des Directors und die Lehrerconferenzen, wenn sie mit dem aufrichtigen Wunsche, sich zu belehren and in den Unterricht Einheit zu bringen, vorgenommen werden, abhelfen konnen. Eitelkeit, Stolz müßen freilich dabei beseitigt werden, damit sie nicht abhalten, die reifere Einsicht zu benützen. Das Interesse der Schule, die Ehre der Anstalt geht hier allem vor. Nichts wirkt verderblicher, als Planlosigkeit. Zwar ist der Lehrplan deutlich vorgezeichnet, aber wird er auch immer and in allen seinen Theilen gehörig beachtet? Ist das, was jeder thut, auch immer das richtigste, das zweckmässigste? Duo cum faciunt idem, non est idem. Ohne gegenseitiges Einvernehmen, welches allein Sicherheit gewährt, daß man die Vorschrift ganz erfaßt habe, ohne unterstützendes, einen festen Aufbau begründendes Ineinandergreifen des Unterrichts in allen Zweigen ist ein Gedeihen nicht denkbar. Eben so muß auch jeder einzelne Lehrcurs einem wohlüberdachten, berechneten Plane gemāls dirigiert werden, damit nicht etwa Lücken entstehen, die dann später unausgefüllt bleiben könnten, damit nicht unnöthig vorgegriffen werde zum Schaden der Gründlichkeit, endlich damit nicht durch allzugroße Ängstlichkeit, durch pedantisches Festhallen an minder wichtigen Kleinigkeiten eine Überlastung und Unlad entstehe, und wichtigeres verloren gehe. Vollständige, geuaue, prompte Kenntnis der Grammatik (die neu eingeführten Schulbücher heischen erneuerte sorgfältige Kenntnisnahme derselben) ist das erste Erfordernis des Unterrichts in Sprachen. Eigene, höhere,

umfassende Kenntnis des Gegenstandes, welche keiner Gramn als Stütze mehr bedarf, ist wol zu eigenem Gebrauche, nicht dem der Schule dienlich. Zu diesem Behufe darf der Lehrer mühselige, die enge Form, wenn sie ihm auch für seine Pe entbehrlich ware, nicht scheuen. Wie und in welcher Aus nung von der Grammatik Gebrauch gemacht werden soll, der Organisationsentwurf genau an. Die erste Classe hat es 1 mit der regulären Formenlehre zu thun. In weiser Berücksie gung möglicher Unzulänglichkeit des mitgebrachten scheint die Stadium so wenig zugewiesen worden zu sein, um dem Le Zeit zu lassen, die etwa vorhandenen Mängel der nothwend Vorkenntnisse zu ergänzen, den Schüler in die neuen Discipl langsam, aber gründlich einzusühren und so einen steten sichern Fortschritt anzubahnen. Vortresslich ist die neueste fügung, dass die Classenlehrer des Untergymnasiums, beson die der ersten zwei Classen, die meisten Gegenstände in i Hand vereinigen sollen, somit auch den Unterricht in der deuts Sprache, welcher dem in der lateinischen vorarbeitet. Auf di mag im Anfange ein stärkerer Accent gelegt werden, bis das damentale Werk gethan ist. Sehr fehlen würde ein Lehrer. mit allzugroßer Hast die Schüler in's Latein stürzete. Ein Is sames, gemässigtes, stets bewustes, den Stoff bewältigendes ! wärtsgehen bringt sicher weiter, als ein überbürden und ü stürzen. So ist auch die oben erwähnte Praparandenclasse vielle gar unnölhig gemacht. Sind die regelmässigen Formen einge so dass eine fast mechanische Fertigkeit in ihrer Anwendung zielt ist, dann werden in der zweiten Classe die übergange Partien, ferner die Unregelmässigkeiten in der Declination, ( jugation und Formenlehre zur Aufgabe gemacht. Von der S tax moge nur das nothwendigste und zwar einige der gewi lichsten Fügungen, worin die lateinische Sprache mit der d schen übereinstimmt, und von den Eigentümlichkeiten nur jene, sich beim übersetzen auch sehr leichter Stücke schlechterd nicht entbehren lassen, vorlänfig erklärt und eingeübt wer-Dahin gehoren der Genitivus obiectivus, die Constructio acc inf. (der Gebrauch einiger Conjunctionen ist schon in der er Classe einzuführen), der Imperativ, Infinitiv mit den Gerundien Supinen, dann Comparatio und Städtenamen. Vielleicht wärt

am zweckmässigsten, nach der strengen Durchsührung der Formenlehre gleich in der zweiten Classe das Mager'sche System von den Satzkategorien widerholt (denn im Deutschen muß es ja schon behandelt worden sein) zur Anschauung und Einübung zu bringen und dann die beim Lesen benöthigten syntaktischen Fügungen derart anzuknüpfen, dass die Mehrzahl derselben, wo Deutsch and Latein übereinstimmt, gleich in dieser Classe genommen wirde, woran selbst noch eine kurze Wortbildungslehre sich schließen könnte. Die Eigentümlichkeiten und schwierigeren Constructionen blieben, systematisch behandelt, für die dritte und vierte Classe aufgespart. Wie man sonst mit den vorgeschrieheen Lectionen für die erste und zweite, und mit der Lecture des Cornelius Nepos in der dritten Classe zu stande kommen will, sist khwer abzusehen. Diese Vermehrung der Materie in der zweiten Classe getraut sich Referent deshalb zu befürworten, weil dadurch muche unangenehme Hindernisse, über welche man sonst bei der Lecture hinwegspringen muste, aus dem Wege gehoben werden. and dann, weil der Unterricht an Mannigfaltigkeit und Interesse gewinnt. Für die dritte und vierte Classe dürste sonst bei der beschränkteren Stundenzahl und der vorwiegenden Lectüre der Classiker der so wichtige, ohnehin schwierigere Lehrstoff, nemlich Casus-, Tempus-, Moduslehre mit ihren mitunter viel Übung erfordernden Bestandtheilen, dem Gebrauche des Comparativs und Superlativa, des Gerundiums und Gerundivums, der Participial-Construction, der Consecutio temporum, der oratio obliqua, Wort - und Satzfolge, Satzverbindung u. s. w. fast erdrückend sein. Da nun auch die gegebenen Syntaxregeln durch classische Beispiele eingeübt, die Etymologie überall zu grunde gelegt, die Synonyma und ihre Differenzen zur Kenntnis gebracht, die Wortbildungslehre zum Behufe des Erkennens der Bedeutung systemalisch durchgeführt, die uneigentliche Diction erklärt, die gewöhnlichsten classischen Phrasen bemerkt, die wirklichen und scheinberen Germanismen erwähnt, Prosodie und Metrik vorgetragen werden sollen und nebstdem die erweiterte Lecture auch antiquarischen und mythologischen Stoff zur Behandlung darbietet, so ist die Besorgnis, es dürste das dargebotene überwältigend wirken, wol nicht ganz ungegründet. Nur eine bemessene Eintheilung der Materie, ein planmässiges Fortschreiten von dem einen zu dem

anderen, ein mit richtigem Blicke und praktischem Sinne vorgenommenes Hinwegräumen eingebildeter Schwierigkeiten (viele ehemals sehr schwierige Capitel der Syntax kann der verständige, seinen Gegenstand ganz überschauende Lehrer ohne Gefahr eines Schadens entweder ganz ausreuten oder wenigstens sehr beschneiden), gewissenhaste Verwendung der Zeit, genaue, strenge Kritib der sorgfältig ausgearbeiteten Pensa kann über diese Klippen hiswegbringen. Wird hier nun nicht gehörig vorgegangen, so kann der Schaden leicht groß, oft unersetzlich werden. Diese zwa Classen bieten für unsern Gegenstand nach meiner Überzeugundie meisten Schwierigkeiten und erfordern tüchtige, des Zieles sic klar bewusste, rührige Lehrkräste. Dann können die Lehrer de Obergymnasiums ungestört fortbauen und ohne durch vorgefudene Mängel gehindert zu sein, sich mehr mit dem Geiste u= der stilistischen Form als mit dem Buchstaben beschäftigen. Fran lich sind die Klagen der Lehrer des Obergymnasiums dann ubillig, wenn dieselben bei ihren Schülern alles voraussetzen u\_ an dem angefangenen Sprachbau nicht selbst fleißig fortarbeit-Die Grammatik (ich meine eine vollständige) muß bis zur letz Classe ein Hand - und Nachschlagebuch, und ihr Gebrauch lexicalischen Studien verbunden bleiben. Thut jeder in sei Sphäre, was der Nachfolger zu erwarten das Recht hat, so m sen alle Recriminationen, die oft auf dem letzten, vielleicht d unschuldigsten hasten bleiben, und mit ihnen hie und da et sich ergebende Mishelligkeiten hinwegfallen.

Einheit also in den Unterricht der lateinischen Sprazu bringen, ist das erste und größte Bedürfnis, wenn ein stemsicherer Fortschritt erzielt werden soll. Damit aber diese Einmuzu stande komme, mögen Conferenzen der mit dies Gegenstande beschäftigten Lehrer sowol im Anfamdes Schuljahres als bisweilen während des Curses unter dem V sitze und der Leitung des Directors gehalten werden. Der rector nämlich allein ist im stande, bei seinem öfteren Hospitiessich die nöthige Einsicht zu verschaffen, ob dem verabrede Plane gemäß in allen Stücken vorgegangen werde. Aber dann können die Hospitationen von wirklichem Nutzen sein, weste mit erforderlicher Weihe, d. i. Würde und imponierendem Bewußsein des nothwendigen und zweckmäßigen und dem schar-

fen, kritischen Blicke in die Lehrmethode und den Lehrgang verbunden sind. Freilich wird hiemit dem Director, dem Manne am Steuerruder, wenigstens für den Anfang, so lang das Fahrzeug nicht im vollen Gange ist, und er die mit ihrem Geschäfte betrauten Leute nicht als verlässlich erkannt hat, viel zugemuthet; die Masse der Administrationsgeschäfte, die sich übrigens hie und da recht wol reducieren ließen, ist auf einer größeren Anstalt Ohnehin ziemlich bedeutend; hiezu kommen noch die eigenen, doch auch Praparation erfordernden Lehrvortrage des Directors und dessen Inanspruchnahme von Seite der Lehrer, Eltern, Schüler, Ferner fortgesetzte Studien zur weiteren Selbstbildung, schriftliche Arbeiten, bisweilen auch anderweitige Betheiligung verschiedener Art u. a. m. Da ist es nun freilich eine schwierige Sache, auch moch den Lehrgang in allen Gegenständen zu überwachen, so das ihm alles evident ist. Doch, wie gesagt, kann einem Nachtheile hier durch die consultativen Conferenzen aller mit dem Gegenstande beschästigten Lehrer vorgebeugt werden; und bei der Ehrenhaftigkeit der einzelnen Glieder des Lehrkörpers darf nicht vorausgesetzt werden, dass von dem besprochenen und als zweckmissig anerkannten abgegangen wird. Von größter Wichtigkeit ist hiebei, dass man sich genau über den Masstab einige, der an die Leistungen der Schüler von jedem Lehrer gelegt wird. Der Grund mancher Divergenz scheint auch darin zu liegen, das die Anforderungen, welche der aus der unteren Classe Schüler übernehmende Lehrer stellt, nicht commensuriert sind. in Bezug auf Beurtheilung können verschiedene Auffassungen und Anichten geltend sein, in welche Einheit zu bringen Sache des consultierenden Lehrkörper vorsitzenden und durch zeitweies Hospitieren mit dem Verfahren eines jeden einzelnen Lehrers rauten Directors ist. Wir wollen nun ein par mögliche Bei-Piele anführen, durch welche sich herausstellen wird, wie ver-Chieden das Ergebnis sich gestalten kann. Der eine Lehrer simmt wol die Formenlehre durch und übt sie ein, aber nicht so dels sie für immer hasten bleibt. Wird sich nun nicht der Lehrer, welcher den Schüler in der dritten Classe übernimmt, mit Recht beklagen können, es sei ihm nicht möglich, fortzuarbeiten und die Syntax in Angriff zu nehmen, wo weder Declination, woch Conjugation, Tempushildung und Anomalien gut eingeübt

sind? Ein Glück noch, wenn er die entstandenen Lücken durc kurzes Widerholen und fleissiges Zurückhinweisen auf die Forme ausfüllt und nicht etwa mit doppelter Schwäche behaftete Schüle in's Obergymnasium hinaufläst, wo eine Kur der so verwaht losten Gebrechen zu den Seltenheiten gehört. Ein anderer glaut etwas gutes zu thun, wenn er der schwachen Jugend dadurc zu hilfe kommt, daß er ihr Pensa von wenigen Zeilen und dies vielleicht ohne alle Schwierigkeiten oder wenigstens nicht nac' dem jeweiligen Bedürfnisse eingerichtet gibt oder dieselben allz nachsichtig corrigiert. Gibt dann der Nachfolger längere um schwierigere Arbeiten, so werden die Schüler nicht einmal i stande sein, fertig zu werden, von einer Correctheit der Auarbeitung nicht zu reden. Es kann ferner der fall sein, daß -Lehrer, den Entwurf nicht richtig auffassend, sich ganz auf d Autor wirft, die Grammatik, die Basis alles gründlichen Wissem nur dürftig und vorübergehend behandelt, damit nur recht .vgelesen werde, mit dem übersetzen forteilt, ohne das Studium Sprache in ihren Einzelnheiten zur Grundlage zu machen, d= er, antiquarisch historische Noten häufend, das sprachliche, gram matisch-syntaktische Element ganz unberücksichtigt läst; so sc geführte Schüler dürsten kaum im stande sein, bei der Maturit≡ prüsung einen Autor, den sie nie in Händen gehabt, vom Blan weg zu übersetzen. Anderseits könnte es sich ergeben, 🛲 einer das entgegengesetzte Extrem darbote, nämlich eine gar ängstliche grammatische Gelehrsamkeit entwickelte, und meist dem Körper und der Form der Classiker sich befassend, den G derselben darüber gar verfliegen ließe. Kurz, ohne Beobachten des rechten Masses wird sich ein gesundes Product nie erge Dasselbe Mass muss aber beobachtet werden in Behandlu der einzelnen Gegenstände auch in Bezug auf 🗗 anderen. Wird dem einen Gegenstande zu viel Zeit und K = vindiciert, ohne Rücksichtnahme auf das Bedürfnis der andern. kann in diesem wol bedeutendes geleistet werden, die andemüsen aber darunter nothwendig leiden. Was auf der ei Seite gewonnen wird, geht auf der anderen doppelt verloren. kann nun wider niemand wirksamer, als der Director, die Co trole übernehmen. Zwar weist der Organisationsentwurf dies Geschäft dem Classenlehrer zu; aber Referent meint, es hief

dies in der Mehrzahl der Lehranstalten theoretisch vorschreiben, was sich praktisch nicht ausführen läßt. Wie mag ein College den andern, welchem er entweder gleich- oder gar untergestellt ist, und der ein ganz anderes Fach betreibt, bei etwaigen überspannten Forderungen auf ein gehöriges Mass zurückführen oder über minder passende Methode zur rede stel-Ien wollen, ohne sich unangenehmen und unfruchtbaren Discussionen auszusetzen?! Vom Director aber kann und muß eine verständige Zurechtweisung angenommen werden.

C.

Gegen diese wünschenswerthe Einheit treten Umstände hindend auf, die zum theile weder im Bereiche des Organisationsentwurfes, noch der Lehrercorporation liegen, von welchen es aber, wie es sich aus den dahin abzielenden fortwährenden Bestrebungen der hohen Schulbehörden ergibt, wol bald sein Abkommen haben wird. Ich meine den häufigen Wechsel der Lehter, dann die zu weit gehende Theilung der Fächer oder des Faches, endlich eine nicht seltene, theilweise dem Gutdünken der einzelnen Lehranstalten überlassene Änderung der vorgeschriebenen Lehrbücher. Es sind diess bei jeder Neugestaltung der Dinge unausweichliche Übelstände, jedoch sind sie, wenn immer dem einen vorgesteckten Ziele nachgestrebt wird, von minderem Belange. Der Schulbücherwechsel ist wol ur für die Schüler lästig und schadenbringend, weil sie, abgewhen von dem größeren Kostenauswande, in ihrem Lehrbuche, des ihnen immer zur hand sein soll, nicht so, wie sie sollten, beimisch werden können, besonders leidet das so sehr unter-Mützende Localgedächtnis bedeutend darunter; vorzüglich beim Chertritte von einem Gymnasium in ein anderes, wo andere ehrbücher in Anwendung sind, macht sich dieser Wechsel fühlbar. So ist seit kurzem im Griechischen statt der Grammatik von Kühner die wol bessere, aber durch die Trennung der Chungsstücke minder handgerechte\*) von Curtius und im Latein

<sup>\*)</sup> Die Frage, in wiesern es vortheilhast und in wiesern es nachtheilig sei, Grammatik und Übungsstücke in demselben Buche zu verbinden, ist früher in dieser Zeitschrift behandelt 1851. S. 216 f. 1852. Anm. d. Red.

statt Putsche, Schultz eingeführt worden. An manchen Gymnasien wird nach einer dritten und vierten gelehrt. Vielleicht wäre schorlängst eine allgemein brauchbare Grammatik verfaß -worden, wenn einem bewährten Fachmanne der Auftrag ertheil worden wäre eine solche zu verfaßen, oder wenn ein Concur wäre ausgeschrieben worden \*). So aber scheut sich manch Lehrer, diese allerdings schwierige, ein paar Jahre erforderne Arbeit zu unternehmen, da er nicht weiß, ob nicht ein ähnlich Werk bereits in Bearbeitung ist, wobei er befürchten muß, dens seine Mühe dann eine vergebliche sein würde. Eine vollko mene Grammatik, die allen individuellen Anforderungen ganz emplspräche, zu liesern, gehört wol zu den Unmöglichkeiten, aler doch könnte, trotz der noch ungleichen Bedürsnisse der Gymmanasien des weiten Reiches, etwas allgemein brauchbares, zwe-kmäßigeres geschrieben werden, da ja allen ein gemeinsames Ziel v gezeichnet ist. Das oben bemerkte gilt, obschon in geringem em Grade, auch von den Hilfsbüchern. Was den Wech der Lehrer eines Faches anbelangt, so ist dieser von den L ständen geboten und es lässt sich darüber wenig mehr sa en. Die Vertheilung aber eines Gegenstandes, hier ist vorzugsweise das Latein gemeint, hängt zumeist von den Directionen ab. welche wenigstens darauf bedacht nehmen mögen, dass der n ≠m. liche Lehrer seine Schüler aus der ersten in die zweite, ein 88derer aus der dritten in die vierte, sein Nachfolger aus der f - امتت ten in die sechste und endlich der letzte aus der siebenten in die achte Classe fortführe. Vertheilt sich aber dieser Gegenstand un-Zuter sechs oder noch mehr Lehrer, so wird ein einheitliches sammenwirken noch weniger möglich sein.

Schliesslich noch einige Desiderata, die der Einse zader theils selbst hegt, theils aus dem Munde eines oder des and eren Collegen oder eines verständigen, die jetzigen Gymnasialzust inde mit den frühern parallelisierenden Laien hat und welche derselbe nach seiner besten Einsicht gleich besprechen will; hat er hie und da nicht das rechte getroffen, so ersucht er um geneigte Nachsicht. Errare humanum.

<sup>\*)</sup> Dieser Gegenstand ist in einer diesem Aufsatze unmittelbar folgenden Anmerkung besprochen. Anm. d. Red-

Des in der ersten und zweiten Classe eingeführte Lesebuch will manchen, weil es mit der Formenlehre zu wenig hand in hand geht und Sätze enthält, die über den Horizont der Schüler weit hinausgehen (theils in materieller, theils in formeller Beziehung) nicht recht behagen; aber bei einiger Vermehrung des syntaktischen Lehrstoffes dürste besonders in der zweiten Classe aller Grund zu einer Beschwerde wegsallen; vielleicht wird eine passendere Umarbeitung dieses Lehrbuches oder die Absasung eines neuen, wobei auch die nationalen Interessen österreichischer Schüler berücksichtigt werden, nächstens zu stande kommen. Dass Cornelius Nepos für die dritte Classe ganz passend sei, wird wol niemand in abrede stellen\*), damit aber einem möglichen Überdruße, hervorgehend aus dem das ganze Jahr sich widerholenden Behandeln ähnlicher Materie, vorgebeugt werde, hat die hohe Schulbehörde in einem jüngsten Erlasse eine passende Chrestomathie aus leichteren Historikern zur Nebenleture empfohlen. Für die vierte Classe ist im ersten Semester wol Casar mit der planen Sprache und der einfachen Darstellungsweise am geeignelsten; für den zweiten Semester jedoch wünschen manche, um so mehr, da Cicero im ganzen zu wenig berücksichtigt erscheint, eine kleine Sammlung anziehender Briefe von Cicero und vielleicht auch Plinius; kämen hiezu, um auch die Metrik und poetische Diction einzuüben, noch etwa Catonis Disticha, vielleicht ausgewählte Epigramme, lateinische Proverbien, die in aller Munde sind, oder kurze Beschreibungen, Vergleiche, Allegorien aus Virgil und Ovid (von diesem vielleicht ach ein paar Briese ex Ponto), allenfalls auch der Jamben wegm, Fabeln von Phädrus oder, wenn dieser nicht gefällt, einige Inden von Horaz, so wäre dem Bedürfnisse alle Rechnung geingen. Für die Briefe spricht auch der Umstand, dass dieselben 🚾 deutschen Stilistik zur seite gehend als Muster des Briefstils ad der Abhandlung in Briefform gelten können. Zwar dürste Etgen Plinius eingewendet werden, sein Latein sei nicht ganz rein, sin manieriertes, gesuchtes, an's moderne streisendes Wesen sei ein Misklang gegenüber der klaren, objectiven Anschauungs- und Rede-

<sup>\*)</sup> Die Frage, ob Cornelius Nepos sich zur Schullectüre eigne, ist in dieser Zeitschrift discutiert 1853. S. 53-56. Anm. d. Red.

weise der Classiker ersten Ranges; aber anderseits gewahre 📹 seine Briefe einen Blick in die socialen Verhältnisse des Kaiser reichs und bieten so manches anziehende und lehrreiche dar, den man ungern vermisst. Jeder von uns wird sich des ungemeine Vergnügens erinnern, mit dem er z. B. seine Briefe an Tacit gelesen. Durch die Auswahl leichterer poetischer Stellen aus den genannten Dichtern würde dem Vorwurfe die Spitze abgebrochen. dass dem Gymnasialschüler die schönsten, jedem gebildeten bekannt sein sollenden Dichterstellen jetzt nicht zugänglich seien, und das (was wirklich sonderbar ist) im ganzen Gymnasialcurs kein einziges Distiction, Hexameter mit Pentameter, diese so schwunghafte, dem Ohre und dem Sinne für Numerus so wohlthuende poetische Periode dargeboten wird. Dem Slaven und Süddeutschen ist übrigens etwas Poesie zum Leben unentbehrlich, und man sollte dem Abiturienten, der aus dem Untergymnasium zur Technik oder in's Geschäftsleben übertritt, doch einige duftende Blümchen aus dem lateinischen Dichtergarten zum Andenken mitgeben. Für die fünste Classe blieben dann Ovid's auserlesene Metamorphosen und der alte, gute Livius, die reichste Fundgrube für Mythologie und Antiquitäten. Ob im zweiten Semester der sechsten Classe statt Virgil (der, wie man meint, für die siebente Classe reserviert werden sollte) eine Auswahl aus den römischen Elegikern rathsam wäre, darüber steigen mir selbst allerhand Bedenken auf. Erstens, wie schwer ist es, eine Auswahl unter den Elegien zu treffen, der schwülstige Ovid, der schwermuthige Tibull, der gelehrte Properz, der leichtfertige Catull bieten alle zusammen nicht viel Elegien, die man Schülern in die Hände geben könnte; selbst viele der besten bedürfen einer Katharsis. Und ist nicht zu besorgen, das das jugendliche Alter sich in die Labyrinthe der Gefühlswelt verliere und am praktischen, nüchternen Sinne Abbruch Freilich lüst sich dagegen einwenden, das elegische Poesie eben in der Schule unter der vorsichtigen Leitung des Lehrers vorgetragen weniger Gefahr bietet, als wenn die Lecture ungeregeltem Zufalle überlaßen bleibt und dann erst zu schädlichen Überschwänglichkeiten führt. Von der Ausführung hängt aber das meiste ab; weil nun diese gerade hierin so wenig verlässlich ist, hat man die Gefahr lieber ganz beseitigen und auf die bildenden Elemente, die auf diesem Felde wachsen, verzicht leisten

u müsen geglaubt. Schwer entbehrt man freilich dieses fast usschließliche und einzige naturwüchsige Product der römischen Dichtung, aber unsere Zeit ist zu ernst und bedarf mehr des praktischen Verstandes, als träumerischer Sehnsucht. — In der siebenten Classe lese man, neben Virgil, Cicero's Catilinarische Reden nebst einigen anderen, die durch Inhalt und Form am meisten anziehen; dann von seinen philosophischen Schristen Catomaior und Laetius, vielleicht auch sein platonisierendes Fragment de republica, die Bücher de officiis, allenfalls auch de finibus bonorum et malorum oder einiges aus den Tusculanis quaestionibus (um den Schülern doch einige Kenntnis von der Stoa beizubringen, da Seneca nicht gelesen wird in eine Chrestomathie zusammengestellt.

Obschon ich dem Chrestomathienunwesen, wo aus einer Menge Auctoren Stücke zusammengestoppelt wurden, so daßs bichst verschiedenartiges, verwirrendes bisweilen nebeneinander im wobei ein richtiges Erfaßen keines einzigen Auctors erzielt wurde, durchaus nicht das Wort führen will, so scheinen mir doch aus den einzelnen Auctoren zusammengestellte Chrestomathien, welche das lesenswürdigste enthalten, zweckdienlicher, als das kostspielige Anschaffen ganzer Auctoren, von denen dann doch nur einzelne Stücke gelesen werden. Dabei kann auch am besten dem für nothwendig befundenen Ausscheiden Rechnung getragen werden. Es ist auch hiermit bereits der Anfang gemacht. — Für die achte Classe bietet Tacitus und Horatius unbezweifelt den passendsten Schlußsstein.

Eine andere Klage der Lehrer macht sich geltend gegen die viel zu geringe Verbreitung der nöthigen Hilfsbücher. Da sehe nun jeder selbst zu, übrigens mit gehöriger Rücksicht auf die pecuniären Verhältnisse seiner Schüler. Von der dritten Classe an nuß ein deutsch-lateinisches und ein lateinisch-deutsches Wörlerbuch, von der fünsten an ein griechisches in den Händen der Schüler sein. Wie ist sonst eine Präparation und ein Ausarbeiten der Pensa denkbar?! Es wird sonst nur dem unseligen Misbruche der Übersetzungen, welche alle allein nützliche und untergänglich nothwendige Selbsthätigkeit untergraben, Thor und Thär geöffnet. Die Ausgabe für ein Wörterbuch kann, weil sie für das ganze Gymnasium die reichlichsten Zinsen abwirft, nicht in

betracht kommen. Etwas anderes ist es in Bezug auf Mythologie und Altertumskunde. Sollte da bei gehöriger planmäßig fortgesetzter Erklärung darauf bezüglicher Stellen nicht am Ende ein Gesammtbild sich herausbringen lassen? Gelegenheitliches Erzählen macht gewiss einen bleibenderen Eindruck, als das mechanische Memorieren ohne Veranlassung, hiemit ohne Wissensreiz. Dabei entgeht man noch der Gefahr, das, wie es sonst leicht geschah, Nebensache zur Hauptsache wird.

In Bezug auf die Pensa hört man auch manche Äußerungen, dass dieselben in dem Ausmasse, wie es vorgeschrieben ist, nicht den gewünschten Erfolg haben können. Für die erste und zweite Classe ist wöchentlich eine halbe Stunde zur schriftlichen Einübung der Regeln bestimmt. Wird die zum dictieren des deutschen Textes und der Significaten erforderliche Zeit abgezogen, so bleibt kaum eine Viertelstunde zur Arbeit. In den andern Classen ist alle zwei oder drei Wochen eine Stunde zur Composition zu verwenden, und es sind monatlich zwei Hauspensa zu geben. Auf mehreren Gymnasien wird das Verhältnis umgekehrt, d. h. zwei Schul- und ein Hauspensum, und zwar aus dem Grunde, weil die zu hause gearbeiteten Aufgaben für die Calculation nicht Sicherheit genug bieten. Es wird im schriftlichen deshalb so wenig Leistung gefordert, damit durch die mühselige Correctur die Lehrer nicht überbürdet werden; aber dann bleibt es eine schwere Sache, bei der Maturitätsprüfung ein ziemliches Stück aus einem deutschen Auctor ohne Angabe der Significaten und ohne Benützung eines Wörterbuches in gutem Latein correct widerzugeben. Hier müßen nun allwöchentlich anzustellende mündliche Übungen nach einem Übersetzungsbuch, z. B. dem von Süpfle, fleisig und sorgsam betrieben, das beste thun. Hie und da vermisst man die Übungen in poetischer Ausdrucksweise, lateinische Versification, welche für die Handhabung der Sprache und für das eindringen in die Ökonomie des Verses das passendste Mittel wäre. Ein absolvierter Gymnasiast sollte, sagt man, doch im stande sein, einen Gelegenheitsaufsatz in gebundener Rede zu liefern, wenn man ihm auch nicht ein echt poetisches Product zumuthen kann. Mindestens die Mechanik der Poesie sollte ein jeder weg haben. Daß solche Ubungen untersagt seien, steht nirgend geschrieben; ob sie aber besonders vortheilhast wären bei der selteneren Anlage zur poetischen Production und bei der Gefahr, die Schüler zu unfruchtbarer Poetasterei zu verlocken, ist eine andere Frage. In den Händen eines das rechte Mass beobachtenden Lehrers mögen solche Ausgaben ihr Ziel nicht versehlen.

Um endlich das Lateinreden zu fördern, d. i. den lateinischen Ausdruck mündlich geläußger zu machen, schlägt man verschiedene Wege vor. Die einen wollen die Einführung freier Ausarbeitungen. Man weiß aus Erfahrung, dass der Schuler dabei immer in dem Kreise des ihm zu gebote stehenden Wörter- und Phrasenvorraths sich herumdreht und selten weiter kommt. Indessen möge zur Prüfung des jeweilig eroberten Wortreichtums in jedem Semester eine freie Ausarbeitung gegeben werden, wobei der Ideengang früher besprochen, oder eine Synopse gegeben werden muste\*). Das Griechische lateinisch zu übersetzen, schlagen andere vor, doch wol nicht überlegt genug, weil der Schaden für beide Sprachen den Nutzen überträfe. Einzelne Stellen mögen immerhin so übersetzt werden, um allenfalls die Ähnlichkeit der Construction beider Sprachen anschaulich zu machen. Als die geeignetsten Mittel dürften dem praktischen Lehrer erscheinen: in den untersten Classen Memorieren der Vocabeln, Variation der Sätze, Widerholung der Sentenzen und schöner Stellen aus dem Gedächtnisse; nicht zu weit getriebenes Auswendiglernen der Pensa\*\*). In den mittleren Classen: Memorieren der classischen Beweisstellen für eine Regel, einzelner Perioden und poetischer Stücke. Im Obergymnasium: Recitieren ganzer Paragraphe aus Süpfle's Übungsbuche in lateinischer Sprache, nach vorausgegangener Detailübersetzung, lateinisch eingelernte Argumente, Memorieren längerer Dichterstellen, Widergeben der gegebenen Noten und Erklärungen im Latein, zeitweiliges Lateinreden.

Wenn so zu werke gegangen wird, wenn jeder, das Ziel

<sup>\*)</sup> Über die Angemessenheit der freien lateinischen Aussätze am Gymnasium finden sich weitere Bemerkungen in dem Auszuge aus den Verhandlungen der Schulmänner in Altenburg (September 1854), welcher in den Miscellen dieses Hestes enthalten ist. Anm. d. Red.

<sup>\*\*)</sup> Einige der hier gemachten Vorschläge sind am Schlusse der diesem Aufsatze folgenden Anmerkung besprochen. Anm. d. Red.

200 Anmkg. zu L. Just's Bemerk. üb. d. Stud. d. Lateins, v. H. Boutts.

vor Augen habend, seine Pflicht thut, wird sich der Vorwurf de Mangelhastigkeit, den man dem lateinischen Sprachunterricht macht, als ungegründet erweisen. Es kann und muß hieri besser werden als es war. Vollkommenheit bleibt auch hier ei unerreichbares Ideal.

Wien.

Ludwig Just.

## Anmerkung.

Der vorstehende Aufsatz wird für einen großen Theil unseres Lese kreises von lebhastem Interesse sein. Zu der Wichtigkeit, welche der bi besprochene Unterrichtsgegenstand schon an sich hat, tritt jetzt noch his zu, dass die a. h. Verordnung, welche den gegenwärtigen Gymnasialei. richtungen definitiven Bestand gibt, dem lateinischen Unterrichte eine b sondere Sorgfalt zuzuwenden gebietet. Dieser Umstand veranlaßte die R daction, mit Zurückschiebung einiger anderer zum Abdrucke bestimmt Aufsätze über andere Gegenstände, den vorstehenden sogleich zu veröffen lichen; denn eben jetzt, wo die Ausführung der a. h. Verordnung d Nachdenken vielseitig in Anspruch nimmt, ist es besonders wichtig. da auf den Grund umfassender, besonnen überlegter Erfahrung die fact schen Verhältnisse dargelegt werden, aus denen die bisherigen Mäng in den Leistungen sich ergeben. Dass der Aufsatz des verehrten Hrn. Vi zu demjenigen, was in dieser Hinsicht von Prof. Hochegger im X Hefte des vorigen Jahrganges und von der Redaction im II. Hefte des jeta gen Jahrganges S. 126 ff. erörtert wurde, mehrere schätzenswerthe Beiträgibt, bedarf für den aufmerksamen Leser keiner Bemerkung.

Der unterzeichnete glaubt dem Hrn. Vers. seinen Dank für die Z sendung des Aussatzes auf keine wahrere und dem Zwecke der Zeitschr selbst entsprechendere Weise bezeigen zu können, als indem er über eini, Puncte, in denen seine Überzeugung von der des Hrn. Vers. wesentlie abweicht oder derselben geradezu entgegengesetzt ist, seine Gedanken voller Offenheit darzulegen und zu Legründen versucht.

Eine solche Differenz besteht zunächst in den Ansichten über deschulbücher. Der Hr. Vers. weist nachdrücklich auf die Übel bit welche sich mit einem Wechsel der Schulbücher an derselben Lehrausta ja selbst mit dem Gebrauche verschiedener Schulbücher an verschieden Anstalten verbinden, und schlägt daher vor, dass man zu einer allg mein brauchbaren Grammatik, z. B. der lateinischen oder der griect schen Sprache gelangen möge, indem geinem bewährten Fachmanne dauftrag gegeben würde, eine solche abzusassen, oder ein Concu ausgeschrieben würde. Mit diesen Worten wird, um einzelnen Übelstäden abzuhelsen, die sich bei didaktisch geschicktem Versahren aus ein Nimum herabsetzen lassen, eine Aushilse angerathen, deren Tragweite un

nachtheilige Einwirkung sich kaum ermeßen läßt. Der Hr. Vers. spricht in diesem Falle nur aus, was, wie dem unterzeichneten wol bekannt ist, viele achtungswerthe Schulmänner denken; deshalb scheint es angemeßen, dem Gegenstande eine umsaßendere Erörterung zu widmen. Es bedarf dabei kaum der ausdrücklichen Erklärung, daß es sich in der ganzen Erörterung ausschließlich um das Versahren bei Schulbüchern für G y mna sien handelt; inwiesern für andere Kategorien von Schulen ein anderes Versahren in Betreff der Schulbücher angemeßen oder nothwendig ist, gibt der vorliegende Aussatz keinen Anlaß zu besprechen und würde auch nicht in den Kreis dieser Zeitschrift gehören.

Dass der Wechsel der Lehrbücher, z. B. der lateinischen Grammatik, für die selben Schüler ein Übel ist, braucht nicht mit einem Worte erwiesen zu werden; aber darüber muß man sich klar werden: wie weit reichen die Ansprüche an die Schule, dass sie Einrichtungen tresse, diesem Übel vorzubeugen?

Je de Einrichtung an öffentlichen Lehranstalten richtet sich nach denjenigen Verbältnissen, welche als die durch schnittlich en und regelmässigen zu betrachten sind; jenseits dieser Grenze ist nur zu verlangen, dass die gesetzliche Einrichtung den wirklich vorkommenden . Abweichungen nicht unübersteigliche Hindernisse setze oder zu große Nachtheile mit ihnen verbinde. Von der Wahrheit dieses Satzes, den man unbilligen an die Schule gestellten Ansprüchen gegenüber nie aus dem Auge verlieren darf, kann man sich leicht nach den verschiedensten Seiten hin überzeugen. Nur beispielsweise einige recht auffallende. Das Gympasjum geht von der Voraussetzung aus, dass seine Schüler in der Regel den gesammten Gymnasialcursus absolvieren und sich nach demselben einem Facultätsstudium widmen, und nimmt dabei noch auf zwei, ebencalls in großem Umfange vorkommende Fälle Rücksicht, nämlich, daß ein Gymnasiast nach beendigtem Gymnasium sogleich in eine Berussthätigkeit eintritt, welche weitere wissenschaftliche Studien nicht erfordert, und dass dieser Fall auch nach zurückgelegter Hälfte der Gymnasialzeit häufig vorkommt. Hiernach richtet sich, in sorgfältiger Überlegung des Zusammenhangs, die ganze Einrichtung, Abstufung, Abgrenzung der einzelnen Lehrgegenstände, welche eine andere werden müßte, sobald die Voraussetzungen sich änderten. Dass nun nach jeder Classe des Gymnasiums manche Schüler in einen praktischen Beruf oder in eine andere Kategorie von Schulaustalten - Realschulen, technische Schulen, Militäranstalten u. s. w. - übertreten, darauf kann die Schule keine Rücksicht nehmen, und kein verständiger macht ihr einen Vorwurf daraus, dass sie es nicht thut. - Oder, über die Unterrichtssprache eines Gymnasiums geben, gemäss den darüber bestebenden Verordnungen, die Verhältnisse desjenigen Schülerkreises die Entscheidung, welcher zunächst und überwiegend an diese Schulanstall augewiesen ist. Wer nun wirklich nicht aus eigner Erfahrung die Fälle kennete, der würde schon aus unseren statistischen Tabellen ersehen können, wie in folge eigentümlicher Verhältnisse gar manchmal an Gymnasien

unbezweiselt und ausschließlich deutscher Unterrichtssprache Schüler an gewiesen sind, deren Muttersprache die italienische ist, und umgekehrt Es ist natürlich, dass auf dergleichen Fälle von den Lehrern die geeignet persönliche Rücksicht genommen wird; aber niemand kann darai denken, dass die Einrichtung der Schule solchen Fällen Rechnung trage. - Ferner, die Schule setzt bei Bestimmung des Lehrzieles für die einzelnen Classen ein Mittelmaß der Begabung für die Aneignung der Un terrichtsgegenstände voraus; für diejenigen, welchen mindere Begabun; ein langsameres Vorschreiten vorzeichnet, oder für diejenigen, welchen vor zügliches Talent einen rascheren Fortschritt ohne Beeinträchtigung de Gründlichkeit ermöglicht, sorgt sie nur in untergeordneter Weise. Dem es ist unverkennbar ein Übelstand, dass bei einem langsameren Fortschre: ten für einen Schüler nur das Dilemma sich findet, entweder ohne gehä rige Reife, also zu unvermeidlichem eigenem Nachtheile, in die höhen Classe aufzusteigen, oder den gesammten Cursus der betreffenden Class in dem Zeitraume eines vollen Jahres zu widerholen; und dass au derseits ein rascheres Fortschreiten nur in dem so gut wie unmögliche Falle Berücksichtigung finden kann, wenn es das Überspringen einer ganzei .Classe, eines vollen Jahrescursus, rechtfertigen würde. Mit der einen Einrich tung ist so wenig als mit der anderen der höchst mannigfaltig abgestufter Ungleichheit des langsameren und des rascheren Fortschreitens irgend ge nüge geleistet; aber die Schule beschränkt sich darauf - und bei ruhige Überlegung kann ihr niemand darüber Vorwürfe machen — weil der Ver such jener Rücksicht, etwa durch Versetzung in der Mitte des Jahrescur sus, zu anderen für noch größer erachteteten Übelständen führt.

Genug der Beispiele, die eben nur zeigen sollen, dass der oben be zeichnete Grundsatz in den Schuleinrichtungen wirklich zur Geltun kommt, und zugleich daran mahnen, welchen grenzenlosen Forderunge die Schule sich aussetzen müste, wenn sie nicht an diesem Grundsatz sesthielte.

Wenden wir nun dasselbe auf den Wechsel der Schulbücher at Als Voraussetzung, von welcher bei den gesetzlichen Einrichtungen in die ser wie in anderen Beziehungen auszugehen ist, darf man betrachten, del ein Schüler an demselben Gymnasium vom Anfange bis zu dessen Schlufsverbleibt, und daße er das Ziel jeder Classe in der von dem Lehrplan vorausbezeichneten Zeit erreiche. Für die Schüler, welche dieser Bedingung entsprechen, hat die Schule die Pflicht, zu verhüten, daß si nicht für denselben Gegenstand innerhalb derselben Bildungsstuse verschie dene Lehrbücher neben oder nach einander zu gebrauchen haben. Dai innerhalb dieser Grenzen der Wechsel der Lehrbücher entsernt gehalte werde, ist durch den betreffenden Erlass der höchsten Unterrichtsbehörd gesorgt\*). Es ist sehr richtig, daß in jenem Erlasse nicht, wie zur

<sup>\*)</sup> Erlas vom 17. Febr. 1854, abgedruckt in dieser Zeitschrist 1854 S. 244 ff.

thelle anderwarts \*), ein Zeitraum von so und so viel Jahren bestimmt at innerhalb dessen der Vorschlag zum Wechsel eines Lehrbuches nicht gemacht werden durste -- das Wohl des Unterrichtes selbst wurde eine solche Bestimmung gar manchmal zu durchbrechen gebieten, um nicht der beseren neuen Erscheinung seine Wirksamkeit in der Schule vorzuenthalten -. sondern einzig der Zweck im Auge behalten ist, denselben Schülern nicht den Wechsel der Lehrbücher zuzumuthen, den selben Schülern, nämlich eben unter jenen beiden Voraussetzungen, welche allein bier eine feste Grenzbestimmung ermöglichen, dass sie an demselben Gymunium verbleiben und dass sie in der regelmässigen Zeit in die höheren Classen aufsteigen. Trifft bei Ausnahmsfällen von dieser Regel, also beim Übergange an ein anderes Gymnasium oder beim zurückbleiben in einer Classe, einen Schüler die Unannehmlichkeit der Verschiedenheit des Lehrbuches, so ist das ein Übelstand, den wie andere oben erwähnte die Lehm durch ihr persönliches Verfahren in hohem Grade ermässigen tonnen, ohne dass die Schule eine Pslicht hätte, ihn durch ihre all geneinen Einrichtungen auszuschließen. Der Übelstand wird schon an sich um so geringer sein, je mehr der Schüler nicht das Lehrbuch ängstlich memoriert, sondern den Gegenstand sich angeeignet hat, und je mehr der Lehrer durch seine gesammte Unterrichtsweise diess letztere zum Zweeke macht.

«Aber wäre es denn nicht befser, wenn man dem Übelstande der Verschiedenheit auch in den Fällen, die man zwar als Ausnahmsfälle bezeichnen darf, die aber doch oft vorkommen, vorbeugen könnte?" — Freilich wäre es wol befser, aber das Mittel, durch das allein dieß erreichbar wäre, führt viel größere Übel unmittelbar und vollends in seinem weiteren Verlaufe herbei, daß man, um die großen allgemeinen Übel zu vermeiden, jene leicht zu vermindernden einzelnen Übelstände ruhig hinnehmen muß.

Das einzige Mittel nämlich ist: Vorschreiben desselben Lehrbuches für jede bestimmte Lehrstuse an allen Gymnasien des ganzen Staates. Wir wollen gar nicht einmal daraus eingehen, das hiermit der Übelstand beim Übergange von einer Lehranstalt zur andem noch nicht ganz gehoben ist; denn et was anders gestaltet sich ja doch jedes Lehrbuch in der Hand jedes tüchtig wirkenden Lehrers und musses; sondern sragen nur: unter welcher Bedingung fände sich ein durch das Interesse des Unterrichtes gegebenes Recht (und an ein anderes hat der Hr. Vers. des vorliegenden Aussatzes gewiss nicht gedacht) zu einem solchen allgemeinen und ausschließlichen Vorschreiben? Boch wol nur dann, wenn sür einen Gegenstand ein Schulbuch in jeder der vielen Kategorien, nach denen es sorgsältig betrachtet sein will, den unbedingten Vorzug vor allen anderen verdiente. Und gesetzt, es gäbe auch

<sup>\*)</sup> Vgl. in dieser Zeitschrift 1854, S. 394.

nur für einen Gegenstand ein solches ide ales Schulbuch, so fragt sich, ob man nicht etwa dadurch, dass man an die Stelle der sactischen Ausbreitung, welche es sich schaffen wird, die gesetzliche Vorschrist eintreten ließe, in der gefährlichsten Weise die Möglichkeit verkümmerte, fortwährend sür den betreffenden Gegenstand ein Lehrbuch so hoher Vorzüge im Schulgebrauche zu haben.

Betrachten wir zunächst, um zu einer Beantwortung dieser Frage zu gelangen, die vom Hrn. Verf. gemachten Vorschläge, und setzen dabei beispielsweise voraus, es handle sich um eine lateinische Grammatik. Um eine solche herzustellen, welche mit vollstem Rechte an allen Gymnasien des Staates in gebrauch zu setzen wäre, denkt der Hr. Vers. daran, dass die höchste Unterrichtsbehörde geinen bewährten Fachmann beauftragen' möchte. Ein solcher Auftrag ist gerechtfertigt, wo für irgend einen nothwendigen Unterrichtszweig ein Schulbuch noch gar nicht vorbanden ist; es wäre aber höchst misslich, wenn es sich darum handelt, zu schon vorhandenen ein besseres herzustellen, das sich durch seine unbedingten Vorzüge zu allgemeinem Vorschreiben eignete. Auch bei dem gründlichsten Fachmanne ist darum noch keineswegs im voraus die Garantie vorhanden, dass ihm gerade ein Schulbuch in jeder Hinsicht gelinge, und eben so wenig bei dem bewährtesten praktischen Schulmanne. dass von ihm versaste Schulbuch durchaus den unerlässlichen Ansorderungen der wissenschaftlichen Genauigkeit entspreche. Soll dann die höchste Unterrichtsbehörde dem Fachmanne eine für die nicht selbst gewählte, sondern aufgetragene Arbeit gewiss nicht verdiente Zurücksetzung werden lassen, oder kann sie die Stimme der Kritik, welche sich noch nachdrücklicher als in den Recensionen wissenschaftlicher Zeitschriften in der ausgebreiteten Erfahrung beim Unterrichte geltend macht, Lann sie diese verstummen machen oder überhören wollen?

"Oder," schlägt der IIr. Verf. weiter vor, "man schreibe einen Concurs aus." Gewiss, auf einen solchen Aufruf würden sich sehr viele betheiligen. ob aber gerade die berufenen oder die berufensten, darüber dürften sich, mag man die Natur der Sache oder die Erfahrungen über solche Versuche zu rathe ziehen, gegründete Zweifel erheben. Und wer wird unter den verschiedenen, nehmen wir an, wohlgelungenen Schulbüchern die Entscheidung treffen, welches darunter den Anspruch auf allgemeine, ausschliefsende Einführung habe? Die höchste Unterrichtsbehörde kann diefs pur aussühren durch das Organ bewährter Fachmänner. Sehen wir dabei ganz ab von der widerwärtigen Mübe, welche hierdurch den betreffenden gemacht wird, derlei Bücher im Manuscript durchzusehen und zu beurtbeilen: die strengste und gewissenhasteste Beurtheilung kann nur dazu führen, dass unbrauchbares oder unpassendes von der Schule abgehalten werde, und in diesen Grenzen ist sie von großem Werthe für sichere Haltung des öffentlichen Unterrichts; aber sie kann nicht das unbedingt an billigende, das einer ausschließenden Einführung würdige bestimmen. s sorgsaltigste Urtheil über ein Schulbuch kann nicht die Erfahrungen

bei seinem Gebrauche anticipieren. Factisch hat die Massregel des allgemeinen und ausschließenden Vorschreibens eines Schulbuches die Bedeulung, dass eine brauchbare Arbeit privilegiert wird, und andere ebenso oder noch mehr oder nicht viel weniger brauchbare Bücher, und hiermit häusig andere ebenso berechtigte und nothwendige Richtungen in der Behandlung eines Gegenstandes erdrückt, und ihnen jede Lebenssähigkeit abgeschnitten, damit aber zugleich dem ausschließend bevorzugten Buche der Anlass zu weiterer Entwicklung im Wetteiser mit anderen entzogen wird.

Und eben diess ist die verderblichste und doch unausbleibliche Folge des ausschließenden Vorschreibens von Schulbüchern. Nehmen wir selbst an, es sei für einen bestimmten Lehrgegenstand ein Buch vorgeschrieben. das je tzt unter allen vorhandenen unbedingt das beste ist, nehmen wir an, es bestehe unter den eben vorhandenen ein solcher Unterschied, dass man das eine eben in jeder Beziehung als das beste anerkennen mus: die Wissenschaft, zu deren Verständnis es Grund zu legen hat, bleibt nicht stehen, und ihre Fortschritte sollen in richtiger Abwägung auch der Schule Zia gute kommen. Wird ein privilegiertes Schulbuch diesen gleichen Schritt tt der Entwicklung der Wissenschast einhalten? Wir brauchen nicht an Erfahrungen zu erinnern; es liegt schon in der Natur der Sache, dass die 🛸 i cherheit des Privilegiums sich mit der Bequemlichkeit des Schlendrians erne verbindet. Es sind ja dann keine Rivalen vorhanden noch zu besorgen, welche die Alleinherrschaft könnten streitig machen. Wie soll es enn einem Schulmanne einfallen, seine wissenschaftlichen Studien und disklischen Erfahrungen in einem Schulbuche niederzulegen und hiedurch Sich einen Wirkungskreis noch über seine nächste Nähe hinaus zu ver-Schaffen, wo eine Aussicht auf Erfolg nicht vorhanden ist. Die herabwürigende Lähmung der Thätigkeit des Lehrstandes, wenn man ihm an der E Berstellung und an der Wahl der Lehrmittel den gebührenden Antheil entziehl, ist die vor allen zu beherzigende Seite in der Massregel eines allsemeinen Vorschreibens der Lehrbücher.

Der Satz des Organisations-Entwurses:

"Da derselbe Gegenstand einer mannigfaltigen Behandlung fähig ist, so ist es nicht erforderlich, daß für ihn an allen Gymnasien dasselbe Lehrbuch gebraucht werde,"

Welcher durch die a. h. Bestimmungen vom 9. Dechr. v. J. nicht nur im allgemeinen, sondern speciel durch den dritten Punct derselben seine Sanction erhalten hat, ist ein Ehrenpunct für den österreichischen Lehrstand, ist eine Schutzwehr gegen Stagnation. Die Übelstände, die sich hier und da im einzelnen daraus ergeben können, lassen sich mindern, und kommen nicht in betracht gegen die Gesahren, zu denen das entgegengesetzte Versahren sühren muss. Res. wünscht schnlichst im Interesse des Untertichts, dass dieser Satz noch vollständiger zur Aussührung komme, als es bisher zum theil geschehen ist. Die höchste Schulbehörde ist östers aus den Wunsch der Versasser von Schulbüchern eingegangen, ihre Arbeit seches vor dem Drucke begutachten zu lassen und ihre Zuläsigkeit zum

Schulgebrauche zu erklären \*). Allerdings ist es für einen Verfaßer angeuehm, mit dieser Sicherheit der Gebrauchserlaubnis sich an einen Verleger zu wenden, und für den Verleger sehr bequem, auch seinerseits den sicheren Gewinn sogleich berechnen zu können. Aber dem Entstehen einer Schulliteratur, welche im gegenseitigen Wetteiser sich der Vollkommenheit nähere, ist ein solches Verfahren nicht günstig. Es ist factisch schwer, diejenige Unbesangenheit des Urtheils zu bewahren, die zur eindringenden Würdigung nothwendig ist, und die Besorgnis fern zu halten, als scheine man durch den Tadel über ein Buch zugleich der Kritik die Massregel einer Bebörde zu unterwerfen, der man nur seine Ehrerbietung ansdrücken möchte, wenn der Erscheinung eines Buches seine Approbation schon vorausgeht oder ihr auf dem Fusse folgt, ehe nur jemand sonst, außer demjenigen, dem es ausdrücklich zu dem Zwecke zugesendet worden ist, es kann gelesen haben. Ehe nicht Verleger sich entschließen, den ungewissen Erfolg eines Schulbuches über sich zu nehmen, und Verfasser es vorziehen, die Wirkung ihrer Arbeit und den pecuniären Gewinn von derselben durch das unbesangene öffentliche Urtheil und durch den Antrag der Lehrkörper allmählich zu erwerben, statt ihn im voraus garantiert zu sehen: ehe diess beides Sitte wird, sehlen noch die äusseren Bedingungen zu einer gedeihlichen Entwickelung der Schulliteratur.

Eine zweite Bemerkung möchte unterzeichneter sich erlauben in Retreff derjenigen Mittel, durch welche der Herr Vers. am Schlusse der Abhandlung vorschlägt, die Fertigkeit im Lateinsprechen auf den verschiedenen Stusen des Gymnasiums anzubahnen. Mit höchst praktischen Rathschlägen finden sich doch auch einige verbunden, welche zu einer Frage oder selbst zu einer Einrede Aulas geben.

Der Hr. Vers. schlägt für die untersten Classen "Variation der Sätze" vor. Dem Standpuncte gemäs, für welchen der Vorschlag gemacht wird, darf man wol an grammatische Umgestaltung denken, also das z. B. ein Satz aus der Aussagesorm in die Form der Frage oder des Beschles, aus Unabhängigkeit in die mannigsaltigen Formen der Abhängigkeit gebracht wird. Diese Art der Variation, über welche sich unter anderem in einem nicht hinlänglich gewürdigten Büchlein von Drogan \*\*) tressliche Winke sinden, ist nicht nur empsehlenswerth: man kann sie geradezu als nothwendig bezeichnen, wenn die Sprachgesetze nicht blos ein Gegenstand des Gedächtnisses, sondern ein stets bereites Organ für den Schüler werden sollen. Aber ganz anders steht es mit stilistischer Variation, also einer Änderung des Ausdruckes durch Anwendung von Synonymen, von Figuren, Erweiterung, Verkürzung des Ausdruckes u. s. w.

<sup>\*)</sup> Es handelt sich hier, wie in der ganzen Erörterung, um die regelmäßigen Fälle, nicht um die Ausnahmen eigenthümlicher Art, wie deren S. 204 angedeutet wurden.

<sup>\*\*)</sup> Drogan G., Materialien zu schriftlichen und mündlichen Übungen in der lateinischen Sprache etc. Berlin, Enslin. 1836. 1/2 Rthir.

Die Übung in solcher Variation ist eine höchst gefährliche. Der Fall ist sicht gar häufig, dass ein Gedanke vielerlei Ausdruckssormen erlaubte, ohne dabei selbst eine keineswegs gleichgiltige Modification zu erleiden; die Übung in solcher Variation kann gegen strenge Gewissenhastigkeit und Correctheit des Ausdruckes eher gleichgiltig machen, als daran gewöhnen. Es ist dann als wäre der sprachliche Ausdruck nicht der natürliche Körper, der zu dieser bestimmten Seele des Gedankens gehört, sondern nur eine unter vielen Masken, welche dieselbe anlegen oder ablegen kann.

Dass das Memorieren lateinischer Stellen, dass das Anknüpsen des lateinischen Sprechens an den Inhalt des eben gelesenen, sehr geeignete Mittel sind, um zum Lateinreden zu führen, ist unbedingt zuzugestehen, und die Ausführung solcher Rathschläge dringend zu wünschen. Aber in einigen Puncten der Ausführung würde unterz. glauben, von den Vorschlägen des Hrn. Ref. abgehen zu müßen. Auf Memorieren haben nur Stellen classischer Originale Anspruch, Stellen also, in denen man sicher ist, ein echtes und gutes Latein sich einzuprägen, und die im Gedächt nisse bewahrt zu haben, man sich auch über die Schulzeit binaus freuen wird. Dass man Pensen nach ihrer sorgfältigen und eindringenden Erörterung bei der Correctur am Ende derselben nochmals im Zusammenhange vorlesen lasse - vielleicht selbst ohne dass vorher die Schüler sich die Berichtigungen im einzelnen notieren dursten — ist ein nothwendiger Abschlus, durch den erst die Berichtigung der Übersetzung in ihrem Unterschiede gegen die Schülerversuche ganz klar hervortritt; mündliche Ubungen, zu denen sich die Schüler auf Abschnitte eines geeigneten Übersetzungsbuches so vorzubereiten haben, daß sie in ähnlicher Weise, wie beim übersetzen aus den lateinischen Schriststellern, die deutsche, so hier die lateinische Übersetzung producieren oder eigentlich nach ihrer Präparatien reproducieren, sind eine dringend zu empschlende Ergänzung zu den schriftlichen Pensen und Compositionen. Aber auch die sorgfältigste Überselzung in das Latein bleibt ein Versuch sich in die Weise der fremden Sprache zu versetzen, bei welchem höchst wahrscheinlich noch mauches versehlt ist; ein solcher Versuch hat keinen Anspruch darauf memoriert zu werden, ja das Memorieren desselben kann sogar tadelnswerthe Angewöhnungen hervorbringen oder befördern. Das gleiche gilt natürlich von dem "Recitieren lateinisch eingelernter Argumente." Es ist gewiss empfehlenswerth, dass man in mittleren und oberen Classen bei geeigneten, anlangs kleineren, dann größeren Abschnitten eine Repetition der Lecture so veranstalte, dass man sich den Inhalt lateinisch widergeben lässt; der Gedankenkreis, in welchem man sich in solchem Falle bewegt, gehört ganz der antiken Sprache an, selbst der sprachliche Ausdruck ist im wesentlithen gegeben. Aber befser, der Schüler stocke hier und da bei dieser eigenen Reproduction, als dass er ein lateinisch eingelerntes Argument recitiere; soll etwas memoriert werden, so können Stellen des Auctors ein Ameeht darauf haben, nicht ein Argument dazu. Man memoriert in der Multemprache wol einen trefflichen prosaischen oder poetischen Abschnitt eines Classikers, aber nicht die Inhaltsangabe, welche ein Herausgeberetwa dazugefügt hat. Die Repetition des Inhaltes des gelesenen in lateinischer Sprache ist aber jedenfalls viel geeigneter, als die Widerholung der Erklärungen in lateinischer Sprache. Für jene gibt der Schriftsteller selbst Stoff und Form; die Erklärungen sollen die Worte des Schriftstellers unserer Auffasung näher bringen, wir haben daher für ihre lateinische Darstellung nicht den sesten Boden des Autors selbst unter uns, und sind gerade im Gebiete der grammatischen und stilistischen Erklärung in Gesahr, uns in ein Latein von zweiselbaster Echtheit zn verlieren.

Gegen die Vorschläge des Hrn. Ref. in Betreff der Werke der einzelnen Schriftsteller, welche zu vollständiger oder theilweiser Lectüre den Gymnasiasten sollten dargeboten werden, würde unterz. in mehreren Puncton Bedenken zu erheben haben; doch läst sich eine abweichende Überzeugung nicht wol in dem engen Raume einer Anmerkung begründen; auch wird unterz. nächstens Gelegenheit sinden, die Grundsätze, von denen ihm eine solche Auswahl abhängig zu sein scheint, aus einem verwandten Gebiete im einzelnen auszusühren.

Wien.

H. Bonitz.

Das deutsche Sprachfach in einem kurzen Überblicke, mit Rücksicht auf den schulmäfsigen Unterricht.

Die deutsche Philologie ist zu einer solchen Ausdehnung gediehen, daß es frommen dürste, das Gebiet einmal im Umriße zu erblicken. Dabei steht uns aber mehr die Schule als die Wissenschaft vor Augen. In letzterer Hinsicht bietet H. Hoffmann in seiner "deutschen Philologie im Grundriß" (Breslau) eine gute Übersicht, allein seit jener Zeit (1836) ist die Literatur so angewachsen, der Begriff der deutschen Philologie ist so erweitert, daß jenes Buch fast als veraltet anzusehen ist. In neuester Zeit haben uns die beiden trefslichen Aufsätze von Curtius und von Weinhold (in dem österreich. Literaturblatte, Beilage zur Wiener Zeitung) vom streng wissenschaftlichen Standpuncte aus orientiert.

Wie haben sich seit 10 Jahren die Stoffe gehäust für deutsche Mythologie und Sittenkunde! Welche Pflege hat die ältere deutsche Literatur gefunden! Auch der bisherigen Lücke, dem 16. und 17. Jahrhunderte, wendet man mehr Ausmerksamkeit zu. Der "Bücherschatz" (Berlin, Stargardt, 1854) zählt allein über 2000 größere und kleinere Denkmäler aus jener Zeit aus. Wir wollen hier nur kurz das Gebiet bezeichnen, so weit es uns Lehrern nahe liegt.

Im Unterrichte haben wir es hauptsächlich mit drei Dingen zu thun: mit Grammatik, Literatur und mit den Hilfszweigen (Verskunst, Mythologie etc.). Diess sind die Hauptbeile des Lehrsaches, das — je länger desto mehr — einen Mann genz und ungetheilt, selbst auf der Stuse der Mittelschule, in Anspruch nimmt.

1. Grammatik. Das grammatische Studium kann, der verschiedenen Richtung nach, ein philosophisches oder ein historisches sein. Die erstere Richtung stellt sich die Aufgabe, die Grundverhältnisse des Gedankens, wie sie in der Sprache überhaupt zur Erscheinung kommen, zu erforschen. Die historische erforscht die Natur der Laute, ihre geschichtliche Entwickelung und die Verwandtschaft derselben, die Wörter, ihre Biegung und Zusammensetzung. Seitdem J. Grimm die historische Richtung mit so glänzendem Erfolge (seit 1819) eingeschlagen, hat die philosophische ihren Boden verloren. Daraus folgt aber nicht, dass nicht später, mit Benützung der historischen Ergebnisse und der Vorarbeiten von J. Grimm (z. B. "Ursprung der Sprache"), von Wilh. Humboldt (z. B. "über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues"), der Werke des nur zu wenig gekannten Bernhardi (Berlin, 1805), ferner der Prologomena K. Hoffmeisters (Essen, 1830) u. a., eine philosophische Betrachtung der Sprache möglich wäre, die allen wissenschaftlichen Anforderungen entspricht. Die auf Logik und Kantische Kategorien aufgebaute Grammatik von Becker und zum theil auch von Herling und Schmitthenner hat wohl anregend auf den deutschen Unterricht gewirkt; vie hat ihm aber eine Richtung gegeben, von der wir zum theil abgeben müssen. Das für niedere Schulen verwurstete System Becker's muss sogar als schädlich bezeichnet werden, weil es die Inreife Jugend zu einem Denken über die Sprache veranlasst. Vancher junge Lehrer läßt sich eine zeitlang davon bestechen, denn sein Denken findet anfangs dort eine Befriedigung; sobald aber einige Jahre der Schulerfahrung hinter ihm liegen, wendet er sich — wenn er wirklich weiter strebt — zum positiven, d. h. historischen. Man lernt allmählich das scheinwißenschaftliche von wirklich wilsenschastlichen unterscheiden. Eine gewisse Denkthang ist allerdings damit verbunden, allein was ist diese gegen diejenige, welche sich einem gehaltvollen Stücke aus der Literatur

1

anschließt! Logik lernt der Schüler am besten aus der Sprache selbs und aus den Denkmälern derselben. Das haben Hiecke und Raume auf überzeugende Weise aus einander gesetzt, und wir erfahre es täglich. Noch haltloser als die logisch-philosophische ist de physiologische oder phonologische Richtung. Die Untersuchung von Max Wocher sind nicht für die Schule bestimmt; doch nicht in Abrede zu stellen, dass das anatomische der Sprachen gane sowie das phonetische wol der Untersuchung werth ist.

Einstweilen liegt der Schule auch eine andere Richtung fem die Dialektkunde. Die Erforschung der deutschen Mundarerschien im Gefolge der historischen Grammatik. Was Adelu Radlof und selbst Stalder geliefert, kommt gar nicht in Anschagegen den mit J. Grimm gleichzeitig arbeitenden J. A. Schmell ("Mundarten Bayerns," 1821; "bayrisches Wörterbuch," 182; Kurz vorher hatte Matth. Höfer in Kremsmunster in seinem "etymolog. Wörterbuch" (Linz. 1815) einen Versuch gemacht. Die wissenschaftliche Pearbeitung der Dialekte ist noch in ihren Anfängen; bloss Schmeller und Weinhold und gewissermassen auch Götzinger haben die rechte Bahn betreten. "Wie mich dünkt" - sagt J. Grimm (Gramm. I. S. 25) - "darf die historische Grammatik weniger den bunten Wirrwarr der mundartlichen Lautverhältnisse als Bruchstücke einzelner Flexionen, Wortbildungen und selbst Structuren berücksichtigen, die sich aller wärts unter dem Volke erhalten haben." Welche Masse von Vorarbeiten da sind, ersehen wir aus dem Schriftchen von Paul Frome "die Literatur der deutschen Mundarten" (Halle, 1854).

Im Unterrichte können wir nicht ganz davon absehen, abet es scheint noch nicht an der Zeit, mehr als gelegentliche Bemerkungen und Vergleichungen zu geben. In der ersten Auflagmeines "deutschen Sprachbuches" versuchte ich die beiden Haupt gruppen: oberdeutsch und niederdeutsch, einander gegenüber zu stellen; allein ich bin davon abgekommen, weil die wenigstei süddeutschen Lehrer in der Lage sind, das niederdeutsche zu kennen, und umgekehrt. Dr. Gutbier hat die Sache wider aufgenommen und versicht sie in der "Zeitschrift für Mundarten." Weni wir nur nicht vollauf zu thun hätten mit der Schriftsprache!

Die Dialektologie kann noch nicht reif sein, denn die deutschen Dialekte gehören zum Glücke noch nicht der Geschichte an. Selbst die Vergleichung der abgeschloßen vorliegenden Sprachen, die Linguistik, ist noch eine neue Wissenschaft. An der Spitze der Sprachvergleichung steht Wilh. Humboldt, "dem es - wie sein großer Bruder sagt - vergönnt war, tiefer in den Bau einer großeren Menge von Sprachen einzudringen, als wohl noch je von einem umfast worden sind." Eigentlicher Begründer der vergleichenden Sprachwissenschaft ist Franz Bopp, und gleichzeitig erforschte J. Grimm das germanische Sprachgebiet; Ferd. Diez widmete sich der Vergleichung romanischer Sprachen. In neuester Zeit waren Pott, Schleicher und Curtius \*) auf diesem Felde thätig. Diese Richtung der Philologie liegt natürlich nicht im Bereiche der Schule; ebenso wenig die Etymologie, deren Hauptvertreter bekanntlich J. Grimm, Pott und Schmitthenner sind. Dagegen wird der Unterricht onomatisches und synonymisches aufzunehmen haben, und für dieses leisten Kehrein's "onomatisches Wörterbuch" und Weigand's "Wörterbuch deutscher Synonymen" gute Dienste. Im II. Buche des «deutschen Sprachbuches" (Wien bei Braumüller, 4. Aufl.) habe ich versucht für das Bedürfniss der Mittelschulen beides zu verbinden. Die Onomatik lehrt, gestützt auf die Gesetze der Wortbildung, die Natur und Geltung, die Bildung und Verwandtschaft der Wörter; sie öffnet den Wortschatz, sie beschäftigt sich mit dem sprachlichen Material und der Naturgeschichte desselben.

Die Abfasung einer Schulgrammatik kann, was Laut, Flexion, Wortbildung und selbst Syntax anbetrisst, jetzt keinen Schwierigkeiten mehr unterliegen. Die Schulgrammatiken von Hossmann
und Bauer sind ein Beleg dasur. Man könnte aber die Frage aufwersen: Genügt es für die Erlernung der Sprache, wenn die wissenschastlichen Ergebnisse in der herkömmtlichen Systematik für
die Jugend gleichsam im kleinen dargestellt werden? Für die Erlernung der grammatischen Formen allerdings, aber auch für die
sichere Aneignung des hochdeutschen Ausdruckes in Rede und
Schrist? Auch durch die Lectüre ist dieses Ziel nicht ganz zu
erreichen. Es handelt sich hier um den Lehrgang und um das,

<sup>\*)</sup> Einen trefflichen Aufsatz von Georg Curtius "über die Sprachvergleichung in ihrem Verhältniss zur antik-classischen Philologie" findet man in dem Programme der Blochmann'schen Erziehungsanstalt in Dresden. (Blochmann und Sohn, 1845; 2. verm. Aufl. Berlin, 1848.)

was eine Schulgrammatik aufzunehmen hat. Emigen Stoff Lösung dieser Frage liefert Jost in seinem "Lehrbuche des hat deutschen Ausdruckes" (Braunschweig, 1852). Man muß zu ben, daß — neben der Lectüre — ein solches Schulbuch n für Realschulen geeignet ist, während das Gymnasium mehr die Kenntniss der Formen zu sehen hat, und in dieser Bezieh ist es gewiss ein Übelstand, wenn die deutsche Schulgramm und die der alten Sprachen nicht harmonieren. Es sollte n vorkommen, daß die deutsche und lateinische Schulgramm einer Anstalt auf ganz verschiedenem Boden stehen.

Alle Cultursprachen haben etwas gemeinsames, und di gemeinsame sollte dem Lehrer der deutschen Sprache an der treffenden Anstalt zufallen. VVas darüber hinausgeht, ist S des Lateinlehrers u. s. w. Ein ähnliches Ineinandergreifen kann s finden in der Literatur- und Culturgeschichte, in der Erdkt und Physik. Dieser Punct verdiente hier oder in Programs näher besprochen zu werden \*).

II. Literatur. "Das Studium der Sprachen verfehlt se Bestimmung, wenn es nicht immer den Gang der geistig Bildung im Auge behält und darin seinen eigentlichen Zv sucht. Das Studium der Sprachen kann nicht von dem ihresteratur getrennt werden, da in Grammatik und Wörterbuckihr todtes Gerippe, ihr lebendiger Bau aber nur in ihren W sichtbar ist \*\*).»

Wenn das richtig ist, so folgt daraus erstens, dass as Universität wenigstens zwei Vertreter der deutschen Philolog ken sollten: der eine in grammatischer, der andere in lit historischer Richtung. Wenn das ferner für die Philologie ist, um wie viel mehr gilt es für die Schule. Diese hat d und geeignetste aus der Nationalliteratur der Jugend zu übe um sie in die geistige Welt ihres Volkes einzuführen. S das bessere lesen lehren, damit der Jugend der Geschwschlechten verleidet werde; sie muss das gehaltvolle,

<sup>\*)</sup> Für den deutschen Unterricht an unseren österr, Roalsch ich diesen Punct erörtert im Jahresberichte der Schottenf Roalschule 1852/53.

<sup>\*\*)</sup> Wilh. Humboldt güber die Verschiedenheit des menschlie baues,\* S. 417.

und veredelnde der Jugend zuführen, damit es ihr Eigentum werde. Schon der Stilbildung wegen macht die Lectüre den wesentlichsten Theil des deutschen Unterrichtes aus. «Las auf dich etwas rechten Eindruck machen, so wirst du schnell den rechten Ausdruck finden." Stilistische Lehrbücher, die fabelhasten Aufsatzlehren, Theorien über Poetik und Prosaik und dergl. haben noch niemand in den Besitz der Sprache gebracht. Die historische Grammatik, welche es mit dem Herkommen und dem Lebenslause der Wörter und Formen zu thun hat, ist eine positive Wissenschast, welche, im Obergymnasium mehr als in der Oberrealschule, die grammatische Kenntniss zu vermitteln hat; allein man wird zugeben müßen, das sie nicht eine praktische Disciplin ist zur Erlernung und Aneignung des Sprachinhaltes. Für diese sind die Literaturwerke die wichtigste Grundlage.

Bei dem Studium der Literatur sind im allgemeinen zwei Richtungen zu unterscheiden: die rein historische, und die asthetische. Die Schule hat es mehr mit der zweiten zu thun.

Die erste Richtung hat eine sprach-historische Seite (Grimm "Geschichte der deutschen Sprache"), eine mehr cultur-historische (Gervinus) und eine literar-historische (Wilh. Wackernagel, Koberstein, Gervinus, Vilmar). Wie es eine vergleichende Grammatik gibt, so ist auch eine vergleichende Literaturgeschichte möglich, welche die Kenntnis der Literaturen anderer Culturvölker voraussetzt.

Man scheint darüber einig zu sein, das die wirkliche Literaturgeschichte nicht in den Bereich der Mittelschulen gehört. Erst Geld, dann Taschen! Eine blosse Mustersammlung würde aber für das Obergymnasium oder die Oberrealschule nicht genügen. Die Hauptmomente aus der Literaturgeschichte können damit verbunden werden, und zwar so, dass das Literatur-Wissen als secundär erscheint.

Die andere Richtung des Literaturstudiums, die ästhetische Erläuterung und schulgerechte Behandlung der Literaturwerke betreffend, lehnt sich an die Schriften von: Lessing (Laokoon, Hamburg. Dramaturgie, über die Fabel); Herder (in den Abhandlungen); Goethe und Schiller (Briefe und Abhandlungen); A. W. Schlegel («Vorlesungen über dramat. Lit.»); Wilh. v. Humboldt («Hermann und Dorothea» u. a. in seinen gesam-

melten Werken); Rötscher ("dramatische Charaktere"); Rud. von Raumer ("der Unterricht im Deutschen", in der Geschichte der Pädagogik. Ill, 2.); G. Düntzer (Götz, Egmont, Tasso, Faust, erläutert und gewürdigt); R. H. Hiecke ("der deutsche Unterricht", "Macbeth"); H. Viehoff (Goethe's Gedichte, erläutert); M. W. Götzinger ("deutsche Dichter", erläutert); K. Hoffmeister ("Schiller's Leben und Geistesentwickelung"); H. Kurz (Handbuch der poetischen Nationalliteratur, 3. Thl.); Ed. Meyer ("Studien zu Goethe's Faust"); Th. Becker ("Hermann und Dorothea"); Th. Kriebitsch ("deutsche Dichtungen", erläutert), u. m. a.

Diess sind die Hauptwerke für das ästhetische Studium und die methodische Behandlung der poetischen und prosaischen Erzeugnisse unserer Classiker. Als Lehrer an Mittelschulen haben wir vorzugsweise diesen Zweig im Auge zu behalten. Nur müssen wir uns vor etwas hüten. In unseren Schuljahren ist es wol dem einen oder dem andern begegnet, dass er vor lauter Erläuterungen und Wortgrübeleien nicht zum freien Auffassen und zum Genusse der Dichterwerke kam. Der höhere Zweck wurde dadurch nicht erreicht. Manche (z. B. Viehoff und Götzinger) decken zu viel auf und schlagen vieles zu breit. Darüber geht der poetische Genuss sast gänzlich verloren. Philologische Kritik gehört auf die Universität, nicht in die Mittelschule. Dort lehnt sich die Kritik und Erläuterung der Sprachdenkmäler theils an die Grammatik, theils an die Literatur (J. und W. Grimm, Lachmann, Hahn, H. Hoffmann, Holtzmann und Müllenhoff).

Es fragt sich nun, was soll von Literatur-Wissen und von Ästhetik dem Obergymnasium und der Oberrealschule zusallen? Vielleicht ist die Frage leichter zu beantworten, wenn wir den dritten Theil der deutschen Sprachkunde überblickt haben.

III. Die Hilfswifsenschaften. Wir können auch hier zwei Gruppen unterscheiden, über deren Gesammtnamen ich in Verlegenbeit bin, weil hier alte und veraltete Überlieferungen und eine Fülle neuer Forschungen zusammentressen. Man braucht nur auf der einen Seite die Metrik, Poetik, Prosaik, Ästhetik, Rhetorik und Stilistik zu nennen, auf der andern die deutsche Mythologie, Sittenund deutsche Altertumskunde, um die unsichere Stellung anzudeuten.

Über die erste Gruppe sind seit Jahrhunderten ganze Bücher geschrieben, allein man bemüht sich vergebens, wissenschaftliche Haltpuncte zu erlangen. Die alte Poetik, Metrik und Rhetorik hat für uns fast nur ein antiquarisches Interesse. Es gibt auch im Gebiete der Gelehrsamkeit zähe Elemente, die sich von Jahrhundert zu Jahrhundert mumienhast fortschleppen, bis ein Theilchen nach dem andern sich ablöst und entweder als todtes Trumm daliegt oder sich mit etwas lebensfähigem verquickt. Eine Ästhetik als Wissenschaft ist noch nicht aufgebaut. Wir müßen Ästhetik, Ethik und Logik der Philosophie zuweisen, und uns hüten, die Findungen der Logiker und Ästhetiker als maßgebend für die Sprache und freie Kunst zu machen. Das reflectieren über Poesie und Kunst setzt gereifte Erfahrungen voraus, und wenn diese vorhanden sind, so bleibt es immer noch wahr, was Goethe sagt: "Die Schönheit bleibt ein für allemal unerklärlich; es ist ein schwimmendes, glanzendes Schattenbild, dessen Umris keine Definition faset." Wir sollten einmal den Muth haben, das schöne in Natur. Kunst und Poesie auf uns wirken zu lassen, ohne uns den Kopf zu zerbrechen, in welches gemachte Fach dieses und jenes einzureihen wäre. Mit den Fachwerkeleien der sogenannten Poetik ist für Geschmacksbildung wenig gewonnen. Wir müßen vor allem unser Augenmerk richten auf Gehalt und Stoff eines poetischen Ganzen, auf die Tonart der Behandlung, auf die Darstellung, auf die inneren Verhältnisse der Theile, auf Wollaut und Wolbewegung. Wir kamen nie zu Ende, wollten wir die Arten und Gattungen des Stils oder der Poesie aufzählen. Die Anordnung der Lesebücher nach solchen Theorien hat immer etwas missliches. Das richtige Princip für die Anordnung des Lesestoffes gibt entweder der Inhalt oder die Geschichte. Für die untere Mittelschule ist wohl mehr der Inhalt (das stoffliche), für die obere mehr die Geschichte zu berücksichtigen.

Mit den Abstractionen der "Poetik," "Stilistik," "Ästhetik" und "Rhetorik" kommen wir in der Schule auf keinen grünen Zweig. "Durch vernünsteln wird Poesie vertrieben, aber — sie mag das vernünstige lieben." Das Maß dieses "vernünstigen" zu bestimmen, kann indess nicht Aufgabe dieses Außatzes sein, nur das wollen wir andeuten, daß es uns förderlicher und fruchtbringender scheint, statt sogenannter Rhetorik die Jugend im guten

Vortrage (nicht bloßer "Declamation") zu üben, anstatt der sogenannten Stilistik den Stil praktisch zu bilden, in der Weise, wie es z. B. Amand Baumgarten in diesen Blättern erörtert, oder mit jenem Geiste, wie es Rochholz in seinen "deutschen Arbeitsentwürfen" angedeutet hat. Manches ist auch zu entnehmen aus Herling ("Lehrbuch der Stilistik"), aus den Schriften von Jost, aus Lehmann ("Goethe's Sprache und ihr Geist"). Ein Glied dieser Gruppe verdient besondere Beachtung, nämlich die deutsche Verskunst, die einer wißenschaftlichen Behandlung ebensofähig als bedürftig ist.

Was einer Sprache gerecht ist, kann nicht ohne weiteres auf die andere übertragen werden. Die antiken Sprachen sind quantitierend, die modernen vorwaltend accentuierend. Darauf hat schon 1814 Apel hingewiesen. Durch die zu tage gekommenen älteren deutschen Dichtungen werden wir in diesem Grundsatze bestärkt, und unser Sprachgefühl erhebt uns über jeden Zweisel. Von der antiken Metrik müßen wir allerdings Notiz nehmen, aber wir haben uns zu hüten, un sere Verskunst (vielleicht besser die Kunst oder Technik der Poesie) über den antiken Leisten zu schlagen. Unsere deutsche Verskunst besteht aus drei Elementen: einem musikalischen, einem grammatischen und einem literar-geschiehtlichen. Über jedes haben wir bereits Vorarbeiten, die eine umfafsende Behandlung dieser, auch für Mittelschulen wichtigen, Disciplin in Aussicht stellen. Versuche in musikalischer Hinsicht liegen vor von Apel und Timm. Der Verf. dieses Aufsatzes hat 1847 einen selbständigen Versuch veröffentlicht: "die deutsche Verskunst auf ihre musikalischen Grundlagen zurückgeführt." Minkwitz in seiner Verskunst geht nur dürstig auf das musikalische Princip ein; Minkwitz, Fr. W. Rückert u. a. können sich noch nicht losmachen vom herkömmlichen und legen noch ein zu großes Gewicht auf die fremden Masse Klopstock's und Platen's. sind die Schriften von Lachmann (über althochdeutsche Betonung und Verskunst 1882), Wilh. Wackernagel (Geschichte der deutschen Literatur etc.), Wilh. Grimm (zur Geschichte des Reims, 1852), Oskar Schade (Grundzüge der altd. Metrik im Weimarer Jahrbuche I.), Köhler (die Melodie der Sprache), M. Rieger (in der "Kudrun"), Simrock, Liliencron, Holtzmann u. a. ganz geeignet, unsere deutsche Verskunst zu emancipieren.

In der ersten Gruppe unserer Hilfswissenschaften bildet eine Verstunst, die sich auf den Charakter der deutschen Sprache und die Erzeugnisse unserer Poesie stützt, eine wirkliche Disciplin. Die zweite Gruppe bietet noch mehr. Zu dieser rechnen wir: deutsche Mythologie, deutsche Altertums- und Sittenkunde. Was die antike Philologie für die Sprachen, das geistige Leben und die Culturverhaltnisse des Altertums thut, das hat in shnlicher Weise die deutsche Philologie für die Sprache, Literatur und Cultur des deutschen Volkes zu thun. Diese Aufgabe hat auch gewissermaßen der deutsche Unterricht in Mittelschulen. Wenn auch die Rechtsaltertümer (J. Grimm) u. a. Culturzustände : Weinhold) der Schule nicht so nahe liegen, so wird doch das Obergymnasium und die Oberrealschule wenigstens das wichtigste aus der deutschen Mythologie und Altertumskunde (selbst aus der deutschen Kunstgeschichte) aufnehmen müßen. Wer die Masse von Materialien zur deutschen Mythologie überblickt, mag mit Recht an der Reife dieser Hilfswissenschaft zweiseln, allein seit J. Grimm, Wolf, Panzer und Simrock das wichtigste zurecht gelegt haben, dürsen wir nicht länger zögern, selbst unsere Jugend mit dem poelischen Glauben unseres eigenen Volkes bekannt zu machen. Die poetischen Erzeugnisse unserer neueren Dichter bieten dazu die schönsten Anknüsungspuncte. Jeder Gymnasiast hat etwas von griechischer und römischer Mythologie gehört; ist sie etwa für die erwachsene Jugend mehr geeignet? — Die beispiellos rege Thäügkeit auf dem Felde der deutschen Mythologie, die nicht verfehlt hat, auf die Behandlung der antiken einen Einflus zu üben, wie die deutsche Philologie auf die antike, ferner die Eröffnung der indischen Sagenschätze berechtigen uns zu der Hoffnung auf eine vergleichende Mythologie, die allerdings außer dem Bereiche der Schule liegt. Wir müßen vor allem trachten, daß eine tüchige Kenntnifs unserer neuhochdeutschen und mittelhochdeutschen Sprache und Poesie, eine hinreichende Bekanntschaft mit deutscher Verskunst, mit deutscher Mythologie, Sitten- und Altertumskunde deutschen Unterrichte an den Obergymnasien und Oberrealschulen erzielt werde. Der deutsche Unterricht hat manches aufwas der Geschichtsunterricht in der Regel nicht bericksichtigt. Vereinbarungen zwischen dem Sprachlehrer und dem Geschichtelehrer sind darum sehr zu wünschen.

Es scheint nothwendig, dass über Einrichtung und Umsareines geeigneten Lehrmittels, welches die Poesie und Prosa, de de Verskunst, Mythologie und Literaturgeschichte in sich schließer, sachkundige Schulkenner sich aussprechen. Der Standpunct der Gymnasien ist natürlich ein anderer, als derjenige der Realschulen. Wir Lehrer an Oberrealschulen müßen z. B. darauf verzichten, die mhd. Dichter in der Ursprache vorzuführen; das Obergymnasium wird strenger die historische Richtung versolgen; die Oberrealschule wird mehr als das Gymnasium die modernen Literaturen berücksichtigen müßen, u. s. w. \*).

Wir haben das große Feld des deutschen Unterrichtes nur flüchtig überblickt. Vielleicht ist es mir vergönnt, einzelne Theile in der Folge einlässlicher zu besprechen.

Wien.

Theodor Vernaleken.

Über eine zweckmässige Modification des Wheatstone'schen Schwingungsapparates.

Seitdem Foucault durch seinen berühmten Pendelversuch die Aufmerksamkeit der Gelehrten und Laien auf ein Capitel der Physik lenkte, das man seit langem als völlig abgethan zu betrachten gewohnt war, sind verschiedene Apparate ersonnen worden, welche das interessante Phänomen auch unabhängig von der wirklichen Axendrehung der Erde veranschaulichen sollten. Keiner dürste sich aber durch Einfachheit und Verständlichkeit mehr empsehlen, als ein Apparat, der kürzlich im k. k. physikalischen Institute ausgeführt wurde und der auch von dem am schwächsten dotiertem Gymnasium beigeschafft werden kann. Es ist ein Holzring von etwa 3 Fuss Durchmesser, der durch eine Klemmschraube in einer Nuth sestgehalten wird und beim Lüsten der Schraube aus dieser herausgehoben oder in ihr verschoben werden kann. Die Nuth ist an einer Axe besetigt, welche in der Unterlage des Apparates sich dreht und einen Zeiger trägt, der auf einem Horizontalkreise,

<sup>\*)</sup> Für das Bedürsnis unserer österr. Oberrealschulen gedenkt der Vers. ein "Literaturbuch" herauszugeben; der I. Theil ist bei Braumüller in Wien bereits erschienen, der II. wird gegen Ostern ausgegeben werden.

welcher in einzelne Grade getheilt ist, die Größe der Umdrehung um diese Axe anzeigt. Die innere Seite des Holzringes ist in 4 Quadranten getheilt, und einer dieser Quadranten in Bogen von 15° m 15°; zwischen dem Nullpunct und 180° ist eine messingene Drahtspirale gespannt, deren Durchmeßer bei unserem Apparate elwa ½ Zoll beträgt; es ist nicht rathsam, die Spirale dünn zu nehmen, da die Kettenlinie, die sie vermöge ihres eigenen Gewichtes macht, die Erscheinungen, zu deren Darstellung sie dienen soll, beeinträchtigen würde, und eine feinere Drahtwindung, der stärkeren Spannung wegen, bald an Federkraft verlieren muß. Die Experimente, zu deren Herstellung unser Apparat dient, sind im wesentlichen folgende:

Man verschiebt den Ring in der Nuth, bis der Nullpunct mit einem Horizontalstriche auf der Nuth zusammenfällt. Nun fasse man die Spirale (die jetzt vertical steht) und ziehe sie senkrecht gegen die Ebene des Ringes heraus und lasse sie losschnellen. Sie geräth in lebhaste Vibrationen und die Ebene dieser bleibt unverändert, während die Nuth (und somit auch der in derselben sestgeklemmte Ring) um die in der Unterlage befindliche Axe gedreht wird. Es ist der Fall, wo ein Pendel am Pol schwingt: bei der Umdrehung der Erde bleibt die Schwingungsebene des Pendels unverrückt, und ein Beobachter am Pol würde dasselbe Phinomen wahrnehmen, das sich einem in dem Ringe besindlichen and mit demselben rotierenden Zuschauer darbieten muß; die Saite scheint ihre Schwingungsebene zu ändern, und zwar geht die Bewegung derselben in der der wirklichen Rotationsrichtung des Ringes entgegengesetzten Richtung vor sich, sowie sich am Pol die Pendelebene von Ost nach West zu drehen scheint.

Nun wird der Ring in der Nuth auf 90° eingestellt; die Saile steht wagrecht. Läst man sie jetzt vibrieren, indem man sie wieder senkrecht gegen die Ebene des Ringes herauszieht, und dreht die Nuth um den Azimuthalkreis in der Unterlage, so wird in der relativen Lage der Oscillationsebene nichts geändert: sie bleibt immersort senkrecht auf der Ebene des Ringes. Es ist das am Äquator in der Ebene des Äquators schwingende Pendel.

Stellte man dagegen den Ring in einer zwischen 0° und 90° fallenden Lage ein, so daß die Saite schief zu stehen kommt, so wird die Bracheinung eine verwickeltere. Die Schwingungsebend

wird bei der Drehung der Nuth um den Azimuthalkreis allmählich verschiedene Lagen gegen die Ringebene einnehmen, doch wird ihre Neigung nicht in demselben Verhältnisse wachsen wie jene Drehung. So wird man, wenn der Ring auf 15° eingestellt und die Spirale in Schwingungen senkrecht gegen die Ebene des Ringes versetzt ist, die Nuth um 93° drehen müßen, um die Schwingungsebene in die Ringebene zu bringen; bei 30° um 104°, bei 45° um 127°, bei 60° um 180°, bei 75° um 348° u. s. f. Die Neigung der Spirale entspricht hier der Neigung des ruhenden Pendels gegen die Erdaxe, oder der Polardistanz des Orts der Beobachtung, während am Pol die Schwingungsebene genau in 6 Stunden senkrecht gegen die ursprüngliche Lage zu kommen scheint, wird diess unter 75° nördl. oder südl. Breite (= 15° Poldistanz) erst in 6.21 Stunden, unter 60° Breite (30° Poldistanz) in 6.93 Stunden, unter 45° in 8.48, unter 30° Breite in 12, unter 15° Breite in 23.18 Stunden geschehen. Man braucht daher, um diese Zeit für irgend einen Ort zu erfahren, nur in unserem Apparate die Saite auf die Poldistanz desselben einzustellen und den Azimuthwinkel, in welchem die Schwingungsebene in die Ringebene fällt, durch 15 zu dividieren, so erhält man die gesuchte Zeit in Stunden.

Die Theorie des Phänomens aus den Eigenschaften der elastischen Saiten abzuleiten, wäre für den Gymnasialgebrauch unnütz. Dagegen ist die Ableitung der empirischen Formel ebenso einfach als lehrreich, indem sie Gelegenheit bietet, den Satz der Zerlegung der Winkelgeschwindigkeiten zur Anschauung zu bringen. Es ist bekannt (s. Ettingshausen's Physik, III. Aufl. Wien,

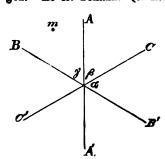

1850), dass die Bewegung um eine Axe in die um zwei andere um beliebige Winkel gegen einander geneigte Axen zerlegt werden kann, und zwar nach dem Satze des Parallelogrammes der Kräfte. Ist m irgend ein mit den 3 Axen AA', BB', CC' unveränderlich verbundener Punct, und wird das ganze System erst um

die Axe AA' allein, etwa um den Bogen a gedreht, so wird se eine solche Lage erhalten, dass er durch Drehung des Systems um

Über den Wheatstone'schen Schwingungsapparat, von J. Grailich. 221

**BB'** und CC' nur dann in seine frühere Lage zurückgebracht wird, wenn sich die Drehungen um die genannten 3 Axen wie sin  $\alpha$ : sin  $\beta$ : sin  $\gamma$  verhalten. Die Drehung der Schwingungsebene läßt sich nun nach diesem Satze ermitteln. Denken wir uns die Drehung der Ringebene um die verticale Nuthaxe in zwei Drehungen um die Spirale selbst und um eine in der Ebene des Ringes senkrecht auf der Spirale stehende Axe zerlegt. Die zweite dieser Drehungen wird (nach dem zweiten Falle oben) die Schwingungsebene nicht afficieren, wogegen die erste (entsprechend dem ersten Falle oben) genau den Betrag der scheinbaren Neigung der Schwingungsebene gegen ihre ursprüngliche Lage liefert. Nennen wir die Azimuthaldrehung  $\alpha$ , die entsprechende Drehung um die Spirale  $\alpha$ , die um die dritte Axe  $\alpha$ ; nennen wir ferner die Poldistanz der Saite  $\alpha$ , so ist, da in unserem Falle  $\alpha$  auf  $\alpha$ 0 senkrecht steht, also  $\alpha$ 0 +  $\alpha$ 1 =  $\alpha$ 2 = 90° ist

 $a:b:c=1:\cos\gamma:\sin\gamma$ ,

woraus  $b = a \cos \gamma$ . Nach dieser Formel kann man nun für jede Poldistanz den Azimuthwinkel rechnen, für welchen die Oscillationsebene in die Ringebene fällt, indem man, wenn man wie in unserem Falle die Saite ursprünglich senkrecht gegen die Ringebene oscillieren ließ,  $b = 90^{\circ}$  setzt. Ist die ursprüngliche Schwingungsebene um einen beliebigen Winkel  $\varphi$  gegen die Ringebene geneigt, und dreht man den Ring gegen die Oscillationsebene hin oder von derselben weg, so muß  $b = \varphi$  oder  $= 180 - \varphi$  gesetzt werden, damit die Oscillationsebene mit der Ringebene coincidiere.

Wien. Jos. Grailich.

## Zweite Abtheilung.

## · Literarische Anzeigen.

Xenophons Cyropādie, erklärt von F. K. Hertlein. Erstes t zweites Bändchen. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 18 214 u. 222 S. 8. — 1 Rtblr.

Wie der Hr. Vers. in dem kurzen Vorworte berichtet, hat es n in dem ursprünglichen Plane der Herren Haupt und Sauppe gele Xenophons Cyropädie in die unter ihrer Leitung erscheinende Samm griechischer und lateinischer Schriftsteller aufzunehmen; doch sind später durch mehrsach geäusserten Wunsch dazu bestimmt worden. auch das Buch Scipio der Africaner, der es boch schätzte, mit am Augen gelesen, als unsere Gymnasiasten, so ist es doch für diese keineswegs unangemessene Lecture, obgleich man zugestehen muss, die Anabasis aus mehr als einem Grunde eine größere Berücksichtig in der Schule verdient. Die Cyropädie empfiehlt sich, wie die Anabi durch die Trefflichkeit der Sprache; sie enthält außer der durch ganze herrschenden Lebendigkeit der Darstellung nicht wenige höchst ziehende Abschnitte und ein gut Stück Xenophontischer Lebensweis wovon der reisere Schüler gar manchen Zug zu würdigen im stande Mag man auch darüber verschiedener Meinung sein, ob man das Buch die Schule selbst zu bestimmen oder der Privatlectüre zuzuweisen h so ist es doch eine Thatsache, dass es an manchen Gymnasien Deutschl gelesen wird. Es fehlt nicht an Schulausgaben der Cyropädie, und ei baben bewährte Kenner des Xenophon zu Versassern; aber eine Ver chung derselben mit dem unserer Sammlung zu grunde liegenden und allen Seiten beifällig aufgenommenen Programm zeigt, dass keine die derungen desselben in allen wesentlichen Puncten erfüllt. neueste von Jacobitz (Leipzig 1843), deren Commentar deutsch schrieben ist und die überhaupt am meisten populäre Haltung hat, fernt sich dadurch von dem Haupt-Sauppe'schen Programm, dass si der Regel grammatische Dinge mit Verweisungen auf Grammatiken

thut und fast ausschliefslich die sprachliche Seite des Textes berücksichtigt.

Die neue Bearbeitung der Cyropädie für die genannte Sammlung hat Hr. Hertlein geliesert, von dem in ebenderselben bereits im Jahre 1849 die Anabasis erschieuen ist. Die Grundsätze in Erklärung und Krick sind im allgemeinen die nämlichen geblieben; doch mußte hier der sommentar den Bedürfnissen einer höheren Bildungsstuse angepasst werden. Ilr. H. hat sich offenbar seiner Ausgabe mit vieler Liebe zur Sache unterzogen und mit Fleise die vorhandenen Vorarbeiten benutzt, woraus er zunächst durch den Zweck und die Grenzen der Ausgabe angewiesen war. Doch ist er auch darauf bedacht gewesen, durch eigene Forschung die Kritik und Erklärung des Textes zu fördern. Mit Recht hebt er in dem Vorworte die Leistungen des sorgfältigen Bornemann hervor, der sich unter allen Auslegern durch seine widerholten Ausgaben und sonstigen Schriften die größten Vordienste um die Cyropädie erworben hat. In der Wahl des für die Schule nöthigen und nützlichen war Jacobitzein guter Führer.

In der Einleitung (S. 6-16) werden zuerst die Ansichten der Alten über den Gesichtspunct angeführt, von dem aus die Cyropädie aufzusalsen sei, und nach diesen das Buch als didaktischer Roman bezeichnet, der auf historischer Grundlage ruhe und in welchem Sokratische Wahrheiten und gewisse Lieblingsideen des Schriftstellers in ein geschichtliches Geand eingekleidet seien. Diess wird dann genauer nachgewiesen an den 客 riechischen, insbesondere spartanischen Sitten und Einrichtungen, die sich 🌬 i den Persern der Cyropädie widerfinden; es werden hervorgehoben der angel an bestimmten Namen und die geographischen und historischen Trichtigkeiten. Als Sokratiker der absoluten Volksherrschaft in Athen ≥ bold wandte sich Xenophon den spartanischen Institutionen mit Vorliebe ≥u und nachdem er Gelegenheit gefunden hatte, den jüngeren Cyrus zu ewundern und das persische Reich und seine Bewohner kennen zu leren, gestalteten sich alle diese Erfahrungen mit seinen Sokratischen Anschauungen zu einem Gesammtbilde, in welchem er, im Gegensatze zur Philosophischen Construction des Staates bei Plato, eine bestimmte geschichtliche Person, den älteren Cyrus, seine eigenen politischen und militärischen Ideen an einem bestehenden Staate durchführen liefs. Eine solche Schrift hatte, wie der Hr. Verf. weiter bemerkt, den Reiz der Neubeit; sie zeichnet sich aber auch durch andere vortreffliche Eigenschasten aus. Die Charaktere sind fast lauter einnehmende Gestalten, sehen sich der ebendeshalb zu sehr ähnlich und entbehren der Mannigsaltigkeit. Der Epilog oder das letzte Capitel des achten Buches steht nicht im Widerspruche mit der ganzen übrigen Schrift; er ist vielmehr eine fast nothwendige Ergänung zu dem vorher entworfenen Bilde. Wenn also der Schluss des Werkes etat ist, wie Bornemann gegen David Schulz gründlich dargethan hat, \* beweisen einzelne in demselben erwähnte Thatsachen, dass die Cyro-Mile nicht vor Ol. 104, 3 vollendet sein kann; viel später aber auch

nicht, da Xenophon nicht gar lange mehr gelebt hat. Als Anhang wird eine Übersicht der Eintheilung des persischen Heeres gegeben, wie sie sich Xenophon gedacht zu haben scheine.

Diefs der Inhalt der Einleitung, die zum Verständnisse des ganzen wie des einzelnen wesentlich beitragen wird.

Der Text schliesst sich größtentheils an den Dindor schen an, der in der Teubner'schen Sammlung eine weite Verbreitung auf den Gymnasien gefunden hat und neben dem daher die Ausgabe des Hrn. H. ohne erhebliche Unbequemlichkeiten wird gebraucht werden können. Doch ist der Hr. Verf. seinen eigenen Ansichten und zwar meist consequent in der Interpunction gefolgt, indem er häufiger interpungiert als Dindorf und z. B. vor Relativen und Conjunctionen ein Komma zu setzen pflegt. Ferner weichen beide Ausgaben in einigen den Dialekt betreffenden Puncten von einander ab; z. B. hält sich Hr. H. in der zweiten Person singul. praes. und fut. pass. und med. an die Endung  $-\eta$  und selzt  $-\varepsilon$  nur bei den allgemein geltenden Ausnahmen und an den wenigen übrigen Stellen, wo es doch wenigstens eine handschriftliche Gewähr für sich hat. Dindorf pflegt auch gegen die Handschristen - zu schreiben. Muss sich auch nach dem, was Kühner im zweiten Excurs zu Memorab. S. 484 ff. zusammengestellt hat (denn Heiland ist in den bisher erschienenen Untersuchungen über den Dialekt des Xenophon noch nicht darauf eingegangen), das besonnene Urtheil auf die Seite des Hrn H. neigen, so ist doch klar, dass sich über den streitigen Punct erst nach widerholter sorgfältiger Vergleichung der Handschriften des Xenophon wird mit größerer Sicherheit urtheilen lassen. Östers befürwortet Hr. H. Dindorf's Verbesserungsvorschläge; doch befreundet er sich, wie Ref. glaubt und unten an einigen Beispielen zeigen wird, im allgemeinen zu leicht mit Conjecturen. Wo er sonst seinen Führer verläfst, trifft er meist mit Bornemann zusammen, und er scheint dem Ref. größtentheils sich für das bessere entschieden zu haben. Von den Fällen, in denen die aufgenommene Lesart auf Bedenken stöfst, sollen ebenfalls einige unten besprochen werden.

Große Sorgfalt hat Hr. H. der Sprache des Xenophon zugewendet und es ist fast alles mit einer Anmerkung bedacht worden, was Schwierigkeiten zu bereiten geeignet ist; ebenso sehlt es nicht an Winken über die Dinge, welche der Schüler sich immer wider in's Gedächtnis zurück rusen muße. Das wenige, was Res. vermisst, kommt kaum in Anschlag, z. B. I, 3, 7 eine Bemerkung über den Indicativ ἐποίει, der sich recht gut aus der Stelle, welche der Satz in der Erzählung einnimmt, erklären läst. Der Eintritt der directen Rede ist hier älteren Herausgebern ebenso anstößig gewesen, wie den neueren des Cäsar in der Stelle bell. civ. 1, 7, 5. Vgl. diese Zischrst. Jahrg. 1854, Hst. X, S. 754. — Die Worte ἐν σώματι ὅσοι — αὐτοῖς I, 4, 3 sind leer ausgegangen; wenigstens konnte der Schüler durch ein par Fragen zu dem richtigen Verständnisse hingeleitet und auf das sonst aussallende ausmerksam gemacht werden. I, 6, 22 wird der Schüler leicht die eigentümliche Stellung von τὲ und

de damit zusammenhängende Veränderung der Construction übersehen.

11, 3, 50 war er zu warnen vor der Ergänzung von ποιήσειεν ἄν bei
den Worten οὐδὶ μήν κτλ., wobei zugleich die steigende Bestimmtheit
der Behauptung bemerklich geworden wäre. Und so anderes.

13

Dagegen möchte Ref. eine ziemliche Anzahl Anmerkungen gestrichen viken, die das Verständnis allzusehr erleichtern oder sich über grammalische Dinge verbreiten, die dem Schüler längst bekannt sind. Hr. H. hat dabei die von ihm selbst in der Vorrede ausgesprochene Ansicht, daß die Tropadie eine Lecture für die oberen Classen sei, nicht streng genug lesigehalten. Höchstens waren an manchen Stellen Fragen, deren sich Hr. H. im allgemeinen nicht gar häufig bedient, und diese besonders im Interesse der Privatlecture aufzuwerfen. So darf man wol die fehlerlose Vervollständigung der Worte οδων δή είκος I, 2, 6 erwarten. Zu I, 2, 8 beisst es «άφωσιν: αύτούς». 1, 2, 11 zu den Worten καλ όφον δέ τούτο έχουσιν ο, τι - «όφον ist Prädicat». Warum nicht eine Frage, die den Schüler nach einem gewissen Anzeichen unsehlbar das richtige ûnden liefse? Ι, 2, 14 «ἔξω τῆς ἐαυτῶν: γῆς». Ι, 3, 4 «πράγματα: Mühe, wie sehr häusig". I, 3, 10 anal pala: gar sehr". Die ersorderliche Ergänzung zu öre I, 3, 15 ergibt sich aus dem vorhergehenden öre Fire βούλοιτο und διά τί von selbst; ebenso ist I, 4, 5 die Verbindung τουν τοις ηλιξι unschwer aufzusinden. Ι, 4, 9 «τελευτών: endlich» u. s. w. Mit diesen Anmerkungen stimmt es nicht recht, wenn 1, 2, 2 ohne nähere Erklärung des Wortes eine Leseart aus einer aDittographie" hergeleitet wird oder wenn, was mehrmals geschicht, die Stellen griechischer Grammatiker und Lexikographen und zwar zum theile bei den einfachsten Dingen abgedruckt werden. Die Redaction hat die lateinische Sprache tos den Anmerkungen verbannt; warum soll stellenweise die griechische Anwendung finden? Wozu braucht der Schüler zu wissen, dass schon Briechische Gelehrte, bei deren ihm unbekannten Namen er sich nicht einnal etwas rechtes denkt, den besondern Gebrauch eines Wortes bei Xeno-Phon bemerkt haben? Hat er nicht serner ein Lexikon? Aus diesem 🐃 ird er z. B. ohne schwanken die für l, 4, 25 passende Bedeutung von executive auswählen. Anderwärts war eine deutsche Note am platze; lenn wozu dem Schüler zu l, 6, 1 auf griechisch sagen, dass der Hestia Zuersi geoplert zu werden pflegte, oder I, 2, 8, das κώθων ein spartavisches einhenkeliges Trinkgeschirr gewesen sei?

Die große Anzahl von Parallelstellen beweist allein schon, wie ernst es fir. H. mit den Vorarbeiten zur Ausgabe genommen hat. Sie sind meist dem Kenophon selbst oder wenigstens älteren Auctoren entlehnt; dech bietet des Hrn. Vers. Belesenheit in den späteren auch aus diesen uweilen schätzbare Belege. Indessen dürste er wol manchmal das Gebot der Redaction, jede Anhäusung von Parallelstellen zu vermeiden, überweiten haben; denn auf S. 24 und 90 stehen z. B. über 30 Citate und für die passive Bedeutung von καταλύσομαι, an die es genügte einsach meinsern, werden 9 Parallelstellen zu 1, 6, 9 angeführt. Fachmännern

Littschrift für d. fistetr- Gymn- 1885, Hft. III,

17

wird manches hiervon recht erwünscht sein; bei dem Schüler kann das Übermaß zur Vernachläßigung der Nachweisungen überhaupt führen.

Einen wesentlichen Vorzug vor manchen früheren Schulausgaben gibt der vorliegenden die sachliche Seite des Commentars. Für diese werden Quellen wie neuere Hilfsmittel sorgfältig benutzt und der Hr. Verf. läfst es sich besonders angelegen sein, das den Persern eigentümliche von griechischem zu sondern und in dem letzteren wider das spartanische bemerkbar zu machen.

- Ref. erlaubt sich nun noch einige Bemerkungen üher einige Puncte der Kritik und Erklärung, und wird von denjenigen Stellen der ersteren Partie, an denen Hr. H. selbst nichts sagt, nur solche auswählen, wo derselbe von Dindorf abgewichen ist und so durch einen positiven Schritt eine eigene Ansicht beurkundet hat. Zwar spricht er in der Vorrede die Absicht aus, die an Dindorf's Text vorgenommenen Änderungen bei einer anderen Gelegenheit zu begründen; doch glaubt Ref. keine Unzukömmlichkeit zu begehen, wenn er mit dieser Anzeige auch einige Einwendungen gegen den Text verbindet. Und wenn in den folgenden Bemerkungen nur Zweisel und Bedenken sich kundgeben, so darf wol nicht erst ausdrücklich versichert werden, dass dadurch die Zustimmung für andere Stellen, an denen zwischen den auseinandergehenden Meinungen zu entscheiden war oder die Vorgänger ein leeres Feld gelassen hatten, nicht ausgeschlossen wird.
- I, 1, 4 will Hr. H. nach dem Vorschlage des Stephanus im Widerspruche mit allen übrigen Herausgebern πατοίους άοχάς in πατοφάς ά. ändern. Es ist bekannt, wie viel Noth das Schwanken der Handschriften zwischen beiden Adjectiven an manchen Stellen der Texteskritik schon gemacht hat. Die Schwierigkeit und Unsicherheit wird noch steigen, wenn man immer wider mit Hinblick auf einen Ammonius oder Thomas Magister auch die diplomatisch sicheren Stellen ohne zwingende Nothwendigkeit zu ändern wagt und nicht vielmehr erst mit Beachtung des übereinstimmenden Zeugnisses der Handschriften den Gebrauch der Auctoren zu constatieren sucht.
- I, 2, 7 bat Hr. H. ebenfalls gegen die bisherige Ansicht κολάζονται statt κολάζονται, doch hier nach einigen Handschristen geschrieben, unter denen die Wolsenbütteler nicht ist. Stallbaum zu Plat. Protag. 324 C empsiehlt das Medium sreilich auch, obgleich es, abgesehen vom Futurum, sonst bei Xenophon sich nicht mit Sicherheit nachweisen läst. Aber schon Bornemann bemerkt, dass es hier unter dem Einfluse des vorhergehenden τιμωροῦνται entstanden zu sein scheine. Allerdings passte die sonst sich von selbst darbietende Bedeutung «Jemanden für das von ihm erlittene Unrecht bestrasen" wenigstens Anab. II, 5, 13, wo Hr. H. gegen die Handschristen dem Xenophon das Medium ebensalls ausgenöthigt hat; aber hier, wo von Bestrasung der gegen eine Partei grundlos erhobenen Anklage die Rede ist, eignet sie sich nicht für die bestellten Vorsteher als Richter. Auch solgt sogleich in einem durchaus ähnlichen Falle das

Activum. Übrigens bedarf die Behauptung, dass bei Plato das Medium cöster" sich sinde, wol einer Beschränkung. Auch sei hier gelegentlich bemerkt, dass die Stelle Aristot. hist. animal. VI, 18 nach des Budaeus Vorgange commentar. Ithgu. graec. p 763 der Pariser Ausgabe vom J. 1548 von Stallbaum a. a. O. und in den Lexicis, auch in der neuen Bearbeitung des Thesaurus des Stephanus, noch immer unbedenklich für das Medium angesührt wird, obgleich Bekker das Activum geschrieben hat.

An derselben Stelle liest man, Poppo ausgenommen, nach Schneider's Vorgange: Επεσθαι δε δοκεί μάλιστα τη άγαριστία και ή άναισγυντία. και γάρ αθτη μεγίστη δοκεί είναι έπι πάντα τὰ αίσχρά ήγεμών und Hr. H. erklärt die letzten Worte gund überhaupt alles schändliche (nämsich ξπεσθαι δοκεί τη άχαριστία), denn diese (ή άναισχυντία) führt zu demselben". Allein diese Erklärung lässt wol weder der Wortlaut noch der Sinn der Stelle zu. Wyttenbach und Bornemann nahmen an der handschriftlichen Lesart Anstols; jener wollte Επεσθαι γάρ und καὶ αὖτη δέ, dieser empfiehlt die Auslassung von αὖτη. Es ist schwerlich ein Grund zu einer Änderung vorhanden, nur muß man nach Handschristen καί vor ή άναισχυντία wider streichen. Xenophon sagt vorher, dass man bei den Persern die Undankbarkeit bei Kindern bestrafe, weil man meine, dass die undankbaren ihre Pflicht auch gegen die Götter, Eltern, das Vaterland und die Freunde vernachlässigen würden (αν - άμελως έχειν). Die letzten Worte beziehen sich auf das spätere Alter, das man schon bei jener Bestrafung der Knaben im Auge hat, und auslag Ezew bezeichnet ebenfalls die Undankbarkeit, wie Memorab. II, 2, 14 άμελείν und παραμελείν. Nun fährt Xenophon, um die Strafwürdigkeit der Undankbarkeit bei Kindern weiter zu beweisen, mit der Behauptung fort, dass in ihrem Gesolge (ἐπεσθαι zu Ansang des Satzes betont) die Unverschämtheit zu sein pslege, und zwar diese ganz besonders (μάλιστα). Diess ist die erste und einzige Folge der Undankbarkeit und daher vor αναισχυντία das καί zu streichen. Endlich gibt Xenophon den Grund an, weshalb besonders die Unverschämtheit im Gefolge der Undankbarkeit sei; diese nämlich (aurn bezieht sich also auf αναισχυντία) sei immer die mächtigste Ansührerin (μεγίστη ist nicht zu übersehen und entspricht dem μάλιστα) da, wo es gelte schlechtes zu verüben (ἐπὶ πάντα τὰ αίσχοά). So scheinen sich die Schwierigkeiten der Stelle am leichtesten zu heben.

I, 2, 12 ergänzt Hr. H. nach Buttmann ταύτην zu ἐπαινοῦσιν, gesteht jedoch zu, dass ἐπαινοῦσιν mit τιμῶσιν dasselbe Object haben könne. Ref. entscheidet sich mit Bornemann für letztere Ansicht. Denn von Bemühungen der Phylen um die Knaben und Epheben ist bisher nicht die Rede gewesen, wol aber von denen der Vorsteher beider Altersclassen, und der Ton des Hauptsatzes, in welchem das allgemeine Subject of ποιλίται auch die Mitglieder der durch die junge Mannschaft beim Wettkampse ausgezeichneten Phyle einschließt, ruht auf dem οὐ μόνον — ἀλλὰ καί. Wäre der Sinn der Worte, wie ihn Hr. H. angibt, so hätte Xenophon

ohne die Hinzusügung von ταύτην undeutlich geschrieben, da mai dem vorhergehenden eine solche Bemerkung ohne weiteres nicht er Dass er aber auch das Demonstrativum nicht einmal in Gedanken ş beweist, wie Bornemann (1828) richtig bemerkt, das solgende τὸν ἄς αὐτῶν, das sich zwar nicht genau der Construction, aber ganz p dem Sinne nach an den Relativsatz anschließt.

I, 2, 13 läst Hr. H. nach zoovov die von Dindorf eingekla ten Worte έπ τῶν ἐφήβων ganz weg. Durch Handschriften sind a länglich gesichert. Dass sie keine Interpolation sind, dasur zeu, Wortlaut selbst; denn man wurde aus dem unmittelbar vorhergel els τους τελείους ανδρας nicht έκ των έφήβων, sondern els τοι δρας ergänzt haben. Und Xenophon kann, nachdem bereits έξές: είς τοὺς τελείους ἄνδρας gesagt ist, nicht gut das bloise έξέλδα setzt haben, da jetzt, wenn einmal ein Verbum allein stehen soll, Dogs das am nächsten liegende ist. Vgl. I, 5, 1. Man hielt den für überflüssig und liess ibn darum aus. Dass aber solche Fälle bei phon nichts vereinzeltes sind, weiß jedermann, und in des That 1 bei demselben Übergange durchaus ebenso §. 9: είς τοὺς ἐφήβους χονται — ἀφ' οδ αν έκ παίδων έξέλθωσι; nur stehen dort wenige dazwischen und dieser Umstand hat wahrscheinlich an der Stelle die geschästiger Nachbesserer sern gehalten. - Man dars den Handsel in denen an unserer Stelle ἐκ τῶν ἐφήβων ſehlt, bei Auslassunger unbedingt trauen, wie aus folgenden Beispielen erhellen wird. S. nur von der Jagd die Rede und von ihrem Nutzen, und der Begri selben fast bis zum Anschlusse der folgenden Worte Subject: zu φυγήν δε πολλάκις ανάγκη θήγεσθαι έν τη θήρα, όταν τι τών μων θηρίων ανθιστήται. Hier lassen jene Handschristen έν τή ebenfalls aus und mit ihnen Dindorf, Bornemann 1829 und Hertlein, Poppo mit Einklammerung vorangegangen ist; Schneider, Born 1838-40 und 1840 haben die Worte beibehalten. Der gleiche I I, 6, 19 έλπίδας άγαθάς έμποιείν άνθοώποις, wo Hr. H. mit fas neueren Herausgebern αγαθάς (vgl. Demosth. cor. §. 97), und L wo er vor είης das zweite αν mit Poppo und Bornemann 183 (1828 lässt es ganz aus) eingeklammert hat, während Schneider, E Bornemann 1840 und Jacobitz es unangetastet lassen. An allen dre len hat die Annahme willkürlicher Zusätze keine Wahrscheinlichk sich; eher konnten Abschreiber sich veranlasst sühlen, das scheinbar flüssige zu streichen.

I, 2, 13 schreibt Hr. H. mit Schneider gegen Guelf. Altori Beisk. und das Zeugnis des Stobäus διάγονσιν ώδε statt ώδε διά In der ähnlichen Stelle §. 9 hieß es freilich so; aber dort ist au Tonverhältnis ein anderes, indem die Angabe des Zeitraums erst im sten Satze folgt. — I, 3, 2 hat Hr. H. lóν hinter φιλόστοργος eingeführt, obgleich es in einigen alten Ausgaben und Guelf. Altori und in den übrigen alten Ausgaben und Handschriften die Stelle we

Die Statthastigkeit der Auslassung von lov nach ola  $\delta\eta$  ist ja an sich unzweiselhaft. - 1, 3, 7 steht bei Hrn. H., wie einst der in der Kritik weuiz ängstliche Schneider geändert hat, ταθτα vor έποίει statt τοιαθτα, trotz der ausdrücklichen Bemerkung Bornemann's: sed ταῦτα vides nulla scriptorum editorumque librorum auctoritate niti. Die Erklärung gibt derselbe in der Ausgabe von 1840. - I, 3, 14 findet man ebenfalls bei Hrn. H. die Schueider'sche Lesart ὅταν statt ὁπόταν vor ἀπίης. An dersetben Stelle ist gleichfalls nach Schneider die Conjectur des Stephanus οποίαν αν βούλη όδον aufgenommen für das handschriftliche όποίαν βούλει όδον, wofür der Fehler des Allorf. όπου αν wol nicht weniger beweisend ist, als für jene Conjectur. Cyrus hat ja schon (. 4 die persische Sitte und mit dieser den Weg, der ihm selbst beliebt, angegeben. Daber ist dieser Relativsatz den vorhergehenden nicht gleichzustellen. -1, 3, 15 in den Worten καὶ τοῦτο, εν ἴσθι, ώ μῆτερ, ἔφη, ὅτι ἐμὲ πάνυ ανια ist nach des Hrn. Verf. Ansicht εὐ ἴσθι ὅτι ohne Einflus auf die Construction eingeschoben, also blosse Formel. Das scheint aber wegen der Trennung nicht gut möglich. - I, 6, 2 gibt Hr. II. mit Bornemann 1828 und Jacobitz Poppo's Conjectur έτερα λέγοντες παρά τα παρά των Θεών σημαινόμενα statt έτερα λέγοντες ή τα παρά των u. s. w. Aber worauf stützt sich dieselbe? Daraus dass Guelf, von erster Hand n nicht that und dass es in Par. A. B. und Vat. ganz sehlt, solgt doch zu gunsten joner Vermuthung nichts. Und wenn in Brem. λέγοντες παρά τὰ τῶν - steht, so zeigt das nur, wie jemand, der  $\tilde{\eta}$  ebenfalls nicht vorfand und τών θεών von dem substantivischen τὰ σημαινόμενα abhängig sein liefs, sich zu helfen gesucht hat. Somit schwindet für Poppo's Conjectur alle Crundlage und wir halten mit ihr zugleich den üblen Klang fern.

III, 3, 65 zu den Worten ένθα δή και ίππων διωγμός. ήν και ανδρών και φόνος έξ άμφοτέρων erklärt sich Hr. H. für die Weiske'sche Aussisung, nach welcher διωγμός und φόνος passiv und von den assyrischen Reitern zu verstehen, und, wenn man nicht ändern wolle, έξ άμgoriges für ex utraque parte zu nehmen sei. Das letztere wäre doch sehr seltsam, da der blosse Genitiv αμφοτέρων dem Xenophon gar zu nahe lag; und wozu sollte hier - mit dem góvog ist es etwas anderes die Verfolgung der Pferde erwähnt sein? Daher sind die Substantiva zeliv zu faßen und auf die medische Reiterei zu beziehen. Xenophon erwint aber das Nachsetzen der Pferde und den von ihnen dem Feinde ngefügten Schaden darum ausdrücklich, weil der Reiterangriff durch seine Eigentümlichkeit die Aufmerksamkeit der Perser, die keine Reiterei bo. when und bei denen καὶ ίδεῖν ἔππον σπάνιον (I, 3, 3), in hohem Grade al sich ziehen musste; und man wird gestehen, dass Xenophon mit den venigen Worten ein recht lebendiges Bild gibt. Gegen diese Deutung der Stelle führt Hr. H. Xen. An. 111, 2, 18 an. Dort will Xenophon die Soldarüber beruhigen, dass man selbst keine, der Feind aber eine zahlwiche Reiterei habe, und bemerkt, nur der Mann, der auf dem Pferde the, night das Pferd komme in betracht; denn noch niemand sei im

١

Treffen von einem Pferde todtgebisen oder todtgeschlagen worden. Das ist ganz richtig; aber Xenophon verschweigt, was er selbst recht gut wuste, dass das Pferd in der Schlacht den Mann über den Hausen renut und todttritt. Und das ist an unserer Stelle gemeint. Vgl. Cyropädie VII, 1, 31 und IV, 3, 17 ff., an welcher letzteren Stelle Hr. H. statt  $\delta \omega \mu \eta$ , das dem vorhergehenden  $\delta \sigma z v$  entspricht, ohne hinreichenden Grund Poppo's Conjectur  $\delta v \eta$  aufgenommen hat. — Was endlich den zweiten Einwurf des Hrn. H. betrifft, dass vom Morden  $(\varphi \sigma v \sigma g)$  von Seiten der Pferde nicht die Rede sein könne, so läst sich darauf erwidern, dass  $\varphi \sigma v \sigma g$  mit besonderer Rücksicht auf die  $\tilde{\alpha} v \sigma v \sigma g g$  gesetzt sei. Da also die Stelle, wie es scheint, sich ungezwungen erklären läst, so ist auch Hrn. H.'s schließlicher Vorschlag,  $\tilde{\epsilon} g$  zu streichen, entbehrlich. Gegen Bornemann's Auffassung hat er selbst das nöthige beigebracht.

III, 3, 69 lässt Cyrus mitten im Angriffe an seine Leute, die er nicht der Übermacht des sich plötzlich zum kräftigen Widerstand anschickenden Feindes aussetzen will, den Besehl ergehen, έπὶ πόδα ἀνάγειν έξω βελών και πείθεσθαι. Hr. H. stösst mit Weiske und anderen an melθεσθαι an da der Soldat dem Commando auch ohne besonderen Befehl gehorchen müse, und empsiehlt Dindori's Conjectur φείδεσθαι. Allein der besondere Refehl war nothwendig, weil die Truppen des Cyrus in der Verfolgung der bisherigen leicht errungenen Sieges begriffen waren und weil daher zu besorgen stand, dass sie dem Besehle zum Rückzuge un gern Folge leisten würden. Deshalb lobt Xenophon in den nächsten Worten den augenblicklichen Gehorsam und Cyrus selbst belobt in der darauf gehaltenen Rede au der berühmten Stelle IV, 1, 3 namentlich den Chrysantas, daß er, eben das Schwert gegen einen Feind zückend, doch auf der Stelle gehorcht, den Hieb nicht geführt und schleunigst den Rückzug seiner Leute angeordnet habe (ώστε αὐτός τε άβλαβής καὶ τοὺς αὑτοῦ ανδρας αβλαβείς δια το πείθεσθαι παρέχεται).

Eine vielbesprochene Stelle ist IV, 3, 17 ο δε δη μάλιστα δοκω ζφον, έφη, έζηλωκέναι, ίπποκενταύρους, εί έγένοντο, ώστε προβουλεύεσθαι μέν άνθρώπου φρονήσει, ταζς δέ χερσί - ούκοῦν ταῦτα πάντα καὶ έγὰ ίππεὺς γενόμενος συγκομίζομαι πρὸς έμαυτόν. Η . Η. verbindet ő mit ζφον, wie auch andere Ausleger gethan. Dem Referenten scheint Schneider die Schwierigkeiten vermehrt zu haben durch Aufnahme von ξφον, das im Grunde doch wol eine blosse Vermuthung ist. Vor ihm las man ξφων (allerdings ohne Zweifel unrichtig nach έφη), wofür Guelf. und Paris. A. B. den Fehler gov enthalten. Stellt man goor wider her, so verbindet man es wol am passendsten mit μάλιστα VII, 2, 28 ην έφίλουν μάλιστα άνθοώπων. Ferner hat man ő («worin, weswegen») als statthast zugestanden, auch ταύτα πάντα in Beziehung zu ő. Xen. Hier. VI, 12. Der Pluralis fügt sich leicht an die drei vorher genannten Glieder, von denen eins wider zwei Unterabtheilungen hat, und stimmt gut zu dem folgenden συγκομίζομαι. Εί έγένοντο heisst nach Heindorf: ewenn sie existiert haben, was bei diesen mythischen Wesen ein sehr

natürlicher Zusatz ist, und ωστε ist mit ἐξηλωκέναι zu verbinden. Das letzlere kann auffallend scheinen, da die Bewunderung den Gegenstand der Bewunderung als bereits vorhanden voraussetzt. Allein man kann sich die Sache auch so denken, dass die bewundernde Betrachtung in der bewundernden Person die Eigenschasten des Objects erst zu rechter Anerkennung bringt, dass dieselben für das Bewusstsein des Subjects nun erst mit voller Evidenz vorhanden sind. Gewöhnlich verbindet man ωστε mit έγένοντο, wozu man dann τοιοῦτοι hinzudenkt. Damit schwächt man aber die vorhergehende Behauptung, indem man gerade die bewunderten Eigenschasten wider zweiselhast sein lässt. Heindors Rath, ωστε zu επποπενταύρους zu ziehen, empsiehlt sich am wenigsten.

Doch es ist Zeit abzubrechen; Ref. braucht nach den allgemeinen Bemerkungen zu Aufange der Anzeige kaum noch ausdrücklich zu erwähnen, dass diese Ausgabe gewiss auch da, wo die Cyropädie keinen Gegenstand der Schullecture bildet, den Schülern bei der Privatlecture Nutzen gewähren wird.

In der Ausstattung reibt sich das Buch an die schon früher in derschlen Sammlung erschienenen Ausgaben im ganzen würdig an. Doch sind, wie schon Hr. H. in dem Drucksehlerverzeichnis andeutet, die Spiratus und Accente nicht selten abgesprungen. I, 3, 1 steht wol nur aus Versehen ηπουε statt ηπουευ; IV, 2, 21 sollte die Reihenfolge der ersten Leiden Anmerkungen die umgekehrte sein; IV, 3, 18 mus das Citat VII, 1, 31 lauten; IV, 5, 38 ist das eine μήτε getrennt u. s. w.

Lemberg.

W. Kergel.

- Chrestomathie aus Xenophon. Mit einem Vorläufer aus Isokrates und einem poetischen Anhang. Bearbeitet von Dr. K. F. Schnitzer, Rector. Zweite verbefserte und theilweis vermehrte Auflage. Stuttgart, Mäcken, 1853. 202 S. 8. — 1 fl. 3 kr.
- Wörterbuch zu dieser Chrestomathie von demselben Verfaser.
   Ebend. 1846. 60 S. 8. 27 kr.
- Vorkursus dazu von demselben Verfaser. Ebendas. 1846.
   40 S. S. 18 kr.
- 4. Chrestomathia Xenophontea. Cum praecursore Isocrateo ediectis aliquot poematiis edid. C. F. Schnitzer. Ebend. 1853. 156 S. 8. — 54 kr.
- 5. Chrestomathiae Xenophonteae explicatio grammatica edid. C. F. Schnitzer. Ebend. 1853. 27 S. — 11 kr.

Die erste Auflage dieses Buches, die im Jahre 1846 erschienen ist, wurde im zweiten Jahrgange dieser Zeitschrift (Heft X, S. 804—808) ist einem anderen Beferenten einer eingehenden Beurtheilung unterzogen. Im Erscheinen einer zweiten Auflage beweist, dass dieses Buch trotz einzeher in der erwähnten Beurtheilung angedeuteter Mängel in gewissen Krisen Anerkennung und Verbreitung gefunden hat. Auch verdient ge-

wiss schon der Gedanke, eine Chrestomathie aus den drei Hauptwerken Xenophon's zusammenzustellen, ein ganz praktischer genannt zu werden. Niemals wird die Cyropädie in ihrem ganzen Umfange eine passende Schullectüre abgeben, da die vielen schon an sich etwas weitschweitigen Vorschriften über Anordnung, Stellung, Verproviantierung eines Heeres den Schüler nothwendig langweilen müßen; auch die Commentarien enthalten neben vielem schönen doch vieles, was einer Schullecture fern bleiben muß oder was an sich ganz unbedeutend ist; somit kann nur die Anabasis in ihrem ganzen Umfange zur Schullectüre dienen, wiewol auch beim Lesen dieser Schrift sast immer die vier ersten Bücher vorzugsweise berücksichtigt werden dürsten. Wenn wir aber den Plan einer solchen Chrestomathie vollkommen billigen, so glauben wir doch an ein solches Buch viel höhere Anforderungen stellen zu müßen, als der Hr. Verf. selbst bei Ausarbeitung seines Buches sich scheint gestellt zu haben. Für die vorliegende zweite Auflage, welche sich von der ersten nur durch eine gewisse Vervollständigung der aus der Anabasis entlehnten Lesestücke und einzelne Berichtigungen und Vermehrungen der Anmerkungen unterscheidet, gelten in dieser Hinsicht ähnliche Bemerkungen, wie sie schon für die erste Auflage in der erwähnten Anzeige angedeutet waren.

Falsen wir zunächst die Auswahl einzelner Abschnitte aus den genannten Werken in's Auge, so müssen wir sordern, dass die ausgewählten Stücke dem Schüler die Hauptmomente, den Charakter und Plan dieser Werke anschaulich machen; so müßte z. B. die Auswahl aus der Cyropädie uns eben nur ein Charakterbild des Cyros in den verschiedenen Situationen seines Jugend - , Krieger- und Herrscherlebens entwerfen. wol nun die Auswahl des Hrn. Verf. oft recht einsichtig und geschmackvoll angestellt ist, so können wir doch gleich in dieser Hinsicht nicht billigen, dass die lange, mit dem Plane der Cyropädie nur lose zusammenhangende Episode von Abradatas und Panthea aufgenommen, ferner dafs die Auswahl aus den Commentarien eine ungemein dürstige ist. Es ist sodann zu fordern, dass die Auswahl eine pädagogische ist; da nämlich eine solche Chrestomathie nur für etwa vierzehnjährige Schüler berechnet sein kann, so dürfen nur solche Abschnitte ausgewählt werden, deren Lecture einem solchen zarten Alter angemeßen ist; einige Verstöße gegen diese Anforderung hat bereits die frühere Beurtheilung bezeichnet; wir erwähnen noch Cp. 11, 2, 28-31 (S. 42), welcher Abschnitt wegen der offenbaren Anspielung auf die παιδεραστία in eine Chrestomathie nicht aufgenommen werden durste \*). Endlich müßen wir verlangen, dass

<sup>\*)</sup> Eine ganz ähnliche Inconsequenz ist es, wenn K. Matthiä in seiner Ausgabe der Anabasis die Stelle V. 4, 33 gans sittlichen Gründen streicht, dagegen I, 2, 12 ἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσδαι Κῦςου τῷ Κελίσση stehen läßt und dieß obscene Wort in dem beigegebenen Lexikon durch die Übersetzung: «Umgang haben, verkehren» verbergen will.

such die Auswahl wo möglich auf größere Abschnitte erstrecke; wenn aber doch kleinere Abschnitte ausgewählt und zu einem ganzen verbunden werden, so muß doch zwischen denselben ein solcher Zusammenhang hergestellt werden, daße der Leser in dem Gedankengange durchaus keine Störung vorfindet. Auch in dieser Hinsicht kann man die Auswahl nicht durchweg billigen. Der neunte Abschnitt der Auswahl aus der Cyropädie verbindet einzelne Paragraphe aus verschiedenen Capiteln, ohne deren Reihefolge zu beachten, mosaikartig zu einem ganzen. Im sechsten Abschnitte § 63 ist das plötzliche Anerbieten des Abradatas durchaus unmotiviert, eben so der Anschluße der Worte: Θί μὲν δὴ ενξάμενοι τοῖς θεοῖς απίσεσαν.... Im Texte sind oft Wörter und Sätze ohne allen Grund ausgelaßen, z. B. S. 52, Z. 14 nach πανταχοῦ die Worte: ἀντὶ τούτον οῦ φοι δεδώρησαι.

Die zur Erklärung beigegebenen Anmerkungen bestehen aus kurum Bemerkungen des Hrn. Verf. und Citaten von verschiedenen Grammaiken, welche theils für den Lehrer, theils für den Schüler dienen sollen. Es finden sich hier Citate aus nicht weniger als sieben Grammatiken, der von Matthiä, Buttmann, Rost, der ausführlichen Grammatik von Kühner und der Schulgrammatik desselben Verfassers, endlich der größeren and der Elementargrammatik von Krüger. Indem wir das Urtheil über de Zweckmässigkeit dieses Versahrens dem Leser überlassen, bemerken wir nur, dafs, weil ein durchgängiges Citieren dieser Grammatiken nicht auführbar war, bei einer oder der anderen Bemerkung bald die eine, bald die andere Grammatik citiert ist. Belege für diese Bemerkung findet man wi jeder Seite des Buches, wir führen nur einiges an: warum ist S. 14 Mr. 17 bei τὰ οἴκαδε nicht Kr. g. 50, 8, 18 erwähnt? warum fehlt S. 103 bei τους φεύγοντας das Citat M. G. 504, 2? u. s. w Endlich sind de Citate nicht selten unrichtig; so steht z. B. S. 14 N. 11 Kr. J. 48, 6, 3 st. 48, 6, 5; S. 13 N. 4 Kr. S. 56, 7, 8 st. 56, 7, 11; S. 21 N. 3 ir. f. 67, 12, 6 st. 67, 12, 7; S. 29 N. 13 Kr. f. 48, 14, 18 st. 48, 16, 18 L. w. Die in größter Kürze abgefaßten Bemerkungen des Hrn. Verf. ad dazu bestimmt, den Schüler in die griechische Syntax einzusühren, und bestehen demgemäß aus ganz kurzen Andeutungen der syntaktischen Eigentümlichkeiten, welche erst durch das beigegebene Citat der Gramtatik ihre Vollständigkeit erhalten. Wenn viele dieser Bemerkungen wich Inhalt und Form von dem richtigen Tacte des Hrn. Verf. Zeugnis geben, so sehlt es doch nicht an Stellen, bei deren größerer Schwierigteit man eine Erklärung ungern vermisst, auch nicht an Bemerkungen, bei denen man gegen die Fassung oder selbst gegen die Richtigkeit des balls Einsprache erheben muß, und es scheint, als habe der Hr. Verf. vie für die Constituierung des Textes so auch für dessen Erklärung die vorhandenen guten Hilfsmittel nicht überall sorgfältig genug benützt. Z. B. 8. 63 a. 64 (Cp. VII, 1) fehlen in dem mit il bezeichneten Abschnitte Descriungen über ασπες είχεν, άελ τῷ μάλιστα δεομένφ (wo bereits die später N. 66 gegebene Bemerkung stehen sollte, obwol dieselbe ge-

nug zu wünschen übrig läst s. Kr. §. 50, 10, 5), τῷ χουσοειδεῖ χοώματι, ώσπες κάτοπτζον, είς τρίς u. s. w. So lesen wir S. 65 N. 51 zu στραφέντες «sc. οί πολέμιοι», während doch στραφέντες sich nach der bekannten constructio ud sensum an τα κέρατα anschliesst; N. 54 ist über έν ίσφ bemerkt: gin gleicher Linie nebeneinander, wie oben έν ίσφ ἔπεσθαι», ob aber das folgende τούτφ sich an έν ίσφ oder an συμπαρέπου anschliefst, darüber fehlt jede Bemerkung. S. 66 N. 58 wird bei οπότε προσβλέψειε - είπεν αν bemerkt: «konnte (?) er sagen» und zugleich wird auf eine vorhergehende Note (Isocr. N. 6) verwiesen, in welcher unpassend der sogenannte gnomische Aorist mit dem Aorist mit av zusammengefasst wird, während doch hier besonders die eigentümliche Form des hypothetischen Satzes s. Kr. 54, 12, 5 beachtet werden mußte. Oder schlagen wir S. 102 (An. I, 1) auf, so fehlt hier gleich jede Bemerkung über γίγνονται, welches doch entweder nach der von Kühner (s. die größere Ausg.) vorgeschlagenen Weise oder mit Krüger als hist. Präsens erklärt werden musste, und doch wird gleich darauf N. 3 die Eigentümlichkeit des hist. Präsens im Griechischen erläutert; S. 103 §. 6 fehlt jede Bemerkung über die eigentümliche Fügung: Όπόσας είχε φυλακάς - παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις, dann über ήσαν, welches hier die Bedeutung eines Plusquamperfectes hat, s. Kr. S. 53, 2, 8; S. 104 S. 10 wird in den Worten: "έλανθανεν αύτῷ τρεφόμενον στράτευμα" αύτῷ durch ὑπ' αὐτοῦ erklärt, während es doch eben so gut wie αὐτῷ am Aufange des §. 9 dat. commodi ist. Ref. könnte ähnliche Einwendungen noch zahlreich anführen; er wollte jedoch durch diese wenigen Beispiele nur zeigen, nach welchen Richtungen hin diese Schrift noch eine genaue Revision zu bedürfen scheint.

Außer dieser Ausgabe mit deutschen Anmerkungen hat der Hr. Verf. auch den blossen Text unter lateinischem Titel besonders herausgegeben, um, wie er in der Vorrede sagt, diese Chrestomathie auch für nicht deutsche Schüler brauchbar zu machen. Dazu ist unter dem Titel: Chrestomathiae Xenophonteae explicatio grammatica ein besonderes llest erschienen, welches die Anmerkungen der deutschen Ausgabe mit Hinweglassung aller Citate aus Grammatiken in lateinischer Sprache widergibt, wobei natürlich diese Anmerkungen so erweitert und vervollständigt wurden, dass sie auch ohne alle Berufung auf eine Grammatik dem Schüler gehörigen Aufschluss geben können. Es mag bei der gegenwärligen Beschaffenheit so mancher Hilfsbücher in französischen und italienischen Schulen dieses Unternehmen ein verdienstliches sein; wir zweifeln aber gar nicht, dass man sich in diesen Ländern, sei es durch eigene Krast, sei es durch verständige Übersetzungen, bald noch bessere Hilfsmittel verschaffen wird. Übrigens können wir uns nicht davon überzeugen, daß ein nicht deutscher Schüler aus diesen lateinischen Anmerkungen bei ihrer kürze und der großen Anzahl ihm fremder Terminen (denn seine Grammatik wird ganz andere enthalten) einen bedeutenden Nutzen ziehen werde.

Die äußere Ausstattung dieser Bücher ist im Vergleiche zu der ersten Auflage eine recht treffliche zu nennen; der Druck ist, was den Text anbetrifft, ziemlich correct, aber in den Zahlen der Anmerkungen und Paragraphe finden sich öfters Druckfehler; der Preis ist für unsere Verbältnisse etwas hoch.

Prag.

Dr. K. Schenkl.

Grundriss der Geographie und Geschichte der alten, mittlern und neuern Zeit für die obern Classen höherer Lehranstalten. Von Wilhelm Pütz, Oberlehrer am kathol. Gymnasium zu Köln. Erster Band. Das Altertum. Achte verbesserte Auslage. Kohlenz, Baedeker, 1854. Xu. 445 S. 8. — 25 Ngr. — 1 fl. 40 kr. CM.

Die Vorzüge, welche das vorliegende Lehrbuch durch vorurtheilseie wissenschaftliche Darstellung vor vielen andern besitzt, sind schon
einer in diesen Blättern mehrsach gewürdigt worden, und von ihrer alleineinen Anerkennung zeugt die große Zahl von Auslagen, die in verältnismäsig kurzer Frist einauder gefolgt sind. Durch den abermals
orliegenden neuen Druck des ersten Bandes zur widerholten Einsicht deselben veranlast, kann indessen der unterzeichnete im Interesse des Weres selbst nicht umbin, nach zwei Seiten hin auch auf einige Mängel aufmerksam zu machen, von denen der eine trotz der widerholten Auslagen
soch nicht in genügender Weise gehoben ist, während der andere gerade
in solge der österen Umarbeitung sich zu mehren scheint: der erstere belrifft mehr die wissenschastliche, der letztere die praktische Seite des
Buches.

Bei einer derartigen kurzen Übersicht, wie sie die Schule verlangt, auch bei umsassender Benutzung der wissenschastlichen Vorarbeiten alle salschen und veralteten Angaben zu vermeiden, ist allerdings keine so leichte Ausgabe, als manche Fabrikarbeiter in diesem Fache wähnen; auch eine blosse Compilation wird immer die Vertrautheit des Versasers mit den einschlägigen Studien und selbst die Fähigkeit eines selbständigen Urbeils bei etwaigen Controversen zur Voraussetzung haben müssen, wenn des Resultat ein einigermassen gedeihliches sein soll. IIr. P. hat sich durchaus bemüht, bei jeder neuen Auslage sein Werk durch Benutzung der neuesten Literatur dem Standpuncte der Wissenschast adäquat zu erbalten und ihm in dieser Beziehung eine immer höhere Vollendung zu geben. Doch können wir nicht umhin zu wünschen, die letzte Auslage mächte sich in mancher Beziehung noch mehr von den vorigen unterscheiden, als es wirklich der fall ist.

Zunächst hätten wir jetzt gewünscht und erwartet, dass an die Spitze des ganzen eudlich eine Übersicht über die drei Hauptvölker- und Sprachenfamilien der weißen Raçe gestellt wäre, und zwar als Grund-Fincip der folgenden Eintheilung. Freilich ist dies noch in keinem bisto-

rischen Lehrbuche geschehen: um so dankbarer wäre es gewesen, den Anfang damit zu machen. Es wäre doch endlich an der Zeit, dass die einmal gesicherten historischen Resultate der vergleichenden Sprachforschung auch von den Universitäten in die Schulen selbst eindrängen, damit das hier erlernte nicht erst später wider vergeßen zu werden brauchte. um dem richtigen Raum zu machen. Die beiläufige Erwähnung der drei Namen Sem, Ham, Javeth in der "Vorgeschichte Israels" S. 17 kann da für natürlich nicht ausreichen, wenn die ganze ethnographische Bedeutung der mosaischen Völkertafeln - wie schon gleich jene Anordnung zeigt - nicht gewürdigt wird. Auch die Benennung der «Sündfluth», welche nur aus schlechten Drucken der Luther'schen Bibelübersetzung eingebürgert ist, sollte doch in dieser Form wenigstens nicht ohne ausklärende Bemerkung in unseren Lehrbüchern angewendet werden. (Statt alles weiteren vergl. man Haupt zu Ovid's Metam. I. 253.) - Im folgenden muß es als ganz vereinzelt dastehend dem Schüler ohne die nöthigen Prämissen unverständlich sein, wenn plötzlich S. 159 die Pelasger als gein Zweig des großen indogermanischen Völkerstammes" bezeichnet werden u. dgl. Auch hat Hr. P. nicht etwa stillschweigend die einzelnen Völker nach den richtigen ethnographischen Gesichtspuncten geordnet, wofür ihm doch etwa Duncker's Geschichte des Altertums, die er sonst oft genug citiert, als Vorbild hätte dienen können. Statt dessen sehen wir zuerst ein semitisches Volk behandelt, die Israeliten, dann die indogermanischen Inder, dann wider die semitischen Babylonier und Assyrier u. s. w. im buntesten Gemische, in einer Anordnung, für welche Ref. überhaupt keinen Grund hat wahrnehmen können. Erst nach allen asiatisch-semitischen und indogermanischen Völkern folgen die chamitischen Staaten von Meroë und Ägypten. Jenes wird jetzt allerdings nach Lepsius nicht für das Mutter-, sondern für ein Tochterland der ägyptischen Cultur erklärt, eine Bemerkung, die wir sogar zweimal S. 104 und 110 Anm. in derselben Weise widerholt sehen: nur leuchtet dann nicht ein, warum Meroë doch noch immer vorangestellt ist. Bei Ägypten wird die Zeitrechnung nach Bunsen, zum Theil auch nach Böckh (warum nicht nach Lepsius?) gegeben. Wenn Hr. P. nun die Israeliten nach einem 430jährigen Aufenthalte um 1500 v. Chr. ausziehen lässt (S. 19), so müste demnach ihre Binwanderung nach Ägypten in die Periode der Hyksos fallen, eine Annahme, die durch Lepsius hinreichend widerlegt ist.

In Bezug auf die griechische und römische Sagengeschichte zeigt sich der Hr. Verf. allerdings darin als Schüler Niebuhr's, dass er weder alle diese Erzählungen als bare Münze annimmt, noch in rationalistischer Weise zu pragmatisieren sucht: zum Verständnis des Schülers wäre indessen wol hier von vorn herein eine kurze Erörterung über das Wesen dieser Mythen, über die eigentümliche Darstellung der ethnographischen Verhältnisse und Zustände als Familienstatistik u. s. w., wie über den Unterschied der Griechen und der Römer in dieser Beziehung vorauszuschicken gewesen, wobei jetzt schon besonders Schwegler's Arbeit benutzt

Verden konnte, die zu Niebuhr's Praxis die Rogel und Theorie zu geben sucht. Ohne eine solche vorausgehende Erörterung wird es für den Schüler durchaus unverständlich bleiben müßen, wenn er z. B. S. 161 Anm. 2 von Danaus als dem aethnischen Symbol eines in Argolis heimischen Stammes der Danaer" liest u. dgl. m. Hier und da ist es dem Hrn. Verf. übrigens auch begegnet, dass er abweichend von seinem sonstigen Verfahren eine rationalistische Deutung von andern aufgenommen hat, so S. 167. 1 und 169. 1 aus Löbell's Weltgeschichte über den Zug der Epigonen gegen Theben und den trojanischen Krieg. Aus der Geographie Griechenlands sind zwei verjährte Irrtumer zu streichen: einmal das keraunische Gebirge im Sinne einer vom Pindus nach Westen laufenden Kette, ebenso der Name Hellas für Mittelgriechenland, der erst bei Ptolemaeus in dieser Bedeutung erscheint, aber freilich gerade deshalb in unsere älteren Bücher und Karten Eingang gefunden hat. S. 157 sollte Corcyra jetzt wol nicht mehr als die Insel der Phäaken erwähnt werden, S. 154 wird die Schreibung gjonisch" zu ändern sein.

Während die Geschichte der Griechen nun im ganzen einsach und -chlicht den Grenzen eines Lehrbuches gemäß erzählt wird, bleibt uns über ihr Verhältnis zur Behandlung der Römer noch ein Wort zu sagen. Allerdings haben seit Niebuhr namentlich die römischen Verfassungsvertialtuisse die regste Erörterung hervorgerusen und nicht wenige Puncte sind noch in voller Discussion begriffen: aber kann es darum gerechtferligt erscheinen, wenn Hr. P. in einem Schulbuche die streitenden Ansichen selbst oft ganz unvermittelt neben einander aufführt, in einer Weise, deren Verständnis doch bei Schülern am wenigsten vorauszusetzen ist? Der Hr. Verf. scheint in dieser Beziehung durch den Beifall, welchen sein Buch gesunden, veraulasst worden zu sein, über den Standpunct der Schule geradezu hinauszugehen; mitunter mag auch ein gewisses Schwanken seinerseits zu einer solchen Einführung in den Streit der Meinungen den Grund abgegeben haben. Diese Erweiterung der römischen Geschichte sehen wir bei den letzten Auflagen immer noch zunehmen: es ist hohe Zeit, das allzuviel jetzt etwas zu beschränken und dadurch das weniger klare verständlicher zu gestalten, wenn der praktischen Brauchbarkeit des Buches für die Schule dadurch nicht ein empfindlicher Eintrag geschehen soll. An eine solche Behandlung des Unterrichtes, welche etwa gar das Auswendiglernen des unverkürzten Inhaltes von Seite der Schüler verlagt, wollen wir dabei nicht einmal denken; solche pädagogische Misgrife, hoffen wir, sind jetzt ein für allemal beseitigt. Aber dennoch sind deartige Klippen des Lehrbuches durch den Lehrer oft schwer zu um-

Was das einzelne betrifft, so sollten zunächst S. 271 unter den illesten Quellen der römischen Geschichte nicht wider «epische Lieder» in größerem Maßstabe erscheinen: zwischen den zusammenhangenden in ein Niebuhr annahm, und den Balladen Macaulay's ist immertin ein bedentender Unterschied. — Ebendaselbst sollen die erhaltenen

Bücher des Dio Cassius die Zeit von 87-8 vor Chr. umfassen. Bei Plutarch ist die Schreibung βιοί παραλληλοί zu corrigieren, die auch S. 139 erscheint. (Überhaupt sind bei den griechischen Namen Drucksehler nicht selten, so außer den am Schlusse ausgeführten noch S. 139 λογος, 162 λαοι, 171 άγοραι, 276 Ήριδανος (. Ἡριδανός, 278 Ἰορνος.) - S. 272 sind bei Sallust die Historiar. Ithri VI, bei Livius der Titel Annales, bei C. Velleius Paterculus, L. Annaeus Florus, C. Cornelius Tacitus die Namen in dieser Fassung zu beanstanden. Bei Ammianus Marcellinus ist die falsche Angabe, welche sein Geschichtswerk vom Jahre 91 n. Chr. (statt 96) beginnen läst, aus Bähr's Literaturgeschichte herübergenommen. - Polybius ist doch nicht bis 157 v. Chr. vollständig erhalten. Bei Dionys. Halic. fehlt die Angabe, wie weit die erhaltenen Bücher reichen. - S. 279 fehlen bei der Übersicht der galten Völker Italiens" merkwürdigerweise gerade die Latiner. Anderseits erscheinen die Osker, Sabeller und Umbrer ganz coordiniert neben den sogenannten Pelasgern (welche wir lieber ganz aus Italien verbannt sähen) und den Ligurern, was nur zu durchaus schiefer Auffalsung führen kann. - S. 287 ist die Schreibung Terracina, Herculanum zu ändern. - Wenn S. 289 bei der Geographie des alten Italiens von dem Busentinus die Rede ist, in welchem Alarich begraben sei, so kann dadurch das Misverständnis entstehen, als ob dieser Name noch aus der classischen Zeit stamme. S. 290 werden auf Sicilien die Sicaner und Siculer wider unterschieden. S. 291 finden wir unter den Ansiedlern auf Corsica auch die Carthager genannt, ganz im Widerspruche mit dem S. 126, Anm. 1 bemerkten.

Wenn S. 293 in wünschenswerther Weise die künstliche Berechnung der albanischen Königszeit angegeben wird, so hätte ebenso das Zahlenspiel bei der Annahme der Gründungszeit Roms mitgetheilt werden sollen. Auch die Regierungsjahre der einzelnen Könige sollten wol nur dann angeführt werden, wenn zugleich die zu grunde liegende chronologische Künstelei dargelegt würde. Wozu aber sogar die Angabe, daß Cicero dem Ancus Marcius 23, Livius 24 Regierungsjahre zuschreibt? - S. 296 führt uns plötzlich mitten in den Tummelplatz der gelehrten Discussion ein: über die Herkunst der Luceres, die Beschaffenheit der gentes, die Wahl des Senates sehen wir Niebuhr, Huschke, Walter, Göttling, Becker als Zeugen herbeigeholt; dabei wird sogar der letztere als Begründer der Ansicht genannt, dass der König selbst den Senat wählte, während er sich in diesem Puncte nur an Rubino's Ausführung angeschlossen hat. Ebenso werden wir etwa S. 302-3 über die Servianische Verfassung, S. 312 über den Verlust Roms durch Porsenna, S. 319 über die Competenz der einzelnen Comitien, S. 337 über die lex Hortensia, S. 359 über die Reform der Centuriatcomitien eine Verkürzung und Vereinfachung der Darstellung wünschen müßen.

Die große Wanderung der Kelten nach Osten seit eirea 400 v. Chr. und ihren Rückzug im eimbrischen Kriege hätten wir S. 323 oder 362 im Zusammenbange nach Niebuhr's herrlicher Ausführung erwartet,

Felche der Hr. Verf. bei seiner früheren Bemerkung über den Einfall der Gallier in Griechenland S. 253 f. doch einigermaßen berücksichtigt hat. Statt dessen wird als die Heimat der Cimbern, wenn auch zweiselnd, wider Jutland genannt, so dass Hr. P. sie ihrer Nationalität nach wider für Germanen zu halten scheint; ausgesprochen hat er sich darüber nicht. Und wenn S. 323 die drei Fabier als Anlass des Zwistes mit den Galliern und Jer 16. Julius (Quintilis!), der angebliche Schlachltag am Cremera 477, als Tag des Kampfes an der Allia (vielmehr Alia) genannt werden, so ware dabei wenigstens eine Andeutung über die Unsicherheit des historichen Bodens zu wünschen gewesen. - S. 327 treten plötzlich die Samnaten unter den "machtigsten Völkern" Mittelitaliens auf, ohne dass über bre allmähliche Ausbreitung Nachricht gegeben wäre. Vorher S. 279 hawir nur gehört, das sie Campanien, dagegen nicht einmal, das sie ten nach ihnen benannten Landstrich besetzen. Mit dem Drängen der abellischen Stämme überhaupt nach Süden war am besten auch S. 338 lae Besetzung Messana's durch die Mamertiner in Verbindung zu bringen. Nenn wir bei dem ersten punischen kriege einmal gewisse Unterabthei-Langen scheiden wollen, warum dann nicht alle 5 Abschnitte festhalten, Tie sie Niebuhr in seinen Vorlesungen (nach ihm stillschweigend Haltaus) • orgezeichnet hat? Bei dem zweiten punischen Kriege citiert IIr. P. S. 342 m it Recht die Schrift von L. Vincke: eine genauere Benutzung derselben Ler hatte zunächst vor einer so rein äußerlichen Abtheilung bewahren Sonnen, als wir im folgenden gegeben sehen. Die drei Jahre, in welchen es den Karthagern nach wolangelegtem Plane gelang, ihre Gegnerin Rom Auf's äußerste zu bedrohen, v. Chr. 216, 212 und 207, werden hier weit Der die passenden Anhaltspuncte für eine Gliederung des Kampfes in seine Canzelnen Abschnitte geben können. Hr. P. dagegen hat das Jahr der Ver-Dichtung der zwei Scipionen in Spanien nicht einmal angegeben. Bei der Frage nach dem Orte von Hannibal's Alpenübergang sollte der M. Genèvre Jetzt wol nicht mehr genannt werden: am wenigsten hätte die gänzlich ▼erfehlte Schrift von Rauchenstein S. 343 Erwähnung verdient. Die erste und die letzte Schlacht des Krieges werden wir endlich nicht gerade unbedingt nach dem Ticinus und nach Zama zu benennen haben. Die Lage von Karthago selbst hat Hr. P. (wol nach der von ihm benutzten Late von Spruner) auf der Nord seite der betreffenden Halbinsel angegeben, während die besonnensten Forscher von Niebuhr bis Barth sich für die Südseite ausgesprochen haben. - Von Sertorius kann nicht vol gesagt werden (S. 371), dass er Mauretanien eroberte; er kämpste den nur als Soldnerführer im Dienste eines einheimischen Königs. - Ein imjährter Irrtum, welcher in unsern historischen Lehrbüchern förmlich eingebürgert ist, findet sich S. 374: Lucullus habe im Jahre nach der Schlacht bei Tigranocerta den Tigranes und den Mithridates auch bei Arlazata geschlagen. Die Schlacht war am Flusse Arsanias, noch weit 700 Artaxata entfernt: bis zu dieser Stadt selbst kam Lucullus gar nicht (Phd. Luc. 31-32).

In der Darstellung der römischen Kaiserzeit möchten wir den Versuch des Diocletian und des Constantin, dem sinkenden Reiche durch eine neue Verfassung nach dem Muster des orientalischen Despotismus einen besseren Halt zu verleihen, mehr hervorgehoben sehen: die Bedeutung des ersteren, welcher hierbei für Constantin durchaus das Vorbild war (Burckhardt, Leben Constantin's d. Gr.) ist von Hrn. P. gar nicht gewürdigt worden. - Das Jahr 476 n. Chr. kann doch nicht geradezu als nomineller Schlustermin des weströmischen Reiches betrachtet werden, da Odoaker erst nach dem Tode des Julius Nepos zu Salona 480 den Königstitel annahm. (Malchus p. 235. ed. Bonn.) — In der Übersicht über die römische Literatur S. 165 sollte der Name M. Accius Plantus jetzt nicht mehr cracheinen. Der letzte §. 166 gibt eine passende ahistorisch-geographische Übersicht des römischen Reiches" mit Angabe der Erwerbungszeit der einzelnen Provinzen: einige Daten werden hier jetzt nach Marquardt «Zur Statistik der römischen Provinzen» (Leipzig 1854. 4) zu verbeßern sein. Namentlich für Cyrene stellt sich statt des früher angenommenen Jahres 96 v. Chr. nach dem von Pertz herausgegebenen Bruchstücke des Sallust das Jahr 74 als Organisationstermin heraus. — Über die Schreibung eines jeden Namens u. s. w. wollen wir hier nicht weiter rechten \_\_\_\_ nur sollten Schreibungen wie concio (S. 304), connubtum (S. 320) jetz auch aus unsern Schulbüchern verschwinden. S. 111 z. Anf. ist Lybiennen ein störender Druckfehler.

Wenn der unterzeichnete so über einige Puncte mit aller Offenheissich ausgesprochen hat, welche er bei dem vorliegenden Buche anderswünschte, so hofft er nicht misverstanden zu werden. Sein Zweck was es in keiner Weise ein Werk herabzusetzen, welches relativ auch jetzeschen vor vielen ähnlichen den Vorrang zu behaupten verdient. Wir sinswol zu der Hoffnung berechtigt, dass die gewiss nicht ausbleibenden neue Ausgaben zu immer höherer Vervollkommnung desselben sühren werden und dass es seiner Ausgabe, zum Nutzen und Besten der studierenden Jugen zu dienen, weiterhin mit immer größerem Erfolge entsprechen möge.

Wien.

Gustav Linker.

Die romanische Kirche zu Schöngrabern in Nieder-Österreich-Ein Beitrag zur christlichen Kunstarchäologie, von Dr. Gusta-Heider. Wien, Gerold u. Sohn, 1855. II u. 251 S. 4. — 8 fl. CM.

Schon im Jahre 1849 hatte eine Broschüre des Hrn. Vers. des vor liegenden Werkes: "Über Thiersymbolik und das Symbol des Löwen in der christlichen Kunst" so verdiente Anerkennung gesunden, das sie die kais. Akademie der Wissenschasten veranlasst sah, die Veröffentlichunder Forschungen des Hrn. Vers. eisrig zu unterstützen. Der Hr. Vers. hatte in jener Broschüre die nöthigen Vorarbeiten zu dem umsalsenden und gründlichen Werke, das jetzt vollendet vor uns liegt, veröffentlicht.

Dort sind die allgemeineren Gesichtspuncte sestgestellt, welche bei der Untersuchung über einen so streitigen Punct, wie es die Erklärung und Deutung der symbolischen Bilder in der Chornische der kirche zu Schöngabern ist, vorausgesetzt werden mussten. Die ausgezeichnete Kenntnis und das tiessinnige Verständnis der christichen Archäologie, welche der Hr. Vers. in dem vorliegenden Werke an den Tag legt, stellt dasselbe unzweiselhaft auf die Höhe der wissenschastlichen Forschungen in diesem Gebiete.

"Ist es aber schon, wie der Hr. Vers. sagt, ein erfreuliches Zeichen, das sich mehr und mehr die Ausmerksamkeit der Zeitgenossen den Überresten des kirchlichen Lebens unserer Vorsahren zuwendet, aus deren Kenntsus die allseits angeregte Erneuerung christlicher Gesittung die krästigsten Stützen sich zu bereiten vermag," so ist gerade im Hinblick auf diesen Zweck die Erforschung der christlichen Symbolik ein ganz besonderes Verdienst, und das vorliegende Werk sindet auf diesem Gebiete kaum seines gleichen.

Das Werk zerfällt in drei Abtheilungen, von denen die erste eine bistorische Einleitung von J. Feil enthält, deren Zweck wir vorerst näher 24 betrachten haben. Hr. Feil liefert hier mit seiner bekannten Gründlichkeit und Gelehrsamkeit \*) eine Geschichte des Dorfes Schöngrabern (8% Meilen nordwestlich von Wien). Wenn man bedenkt, dass diese Forschung des Hrn. Feil eine durchaus selbständige und neue ist, indem er Leinen Vorgänger in diesem Theile der österreichischen Landesgeschichte hatte, so wird demselben kein geringes Verdienst daraus erwachsen, dass n die Geschichte von Schöngrabern hiemit nach dem Stande des jetzt bekannten Materials für vollständig und abgeschloßen halten darf. Hr. Feil hat die Mühe nicht gescheut, aus den verschiedensten Quellen und aus Zahlreichen Urkunden die jeweiligen Besitzer von Schöngrabern nachzu-Weisen, und aus dieser gründlichen Untersuchung geht als sicheres Resultat hervor, dass dieser Ort mit seiner Kirche niemals ein Besitztum des Templerordens gewesen sein konnte. Damit ist aber der Streit, welcher seit Jahrzehenden darüber herrschte, ob die symbolischen Bilder in der buche zu Schöngrabern auf die Geheimlehren der Templer Bezug haben, seinem historischen Theile nach entschieden, und dieser Hypothese aller sichere Boden entzogen \*\*).

Auf diese historische Vorarbeit des Ilrn. Feil gestützt, konnte Ilr. Ueider jene Grundsätze, die er in seinem früheren Werke schon geltend

<sup>\*)</sup> Die große Anzahl fleifsiger und höchst verdienstlicher Forschungen des IIrn. J. Feil, welche in verschiedenen Werken und Zeitschriften zerstreut sind, weist der Almanach der kais. Akademie der Wissenschaften Jahrg. 1853, S. 202 – 206 übersichtlich nach.

<sup>\*\*)</sup> Freiherr v. Hammer, «Fundgruben des Orients" VI. Bd., 1818, sucht nachzuweisen, dass jene symbolischen Bilder, um deren Auslegung und Erklärung es sich hier handelt, von den Templern gemacht seien, und dass dieselben einen Theil jener Geheimlehren enthalten, um derenwillen die Templer in Anklagestand versetzt wurden.

zu machen suchte, mit aller Sicherheit bei der Erklärung der symbolisch Bilder in Anwendung bringen. Dadurch erhalten dieselben eine echt bib sche Auslegung. Den Inhalt dieser Bilder bezeichnet der Hr. Verf. sell folgendermaßen: "Sündenfall und jüngstes Gericht sind die äußerst l'uncte, innerhalb welcher das christliche Leben sich bewegt. Mit d Vorstellungen derselben beginnt und schließt auch der tießinnige Cykl unserer Bildwerke. Alle Begebenheiten nach dem Sündensalle zielen a das große Erlösungswerk hin und zeigen uns, siegend oder besiegt, st gend oder sinkend, die Gewalt des Bösen, welcher die der Gnade Got verlustigen Menschen in ihrem Besserungswerke ansicht, und sie zu si heranzuziehen trachtet. Aber durch alle diese Begebenheiten bis zu jen durch welche das Wort der Erlösung sich erfüllte, dämmert das Kommen in großer Ahnung auf, und das zu Erfüllende spiegelt sich, wenn auch n trübe, in den Ereignissen dieses Zeitraumes ab. Diesen Gedankeninb nun, den Kampf nämlich mit der Gewalt des Teufels, das Hi douten auf die Erfüllung des neuen Bundes, endlich d. Werk der Erlösung selbst, finden wir in der ganzen Reihe d Vorstellungen unseres Bauwerkes zwischen deren beiden Grenzpuncten, de Sündenfalle und dem jüngsten Gerichte, ausgeprägt."

Aber nicht blos in diesem Theile leistet das vorliegende Werk ei so erschöpfende Darstellung der christlichen Symbolik, auch die archite tonische Beschreibung der Kirche gehört zu den gelungensten dieser A Durch ein sorgfältiges Studium der niederösterreichischen Bauwerke üb haupt und durch genaue Kenntnis der Perioden der verschiedenen Bausti ist es dem Verf. gelungen, die Zeit der Erbauung der Kirche genau bestimmen. "Nach allen ihren charakteristischen Merkmalen gehört Kirche von Schöngrabern in die Periode des spätromanischen Stiles, w cher allenthalben, sowohl in den schlankeren Verhältnissen der tragend Glieder, wie auch in der feineren Durchbildung des Details, die Merkm des Überganges in die neue gothische Bauweise an sich trägt. Darül waltet kein Zweisel; wol aber können rücksichtlich des Zeitraumes, inn halb welches die Baukunst in Österreich diesen spätromanischen Still Anwendung brachte, die Meinungen der Archäologen auseinandergebei Der IIr. Verf. tritt in seiner Beweisführung über die Zeit der Erbaut der Kirche entschieden einem Berliner Architekten, Franz Mertens, e gegen, welcher, die urkundlichen Daten in der Geschichte der Bauku verwerfend, dem Stil allein das zeitbestimmende einräumt. Dagegen stü sich der Hr. Vers. emit voller Beruhigung" auf jene urkundlichen Dat welche wir über die Erbauung mehrerer anderer Kunstmonumente Oet reichs haben. Aus der Vergleichung dieser mit den Formen der Kirvon Schöngrabern ergibt sich das Resultat, dass die Erbauungszeit letzteren sohne Gesahr eines sehr beträchtlichen Irrthums zwischen 12 bis 1230 auzusetzen wäre."

«Werden hiermit die vorausgeschickten geschichtlichen Daten ül Schöngrabern in Einklang gebracht, so könnte zunächst mit Wahrsche hehheit angenommen werden, dass die Kirche daselbst entweder durch Hadmar II. von Chunring, † 1217, oder doch zu seiner Zeit, oder aber im äußersten Falle durch oder unter Albero IV. von Chunring 1233—1259 erbaut worden sei."

Die Ausstattung des Werkes, die zahlreichen Kupfertafeln und Holzschnitte sind vortrefflich.

Wien.

O. Lorenz.

Enführung in das Studium der Chemie, oder die Grundlehren der allgemeinen Chemie mit besonderer Rücksicht auf Physik und Stöchiometrie von Dr. Th. Gerding. Mit 77 in den Text gedr. Holzschnitten. Leipzig, Renger'sche Buchhandlung, 1852. XII u. 280 S. 8.— 1 Rthlr. = 2 fl. CM.

Der IIr. Vers. hat sich bei Absalsung dieser Schrift die Ausgabe ge-Mellt, angebende Chemiker, Mediciner, Pharmaceuten, Techniker und überbaupt jeden, der die Chemie gründlich studieren will, in das Gebiet der all gemeinen wissenschaftlichen Fundamente und Theoreme einzuführen, um 🖜 den Anfänger das gemeinsame Band der aus den Beobachtungen ein-Zelner Thatsachen abgeleiteten Theorien und Gesetze kennen zu lehren, und ihn in einer erleichterten und kurzgesasten Weise mit dem Zusamenhange des wissenschastlichen Lehrgebäudes, dem heutigen Standpuncte Erzgemeßen, bekannt zu machen. Um das vorgesteckte Ziel zu erreichen. batte der Hr. Verf. das wichtigste aus der Mathematik, Physik und Natur-Reschichte (wenigstens der Mineralogie) in das Buch aufnehmen müßen. Dbwol er in der Einleitung selbst eingesteht, dass ein gründliches Studium der Chemie eine gründliche Kenntnis der meisten übrigen naturwissen-Schastlichen Disciplinen ersordert, so sind in dem vorliegenden Leitsaden doch nur die Mathematik und Physik in ihrer engsten Beziehung zur Chemie berücksichtiget worden. Die Naturgeschichte scheint man zu einem gründlichen Studium der Chemie leider nicht für so wichtig zu balten, um sie (wenigstens die Mineralogie) als unentbehrliches Vorstudium muschen.

Das Werkchen zerfällt daher in den physikalisch-chemischen, den tein chemischen und den mathematisch-chemischen Theil. In dem physikalisch-chemischen Theilo behandelt der Hr. Vers. zuerst die Molecularkräste, Cohäsion, Adhäsion und chemische Verwandtschast. Um die enteren, ebenfalls an den kleiusten Körpertheilen wirkenden Kräste von der chemischen Anziehung scharf zu trennen, gibt er S. 3 solgende Desiration von der chemischen Auziehung: «Die chemische Verwandtschast ist eine Krast, durch welche die kleinsten Theile ungleichartiger Körper ge geaseitig angezogen werden und in der Weise Veränderungen erleiden, das durch diese Vereinigung neue Körper entstehen, die in ihren Eigenschasten von den sie zusammensetzenden abweichen. Bei der Schwierigkeit, einem Ansänger das Gebiet einer Wissenschast durch eine Desinition deutlich machen zu wollen, halten wir es sur zweckmässiger, ihm den

Umfang derselben durch einige Beispiele zu erläutern. Dieses scheint un bo nothwendiger bei Wissenschaften, über deren Grenzen selbst die An sichten der ersten Autoritäten nicht übereinstimmen. Nach der angesübt ten Desinition ist die Übersührung eines Körpers in einen andern allotropischen Zustand keine chemische Operation, und doch sind die Veränderungen, die der Körper dabei erleidet, chemischer Natur. Denn nur selte zeigen die Körper in verschiedenen allotropischen Zuständen, ob sie nur einsach oder zusammengesetzt sind, ein ganz gleiches chemisches Verhalten. In diesem Capitel spricht der Hr. Vers. auch ein paarmal von Körpertheilen, die sich durchdring en. Es wäre passend, diesen Ausdruch der gegen die Eigenschast der Undurchdringlichkeit verstöst, durch einen andern zu ersetzen.

Das zweite Capitel handelt vom absoluten und specifischen Gewicht der Körper. Hier steht leider gleich im Anfange eine mit den gewöhnliche Ansichten nicht fibereinstimmende Definition der Schwere. Allerdings heißt das Bestreben der Körper, zur Erde zu fallen, die Schwere. Man das jedoch dieses Bestreben nicht mit dem Drucke verwechseln, den ein Körper auf seine Unterlage ausübt und den man das Gewicht des Körper nennt. Nur das Gewicht nimmt zu, wenn die Masse des Körpers wächst die Schwere aber ist für alle Körper, welche sich in gleicher Entfernun vom Mittelpuncte der Erde befinden, gleich groß. Aus diesem Grund ist der Ausdruck, daße ein Körper schwerer sei als ein anderer, im wißen schaftlichen Sinne nicht zuläßig. Auch der Unterschied zwischen Mass und Gewicht ist nicht festgehalten, denn unter der Dichte eines Körpers versteht man das Verhältnis zwischen Masse und Volumen, während das Verhältnis zwischen dem absoluten Gewichte und dem Volumen eines Körpers das specifische Gewicht desselben angibt.

In sehr klarer Weise sind die Methoden, deren man sich zur Bestin mung der specifischen Gewichte der Körper bedient, auseinandergesetzt. Ic muss jedoch bemerken, dass bei einem Gewichtsaräometer, das halbwes verlässliche Resultate geben soll, die Marke am Stäbehen nicht ein Thei strich sein darf, das Aräometer wird dadurch zu unempfindlich; gewöhr lich läst man die obere Hälfte des Stäbehens, das meistens aus Stahl be steht, blau anlaufen. Unter den Skalenaräometern werden die von Beaum als sehr brauchbar und bekannt angeführt. Dass letzteres der fall gewese und hie und da noch ist, das ist leider wahr, ersteres jedoch kann ma vom wissenschastlichen Standpuncte aus nicht behaupten. Es wäre end lich an der Zeit, dass Instrumente, mit denen man ohne Beihilse eine Tabelle weder die Dichte, noch den Procentgehalt einer Flüssigkeit ode das Gewicht eines bestimmten Volumens derselben (Volumeter) erfährt außer Gebrauch kämen. Mohr's Verfahren, die Dichte der Flüssigkeite zu bestimmen, wird aussührlich besprochen. Die Dichtenbestimmung de Dämple und Gase setzt jedoch eine genauere Kenntnis des Luftdrucke und der Einrichtung des Barometers voraus. Da dieses Instrument nich nur für den Physiker, sondern auch für den Chemiker sehr wichtig ist so wird die Angabe seiner Construction ungern vermisst; denn das, was auf S. 40 angeführt wird, reicht für den Chemiker nicht hin. Auch die Gesetze, auf denen die Einrichtung der Wage beruht, könnten in diesem Capitel besprochen sein.

Im dritten Capitel werden die ätherischen Stoffe: Wärme, Licht, Bektricität und Magnetismus abgehandelt. Der Hypothese über Wärme wird nur ganz kurz erwähnt und zur Fortpflanzung derselben übergeganen. Die Erwärmung der Flüssigkeiten S. 23 und 24 sollte etwas ausführlicher besprochen sein. Auf der Bewegung der erwärmten Luft beruht die Einrichtung der Heizapparate, der für den Chemiker unentbehrlichen Lampen und Gasbrenner. Was an dieser Stelle über strahlende Wärme gesagt wird, würde später verständlicher sein. Die Wirkung der Hohlspiegel könnte bei der Lehre vom Lichte begründet, die Einrichtung des Melonischen Apparates aber in der Lehre vom Galvanismus auseinander. Resetzt werden. Aussührlich wird die Construction des Quecksilberthermo. meters besprochen, und im folgenden sind die Methoden angegeben, deren man sich bedient, um die Ausdehnung der Körper zu bestimmen. Die ▼on Gay-Lussac und später von Dulong und Petit aufgestellten Gesetze über die Ausdehnung der Gase, wohei ein für alle Gase giltiger Coësticient angenommen wird, sind noch beibehalten. Die hier angegebene, von Regnault bestimmte Ausdehnung zu 0.366, welche die Gase ▼on 0° bis 100° erleiden, ist nur für die almosphärische Luft giltig. Nun folgt die Wirkung, welche die Wärme auf den Aggregationszustand der Körper ausübt, wobei zugleich die latente Wärme zur Sprache kommt. Des bei der latenten Wärme des Wasserdampses eingeschlichenen Druckfehlers erwähne ich, weil sich derselbe widerholt und dadurch die latente Wirme um das zehnsache zu niedrig (54 statt 549) angegeben wird. Die Methoden, deren man sich zur Bestimmung der Expansivkraft des Wasserdamples bedient, sind übersichtlich zusammengestellt, und denselben die für die Condensation der Dämpfe, nach Davy, Faraday, Natterer angereiht. Den Schluss der Wärmelehre bildet der Einfluss, welchen die Warme auf die chemischen Verbindungen ausübt, dem das wichtigste über Wärmecapacität und specifische Wärme vorangeht.

Die zweite Abtheilung dieses Capitels handelt auf 16 S. vom Licht. Die theoretischen Ansichten über das Licht, die Quellen, die Reflexion, Brechung und Zeratreuung desselben werden so kurz als thuntich abgehandelt; aber auch die Polarisation nur in so weit, als man sich durch Reflexion und einfache Brechung polarisiertes Licht verschaffen kann, berücksichtiget. Das durch doppelte Brechung erzeugte polarisierte Licht ist unberücksichtiget geblieben; dafür aber sind die chemischen Wirkungen, welche das Licht hervorbringt, durch viele Beispiele, sowie durch die Anwendung, welche man davon in der Photographie macht, erläutert.

Die dritte und vierte Abtheilung behandeln die Elektricität und den Magnetismus. Von letzterem wird, da seine directe Einwirkung auf chemische Thätigkeit nach den bisherigen Erfahrungen höchst unbedeutend

ist, nur so viel angeführt, als zur Charakterisierung desselben erforderliel ist. Ein gleiches hätte bei der Reibungselektricität stattfinden sollen. Si scheint uns, wenn auch nicht viel darüber gesagt ist, doch etwas zu auf führlich behandelt. Es hätte hingereicht, die Thatsachen, welche die Existenz der beiden entgegengesetzten Elektricitäten außer Zweisel setzen die Methoden, die elektrischen Zustände der Körper zu erkennen und da unentbehrlichste über gute und schlechte Leiter anzusühren. Dafür abe sollte die chemische Wirkung der galvanischen Kette ausführlicher besprochen sein. So wird der secundären Zerlegung, welche in vielen Fäller ersolgt, nicht erwähnt, und eben deshalb der Vorgang bei der Galvanoplastik nicht genügend erklärt. Über die Thermoelektricität hätte schot des Melonischen Apparates wegen, der bei der Wärmelehre beschrieber worden, etwas mehr angesührt werden sollen.

Der zweite, rein chemische Theil beginnt damit, die chemische Verbindung als eine Vereinigung verschiedener Elemente zu einem neuen Körper mit ganz anderen Eigenschaften zu charakterisieren. Dabei wird be sonders hervorgehoben, dass diejenigen Stoffe, welche in ihren Eigenschaf ten am weitesten von einander abweichen, das größte Bestreben haber sich zu vereinigen. Es folgen nun mehrere Beispiele, welche die ven schiedenen Wirkungsweisen der chemischen Verwandtschaft erklären. Di Zerlegung des Chlornatriums und der schweselsauren Magnesia geht, fal man sich der Ansicht, dass das Salz aus Basis und Säure besteht, d auch im vorliegenden Buche festgehalten ist, nicht nach dem Schemm B + D und C + A geben A + B und C + D vor sich. Die scheme tische Übersicht wird vielmehr durch die Formel A + B und (m + n) + Bgoben m + B und (A + n) + C ausgedrückt. Bei den Ursachen, welch eine Aufhebung der chemischen Verbindungen veranlassen, sind Wärm und Elektricität, da die Wirkungen, welche sie hervorbringen, schon fra her besprochen wurden, nur nebenbei erwähnt. Die katalytische Kraf welcher ein kurzer Abrifs der Verwandtschaftslehre vorausgeht, hätten wa gern vermisst. Im fünften und sechsten Capitel ist die Nomenclatur was Gruppierung der 62 unzerlegten Stoffe (nach fleinrich Rose's neueste Untersuchungen ist jedoch das Pelopium mit dem Niobium identisch, wehalb nur noch 61 verschiedene Grundstoffe unterschieden werden) und ihrer Verbindungen onthalten. Bei der Nomenclatur wurde auch auf de etymologische Ableitung der Namen Rücksicht genommen. Bei der Grun pierung der unzerlegten Stoffe wird der Eintheilung der nicht metallische Elemente nach Duflos, in Metalloide und Oxygenoide, der Vorzug ein geräumt. Auf S. 117-119 sucht der Hr. Verf. die Grenzen zwischen de unorganischen und den sogenannten organischen Verbindungen sestzustelle -Dass eine scharse Abgrenzung nach diesem Principe (wenn hier überhaum von einem Principe die Rede sein kann) nicht ausführbar ist, zeigen zu genüge die verschiedenen chemischen Lehrbücher. In dem vorliegende Workehon ware die Abtheilung nach einfachen und zusammengesetzte Radicalen beiser an ihrem Platze, denn es fallen die Rücksichten, welch

man auf die Anordnung des Stoffes in einem Lehrbuche zu nehmen hat. gaz weg. Sehr lobenswerth ist es, dass der IIr. Vers. den im Deutschen gebräuchlichen Ausdrücken für die verschiedenen Oxydationsstusen auch die in Lateinischen, Französischen und Englischen gangbaren in eigenen Anmer-Aungen beigefügt hat. Obwol zugegeben wird, dass in den Wasserstoffsäuren. Chlor, Brom, Jod, Cyan . . . als säurendes Princip austreten, so ist doch die Classe der Haloidsalze angenommen, und werden jene Verbindungen, die aus zwei Körpern dieser Art bestehen, als Doppelsalze betrachtet. Die Salze zerfallen daher in die Amphidsalze, zu denen die Sauerstoff-, Schwefel-, Selen- und Tellursalze gehören, und in die Haloidsalze, wozu die Chlor-, Brom-, Fluor-, Cyan-... Verbindungen gerechnet sind. Bei den organischen Verbindungen gibt der Hr. Vers. einen kurzen Abris über die Erzeugung derselben, über die verschiedenen Theorien und Classificationsmethoden. Den Schlus dieses Capitols bildet eine Aufzählung der von Schlosberger in seinem Lehrbuche der organischen Chemie eingeführten Familien.

Im siebenten und achten Capitel ist die elektrochemische und die atomistische Theorie besprochen. Die bestimmten Verhältnisse, in denen sich die Atome verbinden, sind durch viele Beispiele erklärt. Durch ein Versehen wird hier die Oxalsäure, deren Zusammensetzung auch auf S. 189 mit  $C_2$   $O_2$  gegeben ist, unter der allgemeinen Formel  $RS_2$ , wohin die Schwefelsäure ganz richtig gezählt wird, angeführt. An die atomistische Theorie schließt sich der Begriff vom Äquivalent und die Volumthcorie. Die atomistische Constitution der chemischen Verbindungen zerfällt den frühern Abtheilungen gemäß in die Constitution der unorganischen und die der organischen Verbindungen; diesem schließt sich die Lehre von der Isomerie an.

Wenden wir uns nun zum neunten Capitel, das den Schluss des rein chemischen Theiles bildet und von den Beziehungen zwischen der außern Form und der chemischen Constitution handelt. Bei so kurun Übersichten wie die, welche hier von den verschiedenen Krystallsystemen gegeben werden, ist es ziemlich gleichgiltig, welche Namen man walt. Die Namen nach allen gangbaren Bezeichnungen anzuführen, halin wir jedoch für überflüssig. Dafür aber ist es wünschenswerth, dass de Zeichnungen in einheitlicher Form durchgeführt werden. Die Figuren 67 and 68 für das tesserale, 71 und 72 für das rhombische, und 76 und 77 für das hexagonale System passen nicht zusammen. Auch ein paar Ferstolse finden sich. Das rhombische System heisst nach Mohs das ortholype, das klinorhombische aber das hemiortholype und hemianortho-15pe. Die bei dem letzteren Systeme angegebene Bezeichnung ist von Weifs. Die ausführlichere Besprechung des Isomorphismus ist um so wehr an ihrem Platze, als dadurch Gelegenheit gegeben ist, die angehenden Chemiker auf die Wichtigkeit der äufseren Form der Verbindungen Aufmerkaam zu machen. Es wäre schrerfreulich, wenn die Zeiten, in denen man die Kenntnis der äufseren Form höchstens für das Studium der Mineralogie für nothwedig fand, endlich doch ihr Ende erreichten.

Die dritte Abtheilung, der mathematisch - chemische Theil, entl die zur Chemie in engster Beziehung stehenden arithmetischen Operation und deren Anwendung. In disem Abschnitte sind die für den Chemil unentbehrlichsten Rechnungsoperationen mit Decimalbrüchen erläuter auch ist einiges über Proportionen und einfache Gleichungen angefüt Eine Anweisung zum rechnen mit den Logarithmen bildet den Schlus rein mathematischen Theiles. Dieser Theil ist so kurz gehalten, dass s der Lernende ohne Beihilfe eines Lehrers kaum zurecht finden wird. einem Buche aber, das wie das vorliegende zum Selbstunterrichte bestim ist, darf man eine solche Hilfe nicht voraussetzen. Anders ist es bei Le büchern. In diesen kann man manches kurz halten, denn der Unterri muss den Schüler in die Lage setzen, selbst kürzer gehaltenes zu versteh-Man macht daher dem Schüler nur eine unnöthige Arbeit, wenn man i zwingt, das, was er durch Anführung weniger Worte zu verstehen stande ist, erst aus einer breit gehaltenen Erklärung sich anzueign-Bücher, welche für den Selbstunterricht bestimmt sin werden daher nicht oft gute Lehrbücher abgeben, ab eben so selten werden sich gute Lehrbücher für d Selbstunterricht eignen.

Das elfte Capitel, welches sich mit der Stöchiometrie beschäftig enthält, da die Lehre von den bestimmten Verbindungsverhältnissen sch früher abgehandelt wurde, nur die chemischen Rechnungen. Diese Rec nungen sind durch eine große Zahl von Beispielen erläutert. Die Mal die Formeln für die indirecte Analyse zu entwickeln, hätte sich der H Vorf. ersparen können, denn diejenigen, welche über Gleichungen kei andern Vorkenntnisse haben als die, welche sie sich im vorhergehend Capitel angeeignet, verstehen die hier in Anwendung gebrachten algebr schen Operationen nicht; die aber, welche das Studium der Mathema in die Lage setzt, diese Operationen auszuführen, können sich derarti Formeln leicht selbst entwickeln. Eine einfache Anführung der Endres tate mit der Erklärung der Bedeutung von den betreffenden Buchstabe größen hätte vollkommen hingereicht. Auch sehe ich nicht recht e warum statt der kleinen Äquivalentzahlen (H = 1) die für die Rechni gen viel unbequemeren großen ( $\theta = 100$ ) gewählt wurden. Anhange zu diesem Capitel werden mehrere Beispiele stöchiometrisch Rechnungen mittelst der Logarithmen angeführt. Die Brauchbarkeit c Buches wird durch die am Ende besindlichen Tabellen bedeutend erhöl Die erste Tabelle dient zur Reduction der Beaume'schen Grade, die zwe und dritte enthalten die specifischen Gewichte der Elemente und einig wichtigen Verbindungen, die vierte, fünfte und sechste die Äquivalente d Elemente nebst deren Logarithmen sowol für  $\theta = 100$  als auch für H =die siebente endlich enthält die specifische Warme einiger einfachen Ke per, so wie die Producte der specifischen Wärmen in die Aquivaler dieser Körper.

Der Hr. Verf. hat den Zweck, welchen er bei der Absassung dieses Werkehens im Auge hatte, «jeden, welcher die Chemie gründlich studieren will, mit dem Zusammenhange des wissenschaftlichen Lehrgebäudes, dem heutigen Standpuncte angemessen, vertraut zu machen , größstentheils erzeicht. Es wird dieses im höheren Masse geschehen, wenn die oben bemerkten Mängel bei einer etwa erfolgenden zweiten Auslage beseitigt werden. Ein jeder, der sich bereits einige specielle Kenntnisse aus der Chemie angeeignet hat, kann das Buch mit Erfolg benützen.

Schliesslich erwähnt Res. einige Druck - oder Schreibsehler, welche ihm beim Durchlesen auflielen. Bei der Ableitung der Formeln auf S. 258 und 259 sind vicle Druckfehler. S. 11 Z. 9 v. u. mus es heisen -1,000: x statt = 1000; ebd. Z. 8 31,938. und Z. 6 1,000 st. 1000. S. 26 Z. 22 v. o.: zurückgeworfen oder durchgelassen. S. 31 Z. 13 v. u.: - 20 st. - 30. S. 50 Z. 18 u. 19 v. o.: Volumen st. Quantität. S. 53 Z. 5 ▼\_ o.: dividiert st. multipliciert. S. 58 Z. 12 v. u. heisst es: also sallen beide E benen zusammen, was aus dem Vordersatze durchaus nicht folgt; die Brechung ist auch nicht der Dichtigkeit proportional. S. 138 Z. 7 u. 10 v. o. coopuls es heißen: Kali und Natron st. Kalium und Natrium. S. 140 Z. 20 ▼ \_ u.: der Apatit st. das Apatit. S. 173 Z. 6 v. u.: Gewicht st. Schwere. S. 177 Z. 4 v. u.: gleich viele Atome st. gleiche Atome. S. 211 Z. 2 v. u. upferglanz ist Schwefelkupfer und nicht Kupferoxydul. S. 220 Z. 8 v. u.: Chlomatrium st. Chromnatrium. S. 221 Z. 19 v. o. Bor st. Brom. S. 228 Z. 9 v. u.: = 456700 st. 456,7. S. 232 Z. 8 u. 13 v. o. fehlen zwei Klam-Emern; Z. 4 v. u.: - 6 st. 6. S. 234 Z. 15 u. 14 v. u. ist der Satz: Der Logarithmus einer Zahl ist als der Exponent derselben zu betrachten, unrichtig; Z. 8 v. u.: r st. n. S. 241 Z. 21 v. o.: 3188,38 st. 318838. S. 246 **Z.** 25 v. o.: 193,985 st. 393,985. S. 252 Z. 15 v. o.: = 420: x st. = 420, **Z.** 1 v. u.: 12,5 st. 12,0 und 0,5160 st. 0,5170.

Wien.

Jakob Schabus.

## Dritte Abtheilung.

## Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

## a. Erlässe.

Erläfse von Schulbehörden an einzelne Gymnasiallehrkörper in ihrem Aufsichtsbezirke.

ı.

Aus einem Erlafse der k. k. schles. Landesregierung. 24. November 1854.

Das Schulgeldgesetz verlangt außer der unbezweiselbaren Nachwe sung wirklicher Dürstigkeit der Schüler nicht nur, dass diese einen u Reise zur regelmässigen Fortsetzung ihrer Studien bekundenden Fortgagemacht, sondern dass sie auch in Beziehung auf Fleiss, Ausmerksamk. und Sitten das beste Zeugnis erlangt haben. Da bei der nothwendige Mannigfaltigkeit der Ausdrücke für die Urtheile über Fleiß, Aufmerksa keit und Sitten nach der Individualität der Schüler die besten Noten nie auf je einen einzigen Ausdruck beschränkt werden können, und et deswegen unter mehreren guten Noten nicht leicht diese oder jene als besten sich würden bezeichnen lassen, ohne die Gesahr herbeizusührdass manchen braven Schüler eine unbillige Beurtheilung träse: so m festgehalten werden, dass jede Note, welche ein durchaus tadelloses V. halten in den drei genannten Beziehungen bezeichnet, aber auch nur e solche, bei dem Vorhandensein der ührigen Bedingungen Anspruch auf freiung gibt. Dieser Forderung entsprechen nicht die Noten aus der Amerksamkeit: anhaltend ohne tieferes Eindringen, bald ermüdend, zuweit unterbrochen, leicht ablenkbar; dann aus dem Fleise: wenig angestrenwechselnd, ziemlich eifrig, oberflächlich; und es kann daben in allen di son Fällen die Befreiung nicht bewilligt werden. Hierin liegt zugleich und das ist die moralische Bedeulung des Schulgeldgeselzes - ein wie tiges Mittel zur Einwirkung auf das Verhalten und die Thätigkeit =

Schüler, in denen die Überzeugung erweckt werden mus, das sie nur bei völliger Tadellosigkeit in Bezug aus Fleiss, Ausmerksamkeit und Sitten der Besreiung zu hossen haben.

Die Armutszeugnisse sollen eine Wahrheitsgetreue Darstellung der Vermögensverhältnisse der Bittsteller enthalten. Dazu ist unerlässlich, dass Charakter und Beschäftigung der Eltern oder derjenigen Personen, denen die Erhaltung der Schüler obliegt, die Zahl der unversorgten und der versorgten Kinder derselben angeführt, und das Vermögen, Capitalswerth sowol als jährliches Einkommen, und zwar nach Umständen unter gesetzlicher Beglaubigung, ziffermässig nachgewiesen werde.

2.

8. December 1854.

Was die in dem Protocolle unter 2 vorgebrachte Bemerkung rücksichtlich der Schulgeldbefreiung betrifft, so ist es unrichtig, dass Schülern, welche nicht das beste Zeugnis in Bezug auf Fleiss, Ausmerksamkeit und Sitten erlangt haben, gänzliche Armut auf diese Wohlthat Anspruch gebe. Die Forderung des Schulgeldgesetzes erhält ohnehin schon ihre mildeste Peutung, wenn man — jede Note, welche ein durchaus tadelloses Verkalten in den genannten Beziehungen bezeichnet, für die beste gelten läst. Von dieser so gemilderten und jede Beschwerde über Unbilligkeit ausschließenden Forderung aber kann nicht abgegangen werden, weil einerzeits nicht anders eine bestimmte und dem Gesetze entsprechende Grenze setzgesetzt werden kann, wenn nicht die Entscheidung in das weite Gebiet der Willkür verwiesen werden soll, anderseits ein durchaus tadelloses Verhalten der Schüler zu ihrem eigenen und zum besten der Lehranstalt gesordert werden muss.

## Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen, Beförderungen, Versetzungen, Erledigungen, Auszeichnungen u. s. w.) Se k. k. apostol. Majestät haben laut a. h. Entschließung vom 8. Febr. 1. J. den Ministerialrath, Bischel Andreas Meschutar, zum Sectionschef im h. Ministerium für Cultus und Unterricht, und den Sectionsrath dieses Ministeriums, Abt Joh. Sim or, um Ministerialrath a. g. zu ernennen geruht.

- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 1. März 1. J. den Ministerialsecretär im Ministerium für Cultus und Unterricht, Jos. Matress Zimmermann, zum Sectionsrathe, und den Landesrath der Weblesischen Landesregierung, Rudolf Kink, zum Ministerialsecretär in dem Grannlen Ministerium a. g. zu ernennen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Eutschließung vom 1. März l. l. dem Ministerial- und Präsidial-Secretär im Ministerium für Cultus u. Unterickt, Adolf Altmann, taxfrei den Titel und Rang eines Sectionsrathes l. s. verleiben geruht.

- Se k. k. apostol. Majestät haben mit a. h. Entschliefsung vom 21 Jän. l. J. den prov. Director des k. k. Gymnasiums zu Feldkirch, Weltpriester Jos. Stocker, zum wirklichen Director dieser Anstalt a. g. zu ernennen geruht.
- -- Der Supplent am k. k. Gymnasium zu Zara, Hr. Med. Dr. Franz Danilo, ist zum wirklichen Lehrer dieses Gymnasiums ernannt worden.
- Der bisherige Religionstehrer am k. k. Gymnasium zu Jičin, Hr. Dr. Theol. Leop. Kotrbelec, ist zum wirklichen Gymnasialtehrer an derselben Lehranstalt ernannt worden.
- Die bisherigen Supplenten am k. k. Gymnasium zu Kaschau, Hr. Gabriel v. Corzan und Hr. Karl Wiedermann, sind zu wirklichen — Gymnasiallehrern an derselben Lebranstalt ernannt worden.
- Der am k. k. Staatsgymnasium zu Portanuova in Mailand ver-wendete Lehrer des Communalgymnasiums zu Monza, Hr. Ph. Dr. Joseph Marimonti, ist zum ordentlichen Lehrer an der erstgenannten Anstalmernannt worden.
- Die Lehrer: Hr. Vincenz Laukotsky am Görzer und Hamer Rupr. Hamer ling am Gratzer Gymnasium, ferner die Herren Supplent Dr. Ambros Schmidt am Josephstädter Gymnasium in Wiese Eduard Ott am Budweiser und Gustav Her am Gratzer Gymn sium sind zu Lehrern am Triester Gymnasium ernannt worden.
- Die Lehrer: Hr. Thomas Hohenwarter am Kaschau und Hr. Franz Kott am Jičiner Gymnasium sind zu Lehrern am Gözer Gymnasium ernannt worden.
- Der Laborant im chemischen Laboratorium des k. k. polytechwischen Institutes in Wien, Hr. Philipp Weselsky, ist zum 2. Adjunctes für die Lehrkanzel der Chemie an diesem Institute ernannt worden.
- Se. k. k. apostol. Majestät haben mit a. h. Entschließung von 5. Febr. l. J. den Adjuncten an der Prager Sternwarte, Dr. Adalb. Kunes, in gleicher Eigenschaft an die Sternwarte in Krakau a. g. zu übersetzen geruht.
- Der bisherige Nebenlehrer für das freie Handzeichnen an der k. k. Oberrealschule am Schottenfelde zu Wien, Hr. Jos. Hafslwander, ist zum ordentlichen Lehrer an der genannten Lehranstalternannt worden.
- Der k. k. Titular Schulrath, Hr. Karl Russheim, ist zum wirklichen Lehrer an der Oberrealschule zu Klagensurt ernannt worden.
- Dem Unterrealschullehrer zu Spalato, Hrn. Simon Scorlich, ist eine Lehrersstelle an der neu errichteten Unterrealschule zu Pirane verlieben worden.
- -- Der Supplent an der k. k. Landesrealschule zu Brody, Herr Franz Zassmann, ist zum ordentlichen Lehrer an dieser Lehranstakt ernannt worden.

- Der bisherige Supplent an der k. k. Unterrealschule zu Brody, Hr. Joh. Schmudermeyer, ist zum wirklichen Lehrer an dieser Anstalt ernannt worden.
- In Hradisch wurde zu Anfang Jänner I. J. die öffentliche Unterrealschule feierlich eröffnet.
- . Am 12. Jänner I. J. ist das neue illyrische Gymnasium zu Sign (in Dalmatien) eröffnet worden.
- Am 12. Jänner l. J. ist die neu errichtete städtische Realschule in Pesth feierlich eröffnet worden.
- In Pressburg wurde am 15. Jänner i. J. an der k. k. Oberrealschule der Candidatencurs zur Bildung von Lehrern für die mit den Volksschulen verbundenen Unterrealschulen seierlich eröffnet.
- Mit dem Beginne des 2. Semesters (1. März) 1855 wird an der k. k. vollständigen Realschule auf der Landstraße in Wien ein Curs zur Ausbildung tauglicher Lehrer für jene zwei- und dreiclassigen Unterrealschulen eröffnet, welche mit den Hauptschulen vereinigt sind. Die Aufnahme der Candidaten findet bis 1. März l. J. bei der Direction der k. k. Oberrealschule auf der Landstraße statt. (Amtsblatt zur Wr. Ztg. vom 21. Febr. Nr. 44.)
- Zur definitiven Besetzung der Lehrerstellen am achtelassigen Gymnasium zu Fiume mit ital. und deutscher Unterrichtssprache, und zwar dreier Lehrerstellen für die lateinische und griechische Philologie, jener für Geschichte und Geographie mit subsidiarischer Verwendung für lehende Sprachen (deutsche, italienische, illyrische) und dreier Lehrerstellen für Mathematik, Physik und Naturgeschichte mit den Gehaltsstusen von 800 und 900 fl. CM. Z. E. wird der Concurs eröffnet. Vollkommene Kenntnis der deutschen, italienischen und illyrischen oder einer anderen slavischen Sprache wird gefordert. Termin: Ende Februar 1. J., bei der k. k. croat.-slavon. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 7. Febr. l. J. Nr. 32.)
- An dem durch die Stadtcommune zu Baja (in Ungarn) gestifteten Obergymnasium ist eine Professorsstelle mit dem jährlichen Gehalte von 600 fl. CM. und 60 fl. CM. Quartiergeld zu besetzen. Der Bewerber hat außer der Kenntnis der ungarischen und deutschen Sprache, auch die der lateinischen und griechischen sowie seine vollkommene Ausbildung in den erforderlichen Fachwissenschaften nachzuweisen. Termin: 1. Februar 1 J., bei dem Bürgermeisteramt zu Baja. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 19. Jänn. 1. J. Nr. 16.)
- An der neu zu errichtenden Communal-, Ober- und Unterrealschule in der Vorstadt Wieden in Wien ist die Stelle des Directors zu besetzen, mit der ein Lehrergehalt von jährlichen 1200 fl. CM. mit dem Vorrückungsrechte in 1400 fl. CM. und 1600 fl., dann auf die Dauer der Dienstleistung als Director eine jährl. Functionszulage von 300 fl. CM. und den Genuss einer freien Naturalwohnung, sowie die Pensionssähigkeit gleich den anderen Communalbeamten verbunden ist. Termin: 28. Febr. l. J., in

der Kanzlei des Wiener Gemeinderathes im Rathhause. (Amtsbl. z. W. Zig. v. 27. Jänn. l. J. Nr. 23).

- Durch Beförderung kommt an der Haupt und vollständigen Unterrealschule (Bürgerschule) auf der Wiener Vorstadt Wieden (Favoritenstraße Nr. 333 u. 320) mit dem Jahresgehalte von 360 fl. und der Vorrückung in 420 und 480 fl. CM. eine Lehrerstelle in Erledigung. Candidaten mit hinlänglicher technischer Vorbildung wollen sich ehestens an die Direction der Wiedener Bürgerschule wenden. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 25. Febr. l. J. Nr. 48.)
- An der Haupt- und Unterrealschule zu Korne ub urg ist eine dechnische Lehrerstelle mit dem Jahresgehalte von 400 fl. und nebst Quartiergelde jährl. 40 fl. CM. in Erledigung gekommen. Termin: 15. Febril. J., beim erzbischöfl. Consistorium in Wien. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 12. Jänn. l. J. Nr. 10.)
- An der Haupt- und Unterrealschule zu Krems ist ein für zweJahre zu besetzendes Lehramtscandidaten-Stipendium von jährl. 100 fl. CMfür solche Bewerber eröffnet, welche den erweiterten Präparandencurs gehöhaben und sich zu Unterreallehrern zu qualificieren versprechen. TerminMitte März l. J., an das bischöfl. Consistorium zu St. Pölten. (Amtsbl. zuWr. Ztg. 4., 7. u. 8. Febr. l. J. Nr. 32 u. 33.)
- Eine erledigte technische Lehrerstelle an der mit der Hauptschumen in Verbindung stehenden Unterrealschule zu Sambor, mit dem Gehalden von 450 fl. CM. ist zu besetzen. Termin: Ende März l. J., bei der k. Statthalterei zu Lemberg. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 3. März l. J. Nr. 53.)
- Se. k. k. apostol. Majestät haben mit a. h. Entschließung van 12. Jän. l. J. die an der Kathedralkirche zu Linz erledigte Domprobated dem dortigen Domscholaster Dr. Fr. Rieder, Diöcesan-Schulen Obera scher u. s. w., und die hiedurch in Erledigung kommende Domscholaste dem Domherrn Dr. Joh. Bapt. Schiedermeyer, Director des bisches Seminariums und der theologischen Studien am ehemal. k. k. Lyceum Linz, u. s. w. a. g. zu verleihen geruht.
- Se. k. k. apostol. Majestät haben mit a. h. Entschließung v

  23. Jän. l. J. an dem Kron-Kathedralcapitel zu Macarsca die Demprobedem Domherrn und Diöcesan-Schulen-Oberaußeher in Cattaro, Vince-Cima a. g. zu verleihen, dann zu Ehren-Domherren an demselben pitel den prov. k. k. Schulrath für Dalmatien, Alois Pavissich, Chorvicär und suppl. Katecheten und Director der Elementarschule, Ge-Ujevich, und den bischöfl. Vicecanzler, Lehrer und Director der illeschen Schule zu Priko, Jos. Bezzich, a. g. zu ernennen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung van 18. Jänner l. J. dem zweiten Custos der k. k. Hofbibliothek, Priedr. Bi v. Bartsch (dem Verf. des für Kunstgeschichte so wichtigen Werk v. Die Kupferstichsammlung der k. k. Hofbibliothek in Wien, Wien, 1854)

in Anbetracht seiner mehr als vierzigjährigen ausgezeichneten Dienstleistung des Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

- Se. k. k. apostol. Majestät haben das von dem Ministerialsecrelär beim h. Ministerium für Cultus und Unterricht, Dr. Gustav Heider, überreichte kunsthistorische Werk güber die romanische Kirche zu Schöngrabern in Niederösterreich mit Wohlgefallen entgegenzunehmen und dem Verf. die große goldene Gelehrtenmedaille a. g. übergeben zu laßen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben dem Mitredacteur dieser Zeitschrift, Joh. Gabr. Seidl, Custos am k. k. Münz- und Antiken-Cabinet, für die Überreichung seiner neuesten wissenschastlichen Abhandlungen aus dem Gebiete der Archäologie und Numismatik die für Leistungen in Wissenschaft und Kunst bestimmte goldene Medaille a. g. zu verleihen geruht.
- Se. k. k. apostol. Majestät haben dem Landschatssmaler Konrad rese für die Überreichung eines Exemplares seines vom h. Ministerium st. Cultus u. Unterricht sür Unterrealschulen empsohlenen Zeichnungswerkes:

  Landschaftliche Vorlagen eine goldene Medaille a. g. zustellen zu lassen seruht.
- Wir theilen aus dem Verzeichnisse der österreichischen Industriellen, denen bei der im vorigen Jahre zu München abgehaltenen Industrie-Ausstellung wegen ihrer hervorragenden Leistungen Auszeichnungen zurkannt worden sind, nachträglich diejenigen Namen mit, welche in näherer Beziehung zur Mittelschule stehen.

Die astronomische Werkstätte des k. k. polytechnischen Institutes im Wien erhielt wegen eines als vorzüglich anerkannten Planimeters, wegen der schr schönen Kreiseintheilung und wegen des vortrefflichen Distanzucksers von Stark und Stampfer, die große Denkmünze, so wie den Fabrikanten mathematischer, optischer und physikalischer Instrumente, in aft E. u. Sohn, und dem Mechaniker J. M. Ekling in Wien, ersteren eine Ehrenmünze, letzterem belobende Erwähnung zu theil wurde.

Außerdem wurden die Herren: C. Mikyska, Architekt und Lehrer an der k. k. Oberrealschule zu Prag, wegen mannigfacher Anfertigungen on guten Vorlagen und Modellen aus Holz und Gyps zum zeichnen, und J. Patek, Lehrer an der k. k. Oberrealschule zu Brünn, wegen der vorsiegten in Wachs gut bossierten Obstarten zum Unterrichte in der Powolegie, durch belobende Erwähnung ausgezeichnet.

(Stipendien, Stiftungsplätze, Concurse u. s. w.) In der K. J. von Leeber'schen Universitätsstiftung ist eine Präbende von jähl 50 fl. CM. für einen armen adeligen Knaben aus den k. k. Kronländen (besonders aus Kärnthen) vom 1. Nov. 1854 erledigt, deren Genufs bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres dauert und zu einigen religiösen Leitungen zum Andenken an den Stifter verpflichtet. Termin: Ende Jänn. l. J. bei dem k. k. Universitäts-Consistorium in Wien. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. 14. Jänn. l. J. Nr. 12.)

- Ein Standler'sches Convicts-Handstipendium jährl 190 fl. CM., Verwandte des Stifters, des Hofkammer - Hofrathes J. N.

E 2 2 E

von Standler, dann für Knaben, die in Wien geboren sind, bestimmt und bis zur Vollendung der Classen des Obergymnasiums und auch der Theologie, an hiesigen Lehranstalten, dauernd, ist vom 1. Semester des Studienjahres 1854/55 an zu vergeben. Termin: Ende Febr. l. J., bei der n. ō. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 20. Jänn. l. J. Nr. 17.)

- Es sind zwei Bonivini'sche Convicts-Handstipendien, das einem zu jährl. 300 fl. CM., das andere zu jährl. 230 fl. CM., vom 1. Semesterdes Studienjahres 1854/55 an, erledigt. Zum Genusse derselben sind nache Anordnung des Stifters zunächst Abkömmlinge der Söhne seiner Schwesterbarbara, nach diesen Landsleute desselben aus Lenz (Lens) im Cantom-Wallis, darunter vorzugsweise Verwandte des Stifters, endlich Studierenden aus dem Walliserlande berusen. Die in 2. u. 3. Reihe berusenen müssendie 6. Gymnasialclasse bereits absolviert haben, sich dem Studium dem Theologie widmen und Hoffnung geben, dass sie in ihrem Vaterlande de einst als Seelsorger mit Eiser sich verwenden werden. Der Genuss des Stipendiums dauert bis zur Vollendung der theolog. Studien. Termin: Endärz 1. J., entweder bei der k. k. n. ö. Statthalterei in Wien oder untitelbar bei dem hochw. Herrn Bischose zu Sitten im Walliser Lance (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 20. Jänn. l. J. Nr. 17.)
- Es ist ein Convicts-Handstipendium der Zeppenfeld'schaufgroßsarmenhaus-Stiftung von jährl. 90 fl. CM. vom Studienjahr 1854/55 erledigt. Zum Genusse desselben, der bis zur Studienvollendung daussind in Wien studierende Waisen und zwar vorzugsweise jene von vatorbenen Hosbedienten berusen. Termin: Ende Februar 1855, bei k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 20. Jänn. l. J. Nr. 17
- Es ist ein Hohenbalk'sches Familienstipendium von jälle 200 fl. CM., vom 1. Semester des Studienjahres 1854/55 an, erledigt. Deselbe ist zunächst für Blutsverwandte des Stisters, Karl von Hohenbalk dann für solche Studierende, welche aus Terasp oder aus der Nachbeschaft gebürtig sind, bestimmt, dauert bis zur Studienvollendung und kein Wien oder in Tirol genossen werden. Termin: Ende Febr. l. J., bei k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 24. Jänn. l. J..Nr. 20.)
- Es ist ein Maria Regina Schonjan'sches Johannes-Spitalpendium jährl. 65 fl. CM., vom 2. Semester des Studienjahres 1854/55
  erledigt, zu dessen Genusse, der bis zur Vollendung der Gymnasialclassdauert, arme Knaben über 7 Jahre berusen sind, die entweder schon dieren oder dem Studium sich widmen wollen. Termin: Ende Febr.
  bei der k, k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 27. Jänn. Nr.
- Ein Johann Krakowitzer'sches Stipendium, jährl. 50 fl. (ist vom 2. Semester 1854/55 an erledigt, wozu Schüler der 1. Gramticalclasse an dem Josephstädter Gymnasium (vorzugsweise Abkömmli aus den Familien Krakowitzer und Fink [Familie der Stifterin]), bis Vollendung der juridischen und medicinischen Studien, berufen sind. Wr. win: 20. März l. J., bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. s. Wr. 26. 7. Jänn. l. J. Nr. 23.)

a gräßlich Löwenburg'schen Convicte in Wien ist ein Theresia baum'scher Stistungsplatz für mittellose adelige Zöglinge derschen Nation, des Ritterstandes, vor überschrittenem 14. Lebis zur Vollendendung der 8. Gymnasialclasse, zu besetzen. i. März, bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. J. Nr. 26.)

m gräsich Löwenburg'schen Convict in Wien sind zwei Freiielmannsegge'sche Stistungsplätze, zunächst für Verwandte
, Johann Kielmann Freiherrn v. Kielmannsegge, und in deren
g auch für andere mittellose, besonders aus Westphalen gebüra, vor überschrittenem 14 Lebensjahre, bis zur Vollendung der
ticalclasse, erledigt. Termin: 15. März l. J., bei der k. k. n. ö.
st. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 8. Febr. l. J. Nr. 33.)

is sind sechs A. J. v. Radler'sche Familien Stiftungsplätze, mit dem Vorrückungsrecht in den höheren Genus jährl. 100. CM. zu vergeben, vorzugsweise für Descendenten des Karl v. der Maria Theresia Seydl (der Geschwister des Stifters Anton, von Geburt an, bis zur Vollendung der Studien. Termin: 1. J., bei dem Stiftungsadministrator Karl Ritter v. Pantz, Stadt, Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 15. Febr. Nr. 39.)

las von dem Pfarrer Franz Joseph Fritsch zu Scheidegg (ge19) gegründete Stipendium für Verwandte und für Abkömmlinge hwister im jährl. Betrage von 100 fl. (dem stiftungsmäßigen das von dem Fundationscapital von 2000 fl., welches inzwih Admassierung der Zinsen auf 33,000 fl. angewachsen ist, an pendiaten verabfolgt werden darf), ist jetzt für mehrere Comeichzeitig erledigt. Termin: 4 Monate vom 14. Dec. an, bei dem ver. Landgerichte Weiler bei Lindau. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom . J. Nr. 40.)

is ist ein Ferdin and sches vermischtes Handstipendium jährl. für Studierende, insbesondere für Söhne von Hosbedienten, vom r des Studienjahres 1854/55 an zu verleihen. Termin: 15. März k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 20. Febr. l. J. Nr. 43.) som 2. Somester des Studienjahres 1854/55 an ist ein Pfitzenses Convicts - Handstipendium von 85 fl. CM. zunächst für Verstifterin (Maria Elisabeth Pfitzenreiter, vorhin verehl. Kreiter, in Wien), dann aber auch für eine arme Waise oder einen Italioser Eltern, bis zur Vollendung des Obergymnasiums und gie, erledigt. Der Stistling hat auch die Kenntnis eines Instruzuweisen, um bei Kirchenmusiken mitwirken zu können. Termin: 1. J., bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. J. Nr. 10.)

lesfälle.) Am 26. Juli 1854 starb Hr. Ger. Brettingham Sois Naturforscher, besonders im Fache der Zoologie, rühmlich m 64. Lebensjahre.

- Am 8. Aug. 1854 starb zu Westfelton bei Oswestry Hr. Fol John Freeamann Milward Dovaston, esq., Rechtsanwalt (geb. dasell am 30. Dec. 1770), als dramatischer und lyrischer Dichter in seinem Vatande geschätzt.
- -- Am 11. Aug. 1854 starb zu Nogens sur Marne Hr. Sim. Al Langlois, Mitglied des *Institut impér. de France (Acad. des inser*tions et belles lettres), früher Prof. der Rhetorik am Collège de Charmagne, u. s. w. (geb. zu Paris am 4. Aug. 1788), bekannt durch se Übersetzungen aus dem Sanskrit. ("Hartvanse", 2 Vols. 1834—36. "Ri Veda", 4 Vols. 1849—51, u. m. a.)
- --- Am 20. Aug. 1854 starb auf seinem Landgute bei Metz Hr. Jos. Paix-Hans, kais. franz. Artillerie-General (geb. zu Metz am 1 Jän. 1783), als Erfinder der nach ihm benannten Geschütze und dur zahlreiche militärische Schriften bekannt.
- Am 5. Aug. 1854 starb zu Stuttgart Hr. Dr. Karl August M bold (geb. am 12. Febr. 1798 zu Loffenau in Württemberg), Verfaß eines Werkes über den dreißigjährigen Krieg (Stuttgart, 1836) und Mit dacteur der Augsburger allgemeinen Zeitung.
- Am 29. Aug. 1854 starb zu Breslau Hr. Johann Gottlob R eg Baccataureus turis und Doctor phil. (geb. zu Leipzig am 23. April 179 verdienstvoller Sprachforscher, besonders bekannt durch seine Bearbeitudes Rabelais.
- Am 13. Dec. 1854 starb zu München der als Geschichtsschreibekannte geistliche Rath uud Universitätsprofessor Dr. Buchner, nachdem er dem Staate 50 Jahre lang seine Dienste gewidmet hatte, in eim Alter von 79 Jahren.
- Im Dec. 1854 starb zu Paris der Akademiker Baour-L miau, seit einigen Jahren erblindet, im 86. Jahre seines Alters.
- Am 4. Jänner l. J. fand der bekannte vaterländische Schriftstall Hr. Graf Joh. Mailáth (geb. zu Pesth am 5. Oct. 1786), nebst sei Tochter, im Starnberger (Wurm-) See unweit von München, wo er längerer Zeit gelebt hatte, den Tod. Er hatte als Historiker («Geschied der Magyaren», «Geschichte des österr. Kaiserstaates» u. m. a.), sowisse Herausgeber und Bearbeiter altdeutscher Gedichte ("Coloczaer Codex se Gedichte», Pesth, 1847; «Altdeutsche Gedichte», Stuttgart, 1819), Übersetzer und Sammler magyarischer Dichtungen («Magyarische Gedichtubingen, 1825, «Himfy's auserlesene Liebeslieder», Pesth, 1830, «Magsrische Sagen und Mährchen», Brünn, 1825) und durch zahlreiche anscheiten auf dem Gebiete der Geschichte und Belletristik sich Verdiess erworben.
- Am 5. Jänner l. J. starb zu Lemberg Hr. Joh. Nep. Mich. Top 
  Starza v. Kamniski, verdienstvoller polnischer Schriftsteller, inssondere als Gründer und durch ein halbes Jahrhundert Director und D
  maturg des polnischen Theaters zu Lemberg, sowie als ehemaliger Recl
  teur der Gaseta Leowska, u. s. w. bekannt, im 79. Lebensjahre.

- Am 9. Jänner I. J. starb im Kloster Strachow zu Prag Se. Hoch-würd. der Priester des Prämonstratenser-Stiftes Strachow, Hr. Phil. Dr. Leoch. Joseph Skuček, emeritierter Director des k. k. Obergymnasiums zu Saaz, im 55. Lebensjahre.
- Am 18. Jänner l. J. starb zu Dresden Hr. Constantin Karl Falk enstein, kön. sächs. Hofrath und Oberbibliothekar, im 55. Lebensjahre.
- Am 20. Jänner l. J. starb der bekannte Dichter Hr. Georg Spiller von Hauenschild, genannt Max Waldau (geb. am 14. März 1822 zu Breslau), auf seinem Familiensitze Tscheidt in preußisch Schlesien im 33. Lebensjahre.
- Am 25. Jänner l. J. starb zu Verona der als dramatischer Schriststeller bekannte Hr. Gaëtano Rossi im 83. Lebensjabre.
- Am 31. Jänner I. J. starb zu Trogen (Canton Appenzell-Außerroden) Hr. Dr. Caspar Zellweger, als Geschichtsforscher rühmlich bekanut, un dem hoben Alter von 87 Jahren.
- In St. Petersburg starb im Jänner I. J. der um die Durchforschung der finnischen Sprachen wie des Ossetischen und durch seine Arbeiten auf dem Gehiete der älteren rußischen Geschichte hochverdiente Hr. Andreas Johann Sjögren, Mitglied der dortigen Akademie der Wißenschaften.
- Am 1. Febr. starb zu Kiel der Oberconsistorialrath Hr. Dr. Claus Harms (geb. am. 25. Mai 1788 zu Fahrstedt in Süddithmarschen), geschätzt als Kanzelredner, als welcher er, trotz seiner fast gänzlichen Erbindung, selbst seit seiner Quiescierung im J. 1849, die Gemeinde noch einigemale im Jahre erbaute. Aus seinen Schriften ist manches schöne und nützliche in die deutschen Lesebücher für die Mittelschulen übergegangen.
- Am 3. Febr. 1. J. starb zu Elbing Hr. Cäsar von Lengerke, friher Professor an der Universität zu Königsberg, als Dichter bekannt.
- Das k. k. akad. Gymnasium zu Wien hat durch den am 5. Febr. l. J. erfolgten Tod des Hrn. Drs. Karl Bernd einen neuen empfindlichen Verlust erlitten; der Staat verlor an ihm einen wackeren Bürger, der Lehrkörper en für alles schöne, gute und wahre begeistertes, mit Nichtachtung seiner Iräle, rastlos thätiges Mitglied, die Jugend einen freundlichen Rathgeber und eifrigen Lehrer. Die Redaction theilt die Nachrichten mit, welche über dessen Leben ihr vom Hrn. Director des genannten Gymnasiums zuge-Fasen sind.
- B. war am 5. Juli 1819 zu Wien geboren; hier hatte er, der Sohn ins fürstl. Schwarzenberg'schen Beamten, die erste Erziehung erhalten wie alle seine Studien gemacht. An derselben Anstalt, an der er leider wie so kurze Zeit mit ausopsernder Thätigkeit im Lehrsache wirkte, hatte is Gymnasialstudien begonnen und beendet; an der hiesigen Universität widmete er sich später den juridischen Studien. Schon frühzeitig balle sich in ihm Neigung zum Lehrsache ausgesprochen. Um diesen Wusch, dessen Verwirklichung er, trotz der Ungunst der Verhältnisse, mit westwächter Willenskraft anstrebte, einst ersüllt zu sehen, batte er sich

frühzeitig mit besonderer Vorliebe ästhetisch-philologischen Studien hinge geben. Er schöpfte geistige Nahrung aus den unsterblichen Werken eine Homer, Sophokles, Aeschylos, Horaz, Virgil u. a., die er in der Ursprache las; er labte sich an den Schöpfungen unserer eigenen deutschen Dichter er suchte und fand Aufnahme in Kreisen, denen Männer angehörten, di am literarischen Himmel als Sterne erster Größe glänzen, und bei dere Nennung jedes Österreichers Brust stolz sich hebt. Und so kam es, dal in ihm selbst ein lebendiger Keim von Poesie geweckt wurde, und er sich nicht mit Ungeschick auf dem Felde der lyrischen und dramatischen Poesi versuchte. Manches Gedicht, manche Novelle, die in den Jahren 1844-4 die Theaterzeitung, der Wanderer und mancher Almanach brachten, ware sciner Feder entflossen. Aber auch ernsterem hatte sein Geist sich zuge wendet. So beurkunden zahlreiche in der von Dr. A. Schmidl, seiner Zei. herausgegebenen Zeitschrift «Blätter für Literatur, Kunst u. s. w. » enthalter Aufsätze meist kritischen Inhaltes, daß er überall die Schale vom Kerne sondern verstand und nirgends der Schalheit und leerem Phrasengekling auch nur die geringste Concession machte.

Trotz seines Dranges, sich dem Lehrfache zu widmen, durste er 💆 doch, da er nur ferner Zukunft die Erreichung dieses seines mit aller J gendlust angestrebten Zieles anheimgeben musste, der Sorgen um die 🗲 genwart sich nicht entschlagen; er betrieb, besonders durch die lebendig Vorträge des damaligen, in weitesten Kreisen bekannt gewordenen, Rechlehrers, Hrn. Ritters v. Il y e, angeregt, wieder eifriger als je die einzelm Zweige der juridischen Studien, trat nach Vollendung derselben, fortwähre= im Kampfe mit äußeren nichts weniger als günstigen Verhältnissen, als Ca ceptspracticant beim Wiener Magistrate ein, wo er sich durch zwei Jam verwenden liefs, und wurde endlich im October d. J. 1848 zum Doc der Rechte an der Wiener Universität promoviert. Er hatte hierauf e Erzieherstelle in einem gräfl. Hause angenommen, später sich der Advotur - Praxis zugewendet, als der Umschwung, den die österr. Gymnas reform herbeiführte, auch ihn gewaltig erfaßte, und alte liebgeword-Jugendträume sich neuerdings ans Tageslicht drängten.Kaum war an 🖛 hiesigen Universität das philolog. Seminar eröffnet, als er auch an deselben mit lebhastem Interesse theilnahm. Er kehrte nun mit aller Lizu seinen früheren Bestrebungen und Studien zurück, erlangte im J. 1 die Stelle eines suppl. Lehrers, und im J. 1852 die definitive Anstellals Gymnasiallohrer an der Anstalt, der er seine besten Kräste bis zu 🕶 nem Tode geweiht. Seine schönsten Jugendphantasien waren nun verwis licht; doch nur zu kurz war der Sonnenblick des Glückes. Die ans strengte Thätigkeit, der er sich in seiner Berussfreudigkeit und in C Sorge um seine Famille aufopfernd hingegeben, hatte seine Gesundheit t untergraben, und plötzlich gieng die Trauerbotschast von Mund zu Munc dass er dahingeschieden. Requiescat in pace!

— Am 9. Febr. 1. J. starb der belgische Dichter Thomas Angen = im Alter von 82 Jahren.



- Am 12. Febr. l. J. starb zu Mainz der Dompfarrer Hr. Jos. Nickel, als thätiger Schriftsteller bekannt, im 53. Lebensjahre.
- Am 13. Febr. l. J. starb der um die Literaturgeschichte Italiens verdiente Hr. Baron Camillo Ugoni, auf seiner Villa bei Ponterico.
- Am 15. Febr. starb zu Pesth Se. Excellenz IIr. Dr. Jos. Graf Teleky von Szék (geb. am 24. Oct. 1790 zu Pesth), k. k. Hofrath, gewes. Gouverneur von Siebenbürgen, wirkl. Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften u. s. w., hochverdient um die Geschichte und Literatur seines Vaterlandes, noch bis wenige Stunden vor seinem Tode mit seinem großen Geschichtswerke: "Das Zeitalter der Hunyaden" beschäftigt.
- Am 23. Febr. l. J. starb zu Göttingen Hr. Hofrath Dr. Karl Friedr. Gaufs (geb. am 23. April 1777 zu Braunschweig), seit 1807 Professor der Mathematik und Astronomie an der dortigen Universität, Ehrenmitglied der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien u. s. w., dessen Entdeckungen und Schriften auf dem Gebiete der Mathematik und Astronomie den Ruhm seines Namens über die ganze Welt verbreitet haben.
- Im Febr. I. J. starb zu Prag Hr. P. Wilh. Hanusch, Prof. der böhm. Sprache und Literatur am Neustädter Gymnasium, in einem Alter von 38 Jahren.
- In Brasilien starb Hr. Jacques Arago, Bruder des verstorbenen Naturforschers und Astronomen, Verfaßer von Dramen, Romanen und Reisebeschreibungen, der, selbst erblindet, noch seine Weltumsegelung fortsetzte.

# Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

Die vierzehnte Versammlung deutscher Philologen u Schulmänner.

vierzehnte Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner gibt dem vor kurzem erschienenen Heste der Jahn'schen Jahrbücher (LXX. u. 5. S. 524 - 550) Prof. R. Dietsch einen ausführlichen Bericht. heben aus demselhen für diejenigen unter unseren Lesern, denen etwa Jahn'schen Jahrbücher nicht zugehen sollten, die Puncte heraus, wels dem speciellen Zwecke unserer Zeitschrift besonders nahe stehen.

Vir

die

٩Đ

tig

¥6

Die Versammlung, zu der sich nahe an 300 Theilnehmer eingefunc hatten, wurde von dem Vorsitzenden, Hrn. Schulrath und Gymnasialdirection Dr. Foss, eröfinet durch einen Vortrag über das Verhältnis d classischen Studien zur gegenwärtigen Zeit. Indem -Redner diejenigen Gründe zurückwies, auf welche man häufig die Behatung stützt, als sei die gegenwärtige Zeit dem Studium der Alten ung stig, erkannte er auf der anderen Seite an, dass die Sache aus dem Le nicht hinwegzuleugnen sei, und wies auf diejenigen Ursachen hin, weld für den Gymnasialunterricht wesentliche Veränderungen in die Stelleder classischen Studien gebracht haben. Er fand diese in der gro Ausdehnung und Selbständigkeit, welche die einzelnen Wissenschaften, mentlich die Naturwissenschaften gewonnen haben, in der disparaten Naja dem Gegensatze, in welchem die Naturwissenschasten zu den philoloschen Studien stehen, endlich in der Gellung, welche außerdem noch dere Unterrichtsgegenstände, z. B. das Altdeutsche, in dem Organisci der Gymnasien gewonnen haben. Diese Vielseitigkeit der Ansprüche, well an die Gymnasien ergiengen, müßte nothwendig das Interesse für die 🖼 lologischen Studien mindern, im Vergleiche mit jener Zeit, wo sie der ausschliessliche Gegenstand des Unterrichts gewesen seien. Frage sich nun, was unter diesen Verhältnissen zu thun sei, so mulse man Philologie als Wissenschaft und die Philologie als Unterrichtsgegenstand Gymnasien wol unterscheiden. Die Wissenschaft der Philologie b nichts zu besorgen; sie werde fortbestehen, auch wenn die alten Spracaus den Gymnasien verbannt würden; deshalb sei die Frage die wich! ste, was für die letzteren zu geschehen habe. Die Lehrer hätten allen Dingen das Ziel fest im Auge zu behalten und durch nichts darin irre machen, deshalb sich auch nicht zu weiteren Concessionen leiten zu lassen, sie müssten aber auch den Unterschied zwischen phi logischer Wilsenschaft und Unterricht streng festhalten, sich stets dess bewusst bleiben, dass Übung der geistigen Kräste und Erweckung wissenschastlichen Sinnes die Hauptausgabe der Schule bleibe, das das zwar nicht eine edle Popularisierung der Ausbeute aus der Wissensch ausgeschloßen, aber Beschränkung auf Sprache und Lecture nothwene

Echten sei. Man müße ebenso streng die massenhaste Lectüre meiden, weil sie zu gefährlicher Ungründlichkeit führe, wie an der ernsten Methode sethalten; denn in der Überwindung der Schwierigkeiten bestehe ben der Segen des Unterrichts, es liege darin auch ein ethisches Moment. Zeigten sich nun schon jetzt Symptome einer bessern Schätzung der Altertumsstudien, so würden die eigene begeisterte Liebe der Lehrer, der Muther Überzeugung und ruhige und würdige Geltendmachung der Berechtisung das beste dazu thun; halbe Freunde taugten stets weniger als entschiedene Feinde. Möchte auch die gegenwärtige Versammlung dazu beitragen eine richtigere und würdigere Schätzung zu vermitteln."

Von den übrigen in der allgemeinen Versammlung gehaltenen Vort ragen müßen wir uns begnügen, blos die Gegenstände zu bezeichnen, um dadurch diejenigen unserer Leser, in deren Bereich es fällt, auf den Dald zu erwartenden vollständigen Abdruck dieser Verhandlungen aufmerksam zu machen. Hofrath Prof. K. Fr. Hermann aus Göttingen: über die Geschichte der dorischen Könige von Argos. - Prof. Gerlach aus Basel: über Mommsen's römische Geschichte; den Angrissen des Redners trat mit Entschiedenheit Hosrath Dr. Preller entgegen. - Prof. Dr. Vischer aus Basel: über den Parnass und meine Umgebungen. - Prof. Dr. Gravenhorst aus Hildesheim: Vorlesung eines Theiles seiner Übersetzung aus Aschylos' Agamemnon. - Prof. Dr. Petersen aus Hamburg: über das Verhältnis derälteren attischen Vasenbilder zum troischen Sagen-Areise und Homer. - Prof. Dr. Döderlein aus Erlangen: eine Aufrage über Horatius A. P. v. 366 - 407, an welcher sich besonders K. F. Hermann, Gymn. Dir. Eckstein aus Halle, Prof. Schneide win aus Göttingen betheiligten. - Prof. Dr. Forch hammer aus Kiel: über die Lage von Theben mit besonderer Berücksichtigung der Tragiker. - Drei andere ebenfalls angekündigte Vorträge (Prof. Dr. Stark aus Jena: über die ursprüngliche Bedeutung des Niohe-Mythus; Prof. Dr. Lothholz aus Weiwer: Fr. A. Wolf, W. v. Goethe und W. v. Humboldt; Dr. Hertzberg aus Halle: über die Hebung des Königthums unter Agesilaos) konnten wegen Mangel an Zeit nicht mehr gehalten werden, doch ist Aussicht vorhanden, dass sie in den gedruckten Ver-Midlungen erscheinen werden.

Zum Versammlungsorte für das nächste mal, also für den September 1855, wurde mit allgemeiner Einstimmung Hamburg bestimmt.

Nach der allgemeinen Versammlung hielt an jedem der vier Tage die pädagogische Section, zu welcher sich 50 Theilnehmer hatten einschreiben laßen, ihre Sitzung. Aus mancherlei für den Gymnasialunterricht wichtigen Gegenständen, welche in der ersten Sitzung zur Betathung vorgeschlagen wurden, wählte die Versammlung in ihrer ersten Sitzung einen vom IIrn. Gymn. Dir. Eckstein aufgestellten Satz zur Verhandlung aus, nämlich:

Die lateinischen freien Aufsätze haben ihre volle Berechtigung im Unterrichte und der Maturitätsprüfung.

Die Erörterung dieses für den lateinischen Unterricht auf den Gymaasien hochwichtigen Gegenstandes beschäftigte die Versammlung in ihrer

weiten und dritten Sitzung.

Zunächst motivierte Eckstein seinen Antrag. «Sein Satz zerfalle sa zwei zu trennende Theile: die Berechtigung in der Schule und in der Mataritätsprüfung. Die Gegner des lateinischen Aufsatzes pflegten einzuwenden, derselbe sei nicht nur nutzlos, sondern sogar schädlich, weil er stell verderbe; indes wie man Exercitien zur Besettigung in der Grammetik und praktischen Anwendung derselben habe, so müße man auch

dem Schüler Gelegenheit bieten, das, was er bei der Lectüre gewonnen habe, praktisch anzuwenden und dabei sich frei zu bewegen, was bei dem Exercitium fehle. Das Bewustsein, er könne mit dem, was er mit Aufmerksamkeit gelesen, auch selbst etwas machen, und das dabei gewonnene Gefühl der Selbständigkeit und Sicherheit des erworbenen erwecke Theilmame bei der Lectüre, weil der Schüler nun auf das zu gewinnende achtenbeshalb müße der freie lateinische Aussatz auf der obersten Stufendes Gymnasialunterrichtes beibehalten werden.

In der darauf folgenden lebhaften Discussion kamen, neben der all- 4 gemeinen, bei jeder solchen Verhandlung nicht abzulchnenden Frage über = die Überbürdung der Schüler mit Arbeiten, und neben speciellen person 🛲 lichen Erfahrungen, welche einzelne der Mitglieder aussprachen, diejenigen -Puncte zur Sprache, welche für den vorliegenden Gegenstand von der ent scheidendsten Bedeutung sind, namentlich das Vorhältnis der lateinischer -Aufsätze zu den Übungen im übersetzen aus dem Deutschen, als den freie 💳 Stilübungen zu den gebundenen, denn nicht an eine Verdrängung deletzteren durch die ersteren, sondern an die Ergänzung ihrer Wirkun, durch dieselben ist in der Verhandlung gedacht; die Erlangung des erfor derlichen Wortvorrathes zum Lateinschreiben, also Gebrauch vom Lexikor zusammenlesen von Phrasen, und dem gegenüber allmähliche Anbahnun. eines Lateinisch-Denkens; die Wahl der Gegenstände für lateinische Au sätze, welche nur eine Reproduction des gelesenen \*), nicht Darlegun. eigener Gedanken oder Erweiterung des Ideenkreises bezwecken dürstetwelches vielmehr Aufgabe der Aufsätze in der Muttersprache sei.

Das Ergebnis dieser Discussion wurde dann am Beginne der drittemassitzung der Versammlung in einer Formulierung vorgelegt, welche soword die Gründe der Berechtigung des lateinischen Aufsatzes im Gymnasial-unterrichte, als die Beschränkungen, welche dabei nothwendig aufzuneb-

men seien, in sich enthält, nämlich:

"Die lateinischen Aussätze haben ihre volle Berechtigung:

1) weil sie zur Erlangung derjenigen Fertigkeit, ohne welche die Beschäftigung mit der lateinischen Literatur nicht als zu einem genügenden Resultate gelangt angesehen werden kann, erforderlich sind, und die Lust zum Studium wecken;

2) weil sie eine so vielseitige Übung der Geisteskraft bieten,

dass sie durch kein anderes Mittel ersetzt werden können;

3) weil sie die beste Gelegenheit bieten zu demjenigen selbständigen Arbeiten, zu welchem der Schüler fähig und anzuhalten ist. Sie müßen aber

1) durch die sprachlichen Übungen vom Anfang des Unterrich-

tes an vorbereitet werden;

2) die erforderlichen Darstellungsmittel müßen dem Schüler durch die Lectüre in ausreichender Weise zum Eigentum geworden sein;

 der Stoff darf nur Kreisen angehören, mit welchen der Schüler durch öffentliche oder Privatlectüre eine gewisse Vertrautheit

gewonnen hat."

In dieser Fassung fand der Satz die Beistimmung der versammelten, und man gieng zu dem zweiten Theile über, zu der Frage über die Berechtigung des lateinischen Aufsatzes bei der Maturitäts prüfung. Die Frage erschien einigen Mitgliedern der Versammlung durch die Bejahung der ersteren schon mit beantwortet; denn wenn nicht auch bei der Maturitätsprüfung der lateinische Aufsatz als berechtigt anerkannt werde, so würden die Aufsätze in der Schule darunter leiden, ebenso wie die

<sup>\*)</sup> Wir erinnern hierbei an die damit fast wörtlich übereinstimmenden Bemerkungen im Org. Entw. §. 116.

Miscellen. 26:

Aushebung des griechischen Pensums bei der Maturitätsprüfung dem Fleise und der Gründlichkeit der Leistungen im Griechischen geschadet habe. Über das Verhältnis der Berechtigung in der Schule zu dem in der Maturitätsprüfung machte hierauf Hr. Geh. Rath Wiese aus Berlin (Geh. R.

im k. preufs. Unterrichtsministerium) folgende Bemerkungen:

Es seien manche Gebiete berührt worden, welche einer eingehenden Erörterung bedürsten, namentlich die Überbürdung der Schüler. Man solle aus persönlicher Erfahrung nicht generalisieren, das geschehe aber, wenn einer die Uberbürdung überhaupt leugnen wolle. Nehme man drei Schüler oder drei Lehrer vor, so werde man über das Quantum und das Wie der Arbeit eine verschiedene Aussage erhalten. Die Individualitäten boten in Bezug auf das Arbeitenlernen eine so große Verschiedenheit, dass kein allgemeines Urtheil gefällt werden und die Sache fördern könne. Wenn 6 - 7 Lehrer in einer Classe unterrichteten, und jeder sein Fach recht fördern wolle, so gehe es oft mit Unbarmherzigkeit her. Er könne aus ziemlich großer Erfahrung sagen, dass die Schüler vielsach überbürdet wurden. Den Gegenstand der Debatte anlangend, so sei der Werth des lateinischen Aufsatzes für die Gymnasialstudien unschätzbar. Man habe vom Lateinsprechen und -schreiben und Versificieren viel zu viel fallen lafsen und müße mehr und mehr dazu zurückkehren, wobei freilich zu beklagen sei, dass die Schulen von den Universitäten nicht genug unterstützt würden. Aber eine davon ganz verschiedene Frage sei die über Beibehaltung des Aufsatzes in der Maturitätsprüfung. Die Reglements der meisten deutschen Staaten setzten für denselben 5 Vormittagsstunden fest. Von diesen brauchten die Schüler zwei zum abschreiben; denn der Aufsatz solle gut geschrieben eingereicht werden. Also hätten die Schüler in 3 Stunden einen Stoff, der ihnen erst im günstigsten Falle bekannt sei, in eine entsprechende lateinische Form zu hringen. Der beste Stoff sei ge-schichtlicher, aber der Lehrer der Geschichte und der lateinischen Sprache sei gewöhnlich nicht derselbe und daraus entstunden für die Schüler viele Schwierigkeiten. Die Aufgabe scheine im Verhältnis zu der Kürze der Zeit und der Krast zu viel zu verlangen. Es gebe allerdings Anstalten mit besonderer Verfassung, z. B. geschlossene, in denen eine alte Tradition herrsche, oder mit einem besonders gestalteten Lehrercollegium, in denen die Aufgabe zu leisten noch möglich sei, aber was hier und da möglich sei, könne man nicht zum allgemeinen Gesetze machen und dürse auch gar nicht leugnen, wie der Geist der Zeit auf die Schule in einer Weise Einfluss übe, dass die Folgen davon nicht ignoriert werden könnten. Die Resultate lägen nun vor Augen. Aus seiner Erfahrung — und er habe eine ziemlich ausgedehnte - müße er sagen, dass die Aussätze der Mehrzahl nach sehr unbedeutend, meist Centonen von Phrasen und historischen Notizen seien. Von den masslosen Betrügereien, die dabei vorkommen, habe man gar keinen Begriff. Der Conatus zu betrügen sei bei keiner Arbeit so groß, wie bei dem lateinischen Aufsatz. Die Schüler brächten zu demselben ganze Taschen voll mit. Sie schrieben einzelne Sätze, die nur irgend passten, ad vocem ab. Man lasse sich die Prüsungsaufsätze von anderen fertigen und bezahle nicht selten 1 Louisd'or dafür. Und dies thäten oft Schüler, die es ganz und gar nicht nöthig hätten. Manche wurden ihre Sache besser haben machen können, wenn sie das böse Gewisen, unerlaubtes bei sich zu haben, ruhig hätte arbeiten lassen. Die Jugend wolle nicht von Haus aus betrügen; das Factum sei daher nur aus dem Misverhältnis der Krast und der Zeit zu den Forderungen zu erklären. Wozu man in der Schule 3 — 4 Wochen Zeit, Hilssmittel, Invention durch Lecture u. s. w. gewähre, das sollten die Schüler jetzt, in Zeit und Raum eingeschränkt, ohne Hilfsmittel leisten. In Baiern, Hannover und Meklenburg sei der Aufsatz bei der Maturitätsprüfung abgeschafft worden, und die dortigen Erfahrungen sprächen gegen Mützell's Belürch-

tung, dass die Weglassung nachtheilig auf die Schule zurückwirken werde Er selbst habe Jünglinge, welche ohne Aussatz bei der Maturitätsprüfun zur Universität abgegangen seien, ungefähr drei Wochen darnach lateini sche Aussätze ansertigen lassen, und jene hätten die volle Fertigkeit be wiesen. Kohlrausch und Ahrens in Hannover hätten die Erfahrung mitge theilt, dass die Entfernung des Prüfungsaufsatzes nicht schädlich einge wirkt habe. Das Unterbleiben des griechischen Exercitiums habe allerding geschadet, aber mit dem lateinischen Aufsatz sei es anders, da ja noch das Specimen als Prüfungsarbeit bestehen bleibe. Seine Ansicht sei, dal der Aufsatz in der Schule beibehalten und noch viel eifriger betrieber werden solle, doch in Bezug auf die Prüfung wünsche er denselben meh diesseits gelegt. Das Examen diene für die Lehrer höchstens zu nochma liger Orientierung, meist hätten sie über die Reife des Schülers sehm vorher ein ganz sicheres Urtheil. Für die Schüler sei es nötbig zu eines solennen Abschlus ihrer Schullaufbahn. Die Hauptsache aber sei seitz Nothwendigkeit für die Behörde, welche namentlich in großen Staaten us eine gleiche Forderung an alle Anstalten stellen könne. Man solle am den Aufsatz während des letzten Vierteljahrs fertigen lassen, da konne 🛲 Lehrer sich hinlänglich überzeugen, ob der Schüler die nöthige Fertigkim lateinischen Gedankenausdrucke habe. Für diesen werde dadurch aus der solenne Abschluß in diesem Fache behalten, und er erinnere in dieme Hinsicht an die in Schulpforte üblich gewesenen sogenannten Valedict ... nen \*), welche ganz erfreuliche Resultate gebracht hätten. Ubrigens mumi ten ja auch die während des biennium in Prima gesertigten Aussätze der Prüfung vorgelegt werden. So fürchte er nicht, dass der Fertighen im Lateinschreiben Abbruch geschehen werde."

Im Verlaufe der weiteren hierauf folgenden Debatte kommt die Willen. Geh. R. Wiese erwähnte Ersahrung aus der Hannover'schen Prüfungssrichtung noch ein paar mal zur Sprache, und zwar in verschiederse Sinne; während von der einen Seite (Hr. Conrect. Kühner aus Hannoverklärt wird, die Aushebung des lateinischen Aufsatzes in der Maturitäte prüfung habe auf die Leistungen in der Schule selbst einen drückenden Einfluß geübt, wird von einer anderen Seite (Hr. Prof. Dr. Gravenhorst aus Hildesheim) geklagt, dass früher, als zur Maturitätsprüfung ein lateinischer Aussatz ausgegeben sei, die Lebrer die Pslicht gehabt hätten, die

<sup>\*)</sup> Zur Erklärung dieses Wortes, das in mir die dankbare Erinnerung an die ehrwürdige Schulpforta weckt, erlaube ich mir folgende Bemerkung. Es bestand in Schulpforta die löbliche Sitte, das die Schüler der obersten Classe vor ihrem Abgange einen Aufsatz über einen von ihnen selbst gewählten Gegenstand, meistens aus dem philologischen Gebiete und in lateinischer Sprache, arbeiteten. Der Aufsatz war nicht dazu bestimmt, einem der Lehrer zur Correctur übergeber zu werden, sondern als ein Andenken des Schülers, der ihn verfaß hatte, der Schule zu verbleiben. Der Abhandlung beigefügt warer Danksagungen an Gott, an den König, an die Schule, an die Lehrer an die Freunde, meist in poetischer Form, auch in verschiedenen Sprachen abgefalst. Eine solche Valediction überreichte in sauberei Abschrift bei der feierlichen Entlassung nach Empfang des Maturitätszeugnisses jeder Abiturient dem Rector der Anstalt, und diese Aufsätze wurden sodann in der Bibliothek ausbewahrt, gleichsam als ein Stammbuch aller derjenigen, welche Zucht und Unterricht der Schulpforta mit gutem Erfolge erfahren hatten. Es war interessant, bein Durchblicken der älteren Valedictionsabhandlungen in der Bibliothel öfters schon in der Abhandlung des abgehenden Schülers die Keime derjonigen Arbeiten zu erkennen, welche später den Mann berührei gemacht batten. H. Bonitz

Schüler durch jede sachliche Nachweisung zu ihrer Anfertigung in den stand zu setzen und so manchmal vor der Ansertigung dieser Aussätze hätten förmlich Geschichtsstunden halten müßen. Der Mangel an Übereinstimmung über einen so bestimmten Gegenstand innerhalb eines mäßigen, hinlänglich gleichartigen Kreises, in welchem die Ersahrungen gesammelt sind, kann wenigstens zeigen, wie schwer es ist, in dieser Frage auch nur Erfahrungen zu genügender Giltigkeit zu constatieren. In Betreff des vom Geh. R. Wiese berührten Misverhältnisses zwischen der Zeit, welche für die lateinischen Aufsätze im Lause des Schulcursus und bei der Maturitätsprüfung gestattet werde, wird von mehreren Seiten (so besonders vom Hrn. Prof. Dr. Mützell aus Berlin) geltend gemacht; an die Prüfungsarbeit würden auch geringere Ansprüche gestellt, man könne die zu denselben gestattete Zeit recht wol um etwas erweitern, man könne ferner in der Classe öfters unter Aufsicht Aufsätze arbeiten laßen, damit die promptere Weise des Arbeitens ausgebildet und so der Prüfungsaufsatz vorbereitet werde. Hr. Prof. Döder lein aus Erlangen, aufgefordert, über die Frage seine Ansicht zu äußern, sprach sich vermittelnd aus. Der Aufsatz solle einen Beweis liefern von der Fertigkeit im Lateinschreiben. Werde nun ein Thema gegeben, über das der Schüler ein Recht habe zu schwatzen, bei welchem er Worte machen könne ohne Gedanken. so werde der Zweck erreicht. Heifse man den Schüler über Alexander den Großen schreiben oder über Sejanus. Von diesen Männern müßten die Schüler doch etwas wissen und niederschreiben können. Der Ausatz dürse nicht so lang gesordert werden. Zwei Seiten, sechs bis acht Perioden reichten für den Zweck hin. Auf diese Weise glaube er eine Vermittelung zu geben." Am Schlusse der Discussion gab Hr. Eckstein ein Resumé der Erörterungen in folgendem Sinne: «Für die Beibehaltung des lateinischen Aufsatzes bei der Abiturientenprüfung seien die nachtheiligen Wirkungen, welche man nach bereits gemachten Erfahrungen zu erwarten habe, das Verlieren eines Masses, das man am Ponsum nicht habe, und das Entziehen einer Leistung, die der Schüler zu geben wünschen müße, geltend gemacht worden. Dagegen habe man sittliche Bedenken erhoben und diese könnten ihn allerdings zum Fallenlassen bestimmen, wenn sie nicht durch die Lehrer und die Zucht beseitigt werden könnten. Die ebenfalls dagegen geltend gemachte Mittelmässigkeit werde durch stusenmässige Übungen in Aufsätzen von Tertia an (d. h. ungefähr der 5. Classe unserer Gymnasien) verschwinden."

Das Resultat der darauf erfolgten Abstimmung, bei welcher sich 37 Stimmen für, 13 gegen die Berechtigung des lateinischen Aufsatzes in der Maturitätsprüfung erklärten, erscheint durch den Inhalt der vorauf gegangenen Discussion nicht vollständig erklärt. Auch vermisst man die Erwägung eines Gedankens, der schwerlich bei dieser Frage hat unerörtert bleiben können. Wenn der lateinische Aufsatz ein so wichtiges Moment im lateinischen Gymnasialunterricht bildet, wie in der vorhergehen-den Sitzung allgemein auerkannt wurde, so ist es gewiss nicht gleichgiltig, das das auf diesem Gebiete erworbene Können durch eine Leistung in der Maturitätsprüfung, entweder statt der Übersetzung ins Lateinische oder neben derselben, erprobt werde; es wird eben darauf ankommen, die Bedingungen der Ansertigung denen analog zu gestalten, unter denen im Laufe des Semesters gearbeitet wird, und dadurch wo möglich zugleich die Anwendung täuschender Mittel abzuschneiden oder doch zu beschrän-Nun war in der vorausgehenden Versammlung anerkannt, dass die lateinischen Aufsätze nur als freiere Stilübungen zu betrachten seien, zu denen der Stoff dem Schüler aus der öffentlichen oder Privatlecture bekannt sein müße, das sie nicht, wie die deutschen Aussätze, der Ent-wickelung eigener Gedanken, der Erweiterung des Ideenkreises bestimmt · seien. Sollte nicht, wenn man diese Forderungen an den lateinischen

Aufsatz und diese Bedingungen für sein Gelingen in Erwägung zieht, der Gedanke nahe liegen, dass man zur Maturitätsprüfung statt eines blossen Thema eines Aufsatzes eine Skizze gebe, durch welche den Schülern das erforderliche Material für den Inhalt, vielleicht auch ein Vorschlag für die Anordnung dargeboten würde. Etwas herabwürdigendes für die Prüfung kann hierin nicht liegen, da ja der Darstellung und Entwickelung eigener Gedanken der deutsche Aufsatz bestimmt ist, sondern es würde nur der Zweck einer freieren lateinischen Stilübung aus denjenigen Hindernissen gelöst, unter denen er leicht versehlt wird. Man wurde durch Angabe einer solchen Skizze eine Anlehnung an die öffentlich behandelte Lecture ermöglichen; man würde die Versuche, mitgebrachte Arbeiten zu Einlagstücken zu benutzen, wenigstens bedeutend beschränken und viel leichter erkennbar machen; man würde endlich dem von jenem trefflichen Schulmanne aufgestellten höchst gefährlichen Paradoxon, dass man die Schüler über ein nichts soll schwatzen lassen, ausweichen, indem man ihnen einen Stoff darbietet, den es sich lohnt und den in gute lateinische Form zu bringen, ihre Kräfte ausreichen. Es ist möglich, dass einem solchen Gedanken wieder andere Gründe entgegenstchen, oder die Erfahrung Schwierigkeiten in seiner Ausführung zeigt; aber das läst sich kaum erwarten, dass er in der längeren Erörterung des Gegenstandes ganz sollte übergangen sein. Vielleicht wird der vollständige Abdruck der Verhandlungen auch in dieser Hinsicht genaueres bieten.

In der vierten Sitzung bringt Geh. R. Wiese adie Benützung lateinischer Vocabularien zum selbständigen Vocabellernen» zur Sprache. «Von Vocabularien seien ihm drei bekannt geworden, das von Wiggert, das eben in 3. Auslage erschienene von Döderlein, und ein neues von Hausser in Karlsruhe. Ihr Dasein scheine zu beweisen, dass man die Methode bei der Lectüre sichere Vocabelkenntnis zu erzielen nicht für ausreichend halte. Gegen den selbständigen Gebrauch von Vocabularien liegen aber allerdings manche Bedenken vor, die sich namentlich auf die sofortige Verwendbarkeit des so gewonnenen Materials gründeten. Er habe deshalb hier den Gegenstand zur Sprache gebracht, um Ersahrungen darüber zu hören." Es werden dann, ohne eigentliche Debatte, über einzelne hierbei in Betracht kommende Momente, über Anordnung von Vocabularien nach Etymologie oder nach sachlichen Gesichtspuncten, über Aufnahme von Verbindungen der Worte zu Constructionen und ganzen Phrasen, über die geeignete Verwendung der gelernten Vocabeln, um Vertrautheit mit dem Gebrauche der erworbenen lateinischen Worte sogleich vom Ansange an zu erreichen, einzelne Ersahrungen mitgetheilt und Ansichten ausgetauscht. Wir gedenken auf diesen für den lateinischen Unterricht auf der untersten Stufe gewiss nicht zu übersehender Gegenstand nächstens in dieser Zeitschrift zurückzukommen.

Es lagen der Versammlung außerdem noch Thesen vom Prof. Dr. Mützell zur Berathung vor, welche einen für die gesammte Organisation der Gymnasien wichtigen Gegenstand, nämlich die Überladung der Gymnasien mit Unterrichtsgegenständen, betrafen; man mußet sie, da sie eine gedrängte Erörterung nicht zuließen, einer eingehenden Besprechung auf einer folgenden Versammlung vorbehalten. Hierauf schloß der Vorsitzende, Hr. Gymn. Dir. Foß, die Sitzungen mit folgenden Worten: "Blicken wir auf unsere Verhandlungen zurück, so kann dieß nicht anders als mit dem Gefühl einer gewissen Befriedigung geschehen. Die Verhandlungen sind durch keinen Misklang gestört, sondern mit derjenigen Ruhe und Würde, mit derjenigen Achtung entgegenstchender Ansichten geführt worden, die sich für Männer der Wißenschaft, die sich für Jugendbildner geziemt. Sie haben einen Verlauf genommen und ein Ergebnis geliefert, welches ein für die festere Begründung der classischen Studien in den Gymnasien erfreuliches genannt werden darf. Allerdings werden sie nicht

dicklich einen directen Erfolg haben - wir sind keine beschließende umlung mit gesetzgebender Gewalt --, allein darauf kommt es auch allein an. Die moralische Wirkung, die unsere Besprechungen und mungen haben werden, wird jedenfalls sowol nach oben als nach hin eine bedeutende und dauernde sein, und ich bezeichne in dieser ht es als besonders erfreulich, dass Hr. Geh. Rath Wiese sich mit iedenheit für die Berechtigung und Beibehaltung des freien lateini-Aufsatzes in dem Lectionsplane des Gymnasiums ausgesprochen hat. 'd diese moralische Wirkung um so größer und nachhaltiger sein, ser die Zahl ausgezeichneter Schulmänner ist, die sich zu diesen Beigen zu meiner Freude hier in Altenburg eingefunden haben. Das Gewicht jedoch lege ich, wie bei allen ähnlichen Versammlungen, ih bei der unsrigen, auf die Anregungen, die wir theils aus dem ur mit einzelnen, theils aus den öffentlichen Verhandlungen mit uns Hause nehmen. Es wird keiner unter uns sein, der nicht über das, r hier vernommen, weiter nachdenken, der nicht Versuche machen, ungen sammeln und dann dasjenige wählen und sich aneignen wird, r als zweckmäßig erkennt und was seiner Individualität entspreist. Denn darüber werden wir alle einverstanden sein, dass in den mann nichts bloß äußerlich hineingetragen, das ihm nichts aufgegen werden darf. Das beste, was der Schulmann, wie jeder, der eistigem Gebiete thätig ist, leistet, kommt aus dem Innern heraus, aus der freien Überzeugung hervor. Daher erklärt es sich auch, dass wahre Schulmann auf seinem Gebiete Selbständigkeit und Freiheit cht und verlangt, natürlich eine vernünstige Freiheit. Denn da er unten hin, seinen Schülern gegenüber, eine ungezügelte und schranise Freiheit nicht gestatten wird, so wird er auch für sich selbst solche nicht in Anspruch nehmen. Wird ihm diese Freiheit und ständigkeit entzogen, soll er zur Maschine gemacht werden, so kann Erfolg seiner Wirksamkeit niemals ein bedeutender sein. Mit dem sche, dass die hier empfangenen Anregungen recht reiche Früchte gen mögen, schließe ich die heutige Sitzung und unsere diessmaligen andlungen."

#### ur Frage über die deutsche Rechtschreibung vom Standpuncte der Schule \*).

Dass die Schule an dem Streite über die Rechtschreibung nicht theilehmen hat, darüber ist wol jeder von selbst mit sich einig; dass sie dabei sich gleichgiltig verhalten und nicht bis zu einer gewissen aze den Forderungen der historischen Richtigkeit nachkommen sollte, 1 man deswegen nicht behaupten können. Einmal liegt Förderung der stigkeit überhaupt, und somit Fernhaltung und Entfernung des unrichn nach jeder Seite hin schon in der allgemeinen Unterrichtsausgabe. Schule kann z. B. nicht gutheisen, und darf daher den Schülern nicht gehen lassen: während dem Winter, statt dem Genitiv, wegen dem rm, laut dem Schreiben, ohne mir; mit frommen Sinn, jeden Standes; liefs es mir merken; vergesse du nicht, ein gemalenes Bild, frägst, frägt, g, ich anerkenne, anerbiete, anvertraue, vorenthalte, vorempfinde; sich int entbloden st. sich entbloden; bitten, auffordern damit st. dass; und rgd. Sie darf daher eben so wenig über Verirrungen und Uurichtigkeiten Bezug auf die Rechtschreibung hinwegsehen. - Die Beachtung de chtigen ist ferner auch eine Nothwendigkeit. Denn schwerlich würde

<sup>\*)</sup> Zunächst veranlasst durch die sehr schätzenswerthe Abhandlung übe diesen Gegenstand in der österr. Gymn. - Ztg. 1855. S. 1 ff.

die Schüler bei fortschreitender Erkenntnis entweder von selbst die hergebrachte Schreibweise durchgehends festhalten oder dazu durch ein Machtgebot der Schule sich bestimmen lasen; es muß daher Verwirrung und Willkür durch Belehrung verhütet werden. Dazu zwingt überdieß schon die Verschiedenheit der Schreibweise in den Schulbüchern, weil man es nicht den Schülern überlaßen kann, ob der eine diesem, der andere jenem folgen will.

Es fragt sich nur: in wie fern darf die Schule, und soll demnach

der historisch berechtigten Schreibweise sich anschließen?

Im allgemeinen ist diese Frage für unsere Gymnasien längst beantwortet, nämlich im Organisationsentwurfe S. 125 u. 126; und die Antwort kann für die Schule überhaupt schwerlich eine andere sein. Das deutsche Lesebuch hat für die Rechtschreibung der Schule, wenn auch nicht bis auf je de Einzelheit, zur Richtschnur zu dienen; über Abweichungen in den übrigen deutschen Lehrbüchern werden die Schüler zu belehren sein. Hierdurch wird für unsere Gymnasien der weitere Vortheil der Übereinstimmung erreicht, weil an denselben bisher nur ein Lesebuch im Gebrauche ist.

Zur Erledigung der Frage im besondern bedarf es vorerst einiger Worte der Verständigung. Es kann nämlich überhaupt nicht, und am wenigsten für die Schule, um Einführung einer neuen Rechtschreibung oder um Rückkehr zur mittelhochdeutschen sich handeln, sondern nur theils um Einfachheit, theils um Richtigkeit in einigen Fällen, mit aller Schonung der hergebrachten Rechtschreibung im ganzen und ohne den Gedanken an eine Umstürzung derselben. Der Grundsatz, dass die Schrift mit der Aussprache, der richtigen nämlich, übereinzustimmen habe, wird nicht angetastet; aber unbeschadet der richtigen Aussprache, mit der die richtige Schreibung nicht anders als möglichst übereinstimmen kann, mus auch der zweite Grundsatz: Schreibe wie es die nächste Abstammung des Wortes verlangt, seine Berechtigung behaupten. Diese hat man ihm auch gewiss nicht zu entziehen, vielmehr offenbar zu sichern beabsichtigt durch Aufstellung der Regel: dass dann, wenn auch bei reiner und richtiger Aussprache der Laut nicht hinreichend über die Rechtschreibung entscheidet, die Abstammung in Betracht kommt. Denn diese Regel besagt doch wol nichts anders als dass die Richtigkeit der Schrift, wenn sie aus der Aussprache nicht erkannt wird, aus der Abstammung zu lernen ist: die Schrift somit unter allen Umständen richtig sein soll. Hierdurch ist zugleich zugestanden, dass die Aussprache allein keineswegs eine zuverlässige Führerin zur Rechtschreibung sein würde, und um so weniger in eine unbedingte Herrschaft über die Schrift eingesetzt werden darf, weil die Schrift den richtigen Laut und nebst demselben auch die Bedeutung der Worte kenntlich zu machen hat. Der zweite Grundsatz für die Rechtschreibung ist demnach eine genauere Beschränkung des ersten, und die nothwendige Ergänzung desselben. Der richtigen Auffalsung beider Grundsätze aber, und der gehörigen Anwendung derselben scheint die Hinweisung auf die näch ste Abstammung entgegenzustehen, weil zwischen der nächsten und der entsernteren Abstammung weder eine bestimmte Grenze überhaupt, noch eine gleiche für alle Schreibenden festgestellt werden kann. Die Regel ist jedoch auch in einer anderen bestimmteren Fassung bekannt: dass nämlich die Abstammung in so weit Berücksichtigung zu finden habe, als sie dem Schreibenden nahe liegt; daher jedenfalls z B. Güte, verständig u. dgl. zu schreiben; aber neben Gränze, Gebärde, Altern, Stämpel, Ante, Getraide, auch Grenze u. s w. zulässlich sei. Hierin ist bei allem Anscheine von Willkur schliefslich die Forderung enthalten: dass die Bedeutung und das innere Leben der Worte überall durch die Schrift erkennbar gemacht werden soll, wo die Abstammung dem Sprachbewulstsein noch nicht

gänzlich entschwunden ist oder noch nicht zu fern liegt. Wir verlangen für unsere beabsichtigten Änderungen in der Rechtschreibung nichts weiter als die Durchführung dieser Forderung, wie sie aus der Regel fliefst; und stützen uns demnach ganz auf die bisher geltenden Grundsätze. Die Ütereinstimmung der Schrift mit der Aussprache ist, dem gesagten zusolge, hierdurch ebenfalls gesichert; scheinbar abweichende Einzelheiten werden später zur Sprache kommen.

Die Änderungen, auf welche die Schule wird eingehen dürsen, beschränken sich auf das Dehnungs - h, das te, einige Einzelheiten und end-

lich das /s und ss.

1. Das Bestreben zur Entfernung des Dehnungs-Aschreitet fort, aber bekanntlich nicht ohne Verirrung, z. B. Gemal. Der Schule liegt daher die Belehrung über das richtige ob, und unter dieser Voraussetzung wird sie diese A überall weglasen dürsen, wo die Schreibung ohne Abereits neben der mit A üblich ist, z. B. Märe, Märchen, Öl, Wut, hüten, beten, gebaren, gebären.

In dem "Hilfsbuche zu dem ersten Lesebuche für die katholischen Volksschulen von Th. Vernaleken, 1852" finden sich folgende Fälle ohne A.

- a) Wirt, Turm, Armut, Wermut, Heimat, Heirat, Monat, Zierat. Wir fügen noch das zur Nachsilbe gewordene tum (Reichtum) binzu.
- b) Bei zusammengesetztem An- oder Auslaut: Drat, Flut, Glut, Blüte, pralen, stelen, Diebstal, Kran, Fron, Drone, drönen, Träne, wert.

c) gewar, warnehmen.

d) Bei Muth steht die Bemerkung: "Mut wäre gerade so richtig wie gut (guot, muot). Unser Auge ist nur noch nicht an die Auslassung des A gewöhnt. Das th könnte in allen Wörtern, besonders am Ende, durch t ersetzt werden."

In diesem «Hilfsbüchlein» wird ferner geschrieben:

- 2. fleng, gieng, hieng; regieren, spazieren, studieren, citieren; triegen und trügen, so Hilfe und Hülfe, je nachdem es im Zusammenhange wohllautender sei (?);
- 3. Essich (histor. Essich), Fittich, Käsich, Rettich, Mährrettich (Märrettich); Hechse, Nichs, Nichse, kein x in deutschen Worten; Gämse, Geiss, Griess, Wamss, Loss, lassen, weissagen, verweissen (= tadeln), der Geisel, die Geisel und Geisel; einbleuen, ergetzen, erleschen, beser als  $\delta$ , weidlich oder weitlich (= stattlich), Kopsküssen, unbässlich.

Wie das Hilfsbüchlein, so schreiben heute unsere Elementarschüler, mit Ausnahme von: Thurm, Draht, Naht (daneben aber: Blüte, Glut), Thräne, löschen, erlöschen. Über ein bleuen, ergetzen, weitlich, unbässlich sind mir keine Beispiele in den Lesebüchern aufgefallen. Diese Ausnahmen abgerechnet, kann daher nicht mehr gefragt oder gar gestritten werden, ob die angegebene Schreibung einzuführen sei, weil sie bereits eingeführt ist, und durch die Volksschule ins Leben dringen wird.

Die Weglasung des Dehnungs-A nach Angabe des Hilsbüchleins mit der in unserem Lesebuche ohnehin bereits vollzogenen Durchführung des & statt th im Auslaute aller Wörter wird man zugeben können; auch nach der hierher gehörigen Stelle in der erwähnten Abhandlung S. 36. 11. Auffallend ist die häufig angetroffene Schreibung Abentheuer und die Widerherstellung des A in Thurm, wo es, wie in der eben angeführten Stelle gesagt wird, seinem eigenem Zwecke widerspricht. Wenn man ferner Urtheil, urtheilen schreibt, während Urtel, urteln weder aus der Sprache noch selbst gänzlich aus der Schrift verschwunden ist: so wird man natürlich nicht verteidigen, und um so weniger Teil, Tier, teuer, Tau zugestehen; obgleich in den letzteren Worten die Dehnung sehon bezeichnet ist, in den ersteren das A keine andere Bedeutung hat als in Heimal, Armut. Soll das A in th nichts weiter als Dehnungszeichen sein, so ist der Gebrauch des th zu Anfange der Worte und Silben wenigstens dort, wo kein Dehnungs-A statthaft oder erforderlich ist, im Hin-

blicke auf die richtige Aussprache gar nicht zu billigen; denn dass das geschriebene & gerade im Sylbenanlaute am leichtesten und häufigsten auch zum Aussprechen eines & verleitet, kann die tägliche Ersahrung lehren. Wie hat es nun hier die Schule zu halten? Sie wird die Schüler belehren müßsen: dass man Thurm. Urtheil, vertheidigen, Theil, Thier, theuer, Thau schreibt; dass aber das &, weil nur Dehnungszeichen, in Thurm unrichtig, in Urtheil, und eigentlich auch in vertheidigen ungehörig, in den übrigen überfüßsig, daher dessen Auslassung in allen diesen Worten nicht sehlerhast, jedoch die Beibehaltung in Thau zur Vermeidung eines Anstosses räthlich sei. Dazu: Trähne st. Thräne.

Neben er götzen ist er getzen noch üblich, und der Laut des geschloßenen e und des  $\delta$  nicht so verschieden, wie z. B. in Helle statt Hölle der des offenen e und des  $\delta$ ; darum wäre er getzen vorzuziehen. Ähnlich ist das Lautverhältniß bei er leschen und er löschen; doch mag der Gewinn für die Richtigkeit der Flexion dem jetzigen Schreibegebrauche so lange geopfert bleiben, bis vielleicht die Volksschule wieder vorangeht. Nicht so leicht dürste das noch vorhandene un bäslich für un päslich, das entweder auf gar keine oder auf eine salsche Vorstellung führt, hinzugeben sein. In waidlich (daher auch leicht: waitlich) für weidlich würde die Aussprache nicht leiden. Es erübrigen demnach nur die Wörter ver weißen, einbleuen und (in dem Hilßbüchen nur mit abesser wäre bezeichnet) er äugnen, bei denen man fragen dars: ob nicht der richtigen Vorstellung wegen eine geringe Änderung der jetzigen Aussprache gestattlich wäre?

4. Die schwierigste Frage ist die über /s und ss, über die eine Übereinstimmung kaum zu erzielen sein wird, weil hier die Grundsätze einander am schroffsten sich gegenüberstehen.

Nach dem Grundsatze der Dehnung und Schärfung gibt man das /3 nach einfachen Vocalen folgenden Wörtern: Busse, Dreise, Flois, Fuis, Gefäls, Gruss, Muss (= Brei), Musse, Nössel, Ross (= Wabe), Russ, Schlosse, Schols (sinus), Spals, Stols, Strals, Stralse, blols, grols, rals, süls, als, frals, mals, sals, vergals; daher: bülsen, flösen, grüsen, mälsig, es schloset, stoßen, gestoßen, entblößen. Dazu mehrere seltene und mundartliche. Alle übrigen sollen se haben: Hass, lassen, fassen, das Muss, müssen, Fluss, nass, dass, Schoss, Schössling, Geschoss u. s. w.; daher auch die Präterita: floss, flossen, flössen, goss, gossen, gössen, genoss, genossen, genössen, schloss, schlossen, schlössen, schossen, schossen, sprossen, sprossen, sprossen. In wie fern die Aussprache mit dieser Schreibung übereinstimmt, bleibe hier unerörtert; in der Flexion und Ableitung wenigstens wird weder die Schreibung, noch die Aussprache nach derselben durchwegs angetroffen. Unsere Volksschule schreibt müsen, Spass st. müssen, Spass. Fraglich erscheinen auch die sechs Präterita, in denen sehr häusig das o gedehnt, und demgemäß /8 geschrieben wird; vielleicht das Streben nach Unterscheidung des Präteritums genofsen von dem Particip genossen auch auf die fünf andern übergegangen ist.

Dafs nach der historischen Richtigkeit nur wenigen deutschen Wörtern ss. allen übrigen /s zukommt, ist bekannt. Welcher von den beiden Grundsätzen in dem Streite siegen wird, muss die Zukunst Ichren; so viel aber darf ohne Zweisel verlangt werden, dass man das ss., ob nach dem einen oder dem andern Grundsatze gebraucht. vor \( \psi\$ und im Auslaute nicht mit /s vertausche; daher nicht: vermist, blas, gewiss — Mis und nis (misverstehen, Zeugnis) schreiben bereits unsere Elementarschüler. Die Volksschule hat rücksichtlich der Rechtschreibung den richtigsten Tact bewiesen: sie hat das nothwendigste berichtigt, und läst den Streit Streit sein.

Troppau.

A. Wilhelm.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Über das Consulartribunat.

Die Ansicht Niebuhr's über das Consulartribunat hat in der neueren Zeit den entschiedensten Widerspruch und gründliche Widerlegung 1) erfahren, ohne daß eigentlich etwas befseres an die Stelle gesetzt worden wäre. Was Niebuhr mit einem Worte die Verfalsung von 311 nennt, macht freilich nicht Anspruch für etwas anderes, als für eine Hypothese zu gelten, denn er sagt ausdrücklich selbst, dass die Schriststeller von dieser Versassung nichts gewußt hatten 2). Er sieht in den Consulartribunen vereint mit den Consoren und Quastoren das zweite Decemvirat widerhergestellt; aur mit der Modification, dass jetzt neben dieser obersten Staatsgewalt die Volkstribunen in ihrem Amte fortbestanden, dass aber eben deshalb die Plebeier nach der Verfassung von 311 nur drei Stellen, d. i. die Halfie der Stellen des Kriegstribunats offen gehabt hätten, wonach das Collegium der Zehnmänner aus drei plebeischen and drei patricischen Kriegstribunen, zwei Censoren und zwei Quistoren patricischer Abstammung hätte bestehen müßen. Diesem von Niebuhr künstlich zusammengesetzten Verfaßungsentwurfe laulen die überlieserten Thatsachen, und vor allem die Fasten geradezu entgegen. Dazu kommt noch, duss durch die lew Aemilia die Amisdauer der Censoren auf 1 1/2, Jahr festgestellt wurde, so daß, wenn wir auch varaussetzen könnten, die Censoren

<sup>)</sup> ich verweise hier nur auf Göttling, Becker und Peter.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) R**om. Gesch. II. p. 437.** d. 2. Aufl.

Zeitschrift für d. Asterr. Gymn. 1853. IV. Heft.

seien Lustrum für Lustrum neu gewählt worden 3), das Collegiur der Zehnmänner doch in den wenigsten Jahren vollständig ge wesen wäre.

Gegen die Ansicht Niebuhr's spricht indessen auch ein Um stand allgemeinerer Natur. Die Decemviralversassung war in Ro bitter verhalst, und nun nach wenigen Jahren hätten die Plebeieine Zehnmännerherrschast unter für dieselben noch ungünstiger-Modificationen selbst verlangt? Diess ist nach aller römisch-Verfassungsentwickelung undenkbar. Bedenken wir ferner, d sich der Streit zwischen den Patriciern und Plebeiern jetzt weselich darum bewegte, ob das Consulat den Plebeiern zugämme lich sein solle oder nicht, das nach allen Überlieserungen Kriegstribunen gewissermaßen nur vorgeschoben wurden, die Plebeier zu beruhigen, so möchten wir wol kaum gensein, eine so woldurchdachte Verfassung in einem Mome zu erkennen, in dem die größte Aufregung auf der exi Seite, die nothigste Eile bei der anderen Partei sich offenbat Der Ansicht Niebuhr's gegenüber scheint uns die Überliefer viel natürlicher, die berichtet, dass der Drang der Er c nisse es nothig machte, die Consulswurde zeitweilig unbese zu lassen, die Consulartribunen als eine provisorische Beho zu bestellen.

Die Ansicht Niebuhr's hat man in neuerer Zeit übriggänzlich verlaßen. Man half sich eben so gut es gieng, entschaften die wichtigsten Fragen nicht selten im einzelnen dennochme Sinne der Niebuhr'schen Hypothese, die man doch im ganzen gegeben hatte. Um beispielsweise nur eines zu erwähnen, wurde die Frage, ob es acht Kriegstribunen geben konnte, old hin entschieden: "zwei davon waren Censoren." So ist denn Kriegstribunat des C. Furius Camillus vom Jahre 351 bestärmuls Censur bezeichnet, ohne daß man nur im mindesten das Anstoß nahm, daß Livius und Diodor das Gegentheil berich der Dogegen hat Mommsen in seiner römischen Geschichte die Über ließerung dieser Schriststeller vorgezogen; und wenn ich dur den Gang meiner Untersuchungen auch zu dem Resultate gelaßt

Dagegen spricht aber außer den Fasten ein ausdrücklicher Beriche des Festus.

bin, das Mommsen dort in wenigen Worten ausspricht \*), so gibt mir eben die Übereinstimmung mit diesem Kenner der römischen Geschichte in dem einen Puncte Vertrauen zu meiner ganzen Untersuchung. Ich habe es unternommen, das Consulartribunat in seiner geschichtlichen Entwickelung zu betrachten, denn diese ist bei Stautseinrichtungen das wesentliche.

ſ.

Dass in den Rogationen des Canuleius der Vorschlag entballen war, es möchten auch Plebeier Zutritt zum Consulate haben, dies ist keine Streitsrage; es läst sich eine einzige Stelle aussinden, durch welche dasselbe in Zweisel gezogen werden könnte. Livius spricht nämlich von einigen Schriststellern, die er aber kider nicht nennt, und tadelt dieselben, das sie keine Erwähnung machen von dem Gesetzesvorschlage des Canuleius bezüglich der Zulasung der Plebeier zum Consulate 1). Indessen kann niemandem süssilen, auf diese Stelle hin das vielbezeugte Factum zu läugnen.

Wir halten an der Überlieferung sest, dass sich der Verschungsstreit bereits damals um die Einführung plebeischer Consuln bewegle, und für unsere Frage um die Art der Entstehung
der Consulartribunen ist diess von Wichtigkeit. Es fällt auf die
Einführung der Consulartribunen darnach das geringere Gewicht,
sie erscheinen als interimistisch gewählt, und ihr Amt hängt nach
dem Ausdrucke des Dionysius lediglich von der Willkür des Senates ab. Deshalb ist uns keine tex bekannt, welche dieses Staatsant setgesetzt hätte. Der Drang der Umstände machte es nothwendig, dem Heere, welches eben ins Feld ziehen sollte, Führer
zu geben, als man sich über die Wahl der Consuln nicht einigen
konnte, als Canuleius die drohenden Worte sprach: nequidquam
territando consules arertere plebem a cura novarum legum:
saunquam eos se vivo dilectum habituros (Livius IV, 1), und
als nun die Auswahl der Krieger wirklich gehindert wurde 2).

<sup>\*)</sup> Mommsen behauptet ausdrücklich: Camillus war siebenmal Kriegstribun, und er weiß nach Livius' Bericht nichts von einer Censur. Röm. Gesch, I. S. 216.

<sup>1)</sup> Livius 1V. 7. Sunt, qui tribunos militum tres creatos dicant sine mentione promulgatue legis de consulibus creandis ex pieta

Livius IV. G. 6. vgl. Dionysius XI. 55.

Wir untersuchen nun den Hergang der Sache nach der Quellen selbst. Als es den Patriciern klar wurde, dass man ent weder den drohenden Gefahren auswärtiger Feinde unterliegen oder den Mitbürgern in etwas nachgeben müße 3), so halt Gain Claudius nach dem Berichte des Dionysius folgende Rede in eine geheimen Berathung der Patricier: έκεῖνο μέντοι παραινεί. ύμιν ώς έν γαλεποίς καὶ άβουλήτοις πράγμασιν έχα, τπ μεν ύπατείας μότε νῦν μήθ' ὖστερον παραγωρείν μηθεπ πλην των πατρικίων, οίς μόνοις οσιόν τε καί θεμιτόν τυμ χάνει· όταν δ' είς ανάγκην κατακλεισθήτε, ώσπες νύν, μταδιδόναι καί τοῖς ἄλλοις πολίταις τῆς μεγίστης έξουσίας και άρχης, χιλιάρχους μέν άντι των ύπάτων άποδείκνυτ= άριθμον αὐτῶν δρίσαντες ὕσον δή τίνα εμοί μεν γὰρ ἀκτώ έξ ἀποχοηναι δοκεί έν δε τούτοις τοις ἀνδράσι μη ελάτονος άριθμού έστωσαν οί πατρίκιοι των δημοτικών (ΧΙ, 5 🗲 Hierauf folgt die Berathung im Senate ganz wie verabredet was Die Beschlussfassung kommt in der vorgeschlagenen Art zu stande Zuletzt aber geräth Dionysius in einen Widerspruch. Er hat angegeben, dass drei Kriegstribunen aus jedem Stande zu wählen waren, und es wurden doch nur drei im ganzen gewählt.

Wenn er sich nun dadurch zu helsen sucht, dass er sagt die Plebeier hätten auf ihre Stellen verzichtet aus blosser Gefälligkeit, so wird ihm dies gewiss niemand glauben. Es ist offenbar das Dionysius aus dem Umstande, dass in späterer Zeit sechs und acht Consulartribunen gewählt wurden, geschlosen hat, dies wärt von Ansang so versassungsmäßig bestimmt gewesen. Eine andere Unwahrscheinlichkeit bemerkt man in der Darstellung des Dionysius darin, dass er sagt, es wäre den Patriciern nur um den Namer des Consulats gewesen. Nur dass die Plebeier nicht Consuln werden sollen, das ist die Besorgnis der Patricier nach der Darstellung des Dionysius, indessen sie das Wesen des Consulats preisgeben. In der That verhält es sich gerade umgekehrt; Livius sagt ausdrücklich, weil die Plebeier nicht die für das Consulat nöthigen Auspicien haben konnten, derum sei es so schwer gewesen, ihnen dieses Amt zu öffnen \*).

Livius, IV. P. 6. vergl. Dionysius XI. 55.

<sup>4)</sup> Livius IV. 6, 2.

Wir sehen also, dass es sich gerade um das Wesen der Sache handelte, nicht bloss um den Namen. Es ist also sicher, dass die Patricier, wenn sie Plebeiern das Consulartribunat öffneten, dieses selbst möglichst in seiner Gewalt beschränkt haben werden. Doch davon weiter unten.

Die Darstellung des Zonaras ist ganz dieselbe, wie die des Dionysius, und ist entweder aus der letzteren entlehnt, oder hat etwa Dio Cassius gemeinschaftliche Quellen mit Dionysius an diesem Orte benützt? In allen Fällen bleibt Zonaras hier ohne Gewicht <sup>5</sup>).

Dagegen unterscheidet sich die Darstellung des Livius wesentlich von der früheren. Livius erzählt mit vieler Besonnenheit, denn er verfällt nicht in den Widerspruch, in welchem wir den Dionysius betroffen haben

Er beschreibt die Entstehung des Streites wie Dionysius, aber das Ende desselben weit besser: Per haec consilia eo deducta est res, ut tribunos militum consulari potestate promiscue ex patribus ac plebe creari sinerent; de consulibus creandis nihil mutaretur; eoque contenti tribuni contenta plebs fuit, comitia tribunis consulari potestate tribus creandis indicuntur. (Livius IV. 6, 8 u. 9.) Diese Angaben des Livius empfehlen sich durch sich selbst, sie stimmen mit den übrigen Quellen dort überein, wo diese selbst nichts unwahrscheinliches berichten, das unvernünstige und widersprechende aber sehen wir bei Livius vermieden; das promiscue ist ganz allgemein gesagt: so dass Plebeier gewählt werden konnten, aber nicht gewählt werden mussten; auch ist bei ihm nur von drei Kriegstribunen die Rede, womit die sicher bezeugte Thatsache, dass wirklich drei Consulartribunen im Jahre 810 gewählt wurden 6), übereinstimmt ').

<sup>5)</sup> Zonaras VII. 19.

<sup>4)</sup> Auch Diodor XII. 32 ist hier von Wichtigkeit, der ausdrücklich drei Kriegstribunen nennt. Ob unter diesen dreien zwei Plebeier waren, diese von Niebuhr angeregte Frage darf ich ganz außer Acht lassen.

<sup>.&</sup>quot;) Merkwürdig ist es, dass Livius bei dem zweiten Collegium von Consulartribunen in einen ähnlichen Fehler fällt, wie wir ihn bei Dionysius gefunden. IV. 16. heist es: hand dubit, quin sex locis,

Nach dem, was sich aus der Vergleichung der Quellen als Resultat ergeben hat, war der Hergang bei der Entstehung von Consulartribunen folgender: Als der Senat sich standhaft weigerte, die Rogationen des Canuleius anzunehmen, und die Volkstribunen anderseits die Aushebung des Heeres hinderten, so wurde die Consulswürde zeitweilig unbesetzt gelaßen, und es traten die Kriegstribunen mit consularischer Gewalt an die Spitze des Heeres. Diese plötzliche und neue Einrichtung kann nicht als Verfaßeung betrachtet werden, sondern erscheint nach den Angaben unserer Schriftsteller als provisorisch. Unter den Consulartribunen dursten auch Plebeier sein, keineswegs aber war eine gleiche Anzahl von Patriciern und Plebeiern gefordert, sondern es wurden vielmehr nur drei Kriegstribunen gewählt.

Es ergibt sich nun die Frage, welche Gewalt und welche Bedeutung die im Jahre 310 gewählten Kriegstribunen erhielten. Diese Frage muss ganz scharf in dieser Begrenzung der Zeit sestgehalten werden, denn gerade dadurch war die Auffassung des Wesens der Consulartribunen bisher so widerspruchsvoll, daß man die verschiedenen Zeiten nicht scharf auseinanderhielt. Wir fragen also nicht um die Bedeutung und die Gewalt der Consulartribunen überhaupt, sondern ganz ausschließlich um die Gewalt der zuerst gewählten. Die Nothwendigkeit, die Zeiten, in welchen die Consulartribunen austreten, genau von einander zu trennen, zeigt sich ganz besonders in dem Umstande, dass die Plebeier anfänglich die Consulartribunen begünstigen, während sie am Ende der consulartribunicischen Gewalt die hestigsten Gegner derselben sind 8); ein deutlicher Beweis, dass innerhalb der Grenzen des Consulartribunates eine Veränderung vorgegangen sein muste, und dass diese Staatsgewalt im Verlause der Zeit eine innere Entwickelung durchgemacht haben muß. Aus diesem Grunde also trennen wir die verschiedenen Perioden des Consulartribunates bei unserer Untersuchung.

tot enim jam creari licebat etc., aber gleich darauf folgt auch hier die Ungereimtheit: Plebs nec plures quam tres tribunos consulari potestate creavit.

<sup>\*)</sup> Am deutlichsten zeigt sich dies in einem Fragmento des Dio Cassus, s. Bekker's Ausg. S. 19. ὅτι Πούπλιος, τῶν πολιτῶν Ῥωμαίων στασιαζόντων πρὸς ἀλλήλους, u. s. w. vergl. die Rede des Licinius Stolo bei Livius.

Schon in Bezug auf den Namen und die Bezeichnung der Consulartribunen finden wir bei unseren Schriststellern sehr abweichende Angaben. Es zeigt sich hier ein auffallender Unterechied zwischen consulare imperium und consularis potestas. Während Gellius den Kriegstribunen das consulare imperium zuschreibt, und ein anderes mal ihre Gewalt mit der der Proconsuln vergleicht 9), sagt Pomponius ausdrücklich: tribuni militum consulari potestate 10). Tacilus sagt ganz allgemein: consulare jus tribunorum militum 11). Bei Livius ist der gewöhnliche Ausdruck: tribuni militum consulari potestate, aber an einem Orte, wo er andere Quellen citiert, sagt er, statt potestate, imperio 12), womit endlich auch die tab. Lugd. (1. Note, 87) übereinstimmen. An einem anderen Orte nennt Livius das Consulartribunat conwarem imaginem 13). Merkwürdig ist es, dass gerade an der Stelle IV. 7, 2, wo Livius die Meinung anderer Schriftsteller tadelt, nd wo der Ausdruck imperio et insignibus consularibus usos vorkommt, von den ersten Consulartribunen die Rede ist, so dass mn vermuthen darf, gerade bei den ersten Collegien der Consulatribunen sei der Ausdruck imperio gebraucht worden. Indessen ware es schwer, aus diesen verschiedenen Angaben etwas rechtes 2u finden 15). Aber auffallend ist diese Unterscheidung der consularischen Gewalten gewiss; es kann nicht gleichgiltig sein, ob die Consulartribunen die ganze consularische Gewalt hatten, oder Dur das imperium. Eine ähnliche Trennung der consularischen Gewalten kam in späterer Zeit vor, als Augustus die Alleinherr-Schast an sich riss; ansänglich liefs er sich nur das consulare Emperium ertheilen, und erst nach und nach fügte er die consu-Zaris potestas hinzu.

Die Wahl der Consulartribunen geschah zu allen Zeiten in den Centuriatcomitien 15). Aber aus der Darstellung des Livius

<sup>\*)</sup> Gellius XVII. 21, 19. XIV. 7, 5.

<sup>&</sup>quot;) Pomp. de orig. jur. 1. 2, 25.

<sup>11)</sup> Tec. ann. 1. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) IV. 7. 2. Den Umstand, dass Livius hier gar nicht seine eigene Meinung vorträgt, hat Niebuhr II 439. Note 851 übersehen.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) V. 2.

<sup>11)</sup> Die Griechen geben zu «χιλίαςχοι» gar keine n\u00e4here Bestimmung 11) Gegen einige ungenauere Stellen bei Livius, wo schlechtweg vo αςσπείτα» die Rede ist, wie z. B. IV. 44, sprechen V. 17. u. a. σα.

scheint hervorzugehen <sup>16</sup>), daß noch eine besondere Bestätigung der Wahl von Seite der Patricier nöthig war. Cicero sagt von den Consuln, daß sie den Heerbefehl nur durch eine tex curiata <sup>17</sup> übernehmen dursten, und so könnte man rückwärts auf die Comsulartribunen den Schluß machen, daß jene Bestätigung der Patricier, also die tex curiata, welche die Consulartribunen habemußten, sich eben auf die Übernahme des Heerbefehles bezog, und daß somit die Consulartribunen wesentlich auf das imperium beschränkt waren. Doch wäre dieß ein schwacher Beweis, werz wir nicht durch die Frage, unter welchen Auspicien jene erstet Consulartribunen gewählt wurden, etwas sichereres behauptes könnten.

Schon Niebuhr und nach ihm besonders Becker 18) haben die niedrigere Amtsgewalt der Consulartribunen schlagend bewie-Sie haben nicht die Insignien 19) der Consuln gehabt, sie waren auch kein curulischer Magistrat, denn niemals, wie schoa Niebuhr gezeigt hat, hat ein Consulartribun triumphiert 20); und auch darin zeigt sich ein Unterschied zwischen den Consula und Consulartribunen, das jene niemals wider, während diese häusig noch magistri equitum werden konnten 21). Diese Umstände etlauben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Schluss, dass die Consulartribunen niedrigere Auspicien als die Consuln gehabt haben, dass somit auch ihre Gewalt eine viel geringere war. In der That war die Verlegenheit, als man den Plebeiern einen gewissen Antheil an der obersten Staatsgewalt nicht mehr entziehen konnte und daher das Consulartribunat einführte, die, dass man cs für etwas unmögliches hielt, die Auspicien der Consuln, das sind die auspicia maxima, den Plebeiern zu ertheilen 22). Es

<sup>14)</sup> IV. 7, 7-12.

<sup>1)</sup> Cic. de leg. agr. 11. 12. si legem curlatam non habet, attingere rem militarem non licet.

<sup>18)</sup> II. 439 Vorl. I. 322 vgl. Becker II. 2.

Diess geht aus Livius selbst hervor, da er ja IV. 7 diejenigen Schriststeller tadelt, die da behaupten, dass die Kriegstribune consularische Insignien gehabt hätten.

<sup>20)</sup> Ζοιιατακ VII. 19. λέγεται δὲ οτι ούδελς τῶν χιλιάρχων, καίτοι κολλών πολλάκις νικησάντων, ἐπινίκια ἔπεμφεν.

Niebuhr. Il. Note 855.

<sup>17)</sup> Livius IV. 6, 2.

michte also kein Zweisel darüber sein, dass die auspicia maxima den Consulartribunen nicht eitheilt worden sind. Daher ist nur moch die Frage zu beantworten: welche Gewalt knüpften die Consulartribunen an ihre geringeren Auspicien? Livius sagt, dass des tabernaculum bei der Wahl der ersten Consulartri-Danen nicht richtig gestellt war 28). Daraus geht doch hervor, dass es überhaupt aufgestellt war; und nun finden wir bei Servius zum Virgil die Notiz, dass das tabernaculum gerade dann aufgestellt wurde, wenn ein Feldherr das imperium übernahm 24). Dagegen ugt Servius in der weitläustigen Erklärung, die er von den maieribus und maximis auspiciis gibt 25), kein Wort vom tabernaculum. Dazu kommt endlich eine Stelle bei Livius, auf die wir übrigens später noch einmal zurückkommen 26). Als man namlich im Jahre 328 d. St. einen Dictator ernennen wollte, so zeigte sich darin eine große Schwierigkeit, daß die Kriegstribunen, welche damals eben gewählt waren, es für irreligiös hielten, einen Dictator zu wählen, da dieser nur von einem Consul gewählt werden konnte. Wenn es also bei Livius heißt: cum ibi quoque religio obstaret, so kann sich diess offenbar nur auf die niedrigeren Auspicien der Consulartribunen beziehen, was 80gleich durch das folgende gründlich bestätigt wird, wenn es heißt: Laugures consulti eam religionem exemere." Hätten die Consulartribunen die höheren Auspicien gehabt, was hätte sie gehindert, einen Dictator zu ernennen, warum mussten die Augurn erst die Bewilligung dazu ertheilen?

Alles weist darauf hin, duss die ersten Consulartribunen keibeswegs die volle Gewalt der Consula erhalten haben; ihre Auspicien laßen lediglich auf den Heerbefehl schließen, und die Frage, haben die Consulartribunen nur consulare imperium oder auch consu-

<sup>21.</sup> IV. 7, 3.

hen, II. 178. tabernacula autem eligebuniur ad captanda auspicia... a ducibus Romanis, donec ab his in Itulia pugnatum est, posiquam autem imperium longius prolatum est, constitutum, ut unus locus... fieret in ea provincia, in qua bellatur, ad quem si renorari opus est auspicia, dux rediret.

beroius zu Virgil. Aen. III. 374, II. 693. vergl. IV. 102. IV, 340 und III. 20.

<sup>29)</sup> Livius IV. 31, 4.

tarem potestatem gehabt, erledigt sich für die ersteren legien der Kriegstribunen dahin, daß sie tribuni militum sulari imperio waren. Aber ich sage ausdrücklich für die ei denn in der Folge änderte sich dieß, wie wir später sehen w

Die ersteren Consulartribunen waren auf den Heerbefe schränkt. In welchem Verhältnisse standen aber diese tribuilitum consulari imperio zu den gewöhnlichen Militärtrib Man hat zwischen beiden bisher keinen Zusammenhang wollen. Indessen ist es doch auffallend, woher die ganz gl Namen kommen <sup>27</sup>)? Tribuni militum hat es im römischen zu allen Zeiten gegeben. Wenn man nun den Ausdruck te militum consulari imperio unbefangen betrachtet, so möcht zunächst an nichts anderes denken, als daß Kriegstribunen wesenheit der Consuln den Oberbefehl bekamen, wie z. B. serer Heerverfaßung ein geringerer Officier oft den Dienst höheren versicht. Übrigens würde ich auf diese Auslegun Namen kein großes Gewicht legen, wenn nicht auch That dafür beigebracht werden könnten.

Als die Decemviralherrschaft gestürzt wurde, hatte das da es auf den Aventinus entwich, keine Feldherren; die Ileer waren eben für ungesetzlich erklärt. Da übergab man den Ittribunen die oberste Leitung des Heeres, man machte die Ittribunen zu Heerführern, man gab ihnen das imperium 28). denkt man, dass dieses Ereigniss nur fünf Jahre vor der Erung der Consulartribunen stattfand, so wird man keinen Afinden können, hier und dort ganz ähnliche Vorgänge anmen, nur mit dem Unterschiede, dass hier ein legaler un ein revolutionärer Weg eingeschlagen wurde, d. h. jene Heere auf dem Aventinus gewählten Kricgstribunen hatten Auspicien, während die Consulartribunen von 310 die Aus welche zum imperium erfordert waren, erhielten.

Eine andere Thatsache beweist den inneren Zusamme der Consulartribunen mit den tribunis militum noch schlag Als am Ausgange der consulartribunicischen Gewalt das

<sup>37)</sup> Nennen doch die griechischen Schriftsteller sowol die Tribui Heeres als auch die Consulartribunen schlechtweg zillagzos

<sup>24)</sup> Livius III. 51. tribunos militares creant cf. Dionys. XI. 43

Eriegstribunen zu wählen, als ein hergebrachtes in Anspruch 29), und fortan wurden in den Centurien, wie früher die Consulartribunen, die tribuni comitiati gewählt, und unterschieden sich von den tribunis rufulis, welche der Consul ernannte 30). So erhielt sich das Volk beim Heere das Recht der Wahl von sechs Kriegsribunen auch da noch, als diese ihre politische Stellung eingebüst hatten; ein deutlicher Beweis, dass die Consulartribunen ihrem Wezen nach als nichts von den gewöhnlichen Kriegstribunen unterschiedenes betrachtet worden, dass sie vielmehr aus diesen entstanden sind, und sich aus der Heerversasung entwickelt haben, ganz ähnlich wie in der deutschen Versasung aus dem Markgrasenante sich das Herzogthum entwickelte.

Die römische Heerversassung selbst weist auf diese Entwickehang des Kriegstribunats hin, denn des gerade dreien Kriegstribanen im Jahre 310 die consularische Gewalt ertheilt wurde, diess wird unsere Ansicht nur bestärken und zugleich erklärlich machen, warum man gerade drei Consulartribunen ansaglich wählte.

Im römischen Heere gab es in den älteren Zeiten in jeder Legion drei Kriegstribunen <sup>31</sup>). In der späteren Zeit, nach des Pophius Angabe, sechs <sup>32</sup>). Es lässt sich aber beweisen, dass zur Leit der Decemvirn noch immer drei in jeder Legion waren <sup>33</sup>),

<sup>10)</sup> Livius VII. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Livius a. a. O. Polybius VI. 19.

Becker Marquardt. III. 2. p. 238 Varro. V. 81, wozu, nicht genug beachtet, Servius zum Virgil. Aen. V. 560 u. IX. 162 zu vergl.

<sup>&</sup>quot;) Note 30.

Das zur Zeit der Decemvirn drei Kriegstribunen in jeder Legion waren, geht aus Dionysius XI. 44 hervor, dessen Erzählung mit Livius vollständig übereinstimmt. Es sind acht Legionen ins Feld gerückt, davon hat sich der größte Theilempört. (XI. 43.) Die Empörer haben zwanzig Kriegstribunen. Dann dürsten etwa vier Kriegstribunen mit ihren Leuten den Decemvirn treu gebliehen sein; wornach drei Kriegstribunen auf eine Legion kämen. Nähme man dagegen an, dass damals schon sechs Kriegstribunen in einer Legion waren, so würde diess der Ansahe unserer Schriststeller widersprechen, dass bei weitem der größte Theil des Heeres absiel; denn darnach wären 28 Tribunen mit ihren

und somit kann die Verdoppelung dieser Zahl nicht eher stattge funden hahen, als die große Reform des römischen Kriegswesens welche Livius der Einführung des Soldes folgen läßt, wo die neu Manipular-Stellung eine größere Anzahl Führer nöthig machte 34) Aber merkwürdig! gerade um diese Zeit verdoppelt sich auch di anfängliche Zahl von drei Consulartribunen zu sechs. Zur Zeit de Rotstehung der Consulartribunen hat es demnach drei Kriegstribunen in jeder Legion gegeben, und dadurch erklärt es sich seh einfach, warum gerade drei dem ganzen Heere vorgesetzt wurder wie in den alten Zeiten die Zahl zehn im Senat für jede Corund auch für die decem primi bestimmend waren, und wie sie ja eine ähnliche Symmetrie in allen römischen Einrichtungen beolachten läßt.

Wir haben in der voranstehenden Untersuchung gezeigt, die Kriegstribunen anfänglich auf das consulare imperium is schränkt waren, dass sie aus der Heerversalsung hervorgings und dass sich eben daraus die Anzahl der im Jahre 310 g wählten erklärt. In dieser Anzahl kommen sie bis zum Jahre 3 fünsmal vor. Bei der geringen Machtvollkommenheit, die sie doch hatten, konnte Livius allerdings sagen: non tamen pro j mato iam stetit magistratus eius ius 35). Schon die ersten Casulartribunen mussten nach wenigen Monaten wider abdanke nicht besser ging es den im Jahre 316 gewählten 36). Solche Fikamen in späterer Zeit nicht wieder vor; könnte man da no zweiseln, dass sich die Gewalt der Consulartribunen mit der 2 steigerte und besestigte? Schon im Jahre 321 scheinen die P beier Anstrengungen gemacht zu haben den Kriegstribunen größe consularische Rechte zu verschassen.

Leuten treu geblieben, während die geringere Zahl von 20 1 bunen absiel.

<sup>14)</sup> Livius VIII. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) IV. 7, 3.

<sup>26)</sup> Livius a. a. O. u. IV. 17, 6 7. Hier zeigt sich deutlich, wie die C sulartribunen rath- und thatlos in Folge des Mangels einer aus chenden Gewalt dastehen. Daher kommt es auch, daß bis zum J. ; keine größere Unternehmung von den Kriegstribunen gemeldet w.

bivius IV, 25, 1. tribuni plebi adsiduis contionibus prohibei consularia comitia, cum res prope ad interregnum producta ei evicere tandem, ut tribuni militum consulari polestate crearem

Millel in Bewegung setzten in das Collegium der Consulartribunen gewählt zu werden <sup>28</sup>). Aber erst im Jahre 328 sehen wir die consulartribunicische Gewalt deutlich in ein neues Stadium ihrer Entwickelung treten.

II.

In eo quoque plebs superior fuit, quod tenuit, ne consules in proximum annum crearentur. Tribuni militum consulari potestate quattuor creati sunt. — Ex his Cossus pra efuit ur bi tres dilectu habi'o profecti sunt Veios. Aus diesen Worten des Livius IV. 31, 1. kann man schlief-en, dass der neuen Einrichtung der Constlartribunen große Stürme vorhergegangen sein mögen. Gewiss id es, dass jetzt vier Kriegstribunen ernannt worden sind, und daß sie auch die praesectura urbi, womit die Sorge für die öffentlichen Festlichkeiten und Spiele verbunden war, erhielten 39). Nicht bloss aus dem Umstande, dass Livius bei den früheren Kriegstribunen von der praefectura urbi nichts erwähnte, sondern auch daraus, dass er von jetzt an sehr sorgfältig diejenigen angibt, welche dieses Amt hatten, geht hervor, wie enge die Vermehrung der Zahl der Kriegstribunen mit der Vermehrung ihrer Gewalt und ihrer Geschäfte zusammenhängt 40). Die Kriegstribunen hallen diese neue Amtsgewalt ein für allemal erworben 41); und selbst dann, wenn man in der Folge einmal nur drei Consulartribunen für nothig hielt 42), blieb dennoch immer einer in der Stadt zurück 43).

<sup>16)</sup> Livius. IV. 25, 13 Placet tollendae ambitionis causa tribunos legem promulgare, ne cui album in vestimentum addere petitionis liceret causa.

<sup>3)</sup> Livius IV 35: Annum insequentem ludi bello voti celebrem et tribunorum apparatu et finitimorum concursu fecere.

<sup>46)</sup> Vergl. Diodor; vgl. Almeloveen, Präfecturfasten

<sup>41)</sup> Livius IV. 31. vergl. IV. 36. Ap. Claudium praefectum urbi relinquant u. s. w.

<sup>43)</sup> Warum dies geschah, erklärt Livius selbst: Dilectum habere non ez toto passim vopulo placuit; IV. 46, 1. Es waren daher für die Militärgeschätte nur zwei Tribunen nöthig, während der dritte die Prifectur versah.

Pacinque senatus consulto ut duo ex tribunis ad bellum proficincerentur, unus res Romae curaret. Livius IV. 45, 7.

In demselben Jahre, in welchem die Consulartribunen d Präsectur erwarben, erlangten sie indessen noch ein wichtiger Recht, das der Wahl des Dictators. Wir haben die hierauf bezin liche Stelle schon oben betrachtet 41), und haben dabei unentsch den gelassen, ob der Augur, welcher die religiösen Bedenkli keiten gegen eine solche Amtshandlung der Consulartribunen, sie nicht die dazu nöthigen Auspicien hatten, beseitigte, die Auscien selbst erhöhte, oder aber, was das wahrscheinlichere ist, irc der niedrigen Auspicien die Befugnis ertheilte. Jedenfalls hatte die Consulartribunen von jetzt an immer dieses Recht geübt, des die Schwierigkeit, welche sich damals ergab, kehrte nie wieder \*\*) Eben so sicher ist es daher auch, dass die Consulartribunen das Recht der Wahl des Dictators nicht vor dem Jahre 329 gehabt haben können, denn sonst müßte sich dieselbe Schwierigkeit schon früher gezeigt haben. Allerdings wird man dagegen einwenden, dass im Jahre 320 ja auch ein Dictator genannt wird 46), und es scheinen doch in diesem Jahre Kriegstribunen bestanden zu baben; man wird also fragen: wer hat jenen Dictator erwählt! wenn die Kriegstribunen erst 329 dieses Recht erlangten.

Allerdings hat ein solcher Einwand etwas sehr bedenkliches doch müßen wir insbesondere darauf achten, daß Livius durch aus nicht sagt, die Kriegstribunen des Jahres 320 haben den Dic tator ernannt, wie er es sonst pflegt, sondern dort heißet es nut Senatus Mam. Aemilium dictatorem iterum dici iussit, und so be harren wir bei dem Beweise, daß, wenn die Consulartribunen diese Dictator ernannt hätten, die Schwierigkeit schon damals entstande wäre, welche sich acht Jahre später in derselben Sache ergab; se wie aber dieselbe, nachdem sie einmal behoben war, niemals w derkehrte, so würde sie auch 328 nicht mehr dagewesen sein wenn sie schon 320 behoben worden wäre. Nun ist es aber vollenc noch zweifelhaft, ob in dem Jahre 320 überhaupt Consulartribume oder Consula im Amte waren. Livius selbst kann sich nicht en scheiden, und aus den von ihm citierten Schriststellern läst sic

46) Livius IV. 23, 5. u. 6.

<sup>44)</sup> s. S. 281, Note 26.

<sup>45)</sup> Daß dieses Recht ein für allemal erworben, geht aus Livius IV, 5 hervor, wenn der Consulartribun Servilius Ahala sagt: et at mane. in sententia senatus, dictatorem nocte proxima dicturum u. a. a. (

chen so wenig beweisen 47). Das wichtigste möchte freilich Niebuhr bemerkt haben, der sich mit Diodor und den Fast. Cap. für die Annahme entscheidet, dass in diesem Jahre Consulartribunen gewählt worden sind 48). Wir können nichts dagegen einwenden, aber glücklicher Weise schließt eines das andere nicht aus. In revolutionären Zeiten sind auch in Rom Ungesetzlichkeiten nicht vermieden worden. Die Consuln des vorhergehenden Jahres wollten offenhar ihr Amt nicht früher niederlegen, als bis man sich über die Wahl der neuen Consuln geeinigt hätte; diese Consulnwahlen kamen aber nicht zu stande, und daher die sonst unerklärliche Widerholung derselben Consuln des vorigen Jahres. Dagegen verweigerte man den vom Volke gewählten Consulartribunen die lex curiata, welche, wie wir oben gezeigt, zur Übernahme des imperium nöthig war, und deshalb wurden in einige Fasten, aus welchen die Quellen des Livius geschöpft haben, die Namen der Consuln des vorhergegangenen Juhres eingetragen. Ohne Zweisel laben diese den Dictator Acmilius in ihrer Noth ernannt; nach der Abdankung desselben gab man aber den anfänglich gewählten Kriegstribunen die Bestätigung. Indessen wollen wir dieser Auskrung der bezüglichen Stelle des Livius keineswegs ein großes Gewicht und am wenigsten eine Sicherheit beimessen; aber wenn es sich bei dem Mangel jeder anderen genaueren Nachricht ohnehin nur um Wahrscheinlichkeit in diesem Puncte handeln kann. no mochte doch dies nicht geläugnet werden dürsen, dass es unmöglich Consulartribunen sein konnten, welche den Mam, Armilius zum Dictator ernannten, weil sonst alles das, was Livius IV. 31 berichtet, zur Lüge würde.

Die Consulartribunen von 328 hatten sich schlecht bewährt, sie machten einen höchst unglücklichen Feldzug gegen Veji; diess

<sup>11)</sup> W. 23, 1. Eosdem consules insequenti annos refectos Iulium terlium Virginium iterum apud Hacrum Licinium incenio. Valerius Antias et Q. Tubero H. Manilum et Q. Sulpicium consules in eum annum edunt. Ceterum in tam discrepante editione et Tubero et Macer libros linteos auctores profitentur: neuter tribunos militum in eo anno fuisse traditum a scriptoribus antiquis dissimulat. Licinio libros haud dubie segui linteos placet, Tubero incertus veri est, sed inter cetera vetustate incomperte hoc quoque in incerto positum.

<sup>&</sup>quot;) Niebuhr II. Note 856. Diodor XII. 53.

würde uns hier nicht interessieren, wenn sich an diese Thatsacke nicht eine Betrachtung über die Art der Geschäftsführung der Consulartribunen überhaupt knüpfen ließe. Es zeigt sich nämlich in diesem unglücklichen Feldzuge, daß die militärische Thätigkeit de Kriegstribunen keine gemeinsame war, und daß sie in getrennte Abtheilungen das Heer anführten. Dieß läßt sich schon bei der ersten Collegium von Kriegstribunen erkennen <sup>49</sup>), und dauert Regel auch in späteren Zeiten fort <sup>50</sup>). Hiezu kommt auch, de die Consulartribunen in ihrer Stellung beim Heere ganz gleich rechtigt waren, daß keine Unterordnung eines oder des andergesetzlich war <sup>51</sup>). Daß sie übrigens während ihrer Amtsdatunverletzlich und unverantwortlich waren, versteht sich von selbst

Eigentümlich ist die Art und Weise, wie die Consular bunen die Geschäfte unter einander vertheilten; insbesondere Frage: wer ins Feld ziehen sollte und wer in Rom die Civilgeweg übernehmen mußte, gab häufig Anlaß zu Streit. Als Regel darf man annehmen, daß entweder das Loos oder das freiwillige Chereinkommen der Mitglieder des Collegiums hierüber entschied 53). Charakteristisch ist es, daß der Heerbefehl, das imperium, als das ehrenvollere angeschen wurde, gleichsam als gehörte die Civilverwaltung nicht so wesentlich zum Geschäfte der Kriegstribunen 53),

<sup>4°)</sup> Damais unternahm jeder Consulartribun einen besonderen Feldzug: Livius IV. 7, 2.

Beispiele. Besonders schlagend wird diess durch Livius IV. 46 bewiesen, wo die Soldaten die Consulartribunen zwingen, von die sem Principe abzugehen, und da die Pläne und Unternehmungen des einen an denen des anderen beständig scheiterten, so sind sie veranlast, das Commando über das ganze Heer täglich ab wechselnd unter einander zu übernehmen: ductu L Sergii, curau dies imperit erat. Von einer ähnlichen Ausnahme von dem geltendet Principe spricht Dio Cassius (p. 21 ed. Bekk.). Dass der erwähnte Fall eine Ausnahme sei, hat Becker (röm. Alt.) a. a. O. nicht deutlich hervorgehoben.

bi) Livius VI. 23. nunc scire se collegam habere ture imperioqui parem . . . . collegae imperium se non posse impedire.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Livius IV. 44. innocentia tutum et magistratu in quo tunc erat

b) Livius IV. 45. extra sortem urbi praecrit. V. 24, sorte evenit. freiwilliges Übereinkommen zeigt sich VI. 6. u. a. a. U.

Livius IV. 45. Curam urbis ut ingratam ignobilemque uspermeri, vergl. Plutarch Camillus, cp. 37.

was sich unschwer aus der Art der Entstehung dieser Staatsgewalt, wie wir oben gezeigt, erklären lässt. Aus dem Umstande, das die Vertheilung der Geschäste erst dann geschah, wenn die Wahl und Bestätigung der Consulartribumen schon vollzogen war, läst sich aber deutlich erkennen, class der praefectus urbi keineswegs, wie neuere annehmen, hiezu besonders bestellt wurde, und «deshalb eigentlich eben so wenig Militartribud war, als nachher die Censoren» 55), sondern es wurde einem Consulartribun, in seiner Eigenschaft als Consulartribun, dieses Amt zur Verwaltung übertragen. Der praefectus urbi war demnach im eigentlichsten Sinne des Wortes College der Kriegstribunen, und dieses Verhältnis kann nicht verglichen werden mit dem des Prators zu den Consuln 56), da der Prator insbesondere für dieses Amt gewählt wurde, die Consulartribunen immer einem aus ihrer Mitte die praefectura urbi übertaben.

Über das Verhältnis der Consulartribunen zum Senate, sagt Gellius XIV. 7, 5: Addit deinde (int. Varro) extraordinario inte tribunos quoque militares, qui pro consulibus fuissent ... in consulendi senatum habuisse. Vergleichen wir diese Stelle mit der Darstellung des Livius, so ist es sicher, das sie eben nur von der Zeit gelten kann, wo die Consulartribunen die praefectura urbi hatten 57). Die Beschlüsse des Senats, sowie die der Centurien, hatten die Consulartribunen zu vollziehen; sie hatten aber auch die Leitung der Centuriatcomitien erhalten 58).

Eine weitere Entwickelung erhielt das Consulartribunat durch die Erhöhung auf sechs Mitglieder im Jahre 349. Es ist das erste Jahr der Belagerung von Veji, das Jahr vorher wurde der Sold

<sup>15)</sup> Niebuhr II. p. 443.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Derselbe Note 868.

bini militum in senatu viam consultum flerent. IV. 48. nec tribuni militum in senatu viam consulti inventebant. IV. 50. tribunis militum per senatum quaestiones decernentibus. VI. 6. praetiem consulti. Überall ist dieses Recht der Consulartribunen mit de praefecture im Zusammenhang.

Livius IV. 58. Id patres aegre passi decrevere, ut tribuni militum de belle indicendo Veientibus primo quoque die ad populam ferrent. Vgl. IV. 44. hoc tribuno quuestorum comitia batene.

eingeführt <sup>59</sup>). Das Heer muß bedeutend vermehrt worden sein die Geschäste wuchsen, es mussten neue Führer ernannt wer den. Die Steigerung der Consulartribunen zu sechs erklärt sic! -h somit durch die Verhältnisse selbst 60). Die Vermehrung der Comsulartribunen geht Hand in Hand mit den Veränderungen im Heem ---wesen 61) nach der Einführung des Soldes und mit der Vermelinh. rung der Kriegstribunen zu sechs in jeder Legion 62). Die Legion en waren in der That damals sehr stark, und viel stärker, als in d späteren Zeit, von welcher Polybius bei seiner Darstellung des r mischen Kriegswesens spricht, und überdiess stellte man viele Reserven auf 68). So hätte sich denn die Zahl sechs erklärt, v welcher man nicht so leicht wieder heruntergehen wollte, sel dann nicht, wenn in einem oder dem andern Jahre die Geschie fie geringer, die auswärtigen Verhältnisse nicht kriegerisch waren: Τὸ γὰρ ξξ ἄνδρας άλλὰ μη δύο τοις πράγμασιν έφιστά αι παρεμυθείτο τούς βαρυνομένους την όλιγαρχίαν. (Plut. Cam. Die Plebeier hatten ein großes Interesse dabei, dass man von der Zahl sechs bei der Wahl der Consulartribunen nicht wider haruntergieng, denn freilich hatten sie mehr Hoffnung, unter se-che Stellen einige zu erhalten, als unter drei oder vier. Aus die Grunde werden wir immer den Angaben des Livius mehr Glau. Then schenken können, als denen des Diodor an denjenigen Stellen, dieser vier und jener sechs Consulartribunen nennt. Livius **Megt** 

b) Liv. IV. 58 ff. Diod. XIV. 12. Lyd de magistr. I. 45. Zonar. VII

20.

30.

30.

30.

<sup>61.</sup> et lege perlata de indicendo Vetentibus bello, exercitum masses ex parte voluntarium novi tribuni militum c. p. Vetos duz ere. Fuere autem tribuni...(sex). Ich stimme in diesem Puncte mit Becker's Alt. überein.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Livius VIII. 8. s. oben S. 283 u. 284, Note 33.

Damals gab es 6000 Mann in jeder Legion, so das die Kriegstribunen, welche dann offenbar in jeder Legion sechs was en, nichts von ihrem ursprünglichen Charakter als Anführer von 1 000 Mann (χιλίαρχοι) verloren. In der Schlacht an der Alia kämp anach Diodor XIV. 114: τοὺς μὲν οὖν ἀνδρειστάτους δισμυρίος καὶ τετρακισχιλίους, nach Dionys XIII. 19: Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ἀκ σοντες ἐξήεσαν ἐκ τῆς πόλεως ἄγοντες ἐκ μὲν τῶν ἐκιλέκτ τε καὶ κατηθλημένον ἐν τοὺς πολέμοις στρατιωτῶν τέττα 24000: 4′= 6000.

<sup>68)</sup> Viele Fälle bei Plut. Camillus.

dem Licinius Stolo die Ursache hiervon in den Mund <sup>64</sup>); daßs aber den Plebeiern alles daran liegen mußte, sechs Stellen für das Consulartribunat offen zu haben, zeigt sich schon in den sonderbaren Angaben, welche östers als Grund der Wahlen von sechs Kriegstribunen geltend gemacht werden <sup>65</sup>).

Über den Umfang der Geschäfte dieser sechs Kriegstribunen belehrt uns Livius VI. 6 auf das gründlichste: te inquit (Camillus) P. Valeri socium imperii consiliique legiones mecum adversus Antiatem hostem ducere placet; le Q. Servili, altero exercitu instructo paratoque in urbe castra habere, intentum, sive Etruria se interim, ut nuper, sive nova haec cura, Latini alque Hernici, moverint . . . tertius exercitus ex caussariis semioribusque a L Quinctio scribatur, qui urbi monibusque praesidio nii. L. Horatius arma tela frumentum quaeque belli alia tempora pucent provideat. Te, Servi Corneli, praesidem huius publici consilii, custodem religionum comitiorum legum rerum omnium whanarum collegae facimus. Diese Stelle verallgemeinernd sagt Niebuhr N. S. 441: "Zu derselben Zeit war aber das Tribunat nicht auf den Kriegsbefehl beschränkt: gewöhnlich wurden zwei Beere aufgestellt, jedes unter zwei Militärtribunen: von den beiden. Velche zurückblieben, wird regelmäßig, wie es über 369 be-4immt gemeldet ist, der eine das Amt des Statthalters bekleidet aben; der andere als Besehlshaber der Reserve von Veteranen ınd Beurlaubten, das ehemalige proconsularische: mögen nun diese Amter durch Los oder Verabredung zugetheilt sein."

Wir sehen hier deutlich, dass mit dem consulare imperium ler ansänglichen Militärtribunen nun die consularis potentas vollitändig vereinigt war; und auf diese Weise möchten auch die Worte des Diodor ihre rechte Bedeutung bekommen, welcher sonst schlechtweg die Consulartribunen χιλίαρχοι nennt, bei der Erzählung der Ereignisse von 364 aber folgenden Zusatz macht:

<sup>&</sup>quot;) VI. 37. Lege obtinendum esse quod comitiis per gratiam nequent. Vergi, IV. 26.

<sup>&</sup>quot;) 80 ist Livius V. 31. ein merkwürdiger Grund, warum sechs Stellen weiert werden müsen: ab eo creati sex tribuni militum consulari potestate; ut etiamsi cui eorum incommoda valetudo fuig set, copia magistratuum reipublicae esset.

XIV. 118. των χιλιάρχων είς ων των ύπατικην έξουσίαν έχόντων <sup>66</sup>).

#### III.

Wenn wir in dem vorhergehenden die innere Entwickelung des Consulartribunats nachgewiesen und gezeigt haben, wie die Vermehrung seiner Gewalt und seines Geschäftskreises allmälich auch eine Vermehrung seiner Mitglieder herbeiführte, so ist noch zu beantworten übrig, wodurch sich die Angaben der Schriftsteller, welche in mehreren späteren Jahren acht Consulartribunen nennen, rechtfertigen lassen. Es fragt sich demnach: konnte die Anzahl der Consulartribunen auch zu acht emporsteigen, und durch welche Umstände wurde dies veranlasst?

Livius nennt acht Kriegstribunen zum erstenmale im J. 351; unter denselben den M. Furius und M. Postumius, welche von anderen Schriststellern in diesem Jahre als Censoren genannt werden. Auf Perizonius gestützt haben neuere den Angaben der letzteren das größere Gewicht beigemessen. Diese Frage führt uns daher zunächst zu einer anderen, welche mit jener enge zusammenhängt: über die Entstehung und die Bedeutung der Censoren während der Zeit des consularischen Kriegstribunats.

Die Entstehung selbständiger Censoren war mit der der Consulartribunen nach einstimmiger Überlieferung der Zeit nach enge verknüpft <sup>67</sup>). Livius, Dionysius und Zonaras erzählen den Hergang der Sache ausführlich. Des letztern Bericht ist aber so schlecht, dass wir ihn gleich ansangs von der Hand weisen müßen. Kaum dürste Zonaras denselben aus Dio Cassius entlehnt haben <sup>68</sup>).

bem primo dignitates mutatue sunt, et pro duobus consulibus facti tribuni militures consulari potestate, vgl. die historia miscella bei Muratori, script. tom. I, lässt sich vielleicht ebeu dadurch erklären, dass derselbe die Kriegstribunen erst von da an zählt, wo sie nicht wider durch Consuln verdrängt wurden, also, dass er nur diejenigen als eigentliche tribuni militares consulari potestate gelten läst, welche im vollkommenen Besitz der consularischen Gewalt waren, was auch der angegebenen Zeit nach mit unserer Darstellung beinahe zusammenstimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Vergl. Niebuhr II. S. 430.

VI Zonaras VII. 19.

Die Ausführlichkeit kann auch manchmal verdächtig werden. Zomaras berichtet gleich ansänglich alles dasjenige von dem Geschästskreise der Censoren, was im Laufe der Zeit und erst nach und nach zu ihrem Amte gehörte. Dass aber die im Jahre 311 eingerichtete Censur keineswegs den Umfang der Gewalt bekam, den sie später hatte, welchen aber Zonaras derselben gleich anfanglich zuschreibt, darüber erinnere ich nur an die lew Ovinia; wozu hätte es in späterer Zeit einer solchen lex bedurft, wenn die Censoren schon von allem Anfang die senatus lectio gehabt bällen 69). Es ist somit kein Zweisel, dass die Angaben des Zonaras auf einer Vermengung der Zeiten beruhen; Zonaras mag vielleicht etwas von der Einrichtung der Censur im Dio Cassius gelesen haben, darauf nahm er einen antiquarischen Schriststeller, und fügte zu seinem Berichte alles hinzu, was er dort ganz allgemein unter dem Artikel "Censoren" gefunden hat. Bine solche verworrene Darstellung findet sich bei Zonaras östers 70).

Mit vieler Vorsicht und Kritik geht Livius in dieser Beziehung zu Werke, indem er genau die Amtsgewalt der späteren Censoren von der der früheren unterscheidet. IV. 8. idem hio sanus censurae initium fuit, rei a parva origine ortae, quae dein de tanto incremento aucta est, ut morum disciplinaeque Romanae penes eam regimen, senatus equitumque centuriae, decoris dedecorisque discrimen sub dicione eius magistratus, publicorum ius privatorumque locorum vectigalia populi Romani sub nutu atque arbitrio essent. Man sieht also, dass die eigentliche Gewalt der Censoren erst in die spätere Zeit fällt; ansanglich ist ihre Gewalt eine geringe: ortum autem initium est rei,

ble führe dieses eine Beispiel für alle an; was die Zeit der Entstehung der lex Ovinia betrifft, so hat Hofmann (der römische Senat) diese Frage erledigt, wenn er sie erst nach den Licinischen Rogationen gegeben sein läst.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Z B. bei der Beschreibung des Triumphzuges des Camillus nach der Ereberung von Veji; dort ist deutlich ein Bericht über die Art der Triumphzüge überhaupt aus den allgemeinen für diese Zeit oft unpassenden Bemerkungen zu ersehen. Alles, was man von einem Triumphzuge im allgemeinen sagen kann, ist dort von dem Triumphe des Camillus gesagt; ganz ebenso wie der Bericht über die Einführung der Censoren alles enthält, was überhaupt von der censorisches Gewalt ohne Rücksicht der Zeit gesagt werden kann.

quod in populo per multos annos incenso neque differri census poterat, neque consulibus, cum tot populorum bella imminerent, operae erat id negotium agere. mentio inla/a ab senatu est, rem operosam ac minime consularem suo proprio magistratu egere, cui scribarum ministerium custodiaeque et tabularum cura, cui arbitrium formulae censendi subiceretur. Mit dieser Angabe des engen Geschäftskreises der früheren Censoren stimmt das wenige überein, was von Dionysius hierüber erhalten ist. In der Rede der Consuln an den Senat lässt sich die Thätigkeit, die man den ersteren Censoren zuwies, genau aus dem Bedürfnisse erkennen, welches dieselben ins Leben rief. XI. 63. οὖτοι διδάξαυτες την βουλήν ὅτι πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα πράγματα διὰ τὰς συνεγείς τών ύπάτων στρατείας ήμελημένα παρείται, πάντων δ' άναγκαιότατον τὸ περὶ τὰς τιμήσεις τῶν βίων νόμιμον, ἐξ ὧν ὅ τ' άριθμός τῶν ἐχύντων τὴν στρατεύσιμον ἡλικίαν ἐγινώσκετο, και των χρημάτων τὸ πληθος, ἀφ' ών ἔδει τὰς είς τὸν πόλεμον είσφοράς εκαστον τελείν, ούδεμιας τιμήσεως έντὸς έπτακαίδεκα έτῶν γενομένης. Schātzungslisten zum Zwecke der Heeresaushebung anzufertigen, darauf beschränkte sich die Thätigkeit der früheren Censoren 71). Zugleich müßen wir noch einen

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Um den Text nicht allzusehr zu beladen, untersuche ich die dagegen sprechenden Quellen hier. Über Valerius Maximus II. 9. 1. spreche ich später. Die Stellen, welche sich bei Cicero über die Geschäste der Censoren finden, treten ergänzend zu dem, was Livius für die spätere Zeit sagt, hinzu. S. Weissenborn's Livius a. a. O.; Varro in einem Frg. (bei Vinc. Devit) 189. fr. 53.: Religionis praecipue habetur censoria maiestas Aus den hierzu angeführten Beispielen geht klar genug hervor, dass diess nur für die spätere Zeit Geltung hat. Gellius XVI. 13 u. IV. 12 unterscheidet gar keine Zeitperioden, und so gilt von ihm, was wir oben von Zonaras gesagt haben. Serv. zu Virgil's Aen. VIII. 183: Moris enim fuerat completo lustro pingues victimas offerre censores, und ebenso Isidor IX. 4. 13. Censores apud veteres Romanos erant. Est enim censoris nomen dignitas ludicialis. Censere enim iudicare est. Item censores patrimoniorum iudices, a censu aeris appellati widersprechen nicht dem Berichte des Livius. Dieser wird aber durch eine eigentümliche Darstellung des Johannes Lydus bestens bestätigt: Es ist nicht ohne Grund, dass Joh. Lydus an zwei verschiedenen Stellen von der Censur spricht. Im ersten Falle ist es das gewöhnliche Censusgeschäft, welches Lydus erklärt. 1. 39., im zweiten der Höhepunct der

ndern Punct hervorheben: Weder Livius noch Dionysius sagt was davon, dass die Censoren den Kriegstribunen i die Seite gesetzt worden wären. Weil die Consuln zu de Geschäste hatten, wurden die Censoren eingeführt. Die Bemmungen des Jahres 311 setzten demnach die Censoren den und keineswegs den Kriegstribunen zur Seite.

Die Patricier hielten indessen das Censusgeschäft für wichtig nug, um es den Plebeiern unzugänglich zu machen, und es verhat sich von selbst, dass Männer, welche an die Seite der Connagesetzt, einen Theil ihrer Geschäfte übernahmen, nur Patier sein konnten. Aus diesem Grunde waren den Plebeiern die asoren von jeher verhast 72). So lange die Plebeier nicht Zutzum Consulate haben, finden wir auch äußerst wenig Cenen. Die Plebeier wählten gewiss nicht gerne die patricischen isoren, ja wir werden in dem folgenden nachweisen, dass die naorwahlen im Sinne von 311 niemals zu Stande bracht wurden, wenn die Consulwahlen nicht Stande kamen, mit andern Worten: dass niemals naulartribunen und Censoren zu gleicher Zeit Amte waren.

Wiewol nun die Censoren nach den Bestimmungen von 311: h keineswegs eine so bedeutende Behörde wie später waren, machte man doch an einen Mann, welcher Censor werden lite, große Anforderungen. Wir wollen einen solchen im Sinne 1 311 gewählten Censor einen ordentlichen Censor nennen, um rwechselungen zu vermeiden. Ein solcher ordentlicher Censor iste entweder Consul oder patricischer Consulartribun gewesen

censorischen Gewalt: Πρώτος "Αππιος Κλαύδιος κήνσως προεβλήθη. 'Αρχή δε ήν αυτη των μεγίστων καὶ έργον ήν αυτοις τους των πολιτων διερευνασθαί τε καὶ κρίνειν βίους, τιμωρίας τε έπαγειν τοις άμαρτάνουσι κατὰ πάσης δυναστείας καὶ οὐδεὶς ήν έξω τῆς του κήνσωρος έξουσίας. Wenn die Censur in solchem Umfange mit Appius Claudius dem Censor begann, so möchte kein Zweifel sein, dass die Censoren zur Zeit der Consulartribunen nach dem Ausdrucke des Livius nur ernannt waren, um die Consular zu unterstützen.

h) Dieses zeigt sich auffallend genug bis in die spätesten Zeiten an der Rivalität der Gensur und des Volkstribunats. Siehe darüber Gerlack bist. Studien. Die Gensoren im Verh. zur Verf.

sein. Die Forderung, welche in der Blütezeit der Censur 78) an einen Censor gemacht wurde, sehen wir auch schon 311 gestellt. Diess lässt sich aus den Thatsachen nachweisen. Die im Jahre 311 gewählten ersten Censoren waren die Consuln des vorigen Jahres 76); gewiss ein bedeutungsvoller Umstand, welcher auf die Absicht des Patricier hinweist, zu ordentlichen Censoren nur gewesene Consuln zu machen. Das zweite Censorenpaar bestätigt diess, denn Furius Pacilus Fusus war 813 und M. Geganius war 817 Coasul 75). Im Jahre 324 waren L. Papirius (offenbar Crassus, dena Mugillanus war 311 schon Censor gewesen) und P. Pinarius Censoren. Jener war 318 Consul, dieser 322 Consulartribun. Weitere Censoren gibt Livius V. 29. 31. an: C. Iulius Iulus war 346 und 849 Consulartribun, M. Cornelius Maluginensis war Consul. Bis zu den Licinischen Rogationen sehen wir demnach schon in der ältesten Zeit der Censur in allen Fällen, wo es ganz sicher gestellt ist, dass ordentliche Censoren im Amte waren 76), nur gewesene Consuln oder patricische Consulartribunen als solche. Wir können also mit voller Sicherheit behaupten, dass man auch in den ältesten Zeiten die Censur als ein selbständiges Amt, d. i. im Sinne der Bestimmungen von 311 nur in Folge des bekleidetes Consulats oder doch Consulartribunats erlangen konnte. Blicker wir auf die Verhältnisse, unter welchen die Wahlen von ordentlichen Censoren jedesmal zu stande gebracht wurden, so finder wir die obige Behauptung, dass ordentliche Censoren niemals mi

Pass dies in der späteren Zeit die Bedingung zur Übernahme der Censur war, unterliegt keinem Zweisel. S. Becker II. 2. 16.

Von diesen ersten Censoren sagt freilich Livius IV. 8 selbst: quorum de consulatu dubitatur, aber es kann kein Zweisel hierüber bestehen. Wenn wir den apodictischen Ausspruch des Livius IV. 7: interrez consules creat L. P. M. et L. S. A. zusammenhalten mit Dionysius XI. 62: καὶ γίνονται πάλιν ἐκ τῶν πατρικίων ἔκατοι, so sehen wir dass das quorum de consulatu dubitatur keineswegs so zu verstehen ist, als wenn Livius zweiseln wollte, sondern jene zweiseln deren Ansichten Livius srüher widerlegt hat. Da auch uns der Vertrag mit Ardea und die libri lintel gründliche Bürgschaft geben, so erregt die einseitige Angabe des Diod. XII. 32 kein Bedenken.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Die Chronologie und Belege in Fischer's römischen Zeittafeln.

<sup>&</sup>quot;) Vier Fälle machen hiervon eine Ausnahme, welche später besprochen werden.

Consulartribunen zugleich im Amte waren, hestätigt. Es wird sich sodann als Grund dieser Erscheinung herausstellen, das die Consulartribunen selbst die Censorengeschäfte außerordentlicher Weise verrichteten, und dadurch zu acht Collegen heranwuchsen.

Gleich die ersten ordentlichen Censoren wurden zu einer Zeit gewählt, wo es Consuln gab, 311. Als das nächste Lustrum eintrat, finden wir Kriegstribunen; die Censorenwahlen kamen ebensowenig zu stande, wie die der Consuln, 316. Dagegen gibt es drei Jahre später, also zu unregelmässiger Zeit, Censoren. In demselben Jahre 319 sind keine Kriegstribunen, sondern Consuln in. Amte. Im nächsten Jahre war das Consulat durch das Kriegstribunat verdrängt. Die lex Aemilia beschränkte die Thätigkeit der Censoren auf 1 / Jahr. Man sah ein, dass bei längerer Amtsdauer derselben Conflicte mit den Kriegstribunen unausbleiblich wären, denn wenn die Censoren nach den Bestimmungen von 311 eingesetzt worden sind, um den Consuln die Geschäste zu erkichtern (s. S. 295), so waren damit die Kriegstribunen, welche das Heerwesen und alles, was damit zusammenhieng, für ihr eigenes Geschäst erklärten, keineswegs gebunden, solche, welche nicht Kriegstribunen waren, neben sich zu dulden 77).

Indessen gehen wir in der Untersuchung weiter. Nach 319 trat ein neues Lustrum 324 ein; es gab in diesem Jahre Consuln und zugleich Censoren 78). Das nächste Lustrum 329 hat Kriegstribunen, aber keine Censoren; ebenso 334, 339 u. s. w. Bei Livius erscheinen die nächsten sichergestellten ordentlichen Censoren 361 in einem Jahre, wo es Consuln gab. Von anderen ordentlichen Censoren hören wir bis zu den Licinischen Gesetzen nichts; nur vier strittige Puncte haben wir später zu untersuchen. Als aber die Licinischen Gesetze wider Consuln ins Leben riefen, sehen

Die lex Aemilia bekommt auf diese Art ihre rechte Stellung, und so wirdes erklärlich, warum jener bekannte Censor Appius Claudius später an dieses Gesetz nicht gebunden zu sein glaubte, denn das Gesetz war durch die momentanen Verhältnisse hervorgerufen; daher Appius Claudius die Meinung hatte, dass es sich nur auf die Verhältnisse der Censoren zu den Kriegstribunen beziehe, auf die Stellung derselben zu den Consuln aber keinen Einfluss übe.

<sup>11)</sup> Sichs Fischer's Zeittafeln mit dem Belege aus Cicero.

wir sie von Censoren begleitet <sup>79</sup>). Es war das Jahr 388. Dieses hätte nimmermehr ein Censusjahr sein können, wenn Lustrum für Lustrum wären Censoren gewählt worden. Hiezu kommt noch der Ausspruch des Festus: proximis quindecim annis post urbem a Galtis captam census factus non erat. Beides sind deutliche Beweise, dass Unterbrechungen in der Reihenfolge der Censoren wirklich stattgefunden haben <sup>80</sup>); so dass man hier nicht einwenden kann, die Reihe der ordentlichen Censoren sei nicht wirklich unterbrochen worden, es sind nur die Namen der jedes Lustrum gewählten verloren gegangen, oder mit denen der Consulartribunen vermengt worden <sup>81</sup>).

Es ist aus dem vorhergehenden sicher, dass zugleich mit Consulartribunen niemals ordentliche Censoren gewählt wurden. Etwas ganz anderes aber ist der Census. Dieser ist lange vor der Einsetzung ordentlicher Censoren geübt worden 82). Man wird also aus dem Umstande, dass ordentliche Censoren niemals mit Consulartribunen im Amte waren, keineswegs solgern dürsen, der Census sei dann niemals vorgenommen worden, vielmehr ist das umgekehrte wahrscheinlich; da neben den Consulartribunen keine ordentlichen Censoren gewählt wurden, so haben die Kriegstribunen selbst den Census geübt. Die Beweise hiesur sinden sich gerade in denjenigen Puncten, welche ich vorhin als strittige bezeichnete, und wir werden sehen, dass sich hierdurch die Anzahl von acht Kriegstribunen rechtsertigt.

Wir finden in den Jahren 336, 351, 374, 376 in verschiedenen Quellen vereinzelt stehende Nachrichten von Censoren. In diesen Jahren gab es allerdings Consulartribunen, und so würde unsere Darstellung widerlegt sein, wenn sich jene Angaben rechtfertigen ließen.

<sup>16)</sup> Die capitolinischen Fasten werden hier durch Livius VII. 1, wo vom Tode eines Censors die Rede ist, unterstützt.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Auch vor der Einführung der Censur ist der Census nicht regelmäßig gehalten worden. Dionys. XI. 63.

<sup>&</sup>quot;1) Diess ist die Ansicht Niebuhr's.

Merkwürdig ist eine Äußerung des Isidor V. 39, 17: Tulius Hostillus primus purpura et fascibus usus est, primus censum exegit.

Die capitolinischen Fasten nennen im Jahre 836 einen L. Papirius als Censor. Dass ein Mann die Censur zweimal bekleidete, ist, wo diese als ein selbständiges Amt gedacht werden soll, unmöglich. Wir finden aber in allen Ämterverzeichnissen dieser Zeit pur einen L. Papirius Mugillanus und einen L. Papirius Crassus. Beide waren schon in frühern Jahren Censoren. Dazu kommt, dass das Jahr 336 kein ordentliches Censusjahr sein konnte, da 319 und 324 ganz sichergestellt sind. Darnach hätten ordentliche Censoren 334 ernannt werden müßen, die aber 336 nach der lew Aemilia längst abgedankt hätten. Die capitolinischen Fasten werden durch den Umstand, daß sie jedesmal ihre Censoren entweder im ersten oder sechsten Jahre eines Jahrzehents nennen, für diese Zeit sehr verdächtig 83). Um dieses nämlich herauszubringen, müßen sie Lustrum für Lustrum die Censur als besetzt gedacht haben, was wir oben schon als unstatthast nachgewiesen haben (s. S. 298). Da übrigens Diodor und Livius im Jahre 336 nur drei Kriegstribunen nennen, und die capitolinischen Fasten sonderbarerweise nur einen Censor haben, so ergänzen sich diese Angaben wol in der Weise, das damals vier Kriegstribunen, wie es in dieser Zeit gewöhnlich ist, gewählt worden sind.

Viel größere Schwierigkeiten macht das Jahr 351, denn hier muß zugleich die Frage erledigt werden, ob es acht Kriegstribunen geben konnte, oder ob die Zahl sechs nicht überschritten worden ist.

Livius gibt im Jahre 851 zum erstenmale acht Kriegstribunen an, darunter den M. Furius Camillus und M. Postumius Albinus 84). Dagegen scheint eine Nachricht des Valerius Maximus und Plutarch zu sprechen, welche Camillus und Postumius Censoren nennen. Auf diese beiden gestützt, hat Perizonius schon die Angabe des Livius in Zweisel gezogen 85). Untersuchen wir indessen diese Sache etwas

No nennen sie auch 351 Censoren; es läst sich deutlich daraus erkennen, dass der Versertiger der capitolinischen Fasten die Censoren von 311 mechanisch auf 1 und 6 jedes Jahrzehents verlegt hat. Da aber nicht leicht eine Angabe chronologisch so sicher steht als die, welche Censoren im Jahre 319 neunt, wo jeder Zweisel durch das Zusammentressen mit der sex Aemissa 320 und den Censoren von 324 versehwindet, so können wir den Auszeichnungen der Fast. Cap. über die Censoren dieser Zeit durchaus kein Gewicht beilegen.

<sup>14)</sup> Livius V. 1.

Perizonius Anim. 47. et forte in constituendo hoc Camilli prin tribunatu referendisque a. u. c. 352 octo tribunis non tam erf

näher. Valerius Maximus sagt II. 9, 1: Camillus et Postumius censores aera poenae nomine eos, qui ad senectutum caelibes peruenerant, in aerarium deferre insserunt, ilerum puniri, dignos, si quo modo de tam iusta constitutione queri essent auxi etc. 16), Die ganze Fassung dieser Darstellung zeigt, dass Valerius Maximus mit den Rechten der Censoren in jener Zeit schlecht bekannt war, sonst würde er ihnen nicht eine Strafgewalt zugeschrieben haben, die sie damals noch nicht hatten (s. S. 294 295, Note 71). Wir haben ferner in dem früheren dargethan, daß nur derjenige ein ordentlicher Censor werden konnte, welcher das Consulat oder Consalartribunat bereits bekleidet hatte. Camillus aber hat vor den Jahre 351 noch kein Staatsamt bekleidet. Dieser Umstand bestätigt vollkommen die Angabe des Livius, der überdiess mit Diodor XIV. 35 darin übereinstimmt, dass M. Furius Camillus Kriegstribus und nicht ordentlicher Censor war. Es ist daher kein Zweisel, daß die Angabe des Livius richtig ist, dass im Jahre 351 acht Consulartribunen gewählt wurden 87). Dagegen haben wir aber keines Grund die Angabe des Valerius Maximus und Plutarch ganz zu verwerfen. Das Gesetz, welches dem Camillus und Postumius zu geschrieben wird, zeigt sich in nichts als unwahrscheinlich. d. h das Geschäst der Besteuerung und Vermögensschätzung ist wirk lich im Jahre 351 von den beiden Kriegstribunen vollzogen wor den. Es ist daher offenbar, das die Kriegstribunen den Censu angestellt haben, ohne deshalb ordentliche Censoren zu sein, gleich wie in den früheren Zeiten die Consuln den Census geübt haben

verit ipse per se et sua maxima culpa Livius, quam alle errantes fuerit seculus; nam fuisse aliquando octo tribunos, un decunque id hauserit Livius, certe credidit et vulgaris etim fuit opinio.

Vergl. Plut. Cam. I. Es bedarf nicht, dass ich gegen jeden diese Schriftsteller insbesondere versahre, da sie offenbar aus einer Quell geschöpft haben.

<sup>31)</sup> Imp. Claudius, de civ. Gallis danda, bei Nipperdey, Tacitus Bd. 1
S. 223: tribunosque militum consuluri imperio appellatos, qui ser
et octoni crearentur. Hiezu bemerkt noch Perizonius: Idem dixisi
Pomponium de or. iur. 1. 25. cum Budaeo, Corasio, Cuiacio et Murei
sentio legentibus: Hi constituti sunt vario numero, interdum enim 1
(scribitur vuigo VI GINTI) fuerunt interdum plures nonnunquai
pauciores. Vgl. Mommsen, röm. Gesch. I. S. 216: der letzte Sieg de
greisen Helden, der 7 mal consularischer Kriegstribun was

und es rechtfertigt sich die Angabe des Livius, dass acht Kriegstribunen gewählt worden seien, dadurch, dass dieselben, wie sie nach und nach alle Gewalten der alten Consuln vereinigten, auch das Geschäß des Census verrichtet haben.

Ganz ebenso verhält es sich in den Jahren 374 und 376 88 a). Livius selbst spricht in diesen Jahren von Censoren. Dass aber Livius dieselben keineswegs für ordentliche Censoren gehalten habe, dies zeigt sich schon darin, das ihm die Erscheinung gar nichts auffallendes hat, dass zwei Jahre hintereinander ohne Rücksicht auf den Verlauf eines Lustrums waren Censoren gewählt worden. Diodor, welcher die Ereignisse des Jahres 374 nicht weiter bechreibt, gibt aber acht Kriegstribunen an. Würde nun Livius dieser Ansicht nicht beigestimmt haben, so würde er über jene Verletzung aller römischen Staatsordnung und der lex Aemilia ganz besonders, wenigstens seine Verwunderung, wie er diess ja überall thut, wo ihm elwas unerklärlich vorkommt, ausgedrückt haben. Ganz gewiss will daher Livius, wenn er zwei von den acht Kriegstribunen des Diodor als Censoren bezeichnet, nichts anderes sagen, als daß diese den Census geübt haben, was sich aus den Worten erklären list: erat autem et materia et causa seditionis aes alienum, cuius sescendi gratia censores facti 88 b). Diese nothwendige Regulierung der Schuldverhältnisse machte in den beiden Jahren 374 u. 876 eine größere Anzahl Consulartribunen nöthig; in dieser Voraussicht liess man wie im Jahre 351 acht wählen, und das Collegiam übertrug zweien unter denselben das Geschäst des Census. Wollte aber dennoch jemand lieber an der Annahme festhalten, de wir es hier mit ordentlichen Censoren zu thun haben, und die Anzahl der Consulartribunen niemals sechs überstiegen hat, so streiten dagegen die Nachrichten über das Jahr 375, wo Diodor ebenfalls acht Kriegstribunen nennt 89), während Livius nur sechs anführt. Würde man mit Niebuhr annehmen, dass die zwei von Livius

<sup>&</sup>quot;a) Livius VI. 27. 31. vgl. Diodor XV. 50.

Die Darstellung ist ganz analog dem Ausdrucke: praefectum urbi relinguum, vgl. Note 41. Sowie dort von keinem ordentlichen praefectus urbi, sondern von einem Kriegstribun (unus res Romae curare, Note 43) die Rede ist, so ist auch hier von keinem ordentlichen Censor, sondern von einem Kriegstribun, welchen die Collegea zum Censor bestellten, gesprochen.

19 Dieder XV. 51. Liv. a. a. O. vgl. Fischer's Zeitts.

nicht genannten die Geschäfte der Censur geübt hätten, so stände nach der Analogie der früher betrachteten Fälle dieser Annahme nicht entgegen 90); nur wird es in diesem Falle unzweiselbast, dass dieselben keine ordentlichen Censoren sein konnten, denn der eine von ihnen, Trebonius, war bekanntlich ein Plebeier, und es steht sest, dass der erste Plebeier, der zum ordentlichen Censor erwählt worden ist, Publisius Philo (422) war. Diess wäre aber nicht der einzige Übelstand. Wollten wir daran sesthalten, dass dort, wo uns acht Consulartribunen genannt werden, immer zwei davon als ord entliche Censoren zu gelten haben, so würden wir für das Jahr 374,375 und 376 jedesmal and ere ord entliche Censoren annehmen müssen, eine Sache, die den Gesetzen von 311 und 320 geradezu widerspricht.

Nach unserer Auffassung vom Consulartribuuate dagegen hat en durchaus nichts auffallendes, dass die Kriegstribunen auch den Censulangestellt haben, denn wir haben gesehen, dass ihre Gewalten sich allmälig vermehrt haben, dass sie durch die Vereinigung consularischer Rechte zu vier und sechs Mitgliedern heranwuchsen; wenn wir nun bei verschiedenen Schriftstellern widerholt die Angabe von acht Consulartribunen gefunden haben, so rechtsertigt sich diese Zahl eben dadurch, dass die Consulartribunen auch den Census geübt haben.

Die Consulartribunen, darauf weist alles hin, haben im Verlauß der Zeit alle die Gewalten der alten Consuln widervereinigt, und dedurch wurden sie jetzt den Plebeiern verhalst, wie sie es anfangs det Patriciern waren (s. S. 278, Note 8). Sie haben die alten Consuln go stürzt, weil diesen zu viel Macht eingeräumt war, und sie sind selbe gestürzt worden, als sie sich im Verlaufe der Zeit die ganze Gewal jener alten Consuln angemaßt hatten. Mit ihrer wachsenden Mach das ist das Resultat unserer Untersuchungen, wuchs allmählich auc ihre Anzahl. Aus der Heerverfalsung hervorgegangen, waren sie at fänglich eine rein militärische Behörde (consulari imperio). Als di Consulartribunat hierauf, von niederer zu höherer Staatsgewalt au steigend, die Civilgewalt an sich rifs (consulari potestate), vermehr sich die Anzahl seiner Mitglieder von drei auf vier und sechs. Endlie übernahm es auch das Geschäft des Census, wodurch die Anzahl d Mitglieder, unbeschadet des Charakters als Kriegstr bunen, nöthigenfalls auch auf acht erhöht wurde.

Wien.

Ottokar Lorenz.

<sup>\*\*)</sup> Niebuhr II. 446.

Umrifse der österreichischen Geschichte vom Ende des achten bis gegen Ende des zehnten Jahrhunderts, nach den Ergebnissen der neuesten Forschungen 1).

Man weiß, wie es um die ältesten Zeiten der österreichischen Geschichte steht: halbwahres oder völlig unwahres wurde, besonders seit dem sechzehnten Jahrhunderte, darüber vorgebracht und von den Nachfolgern so lange widerholt, bis es durch die Überlieferung einer Reihe von Generationen eine mythische Wahrheit erlangte, deren es sich in den meisten Kreisen bis auf diesen Tag erfreut. Die altväterisch trockene und zugleich rationalistisch leichtfertige Art unserer Historiographen aus der zweiten Hälste des vorigen Jahrhunderts bezeichnet in den meisten Puncten auch die bisher herrschende Anschauung. Ich wünsche, das im Gegensatze zu derselben die folgende Darstellung dazu diene, die Resultate streng wissenschastlicher Forschungen über den im Titel angegebenen Zeitraum ins Leben einzuführen.

Die großen Verdienste, welche sich in neuerer Zeit die einheimischen Historiker, namentlich Blumberger, Pritz und Fitz um diese Periode erworben, sind von den Gelehrten vollkommen gewürdigt, aber in umfaßenderen für ein größeres Publicum bestimmten Darstelbagen wenig benützt worden. Die jüngsten Arbeiten auf demselben Gebiete aber sind von Hrn. Dümmler ausgegangen, und an sie, welche frühere Untersuchungen überall berücksichtigen, schließen sich die folgenden Umriße zunächst an. Ich hoffe den Werth der Forschungen Hrn. D.'s anschaulich zu machen und zugleich für den mit dem früheren Stande Vertrauten die ungemeine Veränderung außer Zweifel zu selzen, welche durch diese neuesten Ar-

Die Bedeutung, welche die österreichische Geschichte in dem Unterrichte an unseren Gymnasien hat, macht es der Redaction zur Pflicht, auf wichtige neue Forschungen ihre Leser hinzuweisen. In dieser Hinsicht war es der Red. erwünscht, dass der geschätzte Herr Verfaser des vorliegenden Aussatzes statt der blossen Anzeigen über einige beachtenswerthe Abhandlungen, eine Übersicht über deren Ergebnisse gegeben hat. Nur die Ergebnisse sind in einen Überblick gebracht, der Beweis dasur ist in den angesührten Schristen zu suchen, und es ist daher überall, wo es sich um weitere Erörterung des einzelnen handelt, auf diese Schristen selbst zurüch zugehen.

A. d. Red.

beiten die wichtigsten Partien des zu behandelnden Zeitraumes er. fahren haben. Es möge aber zuvor eine kurze Übersicht jener Leistungen gestattet sein.

Seit Hrn. Dümmler seine erste Schrift über Kaiser Arnulf (De Arnulfo Francorum rege. Berolini 1852) zu näherem Eingehen auf die Zustände Österreichs am Ende des neunten Jahrhunderts veranlasst hatte, blieb seine literarische Thätigkeit sast ausschließlich der österreichischen Geschichte zugewendet. Die höchst verdienstvolle 1) Abbandlung "Über die südöstlichen Marken des fränkischen Reiches unter den Karolingern<sup>9</sup> erschien zunächst bei einem längeren Aufenthalte des Hrn. Verfassers in Wien. Neben sorgfältiger Benützung des bereits bekannten Materiales kamen bei dieser Arbeit auch mehrere unendeckte Quellen zur Anwendung, welche oft zu überraschenden Resultaten führten. Außer dem von Karajan 1852 edierten Verbrüderungsbuche von S. Peter in Salzburg und einem um 799 verfaßten Gedichte des Patriarchen Paulinus von Aquileia 3) war hierbei die sogleich nachher zu besprechende Legende vom heil. Methodius von besonderem Werthe. Wesentlich unterstützt sah sich aber Hr. D. auch durch die im 13. Bande der Monumenta Germaniae enthaltenen Quellen der älteren Salzburgischen Geschichte, namentlich den libellus de conversione Bagoariorum et Carantanorum.

Ergänzend, erklärend und bestätigend schloss sich an diese größere Schrift eine kleinere: "Die pannonische Legende vom heiligen Methodius" 4). Es ist nämlich in einer zu Moskau befindlichen Handschrift des 16. Jahrh. eine Lebensbeschreibung des Slawenapostels Methodius erhalten, die zwar in altrussischer Sprache des 14. Jahrh. vorliegt, bei näherer Betrachtung aber sich als Übersetzung aus dem griechischen uud als in Pannonien von einem Schüler des Methodius bald nach dessen Tode verfasst heraustellt. Wegen dieses letzteren Umstandes hat

<sup>1)</sup> Vergl. die Recension im literarischen Centralblatt für Deutschland. 1853, S. 598.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen. X. S. 1-85.

<sup>3)</sup> In der Schulausgabe von Einhardi Vita Caroli Magni, Edit. II. Hannover 1845, S. 35-37.

<sup>4)</sup> im Archiv für Kunde österr. Gesch. XIII.

die Legende den Namen einer pannonischen erhalten. Trotz ihrer großen und allgemeinen Wichtigkeit bisher nur den Kennern der slawischen Literatur zugänglich, hat sie Hr. Dümmler nuch einer ihm vom Professor Miklosich mitgetheilten lateinischen Übersetzung veröffentlicht und mit Erklärungen begleitet, welche sich durch strenge Disciplin sowie durch eben so vorsichtige als glückliche Combination auszeichnen. Diese Erklärungen, namentlich aber die beigegebenen Excurse, werden uns um so mehr zu statten kommen, da in denselben auch eine Lebensbeschreibung des heil. Constantin oder Cyrillus mit Glück benützt ist, welche in altserbischer Sprache erhalten, schon früher bekannt, in enger Verbindung mit der pannonischen Legende vom heil. Methodius stehend, in einer allgemein zugänglichen Übersetzung noch nicht vorliegt.

Überall in die österreichischen Verhältnisse eingreifend, eine Unzahl falscher Vorausselzungen und weit verbreiteter Irrtümer beseitigend, den reinen Bemühungen edler Kräste zu ihrem Rechte rehelfend, darf die neueste größere Arbeit unseres Auctors gerade in Österreich besondere Theilnahme zu finden hoffen. "Piligrim von Passau und das Erzbistum Lorch" (Leipzig 1854) id ihr Titel; auf den Inhalt werden wir später zurückkommen, ud bemerken hier nur, dass das Buch den freundlichen persönlichen Beziehungen des Verfaßers zu Österreich, welche am Ende der Vorrede angedeutet werden, sowie der Anregung des um die hiesige Historiographie sehr verdienten Drs. Wattenbach ihre Ent-Hehung verdankt.

Endlich haben wir noch eine kleine Schrift über die Zu-Minde Böhinens unter den Karolingern ("De Bohemiae condicione Carolis imperantibus") zu erwähnen, mit der Herr Dümmler als Docent an der Universität Halle im Dec. v. J. aufiral, eine Arbeit, die alles, was Phantasie und Vorurtheil in die Darstellung dieser Zustände eingetragen haben, mit scharfem Melser aueschneidet 1).

Der darzustellende Zeitraum zerfällt am geeignetsten in drei Perioden: 1. In die Zeit der Anfänge frankischer Einrichtungen

<sup>&#</sup>x27;) Bei dem verhältnismässig geringen Umsange der Dümmler'schen Schriften habe ich mich in den meisten Fällen des Citierens aus denselben enthalten zu dürfen geglaubt. Zeitschrift für d. noterr. Gymn. 1855. 1V. Heft.

in den hiesigen Gegenden; 2. in die Zeit der vollkommenen durch Grenzreiche ergänzten Ausbildung dieser Einrichtungen bis zur Zerstörung durch die Ungarn; 3. in die Zeit der Regeneration nach dem Ungarneinfalle. Wie es denn etwas missliches, willkürliches, schemutisches überhaupt ist, das Völkerleben nach äufseren Perioden abzugrenzen, so läßt sich ohne Zweifel auch gegen diese Eintheilung mancherlei einwenden. Doch sollte ich meinen, daß sie sich bei näherer Betrachtung als die ungezwungenste herausstellt.

## l. Anfänge fränkischer Einrichtungen (ca. 800-856).

Mit dem Begründer der neueren Gestaltung Europa's, mit dem großen Karl und der Zerstörung des Avarenreiches durch denselben, beginnt die Geschichte Österreichs. In fünf Feldzügen. dem ersten unter persönlicher Anführung des Kaisers, dem dritten. entscheidendsten, unter der seines Sohnes Pippin, des Königs von Italien, überhaupt erst nach zwölfjährigen Kämpfen (791 - 803) erlag die einst so mächtige, damals aber schon entartele türkische Nation der Avaren. So zahlreich etwa wie die Ostgothen in Theodorich's Zeiten, zweimalhunderttausend Köpfe stark, waren sie in ihre Sitze an der mittleren Donau gekommen 1): jetzt giengen sie unter; ihr Land ward einer Wüste gleich gemacht, was von ihnen selbst dem Schwerte entrann, verschwand theils unter fränkischer. theils unter bulgarischer Botmäßigkeit, theils durch Vermischung mit den Slawen. Ihre bisherigen meist slawischen Unterthanen aber treten nach Zerstörung der furchtbaren Macht an die Stelle der Unterdrücker.

Von entscheidender Bedeutung mußten nun die politischen und kirchlichen Einrichtungen sein, durch welche die Verhältnisse in diesen der Cultur und dem Christentume neu gewonnenen Landschaften geregelt wurden. Sie bilden hier die unmittelbare Grundlage aller geistigen Entwickelung im Laufe fast des ganzen neunten Jahrhunderts, mittelbar wirken sie in noch viel spätere Zeiten. Es ist von äußerster Wichtigkeit sie zu kennen.

Man bildete gleich nach Besiegung der Avaren (definitiv etwa 803) zwei Markgrafschaften: eine südliche von Friaul, eine nörd-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) K. O. Neumann, die Völker des südlichen Russlands in ihrer geschichtlichen Entwickelung. Leipzig, 1847. S. 90-93.

licke gim Ostlande« genannt. Die Markgraßschaft von Friaul enthiek das südliche Unterpannonien zwischen Drau und Sau, Kärnthen (in jenem noch lange üblichen, auch den größten westlichen Theil der Steiermark, Krain und das südliche Tirol umfassenden Sinne), Liburnien, Istrien, Dalmatien bis etwa zur Cettina, endlich Friaul selbst. Die Markgrafschaft "im Ostlande" umfaßte dagegen Unterpannonien, so weit es nördlich von der Drau liegt, das ganze Oberpannonien — beide Provinzen in den bei den Römern üblichen Begrenzungen, wahrscheinlich auch mit der Raab als Scheide zwischen beiden - endlich das Ostland oder die Ostmark selbst. Diese letztere umfasste am rechten Donauufer: das Land zwischen dem Wienerwald im Osten und der Berührungslinie des Traun- und Uffgaues mit dem Salzburg-, Atter- und Matugau im Westen; am linken Donauufer: das Land bis etwa der Eansmündung gegenüber im Westen; sonstige Grenzen laßen sich meh dem vorhandenen Materiale nicht bestimmen.

Diess war die Haupteintheilung, so zu sagen die officielle. Unter dem Lande Avarien oder Hunnien aber verstanden die Zeitgenossen ein doppeltes, ganz unabhängig von jenen officiellen Begrenzungen: im engeren Sinne nämlich das Land zwischen Enns und Raab (Ostmark und Oberpannonien), dann im weiteren die den Avaren abgenommenen Grenzprovinzen überhaupt. Das Frankenreich erstreckte sich übrigens in der That gegen Bulgarien hin bis zu dem zwischen Drau- und Saumundung liegenden Theile der Donau, gegen Serbien aber nur etwa bis zum Verbas.

Als Unterabtheilungen der Markgrafschaften von Priaul und im Ostlande dienten nun anfangs die Wohnsitze der Verschiedenen Völkerschaften, welche innerhalb der Grenzgebiete Safen. Es war eine folgerichtige Politik, dieselbe, welche Russen und Engländer noch heute befolgen, nach der vor allem die größten Staatskünstler aller Zeiten, die Römer, gehandelt haben, die Neu-unterworfenen unter ihren eigenen Häuptlingen an Herrschaft und Anschauungen des Siegers zu gewöhnen. Unter diesen Völkerschaften machten sich bemerklich: die Chorwaten von der Cettina bis zum Verbas und nach Istrien hin, die pannonischen Slowenen zwischen Sau, Donau und Drau, im Westen bis etwa zu einer von Möttling längs der Sottla nach Pettau gezogenen Linie, ferner die noch lange beidnischen Slawen Kärnthens in einem nicht näher bestimm-

308 Umrifse der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M. Büdinger.

baren Gebiete. Auch die Reste der Avaren in Oberpannonien zwe schen Haimburg und Steinamanger existierten noch im ersten Vierdes neunten Jahrhunderts unter ihren eigenen alten Häuptern, de Chakanen und Tudunen, fort. In dasselbe Verhältnis zum großen Frankenreiche wie die genannten Völkerschaften, traten endla die Bewohner von Istrien 1). Diess Land, 803 durch einen Vertrag Kaiser Nicephorus zugleich mit dem nördlichen Dalmatien, Obund Mittelitalien an Karl den Großen von den Griechen abget ten, behielt auch unter den Karolingern die ihm schon von d Byzantinern gewährte Autonomie der inneren Verwaltung in Sinne der Justinianeischen pragmatischen Sanction (§. 12), jen Grundgesetzes, das nach der Widereroberung Italiens durch d Griechen erlassen worden war. Die Beamten des nach den Grune sätzen der Militärherrschaft des späteren Römerreiches überall 🛊 der Spitze der Provinzialverwaltung stehenden tribunus militum sowie der vor allen mächtige Patriarch von Grado nebst der übrigen Bischöfen werden von den Angesehensten der Provinz jenem städtischen oder grundbesitzenden Adel erwählt, der sich it ganz Italien seit dem Untergange des abendländischen Kaisertums gebildet hatte. Sogar die Wahl des Statthalters (rector, tribunus gewährte ihnen Ludwig der Fromme wenig später.

Man sieht, wie sorgfältig die Franken sich vor einer über eilten Einführung ihrer Gau- und Grafschaftseinrichtungen hüteten Auch in den Grenzländern ist uns nun zwar eine nicht näher z erklärende Ausnahme bekannt, die aber für den Grundsatz in allgemeinen ohne Belang ist. Die an beiden Ufern der Donau i der Ostmark angesiedelten Wenden standen nämlich nicht unte ihren eigenen Oberhäuptern, sondern die Ostmark hatte ihre besonderen fränkischen Vorsteher, Grafen, welche den Markgrafe eim Ostlande» untergeben waren. Zahlreiche baierische Coloniste die sich alsbald in dem verödeten, schwach bevölkerten Land vorzüglich auf den an Kirchen und Klöster vergabten, oft aus von diesen occupierten weiten Besitzungen niederließen, oder Land

<sup>1)</sup> Über die istrischen Verfassungszustände im Karolingischen Zeitalt vergl. M. v. Bethmann-Hollweg: «Ursprung der lot bardischen Städtefreiheit" (Bonn, 1846) S. 44-49, u. Karl Hegel: «Geschichte der Stadtverfassung von Italien (Leipzi 1847), 1, 235-237 und, polemisch gegen Bethmann, II, 116-11

309

strecken unter nachträglicher Bestätigung des Besitztitels einnahmen — solche Colonisten haben vielleicht hier eine raschere Einführung der im übrigen fränkischen Reiche herrschenden Institutionen gestattet 1).

So viel über die anfängliche politische Eintheilung; die kirchliche lässt sich so fassen: Bei einer von Karl dem Großen selbst im Jahre 810 vorgenommenen Theilung wurde alles Land südlich von der Drau dem Patriarchen von Aquileja zur kirchlichen Obhut übergeben, das übrige dem Erzbischofe von Salzburg. Dieser letztere erhielt indessen außer dem nördlichen Kärnthen nur Unterpannonien zwischen Raab, Donau und Drau zur unmittelbaren geistlichen Fürsorge; die Ostmark dagegen und Oherpannonien wurden dem Bischof von Passau zur Bekehrung und Seelsorge zugewiesen. Das Bisthum Passau stand aber damals schon in einem Abhängigkeitsverhältnisse zu Salzburg. Denn Ob gleich beide Bisthümer nebst Regensburg und Freising zu gleicher Zeit (739) von Bonifacius gegründet waren, so hatte doch Arno von Salzburg 798 durch Karl des Großen Vermittlung seiner Kirche die erzbischöfliche Würde und damit zugleich die Oberherrlichkeit über Passau erworben, das seinerseits gegen die Veränderung auch durchaus keinen Einspruch erhob; denn noch war von einem Erzbisthum Lorch, auf dessen angebliche Existenz wir später zurückkommen werden, nicht die Rede.

Die Seelsorge in den ihnen zugewiesenen weiten Länderstrecken wurde aber sowol von dem Erzbischofe von Salzburg als won dem Bischofe von Passau Landbischöfen übertragen, welche keinen bestimmten Sitz hatten. Über ihre Thätigkeit, über die von ihnen bewirkte Bekehrung der Slawen und Avaren sind wir leider, eine Nachricht über die Taufe des Chakans der letzteren abgerechnet, nicht unterrichtet. Mit der Bekehrung wurde in den eroberten Landschaften überall ein beschwerlicher, schon von Alcuin getadelter Zehent eingeführt, die Bevölkerung der zahlreichen Kirchengüter sank in Hörigkeit, wenn sie sich nicht schon in diesem Abhängigkeitszustande befand oder selbst die geistliche Herrschaft dem unerträglichen Drucke der weltlichen Machthaber vorzog.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Piligrim S. 10.

Wir möchten nun wohl gern näheres über die Männer erfal ren, denen die Leitung der Grenzlande nach dieser politische und kirchlichen Eintheilung vertraut wurde. Leider sind uns den meisten Fällen nur die Namen erhalten; aber auch diese, als d der ersten Begründer der Cultur in unsern Gegenden, sind von Wertl es läßt sich an diese Namen sogar eine Art Geschichte anknüpfe

Als erster Markgraf von Friaul erscheint ein aus Alama nien und zwar aus Strafsburg gebürtiger Edler: Brich, der au einen Theil Dalmatiens unterworfen hat. Als er bei Belagerus de i liburnischen Stadt Tersat (799) getödtet wurde, besang il sein Freund, der Patriarch Paulinus von Aquileja, in einem rat renden Gedichte, das beiden gleich sehr zur Ehre gereicht! Kudolaus (799-819) trat an seine Stelle. Er scheint die ur terworfenen Völkerschaften zum Theil mit Härte behandelt 1 haben; wenigstens gaben solchen Druck die pannonischen Slowene als Grund an, als sie sich unter ihrem Herzoge Liudewit empö Es war das ein sehr gefährlicher Aufstand: vier Fele züge (819-822), darunter zwei mit drei Heeren und unter Mi wirkung bairischer, ostfränkischer, alamannischer, sogar säc sischer Truppen mußten zu seiner Dämpfung unternommen we den und fanden ihr Ziel doch erst, als der flüchtige Liuden (823) bei den Chorwaten in Dalmatien ermordet wurde. die Treue dieser letzteren zu erwerben, muß Kadolaus doch ve standen haben: ihr Herzog Borna ertheilte während des Aufstal des gute Rathschläge und unterstützte die frankischen Wass mit den eigenen; als er während des Krieges starb, folgte ih daher auch mit Ludwig des Frommen Zustimmung sein Nel Ladasklav. Überhaupt aber ist anzunehmen, dass die abhängig Völkerschasten sich in dieser Zeit im Gebiete der Markgraf wohl befanden. Wie ware sonst der freiwillige Anschluss benac barter Stämme zu erklären? So wird uns berichtet, dass im Juh 818 die Timotschaner am Timok ihre Wohnsitze wechselten un der bulgarischen Herrschaft entsagend, die der Franken suc ten. Zu demselben Zwecke rißen sich von den Bulgaren d Ostabotriten (822) los, welche am Norduser der Donau von d Mündung des Timok bis zu der der Drau wohnten.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 304 Anm. 3.

tom es wegen dieses Abfalls (827) zum Kriege mit den Bulgaren unter ihrem wilden Führer Mortago, dem Nachfolger der bekannten Griechengeisel Krum, und die Bulgaren fanden geringen Widerstand, da Ludwig der Deutsche in seinen Familien-Kämpfen begriffen war; Kadolaus' Nachfolger Balderich (seit 819) zeigte sich überdies so fahrlässig, daß er (818) seines Amtes entsetzt wurde. Trotzdem erreichten die gefährlichen Feinde nichts von Bedeutung; höchstens ist ihnen, auch dieß ist ungewiß, die vorübergehende Losreißung der pannonischen Slowenen gelungen. Nach dem Tode Ludwig des Frommen finden wir diese und die Bulgaren (842 und 852) wider in freundlichen Beziehungen zu König Ludwig dem Deutschen, der endlich beide von Karl dem Kahlen zum Kriege gereizte Völker 853 durch eine völlige Niederlage zur Ruhe nöthigte.

Gerade für die innere Verwaltung der Markgrasschast Friaul sind aber jene Bulgarenkampfe von entscheidender Wichtigkeit gewesen. Als man nämlich Markgraf Balderich im Verlaufe derselben seines Amtes enthoben (828), wurde die Provinz nach der Weise der übrigen Theile des Frankenreiches unter vier Grafen getheilt. Zwar lassen sich die Gebiete dieser Grafen nicht näher bestimmen, doch zeigt sich Friaul wenig später als völlig Sesonderte, zum Königreich Italien gehörige Markgrafschaft und kann ≥ tso bei dieser neuen Eintheilung so wenig als Liburnien in Betracht kommen; denn dieses letztere Land muss zu dem Reiche der Chorwaten in Dalmatien gezogen werden, die sich um diese Zeit unabhängig erklärten und in der zweiten Hälfte des 9. Jahrbunderts einige Zeit dem byzantinischen Reiche unterwarfen 1). Und, wie wir früher bemerkten, stand wahrscheinlich auch das Laud der pannonischen Slowenen unter bulgarischer Hoheit; keinenfalls kann es für die Gebiete der vier Grafen berücksichtigt werden. Die Namen der meisten von ihnen wissen wir nicht. In Kärnthen begegnen uns, in einer wie es scheint regelmäßigen Aufeinanderfolge, Helmwin, Albgar, Pabo (letzterer von 844-861 erwähnt).

Betrachten wir nun die nördliche Hälfte der Grenzlande, jene Narkgrafschaft «im Ostlande», welche den Kern einer Weltmacht abzugeben in viel späterer Zeit berufen sein sollte. Da erscheint Gerold

<sup>1)</sup> Schafařik, slawische Altertümer II, 287—289.

der königliche Sendbote, der Statthalter (praesectus) von Bayern 1), Karl des Großen Schwager, der Bruder der Königin Hildegarde, als erster Markgraf. Er steht noch im Kampfe mit den Avaren, von denen er im Jahre 799 in einem Gefechte erschlagen wird. Seinen Leichnam brachte ein getreuer Sachse in das Kloster Reichenau. Auch sein Nachfolger Gotram fiel in einem der letzten Kämpfe gegen die Avaren bei Güns, drei Jahre später. Im blutigen Streite mit den barbarischen Nachbarn im Osten erwuchs eben die Markgrafschaft im Ostlande, wie jetzt so bei ihrer Erneuerung zweihundert Jahre später. Gotram's nächste Nachfolger, Werner (802 bis etwa 811) und Gerold II. (von etwa 811 bis mindestens 828), sollen wenigstens genannt werden. Ratbod, der uns seit etwa 830 als Markgraf begegnet, werden wir mehr zu erwähnen haben. Unter seiner Verwaltung erhielt wahrscheinlich Oberpannonien einen eigenen Gaugrafen, da die Rechte avarischer Gewalten nun gänzlich aufgehört hatten. Als Gaugraf in der Ostmark aber erscheint Wilhelm etwa von 823 an, welchem seine Söhne Wilhelm und En-

Unterpannonien bis zur Drau wurde während Ratbod's Verwaltung entweder ganz oder größtentheils dem von den Mährern aus seiner Herrschaft um Neitra vertriebenen slowenischen Häuptling Priwina zuerst als Lehen, später aber (849) zu eigener Herrschaft unter fränkischer Oberhoheit verliehen Priwina baute sich an der Mündung der Szala in den Plattensee seine Hauptstadt Mosaburch, und zahlreiche Slowenen wanderten nun in das entvölkerte Land. Priwina war zwar erst selhst auf Ludwigs seines Gönners Weisung in Traismauer getaust worden; aber dann wurde er ein Schützer des Christentumes: in seinem Lande gründeten die ost persönlich anwesenden Erzbischöfe von Salzburg eine große Zahl von Kirchen und erhielten für sich wie sür die ihnen untergebenen Klöster umfangreiche Schenkungen.

gilskalk etwa 853 folgten.

Mit der Niederlasung Priwina's und seiner Landsleute in Unterpannonien hängt allem Anscheine nach eine für die Marken noch entscheidendere Veränderung zusammen: die Bildung eines mährischen Reiches nördlich von der Donau auf beiden Seiten der March westlich bis zum mähr. Gebirge, östlich etwa bis zur Gran.

<sup>1)</sup> Contzen, Gesch. Baierns (Münster, 1853), 1, 124. De Bohemiae condicione etc. S. 23.

313

822 wird der Mährer zuerst in fränkischen Annalen gedacht. Bald erhoben sie sich unter Herzog Moimir zu einer eigenen Macht, deren Feindschaft dem fränkischen Reiche gleich von Anfang an gefährlich werden mußte und die Aufmerksamkeit des Königs verlangte, der im Jahre 846 an Moimir's Stelle Rastislaw erhob, welcher seinerseits schon 855 abfiel. Wahrscheinlich wegen einer verfährerischen Verbindung mit ihm ward Ratbod abgesetzt (sicher vor 859).

Nachdem wir die politischen Gewalten kennen gelernt, ist noch übrig, jene Geistlich en zu nennen, welche in diesen Zeiten beginnender Frankenherrschaft für Verbreitung von Christentum und Cultur unmittelbar thätig waren. Für die südliche Hälfte misen wir uns darauf beschränken, den schon oben genannten Patriarchen Paulinus von Aquileja hier nochmals zu erwähnen. In der nordlichen begegnet uns zunächst der Name Arno's, des ersten Erzbischofs von Salzburg, des vielgerühmten Freundes Kaiser Karls des Großen (785-821). Seine beiden nächsten Nachfolger Adulram (821-836) und Liutpram (836-859) finden wir mehrfich in Unterpannonien in missionärer Thätigkeit: sie haben dort, wie oben bemerkt ist, persönlich eine Anzahl Kirchen gegründet. Als ihre Stellvertreter erscheinen in Kärnthen und Unterpannonien die Landbischöfe Theodorich (von 798 an), Otto (zwischen 821 und 836), Osbald bis nach 858 1) in regelmässiger Folge. dere Namen von Landbischöfen, die dort vorkommen, laßen sich nicht bestimmt einreihen. Die Erinnerung an den zuerst genannlen Theodorich blieb aber so lebendig, dass man noch bei Gründung des Bisthums Gurk (1072) an ihn und seine Nachfolger anknupste. Wie weit schon in dieser ersten Periode die Bischöse 100 Passau für Bekehrung und Verbreitung der Cultur in unseren Landen persönlich thätig waren, lässt sich nicht mit Sicherbeit bestimmen; doch mögen ihre Namen und die erst von Hrn. Dümmler (Piligrim S. 142 und 143) sestgestellten Zeiten ihrer Amisdauer in einer Note einen Platz finden, weil sich dus Missionswerk im eigentlichen Oesterreich doch im Grunde an sie anschließt<sup>2</sup>). Als Landbischof in der Ostmark aber erscheint unter ihnen in unserer ersten Periode Anno (833).

<sup>&#</sup>x27;) latié, Regesta pontificum, 8. 252 n. 2164 u. 2165.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sie lauten: Waltrich (773—804), Urolf (804—806), Hatto (806—817), Reginhar (818— ca. 838), Hartwig (ca. 838— ca. 864).

314 Umrifse der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M. Büdinger.

So waren denn im Verlause eines halben Jahrhunderts durch fränkischen Geist und Muth die Avaren verschwunden, an der Stelle ihres Reiches aber in den jetzigen deutschen Gebieten stränkische Grasschasten errichtet, von den Abhängen der Karpathen bis zur Sau drei slawische in fränkischer Abhängigkeit stehende Nebenreiche entstanden, ein viertes, das sich den Griechen anschloß, das chorwatische in Dalmatien, wenigstens in die Kreise der Cultur gezogen worden. In allen diesen Landschasten waren Lehrer des Christentums mehr oder minder zahlreich ausgestellt: es hatte den Anschein, als ob die Grenzprovinzen immer mehr den Impulsen der sränkischen Monarchien solgen müsten. Sehen wir, welche Stürme diese Erwartung täuschten.

II. Ausbildung fränkischer Einrichtungen und slawische Grenzreiche bis zum Untergange beider durch die Magyaren (ca. 856—907).

Als Ludwig der Deutsche seinem Sohne Hartmann (wahrscheinlich 856) die Leitung der Marken vertraute, hörte die bisherige Theilung in eine nördliche und südliche Hälfte auf. Grenzlande erhielten unter der Herrschaft eines königlichen Prinzen eine neue Bedeutung. Karlmann hatte es über diese gleich anfangs auf eine viel wirksamere Herrschaft abgesehen, als die blosse Oberleitung der bereits vorhandenen Grafen gestattet hätte. Zu diesem Zwecke verband er sich mit dem Mährerherzog Rastislaw, vertrieb 861 die bisherigen Grafen und setzte neue ein. Namentlich setzte er in Kärnthen an die Stelle des oben erwähnten Paho (s. S. 311) einen seiner Getreuen: Gundakar. So mit dem einen Slawenfürsten verbunden, musste er der Rache desselben den andern, seines Vaters Schützling, opfern: Priwina ward in demselben Jahre (861) von den Mährern ermordet. König Ludwig ergriff nun strenge Maßregeln, setzte Karlmanns neue Grafen ab, und zog endlich nach einer kurzen 862 statt gefundenen Versöhnung gegen den ungehorsamen Sohn zu Felde. Dieser hatte inzwischen durch Anlegung fester Plätze sich zu sichern gesucht. und die Anfänge mancher unserer heutigen Städte datieren wol aus diesen Jahren. Damals wurde von ihm die unbezwingbare Moosburg in der Nähe des Klagenfurter Sees gegründet und die Burg Karontana (Karnburg bei Steiermark?). Aber weder diese

Burgen noch seine mährische Verbindung, noch seine wiedereingesetzten Grafen schützten ihn gegen den Vater.

Die Mährer leisteten keine Hilfe, die Grafen, Gundakar namentlich, traten zum Könige über, Karlmann musste fliehen und sich dann zu freier Haft in Regensburg bequemen. Der König aber, nun persönlich in den Grenzprovinzen anwesend, machte Gundakar zum Markgrafen in Kärnthen und ordnete die Verhältnisse zu den Nachbarstaaten. Mit den Bulgaren, deren König Borises oder Bogoris, Mortago's (s. ob. S. 311) zweiter Nachfolger. zum Christentume neigte, wurde in Tulln (864) ein Frieden geschlossen, der bis zum Ende des Jahrhunderts dauerte. Wenig später finden wir, vielleicht in Folge dieses Friedens, die pannonischen Slowenen wieder upzweifelhaft unter fränkischer Herrschaft. In demselben Jahre (864) ward auch Rastislaw zur Anerkennung derselben und Geisselstellung genöthigt. Priwina's Sohn, Kozel, der seinem ermordeten Vater in der Herrschaft (861) gefolgt war, blieb kirchlich und politisch stets treu. Und so waren die Zustände wohlgeordnet.

Nicht auf lange Zeit. Schon im folgenden Jahre (815) entrann Karlmann seiner Haft, ward in den Marken von den Grafen wieder anerkannt, dann auch von dem Vater wider eingesetzt,
der ihm, wenn auch unter sehr beschränkenden Bedingungen, die
Herrschaft über Bayern verlieh. Gundakar aber, von neuem treulos, verlor bald darauf (wahrscheinlich 866) die Markgrafschaft
Kärnthen, welche vielleicht schon damals, in einem nicht näher
zu bestimmenden Umfange, Arnulf erhielt, Karlmanns Sohn aus einer
außerehelichen Verbindung mit einer vornehmen Frau: Liutswinde.

Durch die Erweiterung seiner Besitzungen hatten sich die Kräste unendlich vermehrt, durch welche Karlmann seine Herrschaft in den Grenzländern zu besestigen und auszudehnen gedachte. Zunächst, und zwar für ihn unglücklicherweise, richteten sich seine Blicke auf das unter Rastislaw's Regierung erstarkte mährische Reich. Indem er es seiner unmittelbaren Herrschaft zu unterwersen suchte, gieng es ihm so gut wie gänzlich verloren. Der Mann aber, an dessen Künsten und Energie Karlmann's Plane scheiterten, war Suatopluk, Herzog Rastislaws Nesse.

Anfangs war Suatopluk seines Oheims Vasall, wahrscheinlich in der Gegend von Neitra, dann schloß er sich eng an Kurl316 Umrisse der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M. Büdinger.

mann und lieferte ihm Rastislaw aus. Nun wurde Mähren und worfen und den Grafen der Ostmark Wilhelm und Engilskalk veine Dependenz zur Verwaltung übergeben (870). Diese behauteten sich auch anfangs, als die Mährer sich gegen die net Herrschaft empörten, dann aber erlagen sie einem verräthe rischen Überfalle Suatopluk's, der, bei Karlmann verdächtigt unzurückgehalten, dann freigesprochen und nach Mähren in Begleitung eines bayrischen Heeres zurückgekommen war, welches edurch Verbindung mit seinen Landsleuten alsbald dem Untergangtweihte (871). Der noch über zwei Jahre unglücklich für die fränkischen Waffen fortgeführte Krieg fand im Vertrage von Forch heim (874) sein Ende, welcher unter dem Scheine fränkische Oberhoheit die Unabhängigkeit Mährens sicherte. So war eine der slawischen Reiche losgerissen, welche im Osten eine Vortabilden sollten.

Zugleich hörte ein zweites dieser slawischen Reiche zu ex stieren auf. Nach dem Tode Kozel's, des Sohnes Priwina's (Em 873 oder Anfang 874), ward die Fürstenwürde desselben keine andern übertragen. Der zunächst an Kärnthen grenzende Thvon Kozel's Reiche dagegen, der Gau Dudleipa mit der Stadt Petau, erhielt einen eigenen Grafen, Gozwin, unter der Oberheilichkeit Arnulf's als Markgrafen in Kärnthen. Als eigentlicher Er von Kozel's Macht trat aber in doppelter Beziehung Suatopluk aus Er besetzte wahrscheinlich schon damals Unterpannonien bis zu Drau (natürlich mit Ausschluß des Gaues Dudleipa), wenn aus die völlige Vereinigung dieser Landschaften mit Mähren erst etwachn Jahre später statt gefunden haben mag 1).

In doppelter Beziehung, sagte ich, sei Suatopluk Kozel's Er gewesen. Denn außer dem Reiche desselben bemächtigte er si auch einer kirchlich - slawischen Bewegung der eigentümlichst Art, welche unter Kozel's Herrschaft aufgekommen war. Er trem sich nämlich auch in kirchlicher Beziehung von Deutschland, inder jenen Methodius an die Spitze der Geistlichkeit seines Reich stellte, welcher unter Kozel's Schutze einen slawischen Gottesdiereingeführt und damit der neuen christlichen Lehre einen durcha

ber die unsichere Ausdehnung des Reiches nach Norden und No westen siehe Palacky's Geschichte von Böhmen I, 141.

mtionalen Charakter gegeben hatte. Vergegenwärtigen wir uns, welche Stellung ein slawisch-mährisches Reich mit eigener Kirchenverwaltung und eigenem Gottesdienste bei einiger Dauer gewinnen, wie es geradezu eine Macht von höchster Bedeutung neben Deutschland werden mußte, wenn kein gewaltsamer Einbruch seiner Entwickelung ein Ende gemacht hätte, so wird uns eine gedrängte Darlegung der Wirksamkeit jenes merkwürdigen Slawenapostels unumginglich erscheinen 1).

Durch eine besonders glückliche Verkettung von Umständen war Methodius vorzüglich geeignet als Apostel der Slawen zu wirken; durch eine nicht minder merkwürdige kam er endlich an Satopluk's Hof. Er und sein jüngerer Bruder Constantin (später Cyrillus genannt), die Söhne vornehmer Eltern, waren in Thesatonich geboren und erzogen. Diese Stadt war aber eben so ausgezeichnet durch ihre Bildung, als durch die umwohnende stwische Landbevölkerung höchst geeignet zur Erlernung der stwischen Sprache. Methodius bekleidete auch eine ihm vom byzantinischen Kaiser verliehene slawische Fürstenwürde (die Strateje am Strymon?), legte aber dieselbe aus Frömmigkeit nieder, um sich in ein Kloster am Olymp zurückzuziehen. Dorthin folgte ihm später der jüngere Bruder, ein Mann von höherer, schöpfericher Begabung, während Methodius mehr für eine praktische Thätigkeit taugle.

Methodius begleitete nach einiger Zeit Constantin, als dieser sich auf Befehl des Kaisers als Vertheidiger des Christentums zum fürsten der Chazaren begab, und zeichnete den Inhalt der am Bofe desselben gehaltenen religiösen Disputation auf. Ungleich efolgreicher aber als diese ohne ein bedeutendes sichtliches Resultat gebliebene Reise, war diejenige, welche beide eng verbundene Brüder 863 oder spätestens 864 auf Befehl des Kaisers Nichael III. nach Mähren unternahmen. Herzog Rastislaw hatte sinlich in Gemeinschaft mit seinem damals noch wenig mächtigen Neden Sualopluk den byzantinischen Hof um Übersendung tüchtiger Lehrer gebeten, vorzüglich um den Folgen vorzubeugen, welche aus der gleichzeitigen Missionsthätigkeit der damals in

<sup>1)</sup> Nach den überzeugenden Anmerkungen und Excursen in Herrn Dümmler's Schrift über die pannonische Legende.

318 Umrise der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M Büdinger.

Mähren wirkenden deutschen, italienischen und griechischen Geis lichen zu besorgen waren.

Constantin erfand bald nach der Ankunst in Mähren die nach seinem späteren Namen genannte cyrillische Schrist 1), und mit Hilse derselben begann er alsbald, von Method, der später du Werk zu Ende führte, unterstützt, die Übersetzung der Bibel in einen slawischen Dialekt, auf welchen wir gegen Ende dieses Abschnittes zurückkommen werden. Noch hiermit beschästigt, wurder (867) die Brüder von Papst Nicolaus I. (858 — 867) nach Romberusen, "der," wie die Legende sagt, "sie zu sehen verlangte, abwären sie Engel Gottes." In Rom langten sie aber erst unter Nikolaus' Nachsolger Hadrian II. an, der ihre Übersetzung der Evangelien gut hieß, auch, nach dem Leben Constantins wenigstens, in der Kirche S. Maria ad praesepe niederlegte, und die Versasser — Methodius vielleicht erst nach des Bruders Tode — Mischösen weihen ließ. Die Abhaltung des Gottesdienstes in sterwischer Sprache ward von dem Papste gebilligt.

<sup>1)</sup> Man hat viel gestritten, ob diese oder die glagolitische Schrift di ältere sei. Die ausgezeichnetsten Sprachforscher haben sich für di letztere entschieden. Bei dem allgemein historischen und zugleic den speciellen Absichten unserer Umrisse dienenden Interesse, wel ches diese Untersuchungen erwecken, halte ich eine Mittheilung de Resultate für angemefsen, zu welchen Hr. Karl Pertz (De com graphia Ethici libri tres. Berolini 1853) vor einiger Zeit gekon men ist. Nachdem er nämlich erwiesen hat, dass der Philosof Ethicus in Istrien beimisch war und in der ersten Hälste des viert Jahrhunderts lebte, zeigt Hr. P., dass Ethicus seiner Herkunst na zu den Sarmaten, d. h., wie schon Niebuhr dargethan, den Slaw gehörte, welche bereits seit dem zweiten Jahrhunderte nach Chr. Italien eindrangen, und im vierten Istrien wie die angrenzenden ö lichen Provinzen in Besitz nahmen (S. 156. Vgl. dagegen Schafal slawische Altertümer II, 311 ff.). Das Alphabet, das jener slav sche Philosoph Ethicus erfand, zeigt sich bei genauer Vergleichu mit der Glagoliza als die Urform dieser letzteren, die nur im Lai der Zeit Verbesserungen und Zusätze erhielt (S. 169). Nun ist al der heil. Hieronymus der Übersetzer von Ethicus' Cosmographie, welcher jenes Alphabet mitgetheilt wird, und hierdurch auch Verbreiter des Alphabetes selbst. Nicht mit Unrecht führen deshi diejenigen slawischen Völkerschaften, bei welchen die Glagoliza h misch ist, den Ursprung derselben auf den heiligen Hieronymus : rück (S. 170).

٠,

50 b

d . .

7.1 :

÷

Ţ.

:216

Der Vortrag in slawischer Sprache konnte zwar überhaupt keinen principiellen Anstoß erregen, da es im fränkischen Reiche gesetzlich setzestellt war, daß Predigten und damit zugleich die betressenden Lectionen der Bibel in deutscher oder romanischer Sprache gehalten werden sollten. Dennoch that eine mächtige Partei, wenn auch vergebens, bei Hadrian Schritte für Beibehaltung des Lateinischen. Der Papst aber unterstützte, wie gesagt, Constantin's Absichten, und ließ in diesem Sinne drei Schüler desselben zu Priesten, zwei zu Lectoren weihen. Nachdem Constantin noch einige Leit in Rom gelehrt hatte, starb er am 14. Febr. 869. Vierzig (oder fünszig) Tage vor seinem Tode hat er den Namen Cyrillus augenommen.

Kozel hatte beide Brüder auf ihrer Reise nach Rom kenm gelernt, und auf dieses Fürsten Bitten sendete Hadrian noch 869 (spätestens 870) Method zu ihm nach Unterpannonien. Dem Muen Bischofe ertheilte der Papst in einem Begleitschreiben das Recht, den Gottesdienst durchaus in slawischer Sprache zu halten, nor bei der Messe die Lectionen aus dem neuen Testamente lateinisch vorangehen zu lassen. Diess in der römisch-katholischen wie in der griechischen Kirche beispiellose Privileg Hadrians II., das dessen Nachfolger der Papst Johann VIII. bestätigte und näher bestimmte, ist nur dadurch erklärlich, dass man einem drohenden Abfalle der pannonischen Slowenen und der Mährer von der römischen Kirche zuvorzukommen suchte. Ein solcher Abfall stand aber nach dem Übertritte der nächsten Stammgenossen jener Völker (s. u.), der Bulgaren, zu befürchten, deren König Bogoris eben 869 oder 870 der griechischen Kirche widergewonnen war, weil ihm der Papst bei einer gesetzwidrigen Forderung nicht nachgegeben hatte.

Zum Erzbischofe von ganz Pannonien wurde übrigens Methodius wahrscheinlich erst auf einer zweiten Reise nach Rom ermannt. Einige Worte über dieses Erzbisthum seien gestattet, das der Papst als bloße Erneuerung eines bereits früher bestandenen angesehen wißen wollte. Es hatte nun in der That im vierten Jahrhundert ein Bistum mit dem Sitze in Sirmium und zwar wißer für Pannonien auch für Noricum und Dalmatien bestanden. Landschaften aber, die, wie dies hier der Fall war, von arianischen oder gar heidnischen Völkern seitdem in Besitz genommen

waren, blieben der Idee nach dem römischen Stuhle unzweiselhaft erhalten. Seit der Vernichtung der avarischen Herrschaft in Pannonien und der Verleihung derselben an deutsche Bisthümer (Salzburg und Passau) waren nun jene hundert Jahre noch nicht verstrichen, welche das römische Recht in kirchlichen Dingen als Verjährungsfrist vorschreibt. So erklärt sich, das der Papst von einer Widerherstellung spricht, indem er den Methodius an die Spitze des pannonischen Bisthums stellt und demselben mit Rücksicht auf den Zuwachs von Mähren den Titel eines Erzbischofs verleiht. Der Sitz des Erzbischofs Methodius läst sich übrigens, wenn er überhaupt eine feste Residenz erwählte, nicht näher bestimmen. Kozel's Residenz, Mosaburch, wird wohl auch er anfangs bewohnt haben. Seine bischöfliche Thätigkeit begann mit dem Jahre 871.

Gegen diese nun richteten sich die äußersten Anstrengungen der bayrischen Geistlichkeit. Sie lud den ueuen Erzbischof, zu dessen Gottesdienst die Bevölkerung von allen Seiten strömte, noch gegen Ende desselben Jahres vor eine Synode, weil er sich im Gebiete des Erzbischofs von Salzburg Amtshandlungen angemaßt. Methodius mußte seinem Amte entsagen und seinen Aufenthalt in Deutschland nehmen. Aber Hadrian's Nachfolger, Johann VIII. (seit 872), gewährte dem ausgezeichneten Manne seinen kräftigsten Schutz, briefliche Vermittelung bei dem Könige, der natürlich auf Seiten seiner deutschen Bischöfe stand, Intervention durch einen Legaten, sogar den Bannfluch soll er nach der Legende über jene bayrischen Bischöfe verhängt haben.

Methodius' Freilaßung und Rückkehr erfolgte in der That wenig später, vielleicht 1) war es eine der Bedingungen jenes Vertrages von Forchheim (874), durch welche Suatopluk seine neue Macht rechtlich sicherte. Eben dieser Fürst nun nahm den Erzbischof nach dem in dieser Zeit erfolgten Tode Kozel's in sein Reich auf, wie wir schon oben (S. 316) sahen. Erst dadurch wurde, wie dort ebenfalls bemerkt ist, seinem Reiche ein scharf ausgeprägter slawischer Charakter gegeben. Und die Anklagen gegen Methodius von seiten der deutschen Geistlichkeit gewinnen nun ein doppeltes, zugleich ein religiöses und ein politisch-nationales Interesse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wattenbach, Beiträge zur Geschichte der christlichen Kirche in Mähren und Böhmen (Wien, 1849) S. 19.

1

;•

Eben in der Zeit jenes Vertrages mit den Deutschen, als Smalopluk sich zugleich selbständig und zum Erben der Macht Kozels in der dargethanen doppelten Bedeutung machte, eben damals vertrich er auch die deutschen Geistlichen aus seinem Reiche. Wie es denn aber einem aufstrebenden Reiche unmöglich ist, sich gegen ein benachbartes überwiegendes Culturelement zu verschließen, so fanden die Vertriebenen auch bald wider im mahrischen Reiche Zutritt. Sie erhoben neue Anklagen gegen Methodius' Thätigkeit als eine ketzerische, weil er in der Lehre vom Ausgehen des heiligen Geistes der griechischen Ausfalsung solgte. Methodius begab sich deshalb 820 zum dritten Male nach Rom, und widerum war es der einsichtige Papst Johann VIII., welcher ihm das Zeugnis einer rechtgläubigen Ausfalsung gab.

Neue Anklagen erhob der von Suatopluk besonders begünstigte Bischof Wiching von Neitra gegen den Erzbischof; auch hnen wußte Methodius siegreich zu begegnen, nicht ohne in Zwist mit Suatopluk zu gerathen, den er soger in den Bann gethan haben soll 1). Mit allem Eifer lag er seinen Pflichten ob. Von ihm ist die Brunner Peterskirche (884) geweiht worden 2) und binnen Jahresfrist soll er damals mit Hilfe zweier Priester die noch übrigen Theile der Bibel übersetzt haben; der Psalter, die apokryphischen Bücher und das neue Testainent waren schon von Constantin vollendet. Aus seiner letzten Zeit wird uns noch von einer sonst raicht bezeugten, auch ohne sichtbaren Erfolg gebliebenen Reise Zu den Magyaren an der unteren Donau in der Legende berichet. Noch in den besten Zeiten des mährischen Reiches, im Jahre 886, ist Methodius gestorben. Sein Grab ist unbekannt; die Bibelübersetzung aber, durch Schüler desselben erhalten, ist bis auf unsere Zeiten, wenn auch in vielfach veränderter Gestalt, ein glünzendes Zeugnis für die treue Thätigkeit der beiden Slawenapostel geblieben.

Nach Methodius' Tode folgte ihm zunächst ein geborener Mihrer Gorazdal, den er selbst als seinen Nachfolger bezeichvele. Inzwischen hatte sich Wiching nach Rom begeben und von

<sup>1)</sup> Waltenbach a. a. O. S. 26.

<sup>1)</sup> Wattenbach a. a. O. S. 31.

Stephan V. eine Weisung gegen die «Irrlehrer» verschaft, durch die er Suatopluk, der anfangs einen milderen Weg versuchte, zur Austreibung aller Schüler des Methodius noch 874 bewog. In Bulgarien und Serbien haben sie Aufnahme gefunden. Und noch in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts hat Papst Innocenz IV. den slawischen Gottesdienst in Istrien und Dalmatien, wenn auch nur mit glagolitischer Schrift, gestattet.

Wir sehen so in dem mährischen Reiche zwei Elemente sich bekämpfen, die in allen slawischen Staaten in Momenten ihres Aufschwunges erscheinen: ein einheimisches, auf Abschließung bedachtes, dem das Volk anhängt, ein fremdes, auf dessen Seite des Fürst. Auf kurze Zeit hat zwar auch Suatopluk alles Fremde entfernt, dann aber und bis zu seinem Tode es begünstigt. Wir bemerkten schon vorher den Einfluss der deutschen Geistlichkeit, namentlich jenes Bischoss Wiching von Neitra; eines Venetianers hat sich Suatopluk als Gesandten an den deutschen König und nach Rom bedient.

Wir haben innere Verhältnisse des mährischen Reiches im Zusammenhange erörtert, um bei Darstellung der Beziehunge desselben zu dem ostfränkischen Reiche nicht weiter gehindert z sein. Die Geschichte der Marken hatten wir mit dem Vertrag von Forchheim verlaßen (874). Schon vor demselben war aber nach Wilhelm's und Engilskalk's Tode, die Ostmark dem Arib übertragen worden, der seit 876 in Urkunden erwähnt wird Spätestens in diesem Jahre war nun auch Arnulf zur Würdeines Herzogs von Kärnthen und Pannonien erhoben worden. Alsolcher hat er, unter seinem Oheim Karl dem Dicken, mit Füh rung des bayerischen Heerbannes betraut, rühmlichen Antheil am der unglücklichen Schlacht bei Haslack an der Maas (883) genom 🗸 So durch Kriegsruhm gestärkt, benutzte er hierauf inner-Kämpse in der Ostmark, um sich auch dort festzusetzen, indem 🚝 die inzwischen herangewachsenen Sohne Wilhelms und Engilskalk's unterstützte, welche von dem Grafen Aribo, den der Königs selbst und Suatopluk begünstigten, ihr väterliches Erbe zurückverlangten. Schon waren die Söhne, als sie sich mit den Walfeszuerst erhoben hatten, von Suatopluk geschlagen, Engilskalk zweiter Sohn verstummelt worden. Jetzt leisteteten sie Arnulf der Lehnseid, auf die Hilfe desselben vertrauend.

So kam Arnulf in seinen ersten Krieg mit Suatopluk. Die sihrer brachen (884) verwüstend in die Ostmark ein. Die bein ältesten Söhne des verstorbenen Grasen aber wagten einen vorsichtigen Übersall des mährischen Heeres, erlitten eine völnichtigen Ubersall des mährischen Heeres, erlitten eine völnichtigen und sach kand der Donau ihr Grab. Karl der ke, statt diese schwere Verletzung der Reichsgrenzen zu strakam vielmehr im Herbste dieses Jahres zu einer Zusammenscht mit Suatopluk nach Königstetten und liess sich von demen nur versprechen, in Zukunst nicht mehr in das Reich einen zu wollen. Eben damals hat Suatopluk ganz Unterpannobis zur Drau, mit Ausnahme des Gaues Dudleipa (s. oben \$16), mit seinem Mähren völlig vereinigt. Jetzt stand des kwürdigen fürsten Macht auf ihrer Höhe und die entsernten anntiner nannten nun das Land südlich von der Donau Großeren.

Als Arnulf aber den Thron bestieg (887) mußte sich Suatopluk einen entscheidenden Kampf mit diesem Fürsten gefaßt machen, schon als Herzog sein Feind gewesen, als König das Aufnmen einer so bedenklichen Macht im Osten und zum theil Gebieten des Reiches nicht dulden konnte. Zunächst nun wurdie Marken im ganzen wider so eingerichtet, wie sie unter Imann's Verwaltung gewesen, nur daß die Grasen dem Könige tunmittelbar untergeben waren: Aribo behielt die Ostmark, gilskalk's gleichnamigem jüngstem Sohne wurde eine andere ischast, wahrscheinlich Oberpannonien vertraut, Ruodpert, dem gsten Sohne Wilhelms, die Graschast Kärnthen. Die pannonien Slowenen unter Brazlawo, der 884 Karl dem Dicken gedigt, blieben ihrem Abhängigkeitsverhältnisse auch unter Arnulf und leisteten Hilse in den Kämpsen mit den Mährern.

Nach zweijährigen fruchtlosen Unterhandlungen (890—892) ich nämlich der Krieg zwischen Suatopluk und Arnulf aus. wol gleich anfangs die Magyaren, von denen alsbald ausführber zu reden sein wird, das mährische Reich von Südosten her drängten, während die Deutschen von Südwesten gegen dasbe anrückten, so wurde der Krieg doch ohne Glück für die teleren bis nach des mächtigen Mährerherzogs Tode geführt 894). Dann entschloßen sich dessen Söhne Moimir und Suag

topluk zu einem Frieden, dessen Bedingungen uns übrigens unbe-

Es scheint inzwischen, dass innere Zerrüttung in den Grenzprovinzen, zum Theil wol auch geheimes Einverständnis mit den Feinden einen nicht geringen Einfluss auf den unglücklichen Gang jenes Krieges hatten. Wir wissen, daß im Verlause desselben (893) die Grafen Engilskalk und Ruodpert und des letzteren Bruder Wilhelm umkamen: der erste wurde seiner Gewaltsamkeit wegen auf Befehl der bayerischen Großen in Regensburg geblendet, der zweite auf der Flucht in Maliren mit seinen Begleitern auf Suatopluk's Befehl ermordet, Wilhelm wegen hochverrätherischer Verbindungen mit Suatopluk nach Engilskalk's Tode hingerichtet. Die Privatbesitztümer der untergegangenen Familie fiele an das Kloster Kremsmünster. Die ihnen anvertrauten Provinze aber wurden neu verliehen: Graf Liutbold, ein Verwandter Arnulf wie es scheint von mütterlicher Seite und vermuthlich aus Kärn then gebürtig 1), erhielt wol schon 893 Kärnthen, wahrscheinlic 895 Oberpannonien, sicher die böhmische Mark und zwei Grafschasten im Donau- und Solanzgau. Aribo stand übrigens sortwährend an der Spitze der Ostmark.

Aber dieser Process einer immer vollkommeneren Durchdringung der Grenzmarken mit fränkischen Einrichtungen solltenen furchtbare Störung erleiden. Die erschlaffenden Kräste des dreigetheilten Frankenreiches sollten gerade an diesem ihremsschwächsten Puncte gänzlich gebrochen werden, bis es einem Reihe späterer kriegerischer Generationen unter eigenen muthigen Fürsten gelänge, eines der mächtigsten Reiche zu bilden. Jenes Störung kam von den Magyaren.

Über ihre Anfänge wissen wir wenig. Denn es muss der imz patriotischen Interesse so oder so commentierte, wider und wider abgeschriebene «Tendenzroman²) des sogenannten Notars des König≥

¹) De Boh condic. S. 27. Contzen (1, 239) neigt zu der von Buchne = aufgenommenen Hypothese, Liutpold sei der Sohn Hildegardens, des Tochter König Ludwig III., gewesen.

S. Cassel (magyarische Altertümer, Berlin 1848) hat zuerst (S. 25 ff. nachgewiesen, wie es der Grundgedanken des anonymus regts Belsenotarius sei: «zu beweisen, das Ungarn den Magyaren durch histo-

a ganzlich aus der Reihe der Quellen ausgeschieden werden, wenn gleich, falls sich die Zeit seiner Abfassung 1) genauer bemen lässt, für die Kenntnis der herrschenden Ideen derselben res Interesse haben mag 2)." Dem finnisch - uralischen Völkerige angehörig, finden wir die Magyaren zuerst an der Wolga ner Art Lehensverhältnis zu dem Chan der Chazaren, welche eine t unbedeutende Cultur gewonnen hatten, deren Reich in der zweiten te des 9. Jahrh. den Höhepunct seiner Macht erreichte und die en Länder vom Ural bis zum Dniepr und Bug, vom kaspin und schwarzen Meere bis zur mittleren Wolga und zur Oka asste 2). Auf den Wunsch des Chazaren-Fürsten erhoben die en Stämme, in welche die Magyaren bisher unter eigenen ptlingen getrennt waren, in der ersten Hälste des neunten rhunderts Arpad als Herzog auf den Schild. Bei dem Gelechte desselben blieb zwar die Würde erblich, die Macht der zoge aber wurde theils durch zwei neben denselben stehende erhäupter durch den Gylas (obersten Scharfrichter??) und mehr zh durch den Karchan, theils durch das Ansehen der Heerfüh-

risches Recht zustehe, dass die Eroberung nur eine Besitzergreifung alten Erbes gewesen." Deshalb leitet er die Ungarn von Attila ab. wenn ihm auch die Hunnen selbst noch unbekannt sind (S. 26); daher auch sein Hass gegen Slawen und Walachen (S. 32), daher die lügenhafte, oft freilich nur alberne Benützung seiner Quellen, namentlich Reginos (S. 35 ff. besonders S. 38 u). Hr. Dümmler (De Arnulfo S. 180-182) hat die wichtigsten Puncte zusammengestellt, die theils mit, theils ohne Absicht falsch vom Anonymus erzählt werden. Cassel's Buch ist sehr lesenswerth, wenn es auch durch seine wenig regelrechte Darstellung und eine oft unnütze Anhäufung gelehrter Notizen viele abschreckt. Auf Szalay's Ansichten und deren Bekämpfung durch Flegler, kann ich übrigens hier aus denselben äufseren Gründen nicht eingehen, welche mich schon in dem Augustheste dieser Zeitschrift von 1854 (S. 623) verhinderten. Ich gedenke beide demnächst in diesen Blättern in einer eigenen Abhandlung zu besprechen.

Cassel (S. 49 ff.) nimmt die Zeit Bela I. an. Seine Gründe haben wirklich, nach so vielem, das über die Frage geschrieben ist, viel einleuchtendes.

<sup>\*)</sup> Piligrim Anmerkungen S. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Ausführlicheres über die Chazaren bei Neumann: "Die Völker des südlichen Rufslands." Leipzig, 1847. S. 99-105, 117-121.

226 Umrifee der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M. Büdlinger.

rer so sehr geschmälert, dass sich bis auf Geysa († 995) 1) keine sichere Reihenfolge der Nachsolger Arpad's herstellen lässt.

Schon im Anfange des neunten Jahrhunderts wurde die Nation westwärts gedrängt, vielleicht in Folge der Kämpfe zwischen den Chazaren und den neu austretenden Petschenegen 2). Schon waren die Magyaren mit vielen fremden Bestandtheilen vermischt, ja mit einem ganzen Zweige der Chazaren, den Chabaren (nach Cassel so viel wie Gefährten), die als achter Stamm hinzutraten. U die Mitte des neunten Jahrhunderts sinden wir sie, wol von de Petschenegen weiter getrieben, in den heutigen Ländern Chersor Bessarabien und Moldau, von der Donaumündung bis gegen Sil stria. Dort übersielen sie um 856 den Philosophen Constantin au seiner oben (S. 317) erwähnten Reise zu den Chazaren. Echt -Nomaden, leben sie von Viehzucht, Jagd und Streifzügen, balgegen die Griechen in Bulgarien (826-842), bald gegen Westen wo sie zuerst 862 in den frankischen Grenzländern erscheinen Einzelne Schaaren mögen damals bald von den Mährern, balvon den Franken in Dienste genommen worden sein 3). gleichzeitigen Angriff der Franken benützend sielen sie denn auc 892 zuerst in das mährische Reich ein. Einer ohnehin mehr al zweiselhasten Einladung Arnuls's hatte es hierbei nicht bedurst Mit sonderbarer Verwechslung dachte man sich, als sie hie = erschienen, die angeblich von Karl dem Großen gegen die Ava. ren errichteten Verschanzungen von ihnen durchbrochen 5). Un nicht weniger unrichtig ist die Ansicht, als ob durch den Anfa von 892 die Richtung der Magyaren nach dem Westen entschieden worden wäre. Gerade im folgenden Jahre sehen wir sie vielmehr auf eine byzantinische Einladung die Bulgaren angreifer und das Land derselben furchtbar verheeren.

<sup>1)</sup> Piligrim S. 183, Anm. 27.

<sup>2)</sup> Neumann S. 117.

<sup>\*)</sup> Südöstl. Marken. S. 62.

<sup>4)</sup> De Arnulfo, S. 87, 143.

b) Palacky (Gesch. von Böhmen I, 148) hat viele Schlüsse daraus gezogen, dass die Ann. Sangall. maj. a. 892 in diesem Sinne sagen:

"Arnusfus contra Maravenses pergebat et Agarenos ubi rectusi
erant dimittebat." Vergl. De Arnusfo I. I. und südöstliiche Marken S. 54.

Da trat aber im Jahre 894 das entscheidende Ereignis

1: während eines neuen Raubzuges des weitaus größten
eiles der magyarischen streitbaren Mannschaft nach den fränchen Grenzländern, namentlich dießmal zuerst nach Unterpanuen, verbanden sich die Bulgaren mit den Petschenegen, untermen zugleich von zwei Seiten einen Angriff auf die Wohnsitze
Magyaren, tödteten deren Familien, nahmen deren Habe
Besitz. Hierdurch war das auf dem Raubzuge abwesende marische Heer ein Heer von Vertrichenen geworden, die sich eine
e Heimat suchen mußten, während die Petschenegen sich in
Landen derselben niederließen.

Gewiss ist die Ansicht zurückzuweisen, welche die Matren mit den in den römischen Limes eingedrungenen germachen Stämmen auf eine Stufe stellen möchte; denn diese such-Land zur Bebauung, wurden Colonisten und bald Träger der ltur der von ihnen Besiegten: die Magyaren waren Nomaden, llten nur plündern und zerstören. Doch dürfen sie aus zwei inden auch nicht mit den Geisseln Gottes in der Geschichte, thunnen, Avaren, Mongolen auf eine Linie gesetzt werden. zerstörendes Austreten muss zum Theil dem entsetzlichen Schickzugeschrieben werden, das sie erlitten hatten, ferner aber wahrten sie fortwährend gewisse Culturmomente von ihrer Verdung mit den Chazaren, deren Sprache sie auch nach der Trenung fortwährend erlernten 1).

So vertrieben setzten sich die Magyaren an den wahrscheinh noch von den Avarenkriegen schwach bevölkerten, für Noaden geeigneten Ebenen der Donau und Theis fest und verringten die dortigen Slowenen. In demselben Jahre 894 starb
un auch der mächtige Suatopluk, der allein gegen sie einen Damm
halte bilden können. Arnulf übergab zwar, im Jahre 896 durch
inen griechischen Gesandten von jenen entscheidenden Kümpsen
under unteren Donau unterrichtet, Brazlawo, dem Herzoge der

<sup>1)</sup> Piligrim S. 164. Anmerk. 3 Cassel (S. 167) hat seiner Hypothese tu lieb, dass der magyarischen Sprache erst später ein finnisches Element zugetreten sei, die hierher gehörigen Worte des Constantinus Porphyr. De administratione imperit c. 39: μέχρι τοῦ νῦν τὴν τῆν διάλευτον ἔχουσι sūr eine sprachvergleichende Notiz gehalten.

pannonischen Slowenen, ganz Unterpannonien sammt der Feste Mosaburch zur Deckung der Reichsgrenze; aber bei dem verwirrten Zustande, in welchen die Grenzländer seit Suatopluk's Tode geriethen, konnte das nur wenig Schutz gewähren.

Suatopluk's beide Söhne hatten zwar, wie wir oben sahen. mit Arnulf Frieden geschlossen: aber zwischen den Brüdern selbst kam es schon vier Jahre nach des Vaters Tode zum Kriege. Graf Aribo, von seinem Sohne Isanrich dazu getrieben, hatte diesen angestistet, und auch selbst zugleich mit dem Markgrasen Liutbold auf Suatopluk's, des jüngeren Bruders, Seite theil an demselben Aribo ward zwar deshalb von Arnulf entsetzt, der die Gefahr dieses Haders den Magyaren gegenüber erkennen mochte; aber den Kampf des bayerischen Adels wider die Mahrer konnte auch Arnulf nicht hemmen. Ja Isanrich griff für seinen Vater zu den Waffen und bemächtigte sich eines Theiles der Ostmark. Zwar wurde er in seiner Feste Mautern an der Donau, die unter persönlicher Leitung des vom Schlage schon gelähmten Kaisers fiel, sammt seiner Familie gefangen; aber auf dem Wege nach Regensburg entrann er und wurde mit mährischer Hilfe von neuem Herr in einem Theile der Ostmark. Inzwischen dauerte der -Krieg des bayerischen Adels in Verbindung mit Moimir, der -(899) seinen Bruder Suatopluk gefangen mit sich führte, fort; erst 3 nach Arnuli's Tode ward er (901) durch einen Frieden beendet, in welchem auch Isanrich Verzeihung erhielt.

Aber nicht bloß in politischer Beziehung waren die Zustände

Mährens nach Suatopluk's Tode zerrüttet, auch in kirchlicher waren sie nichts weniger als wohlgeordnet. Methodius war todt, die
ganze, mehr nach griechischem Ritus sich haltende Geistlichkeit
seines Anhanges, wie wir oben (S. 322) sahen, vertrieben, Bischof
Wiching von Neitra selbst aber, auf dessen Veranlaßung jene
Vertreibung geschehen war, hatte sich schon 893 in Arnulf's
Dienste begeben. Unter diesen Umständen fand sich Moimir bewogen, den Papst um Weihe von vier Bischöfen für Mähren zu
bitten. Hiergegen erhob sich nun aber alsbald unter Erzbischof
Theotmar's von Salzburg Leitung die ganze bayerische Geistlichkeit. Eine Beschwerdeschrift wurde von ihr (vielleicht in einer zu
Piesbach gehaltenen Synode) abgefaßt — ein Actenstück, das die
Zustände während Methodius' Kirchenleitung gar nicht erwähnt und

329

Karlmann's Regierungsmaßregeln aus den Jahren 870 und 871 als einzige rechtliche Grundlage anerkennt, in Folge deren Mähren dem Erzbisthume Salzburg, speciel dem Passauer Bistum, zugewiesen worden sei. Welche Wirkung dieses Schreiben gehabt, ist unbekannt. Die ganze Sache aber gewährt einen neuen Einblick in die unglücklichen Zustände der von den Magyaren zunächst bedrohten Länder.

Wir müßen es uns versagen, ein Bild dieser Ankömmlinge zu enwerfen und wollen nur auf die treffende Zeichnung verweisen, welche Hr. Dümmler (Südöstl. Marken S. 70 - 72) von ihrem Ausseren, ihren Sitten und ihrer Kriegführung entworfen hat. Mit Ricksicht auf diese gefährlichen Feinde war nun den Mährern im Abre 901 der Frieden bewilligt worden. Denn schon im Jahre vorher (900) hatten die Magyaren, eben von einem verheerenden Raubzuge in die Lombardei zurückgekehrt, durch angebliche Friedensboten über die Lage des Landes unterrichtet, mit ihren windschnellen Reiterschwärmen einen verheerenden Einfall in die Ostmark unternommen, und nur der am linken Donauufer heimziehende Theil ihres Heeres hatte von den Bayern unter Anführung des Grafen Liutbold und des Bischofs Richarius von Passau (899-902) erreicht und wenig unterhalb der Ennsmündung mit Verlust von etwa 1200 Mann geschlagen werden können. Eben im Jahre des mährischen Friedens fielen sie dann in Kärnthen ein und wurden nur durch eine neue Niederlage (wahrscheinlich am 11. April) zur Rückkehr und zu einer andern Richtung ihrer Raubzüge genothigt. Diese Richtung aber war gleichsam von selbst gegeben. Das veraltete, geschwächte mährische Reich musste ihnen bei einem kristigen Anfalle zur Beute werden. Es erlag ihnen in den Jahrea 905 und 906 sammt seinen Herzogen. Über seine Todestimple sind wir nicht unterrichtet. Den nordwestlicher wohnenden Völkern wurde aber im Jahre 907 der Untergang des einst n mächtigen Slawenreiches durch das Erscheinen der von den Dalaminziern gerufenen Magyaren im mittleren Deutschland auf cine furchtbare Weise klar.

Verweilen wir noch einen Augenblick auf den Trümmern der nicht lange vor ihrem Untergange noch so viel versprechenden slawischen Macht, um eine Ansicht Hrn. Dümmler's 1) über die

<sup>1)</sup> Pannonische Legende 25-34.

830 Umrifse der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M. Büdinger.

Nationalität der alten Mährer mitzutheilen, die, an sich höch scharfsinnig und einleuchtend, eine Menge Schwierigkeiten auf d einfachste Weise zu lösen geeignet ist. Das Volk nämlich, f welches Constantin und Methodius wirkten, waren (eine verba nismäßig kurze Anwesenheit in Pannonien abgerechnet) die Mähre Die Sprache aber, in der die beiden Apostel ihre Bibelübersetzu versassten, ist die altslowenische, die gemeinsame Quelle des Wi dischen oder Neuslowenischen und des Bulgarischen. also jener südöstlichen Sprachfamilie slawischer Völker an, welc heutzutage von den Russen, Bulgaren, Serben, Chorwaten u Winden gebildet wird, nicht aber der westlichen, welcher die he tigen Mährer mit den Čechen, die Polen, Serben u. s. w. beig Nun ist aber nicht bloß wegen der Sprache jes zählt werden. Bibelübersetzung, sondern auch aus anderen Gründen höchst wal scheinlich, dass die alten Mährer, welche, wie oben (S. 312) b merkt, außer dem heutigen Mähren auch noch die ungarische SI wakei bewohnten, nicht dieser westlichen, sondern der sūdo lichen Sprachfamilie angehörten. Völker dieser letzteren bab nämlich in ununterbrochener Kette bis zur Eroberung durch Ungarn ganz Pannonien durchzogen. Als aber die mährische N tion untergieng, wurde das Reich derselben von den Ungarn u Böhmen — auf welche letztere wir später zurückkommen der noch heute fortdauernden Weise getheilt: die Slowakei fiel Ungarn, das heutige Mähren an Böhmen. Die altmährische N tionalität verschwand hierauf durch zahlreiche čechische Einwa derungen in den westlichen Theilen des früheren mährischen R ches (dem heutigen Mähren) gänzlich, weniger in den westlich wo die Sprache der in geringerem Masse mit čechischen Eleme ten versetzten Slowaken noch heute mehr Annäherung an d Slowenische zeigt 1), wie denn auch die dortige Bevölkerung sell fortwährend ihre Sprache als slowenisch bezeichnet.

So vollständig vernichteten die Magyaren das mährisc Reich, dass wir nicht einmal mehr den Slamm seiner alten E wohner mit Sicherheit anzugeben wissen. Der Ostmark und Obe pannonien ist aber für eine geraume Zeit ein nicht minder trau

<sup>1)</sup> Nach Schafafik (Slaw. Altert. II, 452) bildet sie eine eigene Munda

Emrifse der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M. Büdinger. 331 ges Loos zu theil geworden, wie jenem Reiche, vielleicht ein noch schlimmeres.

Die Magyaren waren schon 904 durch hinterlistige Ermordung eines ihrer Ansührer und dessen Gefolges von Seiten der Bayern schwer gereizt worden. Jetzt nach Bezwingung des großen Sawenreiches kam es mit diesen zum entscheidenden Kampfe, wahrscheinlich am 28. Juni 907. Der Ort der Schlacht, wie ihr Hergang 1) sind unbekannt, nicht das Ergebnis: Graf Liutbold, der Erzbischof Theotmar, die Bischöfe von Freising und Säben (Brixen). fast der ganze bayerische Adel und eine unzählige Menge Volkes felen. Ganz Deutschland war nun den Feinden preisgegeben, die im folgendeu Jahre verheerend nach Sachsen und Thüringen vordringen, ein neues Heer schlagen, schon 909 Schwaben verwüsten. Arnulf, der Sohn Liutbold's, der nach seines Vaters Tode an der Spitze Bayerns stand, vermochte keinen Widerstand zu leisten. Nur einzelne Burgen hielten sich, wie die nach dem Siege vom Jahre 900 (S. 329) errichtete, 901 von König Ludwig dem Kinde an das Kloster St. Florian übergebene Ennsburg (an der Stelle der heutigen Stadt Enns), welche nie in die Hände der Ungarn fiel 2).

In der Ostmark stand in dieser Zeit Aribo wider an der Spitze der Verwaltung. 909 wird er 3) zuletzt erwähnt, als ihm Ludwig das Kind, wol zur Entschädigung für seine Verluste, die Hälste von den Einkünsten der Abtei Traunkirchen am Traunsee schenkte. Neben ihm hat Liutbold bis zu seinem Tode gestanden: auch anderer Grafen, wol einzelner Gaue, wird noch in dieser letzten Zeit gedacht. Ja auf einem Landtage zu Raffelstetten an der Donau (westlich von Enns) waren noch zwischen 903 und 907 die alten Satzungen wegen des Donauzolles erneuert worden.

Was die geistliche Verwaltung der Ostmark und Oberpannomiens während dieser unserer zweiten Periode betrifft, so stand im Anfange derselben (s. S. 313) noch Hartwig als Bischof von

<sup>1)</sup> Siidöstl. Marken. Anhang IV, S. 82-85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pritz, Geschichte des Landes ob der Enns. Linz 1846. I. 241, 242.

Nach Pritz' Geschichte der steier. Ottokare S. 186 wäre vielmehr Aribo's gleichnamiger Enkel in der betreffenden Urkunde zu vermuthen.

332 Umrifse der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M. Büdinger.

Passau an der Spitze. Unter seinen Nachfolgern 1) befindet sich auch jener Wiching, den wir zuerst als Bischof von Neitra (sei 880) und Günstling Suatopluk's, dann (893) als Kanzler Arnulfikennen gelernt haben; noch in dem Jahre seiner Wahl wurde er aber von einer bayerischen Provincialsynode abgesetzt. Auch is dieser Periode finden wir übrigens Landbischöfe der Ostmark all Vertreter der Bischöfe von Passau. Nach jenem oben (S. 313) genannten Anno werden Albrich (860) und Madalwin (noch 904 erwähnt.

Bis auf jene unglückselige Schlacht dauerten also die frankischen Einrichtungen in der Ostmark fort. Nach derselben wur den die Magyaren Herren in diesem Lande, das bis dabin nu vorübergehend von ihren Zügen zu leiden hatte. Erst damal setzten sie sich auch in Oberpannonien fest, wo noch 904 Land bischof Madalwin Güter eintauschte. Dann aber blieb Oberpanno nien zum theil immer, das Land unter der Enns über ein halbe Jahrhundert, in den Händen der Feinde. Das Land ob der Enn aber, gewiss großentheils durch den Schutz der Ennsburg, kan nicht dauernd in ihren Besitz. Die dem eingebornen Adel angehörigen Güter gewannen in diesem Lande damals eine ganz be sondere militärische und culturhistorische Bedeutung. Hr. Prit hat in seiner Geschichte der steierischen Ottokare 2) - eine Schrift von jenem eingehenden Verständnisse, jener Gelehrsamkei und würdigen Haltung, die alle seine Arbeiten auszeichnen hieran erinnert, indem er Untersuchungen über die Herkunst de Ottokare, Grafen im Traungau, anstellte, von welchen die gleich namigen steierischen Markgrafen und Herzoge abstammen. Sowe wegen der Widerkehr der gleichen Namen, als wegen der Fort dauer desselben Grundbesitzes bei den Trägern derselben, wird e nun nach Hrn. Pritz sehr wahrscheinlich, dass die gewöhnlich Annahme wol begründet ist, nach welcher Aribo als Ahnherr ebe jener Grafen im Traungau angesehen wird, die einen sehr wirl

Nach Dümmler (Piligrim S. 143-145): Ermenrich (c 865-874 Engelmar (874-899), Wiching (899), Richarius (899-902), Pu chard (902-914).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Beiträge zur Landeskunde für Österreich ob der Enns und Salzbur Linz 1846. V. S. 121-366. Vergl. besonders S. 142 u. 192.

samen Damm gegen die Feinde bildeten 1). Noch glücklicher als das Land ob der Enns, schon durch seine entlegene Lage, war übrigens Kärnthen; dort geboten, wie wir in der folgenden Periode sehen werden, fortwährend Grasen, welche der Herzog von Bayern einsetzte. Die slawische Bevölkerung der beiden Pannonien aber bis auf die Slowenen zwischen Sau und Drau, ward verdrängt oder gieng in Dienstbarkeit unter.

Schliesslich wollen wir noch des Aufkommens einer neuen Macht gedenken, welche sich zum theil auf den Trümmern des mährischen Reiches erhob und von immer steigender Bedeutung werden sollte. Die Böhmen - bei fränkischen Annalisten zuerst 791 durch diesen Namen von den übrigen Slawen geschieden bewohnten im neunten Jahrhundert ein etwas weiteres Gebiet als beutzutage 2); aber getheilt, wie sie bis zu Ende dieses Zeitraumes unter mehreren Fürsten 3) blieben, machten sie auf der einen Seite das Aufkommen der mährischen Macht möglich, auf der andern waren ihre Verhältnisse zu dem fräukischen Reiche schwankend. Anfangs zwar scheinen sie die fränkischen Waffen iu den Kampfen gegen die Avaren unterstützt zu haben 4) und Frankische Heere durchzogen damals ihr Land. Aber in den ersten Jahren des neunten Jahrhunderts (805 und 806) zogen aus uns unbekannten Gründen gewaltige Frankenheere unter Karl's gleichnamigem Sohne gegen Böhmen, dessen Fürsten einmüthigen Widerstand leisteten, und man erlies ein Gesetz, das die in Sachsen auszuhebende Mannschaft gegen dieses Land für die Zukunft festetzte 5). Unter der Regierung Ludwig's des Frommen wird Böhmen kaum erwähnt; eine Art Abhängigkeitsverhältnis deutet

<sup>1)</sup> Es ware diese Herkunst um so merkwürdiger, wenn sich die freilich schwerer zu erweisende Hypothese (a. a. O. S. 136) weiter begründen ließe, nach welcher Aribo durch den Grasen Ernst, der bei Karlmann's Empörung gegen Ludwig den Deutschen eine bedeutende Rolle spielte, von dem altbayerischen Adelsgeschlechte der Kuosi hergeleitet wird, bei welchem schon in der Mitte des achten Jahrhunderts die Namen Ottokar und Aribo in älterer Form erscheinen.

Palacky Gesch. Böhmens 1, 95. Schafařik slaw. Altertumer II. 437.

<sup>1)</sup> De Bok. condic. 8. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Palacky S. 98. De Bok. cond. S. 11.

<sup>&#</sup>x27;) Ebendaselbst.

inzwischen die Aufführung auch dieses Landes bei der Theilung der Monarchie von 817 an; doch wurde es noch 840 als außerhalb der fränkischen Reichsgrenzen liegend angesehen. Angriffe und Einfälle der Böhmen in Bayern und Thüringen in den Jahren 848 und 869 hatten in beiden Fällen deren Besiegung im eigenen Lande, die Stellung von Geiseln und Treueversprechen an den ostfränkischen König zur Folge. Als hierauf das mährische Reich durch Suatopluk's List und Muth sich erhob, schloßen sie sich demselben an 1); doch sind wir über ihr Verhältnis zu ihm nicht näher unterrichtet.

Nach dem Tode Suatopluk's im Jahre 894 schloßen sich die böhmischen Fürsten unter Vortritt Spithinews und Witizlas (der mit Spithinews Bruder Wratislaw nicht verwechselt werden darf 2) dem ostfränkischen Könige Arnulf an und leisteten ihm 895 im Regensburg den Eid der Treue. Als dann das mährische Reichten Angriffen der Magyaren erlegen war, traten sie mit diesen im Verbindung, unterstützten sie bei ihren Angriffen auf Deutschland und bemächtigten sich der westlichen kleineren 3) Hälste der untergegangenen Macht. Durch zweierlei eng mit einander zusammenhängende Umstände waren die Böhmen inzwischen am Ende un serer Periode zu einer ganz neuen Macht geworden: durch die Errichtung einer Monarchie und durch die Verbreitung des Chri z stentums.

Was zunächst das Erstere betrifft, so wurde Böhmen bizzum Ende des neunten Jahrhunderts von einer Anzahl unabhängigest Fürsten (s. o.) beherrscht — denn das Wort duces, welches für sizangewendet wird, hat durchaus nicht den Sinn von Großen überhaupt — unter welchen wahrscheinlich diejenigen besonders mächtig und angesehen waren, die sich von einem Ahnherrn Přemyscherleiteten. Erst mit dem Anfange des zehnten Jahrhunderts gelang es in folge einer Veränderung, deren Ursachen wie Fortganguns gleich unbekannt sind, dem Herzog Spithinew und nach ihmeinem jüngeren Bruder Wratislaw sich zum Alleinherrscher, zumschen

¹) Palacky (I, 132) vermuthet in der böhmischen Fürstentochter, welches Suatopluk heiratete, eine Schwester des Herzogs Bořiwoi.

<sup>2)</sup> De Boh. condic. 7.

<sup>\*)</sup> Palacky S. 157.

Herzoge von ganz Böhmen zu machen. Die Přemyslidenreihe übrigens, welche etwa zweihundert Jahre später Cosmas in sein Geschichtswerk aufnahm und welche bis jetzt für eine glaubwürdige Ahnentafel gegolten hat, entbehrt der historischen Gewähr 1).

Mit der Monarchie zugleich kam das Christentum in Böhmen zu immer größerer Verbreitung. Von welchem Orte, von welchen Männern die erste Lehre desselben ausgieng, wissen wir nicht2). Vermuthlich ist hiebei das Bisthum Regensburg besonders thilig gewesen, dem Böhmen zuerst untergeben war. In Regensburg wurden auch schon 845 vierzehn böhmische Fürsten getauft. Die auf Cosmas' Auctorität beruhende, überdiess unter einem unwiglichen, den Prager Annalen entlehnten Jahre gemeldete Nachnicht von der Bekehrung der Böhmen und der Einführung eines slawischen Gottesdienstes durch Methodius 3) ist ohne alle gesicherte Auctorität und aus vielen Gründen unglaublich. Höchstens last sich die Taufe des Herzogs Boriwoi und seiner Gemalin durch den Slawenapostel mit der Chronologie in Einklang bringen \*). Uber Ludmilla's Martyrium berichtet erst die Legende aus dem 12. Jahrhundert; Cosmas und die früheren schweigen darüber 5).

Vergegenwärtigen wir uns schließlich noch einmal den Gang der Ereignisse im Lause unserer zweiten Periode und die Zustände mm Ende derselben. Die unter einen königlichen Prinzen gestellten Grenzländer werden in ihrer ruhigen, dem übrigen Frankenreiche sich annähernden Entwickelung durch das Auskommen einer slawischen Macht gehindert. Diese, die mährische Macht selbst macht sich hierauf unabhängig von dem Frankenreiche, verbreitet sich über die Donau nach Süden bis zur Drau, bemächtigt sich einer slawisch-religiösen Bewegung, welche von dem heil. Constantin oder Cyrillus begonnen, von seinem Bruder, dem heil. Methodius weitergeführt wurde, und gibt sich dann fremden Einslüssen hin, welche diese nationale Bewegung unterdrücken. Nach dem Tode ibres großen Gründers Suatopluk zerfällt die Macht des

<sup>1)</sup> De Boh. condic. S. 5—7.

<sup>)</sup> Ebendaselbst S. 17.

<sup>3)</sup> Schafafik slaw. Altert. II, 429 bis Anm. 2. Palacky I, 135-138.

<sup>&</sup>quot;) De Bok. condic. S. 17-19.

<sup>1)</sup> Be Boh. condic. S. 20-21.

338 Über die beabsicht. Änderung im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits.

bis jetzt der Fall ist, und dieselbe hat sodann auch einera Gegenstand der Maturitätsprüfung zu bilden."

.1

Welche Vorschläge die höchste Unterrichtsbehörde zur Ausführung dieser Bestimmungen gemacht hat, ist unseren Lesern aus dem im 2. Hefte S. 164 ff. abgedruckten Circulare bekannt, dessen Inhalt man bei Prüfung der nachfolgenden Erörterungen sich gegenwärtig erhalten wolle. Bestimmend auf meine Auffassung der Sache wirken besonders zwei allgemeine Gesichtspuncte. Erstens: die Forderungen in Betreff des lateinischen Unterrichtes und der philosophischen Propädeutik sind ausgesprochen nur als ein Zusatz zu der allgemeinen Bestimmung, durch welche die derzeit bestehenden Einrichtungen der Gymnasien überhaupt sanctioniert werden; es darf also in die Ausführurg dieser Zusatzbestimmungen nichts aufgenommen werden, was unmittelbar oder doch in seinen mit Wahrscheinlichkeit vorauszusehenden Folgen die gegenwärtigen Binrichtungen in ihrem Wesen alterieren würde. kaiserliche Forderung ist in einer Weise auszusühren, das sich davon Erfolg versprechen läst; jede Einrichtung, welche zwas den Worten der gestellten Forderung zu entsprechen scheint, aber die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges nicht darbietet, oder gar zun Gegentheile des Beabsichtigten führen kann, muß als unzuläl betrachtet werden.

1.

Zuerst über die philosophische Propädeutik; de für diesen Gegenstand ist eine Änderung in dem bisherigen Le plan durch die a. h. Bestimmungen unzweideutig gefordert.

1. Der Organisations-Entwurf hat durch die der philomphischen Propädeutik in der obersten Classe gewidmeten zustunden nur das Recht dieses Gegenstandes auf Vertretung im Gynasialunterrichte überhaupt gewahrt; dass durch den mäßigen diesem Unterricht zugewiesenen Raum nicht den natürlichen Ansprückter Sache genügt, dass eine etwas weitere Ausdehnung wünschemerth sei, ist in den begründenden und erläuternden Bemerkung welche der Anhang über diesen Lehrgegenstand darbietet, S. 37 178 f., unverholen anerkannt, und die Richtung, nach welcher eine Vermehrung dringend wünschenswerth wäre, angedeutet.

gung, dass die geeigneten Lehrkräste zu erfolgreicher Benützung einer der Propädeutik gestatteten weiteren Ausdehnung fehlten, also es Pslicht sei zu verhüten, dass nicht etwa ein bedeutenderer Aufwand von der kostbaren Zeit der Schüler gemacht werde, ohne damit die Sache zu fördern, ja vielleicht zu ihrem Nachtheile. Die Nothwendigkeit solcher Besorgnis und Vorsicht muß jedem einleuchten, der sich vergegenwärtigt, auf welcher Grundlage der dermalige Bau der Gymnasien errichtet wurde. Die ehemaligen sechsclassigen Gymnasien und zweijührigen philosophischen Curse (Lyceen, philosophische Facultäten u. s. w.) wurden zu dem einen Ganzen der vollständigen achtclassigen Gymnasien vereinigt. Nun war aber nur an den philosophischen Cursen die Philosophie Gegenstand des Unterrichts und durch Lehrer vertreten, welche ihre Qualification gesetzlich erwiesen hatten; die Anzahl der vollständigen Gymnasien von acht Classen, in deren oberster die philosophische Propädeutik vorkommen sollte, war aber sogleich zu Ansange eine bei weitem größere, als die der philosophischen Lehranstalten oder Lyceen gewesen war, und es traten nicht einmal alle diejenigen Lehrer, welche vorher an den letzteren Philosophie gelehrt hatten, in Verwendung an Gymnasien. Schon diese ganz außerliche Betrachtung zeigt, dass in der Zeit, in welcher der Organisations-Entwurf ins Leben trat, man für die bei weitem großere Zahl der Gymnasien nicht auf Lehrkräste rechnen durste, für deren Wirksamkeit wenigstens die Garantie der gesetzlichen Qualification vorgelegen hätte. Das Verhältnis hat sich seitdem kaum merklich geändert; denn überblickt man die Nachweise über die bisherigen Ergebnisse der Lehramtsprüsungen, so zeigt sich. dass nur sehr wenige Candidaten die Prüfung für den propädeutischen Unterricht bestanden haben, bei weitem nicht genug, dass dedurch dem so eben nachgewiesenen, beim Beginne der Umgestaltung bemerkbaren Mangel an genügenden Lehrkräften abgeholfen wire; und dazu hat andererseits von dem Beginne der Umgestaltung an die Anzahl der zur Vollständigkeit von acht Classen erganzten Gymnasien, und damit das Bedürfnis an Lehrkräften für Philosophische Propadeutik zugenommen. Was man aus diesen Primissen erwarten kann, das findet seine volle Bestätigung in der mzweiselhasten Thatsache, dass gegenwärtig an der Mehrzahl der Gymasien die philosophische Propädeutik von Männern gelehrt

340 Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. U. Bonits

wird, welche, wie lebhast auch ihr Interesse, wie gewissenbeiter für den Gegenstand sein mag, doch für den Erfolg d Unterrichts nicht einmal diejenige Garantie bieten, die in der Efüllung der gesetzlichen Normen liegt.

Ich sage absichtlich, nicht einmal diese Bürgschaft, denn g rade für den philosophischen Unterricht, und noch ganz besonde für den philosophisch-propädeutischen Unterricht ist der Erfolg solchem Grade von eigenthümlichen persönlichen Eigenschasten d Lehrers abhängig, dass jene allein möglichen Nachweisungen, d sich durch gründlich angestellte Prüfungen erreichen lassen, m eine nothwendige Schranke bilden, um entschieden ungeeignet abzuhalten, nicht eine volle Sicherheit, das das zugelassene de erstrebten Erfolg haben werde. Die Schwierigkeit dieses Unte richtes, die Nothwendigkeit einer seltenen persönlichen Befähigu dazu, ist schon in dem die Sanction der gegenwärtigen Gyma sialeinrichtungen betreffenden Aufsatze (Heft II., S. 131) hinlan lich bezeichnet, so dass es genügen wird auf jene Worte zurück zuweisen. Welche Gefahr aber für die Sache, also für die A bahnung eines eindringenden philosophischen Studiums auf d Universität durch den propädeutischen Gymnasialunterricht, un hiermit für die Geltung dieses Lehrgegenstandes auf dem Gymn sium, dann entsteht, wenn der Unterricht nicht in vollkommen en sprechender Weise ertheilt wird, können die anderwärts gemacht Ersahrungen lehren, welche überhören zu wollen ein Unrecht gege die heranwachsende Jugend des Vaterlandes wäre. In dieser Hi sicht ist der gediegene Aufsatz zu beherzigen, den L. Wiet (damals Professor am Joachimthals'schen Gymnasium, jetzt Rath i k. preuss. Unterrichtsministerium) einige Zeit nach Publication d Organisations - Entwurfes über die «philosophische Propädeutik i neuen österreichischen Schulplan« schrieb (Mützell's Gymn.-Zisch 1850. S. 211-219). Gleichzeitig mit den Berathungeu, aus den der Organisations-Entwurf hervorgieng, hatte nämlich in Berl die Conferenz der von der Regierung zusammenberufenen Ve treter des Gymnasial-Lehrstandes sich in großer Mehrheit für B. fernung der philosophischen Propädeutik aus dem Lehrplan d Gymnasien entschieden und die Regierung diesem Vorschlage d Conferenz mit geringer Modification Folge gegeben. Nun ist at dem orwalinten Aufsatze Wiese's deutlich zu erschen, das von

nehmlich "die wahrgenommene Entfernung" der wirklichen Aussubrung dieses Unterrichts von seiner Aufgabe das eigentliche Moliv jenes Beschlußes war. "In Dänemark bestreitet man die inneren Grunde für das Object nicht, aber man ist so ehrlich, die Besorgniss einzugestehen, dass es an geeigneten Lehrern fehlen mochte, und lässt es darum ausfallen. Ein ähnliches Bekenntnis scheint mit der vielgerühmten wissenschastlichen Höhe der preussischen Gymnasien nicht recht vereinbar; aber mag der Grund der Verwerfung, mit der die philosophische Propädeutik bei uns bedroht ist, sein, welcher er wolle: es werden hoffentlich Anstalten übrig bleiben, die den anstößig gewordenen vornehmen Namen gern hingeben, weil sie wissen, dass ihnen die Sache selbst doch nicht genommen werden kunn" u. s. w., worauf dann Vorschläge folgen, den für den Abschlus der Gymnasialbildung nothwendigen philosophisch - propädeutischen Unterricht mit dem deutschen Unterrichte in den obersten Classen zu vereinigen. Diese Andeulungen eines Mannes, der den Werth des propädeutischen Unterrichtes für das ganze der Gymnasialbildung nachdrücklichst darlegt, und aus eigenen langjährigen Erfahrungen in Ertheilung desselben seinen segensreichen Einflus und seine Gefahren genau kennt, verdienen gewiss die vollste Beachtung. groß muß im allgemeinen der Abstand des wirklichen Erfolges von dem beabsichtigten Ziele gewesen sein, wenn hauptsächlich aus diesem Motive eine Versammlung wissenschaftlich gebildeter Männer, erfahrener Vertreter des Gymnasialwesens, die jede Geringschätzung der Philosophie selbst wie eine Schmach würden von sich abgewiesen haben, sich bestimmt fand, diesen Gegenstand aus dem Gymnasialplane zu streichen. Und wenn man den preuseischen Unterrichts-Einrichtungen ohne Zweisel nachrihmen muss, dass an die wissenschaftliche Tüchtigkeit der Lehrer schon seit Jahrzehnten die ernstlichsten Ansprüche gemacht und gwilsenhaft durchgeführt wurden, so dürste durch diese Thatwhe erfahrungsmälsig sowohl die große Schwierigkeit dieses Valerrichtes, als die Gefahr einer ungeeigneten Ausführung unerthatterlich festgestellt sein.

Oder sollte jemand, gegenüber den Beweisen der Schwierigleit, die aus der Natur der Sache entlehnt sind, gegenüber den Warnungestimmen aus den anderwärts gemachten Erfahrungen,

sich mit der selbstzusriedenen Überzeugung beruhigen, dass es uns, trotz mangelnder gesetzlicher Berechtigung zum Unterric doch mit der wirklichen Ausführung im allgemeinen gut stellt sei? Glücklich, wer so beruhigt glaubt sein zu dürfen; m nur diese Ruhe nicht durch ein Verkennen der factischen Verl nisse gewonnen sein oder unter dem Lobe des vorhandenen stille Freude an dem Mislingen des Unterrichtes verstecken. W z. B. irgendwo der propädeutische Unterricht in der Art eril wird, dass der Lehrer einen Abschnitt aus dem dafür im Gebrau stehenden Lehrbuche vorliest oder von einem Schüler vorle läst, und nach wenigen, die Schüler nicht zum eigenen Einge in die Sache führenden Bemerkungen oder auch ohne alle Ben kungen erklärt, dass zur solgenden Stunde «von da bis dahin« Inhalt des gelesenen gewusst werden mus: wird man dann Interesse für Philosophie geweckt, wird man die Schüler zum I versitätsstudium vorbereitet glauben, oder wird nicht vielmehr Universität zu der Schwierigkeit der Sache selbst noch die and hinzugefügt finden, dass sie erst den künstlich erzeugten Wid willen gegen die Philosophie muss zu besiegen suchen? Es hiermit nur ein Irrweg bezeichnet, welcher durch Leere an halt und Mangel an Anregung der geistigen Thätigkeit der Schi den Unwillen der Langeweile dem Gegenstande selbst, statt sei verkehrten Behandlung zuwendet; es gibt der Irrwege noch v nach anderen Richtungen hin, wenn Verstiegenheit die Schüler Freude an hohlem Phrasengeklingel und dünkelhaster Selbstül hebung führt u. a m. Ich wünsche, dass ich bloss von Mi lickeiten des Irrtums rede, aber ich habe dringenden Gr zu der Besorgnis, dass es um die wirkliche Ausführung Unterrichtes im allgemeinen nicht so steht, dass man sei günstigen Erfolgen ruhig entgegensehen dürste.

Wozu aber die Darlegung dieser Schwierigkeiten, dieser sorgnisse hier, wo es sich darum handelt, daß dieser Unterricl zweig eine zweckmäßige Erweiterung ersahre, und es sich fragt, auf welche Weise diese Erweiterung am angemeßensten schehen würde? — Gerade für die Beantwortung dieser Fr. halte ich einen unbefangenen Blick auf den factischen Zustand Unterrichtes für unerläßlich. Die höchste Unterrichtsbehörde sim Begriffe, von dem ihr anvertrauten unschätzbaren Gute,

Bildungszeit der vaterländischen Jugend, einen größeren Theil dem Unterrichte in einem Gegenstande zu widmen, dessen Wichtigkeit hierdurch anerkannt zu sehen, erhebend, der aber zugleich so beschaffen ist, daß eine ungenügende Behandlung nicht allein eine Vergeudung an Zeit, sondern ein unersetzlicher Nachtheil für die Zukunst ist. Würde es gewißenhast sein, über diese Zeit der Jugend zu verfügen, wenn man nicht bei denjenigen Männern, welchen diese Zeit zur Verwendung übergeben wird, wenigstens die gesetzliche Garantie der ersorderlichen wissenschastlichen Vorbildung hat, wo möglich auch dazu noch die ersahrungsmäsige Gewissheit über die bisherige ersolgreiche Anwendung auch der geringeren Unterrichtszeit? Wenn diese Frage sich schwerlich bejahen läst, so wird hierdurch der erste Punct meines Antrages motiviert sein:

eine Erhöhung der Stundenzahl für philosophische Propädeutik möge nicht sofort gleichmäßig an allen Gymnasien eintreten, sondern nur da, wo der Unterricht in der Hand eines wenigstens gesetzlich qualificierten Lehrers sich befindet; dagegen Lehranstalten, an welchen dieß nicht der Fall ist, bis zur Erfüllung jener Bedingung ausdrücklich versagt bleiben.

Die bier beantragte Verschiedenheit würde nur eine vorübergemende sein; aber man scheut in einem großen Staate natürlich eine auch nur transitorische Verschiedenheit in Einrichtungen, welche das ganze des Staates umfassen, weil die Gesahr der Will-Lür dann nahe liegt. Indessen einmal, eine Verschiedenheit, die durch eine bestimmte Norm geregelt ist, kann auch nicht den Schein der Willkur erwecken; und dann, das oberste Ziel aller Unterrichtseinrichtungen ist das geistige und sittliche Heil der Jugend. Diess ist unendlich wichtiger, als die Gleichmässigkeit auf den Papiere; für die studierende Jugend aber wird in sehr zweideuliger Weise gesorgt, wenn sie der philosophischen Propädeulik auch in den Fällen eine größere Zeit zu widmen hat, wo für deren angemessene Aussührung die aus den gesetzlichen Normen zu etlangende Wahrscheinlichkeit sehlt. Das kaiserliche Wort ist dann u wahrhaftigsten befolgt, wenn es überall, wo die angedeuteten Bedingungen seine Erfüllung zulassen, sogleich zur Aussührung bonnt, in den übrigen Fällen aber der Schein einer Erfüllung

verschmäht wird; und die offen dargelegte Ungleichheit wird zur Annäherung an eine wirkliche Gleichheit einen lebhasteren Antrieb wecken, als das Verstecken der inneren Verschiedenheit unteräusserer Gleichförmigkeit.

2. Fragen wir nun weiter, in welcher Weise an denjeniger Anstalten, an denen die bezeichneten Bedingungen vorhanden sind die Vermehrung der Stunden zahl für philosophische Propädeutik, welche durch die kaiserliche Entscheidung geforde wird, am zweckmäsigsten könnte ausgeführt werden, ob durch die Erhöhung der Zahl der wöchentlichen Stunden unter beibeha tener Beschränkung auf die oberste Classe, oder durch Ausdehnum ges Unterrichtes auf die beiden obersten Classen unter Beibeha Itung des jetzigen Ausmasses von je zwei wöchentlichen Stunden

Für die erstere Einrichtung, dass in der achten Classe stemt! der bisherigen zwei wöchentlichen Stunden vier oder doch der ei eintreten sollten, führt man hin und wider als Grund an, es wer -te dann dem Schüler leichter, das erforderliche Wissen bei der M =turitätsprüfung prompt zu haben. Es ist gewiss sehr mensche= =freundlich gedacht, wenn man die Schüler einen Ballast des Gedächtnisses, den sie für die Prüfung nun einmal müßen in Bere 🤼 schaft haben, nicht allzulange will tragen lassen; schnell gewo-nnen, das Material aufgeschüttet, bei der Prüfung angebracht; das schnell zerronnen nach der Prüfung wird die gute Natur sch von selbst sorgen. Eine solche Ansicht, welche die Prüsung, blosse äußerliche Mittel, zum Zwecke macht, ist bei jedem Le gegenstande herabwürdigend, mit jeder guten Schuleinrichtung vereinbar, mit der gegenwärtigen Organisation der Gymnasien schneidendsten Widerspruch, auf den vorbereitenden philosophisch Unterricht angewendet klingt sie fast wie der Hohn eines V ächters dieses Gegenstandes. Ich würde diesen Gedanken nicht erwähnt haben, hätte ich ihn nicht in vollem Ernste vor bringen hören.

Einen anderen Grund für die Beschränkung des philosophischen Unterrichtes auf die oberste Classe gibt das C. cular des Unterrichts-Ministeriums an:

Die Gliederung des allgemeinen Lehrplanes gestattet nicht, die Gegenstand theilweise schon in der 7. Classe zu berücksichtigen; des abgesehen davon, dass es bedenklich wäre, zu gunsten desselben irgende

Über die beabsicht. Äuderung. im Lehrplan der Gymu., v. H. Bonits. 313

men anderen Gegenstand in seiner keineswegs bedeutenden Stundenzahl zu ertürzen, steht hauptsächlich der Umstand im wege, dass es nicht anenge, die Anzahl der Lehrfächer noch mit einem neuen (neunten) Gegeninde zu vermehren."

Dieser Grund würde von nicht geringem Gewichte für die ischeidung nach der einen oder anderen Seite hin sein müßen. re er nicht mehr dem publicierten Lehrplane als seiner wirklin Ausführung entlehnt; im Lehrplane fällt allerdings in der den Classe einer von den Unterrichtsgegenständen der vorherenden Classen aus, die Mathematik, aber nicht also in der fachen Ausführung. Das Verhältnis ist nämlich folgendes: Im irplane ist die Aufgabe des mathematischen Unterrichtes auf die ven ersten Classen, mit Ausschluss der achten, vertheilt, nicht, man diese Einrichtung in manchen Beurtheilungen des Org.-.w. aufgefast hat, um in der obersten Ofasse die philosophische padeutik an die Stelle der Mathematik treten zu lassen, sonn um die Hindernisse zu beseitigen, welche sonst der physikathe Unterricht in den mangelnden mathematischen Kenntnissen · Schüler finden würde, so dass entweder wichtige Lehren in bestimmter Fassung verbleiben, oder der physikalische Unterricht leutende mathematische Episoden in sich ausnehmen müste. enn hierin die Nöthigung lag, den mathematischen Lehrstoff des mnasiums in der siebenten Classe abzuschließen, so hat doch daraus gezogene Folgerung, dass in der achten Classe gar ne Lehrstunde der Mathematik gewidmet war, zu anderen Nachilen geführt. Soll das mathematische Wissen und Können, wels die Schüler vorher erworben haben, dem physikalischen Unrichte zu sicherer Grundlage dienen, so muss es dem Schüler einem Maße eigen sein, wie es nicht leicht bleibt, wenn es an nur bei Gelegenheit der Physik zur Anwendung kommt, und ht sonst ausdrücklich Anlass zur Durchübung geboten wird; d dann ist es fast eine Unbilligkeit gegen die Schüler, nachdem den Lehrstoff der Mathematik sich angeeignet haben, ihnen \*ade auf der obersten Stufe die Früchte, die sich in eigener thatigung auf diesem Gebiete mit großem Interesse gewinnen ien, zu entziehen und doch die Beweise des unverkümmerten onnens in der Maturitätspfrüfung zu verlangen. Derlei Erwäungen haben dazu geführt, dass an vielen schätzenswerthen Gym346 Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits.

nasien, vielleicht an der Mehrzahl der Gymnasien, in der obersten Classe eine Stunde wöchentlich der Mathematik gewidmet wird. Allerdings ist diese eine Stunde nicht mehr der Fortsetzung des Lehrpensums bestimmt, sondern der Widerholung desselben durch mannigfultige Behandlung von Aufgaben, Auffindung von Beweisen innerhalb der Lehrstunde selbst u. a. m.; aber jedenfalls bleibt doch die Mathematik in diesem häufig vorkommenden Falle ein Gegenstand ausdrücklicher Beschäftigung der Schüler. Dieser Vorgang hat, so viel mir bekannt ist, überall von den vorgesetzten Behörden Billigung und Belobung erfahren, und es wird kaum angehen, dass die Ertheilung eines Unterrichtes, die hierdurch als zweckmässig, ja als nothwendig anerkannt ist, auf die Dauer dem Belieben überlassen bleibe. Auf keinen Fall aber kann, so lange auch nur factisch diese Praxis an der Mehrzahl der Gymnasien besteht und gebilligt wird, die achte Gymnasialclasse so betrachtet werden, als ob sich in ihr gar kein mathematischer Unterricht vorfände, und diese Voraussetzung einen Entscheidungsgrund in der vorliegenden Frage abgeben.

Andere Gründe für die Beschränkung des propädeutischen Unterrichtes auf die achte Classe sind mir nicht bekannt; denn durch die Schwierigkeit des Gegenstandes begründen zu wollen, dass er erst in der achten Classe eintreten dürste, geht schwerlich an. Was in der philosophischen Propädeutik nach allgemeinem Brauche den Anfang bildet, die formale Logik, ist, wenn der Lehrer seinen Gegenstand beherrscht und die Schüler mit Benützung alles ihres bisher erworbenen positiven Wissens in dieselben einzusühren versteht, gewiss nicht schwieriger, vielmehr entschieden leichter, als die Lehren, welche gleichzeitig in der Mathematik und Physik behandelt werden.

Dagegen kann man sich wol kaum gegen die beachtenswerthen Gründe verschließen, welche für die Vertheilung des propädeutischen Unterrichtes auf die beiden letzten Jahre mit je zwei wöchentlichen Stunden sprechen.

Bei Lehrgegenständen, welche unerlässlich einen bedeutenden Anspruch an das Gedächtniss der Schüler machen, z. B. bei Sprachen, ist es von großem Vortheil, wenn sie gerade im Anfange mit einer bedeutenden Stundenzahl eintreten; es wird dadurch möglich, die in der außerlichen Masse liegenden Schwierigkeiten

r die beabsicht. Auderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits. 347 zu überwinden, bald eine gewisse Eingewöhnung zu erund so die Lust der Lernenden in frischer Kraft zu er-Ein durchaus anderer Fall ist bei der Philosophie. In der nit welcher begonnen wird, handelt es sich ja nicht darum, neuer Stoff des Wissens den Schülern zugeführt werde, aus dem Inhalte des Wissens, wie ihn alle einzelnen Disciegeben haben, sind die Gesetze der Form zu erkennen, Icher Wissen überhaupt auf jedem Gebiete gewonnen wird. se Reflexion vom Inhalte des Wissens auf dessen noth-, gesetzmässige Form kann der vorhergehende Unterricht 'derliche Reise gegeben haben; aber es ist einem gesunden irlichen Bildungsgange widersprechend, wenn eine solche he Beschästigung wie ein massenhaster Lehrgegenstand mit oßen Zahl von Lehrstunden eintritt. Durch eine derartige ichkeit finden sich gerade tüchtige jugendliche Naturen oft sen, und man kommt durch solche Einrichtung in Gefahr, entheil von dem zu bewirken, was zu erreichen die kaiserforte zur Aufgabe stellen, Entfremdung von der Philosot des Ansanges einer Befreundung mit ihr. - Darf ich 18 der mehrjährigen Erfahrung in Ertheilung dieses Unterinen Schluss zu ziehen wagen, so sind gerade die ben Schüler, deren Vorbereitung für philosophische Studien besonderer Wichtigkeit ist, keineswegs in der Regel vom an für den Gegenstand lebhast interessiert, sondern ihre Theilnahme will erst allmählich gewonnen sein, es bedarf ruhigen Entwickelung in längerer Zeit, welche nicht verird, wenn erst im letzten Jahre der Gegenstand und dann Gewalt einer drängenden Menge von Stunden eintritt. Im shre: dass wirklich das ganze letzte Jahr dem thätigen

Man dan Camanatand manifilmat art that to the mileta ains

348 Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits

rend des ganzen zweiten Semesters der achten Classe die Vreitung auf die Maturitätsprüfung in solchem Maße der herrscl Gedanke bei den Schülern, daß ein Unterrichtsgegenstand, der in diesem letzten Jahre neu eintritt, nicht das unbefangene lesse, die bereitwillige Empfänglichkeit bei der Mehrzahl der Schworfinden kann, sondern in der Regel nur als eine noch bikommende Aufgabe für die Prüfung wird drückend empfuwerden.

Die Natur der Sache, die factischen Verhältnisse, gegeman nicht gleichgiltig sein darf, wo man ernstlich auf den Erbedacht ist, sprechen also dafür, daß die in der a.h. Entschließ geforderte Erweiterung des propädeutischen Unterrichtes

nicht durch Verdoppelung der Stundenzahl in der a Classe, sondern durch Ausdehnung dieses Unterrichtes die siebente Classe mit der bisherigen Zahl von je wöchentlichen Stunden

erreicht werde. Wie diess möglich ist, ohne dadurch geger Hauptinhalt der a. h. Entschließung, nämlich die Sanction gegenwärtigen Gymnasialeinrichtungen wenigstens mittelbar zt stoßen, davon nachher. Aus dem bisherigen geht wenigstem vor, dass, sollte sich aus andern Umständen die Nothwendi ergeben, die Erweiterung des Unterrichtes durch Verdopp der Stundenzahl in der achten Classe herzustellen, dem V der Sache, der eindringenden Vorbereitung zur Philosophie, Erweckung des Interesses und Ausbildung der Befähigung fü nicht gedient wäre.

3. Über den Gegenstand, der in dem propädeuti Unterricht an Gymnasien zu behandeln ist, enthalten die I der a. h. Entschließung keine nähere Bestimmung; es ist nu sagt, daß "die philosophische Propädeutik mit größerer führlichkeit behandelt werden soll, als dieß bisher de ist." Hierin ist zunächst, da diese Worte nur einen Zusal den zu der über das Ganze der gegenwärtigen Lehreinric ausgesprochenen Sanction, unzweiselhast enthalten, daß di sache Beibehaltung der bisher den Inhalt der Propädeutik I den Gegenstände, also der sormalen Logik und der empir Psychologie, die vollständige Billigung ersährt. Würde di propädeutischen Unterrichte zugewiesene Zeit in der einen od

anderen Weise auf das doppelte erhöht, so würde darin an sich meh keineswegs ein Anlass liegen, noch andere Gegenstände zur Behandlung zu bringen. Logik und Psychologie geben dem Lehrer. der in diesem Gebiete wahrhaft einheimisch ist, hinlänglichen Stoff, um jene reichlichere Zeit ohne alle Frage ermudender Weitschweisigkeit auszusüllen. Nur darf freilich nicht von einem Vortrage die Rede sein, bei welchem die Schüler zuhören oder stillsitzen und an andere Dinge denken, sondern ein Durchsprechen and Durcharbeiten des Gegenstandes mit den Schülern, ein Eingehen auf ihre Einwendungen und Zweifel, zu denen man, wo sie sich nicht von selbst bieten, ausdrücklich den Anlass zu geben hat. st nothwendig zu einer wahrhaft fördernden Behandlung des Gegenstandes. Man hat nicht zu besorgen dass hiedurch einer überhebenden Einbildung der Schüler Vorschub geleistet, oder der Fortschritt des Unterrichtes gehemmt, oder durch Besprechungen, die zunächst an einen einzelnen sich richten, das Interesse der Gesammtheit beeinträchtigt werde. Bei klarer und sicherer Discussion der Einwendungen gewinnen vielmehr bald genug die Schüler einen Tact in Unterscheidung derjenigen Zweifel, die nur aus ihrer eigenen Unaufmerksamkeit hervorgehen, und derjenigen, welche in der Sache selbst begründet zu deren eindringender Erörterung den geeigneten Anlass geben. Langsamer schreitet man allerdings in dieser VVeise vorwarts, aber die Aufgabe ist ja nicht, im Fluge über eine Menge von Dingen den Schülern elwas vorzureden, sondern sie in einen emsten Gedankenzug gründlich einzuführen. Das Interesse der Gesammtheit aber wird, wie mir noch in erfreulicher Erinnerung aus eigener Erfahrung vorschwebt, gerade dann am lebhastesten geweekt, wo man auf Einwürse eingeht, die, wenngleich von einem einzelnen ausgesprochen, doch stillschweigend oder ausdrücklich von der Mehrzahl getheilt werden. Nur auf diese Weise lässt sich wirken, was für diesen Unterricht eine unerlässliche Forderung 🛰 dass er nicht auf einen Zeitauswand und auf Arbeit der Schüaußerhalb der Lehrstunden irgend einen Anspruch mache, widern seinen Erfolg ausschliefslich durch die theilnehmende Thaligkeit der Schüler in den Lectionen selbst erreiche. Alle diese Pancie wärde ich mich scheuen zu erwähnen, wenn nicht als Nachwirkung eigenthumlicher früherer Zustände bei uns noch häusig an den Gynnasien eine Vorliebe für akroamatische Behandlung herrschte, bei der man das Wesen der Schule, die unschätzbar-Vortheile, welche sie eben in der Möglichkeit des steten Wec sels akroamatischer und dialogischer Behandlung gibt (wobei let teren nicht etwa zu einem «Examinieren» wird!), ganz zu übers hen scheint.

Also eine Noth wen dig keit, bei dem der philosophische Propädeutik zugedachten weiteren Umfange der Lectionen zur Lgik und empirischen Psychologie noch einen andern Gegenstabinzuzunehmen, ist im allgemeinen nicht vorhanden. Aber wie Behandlungsweise gerade dieses Gegenstandes sich nach dindividualität der Lehrer und der Eigentümlichkeit in der Bellnigung der Schüler verschieden gestaltet, läst sich nicht läugne dass die Möglichkeit eintreten kann, außer jenen zwei Dciplinen, deren erstes Anrecht auf Behandlung unbestreitbar in noch andere in den Bereich der philosophischen Propädeutik ziehen. Es fragt sich, was hat in diesem Falle gegründeten Aspruch auf Ausnahme in dem propädeutischen Unterrichte?

Ein System der Metaphysik oder der Ethik auf dem Gy 1 nasium vortragen zu wollen, wird oder sollte wenigstens niemanden Ernste beikommen. Man hört so häufig die Klagen, dass die Juge geneigt sei, ihre Grenzen zu überschreiten und in das vorzugreife was einem reiferen Alter zukommt; das Gymnasium hat sich woll hüten, dass es diesen ernsten sittlichen Vorwurf nicht gegen sich sell aufrufe, wenn es vorwegnimmit, was erst der Universität angeh€ Glücklicherweise ist durch die nach dieser Richtung hin sehr bestims ten Worte der kaiserlichen Verordnung jeder solche Gedanke vornherein abgeschnitten; denn nicht von Philosophie, die : dem Gymnasium behandelt werden solle, ist die Rede, sond von philosophischer Propädeutik. Will man aber noch 🗷 taphysik und Ethik zur Propädeutik rechnen, so müste m allerdings fragen, wo dann das Gebiet der Philosophie selbst fangen solle. Nenne man es nun immerhin nicht «System» Metaphysik und Ethik, sondern "Grundriss, Abriss" oder mit sc= ähnlichen ermäßigenden und beschönigenden Namen: die Sa bleibt dieselbe, höchstens dass die kürzere Behandlung das V ständnis noch schwerer macht, ohne im Wesen des Unterrich irgend etwas zu ändern.

Und doch wird etwas, was dem eben berührten und entschieden abgelehnten ungemein ähnlich ist, oft genug in die philosophische Propädeutik eingeschwärzt, unter dem Namen einer "Encyklopādie der Philosophie." Wenn unter Encyklopådie nicht missbräuchlicher Weise eine gedrängte Darstellung der Wilsenschaft selbst gemeint ist, wo dann das so eben gesagte unmittelbar zur Geltung kommen würde, so bedeutet dieser Name eine Übersicht über die Ergebnisse der Wissenschaft, ohne dass zugleich deren Begründung gegeben wird. Eine Encyklopädie in diesem eigentlichsten Sinne des Wortes ist in zwei Fällen an ihrer Stelle; sie ist eine nützliche Zusammenfalsung für denjenigen, der die Wissenschaft selbst studiert hat und schon in den blossen Ergebnissen zugleich den Weg der Forschung, auf welchem sie gefunden wurden, durchschaut; sie ist ferner ein Bedürfnis für diejenigen, welchen das Studium der Wissenschaft selbst verschlosen bleibt und doch von den Ergebnissen derselben irgend eine, wenn auch nur oberstächliche Kenntnis zu nehmen wünschenswerth ist. Aber es lässt sich kaum etwas denken, was der eindringenden Vertiefung in die Wissenschaft, zu der man erst anleiten will, schneidender entgegengesetzt wäre, als Ergebnisse in gedrängter Übersicht mitzutheilen, ohne daß auch nur die Nothwendigkeit der Forschung zum Bewußtsein gebracht wäre. Damit nährt man wol den Dünkel einer Scheinweisheit, aber nicht die Bescheidenheit wahrhaft wissenschastlichen Strebens. Nur die Rathlosigkeit, wie man im propädeutischen Unterrichte verfahren solle, kann es einigermaßen erklären, dass man das Encyklopädische mit dem Elementaren, das Ende mit dem Anfang verwechselt hat.

Auch über die Geschichte der Philosophie hört wan hin und wider die Meinung aussprechen, daß sie sich eigne, einen Theil der philosophischen Propädeutik zu bilden, und mit ganz plausiblen Gründen vertheidigen Man hat es ja mit Geschichte zu thun, bleibt also innerhalb des Charakters, wie er dem Alter und der Bildungsstufe, um die es sich in dieser Frage handelt, angemeßen ist. Man trägt nicht ein bestimmtes philosophisches System vor, was der gewißenhasten Unbesangenheit einer Propädeutik zuwider wäre, sondern erhebt sich in unparteilscher Objectivität über die Verschiedenheit der Systeme. Und zugleich

332 Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bontts.

gibt die Mannigfaltigkeit der Richtungen, welche man auf dem Gebiete dieser Geschichte kennen lernt, der Jugend eine vielseitige und krästige Anregung zu eigenem Nachdenken. - Mai fragt sich wirklich, wenn man dergleichen Gründe vorgebrach hört, ob diejenigen, welche sie darlegen, sich mit Geschichte de Philosophie weiter, als durch die Lecture eines Handbuches oder eines Lehrbuches beschäftigt haben: so sehr ist von allem den gesagten vielmehr das Gegentheil wahr. Die Geschichte der Phi losophie hat eben die Philosophie zu ihrem Gegenstande, un man kann sie daher nicht anders als philosophierend zu verstehe hoffen, wenn man sich bei verstehen nur überhaupt irgend etwa mehr denkt, als ein gedächtnismässiges Ausbewahren unnützer NC tizen, Von der angeblichen Unparteilichkeit und Objectivität de Geschichte der Philosophie wird wol niemand mehr träumen, de über denselben Abschnitt dieser Geschichte zwei Darstellungen au verschiedenen Philosophenschulen unter einander und mit d-Quellen selbst vergleicht; vollends ein Überblick über die bede tendsten Leistungen auf diesem Gebiete von der Kantischen Z« an bis zur Gegenwart bringt es zur unwiderleglichen Gewisshe dass jede Geschichte der Philosophie, selbst wenn sie in unmitte barstem Anschlusse an die Worte der Quellen nur in Anordnun des Stoffes im ganzen und einzelnen ihre Aufgabe zu erfüller sucht, das Gepräge der philosophischen Überzeugung ihres Verfassers nicht verläugnen kann, und ein Product sein muss aus den beiden Factoren, der Philosophie des Verfassers und dem darzustellenden Thatbestande. Anregen kann allerdings die Geschichte der Philosophie denjenigen, der dadurch zum Studim der Philosophie vorbereitet werden soll; aber ob anregen zu ernsten Vertiefung, oder zur Zerstreuung durch die wirre Mannig faltigkeit der Meinungen, ob zu einer Achtung vor der Philoso phie und einer Einsicht in ihre Nothwendigkeit, oder zu eine Geringschätzung der dem Anfänger lächerlichen Paradoxien: da ist eine Frage, die man sich alles Ernstes vorlegen muß, wen man wirklich das Studium der Philosophie fördern will. Weit ent fernt, dass Geschichte der Philosophie eine Propädeutik zur Phi losophie bilden könnte, gehört sie nicht einmal in den Anfan des Studiums der Philosophie selbst; es muss jemand in eigene philosophischer Überzeugung bereits die Gesichtspuncte gewonne baben, von denen aus er den historischen Gang der Forschung zu betrachten vermag, gleichsam der Compass, der ihn auf dem weiten Meere wogender Gedanken sich orientieren laße. Ein Beginnen des Studiums der Philosophie mit deren Geschichte dürften nur ausgezeichnete Geister gefahrlos bestehen; in der Regel wird und muß es dem Eklekticismus, dem Skepticismus, der Gleichgiltigkeit gegen die Philosophie Thor und Thüre öffnen.

Wenn also weder ein encyklopädischer Unterricht noch ein Cherblick der Geschichte der Philosophie mit dem Wesen der Propadeutik vereinbar ist, und deshalb beide auf das bestimmteste ausgeschloßen werden müßen, welcher Gegenstand darf außer Logik und empirischer Psychologie noch in das Bereich der Propädeutik gezogen werden? Der Organisations-Entwurf bezeichnet dazu eine Einleitung in die Philosophie, "welche zu der bestimmten und klaren Einsicht zu führen hat, dass neben und über allen anderen Wissenschasten, zu denen das Gymnasium den Grund gelegt hat, eine andere Wissenschaft nothwendig ist, wenn jene überhaupt Halt und Bestand haben soll." S. 178. Die Grundzüge einer solchen Einleitung werden a. a. O. mit hinlänglicher Schärse dargestellt, so dass sich daran die für eine Propädeutik nothwendigen Merkmale des Elementaren, des Vorbereitenden, der Freiheit von der Entscheidung eines bestimmten Systems, nicht verkennen lassen. Ich verweise daher einfach auf jenen Abschnitt des Anhangs, zu welchem das so eben erörterte indirect eine Bestätigung geben kann, indem der Versuch, andere Gegenstände in den Bereich der Propadeutik zu ziehen, sich als unzulässig erwies. Die Vorsicht aber, mit welcher im erwähnten Abschnitte des Org.-Entw. gefordert wird, eine solche Einleitung solle erst in lehrmässiger Fassung vorliegen, ehe ihr die Aufnahme in den Gymnasialunterricht könne gestallet werden, ist gewiss begründet und nothwendig; Worle sind dehnbar und selbst ein Gemisch gerade aus den Elementen, welche der Propadeutik fern bleiben sollen, würde den Namen der Einleitung geduldig ertragen.

4. Die philosophische Propädeutik hat dann, wenn sie nämlich mit größerer Ausführlichkeit behandelt ist, auch einen Gegenstand der Maturitätsprüfung zu bilden. So werden also ergänzende Zusätze zu den Normen der Maturitätsprüfung gegeben werden müßen; es wird bestimmt werden müßen, was und wie

viel von den abgehenden Schülern auf diesem Gebiete zu fordern ist, bei welchem Grade der Leistungen das Zeugnis der Reife noch ertheilt werden kann, bei welcher Stufe es zu verweigern ist; es wird, wenn der erste der obigen Vorschläge als begründet anerkannt, und die Erweiterung des propädeutischen Unterrichtes nicht sofort an allen Gymnasien ausgeführt wird, die Unbilligkeit eintreten, dass an einigen Gymnasien ein Gegenstand der Leistungen mehr den Schülern aufgebürdet wird, als an anderen. Alle diess, scheint mir, sind blos kunstliche Schwierigkeiten, die marzu den in der Sache selbst liegenden noch hinzuzuschaffen nich nöthig hat. Dass den Schülern in der ihre Gymnasiallausbahn aber Theilnahme in den Lehrstunden für die Propädeutik einen öffentliche ——n Beweis zu geben, das ist überall, wo die ser Unterricht i rechter Weise ertheilt wird, nicht eine neue Last für d. ie Schüler, sondern ein natürlicher Anspruch, den sie selbst machen kö nnen. Ein Mass der Leistungen zu bestimmen, das als Minimumm in der Prüfung erwiesen werden müßte, wäre höchst nachtheili nicht nur deshalb, weil bei diesem wie bei jedem Unterrichts genstande erst die Praxis in längerer Zeit und weiterem Umfare ge den richtigen Tact für solches Mass herausstellt, dieser Gegenstam nd also bei seiner Neuheit in unserem Unterrichte noch nicht reif zur festen Normierung ist, sondern vornehmlich wegen der specifisch en Bigenthümlichkeit des Gegenstandes. Dasjenige, was durch propädeutischen Unterricht wesentlich erreicht werden soll, ist sehr noch ein werden, nicht ein gewordenes, dass es sich, F sile besonderer Auszeichnung ausgenommen, der Bestimmung von Prüfunge normen großentheils entzieht; normieren laßen wurden = ich nur gewisse positive Kenntnisse, und die unvermeidliche Fo-lge wurde sein, dass durch ein gedächtnismässiges Einlernen desnormirten und durch brillante Prüfungen darin der Schein e == nes Erfolges des Unterrichtes erreicht würde, und die Sache se- Ibst dabei unersetzlichen Schaden litte. Die Folge dieses Ablehnens stimmter Normen ist dann, dass das Urtheil über das Breet nis der Prüfung in diesem Gegenstande, aufgenommen in das Mariaritätszeugnis, durch seinen günstigen Inhalt das Zeugniss zu ben geeignet ist, und zur Erklärung der Auszeichnung im garz zen frei von Tadel sein muss, aber ein ungünstiger Inhalt nicht die VerÜber die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits. 355

weigerung des Zeugnisses der Reise begründet. Hierin liegt keine Berabsetzung des Gegenstandes in seiner Bedeutung für die Prüfung; den tüchtigen Krästen wird auf diese Weise die Anerkennung ihrer Leistungen nicht entzogen, und diese für Philosophie wol verbreitet zu haben, ist ja für die Folgezeit das eigentlich wichtige. Endlich ist es dann gur nicht nöthig, die Propädeutik nur da in das Bereich der Maturitätsprüfung aufzunehmen, wo sie einen erweiterten Umsang von Lehrstunden erhalten hat; sie würde dann überall eintreten, und der Umsang des ertheilten Unterrichtes würde zugleich die äußersten Grenzen für den Umsang der Prüfung bestimmen.

II.

Merklich anders, als über die philosophische Propädeutik, lauten die Worte der kaiserlichen Verordnung über das Lateinische: "der Ausbildung der Schüler in der lateinischen Sprache ist besondere Sorgfalt zuzuwenden." Bs wird hierdurch angedeutet, daß die Erfolge des lateinischen Unterrichtes noch nicht als ausreichend in jeder Hinsicht befunden worden sind, denn nur unter solcher Voraussetzung konnte die Ausbildung der Schüler im Lateinischen der besonderen Sorgfalt empfohlen werden. Aber worin sich diese Sorgfalt zu bekunden habe, ist ohne nähere Bestimmung der Erwägung anheimgestellt, einer Erwägung, welche den factischen Zustand des gegenwärtigen Unterrichtes im Lateinischen mit unbefangen prüfendem Blicke aufzufaßen, darin die Ursachen der noch vorhandenen Mängel und die Mittel zu ihrer Abhilfe zu finden hat.

Diesen Gegenstand hat unsere Zeitschrist besonders in ihren aeuesten Hesten einer so eindringenden Erforschung von verschiedenen Seiten her unterworsen, dass sich gewisse für die Entscheidung der vorliegenden Frage wichtige Sätze als unbestreitbar ausstellen lassen.\*)

Es ist ziffernmäßig, mit gewissenhaster Beachtung aller dabei in Betracht kommenden Momente nachgewiesen, dass dem lateiniachen Unterricht im gesammten Gymnasium jetzt in Wirklich-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Jahrgang 1853. S. 177—186. 1854. S. 845—872. 1855. S. 126—130. 177—200.

336 Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bontts.

keit nicht weniger Zeit gewidmet wird, als in der entsprechenden Studienzeit nach der früheren Binrichtung.

Es ist anerkannt, dass die allgemeinen und durchschnittlichen Leistungen sonst an der e waren, aber nicht höber e. Die Gewandtheit im Sprechen und Schreiben eines "meist barbarischen Idioms"\*), welche factisch in der vormaligen Einrichtung das Ziel des lateinischen Unterrichtes bildete, kann und darf nie wider Aufgabe für denselben werden.

Es ist ferner anerkannt, dass im Untergymnasium, namentlich in den untersten Classen, insoweit nur irgend der lateinische 
Unterricht hat den dazu wirklich berusenen Krästen übergeben 
werden können, jetzt so viel und mehr geleistet wird, als früher 
und gerade diese Classen sind es, welche eine, freilich großen—
theils nur scheinbare Verminderung der Stundenzahl erfahren ha—
ben, auf die man von manchen Seiten mit Verschweigen der aus—
gleichenden Umstände hinzuweisen nicht müde wird.

Auch von den Leistungen in der Maturitätsprüfung, so wenig diese schon ein reines Ergebnis der gegenwärtigen Einrich—tungen sind, läßt sich, wenn man die Verschiedenartigkeit der Forderungen in richtige Abwägung gegen einander bringt, durchaus nicht sagen, daß sie den durchschnittlichen Leistungen im Latein ehemals nach den absolvierten philosophischen Cursen nachstände, sondern selbst hier muß der Vorzug unzweiselhast anerkannt werden.

Aber mit dem allen ist nicht gesagt, dass die Aufforderung zur Sorgfalt für diesen Gegenstand nicht in einer Mangelhastigkeit der bisher erreichten Erfolge ihren Grund habe, sondern es sind nur Misdeulungen jener Worte und übereilte Mittel, die man etwa zu ihrer Abhilse bereit haben mag, abgelehnt. Die Leistungen unserer Gymnasien nicht allein im Lateinischen, sondern überhaupt im Philologischen sind im Durchschnitte — denn es sinden sich die rühmlichsten und ersreulichsten Ausnahmen — noch mangelhast, und niemand, der die Sache in ihrem Zusammenhange betrachtet, kann sich darüber wundern, dass dem so ist, oder irgend ein Mittel sur aussindbar halten, durch welches diesem Mangel sich nell abgeholsen werden könnte.

<sup>\*)</sup> Worte des Herrn Prof's, P. Ludwig Just. Jahrg. 1855. S. 184.

Das philologische Studium hat in Österreich mehrere Jahrzehnde bindurch in vollständiger Vernachlässigung darniedergelegen. Sollte jemand an der Wahrheit dieses Satzes zweifeln, so ist es nicht nöthig, alle Einzelheiten der Gymnasial- und Universitälseinrichtungen durchzugehen, sondern es genügt, einfach an den Umfang und Gehalt der philologischen Literatur Österreichs in dem bezeichneten Zeitraume zu erinnern. Die tief eingreifenden Folgen, welche hierdurch den philologischen Lehrstand der Gymnasien betroffen haben, lassen sich nicht verkennen, und man darf sich dieselben nicht verhehlen wollen; die einzelnen Schulmanner, welche sich dem Binflusse dieser Umstände nach Kräften entzogen, sind um so höherer Achtung werth, als sie fast ausschließlich den mühsamen, aber für den Unterricht nicht immer erspriesslichsten Weg der Autodidaxie einschlagen mußten. Was Jahrzehende verschuldet haben, lässt sich nicht im Augenblicke wider gut machen. Die sechs Jahre seit dem Beginne der Umgestaltung der Gymnasien und Universitäten haben an den letzteren eine erfreuliche Zunahme des philologischen Studiums und hierdurch mittelbar eine Förderung des philologischen Unterrichtes an den Gymnasien gebracht. Wer die philologischen Vorlesungen und Übungen, wie sie vor sechs Jahren begannen, mit den gegenwärtigen vergleicht, der wird nicht nur in der Zuhl der Zuhörer einen sehr bedeutenden Zuwachs finden, sondern zugleich bemerken, dass die wissenschaftliche Haltung der Vorlesungen und Übungen selbst allmählich eine durchaus andere hat werden können. Aber diese Erfolge verlieren sich gegenüber dem Bedarfe an philologisch tüchtigen Lehrkrästen noch wie ein Tropsen im Meere. Es wurde neulich darauf hingewiesen, wie gering die Anzahl der aus dem philologischen Gebiete abgelegten Lehramtsprüfungen bisher sei, gegenüber den aus dem mathematisch - naturwissenschaftlichen, und gezeigt, daß dieß nicht in verhältnismässiger Ungleichheit der Prüfungslorderungen, sondern in der früheren Vernachlässigung und früheren Pslege dieser Fächer seinen Grund habe (Hst. II. S. 114 f.). Dabei blieb noch ein wichtiger Umstand unerwähnt. Die Mehrzahl der Prüfungen im mathematisch - naturwissenschaftlichem Gebiete wurde für das ganze Gymnasium bestanden, im philologischen Gebiele ist das Bestehen der Prüfung für das ganze Gymnasium bisher ein seltener Fall, in den meisten Prüfungen ist nur die Qua358 Über die beabsicht. Änderung, im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits.

lification für den Unterricht im Untergymnasium erreicht, und für das Obergymnasium erst durch eine nachträgliche Prüfung erwerben. Es ist also für jetzt nur in den seltensten Fällen d philologische Unterricht in den oberen Classen solchen Lehre übergeben, die ihre wissenschastliche Befähigung dafür nach d gegenwärtig geltenden Normen erwiesen hätten. Bedenkt man ni das neben einer im Durchschnitte nur nothdürstigen Vertretu des philologischen Unterrichtes in den obersten Classen nicht s ten die mathematisch - physikalischen Fächer durch treffliche E setzung das Interesse der Schüler in vorzüglichem Grade zu weck geeignet sind, und dass selbst diese Tüchtigkeit der anderen Se als ein neuer, durchaus nicht in der Einrichtung an sich begri deter Druck auf dem philologischen Unterrichte lastet, so wi man hier wider eine Ursache der mangelhaften Erfolge im philo gischen Unterrichte erblicken, die sich durch keine Energie sofi beseitigen, sondern nur im Verlaufe einer läugeren Entwickelu heben lässt. Wer über diese Mängel laute Klagen erhebt, sol sich wenigstens fragen, wen er anklagt, ob die Gegenwart oc die Vergangenheit; die Klagen würden dann oft einen ganz : deren Ton annehmen.

Der Erfolg des Gymnasialunterrichtes in jedem einzelnen G genslande ist zu nicht geringem Theil von der Unterstützung a hängig, welche er aus der Mitwirkung anderer Lehrfächer ei pfängt. Eine solche Bedeutung nehmen für den philologischen U terricht besonders der in der Muttersprache oder Unterrichtssprac und der geschichtlichen ein, welcher letzterer, soweit er das Alte thum betrifft, wesentlich auf philologischer Grundlage aufgeba dieses Studium selbst wider krästigst zu unterstützen vermag . nämlich unter der Voraussetzung, dass dem Lehrer d Geschichte und der Muttersprache die erforderliche philologisc Bildung jene Anknupfungspuncte in steter Bereitschaft durbie Das Gesetz über die Lehramtsprüfung hat auf diese inneren Bezi hungen der Lehrgegenstände die gebührende Rücksicht genomme und in diesem Sinne z. B. für die Lehrbefähigung auf dem histo schen Gebiete außer dem gründlichen Studium dieses Faches sell den Erweis philologischer Bildung zur Forderung gemacht; dur die Übergangsbestimmungen jedoch, welche dem zunächst vorha denen Zustand Rechnung tragen mussten, ist die letztere Bestit

Jahren seit der Publication des Prüfungsgesetzes machen es gewiss möglich, diesen Theil der transitorischen Erleichterungen der Prüfung wenigstens für diejenigen aufzuhehen, welche ihre Studien bereits nach der gegenwärtigen Gymnasial- und Universitäts-Einrichtung gemacht haben, und an ihre Stelle das Gesetz selbst tre-len zu lassen. Dass diess geschehe und bald geschehe ist dringend zu wünschen, wenn dem philologischen Unterrichte die Förderung gegeben werden soll, welche durch allgemein gesetzliche Einrichtungen erreichbar ist; man würde sonst auf lange Zeit hinaus dem philologischen Gymnasial-Unterrichte diejenige Unterstützung entziehen, die er von dem Geschichts-Unterrichte mit Recht zu erwarten hat.

Es ist nicht nöthig, diese Andeutungen über den Zustand der philologischen Leistungen auf den Gymnasien und über die Ursichen ihrer nicht abzuläugnenden Mangelhastigkeit weiter auszuführen; schon das gesagte reicht hin, um dasjenige, worauf es hier ankommt, zu entscheiden: der Mangel ruht auf allgemeinen weitverzweigten Ursachen, welche, wie sie lange Zeit hindurch gewirkt haben, so auch erst in längerer Entwickelung sich entfernen lassen. Alles, was zur Hebung des philologischen Unterrichtes an den Universitäten geschehen ist und geschieht, trägt seine Früchte für die Förderung des philologischen Lehrstandes an den Gymnasien; die Früchte sind bereits jetzt jedem bemerklich, der nur nicht die Anforderung stellt, dass Aussaat und Ernte gleichzeitig fallen müße. Das philologische Studium auf den Universitäten ist das Gebiet, auf welchem sich vor allem die in der kaiserlichen Anordnung für die Ausbildung der Gymnasiasten im Lateinischen gesorderte Sorgsalt zu beweisen hat. Sollte zufällig eine Erhöhung der Stundenzahl um ein oder zwei im ganzen Gymnasium ein-Irelen, so ist selbst der Schein zu vermeiden, als ob darin ein wesentliches Moment für die vollständigere Ausbildung der Schüler im Luteinischen enthalten sei. Zu solcher Annahme ist kein Grund, zu solcher Vermehrung überhaupt für jetzt kein Anlass und kein Recht vorhanden. Kein Grund zu solcher Annahme: die Erhöhung von 50 wöchentlichen Stunden im ganzen Gymnasium auf 51 wird doch niemand als einen entscheidenden Schritt für den lateinischen Unterricht anzusehen wagen. Kein Anlass zur Erhöhung: 360 Über d'e beabsicht. Anderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits.

die bisherigen Ersahrungen, wenn man sie nicht bloss im allgemeinen, sondern mit genauer Unterscheidung der unteren und oberen Gymnasialclassen erwägt, zeigen ausreichende, ja ersreuliche Erfolge eben in dem unteren Theile der Gymnasien, in welchem die Stundenzahl vermindert ist. Kein Recht zu irgend einer er heblich en Vermehrung der Stundenzahl: dies ist sicherlich so lange nicht vorhanden, als selbst die jetzige Stundenzahl mit tüchtig ausgebildeten oder auch nur ausreichenden Lehrkrästen zu besetzen nicht möglich ist; man darf doch süglich nicht über eine größere Zeit der Jugend versügen, wo man nicht über die Verwendung dieser Zeit in der Qualification der Lehrer eine Bürgschast hat.

#### III.

Fassen wir die bisher aus der kaiserlichen Verordnung gezogenen Consequenzen zusammen, insoweit dieselben eine Änderung in der Zahl der Lehrstunden betreffen, so sind es folgende:

Für die philosophische Propädeutik kommen in den Fällen, wo sich die geeigneten Lehrkräfte dazu finden, zwei Lectionen in der siebenten Classe hinzu:

für den lateinischen Unterricht folgt aus der kaiserlichen Verordnung zunächst nicht eine Erhöhung der diesem Gegenstande an den Gymnasien zu widmenden Lehrstunden, sondern die Erfüllung der Verordnung ist an ganz anderen Stellen zu suchen; eine zufällig sich ergebende geringe Erhöhung der lateinischen Lehrstunden aus etwaigen anderen Gründen hat nicht als Verwirklichung der a. h. Forderung zu gelten.

Das Circulare des h. Unterrichtsministeriums stellt nun für die aus jener kaiserlichen Bestimmung zu begründenden Anträge die Bedingung, es solle der bezeichnete Zweck gefördert werden,

«ohne zugleich durch eine Vermehrung der Lehrstunden im ganzen die Gefahr der Überbürdung der Schüler nahe zu bringen, oder durch wesentliche Beeinträchtigung eines anderen Gegenstandes die Stellung des letzteren in Frage zu stellen."

Die zweite Bedingung ist genau dieselbe, welche oben im Eingange (S. 338) als ein wesentlicher Gesichtspunct für die Krörterung der Frage bezeichnet wurde. In wiesern die erstere Bedingung für jetzt als begründet anzuerkennen, aber hossentlich nicht für die Dauer als massgebend zu betrachten sein dürste,

über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonita. 361 ird am Schluße dargelegt werden; es wird daher im folgenden rsucht werden, auch sie möglichst einzuhalten.

Es ist daran gedacht worden, dem lateinischen Unterrichte en kleinen Zuwachs zuzuführen um 11/2 wöchentliche Lehriden (d. h. eine Stunde während eines ganzen Schuljahres und : Stunde während eines Semesters), indem die Physik im iten Semester der dritten und in beiden Semestern der vierten se von drei auf zwei wöchentliche Lectionen herabgesetzt de. Nach dem oben dargelegten entfällt der aus dem Zustande lateinischen Unterrichtes entlehnte Grund für diese Anderung; Interesse des physikalischen Unterrichtes dagegen liegt, dass diee nicht eintrete. Es mag auffallen, wenn ich diese Behaupg auszusprechen wage, da es bekannt ist, das Fachmänner, masiallehrer der Physik, welche ihren Gegenstand gründlich stehen und eifrigst fördern, diese Verminderung der Lehrstuni für die Physik am Untergymnasium nicht nur mit Ruhe anen, sondern selbst befürworten. Der physikalische Unterricht Untergymnasium «heißt ja nichts." Irre ich nicht, so ist in werfenden Ansdrücken dieser Art, wie man sie oft genug hö-1 kann, eine Verwechselung des wissenschaftlichen Gehaltes und didaktischen Bedeutung jenes Unterrichtes enthalten, eine Verchselung, die kaum auffallen kann, da man namentlich auf dem biele der Physik das letztere Moment zu berücksichtigen früher ht gewohnt war. In der ersteren Hinsicht hat der Ausspruch bestreitbare Gewissheit, in der letzteren kann ich mich von seiauch nur partiellen Wahrheit nicht überzeugen. Unmöglich es ein didaktisch richtiger Vorgang, wenn man, wie diess mals der fall war, durch die Aufschiebung des physikalischen terrichtes überhaupt bis in die obersten Classen (die damaligen losophischen Curse) die methodische Ausmerksamkeit auf die urerscheinungen erst dann lenkt, wo deren Geselze sogleich Aufgabe für einen möglichst genauen mathematischen Calcül rden sollen. Es treten dann Schwierigkeiten gar oft dadurch , dass der Schüler sich noch nicht in die von Mathematik zuchat unabhangige Vorstellung des Gegenstandes selbst eingelebt i, der der Rechnung unterworfen werden soll, und gar leicht adet sich das Interesse ausschließlich dem rechnen zu, ohne is dadurch die Kenntnis der Natur, die Einsicht in ihre Ge362 Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits.

setze einen Vortheil zoge. Diesem Übel vorzuheugen, eine Menge von Naturerscheinungen zu bestimmter Ausfalsung und Sonderung zu bringen, die beweisende Kraft des Experimentes zu zeigen, die Aufmerksamkeit auf die Natur nicht nur zu wecken, sondern zu schärfen: diese und damit verwandte Zwecke hat der physikalische Unterricht im Untergymnasium zu erfüllen. Es ist nicht vorauszusetzen, dass der Standpunct dieses Unterrichtes, an den man von früher her nicht gewohnt war, sogleich überall vollständig getrossen sollte; haben ja doch die zu Ansang dafür in Gebrauch genommenen Lehrbücher bei gleichem Zwecke eine große Verschiedenheit in Auswahl des Stoffes und Höhe der Behandlung gezeigt. Bei diesem Zustande des fraglichen Unterrichtes liegen noch keineswegs die sicheren Data vor, um zu entscheiden, dafs man ihn ohne Nachtheil während seiner anderthalbjährigen Dauer um ein Drittel seiner Stundenzahl herabsetzen durse Eines aber ist außer Zweifel, dass nicht wenige von denjenigen Lehrern der Physik, welche die Herabsetzung der Lectionen im Untergymnasium billigen, mit Zuversicht erwarten, sobald diese Veränderung nur einmal fest eingetreten sei, eine dem Verluste wenigstens gleich kommende Erhöhung der Lectionen im Obergymnasium zu erreichen; dies ist außer Zweisel, weil man es hier und da unverholen ausgesprochen hat. Nun, dann würden wir einen Schritt weiter zur Rückkehr in die frühere Einrichtung gethan haben; die beiden obersten Classen würden sich bald von den früheren philosophischen Cursen nur dadurch unterscheiden, dass sie mit den sechs vorhergehenden unter derselben Direction stehen, im übrigen aber ein ebenso verschiedenartiger, unzusammenhangender Überbau auf den unteren sechs Classen sein, wie ehemals die philosophischen Jahrgänge; und in der kaiserlichen Sanction, welche die Vereinigung der Gymnasien mit den philosophischen Cursen zu einem ganzen an die Spitze stellt, würde ein kleiner Zusatzartikel benutzt werden, um das wesentliche umzustoßen.

Eine merklich geringere Minderung der physikalischen Lehrstunden im Untergymnasium, nämlich um eine Stunde im zweiten Semester der dritten Classe, also nicht um ein Drittel, sondern um ein Neuntel des ganzen, möchte dadurch augerathen sein, daß w viele Übelstände mit sich bringt, innerhalb desselben Schuljahres eine ungleiche Zahl von Lectionen für das Lateinische zu haben, nämlich im ersten Semester sech s und im zweiten nur
fünf Stunden. Diese Herabsetzung ist übrigens so unbedeutend,
duß sie für den Erfolg des fraglichen Unterrichtes schwerlich in
Betracht kommt.

Die Vermehrung der Stunden für die philosophische Propädeutik hat man geglaubt durch eine gleiche Herabsetzung der Stunden für das Griechische erreichen zu sollen. Es ist natürlich, dass sich der Gedanke einer Herabsetzung der Lectionszahl für jetzt immer zuerst dem Griechischen zuwendet und vielleicht noch längere Zeit diese Richtung behalten wird. Der Gegenstand war in dem vormaligen Gymnasialunterrichte mehr zum Scheine genannt, als wirklich vertreten; es fehlt also noch durchaus das aus der eigenen Praxis zu gewinnende Mass für die Zeit, die man nothwendig braucht, um alles zu erreichen, was die Aufnahme dieses Gegenstandes überhaupt rechtfertigen kann. Also liegt es sehr nahe, von einer Überzahl von Stunden zu träumen, welche dieser Gegenstand erhalten habe, und mit diesem Überfulse dann andere Fächer beschenken zu wollen. Nicht wenige Gymnasien haben überdiels das ihrige duzu beigetragen, um solcher irrigen Meinung eine scheinbare Bestätigung zu geben; denn man hat häusig mit Schülern, welche den Elementarunterricht im Griechischen noch nach dem kurgen Masse der früheren Einrichtung genoßen batten, bereits die schwerste, dem Gymnasium erst bei voller Durchführung des neuen Planes angemessene Lecture, die des Sophokles, vorgenommen. Liess sich diese Lecture wirklich mit Erfolg ausführen, so ist ja in dieser Thatsache der unzweideutige Beweis enthalten, dass auch eine merklich geringere Sundenzahl für den gründlichen Unterricht in diesem Fache hingereicht hatte. Der Beweis ware schlagend, wenn jener Obersatz wahr ware. Aber wenn Schüler, die mit solcher Vorbildung den Sophokles gelesen hatten und in ihrem Maturitätszeugnis die Anerkennung tüchtiger Leistungen im Griechischen besassen, östers nicht einmal in den ersten Elementen halbwegs sicher waren ich spreche diess aus schmerzlicher Erfahrung - so ist gewiss, dals jene Lecture eine verfrühte, nicht bloß erfolglose, sondern

364 Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits.

nachtheilige war\*), und für die Zuläsigkeit einer geringeren Stundenzahl des Griechischen ist daraus eben nichts oder des Gegentheil erwiesen. Es läst sich ohne jegliche Übertreibung behaupten, dass der griechische Unterricht eben nur so viel Rame

<sup>\*)</sup> Es ist hierbei nur auf den einen Misgriff in der Wahl der Lecture hingewiesen, nämlich auf das Misverhältnis zwischen der Schwierigkeit der Lecture und der factischen Vorbildung der Schüler; aber ein Blick in die Schulnachrichten der Programme, in welchen die wirtlich absolvierte Lecture angegeben wird, kann zeigen, das oft genug dazu noch ein zweiter Übelstand hinzutritt, ein großer Umfang der Lecture im Vergleiche zu der ihr gewidmeten Zeit; wobei zu beachten, dass von den 5 wöchentlichen in der VII. und von der 6 wöchentlichen in der VIII. Classe auf das Griechische fallendes Stunden doch eine wöchentlich oder wenigstens in je zwei Wochen eine den grammatischen Übungen zu widmen ist. So kann man z. B. finden, dass an einem Gymnasium in der VII. Classe während eines Jahres der Aias und die Electra des Sophokles, drei Gesänge der Odyssee und fünf Reden des Demosthenes, in der VIII. Classe in einem Jahre der Ödipus Kol. des Sophokles, und aus Platon die Aptlogie, Protagoras und Gorgias gelesen worden sind; an einem anderen Gymnasium in der VIII. Classe in einem Jahre: Sophokles' Antigoee und Ödipus auf Kolonos, Demosthenes' Rede über den Kranz, drei Gesänge aus Homer, und das siebente Buch des Herodot. Es ist nickt nöthig, Beispiele in größerer Zahl zu häufen; den meisten Lesera dieser Zeitschrift sind ja die Quellen selbst zugänglich, aus deses derlei Beispiele leicht geschöpft werden künnen. - Ich bin weit entfernt eine Langsamkeit der Lecture zu empfehlen, bei welcher mas Zeit zu gewinnen sucht für Anmerkungen, mit denen das Interess der Schüler von der Sache selbst abgelenkt wird, sondern halle o für ein großes Glück, wenn die Lectüre in einen frischen und kbhaften Gang kommen kann, ohne dafs der Selbständigkeit und Gründlichkeit des Verständnisses auch im einzelasten und kleinsten ein Abbruch geschieht. Wird dagegen diese unabweisliche Bedingung verletzt, so ist die Schwierigkeit der gewählten, der Umsang der wirklich absolvierten Lecture nicht 👛 Verdienst der Schule, soudern ein Unrecht gegen die Schüler. I Fällen der Art, wie ich sie beispielsweise anführte, wird die Verse chung zum Gebrauche von Übersetzungen so nahe geleg dass man unbedenklich behaupten darf, die Schüler haben, wenig Ausnahmen abgerechnet, mehr die Übersetzung als das Original ge lesen. Dass solcher Brauch zu der Aufgabe des Unterrichtes im di rectesten Widerspruche steht, bedarf keines Erweises.

challen hat, um etwas der Arbeit und aufgewendeten Zeit werthes zu erreichen. Will man an diesem mit aller Sparsamkeit und mit der Erwartung der gewissenhaftesten Benützung zugemessenen Raume ansangen noch Einschränkungen eintreten zu lassen, dann ist es rathsamer, sogleich offen und consequent zu versahren und len Gegenstand ganz zu streichen. Man wird dann sicherer, als senn man ihn zu einem langsamen Hinsiechen verurtheilt, die 'rüchte solcher Entscheidung wahrnehmen.

Man wurde gleich vergeblich die Fächer der Muttersprache, ler Geschichte, der so schon karg bedachten Mathematik in Beracht ziehen, ob sich ihnen vielleicht "ohne wesentliche Beeinrachtigung" eine Stunde abgewinnen lasse; auch scheint an diese chrgegenstände niemand in solchem Sinne gedacht zu haben. Anders steht es mit der Naturgeschichte im Obergymnaium. Ich folge, ohne mir über den Gegenstand ein Urtheil anzumalsen, nur den Anordnungen des hohen Unterrichtsministeriums selbst, wenn ich eine Verkürzung desselben um eine Stunde in jeder Classe für angezeigt halte. Die Naturgeschichte und die mit ihr zusammenhangenden Disciplinen hatten drei Stunden in der funten \*) und drei Stunden in der achten Classe zugewiesen erhalten. Die Änderung, welche hierin im J. 1853 vorgenommen wurde (Ztschr. 1853. S. 673 f.), ist nicht etwa eine einfache Verlegung des Lehrstoffes von der achten Classe in die sechste, sondern es ist zugleich in hinlänglicher Deutlichkeit eine Beschränkung des Lehrstoffes selbst bezeichnet. Dass eine solche für die physiologischen Elemente, welche in die Behandlung der Zoologie etwa möchten aufgenommen werden, durch den Standpunct der Gymnain und ihrer Schüler dringend geboten ist, darf man dem Urtheile eines anerkannten Fachmannes, des Prof. Brücke glauben. (Zeitschr. 1854. S. 712.) Ist also durch ausdrückliche Anordsung dem Lehrstoffe eine engere Grenze gezogen, ist überdiess diese engere Begrenzung im Interesse der Gymnasien, so ist die mittliche Folgerung, dass die Stundenzahl vermindert werde; die Verordnung würde selbst im ganzen wirkungslos bleiben,

<sup>\*)</sup> Urspunglich nur zwei; die dritte seit der 1850 eingetretenen Änderung im Lehrplane für die Geschichte. Jahrg. 1850. S. 382.

366 Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits.

wenn dem enger begrenzten Lehrpensum doch die Ausbratung über eine gleiche Zeit gestattet würde. Die beiden Lehrstunden, welche hierdurch in der fünften und sechsten Classe gewonnen werden, lassen sich für die philosophische Propädeutik anwenden, indem man die griechischen Lehrstunden in den vier oberen Classen ohne Veränderung der absoluten Stundenzahl etwas anders vertheilte, nämlich statt 4, 4, 5, 6 in folgender Weise: 5, 5, 4, 5.

Allerdings würde hierdurch in der siebenten Classe zunächst nur eine Stunde für die philosophische Propädeutik gewonnen; indessen die zweite als absolute Vermehrung der Stundenzahl 🗷 setzen, hat dann kein Bedenken, wenn die oben begründete Forderung für richtige Ausführung dieses Unterrichts eingehallen wird, dass er auf keine Zeit und Thätigkeit der Schüler außerhalb der Lehrstunden Ansprüche zu machen hat. In der obersten Classe würde durch die andere Vertheilung der griechischen Leetionen die Stundenzahl gegen die bisherige der 8. Classe un eine, und gegen die so eben beantragte der siehenten um zwei Stunden zurückstehen. Ich würde es nach dem oben dargelegien angemessen finden, die eine gewonnene Stunde der Mathematik zu festem Eigentum zuzulegen, während sie dieselbe jetzt nur in precarer Weise besaß. Und da man schwerlich der achten Class eine Lehrstunde weniger würde zutheilen wollen, als der siebesten, so hatte auf die Zuweisung dieser Stunde sicherlich kein derer Gegenstand Anspruch, als das Latein, dem in dieser Chase bisher nur 5 Stunden zufallen.

Der Unterschied des bisherigen Lehrplanes von dem hier vorgeschlagenen läßt sich aus folgendem Schema erkennen, das netürlich so gemeint ist, daß die kleine Änderung im Untergymnesium sogleich überall, die complicierteren im Obergymnasium nur an den Anstalten eintreten könnten, welche für Erweiterung des propädeutischen Unterrichtes die erforderlichen Gerantien bieten.

Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonitz. 367

#### Gegenwärtiger Stundenplan:

|     | Rei. | Lat.  | Grich. | Dsch. | Gg.Gsch. | Math. | Natg. | Phys. | Prop. | Summe |
|-----|------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | 2    | 8     | _      | 4     | 3        | 3     | 2     |       | -     | 22    |
| II. | 2    | 8     | _      | 4     | 3        | 3     | 2     | _     |       | 22    |
| IL. | 2    | 51/2* | ) 5    | 3     | 3        | 3     | 1 *)  | 11/,1 | ·) —  | 24 -  |
| V.  | 2    | 6     | 4      | 3     | 3        | 3     | _     | 3     | _     | 24    |
| '.  | 2    | 6     | 4      | 2     | 3        | 4     | 3     | _     | _     | 24    |
| I.  | 2    | 6     | 4      | 3     | 3        | 3     | 3     |       |       | 24    |
| ۱.  | 2    | 5     | 5      | 3     | 3        | 3     | -     | 3     | _     | 24    |
| II. | 2    | 5     | 6      | 3     | 3        | _     | _     | 3     | 2     | 24    |
| _   | 16   | 491/  | 28     | 25    | 24       | 22    | 11    | 101/, | 2     | 188.  |

### Vorgeschlagener Stundenplan:

|     | 2  | 8  |    | 4  | 3  | 3  | 2    |      |   | 22   |
|-----|----|----|----|----|----|----|------|------|---|------|
| i.  | 2  | 8  |    | 4  | 3  | 3  | 2    | _    | _ | 22   |
| l.  | 2  | 6  | 5  | 3  | 3  | 3  | 1 *) | 1 *) | _ | 24   |
| ١.  | 2  | 6  | 4  | 3  | 3  | 3  | _    | 3    |   | 24   |
|     | 2  | 6  | 5  | 2  | 3  | 4  | 2    | -    | _ | 24   |
| ı.  | 2  | 6  | 5  | 3  | 3  | 3  | 2    | _    | _ | 54   |
| i,  | 2  | 5  | 4  | 3  | 3  | 3  | _    | 3    | 2 | 25   |
| 11. | 2  | 6  | 5  | 3  | 3  | 1  | _    | 3    | 2 | 25   |
| _   | 16 | 51 | 28 | 25 | 24 | 23 | 9    | 10   | 4 | 190. |

Die absolute Stundenzahl ist hiermit scheinbar um zwei iden, in Wahrheit nur um eine Stunde erhöht, da man doch der Mathematik in der obersten Classe meistens gewidmete ide eben so gut mitzählen muß, als wenn sie obligat wäre. Le absolute Vermehrung ist, wie die Zissern zeigen, dem Lazugewiesen. Die Vorschläge halten streng den Grundsatz sest, is keine wesentliche Beeinträchtigung eines anderen Gegendes eintrete, welche die Stellung desselben in Frage stelle," nehmen die vollste Rücksicht auf die Weisung, daß eine mehrung der absoluten Zahl der Lehrstunden möglichst verden werde. Über diesen Punct möge zum Schluße noch eine zerkung gestattet sein.

In den «Vorbemerkungen" zum Organisations - Entwurf ist idem neuen Lehrplane gesagt: «er nimmt Rücksicht auf den derwillen, den eine weit über die gewohnte Zahl hinausgeade Menge wöchentlicher Unterrichtsstunden finden würde;" in

<sup>•)</sup> Die während eines Semesters stattfindende Lection ist für das ganze Jahr als 1/2 in Rechnung gebracht.

368 Über die beabsicht. Änderung. im Lehrplan der Gymn., v. H. Bonits

der gleichen Richtung bewegt sich die Weisung des hohen nisteriums, eine Vermehrung der Stunden möglichst zu vern den. - In dem allgemeinen Grundsatze nun, dass man die gend nicht überbürden, nicht die Frische und Krast ihrer gei gen und leiblichen Entwickelung erdrücken solle, in diesem all meinen Grundsatze wird man unter allen, welche für das I der Jugend ihre Stimme geltend machen können, die vol Übereinstimmung finden. Aber man kann schwerlich die Frage abw sen, wie es denn komme, dass über das rechte Mass in der Z der Lehrstunden die Ansichten in unmittelbar benachbarten Staal bei Gleichheit der allgemeinen Culturverhältnisse so weit ause ander gehen. Im übrigen Deutschland gelten 32 wöchenlik Lehrstunden an Gymnasien schon von den untersten Classen für keine Überbürdung, an unseren Gymnasien hat man in d untersten Classen nicht über 22, in den obersten nicht über 1 oder mit Einrechnung der zweiten Landessprache nicht über : und 26 Lehrstunden geglaubt geben zu dürfen. Allerdings sche diese Differenz noch größer zu sein, als sie ist, indem in den unt sten Classen der aufserösterreichischen Gymnasien der kalligrap sche Unterricht mit zu den obligaten Lehrstunden gehört, in d oberen zwei Lectionen der französischen Sprache zusallen, w che bei uns nicht hat können in den Lehrplan aufgenommen werd aber factisch doch von einem großen Theile der Schüler gelernt wi Hierdurch mindert sich die Differenz der Zahl, aber sie verschw det noch nicht, sondern es bleibt immer noch das Factum, d man für das gleiche jugendliche Alter unter sonst gleichen V hältnissen mit einer geringeren Zahl von Lehrstunden hier schon äusserste Grenze erreicht oder überschritten glaubt, während ( grössere dort niemanden auffällt. So weit meine Beobachtun hierüber reichen, ruht diese Verschiedenheit nicht bloss auf räthselhasten Macht der Gewohnheit, sondern auf einem versc denen Verhältnisse der Lectionen zu der häuslichen Beschi gung der Schüler. Es war hier im all gemeinen Sitte, Aufgabe der Lehrstunden im Vortrage, im aufgeben, im exa nieren zu finden; ein Durcharbeiten des Gegenstandes mit den Sc lern, so dass namentlich in den unteren Classen die Aneign des Lehrstoffes zum großen Theile in den Lehrstunden selbst schehe, lag nicht in der überwiegenden Sitte. Daher der Brau Correpetitionsstunden anzustellen u. a. m., daher liefs sich auch in näsiger Stundenanzahl eine umfassende Lehraufgabe nach den ezeichneten Rubriken absolvieren, daher machte eine geringe Stunenzahl einen sehr großen Anspruch an den häuslichen Fleiss der chüler, selbst auf Bildungsstufen derselben, wo selbständiges Areiten noch nicht zu erreichen ist. Indem an den Gymnasien des brigen Deutschlands jenes Durcharbeiten des Gegenstandes in den ehrstunden in höherem Masse zur Forderung an den Lehrer emacht wird und in der Praxis der beseeren Lehrer liegt, ist me höhere Anzahl von Lehrstunden kein Druck, sondern eine rleichterung für das Lernen der Schüler. Unsere Jugend hat bei er merklich geringeren Zahl von Lehrstunden eben so viel zu nan, als die der nichtösterreichischen Gymnasien. Dass in der chrweise bei uns schon hier und da eine Anderung eingetreten, und s bequeme Hinüberschieben aus den Lectionen auf "den häuschen Fleiss, d. h. in sehr vielen Fällen auf die Unterstützung les Hauslehrers, Correpetitors, Prafecten u. s. w. aufgegeben ist, ann nicht verkannt werden. Aber die häufige Nachfrage nach zhrern zu häuslicher Unterstützung von Schülern öffentlicher Gymusien, selbst da, wo nicht schwache Begabung oder Zurückbleiben urch äußere Umstände den Anlass dazu gibt, macht mir wahrscheinich, dass die frühere Weise, die ich nur für ein Verkennen der glückichsten Seiten der Schule ansehen kann, noch keineswegs ganz erschwunden ist. Unter der Voraussetzung, dass diess noch der Fall i, ist allerdings bei jeder Erhöhung der jetzigen Stundenzahl die pisse Vorsicht im Interesse der Jugend angemessen. In dem lasse dagegen, als eine didaktisch richtigere Ausführung der Lecionen überwiegende Sitte wird, würde eine mässige Erhöhung ler Lectionszahl nicht eine stärkere Belastung der Schüler, sondern ine Erleichterung ihres Lernens sein. Sie würde in erster Reihe dem Milologischen Gebiete, in zweiter der Mathematik zuzufallen haben.

Wien. H. Bonitz.

# Zweite Abtheilung.

## Literarische Anzeigen.

Xenophon's Anabasis, erklärt von F. K. Hertlein. Zweite Auflage.
Mit einer Karte von H. Kiepert. Leipzig, Weidmann, 1854. (3318. gr. 8.). — <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Rthlr. = 45 kr. CM.

Die erste Auslage der vorliegenden Schrist ist im Jahrgange 1850 dieser Zeitschrist S. 113 — 118 von einem anderen Res. einer eingehenden Beurtheilung unterzogen worden, auf welche Res. bei der Besprechung der vorliegenden zweiten Auslage östers zurückweisen wird. Diese zweite Auslage ist, wie wir es bei den erneuten Auslagen der mit Recht geschätzten und immer mehr sich ausbreitenden Haupt-Sauppe'schen Sammlung muschen gewohnt sind, eine verbesserte und vermehrte; sie unterscheidet sich, wie das Vorwort sagt, nicht blos durch manche im Texte vorgenommene Veränderungen, sondern auch durch vielsache Berichtigungen und Erweiterungen, seltener Weglasungen in den Anmerkungen. Für die Erksterung des geographischen ist nicht blos durch eine von Hrn. Kiepert entworsene Karte, sondern auch durch eigene Anmerkungen dieses berühmten Geographen gesorgt.

Was zuerst die Recension des Textes anbelangt, so zeigt dieselbe im Vergleiche zur ersten Auflage allerdings einen bedeutenden Fortschrift, kann aber den Anforderungen einer streng wissenschaftlichen Kritik noch immer nicht vollkommen genügen. Res. hat schon im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrist (Hest VI, S. 462) über die großen Schwierigkeiten, mit welchen die Texteskritik bei den Werken Xenophon's überhaupt und insbesondere bei der Anabasis zu ringen hat, und über den noch ziemlich unvollkommenen Zustand, in welchem uns der Text dieser Werke vorliegtgesprochen \*). Res. hat eben daselbst sich ganz der Ansicht Kühner's angeschloßen, dass man bei der Kritik des Textes der Anabasis sich durchaus

<sup>\*)</sup> Man vergleiche auch das, was Madvig in der Vorrede zur griechischen Syntax (S. XVIII) bemerkt hat.

die Lesearten der zwei besten Handschriften (Vat. H und Par. F) halten ise und ohne besondere Noth von denselben nicht abweichen dürse; n die genannten Handschriften, wenn sie auch durch so manche Fehler stellt sind, geben doch im ganzen einen so gesunden Text, frei von ssen und Einschiebseln, eine so natürliche, ungezwungene Stellung der einen Wörter, dass man bei Vergleichung mit den anderen Handschriften chans nicht zweiseln kann, welchem Theile man sich anzuschließen e\*). Dennoch sind die Lesearten dieser Handschriften in den einzelnen gaben nur an einzelnen Stellen aufgenommen worden; an vielen Stellen ielt man, und zwar ohne allen Grund, die Lesearten der Vulgata bei, lurch eine große Willkürlichkeit und Inconsequenz der Kritik entstanden Die Ausgaben, welche gegenwärtig den meisten Ruf besitzen, sind die ger'schen, die Dindorf'schen und die Kühner'sche. Die Krüger'schen gaben halten noch meistens an der Vulgata fest und liefern daber einen lteten Text, dessen Constituierung als eine sehr willkürliche bezeichnet den muss; außerdem ist auch der Text mit vielen sast durchaus unnigen Conjecturen überhäuft. Die Dindorf'schen Ausgaben nähern sich hrer Reihenfolge immer mehr dem Texte der besten Handschriften, en jedoch an vielen Stellen, und zwar ohne allen Grund, die Lesearten Vulgata gegen die der besten Handschriften fest; auch sind dieselben, die Dindorfschen Ausgaben überhaupt, von einer gewissen Vorliebe Conjecturen nicht freizusprechen. Die Kühner'sche Ausgabe beachtet u und sorgfältig die Lesearten der genannten Handschristen, und kann ezug auf die Texteskritik als die beste Ausgabe der Anabasis bezeichnet den; nur ist Kühner hier etwas zu weit gegangen und hat offenbar rhaste Lesearten, mögen nun dieselben durch Schreibsehler oder durch be Verbesserungen entstanden sein, in den Text aufgenommen. - Was die uns vorliegende Hertlein'sche Ausgabe anbetrifft, so schlieset sich Text zunächst an den der Dindorf'schen Ausgabe (Leipzig, 1851) an, ht aber an vielen Stellen meist da, wo es die besten Handschristen eten, von derselben ab. Zur leichteren Übersicht ist ein Verzeichnis r Abweichungen am Ende des Buches (S. 329-331) angeschloßen. st also, wie wir oben gesagt haben, ein offenbarer Fortschritt nicht verkennen, aber den Anforderungen einer streng wissenschaftlichen ik ist noch nicht vollkommen entsprochen; denn an vielen Stellen ist 3 Grund die Lessart der besten Handschriften vernachlässigt, und an m Stellen werden Conjecturen theils in den Text aufgenommen, theils en Anmerkungen empfohlen, wo sich die verdrängte oder angefochtene eut durch eine richtige Erklärung halten lässt. Res. will zum Beweise

<sup>\*)</sup> Vergl. auch die Bemerkung Bornemann's in der Vorrede zur Ausgabe der Anabasis (S. IX): Vaticanus H. et F. Parisiensis ceteros omnes (libros) facile praestantia ita post se relinquunt, ut quo propius ab horum librorum bonitate absunt reliqui, eo meliores, que magis decimant, eo deteriores iudicandi sint.

dieser Behauptung nur einige Stellen des ersten Buches besprechen. ist 1, 2, 5 nach den besten Handschriften H F E zulesen: ἐπην ἐζευγμένη at. έ. έζευγμένη, I, 3, 1 nach F E ξμεινεν ο Κύρος at. ξμε-Kūgos, I, 3, 4 nach FE ent Oganas st. ent rovs Oganas, I, 3, nach HFE av ayyeilai st. anayyeilai vergl. §. 21, 1, 3, 21 nach H P α̃γει st. α̃γοι, 1, 4, 2 nach HFE ο̃τε st. ο̃τι vergl. Kühner's und Βορ. nemann's Anmerkungen zu dieser Stelle, I, 4, 4 nach HFE und Diadori's sehr wahrscheinlicher Conjectur ου ευρος ήν πλέθρον (od. πλί θρου) st. εύρος πλέθρου, I, 5, 10 wird nach Suidas σκεπάσματα st. στεγάσματα geschrieben; aber vergleiche Kühner's Anmerkung zu dieser Stelle u. s. w. Für den zweiten Theil unserer Behauptung mögen folgende Stellen als Beleg dienen. 1, 2, 26 wird die Krüger'sche Conjectur: frances ξκαστος οπλίται st. έκατὸν οπλίται empfohlen und dabei auf III, 4,21 und IV, 8, 15 verwiesen; aber lässt sich denn nur mit einiger Gewissheit behaupten, dass der Lochos zu dieser Zeit immer 100 Mann betragen habe? Gerade die bestimmten Angaben an den angeführten Stellen: Et logors άνα έκατον άνδρας und ο δε λόχος εκαστος σχεδον είς τους έκατόν beweisen für das Gegentheil. I, 3, 5 wird nach Porson lévas st. elvas geschrieben; ist aber dies wol nothwendig? entspricht nicht die Redenart: μετά τινος είναι (vergl. Thuc. 3, 56) ganz dem vorausgehenden: 👣 Κύρου φιλία χρησθαι? Ι, 3, 11 wird nach Dindorf: Εως τε st. Εως τε und gegen die Auctorität der besten Handschriften: μενούμεν st. μένωμεν geschrieben; Ref. verweist blofs auf die Bemerkungen Krüger's zu dieset Stelle. 1, 3, 16 wird die Krüger'sche Conjectur ποιουμένου st. μή ποιουμένου empfohlen; aber der hier austretende Redner, offenbar ein έγκε λευστος, will nicht von einem Zuge gegen den König sprechen, sondern er glaubt, wie Kyros selbst später vorgibt (§. 20), dass Kyros nur einen Zug gegen irgend einen aufrührerischen Vasallen vorhabe, und gegen ihn durch die Engpässe Kilikiens marschieren werde. Erst zu Issus, wohin Kyros seine Flotte beordert hatte, konnten die Hellenen Schiffe erhalten; der Redner will also sagen: Kyros kann auch keine Schiffe geben, weil er dieselben nöthig braucht, um sich bei der Rückkehr von seiner Unternehmung den gefahrlosen Durchmarsch durch die Engpässe zu sichern (4, 5). Mit dieser Erklärung steht das nachfolgende φ λυμαινόμεθα την πράξιν nicht im Widerspruche; denn allerdings war bei dem Absalle der Kerntruppen der Erfolg der Unternehmung sehr zweiselhaft. 1, 7, 8 will der Herausgeber nach dem Vorgange Krüger's die Worte of te στρατηγοί für unecht erklären, wie Ref. meint, mit Unrecht; denn afioores ist blofs auf zerés zu beziehen und die Stelle so zu erklären: Nachdem Kyros den Strategen und Lochagen der Hellenen so vieles versprochen, und die anderen Hellenen diess ersahren hatten, so wollten einige sich persönlich von der Wahrheit überzeugen; sie begaben sich also i'ns Gezelt des Kyros und nahmen die Strategen mit, weil diese sowol ihre Sprecher bilden, als auch vor Eyros das bestätigen sollten, was sie im Namen desselben den Eriegern verkündigt hatten. 1. 8, 6 wird die Conjectur des Leonclavius, der

Dach of luneig die Worte narà rò µέσον einschiebt, empfohlen; Ref. will mur auf die Anmerkungen Bornemann's und Kühner's zu dieser Stelle verweisen; ebensowenig durfte I, 8, 8 χρόνφ ο τ συχνφ st. χρόνφ συχνφ mach Leonclavius geschrieben werden; man vergleiche nur §. 11 ήσυχή έν ίσω καὶ βραδέως προσήεσαν u. s. w. Doch finden sich auch recht glückliche Besserungen des Herausgebers z. B. I. 8, 13, wo das mit Recht gestrichene Ellyvinov eine offenbare Glosse ist; leider hat er gleich darauf I, 8, 16 das Einschiebsel Κλέαρχος stehen lassen; denn das plötzliche Austreten des Klearchos ist hier ganz und gar nicht motiviert; vergleiche die Anmerkung Kühner's zu dieser Stelle. Bedauern müßen wir auch, das Herr Hertlein die dialektischen Eigenthumlichkeiten des Xenophon biofig verwischt hat. Wir geben ihm ganz Recht, wenn er die Form yiresθαι, mögen sie auch die besten Handschristen geben, bei Xenophon verschmäht; aber tadeln müssen wir es, wenn er gegen die Auctorität der besten Handschriften I, 1, 11 als Mioldas st. de II. (ebenso I, 2, 10 als Lάγοράν st. ές Κ. ά.), Ι, 2, 17 θᾶττον st. θᾶσσον, Ι, 4, 4 έφειστήμεσαν st. έφεστήμεσαν schreibt; ebenso will er IV, 7, 16 πηχών in πήχεων ändern.

Die Anmerkungen haben in dieser zweiten Auslage erhebliche Verbeserungen und Vermehrungen erfahren; der Vers. hat uns viele interessante Resultate seiner eigenen Untersuchungen mitgetheilt und auch die seuesten Forschungen auf diesem Gebiete genau und sorgfältig benutzt, ohne dabei seine Selbständigkeit auszugeben, wie dies besonders in Besiehung auf die Krüger'sche Ausgabe der Recensent der ersten Auslage aussichlicher dargelegt hat.

Freilich bleibt trotz aller Vermehrungen so manche Stelle, die dem Schüler Schwierigkeiten bereiten muss, unerklärt, z. B. I, 1, 1 γίγνονται, was doch jedem Schüler auffallen muss; I, 1, 2 enolyge (gemacht hat te); 13,3 χαλεπώς φέρω το ζς π. πράγμασι; Ι, 4, 15 εξτις καλ άλλος; 45, 8 peremoors (prolept. Prädicat); u. s. w. Auch hätten die treffenden Bemerkungen des Recensenten der ersten Auflage, der mit allem Rechte tanze erklärende Bemerkungen über Bedeutung und Gebrauch der einzel-Partikeln an den geeigneten Stellen aufgenommen wünschte, in der weiten Auflage gehörig benützt werden können; denn diese Seite der Erklärung ist in dem vorliegenden Werke zu sparsam vertreten. In derselben Recension wurde mit Recht bemerkt, dass das blosse Citieren von Stellen desselben oder eines anderen Werkes ohne alle grammatische Er-Mirung dem Schüler eine sehr geringe Nachhilfe gewähren kann, ferner de Citate dieser Art in einer Schulausgabe nur sehr selten angeführt verden dürsen, wenn sie von den Schülern wirklich benützt werden wir stimmen auch völlig dem Tadel bei, der darüber aussesprochen wird, dass Hr. Hertlein in den ersten Büchern häusig auf spätere Anmerkungen verweist, was dem Schüler das Verständnis nur erschweren kann, serner, dass der Herausgeber so viele griechische Citate den späteren Geographen, Lexikographen und Scholiasten theils zur

Wort-, theils zur Realerklärung anführt, deren Stelle kurze, verständliche Anmerkungen in deutscher Sprache viel zweckmäßiger vertreten hätten, endlich dass er aus größeren Werken, z. B. Böckh's Staatshaushalt, Rüstow-Köchly's Geschichte der griechischen Kriegswissenschaft u. s. w. Gute unter Angabe des Namens des Verfassers, der Seitenzahl u. s. w. beibringt; denn der Schüler besitzt diese Werke nicht und solche aus ihrem Zusammenhange gerisene Stellen sind wol schwieriger auszusalsen, als eigens für Schüler bearbeitete Anmerkungen, die eben so gut alles wissenswertbe umfassen können. Wir wollen nur einige wenige Belege für diese Bemerkungen beibringen; I, 5, 12 lesen wir allog zal allog wie VII, 6, 10"; dort steht im Texte: μετά τοῦτον αλλος ἀνέστη ὁμοίως καὶ allog und in den Anmerkungen wird auf I, 5, 12 verwiesen; was ist mit allem dem erreicht? I, 5, 9 wird zu δηλος ήν ώς σπεύδων bemerkt «gewöhnlich ohne ώς: doch s. Lysias 12, 90 δηλοι έσεσθε ώς ὀργιζόμενοι Soph. Aiac. 327 καὶ δηλός έστιν ώς τι δρασείων κακόν»; aber damit ist doch wie noch gar nicht erklärt; statt der unnützen Citate hätte vielmehr eine einfache Erklärung aufgenommen werden sollen. I, 1, 7 wird zu τοὺς φεύγοντας und τοὺς ἐκπεπτωκότας bemerkt «s. 3, 3»; dort wird φεύγοντα erklärt mit den Worten: αφεύγειν verbannt sein, έπ πίπτειν verbannt werden, έκ βάλλειν verbannen"; warum diese Erklärung nicht unmittelbar zu I, 1. 7 gegeben wird, wo alle diese Verba vorkommen, sondern erst zu I, 3, 3, wo sich nur φεόγειν findet, ist nicht zu begreisen. I, 6, 7 wird zu της Αρτέμιδος nach Angabe von Stellen des Thukydides und Diodor das blosse Citat: Aristid. or. 52 Vol. 1,776 Dind. beigebracht; kann diess für einen Schüler berechnet sein? I, 1, 2 wird m είς Καστωλού πεδίον bemerkt: ην δε πόλις έν Λυδία Καστωλός Steph. Byz. vergl. zu VII, 8, 7; ist mit diesem Citate etwas gewonnen? auch zweiselt Res., dass man Καστωλού πεδίον mit Θήβης πεδίον (VII, 8, 7) zusammenzustellen hat, vergl. die Anmerkung Kühner's zu dieser Stelle-

In einigen Fällen muss Res. auch gegen die Erklärungen des Herausgebers Bedeuken erheben, z. B. l, 2, 1 wird über to Ellyvixor ταῦθα στράτευμα bemerkt: «Die beiden Bestimmungen Έλληνικόν υπ ένταῦθα sind in eine zusammengefalst und haben daher nur eine 🖊 Artikel, Madvig Synt. 10 Anm. 6"; Ref. meint, dass Ellquinon mit erecτευμα einen Begriff bildet: «Hellenenheer» und das diese ungenaue Stel lung st. τὸ ἐνταῦθα Ελληνικὸν στο. bloss wegen des Gegensatzes zu τ βαρβαρικόν gewählt ist. I, 2, 2 wird zu παύσασθαι bemerkt: «Des Inf. des Aor nach ὑπισχνείσθαι auch II, 3, 20; doch ist wol an beides Stellen das Futurum herzustellen"; dasselbe sagt Madvig S. 172 Anm. aber es scheint doch sehr bedenklich, gleich drei Stellen (denn auch Oec. VII, 8 steht υπισχυουμένη — γενέσθαι, οΐαν δεί) umzuändern; Ref. hält an der Krüger'schen Regel: §. 53, 6, 9 fest. Hr. Hertlein zeigt überhaupt eine Vorliebe für solche kühne Änderungen, indem er nach Dindorf an vielen Stellen der Kyropädie und Anabasis (z. B. Au. I, 9, 13) die Lescart der besten Handschriften o ny in o not geändert hat und somit

ő zy in der Bedeutung von «wohin» bei Verben, die nicht schon das Wohingekommensein ausdrücken, nicht gelten lassen will. Dindorf hat gewiss hier ebenso unrecht, als wenn er an mehr als zwanzig Stellen den Plural des Verbums bei dem Subjecte im Neutrum des Plural, wie ihn die besten Handschriften darbieten, einer eingebildeten Regel wegen in den Singular verwandelt hat, was aber Hr. H. mit allem Rechte verworfen hat (vrgl. die Anm. zu l, 2, 23). l, 2, 4 wird zu ούτοι μέν nach Krüger bemerkt: asteht als ob folgen sollte: Μένων δε είς Κολοσσάς (§. 6) καί Kliagros els Kelaivás (f. 9)." Diels wäre für den Leser sehr undeutlich gewesen, vielmehr steht ούτοι μέν im Gegensatze zu Τισσαφέρνης di in folgender Weise: Diese nun kamen ihm nach Sardes und so stand Lyros eine bedeutende Macht zu Gebote; Tissaphernes aber erkannte aus dieser Zurüstung, dass Kyros ein großes Unternehmen im Sinne habe und begab sich in größter Eile zum Könige. I, 5, 3 wird zu av tig razb άνιστη bemerkt: «wenn man sie schoell (nach einander) (?) aufjagt»; vielmehr: "wenn man sie plötzlich aufjagt" u. s. w.

Die geographischen Anmerkungen Kiepert's sind eine wahre Zierde des Buches. Wenn man bedenkt, wie schwer es ist bei den so mingelhasten Nachrichten etwas mit Gewissheit zu bestimmen, und wie es anderseits gar leicht ist, sich in abenteuerliche Hypothesen zu verirren, 50 wird man Kiepert dafür Dank wissen, dass er mit Benützung aller Forschungen in diesem Gebiete, besonders der neuesten von F. Ainsworth und K. Koch, alles, was sich mit Sicherheit setstellen läst, in diesen Anmerkungen widergegeben, was aber noch ungewiss, blos hypothetisch ist, auch bestimmt als solches bezeichnet hat. Vielleicht geht in dieser gewissenhasten Vorsicht Kiepert sogar hie und da zu weit, indem er z. B. III, 4,7 u. III, 4, 10, wo die Übereinstimmung der orientalischen Namen Leresen (Resen) und Maschpil mit den Xenophontischen Benennungen: Larissa und Mespila (s. Koch S. 64 und 66) gewiss sehr aussallend ist, mit größerer Bestimmtheit hätte sprechen können.

Fassen wir unsere Einzelbemerkungen zusammen, so zeigt diese zweite Auslage jedensalls einen Fortschritt und ist als ein recht brauchbares Buch zu bezeichnen; wenn aber eine dritte Auslage, die hossentlich nicht lange ausbleibt, vorbereitet werden wird, dann, hossen wir, wird der Herausgeber den Text und die Anmerkungen, sowol was die Form, als auch was den Inhalt anbetrisst, einer genauen und vollständigen Reviaion unterwersen.

Die Ausstatung ist, wie bei allen Ausgaben der Weidmann'schen Sammlung, sehr gefällig, der Druck correct; die beigegebene von H. Kiepert gezeichnete Karte entspricht vollkommen ihrem Zwecke. Durch ein Versehen ist auf derselben der Fluſs "Zabatus" angegeben, während doch H, 5, 1 nach den besten Handschriften " $Z\alpha\pi\acute{\alpha}z\alpha\varsigma$ " geschrieben wurde. Das S. 57 beigegebene Kärtchen über die Stellung der Armeen bei Kunaxa möchte Ref. als unbedeutend und überflüſsig bezeichnen.

Prag.

Dr. Karl Schenkl.

376 F. Bopp, Vergleichendes Accentuationssystem, ang. v. J. Lifsner.

F. Bopp, Vergleichendes Accentuationssystem nebst einer drängten Darstellung der grammatischen Übereinstimmungen des krit und des Griechischen. Berlin, Dümmler's Verlagsbuchandlung: (VII und 304 S. gr. 8). — 2 Rthlr. = 4 fl. CM.

Es ist schon zu widerholten Malen in dieser Zeitschrift d ausmerksam gemacht worden, dass die philologischen Disciplinen siel vergleichenden Methode bedienen müßen, als der, die allein wir sichere Resultate zu erzielen vermöge. Auf dem Gymnasium kann n lich nur von steter Berücksichtigung der Muttersprache und der b classischen, sowoł was die Syntax als die Formenlehre betrifft, die sein. Um aber diese Aufgabe erfüllen zu können, muß der Philolog seinen Gesichtskreis über die classischen Sprachen hinaus zu erwe suchen, er mus die von den Linguisten zu Tage geförderten Resu für seine speciellen Studien zu benützen und zu verwerthen wissen. diess bis jetzt nicht eben leicht gewesen, wird jeder zugestehen mu der weifs, wie schwer Werke dieser Art zugänglich sind. Eine Ausm davon macht unser oben angeführtes Werk, dessen Titel »vergleiche Accentuationssystem des Sanskrit und des Griechischen ja keinen 6 nasiallehrer abschrecken möge, denn, hat er sich nur durch ein paar ten hindurch gearbeitet, so wird er sicher leicht weiter kommen nicht unbefriedigt das Buch aus der Hand legen.

Die Beurtheilung unsers Altmeisters in der Linguistik, was deistung betrifft, anderen überlaßend, will ich nur in Kürze den rei Inhalt des Werkes angeben.

Von der Unterscheidung der drei möglichen Accentuationssysteme, logischen (germanisch), des rhythmischen und des freien grammatischen gehend, weist Bopp dem Sanskrit und Griechischen das letztere zu. Das Pr der sanskritischen Accentuation erkennt er S. 16 darin, »dass die teste Zurückziehung des Tons für die würdigste und kraftvollste A tuation gilt«, und nimmt auch für's Griechische dasselbe Princip in spruch, »nur dass hier in Folge einer erst nach der Sprachtrennung getretenen Verweichlichung oder Entartung der Ton nicht höher alt der drittletzten Sylbe stehen kann und dass eine lange Endsylbe des auf die vorletzte Sylbe herabzieht, so dass dem Imp. 3. pers. dual. ρέτων für das unmögliche φέρετων das sanskrit. cháratám, dem ή (für ηδιων) svådijan gegenüber stehen.« Beim weiteren Nachweis d Gesetzes ist es interessant, wie der Unterschied der Betonung von soozo Lauf und τροχός Läufer, von κόμπος Lärm, Prahlerei und κομπός l ler, von ψεῦδος Lüge und ψευδής Lügner, von πότος Trinken und a getrunken, aus dem Gesetze ermittelt wird, dass Abstracta die nachdi und lebenvollste Betonung, nämlich die des Anfangs lieben. »Das Abs tum sei (S. 22) insofern die höchste Wortpotenz als es den Wu begriff ohne alle Beschränkung oder Beimischung darstelle; es ges ihm daher die nachdruckvollste Betonung."

Dann werden die einzelnen Redetheile durchgegangen, und neh (S. 60) Göttling's Ansicht, dass das Griechische dem logischen Acces tionsprincip gefolgt sei, mit Zuhilfenahme des Deutschen widerlegt. Besonders aussührlich ist die Lehre vom Accent in der Wortbildung behandelt, die fast zu einer vergleichenden Wortbildung des Griechischen und Sanskrit geworden ist. Ein Anhang von S. 204—300 gibt die zum Texte nöthigen Erläuterungen. S. 282. N. 195 citiert auch Bopp die an unserem Gymnasium eingeführte Schulgrammatik von G. Curtius, in der bei Lelving, negevyng etc. das g als aus dem stammhaften τ (st. lelving Neut. lelving) hervorgegangen und nicht als Nominativzeichen deshalb erklärt wird, weil ja ω auf eine Ersatzdehnung schließen laße. Dessenungeschtet erklärt Bopp dieß g als Nominativzeichen und das ω als Ersatzdehnung für das ausgefallene τ, also lelving — lelving-g. Dieser Absicht können wir aber nicht bestimmen, da im Griechischen gewöhnlich τlaute vor g ohne Ersatzdehnung (mit Ausname von S: ποδ in χού-g) ausfallen.

Eger.

Johann Lifsner.

Deutschlands Mundarten. Eine Monatschrift für Dichtung, Forschung und Kritik. Begründet von Jos. Ams. Pangkofer, fortgesetzt von Dr. G. K. Frommann. Nürnberg, von Ebner'sche Buchhandlung (J. M. Meydner). I. 1854. 302 S. 8. Die deutschen Mundarten u. s. w., herausgeg. von Dr. G. K. Frommann. II. 1. Januar u. Februar 1855. (96 S. gr. 8.) — Halbjährl. 11/2, Rthlr. = 3 fl. CM.

Es gibt wenig Theile der deutschen Volkskunde, welche seit länger mit so viel Vorliebe behandelt worden wären, als die deutschen Mundarism, sowohl von Dichtern und Reimern, als von gelehrten und ungelehrten Sprachforschern. Das theils klare, theils dunkle Bewustsein zog dotthin, dass schöne Früchte auf diesen Waldwegen'zu brechen sind; einigen gelang es, die goldnen Apfel zu erlangen, die meisten aber brachen Schlehen und Holzäpfel und freuten sich dennoch dieses Gewinnstes. Es ist wenigstens lastiges Leben hier und kein Bücher- und Kanzleienstaub. Je verstreuter alle diese Früchte sind und je leichter sie deshalb verloren gehen, um so ther muste der Gedanke einer Vereinigung und Leitung in diesem Bereithe sich erhaben. Der Schreiber dieser Zeilen entwarf daher vor ein par Jahren den Plan einer Zeitschrift für das gesamte deutsche Volksleben, in welcher die Dialecte einen gebührenden Raum erhalten solten; ich klopste ther nicht an die rechte buchhändlerische Pforte und so blieb der Entvarf im Keime. Unterdessen sind zwei Zeitschriften entstanden, welche einige Theile davon aussührten; die Zeitschrist von J. W. Wolf für deutwhe Mythologie und Sittenkunde (Göttingen (1854. f. bis jetzt I. II. 1. 2.) and die Monatschrift von Pangkofer. Wir besprechen hier nur die letztere.

Als ich das erste Doppelhest zu Gesicht bekam, legte ich es bald mit lebhastem Bedauern weg, dass gutem Willen alle Fähigkeit zur Aussührung sehle; der kentnissiose Dilettantismus stelte sich in voller Naktheit dar. Mir ist es nicht allein so gegangen, wie S. 93—96 der Zeitschrift bewei-

## 378 Frommann, Deutschlands Mundarten, ang. von A. Wetnhold.

sen können. Das Unternehmen mußste scheitern, so wie es begonnen ward. Der plötzliche Tod Pangkofers beugte dem vor; die Leitung gieng an Dr. Frommann über, Bibliothekar und Archivar des germanischen Museums in Nürnberg, einen Schüler G. Fr. Beneckes, der sich schon vor zwanzig Jahren als gründlichen Sprachkenner bewährt hatte, und er rettete das junge Werk, so weit einsichtige und tüchtige Lenkung heutzutage eine deutsch-wißsenschaftliche Zeitschrift zu retten vermögen. Er hat "den deutschen Mundarten" die gleich ansangs verlorenen Freunde wieder gewonnen und wird andere Förderer noch herbeiziehen.

Hr. Frommann hat die ursprüngliche Dreitheilung in Dichtung, Forschung und Kritik bestehn laßen. Die Monatschrift bringt also Gedichte und prosaische Stücke in den verschiedensten Mundarten, zu denen der Herausgeber meistens sprachliche Erklärungen fügt; ferner Abhandlungen und Untersuchungen über dialectliche Gegenstände, und drittens Anzeigen neuer Erscheinungen dieser Gattung.

Bereits jetzt ist viel schätzbares für die Freunde und Forscher gegeben; wir weisen u. a. auf die Beiträge zur Kenntnis der kölnischen Mundart im 15. Jahrh. hin, welche Prof. Franz Pfeiffer in Stuttgart durch Auszüge aus dem geistlichen Novellenwerke »der Selentrost« niederdergelegt hat, und denen er grammatische Darstellung und Wortverzeichnis anreihen wird. Dadurch ist zugleich ein Fach in der Zeitschrift geöffnet, was auch des Herausgeber durch einzelne Erklärungen schon angebaut hat: die Kunde der älteren Mundarten. Auf solche Weise wird die Monatschrift die Vorbereitung für eine Grammatik des XIV.—XVII. Jahrhunderts geben, welche eins der dringendsten Bedürfnisse unserer Sprachwissenschaft ist. Das Kehreinsche Buch hat dasselbe begreislicher Weise nicht im fernsten bestriedigt.

In der kritischen Abtheilung werden außer den Bücheranzeigen fortwährend Nachträge zu Trömels Literatur der deutschen Mundarten (Hall-1854) gegeben, so daß auf diesem Wege eine mögliche Vollständigkei erreicht werden dürfte.

Was die «Dichtung» betrift, erlaube ich mir folgende Bemerkung Die wenigsten, welche in dem Dialecte zu dichten versuchen, wissen di vernünstigen Grenzen der Mundartspoesie. Dieselben werden gegeben durc die gesellschaftlichen Schichten, welche die Mundart reden, und durc die Gedanken und Gefühle, welche wirklich im Dialect geäusert wei den. Die Mundart darf nicht mit der Schristsprache wetteisern wollen sie hat dasür ein poetisches Bereich, auf welchem sie der Schristsprach überlegen ist. Die Belege für diese von mir an anderem Orte (Gödekes deut sche Wochenschrift 1854. S. 641—652) genauer entwickelte Ansicht geben die besten Mundartdichter. — Was nun die bisher in der Monsischrift mitgetheilten dialectlichen Poesien betrift, so wüste ich nicht viegutes davon zu sagen. Als Dichtungen haben sie wenig Wert, und als Sprach proben nehmen sie nur belehrenderem den Raum weg. Die Polyglotten i verschiedenen Mundarten, ebenso die Uebersetzungen portugiesischer So

tte ins oberschwäbische sind Spielereien. — Ich würde diese Abtheilung ir beschränken, wenn es nicht gelänge, wirklich probehaltige Dialecthtungen, wie die von Stelzhamer, v. Holtei, Klaus Groth, die uns ein ick deutsches Volk darstellen, zu gewinnen. Außer ihnen fänden nur kliche mundartliche Lieder, Reime, Sprüche, Rätsel und prosaische Erstungen Platz. Musterkarten deutscher Dialecte brauchen wir nicht erst inlegen.

Möge diese Zeitschrift in Österreich allseitige Unterstützung finden, sie für die Kenntniss des deutschen Elementes im Kaiserstaate die beste legenheit gibt. Mögen nicht bloss die Lehrer deutscher Nationalität in a weiten Ländern durch Beiträge und einzelne Mittheilungen grammatiser, lexikaler und statistischer Art sich daran betheiligen, sondern auch a, die es vermögen, namentlich aber die öffentlichen Bibliotheken, durch stellung die Gewähr des Fortbestandes geben.

Grāz.

K. Weinhold.

August. Wörterbuch zu der Nibelungen Not. Oldenburg, Stalling. 1854. (IV u. 160 S. gr. 8.). — 1/4 Rthir. = 1 fl. 40 kr. CM.

Je wichtiger das Niebelungenlied auch vom Standpunct des Lehrers ir das Studium der älteren deutschen Sprache und Literatur ist, um so pöder war das Bedürsniss nach einem Wörterbuche zu ihm. Bekanntlich mitte Wilhelm Wackernagel ein solches verheißen, war aber leider nicht ihr den Titel hinaus gekommen, der den Lachmannschen Anmerkungen migegeben ist. Lachmann selbst sagte eine solche Arbeit nicht zu und so lieb das Glossar ganz aus.

Viele werden es nun Hrn. Lübben in Oldenburg danken, dass er ich dieser Arbeit unterzogen hat, denn sein Buch ist recht brauchbar und ried den Anfängern gute Dienste leisten. Die Berichtigung der im Texte perbenen salschen Deutung von lintwurm, die leider die letzte Seite verwisset, darf nicht abschrecken, denn solche Versehen sind mir nicht weiter ausgestosen. Lübben hat bei Lachmann gehört und des Meisters werdestosen. Lübben hat bei Lachmann gehört und des Meisters werdestosende Worterklärungen benuzt; ebenso hat er das treffliche lackernagelsche Glossar überall zu Grunde gelegt und sonach in den meiten Fällen zu den Angaben dieser beiden Meister nur die Belege aus der läckunge Not mit Fleis zusammengetragen. Wer das Lübbensche Glosser sorgsältig benuzt, wird sich in seiner Lesung der Nibelungen auss inte gesordert sehen.

Diejenigen freilich, welche Adolf Holtzmanns neuen Entdeckungen können das Buch nicht brauchen, denn es ist nach Lachmanns be gearbeitet. Sie werden zu ihrer neuen Ausgabe sich auch ein Wörterbuch machen müßen. Es wird aber mit der Holtzmannschen hiele nicht anders gehn, als es mit seinen Paradoxen über Celten Germanen kommen muß. Er kann, da er ein geistreicher Mann ist, verwirren und stutzig machen, er wird gewiss allseitig zur neuen

Forschung und festeren Begründung anregen, aber er wird das auf strenge und gründliche Arbeit gebaute nicht durch einige leichte Reiter stürmen, welche auf historischen und grammatischen Böcken einher rennen. Das ist meine feste Überzeugung. Der Streit über die Nibelungen wird gute Früchte tragen; wir haben dabei nur zu bedauern, dass man auf beiden Seiten sich zu Schimpf und Spott, theilweise auch zur Unwahrheit hat verleiten lassen.

Gräz.

K. Weinhold.

١

Neuhochdeutche Schulgrammatik. Mit Rücksicht auf Sprachvergleichung bearbeitet von Karl August Julius Hoffmann. Zweite Auflage. Clausthal, Schweiger, 1855. XX, 280 S. — 3/6 Rthlr. = 1 fl. 40 kr. CM.

Diess Buch ist im ganzen sehr empfehlenswerth und mit Recht auch empfehlen worden. Es umfast nicht nur alle Theile der Grammatik, sondern es ist auch dadurch der Beachtung werth, dass es die allgemeine wissenschaftliche Bildung des Hrn. Verfassers bekundet und dass man in ihm die gegenwärtige erfolgreiche Behandlung der deutschen Grammatik von ihm anerkannt und im ganzen besolgt findet. Im einzelnen bleibt, wie kaum anders zu erwarten, noch manches zu wünschen übrig. Auf einige von den Stellen, welche ihm bei Prüfung des Buches im einzelnen aufflelen und in denen er mit dem Hrn. Versasser nicht einverstanden sein kann, will Res. im folgenden ausmerksam machen; vielleicht finden diese Bemerkungen für eine solgende Auslage des Buches Beachtung.

Seite 2. Wenn der Hr. Verf. unter 12 und 13 einen Unterschied zwischen Wurzel und Stamm ausstellt, so wollen wir das an und für sich nicht tadeln, doch die Art, wie er unterscheidet, können wir nicht ganz unangefochten lassen. Auch unter den Beispielen sind einige, deren Wahl wir für versehlt erklären müssen. Was die Wurzel betrifft, so können wir seine Definition schon hinnehmen. Wenn er nun aber die Wurzel far hervorhebt, so ist in dem Anhang, den er von dieser Wurzel aufzählt, ein Glied, welches wir verwerfen müßen Er nennt folgende Wörter: fahren, Fahrt, Gefährte, gefährlich, Erfahrung. Das a in der Wurzel far ist ursprünglich kurz, gefährlich dagegen gehört einer Wurzel mit langem a an. - Der Destuition von Stamm können wir aber unmöglich beipflichten und müßen auch von den drei Beispielen, die zur Unterstützung dienen sollen, die beiden letztern zurückweisen. Es heisst: Stamm ist der Theil eines Wortes, an welchen die Flexionsendungen gesetzt werden. Von Fische, fischen ist der Stamm Fisch -; von sagtest, sagtet ist der Stamm sagte -; von gefälliges, gefälligen, gefällig.« Wir müßen nothwendig eine andere Fassung verlangen, etwa folgende: Stamm ist das einfache Wort, welches unmittelbar durch die Flexion belebt und bestimmt wird. Der Stamm, sobald wir diese Suffixe wegnehmen, die demselben das Gepräge des einfachen Nomen oder Verbum verleihen, wird zu dem, was man Wurzel nennt, und die Wurzel, sobald diese Suffixe hinzutreten, wird zum Stammwort. Nun erklärt es sich, daß die Grammatiker diese Wörter Wurzel und Stamm öfters auch wol mit einander vertauschen können. Sobald nun aber jenes unmittelbare Zusammenwirken von Wurzel und Flexion nicht statt findet, wie bei sagte, gefällig, kann auch von keinem Stammworte mehr die Rede sein. Auch hat der Vers. in Bezug auf sagte seinen Irrtum selbst berichtigt. Vgl. Seite 63, 275.

S. 6. Unter der Aufschrift Schwächung hat der Hr. Verf. Vocalerscheinungen vermengt oder zusammengeworfen, die nach ihrem innern Wesen durchaus verschieden sind. Schwerlich hat er einen andern Grund dazu gehabt, als weil die Schrift in manchen Fällen zwei oder auch drei Vocale, deren Ursprung verschieden ist, mit einem einzigen Zeichen ausdrückt. Namentlich das seinem Ursprung nach dreifache e mag besonders zu diesem Verfahren die Veranlassung gegeben haben. Wir wollen bören. was über diefs e gesagt wird und uns dann einige Zusätze dazu erlauben. »Das e ist der schwächste Vocal. Es ist niemals ursprünglich, sondern kann geschwächt sein aus allen Vocalen; aus a e t o u.« Nun folgen ohne alle Erläuterungen Beispiele, die durch eine eingeflochtene Vergleichung zweier Diphthonge dem Anfänger nur noch räthselhafter werden müssen. - Aus allen Vocalen kann allerdings e geschwächt sein und zwar, das müssen wir noch besonders einschalten, nicht nur aus den kurzen, die angeführt sind, sondern auch aus allen möglichen langen, sowol einfachen als diphthongischen, aber nur insofern diefs e aufserhalb der Wurzel und besonders in der Flexion steht, z. B. Zunge, falle aus zunga, fallu. Diese Schwächung, die ohne jede Regel und ohne äussere Veranlassung entstanden ist, nennt auch Grimm Schwächung. Das e jedoch, welches der Wurzel angehört, kann weit entfernt von jener Universalität nur entweder aus & oder aus & hervorgegangen sein. Das e. welches aus i hervorgegangen ist und näher mit & bezeichnet werden kann, hat diese Dämpfung oder, wie Grimm sagt, Brechung nicht regellos und ohne Veranlassung erfahren, sondern im Gothischen haben gewisse Consonanten, im Hochdeutschen gewisse Vocale darauf gewirkt. Das e, welches aus a erwachsen ist und auch mit a bezeichnet wird, hat diese Erhöhung, oder, wie Grimm sagt, den Umlaut ebenfalls nicht regellos und ohne Veranlassung erfahren, sondern im Althochdeutschen, wo es zuerst auftaucht, sehen wir, dass ein & der folgenden Sylbe seine Erscheinung veranlasst hat. Merkwürdig ist, dass der Verf. diess e und seine Veranlassung im folgenden Paragraph, wo vom Umlaut im allgemeinen die Rede ist, nicht unbesprochen lässt, während er doch von der Brechung ganz schweigt. Von der Brechung nicht nur des e, sondern auch des o und te schweigt er, denn die Beispiele, die er anführt, können dem Anfänger nicht genügen. Will nun der Anfänger mehr hierüber erfahren, als wir ibm hier

383 Hoffmann, Neuhochdeutsche Schulgrammatik, ang. v. A. Hahn.

geboten haben, so verweisen wir auf unsere althochdeutsche Grammatik. Prag 1852, S. 6-9.

- S. 8. Die Eintheilung der Consonanten weicht von der einsachen Art, womit sie bei Grimm (Geschichte der deutschen Sprache I, 294 flg.) geordnet sind, in manchem ab. Es bleibt natürlich dem Versasser unbenommen, dass er seine Ansichten und Gewohnheiten um des blossen Einklangs willen nicht opfern mag, aber das muß man wenigstens erwarten dürsen, dass er nicht seine eigenen Grenzen überschreite. Wenn er das s bald einen Spirant, bald einen Halbvocal nennt, so wollen wir das nach seiner Eintheilung gelten lassen und von Grimm ganz schweigen, wenn aber derselbe Buchstabe S. 17 nun auch noch als eine Liquida erwähnt wird, dann verlangt das Gesammtinteresse, dass wir Einspruch thun.
- S. 23 ff. Es ist schwer, einzusehen, warum bei Aufzählung der substantivischen Declination nicht vor allem der einfache Thatbestand gegeben worden ist. Was kann es wol helfen, wenn z. B. drei starke Declinationen des Femininums in Aussicht gestellt werden und wenn sich hintennach ergiebt, dass in Wirklichkeit nur eine besteht ? Es ist doch rathsamer, nur weniges zu bieten, wie es ist, mit dem Zusatz etwa, daß diess die Trümmer verschwundener Reichtumer seien, als dass man vieles verspricht und dann die rege gemachten Erwartungen täuschen muse Aber noch eins. Unter diesen drei theoretisch angenommenen Declinationen sind die beiden ersten (Gabe und Härte) in den Flexionen gans gleich, und der Unterschied in den Wurzeln hat hier auch keine flexivische Bedeutung, da er in allen Casus des Singular und Plural derselbe ist. Beide Declinationen sind bereits im Mittelhochdeutschen und schon früher zusammengefallen, wie schon Grimm gesagt hat. Wenn aber dieser Gewährsmann sie dennoch unter verschiedenen Rubriken aufführt, so that er es nur, weil die Consequenz der vergleichenden Methode diess so mis sich bringt. Bei seinem Verfahren, da er alle Zweige der deutschen Sprache untersucht und vergleicht, kann es um der Anschaulichkeit willen ger geschehen, dass die genannten Fächer, um sie nicht ganz zu übergehe entweder geradezu durch das Wort fehlt oder durch sonst eine Bemes kung, die Verfall und Dürstigkeit erkennen lässt, gleichsam negativ in der Überschau fort erhalten werden. Wer aber in einem Buch, das zu praktischen Gebrauch bestimmt ist und nur einen Sprachzweig darzustellehat, diess Versahren ohne alle Noth anwendet, verkennt gewiss seinen eigen nen Vortheil.
- S. 26. Bei dem Paradigma Auge wird vom Singular gesagt: fehles muss ein Versehen dabei statt gesunden haben, und dies hätte nachträglich verbessert werden sollen. Weiter unten heisst es in einer Anmerkung: «Sporn hat in verschiedener Bedeutung Sporne und Spore Nicht so gut ist Sporne n." Wir können nicht grammatisch beraussiatien, warum die Form Sporne nicht so gut sein soll. Zu den beidemanderen Formen wären Citate sehr erwünscht gewesen, wie man auch

vielen andern Fällen bedauern muss, dass damit zu karg und überdiess auch unbestimmt verfahren ist.

- S. 91 ff. Wenn Grimm theoretische Ableitungen in Menge vorbringt, so mag das von seinem gelehrten Standpunct zuläsig sein. Wenn aber in einem Schulbuch diese Theorien nachgeahmt und Wörter, wie Salben, Sumpf, als abgeleitete ausgezählt werden, so ist das nur zu beklagen. Für den praktischen Gebrauch können nur solche Wörter als abgeleitete zugelassen werden, die auch ohne ihre Ableitungssylbe noch verständlich sind, z. B. Ärmel, Arm; mäsig, Mass. Wenn man sich an solche Wörter hält, werden die Ableitungen, die der Sprache ganz geläusig sind, wie von selbst hervortreten, und es wird sich vielleicht zeigen, das bald mehrere, bald vielleicht nur ein Redetheil bei dieser oder jener Ableitung sich betheiligen. Ableitungen, die blos vocalisch sind, hätte der Versasser nicht einmal erwähnen sollen. Vom praktischen Standpunct sind sie unbrauchbar.
- S. 104 ff. Es thut weh, sagen zu müßen, daß in dem Capitel von der Zusammensetzung noch von einem Compositionsvocal die Rede ist. Grimm ist von dieser Theorie schon längst abgekommen und hat sie in der neuen Auslage seiner Grammatik widerrusen. Siehe Gramm. I, 84. Er hat es erkannt, dass der Vocal in Wörtern wie Tagewerk rein flezivisch ist, und dass solche vollere Formen wie Tage einst auch unabbängig und außerhalb der Zusammensetzung vorgekommen sind. Wie hat diese Stelle dem Versasser entgehen können. - Auf derselben Seite ist aoch etwas, was nicht unbesprochen bleiben darf, nämlich: «Alle Wörterclassen können mit einander componiert werden, nur nicht Verbum mit Verbum." Später ersahren wir, dass auch Substantiva und Ad-Jectiva keine unmittelhare Composition mit Verben eingehen. Vergleiche 8. 107 und 111. Warum ist diess nicht gleich bei der oben erwähnen Stelle gesagt worden? Ohne Zweisel, weil der Versasser sich hier ganz an Grimm's Anordnung hielt. Vgl. Gramm. II, 405, 582, 668. Aber da er in andern Fällen von seinem Gewährsmann abweicht, wie wir gesehen haben, so ware diese Freiheit bei Gelegenheiten, wie die vorliegende ist, Sanz an ihrem Platz gewesen. Die Bearbeiter von Grimm's Grammatik Sollten nicht verkennen, dass ihr schönstes Verdienst um diess Werk und die Wissenschaft vor allem darin besteht, dass sie den gewaltigen Stoff sauber und ordentlich zurecht legten, dass sie das, was sichtlich ihnen selbst verfänglich und hinderlich gewesen ist, ihren Lesern aus dem Weg Zu räumen suchten.
  - S. 119. Indem vom Partic. Pract. gesagt wird, dass die Partikel ge ursprünglich nicht nöthig dabei gewesen sei, werden einige Wörter beigebracht, die noch lange ohne die Partikel gebraucht worden sind. Es heist dann: «Luther hat noch viele nicht mit ge zusammengesetzte Participia, z.B. funden, kommen; Flemming hat noch gesen und geben." Aber ist denn nicht gesen so viel als ge-esen? Folglich ist

hier die Partikel vorhanden und in der Form gegessen ist sie unorganischer Weise widerholt.

- S. 143 f. Man hat früher gemeint, dass in Sätzen, wie ich habe es sagen wollen, zwei lusinitive enthalten seien. Die historische Grammatik hat gelehrt, dass wollen die starke Form des Partic. Praeteriti, gewollt die schwache Form sei, dass dort die Partikel ge noch nicht erscheine, die hier bereits ausgenommen ist. Es kommt nun beinahe wie ein Scherz heraus, den sich der Versasser machen will, indem er scheinbar jene Meinung beibehält, um dann hinzuzusugen, dass wollen doch kein Insinitiv sei. Wir haben dies übrigens nur deshalb erwähnt, weil wir S. 23 ff. dasselbe Versahren nur in einer andern Weise gesunden haben. Dort erschien es mehr wie ein versehltes Angreisen des Gegenstandes, hier können wir es wie eine pikante Absichtlichkeit ansehen, die wir uns schon gesallen lassen.
- S. 173 ff. (Abhängige Casus.) Hätte der Herr Verfaser die verschiedenen Redetheile, von denen die Casus obliqui abhängig sein können, jeden für sich dargestellt, so wäre uns schon äußerlich bemerkbar geworden, welch Übergewicht das Verbum in diesem Abschnitt über die übrigen Redetheile hat. Seitdem wir wißen, wie auch die Grammatik durch statistisches Verfahren überraschend gefördert werden kann, muße uns eine Darstellung, die am rechten Orte nicht vereinigt, sondern absichtlich trennt, im höchsten Grade erwünscht sein. Im vorliegenden Fallhätte vielleicht der Darsteller selbst noch einen besondern Nutzen daraus ziehen können: er würde wol ausmerksam geworden sein, daß bei der Wichtigkeit dieses Abschnittes das, was er enthält, in mancher Beziehung doch zu spärlich bedacht worden ist. Diese Spärlichkeit wollen wir hier beim Verbum kurz nachzuweisen suchen. Es heißt z. B. §. 296, 2:

«Die Rectionskraft des Verbums ist so groß, daß sie sich auf mehrere Casus hinter einander erstrecken kann. So sind namentlich von einzelnen Verben zugleich abhängig:

- a. Accusativ und Dativ: ich gebe dir das Buch; ich versage dir dieses Vergnügen. Dann ist der Accusativ gewöhnlich sächlich, der Dativ persönlich.
- b. Accusativ und Genitiv: ich entbinde dich deines Wortes; ich beschuldige dich dieser That. Dann ist der Accusativ persönlich, der Genitiv süchlich.
- c. Dativ und Genitiv: ich gebe dir des Weines. Diese Verbindung ist mehr dichterisch. Der Dativ ist dann persönlich, der Genitiv sächlich."

Es wäre gewiss recht erspriesslich gewesen, jedesmal, wenn auch ohne Beispiele, noch einige Verba anzureihen, wie bei a: erlassen, geloben, gewähren, gönnen; bei b: entheben, entsetzen, bezichtigen. Was c betrifft, so wäre es erwünscht gewesen, die Literatur der nhd. Sprache zu Rath zu ziehen. Die ältere wenigstens müste Verba wie danken nicht gar selten auch in Prosa aufzuweisen haben.

Man hört übrigens noch jetzt z.B. ich danke Ihnen der gütigen Nachfrage und wol ähnliches, was in Erinnerung gebracht zu werden

verdient.

Weiter unten, wo die drei Casus obliqui speciel besprochen werden, kann man nicht sagen, dass die Zahl der dabei angegebenen Verba viel beträchtlicher ausgefallen sei. Was den Accusativ anbelangt, so kann man freilich auch gar kein ausführliches Verzeichnis von all den Verbis verlangen, die diesen Casus regieren. Jedoch brauchte darum die Auswahl doch nicht gar so kärglich auszusallen Wir erwähnen Wörter wie erbarmen, dauern (eigentlich tauern), die gewiss nicht überflüßig gewesen wären, wie noch manche andere. Bei dem Genitiv wäre vielleicht eine gewisse Vollständigkeit zu erzielen gewesen. Wir vermissen aber Verba, die zum theil schon Grimm dargeboten hat, z. B. harren, schonen (Gramm. IV, 660, 665). Dasselbe gilt auch wol vom Dativ. Wenigstens wenn man gewisse Verba ähnlicher Begriffe zusammengefasst hätte, so würde man der Vollständigkeit doch nahe gekommen sein. Auch hier fehlen Wörter, die Grimm verzeichnet, z. B. entsprechen, versichern, rufen (Gramm. IV, 695). Manche darunter hätten schon deshalb Beachtung verdient, weil sie bei gleicher oder verschiedener Bedeutung zwischen Dativ und Accusativ wechseln. Man kann es hier wie in andern Fällen deutlich erkennen, dass zur gründlichen und sichern Ausarbeitung eines solchen Buchs eine reichliche und wolgeordnete Sammlung von Beispielen und Citaten nothwendig ist. Man muß sie wenigstens benützen konnen, wenn auch der Raum vielleicht nicht gestattet, alle mitzutheilen.

Zuletzt muss auch noch bemerkt werden, dass bei der Zuziehung und Vergleichung altdeutscher Sprachzweige manches versehen worden ist, worauf wir, insoweit es uns nicht entgangen ist, glauben aufmerksam machen zu müßen. Folgendes ist uns aufgefallen : S. 42. «Zwölf aus zwei und lif. Wielmehr aus zwa (umgelautet zwe) und lif. Diese neutrale Form zwa findet sich ahd, nur noch in dieser Verwachsung, während im Goth. tva die einzige Form des Neutrums ist, es mag nun für sich stehen oder mit einem andern Wort verwachsen sein. - "Zwanzig und zweizig." Die alte Form ist zwein zic oder zwen zic, eigentlich zwei Wörter: zwene zige, d. i. binae decades. Diess ist zum theil schon vom Verfasser berichtigt worden. Vgl. Nachtr. S. 268, 269. — S. 65. Das starke schillen findet sich noch im mhd." Im Infinitiv muss dies starke Verbum nothwendig die Brechung haben, also sich ellen, gerade wie bellen, quellen. - "Schnauben heißt mhd. sniube, snoup, snuben. In der mhd. Sprache lässt sich diess Verbum gar nicht nachweisen. Vgl. Gramm. 1, 1026. - S. 121. In Wörtern wie Zwieback, Driburg hält der Versasser den ersten Theil der Zusammensetzung für alte Formen der Cardinalzahlen. Grimm hat aber gezeigt, dass es Zahladverbia sind. Vgl. Gramm. II, 957, 958. III, 227, 229. - S. 258. Woher ist wol die Form haem it genommen, die der Versalser unserm Wort Hemd zu Grund legt. Die echte Form ist hemidi. - S. 259. Die

Wörter manakin (Menge) und kunigin (Königin) hätten nicht mit einander in eine und dieselbe Reihe gestellt werden dürsen ist eine unorganische Nebenform von manaki, einem schwachen Femininum, diefs dagegen ist eine seltene Verkürzung von Kuninginna, einem starken Femininum. Dort findet man nie manakina, hier nie kuningi. - S. 261. In dem Paradigma hairtò muss der Gen. Plur. hairtoné in hairtané verbessert werden. Ebenso ist S. 264 bei der schwachen Form des Adjectivs im Gen. Plur. neutr. blindan ê statt blindon ê zu lesen. Vgl. Geschichte der deutschen Sprache II, 941, 942. — S. 268. "Je der ist ahd. aus drei Wörtern zusammengesetzt: eoga hwedar." Der Vers. scheint die ahd. Form eohwedar ganz übersehen zu haben. Vgl. Graff IV, 1222. Aus diesem Compositum, nicht aus jenem Bicompositum, musen wir unser Wort jeder herleiten. - S. 270. Bei dem Conjunctiv Praeteriti ist es unrathsam, der 3. Pers. Sing, einen langen Flexionsvocal zu ertheilen, wie in der ahd. Tabelle geschehen ist. Für die Länge 👄 spricht weder die goth. Sprache, noch finden wir sie durch Handschriften 🖘 bewiesen. - S. 273. "Umlaut in e in der zweiten und dritten Person Sing. -Ind. Praes. z. B. slehis, slehit, beginnt erst in der jüngeren Zeit des 🕶 ahd." — Schon die ältesten Denkmale der hochdeutschen Sprache bieten 🖛 uns Beispiele dieses Umlauts.

Wien.

K. A. flahp.

Delitsch, Otto, ordentl. Lehrer an der Realschule in Leipzig, Elementar-Atlas der allgemeinen Geographie in sechs Blättern, unter Mitwirkung des Hrn. Dir. Dr. Karl Vogel entworfen und gezeichnet. — 16 Ngr. = 1 fl. 4 kr. CM.

Zu dieser, im Schulkartenwesen gänzlich neuen und durch die anzuhoffende Fortbildung und Festwurzelung in der Schule gewiss sehr erfreulichen Erscheinung, hat Hr. Dir. Vogel ein kurzes Vorwort geschrieben, worin er den Grundsatz der Ausführung andeutet, den Nutzen und die plastische Wirkung hervorhebt, und sich als Urheher und Förderer dieser wichtigen Neuerung in der orographischen Darstellung offen bekennt. Diese kaum zwei Seiten füllende Einleitung verbreitet sich natürlich lange nicht genügend über die Vortheile der hier versuchten Ausführung, die Schreiber dieser Anzeige in einem eigenen Aufsatze über plastische und Schichtenkarten (besser isohypsische Karten) in dieser Zeitschrift vor kurzem (1854, S 833 ff.) ausführlicher zu schildern versucht hat. Um nicht oftgesagtes abermals zu widerholen, beziehe ich mich auf die daselbst ausgesprochene eigene Uberzeugung. Die Anwendung von Farbentönen an der Stelle der schraffierten Gebirge auf Schulkarten und zwar auf Karten der Erdtheile, also den in der untersten Stufe zur Anschauung gebrachten Theil der Atlanten, ist in jenem bescheidenen Maße erfolgt, welches für die Auffaßungegabe der Aufänger am geeignetetsten schien, insofern die Zahl der Zwischenstusen

auf dre i beschränkt wurde, also mit Einrechnung des Grundes und der Schneeregion auf fünf. Weniger als diese Reduction billige ich die Verschiedenheit der Höhenscala, welche für Europa tiefer gesetzt wurde, als für die anderen Erdtheile. Nur der Umstand, dass Europa auf den Karten von Asien und Africa widerholt erscheint, ersetzt einigermaßen die Lücke, die sich bei dem Vergleiche der Karten untereinander in Beziehung auf Europa unzweiselhast fühlbar machen müste. Überhaupt halte ich Einfachheit der Grundsätze und folgerecht auch Gleichförmigkeit in der Ausführung derselben für nie zu vernachläßigende Rücksichten bei Elementarkarten, welche die räumlichen Verhältnisse des Erdkörpers zuerst im Gedächtnisse und in der Phantasie der Schüler feststellen sollen, und daber auf eine Weise geboten werden müßen, die ihr Eingehen und Aneibanderreihen nur erleichtern und nicht erschwem. Zu den letzteren, d. i. zu den hemmenden Eigenschaften von Elementarkarten, rechne ich die Ausführung in verschiedenem Masse, welche 48 Vergleichen der nebeneinandergelegten Karten fast unmöglich macht. Schade, dass Hr. Delitsch in dieser Hinsicht nicht vorziehen konnte, neue Zeichsungen zu entwerfen, anstatt die schon bestehenden des Vogel'schen Allas or in neuer Weise zu adoptieren. Wenn auch die Zeichnungsverhältnisse sich ziemlich einsach sind (Asien 1:60, Afrika 1:50, Amerika 1:40 Will circa), so lassen doch die Flächenräume nur mit Schwierigkeit sich ergleichen, und für Anfänger dürste es noch mehr sein als eine bloße Schwie-Rheit. Die Austragung der Schichtentöne ist im allgemeinen mit Sorg-It vorgenommen, es fehlt jedoch nicht an einzelnen Stellen, wo die Pala mit dem Tone nicht in Übereinstimmung steht, z. B. hei den castischen Ebenen, wo der Ton die Schichte von 250-1500 Fus anzeigt, ährend die wirkliche Höhe den nächsten Ton erfordert haben wurde. Diche Stellen machen auf die örtlichen Schwierigkeiten ausmerksam, die em Zeichner aufgestoßen sein mögen, als es galt, die Schichten in eine ewisse Harmonie mit der gewohnten Darstellungsweise zu bringen. Es zheint keinem Anstande zu unterliegen, ohne Nachtheil für die Deutlichsit eine oder die andere Stufe mehr anzubringen, da der letzte dunkelhwarze Ton ein offenbarer Sprung ist und eine Zwischenstuse von etwa 0.000 Fuss sich noch recht gut hätte einschieben lassen. Die oberste Stuse urde dann weniger grell vorgetreten sein, allein jeder Einschub würde ermuthlich die Kosten des Drucks vermehrt und dadurch den Karten noch ehr jenes Verdienst geschmälert haben, das zum Schaden des Unterrichtes on den Eltern gar so leicht als erstes augesehen wird, das Verdienst relfeit zu sein. Der Verleger ist sicherem Vernehmen nach beschäftigt, semogene Wandkarten nach demselben Principe herstellen zu lassen; s wird dadurch das Verhältnis beider Lehrmittel nur um so inniger and fruchtbringender werden. Aller Anfang ist mit Opfern verknüpst, und sit ein nicht seltenes Schicksal der Begründer einer neuen Idee, dass diese, eismal erfafst, je bildsamer und praktischer sie ist, desto schneller in bener Zeit fortschreitend, sich verbefsert und ausbildet. Wir müßen es

daher dem Hrn. Director Dr. Vogel, dessen wissenschaftliche Leistung auf dem geographishen Gebiete im weiten Kreise bekannt sind, sov der rührigen Verlagshandlung, die nicht speculative Tendenzen zum Auge puncte ibrer Betheiligung macht, sehr dank wissen, dass diese z und enc fruchtbare, einer weiten Ausdehnung und Fortbildung sähige Idee zur a gemeinen Kenntnisnahme in's Leben trat. Wissenschaft und Technik wi den sich vereinen, den höchsten Nutzen durch Erschöpfung der möglich Combinationen daraus abzuleiten, es wird auch kaum an Versuchen sebl das alte und neue Princip (Fallen und Steigen der starren Wellenbewegs des Bodens und gleichzeitiges Erkennen der beiläufigen wirklichen Ho zu vereinigen, so dass nicht bloss der plastische Eindruck gesteh. bervorgeht, sondern auch dort wirksam werden wird, wo er bisher 1 loren gieng, in der Ebene und in den Thälern. Schon um der Zuk willen, nicht bloss als taugliches Lehrmittel für das jetzige Bedürsnis, grüße ich den kleinen Elementar-Atlas als den Anfang eines neuen U schwunges im Schulkartenwesen, der in seinen gebotenen Grenzen sich a Die Karten desselben sind auch mit den Ran fördernd erproben kann. zeichnungen des bekannten Atlas Dr. Vogel's zu haben. Sie schließen de Gebrauch anderer Karten mit gewöhnlicher Bergzeichnung und mit Schri nicht nur nicht aus, sondern erfordern vielmehr den Nebengebrauch de selben, und werden ihre volle Wirkung erst in dieser Vereinigung finde Es muss eine Brücke bestehen zwischen Bild und Namen, und diese sud sich entweder in Abbreviaturen oder in der Verbindung der Karten und ohne Schrift.

Wien.

A. Steinhauser.

E. von Sydow's orographischer Atlas in 24 Karten. Golf Justus Perthes, 1855.

Eine Arbeit des um Kartographie in wissenschaftlicher und didal scher Hinsicht hochverdienten Hrn. Vers. bedars nicht erst des anerk nenden Urtheiles eines Fachmannes. Wol aber ist es wichtig, den s ciellen Zweck kennen zu lernen, welchen der Vers. bei dieser Arbeit v solgte, ihr Verhältnis zu den srüheren und die dabei beabsichtigte Art il Anwendung im Schulunterrichte. Es läst sich diese schwerlich treffer darlegen, als es in der mit überzeugender Klarheit geschriebenen Vorrede v Hrn. Vers. selbst geschehen ist. Wir glauben daher dieses Vorwort, sich zugleich als ein Aussatz über Methodik des geographisch Unterrichtes betrachten läst, unverkürzt mittheilen zu sollen. Zuglwird es unseren Lesern interessant sein, aus dem Schlusse dieses Vorwo zn ersahren, welches Gewicht der berühmte Vers. auf die Stimme des Mar legt, dem unsere Zeitschrift die meisten Anzeigen und Aussätze aus egeographischen Gebiete verdankt.

Die Redaction.

"Unter dem Titel "Orographischer Atlas" wird hiermit eine, nach isem Wissen, so neue Erscheinung vorgelegt, das einige befürwortende merkungen nicht überstüsig sein dürsten.

Zu den Hauptaufgaben der geographischen Lehrmethode gehört vor m das Ordnen und Sichten der in einander greifenden Elemente, atufenweise Aufbauen durch allmähliches Fortschreiten vom einten zum zusammengesetzten und vom wenigen zum vielen, und schließdas Verkitten der einzelnen Theile zum lebendigen Ganzen.

Wie wesentlich der zweckmässige Gebrauch der Karte Lösung dieser Aufgaben beiträgt, ist gegenwärtig wohl anerkannt, und babe vielsach die Gelegenheit ergriffen, den hohen Werth der Karte beders zu betonen.

Die vollständig ausgeführte Karte ist theils Ersatz, theils licher Erläuterer des Lehrbuches; man soll von ihr eben so gut Be- le und Namen entnehmen können, wie aus dem Buche, ja bei richtigem ständnis mit ihrer alleinigen Hilfe einen großen Theil des elementaren ratoffs bewältigen und weit mehr erreichen können, als man noch prach vermeint.

Um nun dieses richtige Verständnis der Karte zu beförn, den Orientierungs- und Abschätzungs- Sinn zu nähren und beim Schüler ein allmähliches Beherrschen des ordnenden Elementes möglichst untelbar zu wirken, ist die zeichnende Lehrmethode da mit tem Erfolge angewandt worden, wo sie richtig gehandhabt wurde, aber h vielfach zur Qual der Schüler unter gänzlichem Versehlen des Zweckes wo sie misverstanden wurde und nur dem Namen nach in den Schulchten prangte.

Derjenige Geographie - Lehrer, welcher den Schulknaben am Schlusser Mittwochsstunde sagt: "bis zum nächsten Sonnabend wird Asien gehnet!" und es unterlassen hat, je eine gründliche Anleitung des Kartenhnens, angemessen den jugendlichen Krästen und der auf solche Aren verwendbaren Zeit, zu geben, und sich nicht darum kümmert, auf ehe Weise der gute Wille oder Zwang die Ausgabe löst, dieser Lehrer cht dem Sinne einer "zeichnenden Lehrmethode" Hohn und lebt ziner vollständigen Täuschung über den Erfolg seines Unterrichtes.

Den großen Schwierigkeiten, mit welchen die öffentliche Schule beim folge der zeichnenden Lehrmethode zu kämpfen hat, habe ich nie Auge I Ohr verschloßen und deshalb es auch für Pflicht erachtet, erleichde Hilfsmittel darzubieten. Sie bestehen zunächst aus dem "Gradnetzzu" und dem "Hydrographischen Atlas." Beide Werke bieten mehr oder niger Grundlagen, damit das noch sehlende, je nach Besähigung und it des Schülers, ergänzt werde, und bei beiden Werken ist eine ziemh ausreichende Andeutung der Benutzungsweise nicht unterlaßen worden.

Die Erspriesslichkeit der Methode gbeim Zugrundelegen des einen leuentes oder mehrerer durch Selbstergänzen der noch sehlenden ein dem ehrsisse entsprechendes Ganzes herzustellen," ist nicht ausgeblieben

und dennoch kann sie nicht Sicherstellung dafür bieten, dass dem Schü alle Elemente gleichmässig zum Eigentume werden, da er gern geneigt das ihm als Basis gegebene und ohne seine Mithilfe vorbereitete Elem zu vernachlässigen. Dem zu begegnen (und in vieler anderen Hinsicht) scheint es praktisch, die Elemente vertauschen zu können, und z. B. . mal das hydrographische durch das orographische, das auderemal unkehrt ergänzen zu lassen; doch dazu sehlte es bis jetzt an geeign. Hilfsmitteln. Der gorographische Atlas" bietet hierzu neue Gelegenheit : legt die natürliche Bodengestalt zu grunde und fordert auf, durch Erg zung der noch sehlenden Elemente zu einem Ganzen vervollständigt werden. Je nachdem nun die Ansprüche an dieses Ganze verschieden sit würden mehr oder weniger Elemente einzutragen sein, vornehmlich ab das hydrographische und das topographische in dem ersten Gerippe d Ortspositionen. Die Erweiterung des topographischen Elementes durch Ein tragen von Grenzen, Strassen u. s. w. richtet sich lediglich nach Zeit un Standpunct des Schülers.

Die reinen Gewäßerkarten haben für die Verwendung zu mehreren Zwek ken ihr praktisches und werden es behalten; dennoch - und wären sie net so charakteristisch ausgeführt - leiden sie an dem Übelstande, dass sie ei mehr oder minder in der Luft schwebendes flüchtiges Gewebe darbieten, we ches nur in einzelnen Fällen das gesetzmäßige der Bodenanordnung erkenst läst. Sie bieten nur mehr spärliche Anhaltspuncte für das naturgemäße Eitragen der gesammten Bodengestalt und überlaßen gerade den schwierigste und doch wesentlichsten Theil der ganzen Kartendarstellung der ungeübli lland des Anfängers. Die einsache Folge von alledem ist, dass sich d Lehrer mit einer äußerst skizzenhaften Niederlegung der senkrechten B dengliederung begnügen muss, und ihm in keiner Weise dadurch sur d richtige Auffassen derselben Gewähr geleistet wird. Das Wasser ein Landes tritt in den wenigsten Fällen als ein trennendes, in den meist Fällen sogar als ein verbindendes Element auf, es hat viel weniger Theil der natürlichen Gruppierung in einzelne Landschaften, wie die auf geol gischen Gesetzen begründete verticale Abwechselus der Bodengestalt. Sie ist es, welche Hand in Hand mit der B rücksichtigung geognostischer Verhältnisse, eine Basis abgibt für richti Gruppierung aller Lebenselemente, welche sich auf dem Boden entfalte und welche ethnographische, naturhistorische, politische und statistisch Fragen durch richtiges Verständnis im stande ist zu beantworten. I einem beliebten Worte zu reden: die "Plastik des Bodens» ist ei der wichtigsten Grundlagen für die naturgemäße Entwickelung aller ge graphischen Elemente. Je weiter man sich in diesen Gedanken vertie um desto mehr muß man darüber at unen, daß dieser Werth der sen rechten Bodengliederung immer noch nicht hoch genug angeschlagen wir denn was man auch in dieser Hinsicht bis jetzt geleistet findet, es ist grußem Theile noch sehr dürftig. Ich will keineswegs vielen der ge graphischen Lehrbücher zu nahe treten, welche in rühmlicher Weise di

sach streben, ihren orographischen Theil im angedeuteten Sinne darzubieten, will auch keineswegs die Meinung aufkommen lassen, als fordere ich für die doch immer nur vorbereitende Schule ein größeres Detail, als in unseren befseren Compendien enthalten ist, und will endlich das Verdienst einiger weniger Schulkarten keineswegs verkennen, welche bemüht sind, ein richtiges Bild der Bodenplastik hervorzurufen. Dennoch bleibt in dieser Beziehung noch mancher Wunsch zu erfüllen, und namentlich dürsten wir mit der Methode noch keineswegs abgeschloßen haben, welche dem gesteckten Ziele zuführen kann. Die beste Methode möchte immer dirjenige sein, welche dem natürlichen Gange der Dinge folgt, wendet man das auf den gewöhnlichen Gang des geographischen Unterrichtes an, so dürfte ihn in den meisten Fällen ein großer Vorwurf læsen. Fast überall wird mit dem Schüler zuerst das fliesende durchgerbeitet und aus den zitternden Wellen der oft sehr periodisch gefüllten Wasseradern ein completes festes Gerippe gezimmert, in welches später die verschiedenen Bodenformen eingesenkt werden. Mag auch der Werth tier geordneten Vorstellung des Wassernetzes noch so unbestritten, und leselbe unbedingt nothwendig sein, so bleibt dieser Weg doch ein naturridriger; denn nach den Formen und Straßen des Grundes und Bodens chtet sich die Anordnung des fliesenden Elementes und nicht umgekehrt. iese Verwechselung des Werthes der Elemente ist denn nun auch auf die trtographischen Hilfsmittel und namentlich auf die Netzkarten übergetugen, so daß zuerst Flusskarten geboten worden sind, und noch niemand reine Bodenkarten gedacht, wenigstens, so weit mir bekannt, keinen brauch ihrer Veröffentlichung gemacht hat; denn einzelne Erscheinungen ographischer Übersichtstableaux machen auf den Namen eigentlicher Bomkarten wol keinen Anspruch, ausgenommen: die kleine Basreliefkarte Da Europa, die Karl Ritter im Jahre 1806 seinen esechs Karten De Europa" hinzufügte, und die stets von einem hohen Werthe bleim wird.

Es wäre höchst anmassend, wollte ich vermeinen, unter den ersten a sein, welche den Werth einer gründlichen Erkenntnis der reinen Bosagestaltung und ihres gesetzmäsigen Zusammenhanges mit den geologizhen und geognostischen Beziehungen in seiner vollen Bedeutung erfast aben, es ist vielmehr ersreulich wahrzunehmen, dass die einzelnen Führer er Wisenschaft ihre schönen Früchte in einen dankbaren und reichlich rzeugenden Boden gepflanzt haben. Dass dennoch bis jetzt die Schule isen verhältnismässig untergeordneten Theil an der schönen Ernte gehabt, ag einmal an der mangelhaften Einrichtung der Hilssmittel und namentlich ler Karten, dann aber auch an der Ungewöhnung, die neueren und besser ingerichteten Hilssmittel richtig zu verstehen und zu gebrauchen. Was die Karten anbelangt, so war ich seit einer Reihe von Jahren bemüht, ihmen ein Gewand zu geben, welches, auf wissenschaftliche Grundlagen gestätzt, in möglichst ausprechender und leicht verständlicher Form darnach strebte, das Verständnis der wahren Naturverhältnisse zu vermitteln. Die

Einrichtungen meiner Karten des "Wand-Atlas", des "Methodischen Hand-Atlas" und des «Schul-Atlas" fanden beschämenden und die Arbeitsmühe lohnenden Beifall, wie das unter anderem auch durch mehrfache, entweder offen bekennende oder eigene Erfindung träumende und anpreisende, Nachahmungen hervorgetreten ist. Gleichviel, ob laut oder still anerkannt, mein Streben wird immer dahin gerichtet sein, auf den eigenen Füßen weiter fortzuschreiten und der Schule die Ergebnisse tiefer eindringender Erkenntnis durch verbesserte Form und geläuterten Inhalt auch fernerhin zu widmen. Doch die Aufgabe wächst allmählich so gewaltig an, das die Einzelkrast sie nicht mehr bewältigen kann, und in dieser Beziehung muß ich mir Glück wünschen, in der geographischen Anstalt von Justus Perthes zu Gotha treue Stützen gefunden zu haben. Nur unter solchen Begünstigungen konnte namentlich mein Schul-Atlas in seiner jetzigen Form hervortreten, und es gereicht mir zu besonderer Freude, diese Gelegenbeit benutzen zu können, Hrn. Hermann Berghaus für seine Verdienste um die Neuzeichnung und Hrn. Bernhardt Perthes für seine Verdienste um die vervielsältigende Technik hiermit öffentlich Dank zu sagen. Hätte mich nicht bei der ersten Anlage meines Schul-Atlas der Gedanke geleitet, durch irgend eine Manier das gesammte Bodenbild möglichst deutlich hervortreten zu lassen, so wäre der Orographische Atlas noch nicht zu Ausgabe reif gewesen, denn er besteht ja aus weiter nichts, als aus de braungedruckten Platten des orographischen Theiles des Schul-Atlas.

Ungestört von jeder anderen Marke tritt hier die Bodenform in ihre Grundzügen heraus; die in Linienmanier schrassierten Flächen erscheine als die Tiesländer, die durch Bergschrassierungen eingesassten weiß gebliebenen Räume als Hochländer. Je dunkler die liniierten Flächen, um so tieferist ihre Lage, und im allgemeinen bedeutet der dunkle Tieflandston dies Bodenhöhe von 0 bis 250, der hellere diejenige von 250 bis 300 Parisor Ich kann mir die (vielleicht übertriebene) Vorstellung nicht rauben, das das Auge des Sachkenners mit gewissem Behagen auf diesen Bodenkarten ruhe, weil seine Gedanken ungestört den Grund und Boden alles Belebenden überfliegen, und seine Phantasie ohne Beengnis aufgedrängter Vorschrist die verschiedenen Lebensstusen des Erdballs nun erstehen lassen kann. Einzelne Übelstände, wie z. B. das Aussparen größerer Landseen oder des für manche Bilder zu kleinen Massetabes, mögen nachsichtig entschuldigt werden, weil eben der Gedanke besonderer Bodenkarten beim ersten Entwurf des Schul-Atlas noch nicht reif war, und vorläufig doch nur die Platten desselben zum orographischen Atlas benutzt werden konnten. Findet dieser neue Atlas Anklang, und bewährt sich seine Anwendung, so wird keine Mühe gescheut werden, hier und da nothwendige Verbesserungen anzubringen.

Die Bodenbilder sind auf weißem Schreibpapier gedruckt, und das erste Eintragen vom Schüler dürste am sichersten mit einem mittelweichen, aber kein zu dunkles Strichpulver absetzenden Bleististe (etwa dem Wieners Blei "Faber Nro. 2 in schwarzem Holze") geschehen. Ist eines der ausge-

ebenen Elemente in Blei eingezeichnet, alsdann werde es mit Tusch übergen, bevor ein nächstes Element an die Reihe kommt.

Bei denjenigen Ländern, welche mit dem Meere in Berührung stehen, urde die Bezeichnung der feinen Küstencontur wol passend vorangehen. s Eintragen der Flüsse und Flusseen geschehe naturgemäß von der ielle gegen die Mündung zu und gehe von den Hauptadern zu den Noudern über. Der Lehrer hat es hier, wie auch später, ganz in der ad, die Fülle des Stoffes dem Standpuncte des Schülers oder dem Zwecke Entwurfes anzupassen. Nachdem der Boden mit dem fliessenden bezt ist, könnten die Wohnplätze und nach ihnen Strassen, Canale, Staatsnzen u. s. w. eingetragen werden, und der Schüler wird von einer Stufe anderen das Landesbild vervollständigt und bei richtiger Anleitung die Ahliche Entwickelung der belebten Natur sich unwillkürlich entfalten en. Ein jeder Lehrer wird diese oder jene praktische Hilfen geben, che auf Herstellung eines reinen deutlichen Bildes abzielen, wohin z. B. verschiedensarbiges Anlegen der einzelnen Elemente, als Flüsse blau, lte roth u. s. w., passende Namenahkurzungen oder auch gänzliche eiung von der Schrift u. dergl. gehört. Für die ersten Versuche thte es angemelsen erscheinen, das Vervollständigen der Bodenkarten r unmittelbarer Vorlage ausgeführter Karten vornehmen zu lassen, und dem weiter vorgeschrittenen Schüler möchte ein freies Einzeichnen e alle Vorlage angemuthet werden können. Wie die Bodenkarten Gewheit liefern, durch eigene Thätigkeit des Schülers ein Landesin seinen verschiedenen Facen allmählich entstehen zu lassen, so geben auch ein vortreffliches Repetitions- und Prüfungsmittel ab, und vorsweise dürste es sich bei solcher Anwendung klar herausstellen, ob der üler sich daran gewöhnt hat, den Kartenstoff sich denkend zum Eigensu machen, oder ob er sich in die Reihe einer mechanischen Lesechine gestellt hat.

Eine für die Geographie als Schulwissenschaft hoch verdiente Stimme Wien hat mit solchem Eifer auf die Herausgabe des vorliegenden Atlas rungen, das ich kaum an dem praktischen Erfolge seiner Anwendung isen möchte; dennoch wäre es möglich, das sich diese oder jene Beknisse ergäben und vielleicht nur kleine Aenderungen noth wären, um neue Idee auch von praktischem Erfolge gekrönt zu sehen. Stets gelt, einen wirklichen Nutzen zu stisten, spreche ich daher schließlich an Führer und Freunde der Schule die Bitte aus: dem orographischen ihre Beachtung nicht zu versagen, seine Nutzanwendung zu prüsen, einem ersten misglückten Versuche nicht zurückzuschrecken und mich nittelbar oder mittelbar wissen zu lassen, ob der gute Wille, der Schule en neuen Dienst zu leisten, des schönen Lohnes der Bejahung sich usen kann.

Ungarische Lehrbücher der Physik.

1. A természeltan alaprajza. Az ifjúság használatára készílelts Lutter Ferdinánd, kegyesrendi tag, szép M. M. és Bolciérseli tudor. Második juvitott és bővitott kiadás. Hét alaktáblával. Peses, Hártleben 1853. 8. 196 S. (Grundrifs der Physik, zum Gebrauche der Jugend verfasst von F. Lutter, Piaristen und Phil Dr. Zwejte verbefserte und vermehrte Auslage; mit 7 Figuren - Tafeln.)

Dass durch den vorliegenden Grundriss einem wirklichen Bedürsnisse abgeholsen wurde, bezeugt schon der Umstand, dass derselbe binnen wenigen Jahren bereits zwei Auslagen erlebt hat. Wie wir ersahren, ist er in mehreren Gymnasien eingeführt, namentlich in Schemnitz und Pest, und nimmt somit unter den beliehteren Schulbüchern nicht den letzten Platz ein. So günstig diess die Meinung über ein Schulbuch von vorneherein gestalten muß, so darf man doch nicht außer Acht lassen, dass bei der Jugendlichkeit unserer Schulliteratur überhaupt, und zumal der magyarischen, manches Buch seine Verbreitung zum theil auch dem Mangel ans Concurrenz gediegener Bücher verdanken kann, und dass gerade hier, woes darauf ankommt etwas gutes und gediegenes zu leisten, eine ernstellund offene Besprechung vor allem Noth thut.

Der alermessettan aluprajsa" ist für die mittleren Classen des Gymnasiums hestimmt. Obschon diess nirgends ausgesprochen wird, deutet es die ganze Anlage und Behandlung unverkennbar an. Es wares vielleicht zu wünschen, dass bei Schulbüchern, die die Bestimmung haben, in einem so scharf gezeichneten Organismus, wie die österreichische Gymnasialeinrichtung ist, Dienste zu leisten, mit einigen Worten im Eingange angegeben würde, für welche Stufe der Verfaßer sein Werk bestimmt habe; es gabe diess manchem praktischen Schulmann einen nicht unerwünschten Wink bei der Auswahl der Lehrmittel, und charakterisierte zugleich den Bildungsgrad, auf welchem der Verfaßer seinen Schülerkreis gefunden; denn wir setzen voraus, dass ein Schulbuch nicht geschrieben werde, bevor man sich eine bestimmte Erfahrung über die Schule selbst erworben hat. Nirgends ist diess nothwendiger, als in Ungarn, wo im ganzen genommen das Gymnasium den Mangel durchgebildeter Volks - und Mittelschullehrer schmerzlich empfinden mufs. In dem vorliegenden Werkehen ist der Standpunct bezeichnet durch die Vermeidung mathematischer Behandlung, die Beschränkung in der Auswahl des besprochenen und durch detaillirtere Darstellung des aufgenommenen Stoffes. Es zerfält in drei Abschnitte: Physik, Astronomie und Chemie; die Physik wird wider unter den Capiteln: allgemeine Eigenschaften der Körper, Anziehungs-, Schwingungs- und Strömungserscheinungen abgehandelt. Die Auswahl in der Aufnahme des Lehrstoffes ist trefslich und ganz geeignet, den Schüler mit den Fundamentalerscheinungen und ihren Wechselwirkungen bekannt zu machen; chenso ist die Anordnung in der Folge der besprochenen Gegenstände im ganzen eine consequente und natürliche, und es sind nur leicht zu besei-

tigende Nebensachen, auf welche wir weiter unten in dieser Beziehung aufmerksam machen werden. Dabei hat der fir. Verf. manche Themata mit größerer Ausführlichkeit behandelt, als die's sonst in Lehrbüchern dieser Art zu geschehen pflegt; so haben wir mit Überraschung das Capitel von den subjectiven Farben und die Beschreibung des Planetensystems mit einer Vorliebe erörtert gefunden, gegen welche sich vom Standpuncte der Schule kom etwas einwenden läst; gerade die subjectiven Farben scheinen uns in der Weise behandelt vortrefflich für die Mittelclassen des Gymnasiums mpassen, da sie Interesse und Ausmerksamkeit auf einen Gegenstand lenken, der bereits hinlänglich studiert ist, um einiges bestimmte mittheilen m können, und der jedem nahe genug liegt und eine so vielfache Beziehung zu den alltäglichsten Erscheinungen hat. Die ausführliche Reandlung der Astronomie könnte allenfalls der beschränkten Zeit wegen zeanstäudet werden. Über die Chemie, welche am reichlichsten bedacht nt, werden wir unten sprechen; alles jedoch, was wir über Auswahl und vnordnung des thatsächlichen bei der Physik sagten, gilt auch hier.

Eine andere Frage ist aber, wie der glücklich ausgewählte und eordnete Stoff behandelt wurde. In dieser Beziehung fallen beim ersten licke bedeutende Mängel auf. Einerseits liebt es der Hr. Verf. jeden Abzanitt in einer ganz abstracten Weise einzuleiten, so daß man überzeugt ein kann, daß keiner der Schüler den Sinn aufzufaßen im stande sein rird, da er in Ermangelung bestimmter Vorstellungen nur Worte, keine egriffe erhält; anderseits vermissen wir durch das ganze Werk jene chärfe des Ausdrucks, jene Strenge der Definition, welche vor allem anera unbedingt gefordert werden muß. Es ist kaum eine Seite in der hysik zu finden, wo dieser Mangel nicht aussiele.

So finden wir S. 1: Was wir nicht blos sehen, sondern auch durch Betastung wahrnehmen können, heisst ein Gegenstand" (also was at denn die Luft? um nicht von den nicht sinnlichen Gegenständen zu wprechen). «Was dagegen nur ein Sinn empfindet, ist Erscheinung." Es ist schwer begreiflich, wie es möglich ist, solche Definitionen zu gehen, nachdem ein einziger Blick in irgend eine anerkannt gute Physik hingereicht batte, vor solchen Fehlern zu bewahren; wir haben eben Ettingshausen's, Smzek's, Hessier's, Pouillet-Müller's Lehrbücher vor uns liegen, und wollen ten Hrn. Verf. im Interesse einer nächsten Auflage und der Gymnasialjusend die Seitenzahl citieren, wo er in den genannten Werken die richtige Maition findet; zum Überfluß fügen wir noch die ungarische Physik von Puchs hinzu, welche wir demnächst einer näheren Besprechung unterwithen werden, von der wir aber schon hier unbedenklich Gebrauch mathen, wo wir strenge Definitionen in magyarischer Sprache benöthigen. Debei werden wir uns beschränken, die aussallendsten Ungenauigkeiten wageben,

S. 7 wird die Trägheit (besser Beharrungsvermögen) dessieit: «sie ist das Unvermögen des Stoffes, selbsthätig seinen Ort (sollte briten: Zustand) zu ändern." Ett. S. 8, Kunz. S. 7, Hessl. S. 20, P. S. 12,

396 Lutter, A természelton alaprajza, ang. von J. Grattich.

F. S. 5). Ebenso S. 7: Wenn wir uns bei der Theilung der Körper eines Werkzeuges (esakős ist vag, sollte saersaám, oder noch befser műsser heißen) bedienen, so ist die Theilung eine mechanische, gebrauchen wir aber Naturkräfte, so ist sie eine physikalische" (auch bei dem Gebrauche von Werkzeugen wirken doch nur Naturkräfte -- eine physikalische Theilung, wie sie hier definiert wird, kennt die Wissenschaft nicht, wenn auch Schödler's Buch der Natur von einer solchen spricht; vermuthlich soll aber die chemische Theilbarkeit angedeutet sein. S. Ett. 9, K. 9, H. 21, M P. 5, F. 5). - S. 8: Unrichtige Darstellung der Molecularlehre (Atom für Molecul genommen; s. E. u. s. f. am a. O.). - S. 8: "Jene Körper, welche Lust und Wasser durchdringen lassen, heißen porös: bei manchen Körpern sind die Poren so klein, dass weder Lust noch Wasser durchdringen kann, z. B. Glas" (!) (s. E. 10, K. 12, H. 24, M. P. 9, F. 6). — §. 11 könnte ganz fortbleiben; Kunzek's Experimentalphysik zeigt, wie man ganz gut ohne solche unverständliche Übersichtsparagraphe die ganze Materie der Physik einfach und vollständig zugleich abhandeln kann. - S. 17 wird vom Stofs im allgemeinen gesagt, was nur vom Stofse elastischer Körper gilt (s E. 135 ff., K. 175 ff., H. 177 ff., F. 66 ff.). — Vom Gleichgewicht heiß es: «wenn die auf einen Körper wirkenden Kräfte in dem selben keine Veränderung hervorrusen, so ist der Körper im Gleichgewicht, im entgegengesetzten Falle in Bewegunge (der Körper ist nicht im Gleichgewicht, sondern die Kräfte sind es, und unter ihrer Einwirkung befindet sich der Körper im Zustande der Ruhe, welche der Bewegung entgegengesetzt werden muss; vgl. E. 69). - S. 18 wird von den Maschinen gesprochen, ohne dass die Definition einer solchen gegeben worden wäre; S. 20 sollte bei Gelegenheit des Keils aufmerksam gemacht werden, dass die Reibung den theoretischen Effect bedeutend vermindere. Bei der Definition des Hebels, der Rolle u. s. f. ist das Material, aus dem diese Maschinen verfertigt sind, wegzulassen; es kann den lernenden nur irre führen, wenn er hört, dass z. B. ein Hebel ceine aus Holz oder Erz versertigte Stange sei, mit welcher wir Lasten heben oder vorwärts wälzen sehen." Das ist keine Definition, die in ein Lehrbuch der Physik passt. - S. 21 sind die Bedingungen der Richtigkeit der Wage angegeben, ohne dass bisher die Rede vom Schwerpunct gewesen wäre. Diese könnten bei den dem vorliegenden Werkchen gesteckten Grenzen überhaupt ganz wegbleiben, sowie auch die Berechnung über die Wirkung der Unbiegsamkeit der Stricke. - S. 26 heisst es: die Anziehung hänge von der Größe der Stoffe ab; soll heißen der Masse. §. 38 wird gesagt, dass überall auf der Erdoberstäche die Anziehung gleich groß sei, was in erster Annäherung gelten könnte, wenn nicht beim Pendel ausdrücklich von der Verschiedenheit der Schwere gesprochen würde; entweder muß darum §. 38 wegbleiben oder der Satz beim Pendel; wir stimmen unbedingt für ersteres. - S. 27 wird von der Berechnung der Brunnentiese aus der Fallzeit gesprochen, ohne der Zeit Erwähnung zu thun, die der Schall braucht, um aus der Tiefe ans Ohr zu gelangen: wir haben erfahren, dass Knaben von 14 Jahren, denen die Prage gestelk

wurde, sogleich die Nothwendigkeit aussprachen, die Schallgeschwindigkeit zu berücksichtigen; es darf darum dieser Umstand nicht unerwähnt bleiben. - S. 28 wird von der Kreis bewegung gesprochen, und als Beispiel die Bewegung des Mondes angeführt, welche in einer Ellipse geschehe. - Bei dieser Gelegenheit wird sehr vermisst die klare Darlegung des Unterschiedes zwischen der Centrisugal- und Tangentialcomponente, obschon im Texte unter középfuló erő bald diese, bald jene verstanden wird. — 8. 31 wird erklärt, dass ein Gramm das Gewicht eines Cubikcentimeters Walser sei, obschon erst S. 34 gesagt wird, was ein Centimeter ist. -8. 32 heisst es: giene Zahl, welche angibt, wie oft ein Cubikzoll Wasser in einem Cubikzoll eines andern Körpers enthalten ist, wird Dichtenzahl genannt (E. 125, 148. K. 21, 22. H. 24, 36. M. P. 1, 16. F. 42, 81). -S. 39 wird vom specifischen Gewichte gesprochen, ohne dass erklärt worden wäre, was dasselbe ist; es wird gleichbedeutend mit Dichte genommen, obschon auch diess nicht ausdrücklich ausgesprochen, sondern nur aus dem angegebenen Verfahren zu erkennen ist. Auch hier verweisen wir auf die eben citierten Stellen. - S. 41 heifst es: "Die Lufttheilchen drücken ein Geläss, in welches sie eingeschlossen sind, um so mehr, je größer das Gefäs ist." In dieser Gestalt drückt der Satz eine directe Unrichtigkeit aus. - S. 42 ist Gewicht und Spannkrast der Lust mehrsach verwechselt.

Wir kommen nun an die Erscheinungen des Schalls und der Imponderabilien. Auch hier begegnen wir derselben Ungenauigkeit; wir theilen zum Beleg sogleich die ersten Worte dieses Abschnittes mit:

"§. 63. Die Erscheinungen des Äthers. Bevor wir die Schwingungserscheinungen darstellen, ist es nothwendig, sich mit einem Besen Begriffe zu befreunden. Unter Stoff verstehen wir einen solchen Gegenstand, der den Raum erfüllt; unter Äther werden wir dagegen ein solches Etwas verstehen, das das All durchdringt, ohne Raum au erfüllen; seiner Feinheit wegen ist er nur wahrzunehmen, wenn er in Bewegung ist; ungarisch nennen wir ihn lebegeny" (lebeg = schwingen).

«Dieser Äther ist nicht allein zehr fein, sondern auch höchst beweglich; die geringste Erregung pflanzt sich in ihm weit fort und verursacht in unseren Sinnesorganen die Empfindungen der Wärme und des Lichts; eine andere Bewegung des Äthers ruft wieder neue Erscheinungen hervor, die wir als Elektricität und Magnetismus kennen kennen werden.»

Ein eden Raum nicht erfüllendes und doch das All durchdringendes Elwas, dessen Bewegung allein wir wahrnehmen," ist ein Unding, das han dem Gedächtniss des Schülers nicht aufbürden soll; es fällt keinem der Analytiker, die sich mit dem Oscillationsproblem befasten, ein, ein Ding von ao widersprechenden Prädicaten irgend einer Erscheinung zu grude zu legen. Der Undulationstheorie zusolge ist Äther ein seines Fluidum, das die Zwischenräume zwischen den wägbaren Moleculen und Alomen erfüllt, und in jeder naturwissenschaftlichen, den Gegenstand mit mathematischer Schärse ersassenden Untersuchung als aus sich gegenseitig

anziehenden und abstoßenden Partikeln bestehend betrachtet wird. brauchen freilich die Schüler des Gymnasiums, oder doch die der mittloren Classen nicht zu wissen, weil sie mit dieser Weisheit nichts anzufangen wüfsten, wenigstens gewiss nicht mehr, als mit der Wahrheit, welche sie aus dem zweiten Absatze lernen, nämlich, dass eine gewisse Äthererregung Licht und Wärme, eine andere aber Electricität und Magnetismus erzeuge. In die Schule gehört reife geniessbare Waare; die Theorien, von denen hier die Rede ist, sind diess aber lange noch nicht. Hätte der Hr. Vers. statt dieser Einleitung (wovon wir jedoch nur den Ansang mittheilten) lieber ein auschauliches Bild der Wellenbewegung überhaupt gegeben; denn dass der nächste S. ein solches nicht liesert, wird jeder ersahren, der es versucht, daraus einen wenngleich talentvollen Knaben aufzuklären. Anschauungen, Anschauungen methodisch entwickelt, thun hier noth. Die schwingende Saite als erstes Element der Anschauung hingestellt und den Vorgang in dieser recht klar dargelegt; dann die Wasserwelle (welche dabei als rein transversal für den Anfang betrachtet werden kann) als ein Inbegriff von Saiten in einer Ebene; endlich die Lichtwelle. Und ebenso für longitudinale Oscillationen. Es greise der Lehrer nur selber in seine Erfahrung zurück und bedenke, welche Zeit er gebraucht, um die Schwingungserscheinungen jederzeit anschaulich zu beherrschen. Müller's Physik ist gewiss noch niemanden in diesem Puncte zu ausführlich oder elementar erschienen, und doch ist sie nicht für Schüler der mittleren Gymnasialclassen geschrieben. - Dass die Naturforscher nicht lange Zeit die Existens der Luft geläugnet, kann der Verf. aus Whewell's Geschichte der inductiven Wissenschaften entnehmen; im Gegentheil, seit es Naturforscher gab, und früher bereits, seit Menschen das Wehen der Stürme und Winde empfanden, ist das Dasein der Luft bekannt.

Unter den Erscheinungen, die unter den Titel: «Äthererscheinungen» subsumirt werden, finden wir: Schall, Licht, Wärme; dann folgen als-"Strömungserscheinungen" Elektricität und Magnetismus. Eine solche Verwirrung sollte wahrlich nicht in einem Schulbuche gesucht werden. Dochmag diess als Drucksehler in Rechnung kommen, indem statt lebegény inden Aufschriften S. 48 und im Register lebegés zu setzen sein wird; freilich wird dann auch §. 63 etwas verändert werden mußen. Eine etwas präcisere Erklärung eines Strahles, als S. 49 gegeben ist («wenn wir durchand alle Wellen eine gerade Linie legen, erhalten wir einen Wellenstrahl") finde = \* sich E. 313, 474. K. 323. H. 745. M. P. 505. F. 116. - S. 51 wird gesagt = "wenn ein Strahl auf ein dichteres Mittel stöfst, wird er abgelenkt, und wenn auf feste Körper, auch reflectiert" - ein Strahl wird abgelenkt, so--bald er nur an ein Mittel von verschiedener Dichte gelangt, und es kann im allgemeinen überhaupt keine Brechung ohne Reflexion stattfinden (numm 4 in Zwillingskrystallen gibt es Totalbrechungs. Denkschriften der kais Akad. 🛲 der Wissensch. XI). - Die Dimensionen des Sprachrohrs §. 52 sind unrichtig, vgl. K. 256. F. 124.

Die Wärmelehre wird mit folgenden Worten eingeleitet:

«Gewisse Schwingungen des Äthers erzeugen die Empfindung der kälte und Wärme. Wärme und kälte sind nicht Gegensätze, wie wir gewöhnlich zu sagen pflegen, sondern es sind gewisse Ätheroscillationen, wie z. B. hohe und tiefe Töne die Folge sind von verschieden dauernden Vibrationen.

In wenig Zeilen viel falsches! Ich will vom ersten Satze abstrabieren, aber die Behauptung des zweiten: Wärme und Kälte seien nicht legensätze, ist zu wunderlich, als dass nicht mit ein par Worten der rrthum bezeichnet werden sollte. Jede unserer Empfindungen beruht auf em Abschätzen gewisser Abweichungen in dem Zustande des Sinnesorgans on irgend einem gewohnten Normalzustande, und insofern verhält sich Varme und Kälte allerdings wie plus und minus, und der Sprachgebrauch st vollkommen im Recht. Auch ist es ein Irrtum, dass die Wärme und .alte aus Atheroscillationen bestehe. Der Schmerz, den ein Schlag erregt. esteht nicht in der raschen Bewegung eines zum fliebe verwendeten littels, z. B. im Schwunge eines Stockes. - Kalt und warm verhalten ich auch durchaus nicht wie hoch und tief bei den Tönen, oder wie die verschiedenen Farben beim Licht, da der Körper zwar eine Wärmeguelle. aber keine Licht- und Tonquelle in sich trägt, die unwillkürlich sungiert. und mit dem Zustande der Umgebung sich in's Gleichgewicht zu setzen genöthigt findet. Zwar gibt es allerdings eine Thermochrose, aber davon nehmen unsere Sinne unmittelbar nichts wahr. Das Gefühl von Wärme und Kälte mag allenfalls mit der Amplitude, gewiss nicht mit der Schwingungsdauer der Äthervibrationen in Beziehung stehen. - Im übrigen ist die Warmelehre vielleicht der gelungenste Abschnitt der Physik zu nennen; kleine Ungenauigkeiten, wie S. 62 ("die Lust vermag um so mehr Wasser aufzunehmen, je wärmer sie ist und je mehr Wafser sich in einer Gegend findet") u. dgl. stören wenig; der Stoff ist glücklich, wenngleich nach einem bescheidenen Massstabe, gewählt und einsach und gleichsormig behandelt; nur passt der Paragraph von der specifischen Wärme weniger in die engen Schranken, welche sich der Hr. Verf. bei der Auswahl des aufzunehmenden gesteckt hat. Man sieht nicht recht ein, warum dann die einfachen und leicht darstellbaren Erscheinungen der Endosmose, Diffusion u. s. f. ausblieben. - Die Wärmelehre enthält zugleich die Grundzüge der Klimatologie und Meteorologie.

Die Lichtlehre ist der wunde Fleck des Buches. In dem ersten Paragraphe heißt es:

«Da die Wärme häufig in Gesellschaft des Lichtes austritt, wurde sie von vielen für dasselbe, doch von verschiedenem Grade, gehalten; doch da es viele Phänomene gibt, in denen das Licht zwar sehr krästig ist, aber nicht die Wärme, so haben wir keinen genügenden Grund, die beiden Kräste für identisch zu halten.

Zuerst: Licht und Wärme sind keine Kräste, sondern, objectiv betrachtet, Oscillationszustände; sodann: was ist verschiedengradiges Licht? Wir können hier nicht in eine wissenschaftliche Widerlegung eingehen, und begnügen uns, den Hrn. Vers. auf die Arbeiten Melloni's, Forbes', Knoblauch's, Jamin's und Masson's ausmerksam zu machen, welche allerdings daraus geführt haben, dass Licht und strahlende Wärme Oscillationen desselben Mediums, aber von verschiedener Schwingungsdauer sind, und dass geleitete Wärme und dissusse Licht sich vermuthlich ebenso zu einander verhalten, wie Wärme- und Lichtstrahlung. — Überhaupt hat aber ein hieraus bezüglicher Passus keine Stelle in einem Buche von so höchst elementarem Inhalte wie das vorliegende. Erscheinungen, Thatsachen, nicht Theorien, sind hier zu lehten.

Im nächsten Paragraphe sind die Lichtphänomene abgetheilt; aber in keine der drei Ablheilungen passen die Körperfarben, welche nach Euler's Theorie und nach Arago's gründlichen Forschungen in ähnlichen Vibrationen des in den Körpern enthaltenen Äthers bestehen, wie die sind, welche dem Mittönen der Körper zu grunde liegen.

Während diese zwei ersten Paragraphe eine noch größere Kurze ohne Nachtheil ertragen hätten, sollte der folgende §. 100 viel ausführlicher sein, welcher die bei der Reflexion in Betracht kommenden Umständschendelt. Besonders werden wieder gut markierte Definitionen vermisstes werden demnächst die Spiegel behandelt: der ebene, concave und convexe; warum wurde nicht auch bei den Linsen diese Vollständigkeit bewahrt? Die concave Linse kömmt sogar weiter unten angewandt vor.

Wir haben bereits im Eingange erwähnt, dass die subjectiven Farbe mit aufgenommen wurden. Leider beschränkte sich der Einflus der Lectur-Goethe's nicht auf dieses anerkennungswerthe Mass: der fir. Vers. gibt uns nämlich die ganze Farbenlehre Goethe's. Das ist geradezu nicht zu rechtfertigen. Wer von der gegebenen Strasse abweichen und einen eigene Weg gehen will, kann diess nach Belieben thun, so lange er allein wandert; aber als Führer, als Lehrer, hat man die gebieterische Pflicht, entweder den von allen anderen als best anerkannten Weg einzuhalten oder einen anderen erst nach gründlicher Prüfung einzuschlagen. Geistreichen Experimente gehören nicht in die Schule; die reine, klare, nüchterne Wahrheit allein kann frommen. Dass der Hr. Vers. Goethe's Farbeniehr vortrefflich gefunden, kann uns nicht wundern; dass er aber gar kein-Notiz davon genommen, was die Newton'sche Schule dagegen erwider hat, müssen wir unbedingt tadeln. Es hätte sich doch der Mühe verlohnt. die Literatur etwas nachzulesen, nachdem es wahrlich nicht auzunehmer. war, dass Physiker, wie Ettingshausen, Baumgartner, Kunzek, Pouillet-Müller, Hessler u. s. s., ihre Ansicht ohne reises Erwägen der beiderseitige Gründe entschieden haben werden. Der Hr. Verf. kann sich darüber leich d aufklären, wenn er Brandes in Gehler's Wörterbuch, Art. Farben, oder dem zweiten Theil von Wilde's Geschichte der Optik, oder auch Dove's ge-≤ sammelte optische Abhandlungen nachlesen will; aber es wäre weit before gewesen, wenn er diels gethan hätte, ehe er sein Lehrbuch geschriebenda er im grunde genommen dadurch die lernenden nur in ein Dorngestrüppe verführt hat, aus welchem der Lehrer im Obergymnasium Noth habewird, sie wieder herauszubringen. Was würde man denn von einem Lehrbuche zu halten haben, in welchem die Astronomie Tycho de Brahe's, die Emissionstheorie Newton's, die Mineralogie und Geologie Buffon's vorgetragen würden? Und es ist doch ganz gleichgiltig, ob ein Irrtum vor 300 oder vor 30 Jahren widerlegt wurde. Es sind aber bereits mehr als drei Jahrzehende verslossen, seit Goethe's Farbenlehre in ihrer Haltlosigkeit erkannt wurde.

Durch diesen Fehlgriff ist das ganze wichtige Capitel von den Farben rerdorben, und wir fordern den geehrten Hrn. Verf. dringend auf, in einer nächsten Auflage diesen Theil nach dem Standpuncte der heutigen Wifsenschaft abzuändern. Auch dürste wol die Beschreibung des Seh- und Hörapparates dann mit aufgenommen werden.

S. 99-116 wird die Elektricität behandelt. Auch hier möchten wir fragen, ob der einleitende Satz: geine gewisse eigenthümliche Strömung des Äthers erzeugt die Phänomene der Elektricität und des Magnetismus" denjenigen Lesern, für welche der Grundrifs bestimmt ist, irgend einen Begriff vermittelt? Auch mangelt es hier zuweilen an bundigen Definitionen; manches wird gar nicht definiert: so ist §. 127 die Rede von der Isolierung, ohne dass früher bestimmt worden wäre, was darunter zu verstehen sei; oder soll der Sinn hinlänglich durch die Wortbedeutung von edszigetelés - Verinselung - ausgedrückt sein? Der Unterschied zwi-Schen moderner und antiker Naturwissenschaft liegt zum Theil auch darin, das jene dahin strebt, die inductiv gewonnenen Gesetze in bestimmten, Scharf formulierten Ausdrücken auszusprechen, während diese aus dem Sprachgebrauch deduciert; gerade bei Ausdrücken, die sprachlich allenfalls tinen Sinn haben, ist die Definition am unerlässlichsten, sonst gerathen wir unvermeidlich in eine heillose Willkur und Unbestimmtheit der Be-Briffe. - Was soll der Schüler ferner aus dem Satze S. 108 machen : «das die oben beschriebene Volta'sche Kette unter verschiedener Gostall hergestellt werden kann, oder dass ihre Wirkung auch auf anderen ahnlichen Wegen zu erzielen ist, unterliegt keinem Zweisel; sowie es auch klar ist, daß eine Verbindung mehrerer Ketten eine galvanische Batterie geben wird?? Versteht es sich etwa von selbst, dass es möglich sei, die Volta'sche Säule (von dieser allein war in dem früheren die Rede) durch Grove'sche, Daniel'sche, Bunsen'sche Elemente zu ersetzen? Das heisst einem Gymnasialschüler gewaltig viel zutrauen. Wie kann es einem solchen ferner klar sein, dass eine Verbindung mehrerer Volta'scher Säulen eine galvanische Batterie gebe, nachdem früher mit keinem Worte erklärt worden, was eine solche sei, und selbst in dem glücklichen Falle, dass er es anderswoher wissen sollte, der vorliegende Satz ihn höchstens verwirren konnte, da er eine totale Unrichtigkeit ausspricht! Gerade so wird gleich aniangs des nachsten Paragraphes von einem «Metalle» gesprochen, das us Eisen, Nike) u. s. f. anzieht, und welches nach seinem Fundorte «Magnet» genannt wurde; der Schüler muss sehr verwundert sein, dieses Metall in der Reibe der in der Chemie aufgezählten Metalle zu vermissen, obschon ihn die Art, wie es hier besprochen wird, nothwendig dazu berechtigen müßte es dort aufzusuchen. Übrigens bemerken wir, daß, abgesehen von diesen Ungenauigkeiten, das Capitel Elektricität-Magnetismus den aufgenommenen Stoff klar und trefflich behandelt.

- S. 116—138 behandelt die Astronomie. Es wäre nur zu wünschen gewesen, dass der Hr. Vers. außer der Mondphasen- und Finsternis-Tasel einige Zeichnungen beigegeben hätte, da ohne solche manches schwer, manches gar nicht verständlich sein wird; nämlich für den lernenden, sur welchen dies Buch geschrieben ist. Vor allem andern wird es nöthig sein einige Sternbilder und einen Globus mit den im Buche erwähnten größten Kreisen aufzunehmen.
- S. 138—196 enthält Chemie. Es wäre zu wünschen, dass gleich anfangs die Grundgesetze derselben klar und bündig ausgesprochen würden; so vermissen wir z. B. ganz und gar das Gesetz des vielsachen, das im Paragraphe, der die chemische Schreibweise behandelt, gleichsam stillschweigend vorausgesetzt wird. Die Sauerstoffverbindungen: Oxyd, Oxydul u. s. w. sind auch nicht gehörig charakterisiert. Die im Texte erwähnten chemischen Processe würden bedeutend an Verständlichkeit gewinnen, wenn sie durch schematische Darstellungen erläutert würden, wie es jetzt bereits allgemein gebräuchlich ist. Auf den Inhalt dieses Abschnittes brauche ich nicht weiter einzugehen, da er ein getreuer Auszug aus der Chemie in Schödler's Buch der Nalur ist; es lag zwar auch der Physik jenes vielverbreitete deutsche Werk zu grunde, doch wurde es da nicht mit der gleichen Sorgsalt benützt.

So viel über das stoffliche. Über die Darstellung baben wir berei 😘 im Eingange uns anerkennend ausgesprochen. Nur in betreff mancher sprace licher Eigenheiten möchten wir einige Bedenken aussprechen. Wenn der Physik statt der fremden Wörter: Elektricität, Magnetismus u. s. f., em sprechende ungarische Wörter eingeführt werden, so kann niemand dar Anstofs nehmen; nur muss man bedauern, dass die ungarischen Physiker si über die Wahl der Kunstausdrücke nicht einigen können. So werden der Lustphänomene durch világ, világosság, fény tüneményei, die Elektrics tälserscheinungen durch berz, villanyossåg tüneményei bezeichnet; in de Chemie haben wir das Platin bereits als Platany, Platin, Ereny Lennes gelernt, und diese Beispiele ließen sich leicht noch vermehren. Feny is allerdings nur Glanz, und der philosophische Zusammeuhang zwisches világ = Welt und világosság = Licht (gleichsam das immanente Attribu 1 der Welt, das kosmische) wird die Wahl für világ, világosság entscheiden müßen, wie es auch im vorliegenden Buche geschehen ist; dageget scheint uns bers für Elektricität ein unübertrefflich passender Name, eid Name, bei dessen Klang unmittelbar das Geräusch der aus dem Condensator in die Luft überspringenden Spannungselektricität ins Gedächtniss tritt; villanyossåg hat zwar im Blitze villam die Wurzel, es unterliegs aber gar keinem Zweifel, dass vill nur hestiger ausleuchten bezeichnetwie diess aus den Wörtern villog, villag = blinken, villago = blinkend.

= funkeln, aufblitzen, streiten, villan, villanos, villanat, welche :hmässig auf den Blitz der Wolke und des raschbewegten Auges u. s. f., unzweiselhast hervorgeht. Die Bezeichnung des Phosphors 'any (vil = die Wurzel für das ruhige leuchten, im Gegensatze iem bestigen) ist darum eine sehr glückliche zu nennen; wogegen såg eine Eigenthümlichkeit der Elektricität anzeigt, die nur abst; soll schon der Name eine sprachliche Ausdeutung zulassen, gewiss nicht zu billigen, wenn man den "Strömungserscheinun-Benennung gibt, welche auf eine "Schwingungserscheinung» · Aus ähnlichen Gründen schien uns auch die Bezeichunng des Äthers iegeny nicht glücklich, da lebeg = vibrieren doch nur eine geerielle Bewegungsart ausdrückt, während wir Ursache haben zu daß neben der vibratorischen auch noch eine strömende Bewegung möglich sei. Am besten wäre es Äther selbst zu behalten; das t sich ganz gut dem ungarischen Sprachgeiste. - Was die che-Bezeichnungen betrifft, so müßen wir gestehen, daß wir längst eltes Bedauern bezüglich dieser empfinden: einerseits dass Lariestley, Scheele und Berzelius der magyarischen Sprache nicht gewesen, da in der That kaum eine bequemere, consequentere rfere Bezeichnung möglich ist, als diess die ungarische Sprache ei ihrem Reichthum an einsylbigen Wurzeln und bei der Leichnsache Wortverbindungen herzustellen - anderseits aber, dass, sich die Wissenschaft (nicht irgend eine Nation) bereits für eine gaweise geeinigt, diese Benennungen nicht auch in Ungarn oder in magyarischen Lehrbüchern adoptiert worden sind. Gewisse Namen eingut aller Nationen; aber wir haben es ja erlebt, dass die trischen Functionen ins magyarische und polnische umgetauft warum nicht auch die Grundstoffe! Also figurieren Jacsany = Zr, = L, Tereny = Th, Reteny = Se, Ikreny = Didym u. s. f. Der nat übrigens nur gethan, was fast alle anderen ungarischen Chemiker höchstens könnte man als Zugabe eine Anzahl sehr ungelegener er angeben; so finden wir unter dem Zeichen P: vilany (Phos-I pikeny (?), Ka: hamany (Kalium) und mésseny (Calcium), Rf: atin), Da: ikreny (vermuthlich Didym) u. dgl. Hie und da sind enen ungarischen Bezeichnungen von deutschen oder sonst allgeräuchlichen Benennungen in Klammern begleitet; doch geschieht alle Consequenz und die wichtigsten sind weggeblieben, z. B.: såg – rugékonysåg = Elasticität, tupadås = Adhäsion, ellö pulsion, rôpero = Flugkrast, inga = Pendel, aranysuty = spec. gép = Maschine, nedrmérő -- Hygrometer, légsúlymérő (stelfalsch *légmérs*) — Barometer, villanyosság — Elektricität u. dgl. graphie der deutschen oder vielmehr deutschgeschriebenen Namen len unrichtig; Cian, Cianwasserstoff, s. h. Cyan, Cyanwasserstoff - Villanysärttö wird Elektricitätsanzeiger übersetzt: das ist

jedenfalls der Sinn von Elektroskop, doch wäre es befser das Wort unverdeutscht zu lafsen.

Der Druck ist ansprechend und rein. Es wäre zu wünschen gewesen, dass der Hr. Vers. gewisse Worte und Sätze mit gesperrter Schrischätte drucken lassen.

Bei der anerkannten Brauchbarkeit des Schödler'schen Buches der Natur wird der atermészettan ataprajsa" jederzeit als ein brauchbare Schulbuch fungieren können, sobald er dem Original, nach dem er garbeitet ist, sorgfältiger gleichgemacht wird, und Unrichtigkeiten, di auch in diesem vorkommen und welche in der gegenwärtigen Besprechunhervorgehoben wurden, vermieden werden; nicht jeder Schüler ist in der Lage, sich sogleich die ganze Übersetzung jenes Werkes anzuschaffen. Nur scheint uns immer noch eher eine Vermehrung des dort aufgenommene Lehrstoffes wünschenswerth, als eine Verringerung desselben.

Wien. J. Grailich.

Zwölf anatomische Wandtafeln (in 13 Blättern) zu einem methom dischen Unterrichte in der Anthropologie für Gymnasien, Real- und höhere Bürgerschulen, so wie für Bürger- und Landschulen entworfe- und herausgegeben von J. G. Kutzner, Lehrer zu Hirschberg i Schlesien. Glogau, C. Flemming. 1854. — 1 Rthlr. 6 Ngr. — 2 fl. 24. km

Die Lehre vom Menschen, oder Belehrung über den Bau, die Versichtung und die Pflege des menschlichen Körpers; ein Lehr- und Lesebuch für Schule und Haus von J. G. Kutzner. Glogau, Flemming. 1854 8. (X u. 220 S.) — 1/3 Riblr. = 1 fl. CM.

Wenn man von den vorliegenden anatomischen Taseln sagt, dasie sämmtlich sehr schlecht sind, so bezeichnet man dadurch ihre Wertslosigkeit nur unvollkommen. Der Leser könnte glauben, dass sich diese Tadel auf gewisse Unrichtigkeiten, auf mangelhaste technische Aussührum u. dgl. beziehe; er würde noch nicht ersahren, dass derjenige, der diese

Tafeln entwarf, nicht das allergeringste anatomische Verständnis besafs und die Tafeln, von denen er copierte, dermaßen entstellte, daß die meisten seiner Abbildungen kaum noch einige Ähnlichkeit mit denjenigen Theilen des Körpers haben, welche sie darstellen sollen. Oder soll man etwa sagen, daß ein Ding noch einem Menschenschädel ähnlich sei, bei dem der Eingang in den meatus auditortus externus halb so groß ist, als die vordere Öffnung der Augenhöhle (Tab. I. b)? Soll man sagen, daß etwas ein Auge vorstellen könne, an dem keine Krystallinse zu fluden ist (Tab. VII), sondern statt ihrer ein durch die Pupille gesteckter Ring? Soll man in dem seltsamen Ungeheuer auf Tafel V noch Gehirn, verlängertes Mark und die von ihnen entspringenden Nerven erkennen?

Der als besonderes Werk herausgegebene Text: «die Lehre vom Menschen, etc.» ist den Tafeln angemeßen, eine elende kritiklose Compilation, abgeschrieben aus der zweiten und dritten Hand und zum Theil aus berzlich schlechten Schriststellern. Das ganze ist verbrämt mit Bemerkungen über Krankheiten und deren Heilung, die selbst der letzte unserer Bader nur mit Achselzucken lesen wird.

Ich würde über ein solches Machwerk kein Wort verlieren, wenn es nicht an der Zeit wäre, einmal an einem traurigen Exempel zu zeigen, wohin das Verschleppen der Physiologie in die Schulstube führt, vor welchem ich schon einmal in dieser Zeitschrift (Jahrg. 1854, S. 712) gewarnt habe. Der Verfasser des vorliegenden Buches ist Lehrer, er empfichlt dasselbe als Schulbuch; es ist also kein Zweifel, dass er seinen Schülern den Inhalt desselben vorträgt. Die armen gesoppten Eltern schicken ihre Kinder zu ihm in die Schule, damit sie ihre Muttersprache, die vier Species und andere nützliche Dinge lernen sollen, aber nicht damit sie harsträuhenden Unsinn hören, wie beispielsweise der folgende (S. 112) ist : Der Herzschlag stöfst das Blut mit einer Krast von etwa 30,000 Pfund aus dem Herzen in die Adern; das Herz gebraucht daher zu einem gemassigten Blutumlause innerhalb 24 Stunden gegen 16 Mill. Centner Krast. Rechnen wir aber nur 12 Mill. Centner auf einen ganzen Tag, so verbrucht das Blut eines Mädchens in einer Tanznacht schon für eine einzige Stunde 100 Mill. Pfund Kraft, während es in ruhiger Bewegung nur 50 Mill. Pfund auf eine Stunde zu verwenden brauchte."

Seite 120 heist es nicht weniger sinnreich vom Blute: "Das Plasma besteht zum größten Theile aus Waßer; außerdem enthält es Eiweißs. Es ist menschlich gewordenes Waßer, aus dem die Blutzellen hervorgehen. Die Blutzellen sind geronnenes, punctirtes, lebendiges Plasma und gehen auch durch Vermittlung der Lunge wieder in Plasma über. Sie bestehen tumeist aus Faser- und Farbstoff." Weiter unten auf derselben Seite heißt es: "Die Lymphe ist eine Flüßigkeit von schwach gelblicher Farbe und salzigem Geschmacke, aber ohne Geruch. Sie ist der Speiseauf, der sich zu Zellen umbildet."

Seite 148 liest man: «Zu den Nahrungsstoffen im weitesten Sinne Rehören Wärme, Luft, Waßer und viele flüseige und seste Materien.» So könnte

496 Kutsner, Die Lehre vom Menschen, ang. v. E. Brücke.

ich noch eine hübsche Reihe von Beispielen auflühren; aber es mag ansen genug sein. Man kann aus ihnen den Schlus ziehen, entweder für bessere Lehrbücher gesorgt werden mus, oder das man lieber in Schulen gar keine Physiologie lehren solle. Ich halte das letztere räthlich. Man kann gewiss einem Schulunterrichte keinen gewichtige Vorwurf machen, als dass er unsolid sei, und das ist der physiologisc in der Realschule und in noch höherem Grade auf dem Gymnasium. Ich weis aus eigener Erfahrung, das die Studierenden nach glücklich bestandener Maturitätsprüfung meistens noch nicht hinreichend in der Physikunterrichtet sind, um den Universitätsvorträgen über Physiologie gehörklifolgen zu können. Chemie lernen sie auf dem Gymnasium gar nicht und einen Seciersaal wird man daselbst auch nicht einrichten wollen. Wesollen sie also von dem complicierten Getriebe im Inneren des mensellichen Leibes lernen, ohne Mittel für die äusere Anschauung, ohne Besähigung für das innere Verständnis?

Das Gymnasium führt seinen Namen nicht umsonst, es ist nich der Ort, an dem das jugendliche Gehirn mit den Resultaten, die auf de verschiedenen Wissenschaftsgebieten erlangt wurden, gleich einem Convesationslexikon angefüllt werden soll, sondern der Ort, wo es diejenig Kräfte zu sammeln und auszubilden hat, welche es später gebraucht, die Wissenschaften zu bewältigen.

Das, was von dem einzelnen in der Wissenschaft erreicht we kann, hängt wesentlich von zwei Factoren ab, von der angebornen Sykraft seines Geistes und von der gymnastischen Ausbildung, welche demselben rechtzeitig zu geben wusste. Diese Gymnastik des Geiste darüber sind alle Schulmänner einig, in ihren Fundamenten eine do eine philologische und eine mathematische. Die Stimmung der eine philologische und eine mathematische. Die Stimmung der eine nichts hinzuzuthun, sondern lieber einem encyklopädischen aus der Physiologie, Zoologie, Botanik und Mineralogie, lauter einen wissenschaftliche Grundlagen auf der Schule doch nicht erf den können, eine immer größere Ausdehnung zu verschaffen. dies den Knaben wie ihren Eltern für den Augenblick angen indem es ihren Ideen von moderner Bildung schmeichelt, aber bis zu welchem sie einst im Wettlause des Lebens zu rennen wird dadurch sieher nicht höher gesteckt.

Wien. Ernst B:

## Dritte Abtheilung.

## Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

## a. Erlässe.

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht,

wirksam für sämmtliche Kronländer, mit Ausnahme des lombardischvenetianischen Königreiches und der Militärgrenze,

wodurch die §§. 7 und 10 der Verordnung vom 18. Oct. 1850 \*), Nr. 443 des Reichs-Gesetzblattes (ausgedehnt auf Ungarn, Croatien und Slavonien, die serbische Wojwodschast mit dem Temeser Banate mit Erlass vom 15. März 1852, Z. 2728, auf Siebenbürgen mit Erlass vom 31. März 1854, Z. 4100), bezüglich der Zulassung von Privatschülern zur Maturitätsprüsung, näher bestimmt werden.

21. Februar 1855.

Die in der Verordnung vom 18. October 1850, Nr. 443 des Reichs-Gesetzblattes gewährte Möglichkeit, die Gymnasialstudien in kürzerer Zeit, als es an den öffentlichen Gymnasien geschehen kann, zu absolvieren, ist in widerholten Fällen theils durch Umgehung der in jener Verordnung enhaltenen Vorschriften, theils durch unverständige Benützung der darin gewährten Freiheit zu offenbarer Beeinträchtigung gründlicher Bildung gemissbraucht worden. Um diesem Übelstande für die Zukunst vorzubeugen, wird solgendes angeordnet:

1. Wer nicht als öffentlicher oder Privatschüler der achten Classe an einem öffentlichen Gymnasium eingeschrieben war, kann sich der Maturitätsprüfung nicht an jedem ihm beliebigen Gymnasium ohne weiters unterziehen, sondern hat bei der politischen Landesstelle des Kronlandes, in welchem er die Maturitätsprüfung abzulegen wünscht, wenigstens drei Monate vor Ablauf des Schuljahres um Bestimmung des Gymnasiums anzusuchen, an welches er sich zu wenden habe.

<sup>\*) 8.</sup> Zeitschrift f. d. österr. Gymn., Jahrg. 1850, Ileft XII, S. 936—939.

In diesem Gesuche sind Alter, Religion und Domicil des Bittstellers, dann Name und Stand seiner Eltern oder seines Vormundes mit beglaubigten Zeugnissen nachzuweisen, und ebenso ist aufzuklären, wo, wie und binnen welcher Zeit er die Gymnasialbildung erlangt hat.

 Die Landesstelle hat diese Nachweisungen zu pr
üfen, und über deren Richtigkeit im Falle eines Zweifels n
ähere Erhebung zu pflegen.

Sind die Nachweisungen befriedigend, so hat die Landesstelle ein Gymnasium zu bestimmen, an welchem die Maturitätsprüfung mit solchen Candidaten und zwar mit besonders sorgfältiger Erprobung ihrer Bildung und geistigen Reife vorzunehmen ist.

Ohne hesonderen Auftrag der Landesstelle ist kein Gymnasium berechtigt, Maturitätsprüfungen mit Schülern der bezeichneten Art vorzunehmen, und sollte es dennoch geschehen, so wäre eine solche Prüfunsungiltig und wirkungslos.

- 3. Weisen die der Landesstelle vergelegten Documente die gesetzliehen Bedingungen der Zulassung zur Maturitätsprüfung nicht nach, odeist aus denselben, beziehungsweise aus den darüber gepflogenen Erhehungen, zu ersehen, dass es dem Bittsteller offenbar an der erforderlicherBildung sehlt, oder dass es ihm an der Möglichkeit, sich die erforderlicherKenntnisse zu erwerben, gebrach, oder dass gegen seine Zulassung zu höheren Studien sittliche Bedenken obwalten, so ist sein Gesuch abzuweisen.
- 4. Eine durch falsche Angaben oder was immer für Unterschleiserschlichene Zulassung zur Maturitätsprüfung hat deren Ungiltigkeit und die Ausschließung von jeder Widerholung derselben zur Folge.

Der Versuch solchen Unterschleifes ist ebenfalls mit unbedingter Ausschließung von jeder Maturitätsprüfung zu bestrafen.

5. Schüler, welche einem Gymnasium angehört haben und aus demselben ausgetreten sind, um die Gymnasialstudien auf dem Wege dem
häuslichen Unterrichtes zu vollenden, ohne sich Semestralprüfungen zust
unterziehen, sind in der Regel nicht früher, als am Ende desjenigeen
Schuljahres, in welchem sie bei regelmäßiger Fortsetzung ihrer Studiern
an einem öffentlichen Gymnasium die achte Classe absolviert hätten, zum
Maturitätsprüfung zuzulaßen.

Ausnahmen bievon können jedoch bewilligt werden, wenn durct besondere Umstände die Wahrscheinlichkeit eines ungewöhnlich erfolgreichen Studiums nachgewiesen ist.

6. Über die Gesuche, welche in Folge des §. 1 dieser Vorschrift and die Landesstelle gelangen, über das Ergebnis derselben und den Erfolgen der von den Bittstellern abgelegten Maturitätsprüfungen ist jährlich dem Ministerium ein Answeis unter Beifügung der darauf bezüglichen Wahrnehmungen vorzulegen.

Erlass des b. Ministeriums für Cultus und Unterricht die Überbürdung der Gymnasialschüler mit häuslichen Aufgaben betreffend.

7. März 1855.

Mit dem hierortigen Erlasse \*) vom 29. Juni 1851 sind die Gymnasialkörper angewiesen worden, in ihren Forderungen an die Schüler, und namentlich in Betreff der Hausaufgaben jedes Übermaß, wodurch die Jugendlichen Kräste überbürdet werden, zu vermeiden. Bei verschiedenen Antasen ist serner insbesondere vor dem Überstürzen des Unterrichtes und vor der ungebührlichen Ausdehnung des Lehrstoffes auf Kosten der Gründlichkeit gewarnt worden. Diese Weisungen scheinen jedoch von manchen Lehrern gar nicht oder nicht in der Weise beachtet zu werden, als es näthig ist, um den Ersolg des Unterrichtes nach seiner erziehenden Seite verbürgen, indem, wie zur h. o. Kenntnis gekommen ist, vielsältig wech darüber geklagt wird, dass an den häuslichen Fleis der Schüler rorderungen gestellt werden, deren Ersüllung ohne Nachtheil für die körperliche und geistige Gesundheit der Jugend nicht möglich sei.

Es kann den Lehrern, namentlich den jüngeren, die von ihrem oft 1>estgemeinten Eiser sich leicht zur Überschreitung des gehörigen Masses ▼ erleiten lassen, nicht oft und nicht dringend genug gegenwärtig gehalten werden, dass die Gymnasial Pädagogik ein ruhiges und sicheres Fort-Schreiten des Unterrichtes auf bereits besestigten Grundlagen, dass sie Einheit und Ebenmass im ganzen Lehrrange, dass sie endlich von den Schülern nicht so sehr umfaßende Kenntniße als vielmehr vielseitige Thung der Kräfte und gründliche Vertiefung in die für den Jugendunter-Tacht geeigneten Stoffe verlangt. Die Gefahr der Überbürdung liegt nicht 🗎 m einer anhaltenden pflichtgetreuen Beschäftigung, bei welcher nichts Tabereilt, und welche so geleitet wird, dass der Schüler immer mehr Zuversicht zu seiner Krast gewinnt und mit zunehmender Lust zum lernen weiler fortschreitet, sondern darin, dass die Schüler zu Leistungen ver-Failten werden, denen sie bei noch nicht gehörig geühter und gestärkter First nicht gewachsen sind, oder welche, wenn auch ihrem Gehalte nach Beicht überwindlich, vermöge ihrer Ausdehnung innerhalb der bemeßenen Zeit, ohne Abbruch der nöthigen Ruhe und Erholung, sich nicht bewältiallemal verschuldet wird, sobald welches allemal verschuldet wird, sobald Jeder der in einer Classe beschäftigten Lehrer seinen eigenen Weg geht, That Rucksicht auf die bedingte Stellung, welche sein Fach als ein integrierender Theil der gesammten Aufgabe der Schule einzunehmen hat, oder, wenn einzelne Lehrer die geistige Aneignung und Durchübung des Lehrstoffes seitens der Schüler nicht zur Aufgabe des eigentlichen Schulunterrichtes machen, sondern irriger Weise den Erfolg des Unterrichtes in einer Überfüllung von Kenntnifsen suchen, deren Erwerbung sie haupt-

<sup>\*)</sup> S. Zeitschrift f. d. österr. Gymn., Jahrg. 1851 S. 749.

sächlich dem mehr oder weniger mechanischen Memorieren überlassen; oder wenn in Bezug auf den Umfang oder die Zahl selbst solcher Aufsthen weine in perug an den Annang oner die pearbeitel og annang one memoriert Werden sollen, der Classenlehrer sich nicht mit den ihm beigeordneten Lehrern regelmälsig in's Einvernehmen setzt, um die Periodische Vertheilung dieser Aufgaben festzustellen, die Forderungen der mitwirken. den Lehrer auszugleichen und 80 zu verhüten, dass mühsane und zeit. raubende Aufgaben aus mehreren Gegenständen zugleich auf einen Teg fallen. Oft wird auch gerügt, dass manche Lehrer die eigene methodische Vorbereitung für jede Lection vernachläßigen, wodurch sie Gefahr laute, das wilsenschaftliche Malerial, welches ihnen selbst zu Gebote stehl, auch iu die Schule zu übertragen, ohne mit Bedacht und Combination jenige auszuwählen, was zum eigentlichen Schulunterrichte geho Es liegt jedesmal für die Schule ein gerechter Vorwurf mangelhal Pflichterfüllung darin, weine, wie es noch häufig der fall ist, die Mitkung der flausiehrer als eine unerlässliche Bedingung dessen bezeit wird, daß die öffentlichen Schüler den Anforderungen der Schule Obgleich nun die gerügten Misgriffe keineswegs den Lehr kommen.

allgemeinen zum Vorwurfe gemacht werden können, viele sich 1 von dem verdachte derselben rein zu erhalten gewußel hahen, ich mich dennoch bei dem Umstande, dass in den Zustandsberich solche pädagogische Gebrachen an manchen Gymnasien als ; nachgewiesen werden, welche die Klagen über Überbürdung d als nicht unbegründet erscheinen lassen, zu der Frinnerung das die Inspectoren und die Directoren der Gymnasien dieser Seite des Schullebeus ihre unausgeselzte Ausmerksamkeit schi auf die Abstellung der angedeuleten Misgriffe, wo solche dringen. Sie haben namentlich die auf diesen Gegenstand Weisungen des Organisations Entwurfes und die Verori 29. Juni 1851, 31. August 1852 \*) und 30. Mai 1853, auf die unterm 1. Jänner dieses Jahres, Zahl 71, erlaß den Lehrera mit Nachdruck in Erinnerung zu bringen naue Durchsührung zu überwachen, indem ich in dem Fal wähnten Klagen sich Widerholen und bei der näheren U nicht etwa als unstatthafte Einwendungen gegen gerech der Schule, die ihre Pflicht thut, sondern als gegründelt gen fortdauernde Milsgriffe erweisen sollten, mich bemü gegen ein Versahren einschreiten zu lassen, auf welchen die Schuld der unverzeihlichen Unkenntnis oder der w achtlassung bestehender Vorschristen lastet.

<sup>\*)</sup> S. Zeilschrift f. d. österr. Gymn., Jahrg. 1852

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht,

venetianischen Königreiches und der Militärgrenze,

omit die Schulferien an selbständigen Realschulen und an Realschulen, welche mit den Hauptschulen vereinigt sind, bestimmt werden.

12. April 1855.

Die mit Ministerial-Verordnung vom 15. Dechr. 1854, Nr. 318 des ichs Gesetzblattes, für die Schulferien an Gymnasien bekannt gemachten rschriften haben auch an den selbständigen stealschulen in Geltung zu ten.

Bezüglich der Schulferien an Unterrealschulen, welche mit den Hauptnalen vereinigt sind, ist sich nach den, mit Ministerialerlafs vom März 1855, Nr. 48 des Reichs-Gesetzblattes bereits ertheilten Weingen zu richten.

#### Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen, Beförderungen, Versetzungen, Ausichnungen, Enthebungen u.s. w.) — Se. k. k. apostol. Majestät ben mit a.h. Entschließung vom 5. Febr. l. J. a. g. zugenehmigen geruht, is dem k. k. prov. Schulrathe zu Press burg, Dr. Gottfried Mayer, ler Belassung des Titels eines k. k. Schulrathes, die Inspection der seburger städtischen Realschule auch noch sernerhin anvertraut bleibe.

- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 5. Febr. I., den prov. Schulrath im Ödenburger Verwaltungsgebiete, Ferdinand erue, mit Rücksicht auf seine Stellung und seine Pflichten als wirkter Domherr des Raaber Domcapitels, unter Bezeugung des a. h. Wolfallens mit seinen geleisteten Diensten, der Stelle eines Schulrathes a. g. entheben geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 5 Febr. 1. zu wirklichen Schulräthen zu ernennen geruht:

In Nieder-Österreich die prov. Schulräthe Dr. Karl Enk von ir Burg und Dr. Moriz Becker;

in Österreich ob der Enns den provis. Schulrath Adalbert ifter:

in Salzburg den prov. Schulrath Johann Kurz, mit Gestattung wer gleichzeitigen Verwendung in Österreich ob der Enns;

in Kärnthen den prov. Schulrath Simon Rudmasch;

in Krain den prov. Schulrath Dr. Franz Močnik;

in Steiermark den prov. Schulrath Friedr. Riegler, mit Geattung seiner gleichzeitigen Verwendung in Kärnthen und Krain;

in Triest, dem Küstenlande und der Grafschaft Görz im prov. Schulrath Vincens Kořen, mit Gestattung seiner gleichzeitigen etwendung in Dalmatien; in Tirol den proy. Schulrath Dr. Joh Köhler;

in Böhmen die prov. Schulräthe Dr. Gregor Zeithammer, Joh. Maresch und Franz Effenberger, dann den Bezirkshauptmann Jur. Dr. Joh. Czermak;

in Mähren den prov. Schulrath Dr. Joseph Denkstein;

in Galizien die prov. Schulräthe Phil. Dr. Euseb Czerkawsky und Eduard Linzbauer, mit Gestattung ihrer gleichzeitigen Verwendung in der Bukowina;

im Krakauer Verwaltungsgebiete den prov. Schulralh in Schlesien Andreas Wilhelm, mit Gestattung seiner gleichzeitigen Verwendung in Schlesien, und den Kreiscommissär Jur. Dr. Andr. Macher;

in Croatien und Slavonien den prov. Schulrath Dr. Anton Jarz;

in Ungarn die prov. Schulräthe: Theol. Dr. Abt Jos. Kozácek, J. Paul Tomásek, Theol. Dr. Ignaz Nyirak, Johann Mikulás und Phil. Dr. Michael Haas; dann die Gymnasialdirectoren: Piaristen-Ordenspriester Phil und Theol. Dr. Joh. Greschner, und Benedictiner-Ordenspriester Severin Schmidt.

- Die Bestallung des Franciscaner Ordens Priesters, Hrn. Flavian Orgler, als Lehrers am k. k. Obergymnasium zu Botzen, ist genehmigt worden.
- Der Gymnasiallehrer, Hr. Gustav Lindner, ist in gleicher Eigenschaft von Jičin nach Cilli versetzt worden.
- Der Lehrer, Hr. Dr. Wenz. Müller, am Cillier, ferner die Herres Supplenten: Heinr. Ficker am Gratzer, Dr. Joh. Partl und Heinr. Scheuba am Ofner Gymnasium, sind zu Lehrern am letztgenanntes Gymnasium ernannt worden.
- Der Supplent am Altstädter Gymnasium zu Prag, Hr. Adolf Beer, ist zum wirklichen Lehrer für das Gymnasium zn Eger mit einstweiliger Verwendung an dem erstgenannten Gymnasium ernannt worden.
- Der Lehrer der deutschen Sprache am Gymnasium zu Ragusa. Hr. Karl Körnig, ist in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium 38 Spalato versetzt worden.
- An dem neusystemisierten Gymnasium zu Neusohl sind ernannt worden: zum Lehrer und prov. Director der Benedictiner-Ordens-Priester, fir. Matthias Ružička, der diesem Gymnasium bisher zur Dienstleistung zugewiesen war, ferner zu Lehrern der Lehrer Hr. Johans Gotschar, dann die Supplenten Hr. Johann Křiz, Hr. Norbert Hajnowsky, Hr. Wenzel Zenger, Hr. Mart. Čulen u. Hr. Wilh. Varečka.
- Der bisherige Supplent am k. k. Gymnasium zu Agram, Br. Ignaz Katkič, Weltpriester, ist zum wirklichen Lehrer am Gymnasium zu Fium e ernannt worden.
- Der bisherige Supplent am k. k. Lycealgymnasium zu Padua, Hr. Dr. Cyrill Ronzoni, ist zum ordentlichen Gymnasiallehrer derselbes Lehranstalt ernannt worden.

- Der Schulbücherverschleis Administrator, Hr. k. k. Rath Franz Schmidtler, ist zum Schulbücherverlags-Director ernannt worden.
- Se. k. k. apostol. Majestät haben mit a. h. Entschliefsung vom 3. März 1855 die Lehrkanzel der Baukunst an der k. k. technischen Akademie zu Lemberg, dem Supplenten dieses Lehrfaches, Adolf von Gabriely, a. g. zu verleiben geruht.
- Die Directorsstelle an der Muster-Haupt- und Unterrealschule zu Gratz ist dem dortigen Unterrealschullehrer, Hrn. Anton Wisiak, vorbeben worden.
- Die beiden supplierenden Lehrer, Hr. Karl Schiller und Hr. Wilhelm Warhanek, sind zu wirklichen Lehrern an der Oberrealschule am Schottenfelde in Wien ernannt worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 10. Jän l. J. den Assistenten am physiologischen Institute zu Prag, Dr. Johann Czermak, zum ordentl. Professor der Zoologie an der Universität zu Gratz a. g. zu ernennen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 18. Febr. l. J. den außerordentlichen Professor an der Universität zu Götlingen. Dr. Ludwig Lange, zum ordentlichen Professor der classischen Philologie an der Prager Universität a. g. zu ernennen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschliefsung vom 19. Febr. l. J. den Privatdocenten an der Universität zu Göttingen, Dr. Karl Esmarch, zum ordentlichen Professor des römischen Rechtes an der Universität zu Krakau a. g. zu ernennen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 6. März 1. J. den Professor an der königl. sächs. Forst-Akademie in Tharand, Dr. Priedrich Stein, zum ordentl. Professor der Zoologie an der Prager Universität a. g. zu ernennen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 29. März 1. J. den Prof. Dr. Oskar Schmidt in Jena, zum ordent. Prof. der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der Krakauer Universität a. g. zu ernennen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 19. März l. J. die Wahl des dermaligen Rectors der Wiener Universität, Bekaplans und Prof's. Dr. Jos. Scheiner, zum Domherrn an der Metro-Pellankirche zu St. Stephan a. g. zu genehmigen geruht.
- Se. k. k. apost Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 17. März 1. J. den bischöft. Vicär und Schuldistricts - Außeher im Trauteauer Bezirke, Personaldechant und Pfarrer zu Bernsdorf, Jos. Janisch, ma Ehrendomherrn an der Kathedralkirche zu Königgrätz a. g. zu erteanen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschliefsung vom 20. März l. J. den zu einer anderen Bestimmung im Brünner Domcapitel

berufenen Domcapitular, Ferd. Panschab, des Amtes eines Schulen-Oberaufsehers der Brünner Diöcese zu entheben und zu diesem Amte den Brünner Domcapitular, Karl Nöttig, a. g. zu ernennen geruht.

- Am 24. Febr. I. J. feierte zu Prag Se. Hochwürd. Hr. Ladisl, Jos. Jandera, regul Chorherr des Prämonstratenserstiftes Strachow, k. k. Rath, Dr. der Phil. und Prof. der reinen Elementar - Mathematik an der Prager Hochschule, Senior, ord. Mitglied der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften u. s. w. (geb. am 19. Febr. 1776 zu Horzitz in Böhmen), der Nestor sämmtlicher Professoren des Kaiserstaates, sein fünfzigjähriges Jubiläum als Professor. Die Feier, der mehrere k. k. Generale, hohe Würdenträger des Staates und der Kirche und viele Studierende beiwohnten, war eine sehr erhebende. Se. k. k. apost. Majestät hatten den Jubilar, mit a. h. Entschliefsung vom 8. Febr. 1 J., in Anerkennung seiner fünlzigjährigen ausgezeichneten Dienstleistung, durch a. g. Verleihung des Bitterkreuzes Allerhöchstihres Franz Joseph - Ordens ausgezeichnet; die Facultät überreichte demselben eine kunstvoll geschriebene Adresse; Se. Hochw. der Hr. Generalvicar ein aus Rom von Sr. Em. dem Hrn. Cardinal - Erzbischof eingelangtes Decret mit der Ernennung zum fürsterzhischöfl. Consistorialrathe. Seit 4 Jahren hat Prof. Jandera 4 fünszigjährige Jubelfeste gefeiert, nämlich die fünszigjährige Gedächtnisseier der Prosessahlegung, das Priesterjubiläum, das Jubiläum als Doctor und jetzt jenes als Professor.
- Unter den von Sr. Excellenz dem Hrn. Handelsminister über Vorschlag der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale ernannten Conservatoren erscheinen nachfolgende Herren aus dem Lehrstande: Dr. Eduard Freiherr von Sacken, Custos am k. k. Münz- und Antiken-Cabinete, Privatdocent an der k. k. Wiener Universität, für Niederösterreich, Kreis U. W. W. und Ignaz Keiblinger, Archivar des Stiftes Melk, Professor der Naturgeschichte und Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften, für den Kreis O. W. W.; Friedrich Müller, Professor am evangelischen Gymnasium A. C. zu Schäsburg, für die Bezirke Keresztur, Schäsburg, Mediasch, Elisabethstadt und Marktschalken in den Kreisen Udvarhely und Hermannstadt, und Paul Patoki, Professor am res. Gymnasium zu Udvarhely, für die Bezirke Baroth, Kozsmas, Ceik-Szerada, György-Szent-Miklos und Udvarhely in dem Kreis Udvarhely in Siebenbürgen.
- Se. k. k. apost Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 12. März l. J. dem emeritierten Musterlehrer und Chorrector, Johann Fischer, zu Zuckmantel in Schlesien, in Anerkennung seiner lanjährigen belobten Wirksamkeit im Schul- und Chordienste, das silberne Verdienstkreus mit der Krone a g. zu verleihen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben ein Exemplar des von dem Dr. J. F. Castelli verfaßsten Gebetes auf die glückliche Entbindung Ihrer Majestät der Kaiserin wolgefällig entgegenzunchmen und dem Verfaßst biefür einen werthvollen Brillant-Chiffrering zustellen zu laßen geruht.
  - Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Eutschliessung vom

. J. den Professor der italienischen Sprache und Literatur an er Universität, Paolo Perez, über sein Ansuchen, von dieser zu entheben geruht.

ver geh. Hofrath Prof. Dr. Karl Zell an der Universität zu Heiin Ruhestand versetzt worden.

er hochw. Herr P. Albert Gatscher, Prof. am k. k. Schottenzu Wien, hat sich dem nach Jerusalem abgegangenen Wallangeschloßen.

neurse, Erledigungen, Stipendien, Stiftungsu. s. w.) Am k. k. akademischen Staatsgymnasium zu Wien
nerstelle (mit vorzüglicher Rücksichtsnahme auf die Befähigung
icht in der deutschen Sprache am Obergymnasium und in der
mindestens der lateinischen, in den unteren und mittleren
edigt, die mit dem jährlichen systemisierten Gehalte von 1000 fl.
m Vorrückungsrechte in 1200 fl., so wie mit dem Anspruche
alzulagen von je 200 fl. verbunden ist. Termin: Ende Mai l. J.
k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 6. April l. J.

m k. k. kathol. Gymnasium zu Leutschau, an dem die deutder slawischen) als Unterrichtssprache besteht, ist die Stelle len classischen Sprachen oder aus der griechischen und deutche für das Ober- und Untergymnasium geprüften Lehrers mit chen Gehalte von 900 fl. CM. und dem normalmäsigen Vorchte zu besetzen. Termin: 6 Wochen vom Tage der Aus- (23. März l. J.) an, im Wege der betreffenden Behörde bei der selterei-Abtheilung zu Kaschau. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 5. Nr. 81.)

1m k. k. Obergymnasium zu Neusohl, an welchem, in den Classen die slawische, in den oberen die deutsche Sprache als sprache besteht, sind 4 Lehrerstellen, mit dem jährlichen Ge-100 fl. CM. und dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehalts-300 fl. neu creiert worden, zu deren Besetzung der Concurs bis st 1855 mit dem Bemerken ausgeschrieben wird, dass fast ausauf befähigte Candidateu des philologischen Lehrsaches nommen wird. Die Bewerber haben ihre gehörig instruierten ımittelbar, und, falls sie schon in einem öffentlichen Dienste ste-Vermittelung ihrer vorgesetzten Behörde bei der k. k. Statttheilung zu Pressburg innerhalb dieses Zeitraumes einzubringen. ie. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom ber 1854 allergnädigst zu genehmigen geruht, dass die Gym-Elsegg und Warasdin zu achtelassigen Staatsgymnasien und die Gehalte der Lehrer, nach den Abstufungen von von 700 - 800 fl. CM. bemefsen werden. - An jedem der Gympasien kommen demnach 5 Lehrerstellen für den philologischen Unterricht mit subsidiarischer Verwendung für Geschichte oder Sprachen, 2 für Geschichte und Geographie mit subsidiarischer Verwendung für Philologie und 3 für Mathematik, Physik und Naturgeschichte definitiv zu besetzen. Termin: 20. Mai l. J., an die k. k. croat.-slav. Statthalterei, im Wege der vorgesetzten Behörde. (Amtsbl. s. Wr. Ztg. v. 10. April l. J. Nr. 85.)

- An der k. k. Oberrealschule auf der Landstrafse in Wien ist eine Nebenlehrerstelle für das freie Handzeichnen mit einem jährlichen Gehalt von 800 fl. CM. erledigt: Termin: Ende Mai l. J., bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 20. April l. J. Nr. 94.)
- An der laupt und Unterrealschule zu Wr. Neustadt ist eine Lehrerstelle, mit 350 fl. Gehalt, Quartiergeld von 52 fl. und Bezug von 3 Klastern Scheiterholz, erledigt. Termin: 31. März l. J., bei dem fürsterzbischöfl. Consistorium. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 10. März l. J. Nr. 59.)
- An der Haupt- und Unterrealschule zu Korne uburg ist behus der vollständigen theoretischen und praktischen Ausbildung künstiger Lehrer für Unterrealschulen das bestehende Stipendium mit dem erlöhlen Betrage von 100, fl. CM. auf die Dauer von zwei Jahren wieder zu besetzen. Termin: 15. Mai l. J., bei dem fürsterzbischöft! Consistorium in Wien. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 10. April l. J. Nr. 85.)
- An der st. st. Oberrealschule zu Gratz ist die Lehrerstelle für das technische Zeichnen, mit der ein Gehalt von 800 fl. CM. verbunden ist, zu besetzen. Termin: 30. April 1. J. bei dem st. st. Ausschuße. (Amtblatt z. Wr. Zig. vom 22. März l. J. Nr. 69.)
- An der k. k. vollständigen Unterrealschule zu Laibach ist eine Lehrerstelle für Geometrie mit dem geometrischen Zeichnen, Baukunst mit dem Bauzeichnen und im Falle der Eignung auch Kalligraphie, nebst Betheiligung am Unterrichte in der Sonntagsschule für Gewerbtreibende mit dem Jahresgehalte von 600 fl. und dem Decennal-Vorrückungsrechte in die höheren Gehaltsstusen von 800 und 1000 fl. zu besetzen. Termin: 20. April, bei der k. k. Landesregierung in Krain. (Amtsbl. z. Wr. 21g. vom 17. April l. J. Nr. 91.)
- An der mit der Hauptschule verbundenen Unterrealschule zu Imst ist die technische Lehrerstelle, mit einem Gehalt von 400 fl. C. erledigt. Termin: Ende April l. J., bei der k. k. Statthalterei in lans. bruck. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 17. März l. J. Nr. 65.)
- An der k. k. selbständ. Unterrealschule zu Innsbruck ist die Stelle eines Lehrers der Physik, Chemie und Naturgeschichte zu besetzes, mit der ein jährl. Gehalt von 600 fl. CM., und die Vorrückung in 800 fl. und 1000 fl. folgt, nach 10- und beziehungsweiser 20jähriger Dienstleistung verbunden ist. Termin: 1. Juni l. J. bei der k. k. Statthalterei zu innebruck im Wege der vorgesetzten Behörde. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 27. April l. J. Nr. 100.)

- An der Haupt- und Unterrealschule in Korneuburg ist eine technische Lehrerstelle mit dem Jahresgehalte von 400 fl. CM. und einem Quartiergelde jährl. 40 fl CM. in Erledigung gekommen. Termin: 10. Juni l. J., bei dem fürsterzbischöfl. Consistorium in Wien. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 25. April l. J. Nr. 98.)
- Aus den Jahresinteressen der Salomon Mayer Frhr. v. Rothschild'schen Stiftung ist ein Reisestipendium von 500 fl. CM. für einen is Wien gebornen ausgezeichneten absolvierten Techniker, ferner ein jährl. Stipendium von 100 fl. CM. für einen mittellosen Studierenden am k. k. Polytechn. Institute, der in Wien geboren ist, zu vergeben. Termin: 7. April l. J. im Bureau des Hrn. Vicebürgermeisters. (Amtsbl. zur Wr. 21g. v. 17. März l. J. Nr. 65.)
- Es ist ein Johann Nepomuk Schelle'sches Convicthandstipendium jährlicher 200 fl. vom 2. Semester des Studienjahres 1854/55 an erledigt. and zwar zunächst für die ehelichen Söhne der Brüder des Stifters, dann für die entfernteren Verwandten und endlich, bei völligem Mangel an Compelenten dieser Kategorie, für Söhne dürftiger Bürger der Stadt Großenzersdorf an der Donau u. s. w. Termin: Ende April, bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 25. März l. J. Nr. 72.)
- Vom Beginne des bevorstehenden Sommersemesters an ist in der Franz X. Ritter v. He in t l'schen Universitätsstiftung ein Stipendium von 100 fl. CM. zunächst für den Sohn eines Mitgliedes der hiesigen philosophischen Facultät, in Ermangelung eines solchen für den eines Mitgliedes der juridischen oder medicinischen, endlich auch überhaupt für einen der Wiener Universität Studierenden zu vergeben. Termin: 15. April 1. J., bei dem k. k. Universitätsconsistorium. (Amtsbzl z. Wr. Ztg. v. 30. März l. J. Nr. 76.)
- Es sind drei Wiener Magistratsstipendien, 1. ein K b u ni g'sches von jährl. 14 fl. CM. auf 4 Jahre und 2. zwei Heinrich Riefs'sche von jährlichen 36 fl. CM. auf die Studiendauer, letztere zunächst für Verwandte des Stifters, dann für Studierende, die aus Thüringen, Eichfeld oder Franken entstammen, vom 2. Scmester des Studienjahres 1854/55 an zu vergeben. Termin: 15. Mai, bei dem Wiener Magistrate. (Amtsbl. z. Wr. Zig. 7. 3. April 1. J. Nr. 79.)
- Es sind mehrere Seminar-Musik Handstipendien, nämlich 3 Ferdinan d'sche zu jährlichen 20 fl. CM. und 4 Vos'sche zu jährlichen 21 fl. CM., für studierende, in der Musik gut geübte Jünglinge bis zur Studienvollendung vom 2. Semester des Studienjahres 1854/55 an erledigt. Die Stipendisten haben au bestimmten Festingen auf dem Chore der Kutam Hofe mitzuwirken. Termin: Ende April, bei dem Kapellmeister der I. f. Pfarrkirche am Hof, Hrn. Ludwig Rotter. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 5. April 1. J. Nr. 81.)

- Aus dem Stiftungsfonde des Althan Jona'schen Convictes zu Krems sind 4 Freiplätze für studierende und aus Krems gebürtige Jünglinge, vom 14. Lebensjahre an bis zur Vollendung der 8. Gymnasialclasse, zu vergeben Termin: 15. Mai l. J., bei der Communalbehörde in Krems. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 14. April l. J. Nr. 89.)
- Aus der Hersch-Barach'schen Stiftung für jüdische Studenten ist ein Stipendium jährl. 144 fl. 36 kr. CM. an einen jüdischen Studenten aus der Verwandtschaft des Stifters oder der aus Galizien gebürtig ist, zu verleihen. Termin: 1. Juni l. J., bei der k. k. n. ö. Stalthalterei in Wien. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 19. April l. J. Nr. 93.)
- Aus der A. J. Arnstein'schen Stiftung ist für Kinder der Verwandten des Stifters, insbesondere in Eisenstadt wohnender, ein Betrag von 83 fl. CM. zur Bestreitung der Studien- und Erziehungskosten zu vertheilen. Termin: 15. Mai l. J., bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. 2. Wr. Ztg. v. 21. April l. J. Nr. 95.)
- Es ist ein Güller'sches Universitäts-Handstipendium jährlicher 14 fl. CM. bis zur Studienvollendung, vom 2. Semester des Studienjahres 1854/55 an, erledigt. Termin: Ende Mai bei dem Consistorium der Wiener k. k. Universität. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 2S. April l. J. Nr. 101.)
- Es ist ein Weinberger'sches theologisches Facultäts-Stipendium jährl. 25 fl. CM. vom 2. Semester des Studiensahres 1854/55 an, für Studierende, welche sich der Theologie widmen, vorzüglich für solche, welche aus der Nachbarschaft von Grinzing stammen, auf 5 Jahre zu verleihen. Termin: Ende Mai, bei der theologischen Facultät in Wien. (Amtsblatt z. Wr. Zig. v. 28. April l. J. Nr. 101.)

(Todes fälle.) Am 12. Jän. 1854 starb zu Breslau Hr. Dr. Heinrich Bartsch, Oberlehrer am dortigen Magdalenen Gymnasium, Verfaßer der Schristen: "De Eurspide Iphigeniae Aulidensis auctore" 1837. "Comment. de Chaeremone poeta tragico" 1843, "Der Charakter der Medea des Euripides" 1852.

- -- Am 1. März 1854 starb zu Lübeck der Director des dorigen Katharinäums, IIr. Prof. Dr. Fr. Jacob (geb. zu Halle am 5 December 1792), Verf der Schristen: "De oratione, quae inscribitur pro M. Marcello Ciceroni vel abiudicanda vel udiudicanda quaestio" 1813 "De Manilio poetue" 1832—36 "Plauti Epidicus" 1835. "P. Rutilit Lupi de siguris sententiarum et elocutionis libri" 1837. "Observationes ad Tactit Annales criticae" 1838 u.m. a.
- Im März 1854 starb zu Berlin der außerordent! Professor is der dortigen philos. Facultät, Hr. Dr. Fr. Beneke, durch zahlreiche philosophische Schriften (als "Erkeuntnisichre" 1820, "Erfahrungsseclenter" 1820, "Psychologische Skizzen", 2 Bde. 1825 27, "System der Metaphysik" 1840, "System der Logik" 1842. "Pragmat. Psychologis" 1850 u. a. m.) bekannt.

- Am 26. April 1854 starb zu London der Dichter Gabr. Rosetti (geb. zu Pasto im Neapolitanischen am 28. Febr. 1783). Einzelne seiner Gedichte sind gedruckt in den Almanachen: "Le Violette", Neapel; "L'Ape", Venedig; "Strenna Italiana", Mailand; in dem Sammelwerke "Prose e poesie inedite o rare di Italiani viventi", Bologna u. a. m.
- Am 6. Juli 1854 starb zu München Hr. Dr. Georg Sim. Ohm, Prof. ler Physik und Director des phys. Cabinets an der dortigen Universität geb. zu Erlangen im J. 1789), Verf. der Schriften: αGrundlinien zu einer weckmäßigen Behandlung der Geometrie als höheren Bildungsmittels,» 817, αGrundzüge der Physik» 1854 u. a.
- Zu Raigern in Mähren starb am 16. August 1854 der hochw. rälat, Hr. Victor Schlossar (geb. zu Klogsdorf bei Weißkirchen im . 1793), einer der wärmsten Vaterlandsfreunde, Schützer und Förderer lier beimischen Interessen.
- Am 27. August 1854 starb zu München der geistliche Rath md vormalige Studiendirector und Prof. der Philosophie zu Amberg, Hr. Maxim, Furtmair.
- . Im August 1854 starb der bekannte Schriftsteller Le on Paillet in Paris.
- Im August 1854 starb zu Breslau der Dr. der Philosophie und Baccalaureus der Rechte, Hr. Johann Gottlob Regis, ein durch vielseitiges tiefes Wilsen und seltene Sprachkenntnis rühmlich bekannter Gelechter.
- Am 14. Sept. 1854 starb Hr. Walter Watson, genannt der Dichter von Kirkintilloch (Marktflecken in der Gebirgsgrafschaft Dunbarten, der der reizende See Lochlomond angehört), ein kleiner Robert Baras, in seiner Jugend Soldat, dann Weber, als Naturdichter ausgebeichnet.
- Am 26. Sept. 1854 starb zu London Hr. Peter Buchan, durch die Sammlung und Herausgabe der "Ancient Balluds of the Nord of Scottima" 2 Vol. rühmlich bekannt.
- Am 6. Oct. 1854 starb zu Düren Hr. Dr. Wilh. Esser, odentl. Prof. der Philosophie und Beredsamkeit in der philos. Facultät der Akademie zu Münster (Vers. der Schristen "De prima et altera quae sertur mehm Aristophanis editione." 1823; "System der Logik" 1823. 2. Ausl. 1836. "Moralphilosophie" 1827 u. s. w.) im 57. Lebensjahre.
- Am 9. Oct. 1854 starb auf der Rückreise vom Frankfurter Kirchentage Hr. Wilh. Friedr. Rink (geb. am 9. Octbr. 1793), Pfarrer im bedischen Dorfe Grenzach, Verf. der "Prolegomena ad Aemitium Probum" (vor K. L. Roths Ausgabe) und des noch unvollendeten Werkes: "Die Religion der Hellenen." Zürich 1853, 54.
- Am 16. Oct. 1854 starb zu Brüssel Hr. Goswin Jos. Augustin Beren de Stassart, Gouverneur der Provinz Brabant, thätiges Mitglied

- der k Akademie der Wissenschaften zu Brüssel (geb. zu Mechelu am 2 Sept. 1780), durch zahlreiche Schriften ("Gengraphie amc. et moderne, 1804; "Fables" 1818 u. s. w.; biographische Aussitze in der "Biographie moderne", der "Galerie hist, des contemporains", der "Biographie univers. pur Michaud" u. a. m.) vortheilhaft bekannt.
- Am 30. November 1854 starb zu Meilen am Züricher See der dortige Pfarrer Hr. Heinrich Gutmann (geb. am 20. Octbr. 1776), bekannt als Übersetzer des Tacitus.
- Am 14. Jänner l. J. starb zu Dresden der Conrector der Kreuzschule, Hr. Dr. K. Jul. Sillig, bekannt durch seinen gatalogus artificum, seine Ausgalen des Catull und der kleinen Gedichte des Vergil, besonders aber von Plinius' H. N.
- Am 14. Jänner l. J. starb zu Florenz Hr. Paul Colomb de Batines, bekannt durch seine Verdienste um die Dante-Literatur und italienische Bibliographie.
- Am 3. März l. J. starb zu Miskolcz in Ungarn Hr. Abrabam Graf Vay, an dem die evangelisch helvetische Gemeinde und Schule alldort eine ihrer kräftigsten Stützen verliert.
- Am 8. März l. J. starb zu Mailand der hochw. Hr. Dr. Barlolomeo Catena, Präfect der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand, Milglied des k. k. lombardischen Instituts für Wifsenschaft, Kunst und Literatur.
- Am 14. Marz l. J. starb zu Würzburg der k. Prof. der Landund Forstwirthschaft und der Technologie an der dortigen Universität, Hr. Johann Ed. Herberger.
- Am 15. März I. J. starb auf dem alten bischöfl. Schlofse Meerburg am Bodensee Hr. Joseph Freiherr von Lafsberg, als Herausgeber des Liedersaals und vieler literarischer Schätze, anfänglich unter dem Falschnamen: "Meister Sepp von Eppishausen", von allen Freunden alldeutscher Poesie hoch geschätzt, im 86. Jahre seines Alters.
- Am 17. März l. J. starb zu Saßenberg bei Warendorf Fres Schücking, die Gattin des bekannten Schriftstellers Levin Schücking, selbst als Schriftstellerin unter dem Namen Louise v. Gall vortheilbaß bekannt.
- Der am 18. März I. J. zu Wien im 55 Jahre seines Lebens verstorbene Wiener Bürger Johann Georg Steiger, k. k. Hof-Spielkarten Fabrikant, hat sich im Kreise der Mittelschule dadurch ein dankbares Andenken gesichert, dass er seine beiden Stadthäuser ganz zu einer Stiftung für arme Verwandte und Wiener Bürgersöhne, welche die Vorlesungen an der polytechnischen Schule in Wien hören, und außerdem ein Legat von 500 fl. zur Gründung einer Schulbibliothek für die Schule zu St. Michael in Wien widmete.
- Am 20. März l. J. starb zu Mortara Hr. Dr. Pietro Marianini, Professor der Naturgeschichte, Verf. mehrerer gedienener Preisschriften.

- Am 23. März I. J. starb zu Wien IIr. Joseph Alois Ditscheiper (geb. am 21. Juni 1796), gewes. Vicedirector und Professor der Wiener Gremial-Handelsschule, bekannt als Verf. vieler grammatischer, stililischer und practischer Handbücher.
- Am 25. März l. J. starb zu Solothurn der auch in weiteren reisen bekannte Naturforscher Dr. Hugy, der sich durch genauere Errschung der jurafsischen Petrefacten und durch seine Studien über die Ipenwelt verdient gemacht hat.
- Am 26. März l. J. starb auf seinem Schlose Bel-Air bei Maçon er französiche Akademiker, Herr Charles Joseph Lacretelle (geb. zu letz am 27. August 1763), bekannt durch seine geschichtlichen Werke, rekhe sich vorzüglich durch Lebhaftigkeit des Stiles auszeichnen.
- Im Marz I. J. starb zu Krakau der bekannte Schriftsteller Hiarius Mecies zewski.
- Im März l. J. starb Hr Johann Repiczky, zweiter Secretär ler ungar. Akademie (geb. zu Karpfen), bekannt durch seine Sprachkenntnifse, er war nämlich im Türkischen, Arabischen, Persischen, Hebräichen, Griechischen, Lateinischen, Französischen, Italienischen, Englischen, Jeutschen, Ungarischen und mehreren stawischen Sprachen bewandert im 38. Lebensjahre.
- Im März l. J. starb zu Vaugirard bei Paris der hochw. Hr. P. Louis Lam billotte (geb. 1797 zu Charleroi in Belgien), als genialer Kirchenmusiker, Componist von 250 geistlichen Liedern (Cantiques), 35 Segen (Saluts), 4 Meßen, 6 Oratorien u. s. w., Verf. einer "Ästhetik des Gregorianischen Gesanges" und einer vollständigen Geschichte des Kirchengesanges", so wie als Mithegründer des Gymnasiums von Brugelette, wo er 15 Jahre wirksam war, rühmlichst bekannt.
- Im März I. J. starben zu Paris Hr. Hippolyt Bis, als dramatischer Schristeller ("Attila», "Johanna v. Flandern», Text zu Rossini's "Wilhelm Tell» mit Jouy) bekannt, und Hr. Duvernoy, Professor am Baturgeschichtlichen Museum und Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ein Freund und Mitarbeiter des berühmten Cuvier
- Am 1. April l. J. starb zu Haworth in Yorksbire, im Hause ihres Valers, des Pfarrers Bronté, die talentvolle Verfasserin der vielverbreiteten Romane "Jane Byre", "Shirley" und "Villette", die unter dem Namen Currer Bell schrieb und an einen Mr. Nicholls verheiratet war, im 38. Lebensiahre.
- Am 7. April I. J. starb zu Agram der hochw. Hr. Georg Novesel, Domherr an dem dortigen Metropolitancapitel, gewes. Gymnasial-Profesor, dann Pfarrer in Brezovica, hierauf Gymnasialschulen-Director, im 60. Lebensjahre.
- Am 8. April I. J. starb zu Gra'z Hr. Theodor v. Sydow, beiner Zeit als Kunstredner, belletristischer Schriftsteller und Herausgeber

mehrerer Sammlungen für Declamation u. s. w. bekannt, im 8 bensjahre.

Am 11. April l. J. starb zu Wien Hr. Eduard Anschütz, k. k. Hofschauspieler, auf dem Felde der Belletristik nicht unvortl bekannt, im 58. Lebensjahre.

- Am 12. April starb zu Karlsruhe der geh. Hofrath, Hr. Kärcher, durch lange Jahre Director des dortigen Lyceums, eine nat nach dem Tage, an dem seine Collegen und Schüler die Feier vierzigjähr. Dienstzeit begiengen.
- Am 15, April I. J. starb zu Dresden der mit dem Direc der königl. Sammlungen für Kunst und Wissenschaften betraute Ri Ministerium des kön. Hauses, geh. Hofrath, Hr. Dr. H. W. Schul
- Am 28. April starb zu Pesth der hochwürdige Hr. Dr L Stanke, Benedictiner Ordenspriester, suppl. Professor der Philosop der k. k. Universität zu Pesth.

## Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

ilprogramme österreichischer Gymnasien und Kealschulen am Schlusse des Schuljahres 1853/54.

Abhandlungen naturwissenschaftlichen Inhaltes.

- 1. Über meteorologische Linien. (Abhandlung von Dr. Heinrich eis, im Jahresberichte des k. k. akadem. Gymnasiums zu Lai-.) - Der Herr Verf. sucht in diesem Programm den Vortheil darzuden die Verzeichnung meteorologischer Linien sowol der Wissenschaft ch dem Laien gewährt, in welcher Ansicht wir ihm gerne beistiminsofern es sich um einen schnelleren Überblick, eine raschere Aufg und Versinnlichung des gesetzmäßig fortschreitenden Verlaufes ier Classen von Naturerscheinungen handelt, welcher Vortheil sich nur auf Kosten der viel größeren Schärfe der Zahlensprache erreiläst. Die eigentliche Wissenschaft wird daher ihre Forschungen auf die Zahlen, nicht auf die daraus hergeleiteten Linien begründen, wenn diese viel genauer gezeichnet wären, als es der Hr. Verf. thut vergleiche z. B. die Zeichnung Fig. I mit der ihr entsprechenden ), und wenn gleich die graphischen Darstellungen für den ersten Unit und für den Laien ein höchst empfehlenswerthes Mittel sind, um l eine übersichtliche Anschauung zu gewinnen, so möchten wir doch a, in den Schülern die ohnehin schon hinlängliche Furcht vor Zahlen Ausdrücke wie ebetäubt und erdrückt werden von Zahoder pabgeschreckt werden von dem Aussern dieser en wüste" noch gespenstisch zu vergrößern.
- 2. Über die Erregung der sogenannten Extraströme. (Abhandl. von Axamit im Jahresberichte des k. k. akad Staatsgymnasiums zu) Durch diese Schrist wird eine Erscheinung, welche bisher nur in er höheren Wissenschast gewidmeten Schristen näher erörtert wurde, Bereich des Gymnasial-Unterrichts gezogen, indem ihre Erklärung uf die Kenntnis derjenigen Thatsachen gründet, welche nicht über enzen desselben hinausreichen. Wir können derlei Versuche nur isch begrüßen, weil sie dazu beitragen, den Elementarunterricht dem1 Standpuncte zu nähern, den die Wissenschast einnimmt, und weil selbst durch Heranbildung der Schüler zu einer höheren Stuse nur nen kann.
- 3. Belträge zur Witterungskunde Stebenbürgens. (Abhandl. von D. Hain im Jahresberichte des Gymnasiums zu Schäfsburg.) r. Verfaßer hat die wenigen aber werthvollen Thatsachen, welche iber die Verhältnisse der Witterung Siebenbürgens, sowie über andere s damit in Verbindung gebrachte Naturerscheinungen in alten Chro-

niken des 16. und 17. Jahrhunderts vorfinden, von denen einige noch Manuscript, also im allgemeinen weniger zugänglich sind, gesammelt und in dem Gymnasial-Programm für 1853/54 zusammengestellt, wofür ihm diejenigen Naturforscher, welche sich mit ähnlichen Zusammenstellungen in größerem Umfange beschäftigen, gewiss sehr dankbar sein werden, wenn diese Schrift zu ihrer Kenntnis kommt. Derlei Arbeiten haben auch für die Geschichte und Geographie eines Landes Werth und wirken überhaupt in vielfacher Beziehung belehrend und anregend. Siebenbürgen hat in den letzten Jahren schon manchen schätzbaren Beitrag zur Landeskunde geliefert, und wir hoffen, dass auch Schäsburg in der vom Vers. (S. 5) angedeuteten Richtung bald für diesen Zweck sich wird bethätigen können.

- 4. Studj d' tyrometria. (Abhandlung des Professors Dr. Carlo R e a l e im Jahresberichte des k. k. Gymnasiums zu C o m o.) Der Herr Verfaser, welcher bald ein zu meteorologischen Beobachtungen geeignetes Locale zu seiner Verfügung zu haben hofft, hat Untersuchungen angestellt über die Genauigkeit der Instrumente, mit welchen man die Lusteuchtigkeit zu bestimmen psiegt, und die ersten Ergebnisse derselben in dem Programme niedergelegt. Dass solche Untersuchungen über ein Element, dessen Bestimmungen noch so vielen Schwierigkeiten unterliegt, bei der gewissenhasten Genauigkeit, mit welcher der Hr. Vers. dabei versahren ist, von sehr hohem Werthe sind, braucht wol kaum versichert zu werden, und man muss sie um so mehr schätzen, weil dadurch die Ausprüche hoher Autoritäten in der Wisenschaft, welche nur zu häusig blind nachgesprochen werden, auf ihren wahren Gehalt zurückgeführt wurdes-Wien.

  Dr. K. K reil.
- 5. Parallelogrammo delle forse. (Abhandlung von Professor Franz Pegger im Jahresbericht des Gymnasiums zu Zara)\*). - 176 Bemübungen, den Beweis für das Parallelogramm der Kräfte unliängig darzustellen von der Bewegung, zu der ein Punct durch Einwirkung der Kräfte veranlasst wird, baben sich besonders in neues " Zeit vervielfältigt. Der in der vorliegenden Abhandlung gegebene Bewhefolgt denselben Gang, den Poisson in der Traite de mécanique, 2. tion, S. 45 ff. eingeschlagen hat, ohne das jedoch die Lehre von Functionen oder die Kenntnis der Trigonometrie vorausgesetzt wird; z Verständnisse desselben reicht vielmehr die Kenntnis von den Elemen 🗨 der Algebra und Geometrie völlig aus. Der Gang des Beweises ist Kürze folgender: Von dem Axiom ausgehend, dass die Resultierende zwegleicher Kräfte in die Ebene beider Kräfte zu liegen kommt, den von ih eingeschloßenen Winkel halbiert und die Richtung in den hohlen Wireinschlägt, beweist der Vers. vorerst, dass einem kleinern hohlen Win unter dem die Kräste ziehen, eine größere Resultierende entspricht, dass der Werth, den die Resultierende von zwei gleichen unter eine Winkel auf einen Punct einwirkenden Kräften P, zwischen den Gren-2P und o liegen muss. - Daraus solgt, dass die Resultierende von z gleichen unter einem beliebigen Winkel α ziehenden Kräften jedesmal Diagonale eines Rhombus proportional ist, dessen Seiten den gleichen Kr ten proportional angenommen werden, nur wird dem Winkel a, den beiden Kräfte einschließen, irgend ein Winkel a, der größer oder kleis als a sein kann, entsprechen, den die Seiten des Rhombus, dessen Dia nale der Resultierenden proportional ist, miteinander hilden. - Es ke leicht durch eine einfache Construction bewiesen werden, dass wenn d 💆 Winkel a zweier gleicher Kräfte der Winkel a des in Rede stehence Rhombus, dem Winkel β, ein Winkel b und dem Winkel α-β der W

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahrg. 1854 dieser Zeitschrift, Heft VIII., S. 658.

Miscellen. 423

:— b entspricht, auch dem Winkel  $\alpha + \beta$  der Winkel a + b entspremus; woraus solgt, dass dem Winkel  $n\alpha$  ein Winkel na zukommt. wher ist für  $n\alpha = 180^{\circ}$  die Resultierende gleich 0, beim Rhombus ist iebensalls für  $na = 180^{\circ}$  der Fall. Für jeden Winkel  $\alpha = \frac{180}{n}$  ist

auch  $a=\frac{180}{8}$ , also  $\alpha=a$ ; d. h. für jeden Winkel, der einen alin Theil von  $180^\circ$  bildet, ist der Winkel, welchen die beiden Kräfte ließen, gleich dem, welcher von den Seiten des entsprechenden bus gebildet wird. — Durch ähnliche Schlüße läßst sich der Beweis e Gleichbeit der Winkel auf jeden beliebigen Winkel ausdehnen, woder Satz vom Kräftenparallelogramm für zwei gleiche Kräfte nachgenist. — Der weitere Beweis für Kräfte, welche ungleich sind, ist in der Mechanik von Poisson so einfach gehalten, daßer von jedem ar leicht verstanden wird.

6. Una questione sulla natura degli atomi componenti i corpi. undlung von Professor P. Giovanni M. Cavallieri im Jahresite des Lycealgyiunasinms der Barnabiten in Milano.) - Der voride Aufsatz bringt zwar in physikalischer Hinsicht nichts neues, ber insofern von großem Interesse, als dadurch, ohne besondahin gerichtete Absicht des Verf's., die irrige aber noch immer sehr eilete Ansicht widerlegt wird. als ob das Studium der Naturwissenlen zur Irreligiosität führe. Derartige verknöcherte Ansichten haben in ihren Grund nur in der Trägheit des Denkens, welche bequem das te nachspricht, ohne ein Bemühen, der Sache selbst auf den Grund zu sen, aber darum ist ihr verderblicher Einfluss durchaus nicht gering chlagen. So wie von der Verleumdung, auch wenn sie vollkommen llos ist, immer ein Schatten auf dem verleumdeten zu haften pflegt, iben auch derlei verjährte Vorurtheile die Folge, dass man doch weens einige Wahrheit in ihnen voraussetzt; bilden ja doch diejenigen, ie aus eigener gewissenhafter Forschung ein selbständiges Urtheil schöin allen Gebieten nur eine sehr geringe Zahl, um so mehr auf einem Felde, eder schon an sich glaubt urtheilen zu dürfen. Man findet es natürdals der, welcher über die Landwirthschaft oder irgend ein Gewerbe Ansicht abgeben will, von diesen Dingen etwas verstehen müße; bei laturwilsenschaften aber nimmt man es nicht so genau, da wird ge-It und verurtheilt, ohne dass man es für nöthig findet, in dieselben lringen oder sie näher kennen zu lernen. Jeder, der einen Dichter einen Künstler verstehen will, studiert doch seine Werke; beim Studer Werke des Schöpfers und Erhalters der Welten aber soll man emeelben immer mehr entsernt werden! - Der Vers. legt seiner :htung die allgemein angenommene atomistische Ansicht zu grunde eigt, dass die Annahme der Trägheit der Materie, worauf die Gesetze leichgewichtes und der Bewegung aller, sowol an den kleinsten Masilchen und den Atomen als auch an den Massen als solchen wirkenräfte beruhen, unmittelbar die Hypothese einer unwägbaren Substanz, welche die Bewegung der materiellen Atome vermittelt wird, vortat. Weil aber die Theilchen dieser unwägharen Substanz, da sie dis als träge gedacht werden, wieder zur Bewegung angeregt werden n, so mülse man offenbar verschiedene Abstufungen der unwägbaren gkeiten unterscheiden, aus denen man sich sodann, indem man ihnen re Eigenschaften als denen, die die chemische Verwandtschaft ver-In, beilegt, auch die Erscheinungen im Pflanzen- und Thierreiche era konne. Die weitere Erorterung hierüber müßen wir unsere Leser n, in der Abhandlung selbst nachzuseben.

1

426 Miscellen.

- 7. Kleine Rundschau im physikalischen Cabinet. (Abhaudl. von Prof. P. Cyrill Conzin im Jahresber. des Gymnasiums zu Botzen.) -Der Hr. Vers. führt in diesem Aufsatze zuerst die Grunde an, warum ein gründlicher Unterricht in der Naturlehre nur ermöglicht wird, went er eine seste Stütze in den Versuchen findet, und bespricht sodann die Tauglichkeit der für das Botzner Obergymnasium nach den für die k. k. Gymnasien vom hohen Ministerium aufgestellten Verzeichnisse angeschafflen Apparate. Da in diesem Verzeichnisse nur die unentbehrlichsten physikalischen Instrumente namhast gemacht wurden, so ist es wol natürlich, das dem Lehrer noch manches zu wünschen übrig bleibt. Wo das Sonnenmikroskop und der elektrische Telegraph fehlen, sind noch manche fühlbare Lücken auszufüllen; ein Modell einer Dampfmaschine aber dürste kaum nothwendig sein; denn ein Durchschnittsmodell bietet bei der Erklärung, weil die einzelnen Theile und ihre Bewegung genau zu sehes, viel befsere Dienste. - Bei der Besprechung der Magnete sind einige beachtenswerthe Bemerkungen über das magnetisieren eingestreut. Das manche Apparate für den Unterricht wenig taugen, ist leider nur zu wahr; es muss jedoch bemerkt werden, dass, wenn ein Instrument den Ansorderungen, welche man an dasselbe für Schulzwecke stellen muß, nicht völlig entspricht, die Schuld nicht immer der Mechaniker trägt. So z. B. fertigt Kapeller nicht nur Barometer mit undurchsichtigen Gefälsen, sondern auch die für den Unterricht viel passendern Fortin'schen und Heberbarometer an; es kommt daher nur darauf an, dass man das rechte bestellt.
- 8. Über die Anfangsgründe der Mechanik in Unterrealschulen. (Abhandl. von Prof. Vinc. Adam im Jahresber, der Unterrealschule zu Troppau.) - Die Gesetze des Gleichgewichtes an den einfachen Maschinen sind so behandelt, wie dieses in einer großen Zahl von Lehrbüchern der fall ist, die für den ersten Unterricht jener Schüler bestimmt sind, die bereits einige mathematische Vorkenntnisse besitzen. Für Schüler an den Unterrealschulen dürste sich diese Behandlung jedoch weniger eignen, denn die entwickelten Gesetze können von diesen erst verstanden werden, wenn man ihnen vorher die wichtigsten Sätze aus der Proportionslehre (mit allgemeinen Buchstabengrößen) verdeutlicht. Der Hr. Verf. ertheilt freilich allen denen, welche glauben, dass die Abhandlung zu gelehrt sei, den einfachen Rath, den Unterricht nach dieser Methode zu ertheilen und sich vom Gegentheil zu überzeugen. Wir gestehen es gern, dass wir die Se Rath nicht befolgt haben und glauben auch nicht, dass man es versuch soll, einen Schüler, der noch nicht mit allgemeinen Buchstabengrößen ret nen und nur die wichtigsten arithmetischen Rechnungen ausführen 🗷 🧖 aus der Proportion S: Q = a:x die Q + S: Q = a + x:x (S. 10) den zu lassen, um die für den Hebel nothwendigen Lehrsätze abzule 💆 Da der Verf. beim Hebel nur die parallelen Kräfte berücksichtigt, so w er dem Schüler das statische Gesetz an demselben gewiss leichter mit weniger Aufwand von Zeit durch einen Versuch beibringen. Für S ler, welchen die vorausgesetzten Rechnungen geläufig sind, ist die in sem Aufsatze niedergelegte Behandlung nicht nur sehr passend, son auch, weil sie sich schon vielsach bewährte, die allgemein übliche. Schüler an Unterrealschulen mußen aber außer den hier behandelten fachen Maschinen, weil die Mechanik für den Gewerbsmann, der sein schäft mit Einsicht betreiben will, "eine der nothwendigsten Wissens ten" ist, wenigstens einige der wichtigsten zusammengesetzten Masch kennen lernen. Zum Schlusse möchten wir den Hrn. Verf. noch de aulmerksam machen, daß der bei der Begründung des Kräftenpara 🗗 🎜 gramms angegebene Grund: "wenn man die Zeit in zwei, drei, vier .... gle-Theile theilt, dann auch die Kraft in zwei, drei, vier gleiche Theile /

theilt wird nicht stichhältig ist; denn nur die Wirkung, nicht aber die Große einer Kraft ist von der Zeit abhängig.

9. Beiträge zur geognostischen Kenntnis des Coglio bei Görz. (Abhandl. von Prof. Jos. Schivitz im Jahresberichte des Gymnasiums zu Triest.) - Der vorliegende Aufsatz enthält die den Besucher des Coglio gowiss interessierende Beschreibung der wichtigsten Gesteine und der dort vorkommenden Petrefacten. Die Angabe Hacquet's, dass auf der Höhe von Cormons Basalt vorkomme, wird widerlegt, denn der Berg bei Cormons zesteht aus verschiedenartigen Sandsteinen, die dem Tassello angehören, and dunnen Schichten von Nummulitenkalk, Thon und Mergel. Zwei von len drei Aesten dieses Berges, in die er sich hinter dem Einschnitte bei Subida theilt, und die in südöstlicher Richtung ziemlich parallel bis Russig verlaufen, werden von den dortigen Bewohnern Picoli dei soldi (soldi ist ler von den Einwohnern den Nummuliten gegebene Name) genannt. Sie bieten dem Geognosten, da sie an Versteinerungen sehr reiche dunkelgraue Mergelschichten enthalten, mehr Interesse als die übrigen Hügel, welche von den größtentheils petrefactlosen Sandsteinen gebildet werden. Unter den Petrefacten macht der Verf. auf nichtere Arten von Nummuliten, Korallen, welche meist jenen Sippen angehören, die gegenwärtig in tropischen Meeren anzutreffen sind und eine Meerestemperatur von ungefähr 20° C. 30 ihrem Fortkommen benöthigen und Seelilien (Eukriniden), die sich bei Rossig finden, aufmerksam. Auch die Reste von Seeigeln, verschiedene Arten von Austern und "Schneckenschalen," die mitunter so wohl erhalten, daß viele auf den ersten Blick zu erkennen sind, kommen vor. Die Petrefacten findet man in den obersten Mergelschichten, welche den Hügel überdecken und die den obersten Schichten der Kreideformation angehören dürsten, während die unterliegenden Schichten Sandsteine sind, die von einzelnen petrefactenlosen Mergelschichten unterbrochen werden. - Der sogenannte Mo, der gegen Osten ein sanftes Gehänge bietet, auf der westliehen und nördlichen Seite aber sich mit steiler Böschung in das Thal senkt, wird von Schichten gebildet, deren Fallen gegen Osten, deren Streichen in der Richtung des Berges gegen Norden stattfindet, und die denen des Berges von Cormos entsprechen.

Wien.

Jakob Schabus.

10. a) Über praktisches Arbeiten in chemischen Laboratorien; ) Clark's Methode der Härtebestimmung des Wassers angewendet W Linser Trinkquellen. (Zwei Abhandlungen des Professors Edmund chreinzer im Jahresberichte der k. k. Oberrealschule zu Linz.) der ersten Abhandlung bespricht der Hr. Verf. zunächst den Nutzen s chemischen Studiums und geht dann darauf üher, auf welche Weise e praktischen Arbeiten in chemischen Laboratorien angestellt werden llen. Nach des Verfs. Meinung sollen die Schüler zuerst mit der quanlativen Analyse von Substanzen auf naßem und trockenem Wege vertraut macht werden, sie sollen dann quantitative Analysen aussühren und zutzt chemische Praparate darstellen. Es ist der hier angegebene und durch hlreiche gut gewählte Beispiele erläuterte Gang der vernünstigste und turgemäßeste, welcher überhaupt, und an Realschulen insbesondere einschlagen werden kann. Die Schüler, welche nach dieser Methode unterthet sind, werden in der That im stande sein, sich in jedem von nen gewählten Industriezweige, insofern auf selben die Chemie mehr der weniger Einflus nimmt, zurecht zu finden; sie werden im stande in, in jeder Beziehung zweckdienliche Verhelserungen vornehmen zu onnen, sie werden mit Hilfe eines guten Buches jede ihnen im praktischen chen vorkommende chemische Frage leicht beantworten, sie werden die weren Entdeckungen im Gebiete der Chemie leicht sassen, mit den Fort428

schritten der Wissenschaft vorwärts gehen, kurz sie werden gauf eigenen Füssen" stehen können. - Die zweite Abhandlung enthält vorerst eine deutliche Erklärung des Ausdruckes "Härte des Wassers", und eine Erläuterung der Clark'schen Methode der Härtebestimmung und dann 16 sorgfältig ausgeführte Härtebestimmungen, welche mit 13 Linzer Trinkquellen, mit dem Wasser der Traun und der Donau und mit dem Wasser des in der Nähe von Linz gelegenen Badeortes Kirchschlag vorgenommen wurden. Aus den Härtebestimmungen der Linzer Trinkquellen geht hervor, dass jene Pumphrunnen vorzügliches Trinkwasser enthalten, welche in westlicher Richtung der Stadt, in der Richtung des Frein- und Schullerberges liegen. Die Güte des Wassers, als Trinkwasser benützt, nimmt ab bei den in östlicher Richtung gelegenen Pumpbrunnen, wodurch dieses jedoch für industrielle Zwecke, sowie für den gewöhnlichen Haushalt als Koch- und Waschwasser ganz gut geeignet sein wird. Das letztere gilt auch vom den öffentlichen Bassins; deren Wasser wird daher nicht nur für die verschiedenen Gewerbe. welche sich des Wassers bedienen müssen, sonderauch zum Kochen und Waschen ganz gut brauchbar sein. Die Härtehe stimmungen des Wassers der Traun und der Donau zeigen ferner, dass de Donauwasser weicher als das Traunwasser ist, dass aber das Traunwassen durch Kochen weicher wird, als das Donauwasser. Das Kirchschlagem wasser erwies sich als auffallend rein hei einem verhältnismässig groß-Gehalte an Kohlensäure. Die Gesammthärte desselben ist nämlich nur 2-Wien. F. Hinterberger.

#### Literarische Notizen.

- Dr. O. Klopp. Deutsche Geschichtsbibliothek oder Darstellung aus der Weltgeschichte für Leser aller Stände. Band 1-III. 2. Hanno bei Rümpler, 1853 — 54. kl. 8. — Das Heft 6 Sgr. = 24 kr. CM. Wir wurden es kaum für die Zwecke dieser Zeitschrift geeignet h ten, auf ein Buch aufmerksam zu machen, das sich selbst das Kaizeichen der Psennigmagazins-Literatur auf die Stirne setzt. wenn nicht der vorausgehende Prospectus hätte erwarten laßen, daß doch h etwas besseres geliefert werde, als eine jener sbreiten Bettelsuppen ein gross Publicum", deren Bereitung Goethe mit guter Absicht den um saubern Dienern einer Hexenwirthschaft zugewiesen hat. In diesem P= spectus nämlich wird gesagt, das «Blatt" (?) solle mit Hinweglaßung "jelicher Dichtung, jeglicher romanhasten Ausschmückung, die nicht in de Quellen unserer Darstellungen gefunden wird" (aber ehen daher stammersie ja vorzüglich!) «Thatsachen und Zustände der Weltgeschichte in ex facher, aber (!!) möglichst anschaulicher und ansprechender Darstelluauch der Einzelheiten" liefern. Folgen allgemeine Bemerkungen über 🛲 Nutzen der Geschichte "bei treuer Benutzung des gegebenen Stoffes in fa d licher Darstellung", über den "allmäligen Fortschritt der Menschheit u 4 ihrer Civilisation" und andere überraschend neue Dinge. Schliefslich at erklärt die Redaction, die Zeitschrift solle "durch ihren Stoff sowol » die Bearbeitung desselben einen bleibenden Werth erhalten", und nur w gen dieses Ausspruches wollen wir ihre Leistungen beurtheilen.

Die Einrichtung ist so getroffen, dass in jedem der monatlich scheinenden Heste die erste Hälste von einem größeren durch mehren Lieserungen fortlausenden Aussatze eingenommen wird, die zweite von kürzeren Schilderungen. So zieht sich denn durch die beiden erst Bände eine Geschichte des ersten Kreuzzuges in dem gewiss nicht gerinderungen von mehr als 22 Bogen. Sie beginnt denn auch höchst gründlicht Abraham's Erbbegrähnis in der Höhle Makphela bei Hebron und dem

Mausoleum der Königin Artemisia, und sie endigt mit Gottfried's Tode, Die Quellen sind zum theile wörtlich ausgeschrieben, Albert von Aachen namentlich in den früheren, Wilhelm von Tyrus in den späteren Theilen. auch Raimund's Reiseberichte hier und da. Aber damit ist für Darstellung der Wahrheit wenig gewonnen. Wie mag man z. B. heutzutage, wo in Michaud's Bibliothek der Kreuzzüge auch die wichtigsten orientalischen Geschichtschreiber jedem zur hand sind, die ungereimten Erzählungen Wilhelms von Tyrus über die Anfänge der Seldschuckenherrschaft widerholen, den Einsiedler Peter wider und immer wider zum Heros für den Anfang der Unternehmung machen. Dem Verf. war Sybel's Arbeit bekannt, wie sich an mehreren Schilderungen im einzelnen ergibt. Warum hat er die vortreffliche Darstellung der aus dem Inneren der damaligen Geistesrichtung geschöpften Motive des Kreuzzuges nur so obenhin und nicht in der Ausfährlichkeit benutzt, die zugleich ein lebhastes Bild der starken Geister jener Zeit gegeben hätte? Eine ganze Reihe von Ungenauigkeiten am einzelnen will ich übergehen. Die Verwechselung orientalischer Fürstenmanen ist oft störend. Alp Auslan muß einige Male für seinen Sohn Malekschah figurieren. Im ganzen hält sich die Darstellung an Wilken, dessen Buch zu seiner Zeit zwar vortrefflich war, aber jetzt sowol dem Stoffe als der Kritik nach hinter den heutigen Anforderungen liegt. Nur das können wir der Erzählung des Verl's. nachrühmen, dass sie eine einsache und ansprechende Form hat. Die langen Reden aber, bei mittelalterlichen Schriftstellern ohnehin meist zu raisonnierenden Zwecken angelegt, hätten an den meisten Stellen füglich wegbleiben können, da sie das Publicum, auf welches die Darstellung sonst berechnet ist, ohnehin schwerlich lesen wird; die sogenannten "Leser aller Stände" werden diese Reden langweilig finden.

Es scheint, dass die Redaction selbst sich nach Vollendung der beiden ersten Bände davon überzeugt hat, wie man es mit einer so angelegten, nur hie und da eine Quelle benutzenden größeren Darstellung niemand recht machen könne. In den uns vorliegenden beiden Hesten des dritten Bandes sehlt wenigstens eine solche; man müste denn die auf beide vertheilte Geschichte der Reunionen Ludwig XIV. hieher ziehen wolken. Dass nur längst bekanntes mitgetheilt wird, versteht sich und ist kein Vorwurf. Die sehr zweiselhaste Erzählung von der Couriersendung des Hrn. Von Chamilly nach Basel hätte aber nicht widerholt werden sollen.

Unter den kleineren Aufsätzen sind im ersten Bande «die Türken Vor Wien 1683" und «Wallenstein's Tod zn Eger" aus Mailáth abgedruckt, «Gustav Wasa» im zweiten aus Geiger's Geschichte von Schweden ge-Dagegen ist gewiss nichts einzuwenden. Und wir würden dem Sanzen Werke mehr Billigung zu theil werden lassen, wenn es sich darbeachränkte, einfach aus den zuverläßigsten Geschichtswerken die betreffenden Partien abzudrucken. In diesem Falle hätte man freilich Lehnn's entsetzlich weitschweifige, durch ihre Verworrenheit unzuverlässige Chronik von Speier nicht benützen dürsen, um im zweiten Bande die Verderung des Rathes zu Speier im vierzehnten Jahrhunderte mitzutheilen. Dann wäre auch die unglückliche Behauptung weggeblieben, Geschlechter Hausgenoßen seien in den rheinischen Städten überhaupt identisch Sewesen, während sie es eben nur in Speier waren. Ebensowenig hätte ersten Bande der Besuch Peters des Großen in Berlin nach den Mewoiren der Markgräfin von Baireuth geschildert werden dürsen, deren Echtbeit, wenigstens in einer der vorhandenen Recensionen, Pertz freilich nach-Rewiesen hat, deren Glaubwürdigkeit aber durch Bilterkeit, durch Gedächtnisschwäche und durch Nebenabsichten der Verfaßerin sehr geschwächt ist. Auch für die Darstellung der Flucht ihres Bruders im Jahre 1730 (11, 279-300) ist sie über Gebühr benützt. So wäre es auch wohlgethan gewesen, die Geschiehte Harald Harfagr's ganz einfach aus Depping's Geschichte der normännischen Expeditionen zu entnehmen. Die Gründe, welch Rollo zu seiner Niederlassung in der Normandie veranlassten, wären dan wahrhast und anziehend dargestellt worden.

Der Raum gestattet nicht, auf mehreres einzugehen. Unsere Ansich aber geht schließlich dahin, dass das ganze Unternehmen, ganz abgesche von der mangelhaften Benützung der gewonnenen und einem größere Publicum zugänglich zu machenden Resultate, schon deshalb als ein ver fehltes anzusehen ist, weil solche Sammlungen den Geschmack des Publicums an zusammenhangender Lectüre verderben, durch ein Ragout die Sinne abstumpfen, die sie anregen sollen. Populäre Geschichtswerke brauchen wir gewiss; aber Sammlungen von Anckdoten und aus dem Zusammenhange gerißenen Ereignissen sollte man unserer Zeit nicht bieten, die ohnehin zerfahren genug ist. Jene unselige Halbbildung, die wir den Pfennigmagazinen und ähnlicher Literatur nicht zum wenigsten verdanker sollte von keinem ernsten Manne gefördert werden.

- Toldi. Poetische Erzählung in 12 Gesängen. Aus dem Ungarische des Joh. Arany, im Versmass des Originals übersetzt von Moriz Koben beyer u. s. w. Pesth, G. Heckenast. 1855. - Wir glauben nicht der Sphäre herauszutreten, die wir in unserer Zeitschrift uns selbst anm wiesen haben, wenn wir diesem Werkchen einige Zeilen widmen. Es ha delt sich hier nicht um ein Product der Belletristik, das an sich in kein näheren Beziehung zur Schule steht, sondern wirklich um eine Dichtum die auch an letzterer nicht spurlos vorübergehen sollte. Die Toldi-Sa 4 ein Überrest aus dem Heldenalter der ungarischen Nation, enthält so va echt volksthümliche Elemente, so viel Charakteristisches für Zeit und La.1 dass sie rascher und lebendiger mit den magyarischen Grund- und Urz ständen vertraut macht, als manches Geschichtsbuch; zudem hat die ptische Bearbeitung, die ihr ein Dichter der Gegenwart, auf Grundlage e a älteren Rhapsoden, llosvai Peter (1574), hier zu Theile werden liefs, viel ursprüngliches, naturwahres und kräftig gesundes an sich, daß sie vollsten Beachtung werth ist. Ein weiterer Vorzug dieses Gedichtes, den Sieg einer körperlich und geistig gesunden Natur über Arglist Misgeschick verherrlicht, besteht darin, dass es eben so frei ist von al I Grellen und Abstofsenden, wie von allem Kränklichen und Sentimenta 1 und zugleich alles Tendentiöse sich sernhielt. Bei dem Umstande, dass Schullectüre ihren Stoff aus der Literatur aller Nationen unseres gro-Vaterlandes zu schöpfen hat, dürfte Arany's Dichtung manches schöne Brum stück als Beitrag zur reicheren Vertretung des Landes liefern, dem entsprosst ist. Nicht uninteressant für die Schule mag es auch sein, sowol der Dichter als der Übersetzer dem Lehrstande angehört. Hr. 🎜 Arany ist Lehrer am Gymnasium der helvetischen Confessions-Verwanc zu Nagy-Körös, IIr. Moriz Kolbenheyer evangel. Prediger und Sc inspector zu Ödenburg.
- alm Epischen liegt die Jugendperiode des Einzelnen, wie e ganzen Volkes, sagt ein tüchtiger Schulmann. Deshalb hört und liest Jugend epische Gedichte am liebsten und eignet sich dieselben am besan." Dieser Ausspruch und diese Erfahrung veranlaßten einen Lehresstriol, eine kleine Sammlung (aErzählende Gedichte. Ein Lesund Declamationsbuch für Schüler des Untergymsiums und der Realschule." Innsbruck, Wagner, 1854) herausgeben, deren Zweck ist, im Gebrauche stehenden Lesehüchern, in denen edas erzählende Gedicht zu spärlich vertreten ist, zur Ergänzung zumen und den Schülern zum memorieren passende Gedichte zu bieten. der Auswahl der darin außenommenen Lesestücke wurde auf poetischert, sittliche Tendenz und auf das Alter der Leser sorgfältig Rückstrichten vertreten geschieden gegen geschieden.

genommen. Das 126 Seiten starke Büchlein enthält 61 epische Dichtungen, denen anhangsweise zwei auf Tirol bezügliche Lieder von tiroler Dichtern beigegeben sind. Überhaupt ist das tirolische Element in dieser kleinen Anthologie überwiegend betont, was derselben eine bestimmte Färbung leiht und ihr im Lande, worin sie entstanden, gewiss freundlichen Eingang sichert. Aber auch anderwärts mag sie zu dem beabsichtigten Zwecke mit Nutzen verwendet werden. Die aufgenommenen Lesestücke sind durchweg sättlich rein, die meisten auch von wirklichem poetischen Werthe; einige unbedeutende, denen freundliche Rücksicht ein Plätzchen gönnte, mogen «Nurch den Stoff entschädigen, den sie behandeln, wosern nicht statt der guten älteren Bearbeitung desselben eine minder gelungene neue gewählt ist. Volkssage und Volksglaube ist, wie billig, reichlich berücksichtigt, die Legende vielleicht zu reichlich bedacht. Im ganzen bildet die kleine Sammlung einen recht brauchbaren Anhang zu den vorhandenen Lese-Büchern, der Lebrern zur Beihilfe und Schülern zur Privatlecture gute Dienste leisten kann. - Weniger brauchbar, wenngleich in mancher Beziehung frischer, ist ein anderes ähnliches Büchlein, das uns lange schon worliegt, nämlich: Ernste Declamationen zu Vorträgen in Schule und Haus." (Leipzig, E. Wengler, 1853), eine Sammlung von 50 Gedichten, die manches Schone und Bildungsreiche enthält, und vorzugsweise die neueren Dichter berücksichtigt. Einzelnes ist für österreichische Schulen nicht geeignet. Dass als Versasser des bekannten Gedichtes: Des Sängers Fluche, sowol im Inhalt, als S. 41, statt L. Uhland, Andr. Justin. Kerner genannt ist, beruht auf einem unbegreiflichen Irrtume \*). An den Lesestücken, welche, wie der Herausgeber in der Vorrede sagt, hier der Jugend zum erstenmale geboten werden, ist wenig gewonnen. Lehrern kann auch dieses Büchlein als willkommenes Supploment zu Lesebüchern dienen, in welchen die neuere Poesie spärlicher vertreten ist. Druck und Papier sind schön. - Soll Ref. sein Urtheil über derlei kleine Anthologien, welche jetzt massenhaft erscheinen, unumwunden ausprechen, so mul's er offen bekennen, dass er sie für kein sonderliches Redurfnis hält. Die besseren Lesebücher, welche in unseren Schulen einge führt sind, bieten immerhin genug, um denjenigen, der sich in sie hin-einlebt, wie er soll, hinlänglich zu befriedigen; Einzelgelüste und Liebha-bereien zu hegen, ist die Schule nicht der Ort. Es führt diess leicht zur Beitigen Zersplitterung und nehstbei auch zur Versplitterung des Geldes, dersen der Schüler zur Beischaffung unentbehrlicherer Lehrmittel nöthiger bedarf. Der Schüler soll seine Lesebücher mit der Überzeugung zur Hand Dehmen, dass sie das beste und für ihn zweckmässigste enthalten; ihm hie und da ein kleines Pretiosum zustecken, als ob es Schätze verschlöße, die sein Schulbuch ihm nicht bieten kann oder will, heist, ihm Mistrauen gegen dasselbe einflösen und es ihm verleiden.

Goethe's Leben und Dichtungen. Im Zusammenhange darBestellt von August Spiels. Wiesbaden, Kreidel und Niedner, 1854. XII.
Und 444 S. 8. — Der Herr Verf. hielt im Winter 1852/53 zu Wiesbaden Vorlesungen über Goethe, deren Zweck war, in die Dichtungen dieses Meisters einzuführen. Aus diesen Vorlesungen ist das vorliegende Buch einstanden. Es beabsichtigt nicht, wie die Schriften von Schäfer, ieholf, Düntzer, Rosenkranzu. a., den Goethekennern neue Gesichtspuncte zu bieten, sondern vielmehr diejenigen, welche als Neulinge ist die Hallen der Goethe'schen Poesie eintreten, gehörig zu orientieren und ihnen den Dichter aus dem Menschen, den Menschen aus dem Dichter zu erklären, denn enger, gals bei jedem andern sind bei Goethe Dichtung und Dichter mit einander verwachsen, so dass selbst manche seiner schö-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) In der zweiten, um 4 Stücke vermehrten Auflage, die Ref. seither zu Gesichte kam, ist dieser Irrtum berichtigt.

neren Poesien für den, welcher seine Lebensverhältnisse nicht genau kenr geradezu in Dunkel gehüllt und desshalb unbeschtet bleiben." glaubte sich bei Ausarbeitung seines Buches in zwiesacher Beziehung en Beschränkung auflegen zu müßen. Für's erste fastt er dem Leserkrei. gegenüber, für den er schreibt, zunächst nur die vollendeten Gebilde de großen Dichters in's Auge, den tiefer eingeweihten es überlaßend, da Wirken des dichterischen Genius auch in seinen unbedeutenderen Schö pfungen zu verfolgen. Für's zweite ist ihm nur darum zu than, ein Le benshild Goethe's zn entwerfen, in welchem dieser uns als Mensch und Dichter entgegentritt, nicht aber ihn als Kunstkenner, Naturforscher und in der ganzen Größe seiner Universalität darzustellen, was für eine vollständige Biographic desselben eine unabweisbare Forderung wäre. Diese Beschränkung selbst aber macht das Buch um so geeigneter für das Gebiet, dem unsere Zeitschrift ihre Ausmerksamkeit zuwendet. In 26 Abschnitten schildert der Herr Verfasser das Lehen des großen Meisters von der Wiege bis zum Grabe. Die Entstehung seiner vorzüglichsten Dichtungen ist auf ihre Quellen zurückgeführt; auch die bekanntesten seiner kleineren finden die Nachweisung ihrer Genesis und ihre Erklärung. Die Alischnitte über Götz von Berlichingen (5), Werther's Leiden (6), Clavigo (7), Egmout (14), Iphigenie (15), Tasso (16), das Verhaltnis zwischen Goethe und Schiller (18), Wilhelm Meister's Lehrjahre (19), Hermann und Dorothea (20), die Wahlverwandtschaften und Wilhelm Meister's Wanderjahre (23), den west-östlichen Divan und die lyrischen und dramatischen Schöpfungen aus Goethe's späterer Lebensepoche (24) und über beide Theile des Faust (25), enthalten interessantes Material und reichlichen Lehrstoff. Es ist somit den Lehrern im Obergymnasium für die Charakteristik Goethe's und seiner Zeit, die ja eine der wichtigsten Epochen in der deutschen Literaturgeschichte bezeichnet, an diesem Spiels'schen Werke ein übersicht liches Hilfsbuch geboten. Die Darstellungsweise des Hrn. Vrfs. ist kier und frisch; einzelne Unrichtigkeiten in Fügung und Schreibart, wie s. B. (gleich in der Vorrede) S. VII aihre sich gestellte Aufgabe", S. 9 u. a. W die trefiliche Fräulein, S. 436 als Negromanten" u. d. g. wären zu be seitigen. Die äußere Ausstattung ist sehr geschmackvoll, wenngleich ein fach. Ein lithographiertes Porträt Goethe's im 30. Lebensjahre ist eta schätzenswerthe Zugabe.

- Hr. Dr. Fr. Gottfried Wilh. Hertel, Rector und Bibliothek des Gymnasiums zu Zwickau, hat unlängst in einem Programme, unter 🗗 Titel: Ausführliche Mittheilung über die kürzlich Zwickau aufgefundenen Handschriften von Hans Sac über einen für jeden Lehrer oder Freund des deutschen Sprach- und teraturfaches höchst interessanten Fund berichtet, den Dr. Herzog einiger Zeit im Zwickauer Rathsarchive entdeckt hat. Dazelbst lagen lich 12 Foliobände, von deren Vorhandensein bis dahin niemand eine nung hatte, alle mit Gedichten von Hans Sachs gefüllt; ein 13. Band hielt ein ausführliches Register über des berühmten Meistersängers sammte Schriften, nebst dem Nürnberger sogenannten Schulzettel. Ausnaueren Nachforschungen ergab sich, dass die vorhandenen 13 Foliob die Reste einer Reihe von 34 derartigen Bänden sind, welche sammt Gedichte von Hans Sachs, gedruckt, wie ungedruckt, vom Dichter : zusammengestellt, umschloßen. Sie bildeten somit, wenngleich nicht Autographon desselben, sondern von ihm nur eigenhändig durchcorrige doch sein Hand Exemplar, und bleiben unter allen Umständen ein ebemerkwürdiger als werthvoller Fund.

# Erste Abtheilung.

:

### Abhandlungen.

mrifse der österreichischen Geschichte am Ende des ebleu bis gegen Ende des zehnten Jahrhunderts, nach den Ergebnissen der neuesten Forschungen.

(Schluss.)

IL Regeneration nach der Niederlassung der Magyaren.

Es ist unnöthig, hier im einzelnen der zahlreichen Raubige zu gedenken, welche die Magyaren in dem nächsten Vierteluhmundert nach Besiegung des letzten großen ostfränkischen weres unternahmen. Wir erinnern uns nur, wie während jener wheerungen und dann unter blutigen inneren Kämpsen die Vertigung der deutschen Stämme unter eigenen Königen gelang, der zweite derselben, Heinrich I. der Sachse aus dem Ludolischen Geschlechte, im Innern Ordnung zu schaffen und die iste der Nation für den entscheidenden Kamps mit den Ungarn zubereiten wußte. Von den beiden Schlachten, welche hierauf Jahre 933 die deutschen Heere gegen die Magyaren gewannen, iert der Wendepunct ihres Glückes.

Die betreffenden Örtlichkeiten in Thüringen, die Tage dieser npfe lassen sich nicht genau bestimmen; gewiss ist nur der g der Deutschen, welche in der zweiten, größeren Schlacht a König Heinrich selbst angeführt wurden 1). Das seindliche er wurde übrigens mehr verjagt als vernichtet. In solge jener ege begannen aber bald die Kämpse an den Grenzen des seind-

<sup>&#</sup>x27;) Waitz, in Ranke's Jahrbüchern I, 1, S. 108-112.
Schneich für d. Seterr, Gymn. 1855. VI. Hoft.

lichen Landes zur Widergewinnung des verlornen, nachdem zunächst die Magyaren selbst ihre Raubzüge von 938 an eingestellt hatten. Der erste Kampf, den sie hierauf zur Vertheidigung ihres eigenen Landes bestehen mußten, wurde ihnen von dem Sohne eben des Markgrafen Liutbold geboten, der als Anführer gegen sie gefallen war, von Berthold, Herzog von Bayern (seil 938), Herzog Arnulf's jüngerem Bruder und Nachfolger von dessen Sohne Eberhard. Berthold wagte schon 943, spätestens 944, in der Nähe der Traun eine Schlacht gegen sie, und siegle vollkommen 1). Perthold's Nachfolger im bayerischen Herzogtume (945), Otto des Großen jüngerer Bruder Heinrich, der Arnuli's Tochter Judith geheiratet hatte, drang hierauf in dem feindlichen Lande weiter vor, besiegte die Ungarn in zwei Treffen (einmal 948), verfolgte sie 950 bis an die Theiss und kehrte mit reicher Beute und vielen Gefangenen heim. Schon durch ihn scheint der Anfang zu einer Widerherstellung der deutschen Herrschaft im Lande unter der Enns und zur neuen Errichtung einer Ostmark gemacht worden zu sein. Wol deshalb führt Heinrich neben dem herzoglichen auch den markgräflichen Titel 2).

Man erinnere sich nun der auf diese Fortschritte folgenden bekannten Ereignisse der nächsten Jahre. Die Ungarn, von den Empörern gegen Otto I. wenn nicht gerufen, so doch auf's beste unterstützt 3), durchziehen im Jahre 954 verheerend ganz Süddeutschland, überschreiten den Rhein, in Worms lassen sie sich am Palmsonntage dienen, dringen dann in einzelnen Hausen bis nach Hennegau im Norden, nach Burgund im Süden vor, beutebeladen kehren sie heim. Im folgenden Jahre übersluten sie rasch verwüstend alles Land bis an den Schwarzwald, wagen am 9. August auf dem Lechselde eine Schlacht, die lange schwankt und die sie endlich doch verlieren 4), erleiden hierauf am folgenden Tage eine solche Niederluge, dass nur eine geringe Zahl in die

<sup>1)</sup> Köpke, ebendas. 1, 2, S. 58. Waitz, Note zu Widukind II, 34 in den Monumenta Germantae V. Vergl. Pritz, Geschiche des Landes ob der Enns 1, 247.

<sup>2)</sup> Dümmler, Piligrim S. 30.

<sup>\*)</sup> Dönniges in Ranke's Jahrbüchern II, 1 Excurs IV, S. 130.

<sup>&#</sup>x27;) Ebendaselbst S. 47.

eimat entkommt 1). Zwar starb Herzog Heinrich bald nach jener chlacht (1. Nov. 955); doch konnte in folge derselben (sicher st nach Heinrich's Tode, näher lässt sich der Zeitpunct nicht estimmen) aus der größtentheils freilich noch zu erobernden Ostark sammt dem Traungau eine besondere Markgrafschaft geldet werden. Sie wurde dem Markgrasen Burchard übergeben. r vielleicht 2) durch Vermählung mit Arnulf's Tochter Adelheid em bayerischen Herzogshause verwandt war. Die wichtigsten ilitärischen Puncte waren hier: die Stiraburg, das heutige Steier, die ol wenig später von Ottokar I. gegründet wurde 3) (s. o. S. 332). id die Ennsburg, welche ohne Zweilfel jenen aggressiven Opetionen als Hauptstützen dienten, in folge deren die deutsche errachaft schon im Jahre 978 in der Wachau bei Krems gesiert war. Die Ennshurg ist übrigens in diesen ersten Zeiten Widereroberung in weltlichen Händen gewesen (s. o. S. 331). schof Adalbert von Passau hatte sie von dem Kloster St. Florian ngetauscht und dem Herzoge Heinrich übergeben 4). Erst durch to II. (977) erhielt das Bistum Passau dieselbe zurück.

Es läst sich nicht bestimmen, wann Burchard gestorben ist ler das Amt eines Markgrasen verloren hat. An seine Stelle trat ther Liutbold, Gras im Donaugau. Dieser Gau erstreckte sich ordwärts bis zum bayerischen Walde, nach Osten bis zur Isar, ich Süden bis zu der zwischen Isar und Ilm lausenden Diöcesantenze von Regensburg und Freising, seine Westgrenze bildete e Ilm bis zur Mündung in die Donau, und hieraus eine Linie wa bis zur Wendung des Regen nach Süden 5). Ausser dem genannn, immerhin nicht unbedeutenden Gebiete, war aber Liutbold durch inen in den nördlich und westlich angrenzenden Landen gebietenden ruder Berthold von Einsluss; denn dieser wurde von Otto II. begünstigt nd stand den Markgrasschasten Nordgau und Volkseld vor, d. h. gebot in jenen weiten Landstrichen, die von dem Böhmerwalde

<sup>1)</sup> Dönniges, in Ranke's Jahrb. II, S. 49. Palacky S. 218. Ann. 26.

<sup>2)</sup> Giesebrecht bei Rauke II, 1. S. 130.

Pritz, Geschichte der steierischen Ottokare S. 213. Nach seiner Zählung ist dieser Ottokar übrigens der dritte.

<sup>4)</sup> Piligrim S. 29 u. 30.

b) Contzen, Geschichte Bayerns I, 255 ff.

Main im Westen, dem Donaugau im Süden bis zum oberen Main, dem Fichtelgebirge und der oberen Eger im Norden reichen 1). Über die Herkunft beider Brüder haben wir nur eine Nachricht aus dem zwölsten Jahrhundert, deren Werth inzwischen einigermaßen dadurch steigt, daß sie von einem Nachkommen Liubbold's stammt, von Otto von Freising, dem edlen Bischof, dem geistvollen Geschichtsschreiber. Bei ihm, im fünsten Buche seiner Chronik (Cap. 15) liest man nämlich: Adalbert, unseres Liutbold Sohn, sei aus dem Blute (ex sanguine) jenes Adalbert von Babenberg gewesen, der in den Zeiten Ludwig des Kindes eine verhängnisvolle Rolle spielte. Inzwischen gibt auch Otto die Nachricht nur als eine Überlieferung (originem duxisse truditur) wahrscheinlich der Familie selbst — eine Überlieferung, die uns bei der Unmöglichkeit, einen Stammbaum herzustellen, genügen muß-

Liutbold und Berthold gehörten zu den getreuesten Anhingern des Kaisers Otto II., vorzüglich in den Kämpfen desselbet mit Herzog Heinrich von Bayern, dem Sohne Ludolf's. Nun ist uns von allen anderen hervorragenden Persönlichkeiten, welche sich damals treu bewiesen, bekannt, dass und wie sie belohnt wurden. Eine Belohnung Liutbold's allein wird nicht ausdrücklich Wol aber finden wir denselben gleich nach der endlichen Besiegung und Absetzung Heinrich's (976) in einer Urkunde vom 21. Juli 976 als Markgrasen ausgeführt. Es hat demmed die Vermuthung des Hrn. von Meiller - welchem sich jeder herzlichem Danke verpflichtet fühlen wird, dessen Studien auf de drei folgenden Jahrhunderte gerichtet sind - sehr viel wale scheinliches, daß die Erhebung Liutbold's zum Markgrafen der Ostmark an Burchard's Stelle, «wenn nicht schon im Laufe des Jahres 975, doch jedenfalls im Ansange des folgenden stattgefuden haben müße" 2).

<sup>1)</sup> Contzen, Gesch. Bayerns S. 263, Giesebrecht a. a. O. S. 133.

Regesten zur Geschichte der Markgrasen und Herzoge aus dem Hause Babenberg (Wien 1850) S. 189. Diese Vernuthung hat, weshalb ich mich jeder nähreren Ausführung enthalten darf, Hr. Albert Jäger bereicht in dieser Zeitschrift in einem weiteren Zusammenhange erläuten Auch Hr. Dümmler (Piligrim S. 176, Aum. 13) tritt der Meiller chansicht bei.

Über Liutbold's Thätigkeit sind wir so wenig unterrichtet, is über die Art seiner Erhebung. Nur über seinen Tod, der beuntlich in Würzburg durch einen unglücklichen Pfeilschuss von in Hand eines Familienseindes 1) herbeigeführt wurde, haben wir in zuverlässigen Bericht eines Zeitgenoßen von nicht geringer udition und Glaubwürdigkeit, des Bischoss Thietmar von Merserg. Aus seinem, wenn auch eines Verwandten Munde, hat das böne Zeugnis einen hohen Werth, das Liutbold mit recht besint worden sei, weil er niemand zurückgelaßen habe, der weiser die allen Handlungen besser gewesen sei, als er 2). Nach einer reinzelten, wenn auch nicht gerade unwahrscheinlichen Notiz is dem Ende des zwölsten Jahrhunderts, hat übrigens Liutbold — wird nicht gesagt, in welchem Jahre — den Ungarn die Feste sik durch Eroberung genommen, und dort ein Stist für zwöls eltliche Chorherren errichtet 3).

Obgleich wir nun so wenig von diesem Ahnherrn eines inzenden Herrschergeschlechtes wissen, so hat man ihn doch rwiss mit Recht als den eigentlichen Gründer oder Widerhereller der Ostmark angesehen. Denn aus den Verhandlungen der ynoden, welche damals in Lorch, Mautern und Mistelbach getten wurden, geht hervor, dass die Eroberung des Landes zwiten der Enns und dem Wienerwalde schon unter Liutbold's erwaltung zum großen Theile vollendet war; hiermit stimmt, ist uns die Namen zweier unter Liutbold stehender Grasen, Meinhart und Pabo, erhalten sind, sowie eine Nachricht (in einer wilch zweiselburg am Zusammenslusse der beiden Erlassen answiedelt gewesen sein sollen. Gegen solche Thatsachen ist selbst is Ansicht Otto's von Freising nicht von Gewicht, der erst in Liutbold's Sohne und Enkel die eigentlichen Begründer sieht 4).

<sup>1)</sup> Wilmans bei Ranke II, 2 S. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thietmari chronic. IIb. 111, c. 14. (Mon. Germ. V. 773 l. 40.)

DErzählung Kourad's von Witzenberg, Abtes von Melk (1177—1203) in dem breve chronicon bei Petz script. rerum Austr. 1, 291. Keiblinger, Geschichte des Benedictinerstiftes Melk (Wien, 1851, 8.127) weist nach, dass es weltliche Chorherren, nicht etwa regulierte, wie man wol annimmt, gewesen sein müßen.

<sup>)</sup> Piligrim S. 65, 67, 182. Anm. 4.

Mit dem Tode des ersten Markgrasen aus dem glorreichen Haus das hierauf Österreich mehr als dritthalbhundert Jahre beberrschat, sei denn hier die politische Geschichte der Ostmark g schlossen, welche mit diesem Zeitpuncte freilich erst recht eigen lich anhebt.

Was die kirchlichen Verhältnisse der Ostmark während diese ersten Zeiten der Eroberung betrifft, so knupfen sie sich wesen lich an die Person des Bischofs Piligrim von Passau, zu desse Sprengel das neubesetzte Land gehörte, und dessen Wirksamkei von 971-991 dauerte. Die Nachrichten auch über seine Thitig keiten in der Ostmark sind übrigens spärlich genug und beschrie ken sich in den Urkunden wesentlich darauf, dass er in den obe erwähnten von ihm abgehaltenen drei Synoden seiner Kirche di Zehenten von allem Lande zwischen Enns und Wienerwalde die Besitzungen fremder Kirchen natürlich ausgenommen - # erwerben wufste. Dass Piligrim in dem verödeten Lande Kirche gegründet habe, lässt sich annehmen, und sagt die Tradition; verlässig wissen wir es nur von einer Capelle: Dietach bei Steier 1 Es ist ferner einleuchtend, wenn gleich ebensalls unbezeugt, da damals auch die inneren kirchlichen Verhältnisse der Ostmark geordnet wurden.

Die bischöfliche Thätigkeit im Innern seines Sprengels tritt be Piligrim überhaupt nicht stark hervor; nicht sie zu erläutern, ist de den Namen desselben führende Buch des Herrn Dümmler hestimmer Es handelt sich in demselben vielmehr um den Nachweis von Bestre bungen in ganz anderer Richtung, welche mit den Bekehrungsverst chen bei den Magyaren so enge zusammenhängen, daß es geeigsterscheint, an die Geschichte der Anfänge einer neuen Ostmareinen Überblick über die Begebenheiten dieses Volkes bis zustende des Jahrhunderts gleich hier anzufügen.

Nach der Niederlage auf dem Lechfelde und dem Vordringe der Deutschen über die Enns drohte den Magyaren das Schickel ihrer Vorgänger der Avaren, welche Heidentum und Nationaliti zugleich aufgeben mußten. Denn an einen Rückweg durch di Gebiete der Petschenegen, Bulgaren, Byzantiner war nicht meh zu denken. Aber ein Ausweg und zugleich eine gesicherte Zu

<sup>1)</sup> Piligrim. S. 70.

kunst in der Reihe der civilisierten Nationen stand ihnen noch offen: der freiwillige Anschlus an Deutschland nebst der Annahme des Christentumes 1). Nun waren sie schon in dem Chazarenlande, wo die Bekenner der verschiedensten Confessionen ruhig neben einander lebten, mit dem Christentume bekannt, vielleicht schon durch Methodius für dasselbe empfänglich gemacht worden, der auf Ladung ihres Fürsten bei ihnen gelehrt haben soll (8. oben 8.321). Einen ähnlichen Einfluss mussten auch die zahlreichen christlichen Kriegsgefangenen, namentlich die Frauen unter denzelben, ausüben 2). Eigentliche Bekehrungsversuche giengen aber zuerst von dem durch die Raubzüge der Magyaren, besonders seit 984, arg heimgesuchten griechischen Reiche aus, welches auf solche Weise, wie früher die Bulgaren, später die Russen, so jetzt auch diese wilden Feinde zu bändigen und für sich zu gewinnen dachte. So ward 950 der Karchan Bultzu zu Constantinopel getaust, allerdings ohne dauernde Wirkung: er hat vier Jahre später Cambray zerstört, war einer der Ungarnführer auf dem Lechfelde, wurde dann auf der Flucht ergriffen und auf Herzog Heinrich's Befehl in Regensburg gehängt. Der Gylas aber (s. o. S. 324), der wenig später in Byzanz zum Christentume übertrat, blieb treu und wirkte für Verbreitung der christlichen Lehre.

Erst mit dem Jahre 968 begannen die Bemühungen des Papstes Johann XII. in derselben Richtung, zunächst freilich mit der glücklich vereitelten Nebenabsicht, seinem Gegner Otto I. die ciast so gefährlichen Feinde von neuem zu erwecken. Aber erst päter, als die Magyaren, mit dem Russen Swätoslaw verbunden, tach von den Byzantinern im Jahre 970 eine vollständige Niederlage erlitten hatten, begann zugleich mit der Bildung eines ungarischen Stantes unter Herzog Geisa oder Dewix, des heil. Stephan's bochverdientem Vater, eine regere Theilnahme für das Christentum. Darch dasselbe suchte dieser Fürst die Nation nach außen zu sichern, während er zugleich seine Herrschaft im Innern durch Bewältigung der einzelnen Häuptlinge befestigte, in beiden Absichten aber durch die unter ihm beginnende Einwanderung christ-

1

<sup>1)</sup> S. Cassel magyarische Altertümer S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Piligrim S. 54 u. 33, überhaupt über die Magyaren S. 33-38, wonach die folgende Darstellung.

licher Colonisten und Kriegsleute unterstützt wurde <sup>1</sup>). Geisa selbe zwar opferte auch noch als Christ den heidnischen Götzen, under Biograph des heiligen Adalbert meldet, dass dieser Heidenbackehrer den Ungarn noch 983 nur einen Schatten des Christen tumes ausprägte, dessen Form unter Geisa noch schlimmer all Heidentum gewesen sei. Ja selbst nach der Mitte des elsten Jahrhunderts bei Bela's I. Regierungsantritt (1061) ist noch eine starke Hinneigung zum alten Götzendienste zu bemerken. Geisa selbst begünstigte gegen Ende seines Lebens wider mehr das Heidentum; aber sein Sohn Waic oder Stephan I., der wahrscheinlich im Jahre 995 zur Herrschaft gelangte, brachte zum Ziele, was sein Vater in srüheren Jahren begonnen hatte, machte Ungarn zu einem christlichen, römisch-katholischen und zugleich zu einem auch in kirchlicher Beziehung selbständigen Staate.

Es leuchtet ein, dass unter den dieser definitiven Bekehrung vorangehenden Schwankungen das zunächst gelegene Bistum Passau sich bemühen mußte, die magyarische Nation seinem Sprengel zu gewinnen. Hatte doch vor kaum siebenzig Jahren ein großer Theil des von derselben eingenommenen Landes dazz gehört. Nun hat Hr. Dümmler in der oft erwähnten Schrist in musterhaster Gedankensolge dargethan, dass Piligrim, der demals den Stuhl von Passau inne hatte, seiner Diocese zu ihrem früheren Umfange auch Unterpannonien gewinnen wollte, auch die Lande des ehemaligen mährischen Reiches, überhaupt alle von den Magyaren in Besitz genommenen Gegenden. Da nun die Ansprüche Salzburgs auf Unterpannonien alt waren (s. o. S. 309): so suchte Piligrim dieselben durch noch ältere zu beseitigen, und verbreitete zu dem Ende die Annahme von der Existenz eine Erzbistums Lorch, das einst in den mittleren Donaugegenden go herrscht habe und später nach Passau übertragen worden sei-

Aus dem Leben des heiligen Severin von Eugippius, vodem der Landbischof Madalwin im Jahre 904 der Passauer Kirch
ein Exemplar schenkte <sup>2</sup>), hatte man erfahren, dass in der zweite
Hälste des fünsten Jahrhunderts ein Bischof Constantius in de
Stadt Lauriacum (an der Mündung der Enns in die Donau)

<sup>&#</sup>x27;) Piligrim S. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Piligrim, S. 28.

441

wesen sei — denn diess ist die einzige vorhandene Nachricht über ein Bistum Lorch. Man hatte serner daraus ersahren, dass auf Severin's Rath die Bevölkerung von Batavodurum (Passau) und Bojodurum (Innstadt) sich in das sestere Lauriacum gestüchtet habe, um den Angrissen der Barbaren zu entgehen, dass aber auch dieser Platz bald wider geräumt werden musste. Lauriacum kann übrigens während der Völkerwanderung nicht völlig zerstört worden sein, da es noch um 700 erwähnt wird (Piligrim S. 3.)

Bei unvollkommener Kenntnis der Anfänge von Passau, wo un 700 die ältesten uns bekannten Vorsteher der Kirche von St. Stephan, noch aber ohne dauernden Sitz, gefunden werden, wo erst 739 Vivilo die bischöfliche Würde erhielt (s. o. S. 339) bei mangelhafter Kenntnis dieser Anfänge lag es nun nahe, «von den außeren weltlichen Zusammenhange dieser beiden Bistümer auf eine innere Zusammengehörigkeit zu schließen," und somit die Diöcese Passau als eine Fortsetzung der Lorcher anzusehen. Hierdurch geschah es, dass zuerst Bischof Adalbert von Passau (945-971) sich einigemale mit einer, wie er wol meinte, ursprünglicheren Benennung, Bischof von Lorch nannte. Adalbert's Nachfolger war Piligrim, ein Mann von vornehmer Herkunft, dem Erzbischof Friedrich von Salzburg (958 - 991) nahe verwandt, in dem berühmten Kloster Niederaltaich gebildet. Die Idee, "die ihn in Leben hindurch leitete und Triebfeder aller seiner Handlungen ward (S. 32)," war, wie gesagt, der Kirche von St. Stephan zu Passau die Verluste, welche sie durch die Magyaren erlitten, so glänzend wie möglich zu ersetzen.

Zu diesem Zwecke gebrauchte er nach Hrn. Dümmler Briefe von Päpsten aus dem fünsten, neunten und der ersten Hälste des zehnten Jahrhunderts — Briefe, deren Unechtheit zum Theil schon früher von Kurz, Filz, Pritz, Palacky 1) dargethan, von Hrn. Dümmler aber zuerst im Zusammenhange erörtert und unwiderleglich erwiesen worden ist (S. 19—26). Sie haben den Zweck: die Existenz eines ehemaligen Bistums Lorch zu erweisen, die Ausdehnung desselben über Noricum und ganz Pannonien schon in römischer Zeit, dann die Erneuerung desselben noch im zehnten Jahrhundert unter Piligrim's zweitem Vorgänger Gerhard (930 bis

<sup>1)</sup> Die Nachweise bei Dümmler, Piligrim S. 158 und 159.

442 Umrifse der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M. Büdinger.

ca. 945). Piligrim starb, ohne einen Erfolg seiner Thätigkeit zu erleben, noch vor der Bekehrung der Ungarn (22. Mai 991). Die Vorstellung aber, dass das Bistum Passau vormals in Lorch seinen Sitz gehabt, dass überhaupt einmal ein Erzbistum Lorch existiert habe, sand immer weitere Verbreitung, bis endlich Herr Dümmler dieselbe mit entscheidenden Gründen beseitigt hat.

Schon am Schluße der vorigen Periode ist bemerkt worden, wie nach dem Aufhören des großen mährischen Reic Fres monarchische Institutionen sich in Böhmen heranbilden, wie die Anfänge des Christentums in diesem Lande besonders dunkel and mit Sagen verwebt sind. Erst verhältnismäßig spät werden die Nachrichten über dortige Zustände klar und zusammenhängend.

Als erster eigentlicher Landesherr ist Spithinew (s. o. S. 35 4) zu betrachten, unter dessen Regierung die Besetzung von Westmähren fällt. Sein jüngerer Bruder Wratislaw I. (ca. 912—926 folgte auf ihn. Außer einer Kirchengründung — so dürstig simit die Nachrichten — die von jedem von beiden bekannt ist, witwir nur aus der Regierung des letzteren durch eine abgerisse wir nur aus der Regierung des letzteren durch eine abgerisse mulf gegen Böhmen (923), der wol im Einverständnisse mit Kömit Heinrich I. selbst unternommen wurde 1). Auch von der gierung Wenzel I. ist äußerst wenig bekannt. Palacky hält für Wratislaw's Sohn 2). Sicher ist nur, daß sich dieser Fündurch einen Zug Heinrich's I. vor Prag, wol 929, zur Tribut ung und zum Treuegelöbnis gegen den deutschen König gesten.

<sup>1)</sup> Waitz, in Ranke's Jahrbüchern J, 1, S. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Geschichte von Böhmen 1. 205.

thigt sah. Sonst sind die Veranlassungen des Zuges, wie die Bedingungen von Wenzel's Unterwerfung gleich unbekannt 1). Sein frommes Leben, sein blutiger Tod von der Hand seines Bruders Boleslaw in Altbunzlau am 28. Sept. 935 haben ihm einen unvergänglichen Namen gemacht, und schon bald nach Wenzel's Tode seine Verehrung als Heiligen bewirkt 2). Mit seinem Mörder Boleslaw, der ihm auf dem Throne von Böhmen folgte, kam es aber von seiten der Deutschen bald zum Kriege. Denn der neue Fürst, der deutschen Abhängigkeit abhold, überzog einen benachbarten, sonst unbekannten 3), den Deutschen unterworsenen Häuptling mit Krieg, schlug zwei unter dem Grafen Asic stehende aus Thuringern und Hessen bestehende Heere, die dem Angegriffenen zu Hilfe kamen (936). Asic selbst fiel, jenes Häuptlings Stadt wurde zerstört. Der Grenzkrieg 1) dauerte nun noch vierzehn Jahre fort. Ein alsbald hierauf folgender Zug König Otto's I. aber, an dessen Spitze bald Hermann Billung gestellt wurde, ist mit Unrecht auf Boleslaw gedeutet worden, indem man unter den Barbaren, von welchen Widukind spricht, irrtümlich die Böhmen verstand. Denn Widukind versteht unter Barbaren nur die Elbslawen, "niemals aber die bereits christianisierten Böhmen" 5).

Diess ist der erste Absall von dem deutschen Reiche. Zwar findet sich nun schon 947 flüchtig erwähnt, dass Otto auf der Jagd dem Volke böhmische Geiseln gezeigt habe, und man sollte hieraus auf ein bald widerhergestelltes gutes Einvernehmen schliefsen, wenn ich auch aus dieser Schaustellung durchaus keine Schlüsse auf Boleslaw's Macht ziehen möchte 6). Aber erst im Jahre 950 gelang es Otto I. bei einem Zuge, den er persönlich unternahm, den in seiner Hauptstadt Prag eingeschlossenen Herzog unter widerum unbekannten Bedingungen 7) zur Anerkennung der deutschen Oberhoheit zu nöthigen. Von nun an blieb Boleslaw

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Waitz a. a. O. S. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Palacky, Geschichte von Böhmen I. 207-210. Über die Jahreszahl Köpke in Ranke's Jahrbüchern I, 2, S. 7.

<sup>3)</sup> Palacky I, 211.

<sup>4)</sup> köpke a. a. O. S. 8.

<sup>\*)</sup> köpke S. 8 u. 85 -87 gegen Palacky I, 212 ff.

<sup>\*)</sup> Kópko S. 70. Vergl. Palacký I, 214.

¹) Köpke S. 80.

414 Umrifse der österr. Gesch. des 9. u. 10. Jahrh., v. M. Büdinger.

treu, nahm Theil an dem Völkerkampfe auf dem Lechfelde, schlugentweder abgesondert mit seinen Böhmen während der Hauptschlacht oder nach derselben, die Schaar des Ungarnhäuptling Leli (Lehel) und fing diesen selbst. Mit Unrecht hat man diese Kampf nach Böhmen verlegt 1).

Palacky (I, 220) hat es sehr wahrscheinlich gemacht, da Boleslaw die gänzliche Beseitigung jener einst selbständigen mächtigen Großen zuzuschreiben sei, in deren Händen im neunten Jahhunderte die Herrschaft war, und welche sich nach Boleslaw nich mehr in alter Weise erwähnt finden. Gewiss hatte schon Spittnew in dieser Richtung gewirkt; aber die Stärkung der moarchischen Gewalt und die Bewältigung einer mächtigen Aristkratie ist überall das Werk mehrerer Generationen. Die französche Geschichte liefert hierfür die merkwürdigsten Belege, inde sich dort dreimal in weit auseinander liegenden langen Period (von Ludwig VI. bis zu Philipp IV., von Karl VII. bis zu Franz von Heinrich IV. bis zu Ludwig XIV.) die königliche Gewiüber den Adel erhob.

Boleslaw I. gleichnamiger Sohn und Nachfolger (967—99 wird, wahrscheinlich auf Cosmas' allgemeines Lob, gewöhnlich der Fromme genannt, wenn sich auch für diesen Namen so wer Belege liefern lassen, als für das Prädicat der Grausamkeit, deseinem Vater gegeben wird. Unter ihm — vielleicht schon dur Broberungen seines Vaters 2) — hat das böhmische Reich de größten Umfang gehabt, indem es wahrscheinlich außer Mähre auch die heutige Slowakei in Ungarn, Westgalizien, die südlich Hälste des Königreiches Polen, Ober- und Mittelschlesien un saste 3). Die Großen erscheinen unter ihm auch einmal wich versammelt, aber nur um einer wichtigen Verfügung des Herzo in kirchlichen Dingen beizuwohnen 4). Denn die Ordnung die letzteren und Böhmens Abschließung in religiöser Beziehung das vorzüglichste Resultat von Boleslaw II. Regierung. Böhm gehörte bis auf seine Zeit zum Regensburger Sprengel, v

<sup>1)</sup> Palacky I, 218. Dagegen Dönniges in Ranke's Jahrb. I, 3, S. 50-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Palacky I, 221. Dagegen Schafařik II, 436.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Palacky I, 221, 226-228.

<sup>4)</sup> Wattenbach, Beiträge S. 51.

dem es durch die einsichtige Verzichtleistung des damaligen Bischofs, des heil. Wolfgang (seit 972), getrennt wurde. Hochberzig verfaste Wolfgang selbst die Stistungsurkunde für das neue Prager Bistum. Dieses wurde, wahrscheinlich zu Ostern 973 ¹) gegründet, dem Mainzer Erzbischof zur Entschädigung für Magdeburg untergeordnet und einem der Landessprache kundigen Sachsen, Dietmar, übergeben. Sein Nachfolger ward im J. 982 ein geborner Böhme von vornehmer Herkunst, Wojtech, nach seinem Wohlthäter, dem Erzbischof von Magdeburg, Adalbert genannt. Ich unterlaße es, von der Wirksamkeit dieses unter die Zahl der Heiligen ausgenommenen, überaus thätigen Mannes zu reden. Sein Leben ist bekannt und in sehr ansprechender Form von Palacky (I. 233—246) erzählt worden ²). Nur daran möge erinnert sein, dass die dauernde Begründung des Christentums in Böhmen mit ihm beginnt.

Nächst diesen inneren sind unter Boleslaw II. die Verhältnisse Böhmens zum deutschen Reiche von besonderer Wichtigkeit. Denn an dieses, nicht an die im Osten aufkommende verwandte Macht der Polen, knupfte es mehr und mehr seine Geschichte. Nach Otto I. Tode schloss sich Boleslaw zunächst an den ihm benachbarten Herzog Heinrich II. von Bayern. Dass er ihm verschwägert gewesen sei, wie Dobner und nach ihm Palacky angenommen haben, ist mehr als zweiselhast 3). Aber als Heinrich sich 976 gegen Otto II. erhob, war der Böhmenherzog seine Vorzüglichste Stütze, und als er aus Böhmen fliehen mußte, seine Zuflucht. Ein deutsches Heer ward damals sogar bei einem An-Briffe auf Böhmen in der Nähe von Pilsen völlig geschlagen. Eine Wirkung dieses Erfolges scheint ein glücklicher Einfall der Böhmen in die thüringische Mark gewesen zu sein, welcher zwar erst aus späterer Zeit erwähnt wird, aber wol schon in das fol-Sende Jahr 977 gehört 1). Hierauf drang dann Otto II. weit in

<sup>1)</sup> Palacky I, 229, Dönniges bei Ranke I, 3, 224, begründet von Giesebrecht bei Ranke II, 123—125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) R. Wilmans in Ranke's Jahrbüchern (II, 2, 91) hat in Bezug auf die Motive zu dem Aufenthalt des heil. Adalbert in Italien eine etwas abweichende Meinung.

<sup>\*)</sup> Giesebrecht bei Ranke II, 1, 16, Anm. 3.

<sup>&#</sup>x27;) Ebendaselbet S. 39-40.

Böhmen ein und nöthigte Herzog Heinrich, der sich nach Passau geworfen, sich zu ergeben und nach Utrecht in die Gefangenschaft zu wandern. Boleslaw selbst erschien Ostern 978 am kaiserlichen Hofe in Quedlinburg, wurde ehrenvoll empfangen, reich beschenkt entlaßen und hielt bis zu Otto II. Tode Frieden. Als aber dieser am 7. Dec. 983 starb, gelang es Herzog Heinrich in den ersten - n Wirren der Minderjährigkeit Otto III. seiner Ilast in Utrecht zur zu entkommen und sich (16. März 984) an die Spitze einer weit - it. verzweigten Verbindung zu stellen, die ihn auf den Thron erhebe wollte, und einen mächtigen Rückhalt an der Unterstützung de det Herzoge von Böhmen und Polen und des Obotritenfürsten fan-Aber gerade diese Verbindung mit den alten Feinden der Sachs in Bewegung zu Gunsten des Königs und seiner Vormunderinn en. Bald erhob sich die königliche Partei in ganz Deutschland, dass Herzog lleinrich sich nach kaum drei Monaten genöthigt sea-ah, den jungen König, dessen er sich bemächtigt, seiner Mutter auszuliefern und Ruhe zu geloben. Im folgenden Jahre scheint aus uch Boleslaw sich unterworfen und Meissen, das er inzwischen e-ingenommen, herausgegeben zu haben. In den späteren Jahr men Otto III. erscheint Böhinen fortwährend zinspflichtig und wird zur Heeresfolge aufgeboten 1). Das freundliche Verhältnis dessel zu Deutschland erlitt nur eine momentane Unterbrechung, als Kaiserin den Polenherzog Miečislaw bei einem Kriege dessel mit Boleslaw über gewisse uns unbekannte Grenzländer mit dentschen Hilsstruppen unterstützte. Schon stand man am 13. \_\_\_\_uli 990 in der Niederlausitz einander gegenüber; aber beide Th-eile scheuten eine Schlacht, und die alten Beziehungen wurden wi-der hergestellt 2). Über das Ende des Krieges mit dem Herzog Polen sind wir nicht unterrichtet. Die polnische Macht erhob s = ch aber bald darauf zu ungemeiner Bedeutung, als 992 Boles! Chrabry den Thron bestieg und sein Reich von der Donau zur Ostsee ausdehnte. Die Kämpfe mit ihm füllen die traur =

<sup>&#</sup>x27;) Wilmans bei Ranke II, 2, S. 16—21, 35, 69, 81. Ebendaselbst curs VIII. S. 216 Nachweis, dass Boleslaw keine Ansprüche au Liutizenland machte.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst S. 67-69, 218.

Zeil der Regierung der Söhne Boleslaw II., welcher im Jahre 999 starb.

Ein solches Reich, wie das böhmische, das nach der Natur der Dinge seinen eigenen Impulsen folgen mußte, befand sich im Norden der Ostmark; sehen wir schließlich, ob die Herrscher derselben eine Binwirkung auf das südlich von derselben gelegene Kärnthen üben konnten.

Es lassen sich mehrere Grunde denken, weshalb Kärnthen weniger als die Ostmark durch die Magyaren litt: sein bergiger Boden, während die Feinde sich lieber in Ebenen und an großen Plusen hielten, seine Lage fern von der aus den Donauländern nach Deutschland führenden Straße, seine geringere Wohlhabenheit 1). Doch muss ich gestehen, dass mir diese Gründe nicht. zureichend erscheinen und wol noch andere obgewaltet haben musen. Sicher ist nur, das in diesem Lande die öffentlichen Angelegenheiten fortwährend durch Grafen verwaltet wurden, welche der Herzog von Bayern einsetzte, ohne daß, wenigstens der Regel nach, bis zum Tode Kaiser Otto I. eine gesonderte Ober-Leitung stattgefunden hätte. Denn es ist eine aus dem bloßen Her-Zogstitel, den er in einigen Urkunden (927-932) führt, hergenommene Vermuthung, daß schon zu Herzog Arnuli's Zeiten dessen Bruder Berthold Herzog in Kärnthen gewesen sei. Es befanden Sich übrigens hier auch noch zahlreiche königliche Besitzungen, wie aus den Schenkungen hervorgeht, welche Otto I. «vor der Erossen Lechfeldschlacht und in den ersten Jahren nach derselben an der Glaan, an der Saan und Drau im Murthale bei Leoben, IIIn Lavantthale um Tarvis und an der Wurzen machte" 2). Und ■● nahm denn Kärnthen, von dem Erzbischofe von Salzburg in irchlicher Beziehung unmittelbar verwaltet, an allen Bewegungen 🚅 es deutschen Reiches und Bayerns insbesondere theil. Als nach Tode Herzog Arnulf's (937) und der Absetzung seines gegen Ullo I. rebellischen Sohnes Eberhard (938), der Oheim des letz-Ecren, der oben erwähnte Berthold, Bayern erhielt, wurde ihm Zugleich auch Kärnthen ertheilt, ebenso seinem Nachfolger, Hein-Tich I., dem Sieger über die Ungarn (945-955). Als dann König Berengar auf dem Augsburger Reichstage im August 952 Italien

<sup>&#</sup>x27;) Dümmler, südöstliche Marken S. 73.

<sup>3)</sup> Hormayr, Herzog Liutpold, München, 1831. S. 15 der Noten.

zu Lehen nahm, wurde die Mark Verona und Aquileia davon getrennt und dem Herzoge Heinrich übergeben, dessen Gebiet in diesem gewaltigen Umfange auch auf seinen Sohn, Herzog Heinrich II. den Zänker, übergieng (955). Als aber dieser sich gegen Otto II. emporte, wurde er im J. 976 seines Herzogstums entsetzt, auf's schärsste gegen seine Anhänger verfahren, einer unter denselben, ein Kärnthner, zum Tode und zur Güterconfiscation verurtheilt 1). Bayern wurde dem Schwabenherzog Otto, dem Sohne Ludolf's, verliehen, Kärnthen (977 oder 978) mit der als westliche Appertinenz dieser Provinz 2) angeschenen Murk Verona, gab der Kaiser an den Sohn des verstorbenen Herzogs Berthold von Bayern, Heinrich, der, mit Rücksicht auf Heinrich I. von Bayern und Kärnthen, der Jüngere genannt wird 3). Als aber Heinrich der Zänker sich im folgenden Jahre von neuem erhob, schloß der Herzog von Kärnthen, Heinrich der Jüngere, sich ihm an und wurde in seinen Sturz verwickelt. Er verlor durch einen Spruch des Fürstenrathes sein Herzogtum und wurde, wir wissen nicht wohin, in das Exil geschickt, d. h. man wies ihm außerhalb seiner Provinz einen bestimmten Aufenthalt unter Aufsicht einer zuverlässigen Person an 4). An seine Stelle trat (978) der rheinsränkische Graf Otto, ein Sohn Herzog Konrad's von Lothringen und Liutgarde's, einer Schwester des Kaisers Otto II. Dieser behielt Kärnthen, auch als nach dem frühen, in Italien (Nov. 982) erfolgten Hinscheiden des edlen Ludolfinischen Otto, des Herzogs von Bayern und Schwaben. Bayern dem aus dem Exile zurückgerufenen Herzog Heinrich dem Jüngeren auf dem Reichstage von Verona im Juni 983 ertheilt wurde. Noch in demselben Jahre aber wurde Heinrich dem Jüngeren auch Kärnthen zurückgegeben, Herzog Otto aber kehrte in seine rheinischen Stammlande zurück. Nun erinnern wir uns aber jener Bewegungen, welche nach des Kaisers Tode (8. o. S. 446) Heinrich der Zänker veranlasste, und welche ihr Ende erst dadurch erreichten, dass dieser unruhige Fürst um die

<sup>1)</sup> Giesebrecht bei Ranke, II, 1, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebendaselbst S. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Ebendaselbst S. 140. Insbesondere über diese äußerst schwierigen Verhältnisse: Wilmans in dem Leben Otto III. bei Ranke II, 2, Excurs III, S. 190—205.

<sup>&#</sup>x27;) Giesebrecht a. a. S. 44.

litte des Jahres 985 sein angestammtes Herzogtum Bayern zuickerhielt 1). In folge dessen verlor damals Heinrich der Junere dieses Herzogtum, behielt aber Kärnthen bis zu seinem Tode egen Ende des J. 989 2). Erst jetzt erhielt Heinrich der Zänker ich dieses Land zurück und besaß somit wider von Ende 989 s zu seinem Tode im Jahre 995 das ganze zuerst von seinem ater, dann anfangs von ihm selbst beherrschte Gebiet. Auf ihn algte in Bayern sein Sohn Heinrich der Heilige, der spätere aiser; Kärnthen dagegen wurde dem rheinfränkischen Otto von euem (995) verliehen, der auch bis zu seinem Ende (1004) le Herzog desselben erscheint. Da aber Otto sich meist in seinen keinischen Erblanden aufhielt, so wurde die herzogliche Gewalt lem Anschein nach 3) für die Zeit seiner Abwesenheit dem beachbarten Herzog Heinrich von Bayern übertragen, der neben Mo in Kärnthen als Herzog erscheint und dort ohnehin zwei irasschaften besass. Die Verbindung, in welche Heinrich der leilige durch Schenkungen Kärnthen mit dem Bistume Bamberg nchte 4), gehört erst einer späteren Zeit an. Nicht leicht ist die eschichte einer Provinz durch Häufung von gleichen Namen und egierungswechseln verwickelter, als die Kärnthens im letzten ertel des 10. Jahrhunderts. Übrigens bildete, urkundlich seit 970, elleicht aber schon viel früher, der nordöstliche und südöstliche teil des Landes eine Markgrafschaft, an deren Spitze Markward \* der Familie (?) Liutbold's von Bayern erscheint 5).

Wir sehen, auch Kärnthen hat sein eigentümliches politisches ben und eine enge Beziehung auf der einen Seite zu Italien irch die Einverleibung der Veroneser Mark, auf der anderen wichgeren zu Deutschland durch eine lange und widerholte Vereiniang mit Bayern gewonnen. Es hat sich zwar von dem Berufe einer usbreitung deutscher Wassen und deutschen Geistes sern gehalten; ber in die inneren Kämpse des deutschen Staatslebens ist es in

<sup>1)</sup> Wilmans a. a. O. S. 34.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst S. 196.

<sup>\*)</sup> Arnold, Verfaßungs Geschichte der deutschen Freistädte (Gotha, 1854), 1, S. 38.

<sup>&#</sup>x27;) Wilmans S. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Pritz, Geschichte der steierischen Ottokare S. 224.

wichtigen Momenten verflochten gewesen; hier sollte im folgenden Jahrhundert die deutsche Dichtung ihren Anfang nehmen.

Faßen wir die Resultate dieser dritten Periode zusammen, so ergibt sich ein auffallender und für die Sache der Civilisation erfreulicher Fortschritt. Die Ungarn sind durch Waffengewalt auf friedlichere Beschäftigungen angewiesen, der Cultur zugänglich gemacht, dem Christentume geneigt worden. Zu dauerndem Schutze gegen sie hat das unter dem Ludolfinischen Hause verjüngte hochstrebende Deutschland die Ostmark errichtet. Auch die Böhmen, anfangs den Ungarn verbündet, bilden, indem allmählich ihre inneren Zustände sich ordnen, ihr Kirchen - und Staatswesen sich den deutschen Reichsordnungen einfügt, einen Wall gegen Ungarn und dazu gegen Polen, Kärnthen endlich erscheint in unuaterbrochener Continuität mit dem deutschen Reiche verwachsen.

## Schlufs.

lch habe es versucht, in so kurzen Umrissen die Geschichte Österreichs in diesen zwei Jahrhunderten darzustellen, als der oft äußerst dürftig überlieferte Stoff es zuließ, als die häufig noch ungenügende Benützung desselben es möglich machte. Ich habe hierbei manche Provinzen ganz außer Acht gelaßen oder nur flüchüg berührt, theils weil uns eine genügende Kenntnis ihrer Zuslände abgeht, theils weil ihre Geschichte mich in zu verschiedenarlige und fern liegende Verhältnisse verwickelt hätte. Für die Länder aber, die ich in Betracht gezogen, möge ein kurzer Rückblick die Ergebnisse jener Untersuchungen vergegenwärtigen, zu deren Dollmetscher ich mich gemacht habe.

Die karolingische Eroberung zu Ende des achten Jahrhunderts gab den bis zu derselben von den Avaren bewohnten Gebieten fränkische Einrichtungen. In den Bereich dieser Institutionen zog man alle Völker von der Südgrenze Böhmens und dem linken Donauuser in Ungarn bis zum adriatischen Meere, sicherte sie durch tributpflichtige sonst aber unabhängige Völker an den Grenzen, und verwebte die Bewohner durch Verbreitung der christlichen Kirche auch mit den geistigen Bewegungen des Frankenreiches. Dieser Zustand erlangte seine vollkommenste Ausbildung, als die eroberten Provinzen unter die gesonderte Verwaltung eines karolingischen Prinzen gestellt wurden. Während derselben aber und

m theil durch sie hervorgerufen entstand die neue slawische icht der Mährer an der Nord-Ostgrenze, die bald auch einen eil des frankischen Gebietes in Besitz nahm und durch Einfühng des Christentums mit slawischer Liturgie sich zugleich abiließen und doch in die Culturkreise Europa's einführen wollte. ch dem Tode ihres Gründers und furchtbaren inneren Zuckungen ag aber diese mährische Macht den ihrer Heimat grausam beubten Magyaren, welche das mährische Gebiet und in folge ver glücklichen Schlacht auch die anstoßende nördliche Hälste r frankischen Grenzlande in Besitz nahmen. Mit ihnen vereinigen h die bis zum Ende des neunten Jahrhunders getheilten Böhmen, halten einen Theil der mährischen Beute, schließen sich aber un unter ihren thätigen und dem Christentume geneigten Fürsten 1 das erstarkende deutsche Reich an und wirken zur Besiegung und emhaltung der Ungarn mit. Gegen diese wird, nachdem sie durch e Wassen vom deutschen Boden verdrängt sind, der nördliche heil des frankischen Grenzlandes als Ostmark wider hergestellt, orauf sie, ebenfalls erst jetzt unter einer eigentlichen Monarchie reinigt, mit dem Christentume in das europäische Stautsleben azutreten suchen. Zwar führen die Bemühungen Piligrims, des mächst benachbarten Prälaten, nicht zu dem ersehnten Ziele, garn der Passauer Diöcese zu unterwerfen; aber schon unter n großen Sohne des ersten eigentlichen Regenten der Magyaren td bei denselben eine selbstständige römisch-katholische Kirchenzanisation eingeführt.

Und so sehen wir denn am Ende des zehnten Jahrhunderts ch so vielen Verwirrungen, Zerstörungen, Wechseln vier zu litischen Ganzen vereinigte Landschaften in den Hauptprovinzen s heutigen Kuiserstantes: Kärnthen, Ungarn, Böhmen, die Ostark, die letztere erst in ihren Anfängen, noch kämpfend um ihre zistenz, aber bei jedem Schritte, den sie zur Sicherung dereibes thut, zugleich wirksam im Sinne jenes missionären welthistoischen Berufes, zu dem die Vorsehung sie ausersehen hatte.

Wien.

Max Büdinger.

Über Gesang und Gesang-Unterrichtsplan an Gym und Realschulen.

lst der Gesang überhaupt als eines der vorzüglichste zur Veredelung des menschlichen Geistes und Herzens ane gewährt er allen, vorzüglich aber denjenigen, welche ihn tisch ausüben, die erhebendsten Eindrücke des Schönen, und Großen in weit höherem Grade, als andere auf das weniger unmittelbar einwirkende Künste und Informationen; es einerseits billig, dass er dem Herzen schon im zartester nahe gelegt werde, -- anderseits aber sollen diese erste drücke der Kindheit späterhin nicht verwischt, sondern vi befestigt und durch die Theilnahme der übrigen geistigen des Menschen im Einklange mit seiner sonstigen Entwickel Beziehung auf Gemuth und Intelligenz gestärkt werden. hieraus erhellt die Wichtigkeit des Gesanges für Gymnasie Realschulen, als jene Mittelschulen, in welchen die allg und allseitige Ausbildung des Menschen in Beziehung auf Geist und sein Gemüth angestrebt wird.

Mit dem Aufgeben des Gesanges in diesen Schulen v nicht bloß die guten Eindrücke der Kindheit verwischt, nich ein in den Volksschulen glücklich betretener Weg zur He veredelung beseitigt und somit das System des Unterrich diesem Puncte gewissermaßen sich selbst untreu werden, s der Gymnasial- und Realunterricht würde in einem seiner tigsten und eingreifendsten Theile, nämlich in dem human der in späteren Jahren nicht mehr berücksichtigt werden mangelhaft bleiben.

In Gymnasien ist der Gesang eine wesentliche I zung dessen, was dem jungen Manne in der Poësie unt torik gelehrt wird. In der Realschule ist er ein dringend wendiger Ersatz für den durch die Real-Wissenschaften Hintergrund gedrängten Unterricht in Prosodie, Wohllau Declamation.

Diess ungefähr mochten auch die Gründe geweser welche das hohe Unterrichts-Ministerium in weiser Fürsors das Gedeihen öffentlicher Bildungsanstalten bewogen haben, i rplane für Gymnasien und Realschulen auch dem Gesange

Aus dem gesagten ergibt sich, dass der Gesang an Gymen Platz anzuweisen. sien und Realschulen die Veredelung des Geistes und Herns der Schüler, die Verherrlichung des Gottesdienstes, sowie e Stärkung und Erheiterung des jugendlichen Gemuthes zum

Mit Rücksicht auf die Vorbildung, welche die Zöglinge dieer Lehranstalten aus der Volksschule mitbringen, zerfallen die-

- 1. In solche, welche entweder gar keine oder nur mangelselben in folgende Hauptclassen: baste Kenninis des Gesanges besitzen. Diese bilden in der Regel
  - 2. In solche, welche im Gesange hereits so weit bewandie überwiegende Mehrzahl. dert sind, dass sie mit Anwendung einiger weniger Proben einfache und leicht ausführbare mehrstimmige Grsänge nach Noten vorzutragen im stande sind. Nur diese letzteren sind die eigentlichen Träger des Gymnasial-Gesanglebens, und können füglich und zweckmäßig mit dem Namen "Gesang-Capelle" oder "Gesang-Chor" bezeichnet werden.

Damit jedoch dieser Chor ein möglichst starker und in seinem veredelnden Wirken ein möglichst umfassender sei, erscheint es nothig, auch den übrigen im Gesange entweder gar nicht oder nur ungenügend bewanderten Zöglingen des Gymnasiums oder der Realschule die Gelegenheit zu einer solchen Qualification zu bieten, und diess geschieht durch einen formlichen theoretisch-praktischen "Gesang-Unterricht")."

Es versteht sich von selbst, dass zur Erreichung des Gesangzweckes an Gymnasien und Realschulen weder eine artistische Fertigkeit in der Richtung, wie selbe Sänger vom Fache anstreben musen, nothwendig erscheine, noch auch anderseits es genügend sei, der studierenden Jugend die Melodien, wenn auch einer namhasteren Anzahl von Gesängen, bloss nach dem Gehöre

<sup>1)</sup> Dass von diesem Unterrichte solche, denen Stimme oder musikalisches Gehör gänzlich mangeln sollte, ausgeschlossen bleiben müssten, möchte keiner näheren Erörterung bedürfen.

beizubringen, sondern es muß ein gehöriger und systematisch. Interricht sowol in der Theorie des Ton- und Notensystems, sals auch in der Anwendung praktischer Übungsstücke ertheilt werd en

In dieser Beziehung dürste ein zweijähriger Curs vollkommen ausreichen.

Im ersten Jahrgange wäre den Gesangbeflissenen die Kenntnis der C-Scala, der Intervalle, der Noten, des Tactes u. s. w. vorzugsweise durch praktische Beispiele beizubringen, sonach aber zur Unterweisung in den übrigen Dur – und Moll-Tonarten zu schreiten, was während eines Unterrichtes von wochentlich 2 Stunden bei anhaltender Frequenz und einer halbwegs zureichenden Befähigung der Schüler erzielbar ist.

3

• 1

æ

•

1

Die Zöglinge des zweiten Jahrganges, in den natürlich nur diejenigen aufzusteigen hätten, welche den Anforderungen des ersten genügend entsprochen oder aus anderen Anstalten die erforderlichen Vorkenntnisse mitgebracht haben, wären mit den nothwendigsten Vortragsregeln bekannt zu machen und sofort in mehrstimmigen Gesängen, von den einfachsten beginnend, praktisch einzuüben, was bis zum förmlichen Quartett- und Chorgesange zu steigern wäre. Zu diesem Unterrichte dürsten ebenfalls wochentlich 2 Stunden verwendet werden.

Nachdem die Gymnasien, sowie die vollständigen Realschulen, in ihrem gegenwärtigen Bestande Zöglinge von 10 — 20 Jahren enthalten, unter den Gesangbestissenen somit sowohl Knaben- als auch Männerstimmen vertreten sind, so wäre der Unterricht im ersten Jahre sämmtlichen Schülern, sie mögen Knaben- oder Männerstimmen besitzen, nach einem und zwar dem Violigischlüßsel, als dem in den neueren Compositionen gangbaststen, zu ertheilen.

Erst gegen den Schlus des ersten oder im Ansange des zweiten Jahrganges dürste es angezeigt sein, die Gesangzöglinge, welche eine Bass- oder Tenorstimme besitzen, mit dem Bass- schlüssel vertraut zu machen, um sie für den Vortrag vierstisch- miger Gesänge zu befähigen.

Erst diejenigen Gesangschüler, welche den zweiten Jahrg ngenügend absolviert haben, wären befähigt, Mitglieder der pelle oder des Gesangchores zu werden, welchem sie nur

ausdrücklicher Zustimmung des Directors, auf Grundlage des über sie bestehenden allgemeinen Urtheils, einverleibt werden dürften.

Der Gesangchor oder die Capelle hätte die Aufgabe, monatlich ein- oder zweimal unter der Leitung des Gesanglehrers sowol die für den Gottesdienst, als auch für sonstige besondere Anlässe, Schulseste, Ausslüge, Prüfungen u. s. w. erforderlichen und passenden Gesänge einzuüben. Diese Gesänge und Chore waren jederzeit, bevor sie zur Einübung kommen, hinsichtlich des Textes von dem Director der Lehranstalt, hinsichtlich ihrer musikalischen Conception von dem Gesanglehrer genau zu prüsen. Hierbei hätte zur Richtschnur zu dienen, dass die für den Gollesdienst bestimmten Gesänge einen dem christlichen Cultus entsprechenden, von kirchlichen Autoritäten nicht beanstandeten Text, - in tonsetzlicher Hinsicht aber eine einfache, würdevolle, dem Texte angemessene echt kirchliche Haltung haben. Ebenso müßten die außerkirchlichen Gesänge einen der Gymnasial- oder Realschulbildung entsprechenden Text enthalten und in tonsetzlicher Beziehung gelungen sein.

Zur Einübung der Melodien von kirchlichen Volksliedern 1), patriotischen oder sonstigen für große Massen berechneten Ge-

<sup>1)</sup> Ich kann hier nicht unerwähnt lassen, dass es unter den vielen Gymnasien, an welchen die von mir veröffentlichten vierstimmigen allymni sacri ad usum iuventutis studiosae" eingeführt worden sind, einige gibt, an denen diese Lieder bei dem Gottesdienste lediglich von einzelnen Zöglingen auf dem Chore gesungen werden, während die ganze Gymnasial-Jugend unten in der Kirche versammelt — schweigt. Dieser Vorgang erscheint weder dem Zwecke, noch den pädagogischen Rücksichten dieser Liedersammlung entsprechend.

Der Zweck dieser von dem h. Ministerium den Gymnasien empfohlenen a Hymni sacrib ist, theils durch angemeßene Abwechselung zwischen dem vierstimmigen Chore und der ganzen Masse, theils durch ein zeitweiliges Zusammengreisen beider Theile dem Gesange eine seste Haltung zu verleihen, und so die Verherrlichung des Gottesdienstes zu beleben und die gemeinsame Erbauung zu fördern. Dieses wird aber am leichtesten und sichersten dann erzielt, wenn dem geschulten Sängerkörper (der Capelle) in der Kirche mitten unter ihren Collegen ein geeigneter Platz angewiesen wird, von wo aus ihre Vorträge sich der umstehenden Zuhörer-

456 Über Gesang und Gesang-Unterrichtsplan, von J. F. Ktofs.
sängen, wären von Zeit zu Zeit sämmtliche Studierende in eir
geeigneten Locale zu versammeln, und ihnen die Melodien n.
dem Gehöre beizubringen.

Wien.

J. F. Klofs.

schaft viel eingreifender mittheilen, und diese sich mit ihrem sange viel leichter anschließen kann, als wenn der erwähnte schulte Gesangkörper auf den in der Regel entfernten Kirchens entsendet wird, von wo aus der Gesang, namentlich wenn die Omitgebt, viel matter klingt, und das Wort gar nicht verstau wird. Eine solche Absonderung erzeugt überdiefs auch häufig den jugendlichen Gemüthern einen Dünkel, indem sich die asonderten über ihre Mitschüler erhoben fühlen, und selbst auf Chore, wie diefs leider bei musikalischen Productionen gewöht der fall ist, nicht immer ein der Heiligkeit des Ortes ganz entsychendes Benehmen einhalten.

A. d. V.

## Zweite Abtheilung.

## Literarische Anzeigen.

Sophokles, erklärt von F. W. Schneidewin. Sechstes Bändchen:
Trachinierinnen. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung 1854, 147 S. 8.

— 10 Ngr. — 40 kr. CM.

Über die Trachinierinnen des Sophokles von F. W. Schneide win.
(Aus dem sechsten Bande der Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.) Göttingen in der Dieterich'schen Buchhandlung, 1854, 40 S. 4. — 12 Ngr. = 48 kr. CM.

Der hohe Werth der Schneidewin'schen Ausgabe des Sophokles ist <sup>1</sup>n den zahlreichen Beurtheilungen, welche sie in allen gelehrten Zeitschristen erfahren hat, anerkannt, und in der raschen Verbreitung, welche sie gefunden, thatsächlich bestätigt. Über Sophokles ist besonders in dem ge-Renwärtigen Jahrhundert viel gearbeitet worden. Geniale Divination - wer dächte nicht hierbei vor allem an die Verdienste Gottfried Hermann's hat viele Verderbnisse der Überlieserung glücklich gehoben, aber ebenso oft hat Willkur und Änderungssucht auch das rechte und sichere an-Retastet; sorgfältige Beobachtung des poetischen, namentlich des tra-Sischen Sprachgebrauches, hat über vieles sonst auffallende Licht verbreitet, aber pedantische Ängstlichkeit hat auch das unerklärliche und unmögliche zu erklären versucht; die Erforschung der Mythen, welche den Stoff der Tragödien bilden, einerseits, das ästhetische Interesse für die Stiechische Poesie anderseits, hat das Verständnis der Sophokleischen Tra-Södien in ihrer gesammten Composition bald gefördert, bald durch Einuischung fremder Gesichtspuncte gestört. Diesen gesammten Stoff zur Textkritik und zur Erklärung der Sophokleischen Tragödien im einzelnen und im ganzen, der nicht allein in den Ausgaben, sondern in einer kaum Tibersehbaren Menge von Aufsätzen in Zeitschriften und in selbstständigen Monographien verstreut ist, zu umfalsen, fordert eine langjährige, mühe-Volle Arbeit, ihn zu beherrschen, so dass das ganze den Charakter der velbståndigen Bearbeitung trägt, ist nur der eindringenden und vertielten

Forschung möglich. In wie hohem Grade dies in der Schneidewin'schen Ausgabe gelungen ist, braucht nicht erst besonders bemerkt zu werden. Für besonders erwünscht erachtet es Ref., das der Vers seiner Arbeit die Form einer Schulausgabe gegeben hat. Eine solche sehlte gerade für den griechischen Dichter, den mit seinen reisten Schülern ersolgreich zu lesen, das Gymnasium wünschen mus; die vorher mit Recht am meisten gebrauchte Wunder'sche, um von anderen, die für Schulausgaben gelten wollen, zu schweigen, konnte mit ihrer pedantischen Art zu erklären, und bei dem gänzlichen Mangel eines Versuches, auch in dem Zusammenhang des Ganzen einer jeden Tragödie einzusühren, dem wirklichen Bedürsnisse nicht genügen. Die Schneidewin'sche Ausgabe hat das Ergebnis umsasender gelehrter Forschungen zugleich der Schule zugänglich gemacht und sich dadurch um die Förderung der Sophokles-Lectüre an Gymnasien ein wesentliches Verdienst erworben.

Das vorliegende, die Ausgabe abschließende sechste Bändchen, das die Trachinierinnen enthält, begrüßen wir um so freudiger, als die Kritik und Erklärung dieser Tragödie bisher so bedeutend vernachlässigt war. G. Hermann hat wol auch in der Ausgabe dieses Drama sein glänzendes Divinationstalent bewährt, aber doch auch an manchen Stellen seltsame und gezwungene Erklärungen gegeben; Dindorf hat aufser einigen meist sehr kühnen und willkürlichen Änderungen nichts neues und eigentümliches beigebracht; Wunder hat in seinen a Emendationes in Sophoctis Trachinias" (Grimma 1841) und daher auch in seiner Ausgabe, fast durchaus unhaltbare Vermuthungen aufgestellt; das kritische Verfahren Hartung's endlich ist zu bekannt, als dass wir es charakterisieren sollten. Somit war eine neue Textesrecension wol ein Bedürfnis geworden. Noch weniger war für die Erklärung geschehen; einen vollständigen Commentar hot allein die Wunder'sche Ausgabe dar, und eben dieser ist nichts weniger als bedeutend. Mit Recht konnte daher Hr. S. in der weiter unten zu erwähnenden Abhandlung sagen: «Von einer eigentlichen Kunst der Erklärung . . . kann bei den Trachinierinnen noch kaum die Rede sein; dergestalt ist man unvermögend gewesen, die Erklärung über das rohe und handwerksmässige hinauszubringen." Auch eine richtigere ästhetische Beurtheilung des Drama's haben die vielen Vorurtheile gehindert, welche sich besonders seit dem Vorgange A. W. Schlegel's geltend gemacht haben, und erst allmählich den besseren Ansichten der neuesten Zeit gewichen sind.

Für alle diese Puncte, für Texteskritik, Interpretation, Auffaßung des ganzen, ist in der Schneidewin'schen Ausgabe schätzenswerthes geleistet worden. Die Einleitung entwickelt den Mythos der Tragödie in treffender Kürze, gibt dann eine gedrängte Übersicht des ganzen Drama und knüpft daran eine allgemeine Beurtheilung desselben. Ist nun diese auch reich an feinen und treffenden Bemerkungen, so hätte sich doch, wie dem Ref. scheint, manches einfacher und klarer behandeln laßen; so hätte z. B. bemerkt werden können, daß schon nach der Wahl des Stoffes und dem Wesen

der antiken Tragödie Herakles den Mittelpunct des Drama bilden und selbst auf der Bühne erscheinen mufste. Eben weil nun Herakles, wie IIr. S. richtig bemerkt, eine für die Tragödie wenig geschaffene Größe ist, führt uns der Dichter die Familie des Herakles vor, und lässt durch sie die Handlung entwickelt werden, ohne dass dadurch die Einheit des Drama's gestört würde; denn der Mittelpunct der Handlung bleibt immer das Schicksal des Herakles und die Erfüllung der nur ihn betreffenden Orakelsprüche. Mit dem eigentümlichen Schlusse des Drama's, in dem wir jede Hindeutung auf die Apotheose des Herakles vermissen, konnte mit Recht der Schluss der Elektra verglichen werden. In beiden Tragödien kehrt Sophokles zum Epos zurück, das ebensowenig eine Apotheose des Herakles, als eine Verfolgung des Orestes durch die Erinyen kennt. Dem Dichter war es nicht darum zu thun, uns den Herakles in seiner Verklärung, sondern ihn, den gewaltigen und glorreichen Helden, als Menschen in aller Ohnmacht, Kurzsichtigkeit und Verblendung des menschlichen Geschlechtes hinzustellen und die Homerischen Worte: οὐδὲ γὰο οὐδὲ βίη Hearling φύγε κήρα.. άλλά έ μοιό έδάμασσε . . . mochten wol treffend das Gefühl bezeichnen, welches die Zuschauer beim Anblicke des sterbenden Holden empfanden. — Wenn ferner der Hr. Verf in der Charakterschilderung der Deianira sagt: "Leichtsinnig handelt sie um so weniger, als sie dem Chor sich willig bequemt, wofern er abrathe; und von Schuld fällt auf Deianira nur so viel, als hinreicht, um ihr zartes Gewifsen zu erdrücken und den Vorwürfen anderer Schein zu gehen," so können wir dem nicht ganz beistimmen. Der Dichter wollte in dem Charakter der D. uns zeigen, dass selbst die edelsten Naturen, wenn sie dem Drange der Leidenschast nicht widerstehen, sich zu verderblicher Übereilung hinreißen lassen, dass sie aber durch eigene kraft sich wider aufraffen und diese Verblendung bald von sich stoßen. So kann die Eisersucht auch D., die zärtliche Gattin, die treue Mutter, die milde Herrin, dahin treiben, daß zie Lichas gegenüber sich zur List und Verstellung bequemt (vgl. besonclers V. 464 und das ironische σὺν πολλφ στόλφ V. 496), das sie trotz der Warnung des Chores (592) zu einem Mittel greist, dessen Wirkung sie nicht kennt, und endlich völlig verblendet den Satz ausspricht : ທ່ຽ στότφ, κῶν αίσχοὰ πράσσης, οῦ κοτ' αίσχύνη πεσεί (596); doch diese Verbleudung dauert nicht lange, Zweifel und böse Ahnungen, die sich bis Zur Überzeugung steigern, bestürmen ihre Brust, und sich aufraffend erlit sie: καίτοι δέδοκται, κεϊνος εί σφαλήσεται, ταύτη σύν όρμη κάμδ 🗫 θανείν ἄμα (V. 720), welchen Entschluss sie dann wirklich ausführt. Dem Gesammturtheile des Hrn. Verf. über das Drama stimmen wir gerne bei, ebenso dem Ausspruche, dass das Drama als ganzes nicht den harmo-Bischen Gesammteindruck, wie die meisten übrigen, auf uns hervorbringen ton; doch dürste wol das Drama auch in Beziehung auf seine lyri-\*chen Stellen mit einem Aias und Philoktet auf gleicher Linie stehen. Vermisst haben wir eine nähere Erörterung über den eigentümlichen Prolog der Deianira; denn wenn wir auch dem Herrn Verf. gerne zugestehen,

dass dieser Prolog nicht schlechthin ein Euripideischer genannt werden muss '), so steht er doch mit seiner Form, seinem sententiösen Gepräge, seinen etwas breiten Schilderungen, unter den Prologen der erhaltenen Tragödien so vereinzelt da, wie der deus ex machina im Philoklet.

Was das kritische Verfahren des Hrn. Verf's. anbetrifft, so können wir dem Zwecke dieser Zeitschrift gemäß nur einige wenige Einzelnheiten und diese in aller Kürze besprechen. V. 80 wird noch immer die Conjectur Reiske's: είς τό γ' υστερον festgehalten, obwol hier γέ gans bedeutungslos und ein bloßer Lückenbüßer ist, wie noch in so manchen Stellen des Sophokles, die entweder corrupt überliesert oder erst durch die Conjecturen neuerer Kritiker verderbt sind; die überlieferte Lesent είς τὸν ὖστερον τὸν λοιπὸν... βίστον zeigt so deutlich die Natur einer Glosse, dass wol der Vorschlag Dindors's und Wolff's nicht unheachtet bleiben darf, umsomehr, als die Beibehaltung der Conjectur Reiske's: 100τον ἄρας ἄθλον keinen entsprechenden Sinn gibt, und auch durch die Conjectur τοῦτ' ἀείρας ἄθλον nicht geholfen ist, da die Beziehung des τούτο nicht klar wird. — V. 116 wird σύτω δε τον Καδμογενή τρέφει, τὸ δ' αυξει βιότου πολύπονον erklärt: «80 hegen und fördern den Herakles die steten Mühen, d. h. sie reihen sich eng aneinander, eine großer als die andere, und verlassen ihn nicht." Stunde bloss rosmer, so wurden wir es gewiss nicht beanstanden; aber τρέφει, τὸ δ' αυξει ist durch die Erklärung: «während sonst τρέφειν και αύξειν von der erhaltenden und Wachstum fördernden Nahrung verbunden wird, so hegen hier umgekehr und fördern den Herakles die steten Mühen" nicht gerechtfertigt. Und wenn wir auch diess zugestehen wollen, so bleibt doch die Verbindung: τρέφει, τὸ ở αυξει statt τρέφει αυξει τε austallend genug, um die Corruptheit der Stelle ersichtlich zu machen. - V. 554 war die leichte und ansprechende Besserung Hartung's λύπης τι statt λύπημα nicht zu übersehen, welche auch dem Scholion: φ δε τρόπω της λύπης ίαμα σχοίην, ύμεν έρω entspricht; ja es ist wol möglich, dass die Verderbung λύπημα durch das über λύπης geschriebene Wort laμα entstanden ist. - V. 660 wird wol die Conjectur Mudge's zarlusgog so lange nicht anzuurhmei sein, als die Verbindung des πανάμερος mit ξυγκραθείς sich irgendwik entsprechend deuten läfst. Ohne auf eine ausführliche Besprechung ein gehen zu wollen, bemerke ich nur, dass die Glosse des Hesychius: 🗪 νημαδόν· διά βίου hier wol zu beachten sein wird. In den folgender sehr verderbten Worten ist πέπλω jedenfalls herzustellen, τας πειθού aber vielleicht eine Glosse zu προφάσει, wie das Scholion: συγκεκρα μένος και άρμοσθείς τη πειθοί τοῦ θηρός anzudeuten scheint. — V. 782 ist die Verhindung μέσου πρατός διασπαρέντος αξματός δ' όμοι sehr hart, weshalb auch Hr. S. eine Besserung: αίματορούτου andeutet ware nicht αίμ άδας δ' όμου zu lesen? - V. 825 wird τελεόμηνος δωθέκατος άροτος durch εξυιαυτός δώδεκα τελείων μηνών, ein voll-

<sup>1)</sup> Vergl. die weiter unten zu besprechende Abhandlung S. 4, Anm. 21

ständig abgelaufenes\_Jahr" erklärt, und als Beleg dafür Aesch. Ag. 482 desirp (δεκάτφ ?) φέγγει τούδ έτους angeführt. Aber bei Aesch, lesen die Handschriften und die mir bekannten Herausgeber δεκάτφ (Stanley driáτου) φέγγει τῷ δ' έτους, was eine merklich verschiedene Auffalsung gihl. Die oben gegebene Erklärung halte ich sprachlich nicht für zuläsig; es werden sich schwerlich Belege ausfluden lassen, welche die Lesean der Handschristen retten könnten; δωδέκατος ist, wie πάλαι Φοίβου,. des delphischen Orakels wegen in den Text gebracht worden. - V. 1019 butet die Vulgala: σοί τε γάς όμμα ξμπλεον η δι' έμου σώζειν. Dass sie verderbt ist, bedarf keines Beweises; doch ließe sich nach dem Scholion manches zur Erklärung der Verderbungen angeben, obwol ich nicht der Oedipus bin, der dieses Räthsel vollkommen losen könnte. Statt ool te ist wol σοί γε zu setzen, ξμπλεον ist aus πλέον verderbt, zu welchem nach den Scholien: όξύτερον σοί τὸ όμμα und άξυνται μείζον (of όφθαλμοί σου) ein όξύ in den Text gesetzt werden muss; endlich ist δι' 400 verderbt, indem es sich nur sehr gezwungen erklären lässt und wir vielmehr ein spol im Gegensatze zu ool ye erwarten müssen. Es ware Wher vielleicht zu schreiben: σοί γε γαρ όμμα όξυ πλέον σώζειν η μοί.

Hinsichtlich der Interpretation einzelner Stellen bemerken wir folgendes: V. 58 ἀρτίπους δρώσκει δόμους, hierzu schreibt Hr. S.: «Selt-Sam ist θρώσκει (τρέχει Hesych.) δόμους gleichsam behüpft das Haus, vom hastigen Gange (ob βλώσκει?).» Für θρώσκει δόμους war Φράσκει πεδίου Eur. Bacch. 865 zu vergleichen; άρτίπους δρώσκει aber Sagt die θεράπαινα mit volkstümlichen Witze von dem raschen Gange des munteren Jünglings, der gleich einem Θρηΐκιος πώλος schnell durch das Haus hupft, als oh sie sagen wollte: ἀρτίπους γάρ έστιν οὐ χωλός, 🕶 στε αύτῷ δάδιον κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς ζήτησιν πορεύεσθαι. Die Eile des Hyllos erklärt sich dadurch, daß er seiner Mutter die Nachrichten tiber Herakles, welche er unterdessen - der Dichter deutet nicht an, von wen - vernommen hatte, schnell verkünden wollte (V. 67). Diesem widerspricht das folgende: καν πάλαι παρήν (V. 87) nicht, da Hyllos of-Tenbar nur so viel sagen will: Hätte ich etwas von dem Orakelspruche Sewusst, so hätte ich mich gewiss noch viel mehr beeilt. - V. 628 wäre wol die alte Interpunction sestzuhalten, so das αὐτὴν ώς . . erklärend zu ≖ροσδέγματ' hinzutritt; αὐτήν ist mit Recht vorangestellt: asie, die Gelieble meines Gatten", was auch der Scholiast mit seinem: την ύπονοουμέτην sagen will. - V 1009 πόθεν έστ, ω πάντων Ελλήνων άδικώ-Tatol areoes wird gewöhnlich erklärt: woher, aus welchem Theile Von Griechenland stammt ihr eigentlich, ihr undankbarsten aller Hellenen?» Etwas frostigeres, als diese Frage lässt sich nicht denken; wir erklären daher: woher stammt ihr? d. h. stammt ihr nicht aus Hellas? seid ihr micht meine Hellenen, denen ich soviel des guten erwiesen? - Im folgenden ist ous, das aus der ungenauen Paraphrase des Scholiasten entstanden sein scheint, unbedenklich in ols abzuändern, wie diels schon Hermann in seiner Ausgabe angedeutet hat. — V. 1186 schreibt Hr. S.: «καὶ τόδ έξειρήσεται; Aber die Frage passt nicht zu dem Tone, dessen Hylles sich bedient; viel bescheidener klingt es, wenn wir ... έξειρήσεται. lesen: «auch das werde ich gewiss erfahren»; denn Hyllos zögert noch immer den Schwur zu leisten, welchen Herakles von ihm verlangt. — V. 1230 u. 31: οἴμοι· τὸ μὲν νοσοῦντι θυμοῦσθαι κακόν,

τὸ δ' ὧδ' ὁρᾶν φρονοῦντα τίς ποτ' ἂν φέροι;

erklärt der Hr. Verfasser folgendermassen: «Redete Herakles dergleichen im Irrsinn, so zürnte man ihm nicht gern: nun er aber bei voller Besinnung spricht, wer kann es da geduldig anhören ?" Ref. will statt einer ausführlichen Widerlegung einfach seine Erklärung hinstellen: «Weh mir! Schlimm ist es, einem von Krankheit besallenen zu zurnen; wer aber könnte es ruhig ertragen, einen solchen Sinnes zu sehen?" - Einiges andere möge nur in aller Kürze angedeutet werden. So ist V. 1 die Besiehung des agracos zu loyos und pavels unwahrscheinlich; V. 355 ist αίχμάσαι τάδε durch adiesen Kampf zu unternehmen" zu erklären, vergl. Aesch. Pers. 970 Eur. Rhes. 444. V. 716 ist log alpavog als ein Begriff: Blutgift aufzufalsen, wodurch die Construction: αξματος μέλας überflüssig wird. V. 766 ist αίματηρα κάπο δουός gleich einem άφ' αίματος καλ δουός. V. 980 ist φοιτάδα .. νόσον wol nach Phil. 736 πλάνοις ζοως ώς έξεπλήσθη zu erklären; V. 1014 kann man θαθμ' αν πόρραθτ lδοίμην viel leichter: «nur von fernher erschaue ich ein Wunder» deuten 3 V. 1256 ist die leichteste und natürlichste Construction: αὖτη τελευτη τοῦδε ἀνδρὸς παῦλα ὑστάτη κακῶν, und so erklärt schon der Scholist, der anmerkt: μόνη γαρ αναπαυλα το παραθείναι με τῷ πυρίκαὶ τοιαύτη τελευτή χρήσασθαι. — Überflüssige Anmerkungen finden sich sehr selten, z. B. wenn bei V. 1086 das Scholion: α περαυνέ, είθε με βάλοις angelührt wird; dagegen hätten die grammatischen Erklärungen etwas zahlreicher gegeben werden können; so konnte bei apa V. 61, apτειρήσεται V. 1187 u. s. w. etwas näheres bemerkt werden. — Gesucht scheinen manchesmal dem Ref. die Erklärungen des Hrn. Verf's. da, wo er eine ominose Einkleidung der Rede oder eine Beziehung auf eine frühere Stelle erweisen will, z. B. V. 25 ader Verlauf des Drama lässt die unbefangen gesprochenen Worte auf dämonische Weise wahr werden... oder V. 1075 emit & 72vg deutet Herakles bitter auf 1062 zurück. - Die angegebenen Paralielstellen sind meistens sehr treffend; nur selten hat der Hr. Verf., durch seine Studien veranlasst, einige unbedeutende Citate aufgenommen, z. B. V. 529 das Citat aus Hyperides, 119 das aus Archilochos. Als erklärende Stellen hätte man wol noch anführen können: bei V. 14 Phil. 31, bei V. 250, V. 71, bei V. 1093 Eur. H. F. 399, bei V. 1173 O. C. 955, bei V. 1199 Ai. 579 u. s. w. Leider sind die Zahlen solcher Citate in dieser Ausgabe nicht selten uprichtig; so steht S. 33 Ai. 1271 st. 1292, S 41 Ant. 414 st. 418, S. 56 das Citat 88 st. 90, S. 58 ist das Citat 1241 unrichtig, ebenso S. 142 das Citat O. C. 966 u. s. w.

Die kritischen Anmerkungen sind in folge des früher erwähnten Zustandes des Textes zahlreicher und umfassender, als es sonst in dem

Zwecke dieser Schulausgabe liegen würde; so finden sich deren drei gleich is den ersten drei Versen. Zu wünschen wäre bei dem Umfange, der einmal der Texteskritik eingeräumt werden musste, dass in den Beziehungen, die hierin anf die Leistungen anderer Gelehrten zu nehmen waren, sich bier und da eine größere Bestimmtheit fände; es bleibt z. B. zweifelhaft. ob der Ausdruck: «λαβη Hermann st. λάβοι» (V. 1226) Hermann als den Uneber dieser Verbesserung hezeichnen oder hloss andeuten soll, dass dieselbe allein in die Ausgabe Hermann's aufgenommen worden ist. In beiden Fällen finden sich auch in diesen Angaben einige Versehen; so rührt doch die Besserung ma de st. ma d' av (V. 965) von Hermann her; die Conjedur áve klevdégov st. úg kl. (V. 267) hat Wunder und nicht Dindorf gegeben; V. 1275 wird gesagt: «statt ên' olnov lasen andere nach den Scholien and olimor; vielmehr lesen unseres Wissens die Codd. an ofund der Scholiast sagt: τινές δε γράφουσιν έπ' οίκων u. dergi. mehr. Durch ein ähnliches Versehen ist wol V. 974 das von Hermann richtig verdoppelte olya nur einmal gesetzt, die Antistrophe und Epodos in dritten Chorliede unrichtig abgetheilt, in der Angahe der Metra der V. 524 vernachläßigt. Endlich möchte ich noch hier einen Wunsch aussprechen, der schon einmal in dieser Zeitschrift (1851, S. 891) mit der Schörigen Begründung ausgesprochen worden ist, nämlich dass der Hr. Verf. den metrischen Schematen auch die Namen der Verse beifügen möge, in derselben Weise, wie es Hr. Schöne in den beiden Bändchen seines Eu-Fipides bereits gethan hat. - Zu dem inneren Werthe dieser Ausgabe Schliefslich noch die treffliche äußere Ausstattung zu erwähnen, ist überfisig, da die Einrichtung der Haupt-Sauppe'schen Sammlung allgemein bekannt ist. Der Druck ist recht correct; Ref. hat außer den früher erwähnten den Zahlen sich findenden nur folgende Versehen bemerkt: V. 1060 Ellág, V. 1231 αν, V. 1275 der Punct nach οἶκων.

Die zweite Schrift: «Über die Trachinierinnen des Sophokles" ent-Lals Einleitung eine kurze Beurtheilung aller der verschiedenen An-Sächten, welche bisher über dieses Drama ausgesprochen worden sind. Auf 🗖 aese folgt eine Besprechung zweier Aufsätze, in welchen Th. Bergk (Hall, ■ lig. Literaturzeitung 1849, S. 1086, und Neue Jahrbücher für Phil. und Pådag. 1851, Bd. 61, 3 S. 243) theils einzelne Verse der Trachinierinnen als verderbt nachzuweisen und zu verbessern, theils darzuthun sucht, dass Stölsere und kleinere Stellen in diesem Drama unecht und blofse Interpo-Lationen sind. Alle diese Ansichten nun, deren Begründung auch den Ref. mie überzeugen konnte, werden in der vorliegenden Schrift einzeln mit Bober Grundlichkeit widerlegt, wodurch wir für die fraglichen Stellen noch minche feine treffende Bemerkung gewinnen. Den Schluss der Abhandlung bildet ein Versuch, die Zeit der Trachinierinnen nach dem in der Einleitung zum Aias S. 29 aufgestellten Satze zu bestimmen und zugleich eine Vertheidigung dieser Ansicht gegen einige Einwendungen, welche k. Fr. Hermann in der Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1853, Nov., S. 866, gegen dieselbe erhoben hat.

Prag.

Dr. Karl Schenkl.

- 1. Grammatica greca del Dr. G. Curtius, Prof. di letteraturs classica nella università di Kiel; tradotta in italiano. Parte l. Etimologia. Vienna 1855, presso C. Gerold e figlio.
- 2. Esercizî areci del Dr. C. Schenkl; tradotti da C. Mason. Vienna 1855, presso C. Gerold e figlio.
- 3. Grammatica elementare della lingua greca compilata sopre quelle di Fr Spiefs e G. Curtius da Gius. Müller, Prof. nell' I. R. università di Pavia. Teoria delle forme grammaticali. Milano 1855, presso Carlo Branca.
- 4. Grammatica greca di Franc. Sav. Foytzik. Parte l. Sezioni I. e II. Padova 1854, coi tipi del Seminario.

Die erneute und anhaltende Regsamkeit auf demjenigen Gebiete deritalienischen Schulliteratur, das zum großen Nachtheile der betreffenden Gymnasien nur zu lange brach lag, ist ein sehr erfreulicher Beweis für den täglich merklicheren Fortschritt auf der einmal mit sicherem Schritte eingeschlagenen Bahn zu fruchtbringenden classischen Studien. Wir haben zu gleicher Zeit drei Werke über griechische Grammatik und vorderhand zwei darauf bezügliche Übungsbücher zu besprechen, und wenn sich auch alle drei als Übersetzungen oder Bearbeitungen deutscher Muster entweder ausdrücklich ankündigen oder auf den ersten Blick verrathen, so ist darin kein Grund zu irgend welchem Vorwurfe; im Gegentheile, die italienische Schulliteratur kann auf dem Gebiete der classischen Philologie für jetzt keinen Weg einschlagen, der sicherer zum erwünschten Ziele führen würde, als den getreuer Übersetzung oder zweckmäßiger Bearbeitung anerkannter ausländischer Muster. Ist das Studium solcher Werke einmal in Fleisch und Blut der italienischen Schulwelt eingedrungen, dann werden sich auch ganz gowiss genug Männer finden, die selbständig, dem Genius ihrer Nation gemåfs, auch auf diesem Felde den alten Ruhm des Vaterlandes wider her stellen werden.

Nr. 1 kündet sich einfach als Übersetzung der Grammatik von Curtius an und der Übersetzer war so bescheiden, nicht einmal seinen Nameunter den des Vers. auf das Titelblatt zu setzen. Wir finden diese Bescheidenheit um so mehr zu loben, als gewiss jeder Sachverständige, des die Schwierigkeiten einer wortgetreuen und doch dem Genius der italienischen Sprache angemessenen Übertragung des keineswegs leichtstilisiertes Originals zu beurtheilen im stande ist, dem Übersetzer das Lob richtigen Verständnisses und bei aller Präcision des Ausdruckes gewandter Übertragung gerne zuerkennen wird. Dies Lob erhöht sich dadurch, dass est dem Übersetzer bei seiner begründeten Pietät für den hochgeschätzten Namen des Versassers nicht im entserntesten beikam, irgend welche Versänderung als etwa vermeintliche Verbesserung einzuschwärzen, sondern dass der italienischen Schulwelt die Grammatik von Curtius in ihrer ungeschmälerten ursprünglichen Gestalt vorgeführt wird. Einzelne Abweichungen vom deutschen Originale sinden sich nur in sehr geringer Zahl und diese be-

reffen die Terminologie, wie z. B. die Vermeidung der Ausdrücke A- und 1-Declination, wofür in der ital. Übersetzung 1. und 2. Declination steht ie Vermeidung der Benennung starker und schwacher Aorist, wofür die ergebrachten Ausdrücke: 2. und 1. Aorist; die Beibehaltung des Ausruckes radice für Stamm und Wurzel, u. a. m. Solche Abweichungen rheint der Übersetzer im Einverständnisse mit dem Hrn. Verf. getroffen a haben und zwar gewiss mit vollem Rechte im Hinblick auf die italienithe Schule, welcher dergleichen neue Terminologien, denen in der Muttermehe nichts ähnliches entspricht, nur neue Schwierigkeiten ohne besoneren Nutzen bereiten würden. - Ein besonderer Vorzug der vorliegenden bersetzung ist es auch, dass dem Übersetzer vergönnt war, die höchst weckmälnigen Veränderungen und Zusätze, welche der Hr. Verf. der waten noch im Drucke begriffenen deutschen Auflage seiner Grammatik wedacht hat, handschristlich für seine Arbeit benützen zu können. So mmen gleich die vielen, in der ersten deutschen Ausgabe mit Recht missten Paradigmen einem wesentlichen Bedürfnisse entgegen; ebenso skenswerth ist die Vermehrung der Beispiele, und manche Regel ist jetzt leiser oder deutlicher gefasst als früher. Bis jetzt liegt uns nur der te Theil der Übersetzung, die Formenlehre, vor; wir hoffen aber, dass sweite, schwierigere Theil, die Syntax, bald nachfolgen werde, und uben zugleich, dass man dem Erscheinen des ganzen Werkes in der ienischen Schulwelt mit Spannung entgegen sieht. Denn mag auch eine mmatik, die, um in der Schule bei Anfängern zweckmäßig verrthet zu werden, von seite des Lehrers vollkommene übersichtliche Berschung des gesammten Lehrstoffes zu unerlässlicher Bedingung :ht, eine Grammatik, die außerdem die Flexionslehre auf wesentlich en Grundlagen aufbaut, und zu diesem Behufe manches aus der verichenden Sprachwissenschast in den Bereich der Schule zieht, bei dem enwärtigen Stande des griechischen Sprachstudiums an den italienischen masien nicht leicht un mittelbar und allgemein als Leitsaden m Unterrichte benützt werden können, so wird dieselbe doch, davon sind überzeugt, bei dem strebsamen italienischen Lehrstande die beste behme finden und durch diesen nach und nach in stets weiteren Kreisen egensreiche Wirksamkeit auf die gesammte Schule ausdehnen, ja dem onellen Sprachstudium als solchem einen neuen für die Zukunst ersolghen Anstofs auch in jenen schönen Ländern geben. Die Ausstattung des thes ist anständig, der Druck scharf und nett, die Correctheit im allneinen lobenswerth, wenn sich auch manche Errata finden, wie z. B. 12 τίσω f. τίσω, S. 60 νώ roi f. νώ noi, S. 70 έμοῦ f. μοῦ, S. 84 μέρο Γ. ὑβρίζου, 8. 93 βλάβή Γ. βλάβη; 8. 97 ά-αγ-είν Γ. άγ-αγ-είν Ι 1. futuro attico f. futuro attivo; S. 116 eliocar f. Eliocar; S. 122 τύσμεθα (. έψεύσμεθα, u. a. m. Doch, wie erwähnt, sind derlei Veris vergleichweise selten, und es kann ihnen durch ein hoffentlich am Mass des Werkes beigegebenes Verzeichnis von Corrigendis leicht abge466 Ital. Schulgrammatiken der griech Sprache, ang. v. F. Hockegger.

Nr. 2. Zu der eben besprochenen Grammatik gehört als ergänzender praktischer Theil das Übungsbuch von Schenkl. Die Vorzüge desselben sind in diesen Blättern widerholt mit gehührendem Lobe gewürdigt worden, so dass wir in Bezug darauf einsach auf die daselbst enthaltenen Besprechungen verweisen. (Österr. Gymn. - Ztschr. 1854, S. 629 und 1852 S. 897.) - Die Übersetzung ist nach der zweiten wesentlich verbeiserten und vermehrten Ausgabe des Originales bearbeitet, und verdient des Lob gewissenhaster Treue. Wenn nun gerade unter dem Bestreben, das Original ganz wortgetreu zu übertragen, hie und da die Leichtigkeit des itslienischen Ausdruckes gelitten haben mag, so ist bei dem zweckmäßigen und reichen Inhalte der Übungsstücke dieser Mangel gewiss ein minder fühlbarer, und man kann über manche kleine Härte nachsichtig binausgehen, wenn nur der Zweck, dass der Schüler an den Beispielen die Formen methodisch und sicher einlerne, vollkommen erreicht wird. Und diess wird er gewiss, wenn man die in dem Buche enthaltenen Übungsstücke nicht nur einfach übersetzt, sondern selbständig mit den Schülern durchübt. Dass aber diess Buch seinen Weg in die italienischen Gymnasien gewiss finden wird, dafür scheint uns besonders eine schätzenswerthe Eigesschast desselben zu bürgen: es enthält eine solche Anzahl tresslich gewählter Sentenzen aus den alten Griechen, dass die Einprägung derselben ausser dem materiellen Nutzen des Erlernens von Worten und Formen der Jugend einen wahren Gedächtnisschatz für das Leben bietet, und dieser Vorzug ist nicht hoch genug auzuschlagen. Bei dem Umstande übrigen, dass in den grammatischen Bemerkungen zu den Beispielen nicht nur auf die betreffenden Paragraphe von Curtius, sondern daneben auch auf jese von Kühner verwiesen wird, ist das Buch auch an solchen Gymnasien mit Nutzen zu verwenden, an denen die italienische Übersetzung Kühner's in Gebrauche ist, und jedenfalls zeichnen sich die Beispiele nach Schenk's Auswahl vor jenen in Kühner durch Gehalt und Reichtum vortheilbast aus-- Die Ausstattung des Buches ist gleich jener der Grammatik recht abständig. Der Druck des griechischen Textes ist sehr correct und nicht leicht durste man auf Fehler stofsen; jener des italienischen ist es in misderem Masse, woran wohl die Ungewohntheit der Setzer in einem solchem Satze die meiste Schuld haben mag. Doch ist durch ein Verzeichnis Corrigendis den wesentlichen Mängeln abgeholfen.

Nr. 3. Über die Wahl des Werkes, das der Hr. Verf. seiner Grammatik zu grunde legte, nämlich die Formenlehre von Spieß (zweite, vermehrte Ausgabe von Th. Breiter, Essen 1852), haben wir unsere Meinungschon bei Besprechung einer davon erschienenen italienischen Übersetzung in diesen Blättern dargelegt (Gymn. Ztschr. Jahrg. 1854. S. 402). Der einsichtsvolle Hr. Verf. suchte den Mängeln des genannten Elementarbuchen möglichst abzuhelsen und benützte hierzu nicht nur die Winke, welche in diesen Blättern bei Besprechung des deutschen Originales von kundigen Seite gegeben wurden, soudern vervollständigte seine Bearbeitung durcht Zusätze aus Krüger und Curtius auf recht angemeßene Weise. Anzuer-

ennen ist bierbei die Offenheit, mit welcher der IIr. Vers. die Quellen anibt, aus denen er im einzelnen schöpste, und man kann ihm das Lob, ill geschickter Auswahl ein recht brauchbares Ganze zusammengestellt a haben, im allgemeinen nicht versagen. Indessen sieht man doch der earbeitung die Verschiedenheit der Quellen, aus denen sie floss, oft noch eatlich an, und eine gewisse Ungleichheit in Behandlung einzelner Paren wird bei einer zu erwartenden zweiten Auslage zu entfernen sein. So ind die Abschnitte über die terba auf pu u. s. w. von Cap. XXVI an beeulend ausreichender und zweckmäßiger behandelt, weil nach Curtius, & R. B. die Accentregeln, Cap. V, VI, und besonders die Lautlehre, Cap. Il, VIII, die nach Spiess bearbeitet sind. Auch die Declinationslehre ist icht so vollständig behandelt als nothwendig ist, und so finden sich denn in er ersten Hälfte des Buches manche Partien, die einer Ergänzung oder maneren Fassung bedürfen. Wir führen nur einige Beispiele an: C V. 6, 1 b) c) wäre es zweckmässiger gewesen, die Beispiele über die Benennung ler Worte nach dem Accent gleich zu den einzelnen betreffenden Regeln interufügen, wie diess bei Nr. 7, a) b) c) desselben Cap. geschehen ist, mi nicht alle zusammen bei c) anzuführen, was den Schüler nur verwirren kann, etwa gar zαλκός trotz der Regel für βαρύτονον zu halten. - Ein offenbares Versehen findet sich S. 7, §. 4, d), wo es heist: Le nditiche bisiliabe conservano il loro accento e le monosiliabe lo permo senza produrre cambiamento nell'accento della parola se guente. equesta è parossitona, wo für seguente zu lesen ist antecelente; ein störender Druckfehler findet sich gleich darauf in e), wo geim Beispiele für die Accentuierung bei mehreren aufeinander folgenden Ablitiken el res mnow st. el res mnow steht. - S. 17 im Paradigma t. Decl. wäre die Quantität des ι in πολίτης anzugehen gewesen, ie bei εέπη, wegen der Accentuierung; auch dürsten die Nr. 5 gegebenen geln in Betreff der Quantität des α keineswegs ausreichen, da Angaben bet über ganz gewöhnliche Fälle, wie ποιήτρια, άλήθεια, βασίλεια und caleia u. a. fehlen. — S. 23, §. 9, Nota 3 fehlt bei Δημήτης die Anbe des Dativs und Accusativs, welch letzteren der Schüler nach den Igestellten Regeln gewiss Δημητέρα anstatt Δήμητρα bilden wird. — 24. Nota 4 fehlen unter den Ausnahmen der unregelmäßig accentuierten sylbigen Wörter ή φώς und ò σής, und dann war nicht der Nom. Acc. s Dualis als Beispiel anzuführen, wie παίδε, ώτε. sondern der Gen. Dat. άδοιν, ώτοιν. - Auf derselben Seite wäre zum Paradigma von τριήρης e Accentuation τριήρων und τριήροιν als die gewöhnliche und auch irch Überlieferung beglaubigte wenigstens in einer Note anzugeben, wenn cht lieber gleich in das Paradigma aufzunehmen gewesen. - Ein weatlicher Mangel ist es, wenn im Cap. XIV bei Erwähnung der Hezokkta gar keine Beispiele gegeben, somit auch die ganz gewöhnlichen alle der Art, wie bei den Nom. propr. auf - ns, unerwähnt gehlieben ind. Im darauf folgenden Verzeichnis der Irregularia ist nur Σωκράτης mgeführt, als wäre diess die einzige Ausnahme. — Auch im ersten Theile der Lehre vom Verbum finden sich einige Ungenauigkeiten. Bei Aufrillung der gewöhnlichsten Verba mit att. Reduplication fehlen dyelen, έλαύνω (s. S. 51); bei Angabe der Verba pura mit kurzem Chanklervocal ἀρχέω (s. S. 61); von κλαίω und πνέω werden (S. 62) als Fulum κλαύσω und πνεύσω angegeben, während doch nur die entsprechenden Medialformen im Gebrauche sind; auf derselben Seite G. 11 ist die Asführung von τελέω neben τιμάω unstatthaft, da es sich hier nur we Dehnung des kurzen Stammvocals auch in der Bildung des Perfects habdeln kann, und überdiess der Schüler nach dem vorausgehenden §. 10 von τελέω das Perfect pass. τετέλεμαι bilden muste, wie τετίμημα. -S. 66 wären außer den angeführten Beispielen des dorischen Futurs nech πλευσούμαι, wol auch κλαυσούμαι, παιξούμαι und πεσούμαι aufzulühren gewesen. Freilich gibt das S. 113 ff. beigefügte Verzeichnis der Anomak in Beziehung auf das in der Grammalik fehlende eine angemelsene Aushilfe; aber auch in ihm finden sich manche Versehen. Z. B S. 126 wird von πέτομαι ein Perf. πέπτημαι angegeben und auf C. 28, 5, 6, N 24 verwiesen, wo sich aber diese vermeintliche Form nicht findet. Dagegen in die gewöhnlichere syncopierte Form πτήσομαι und das Perf. πεπότημα nicht angegeben. So ist S. 122 von κυρέω wol die poet. Form κύρεω, έκυρσα angeführt; dagegen die andere auch in Prosa sich findende Fore πυρήσω, ἐπύρησα übergangen, wie auch in Cap. 28. Nebatbei ist 🗰 falsche Übersetzung dieses Wortes mit urto (st. colgo) hier und auch S. 72 Nota 3 zu bemerken. Ebenso ist im Verzeichnisse wie auf derselben Seite 72 die falsche Schreibung des Verbums lozalvo st. lozvalvo un zutreffen. So wird bei σμάω der Aor. pass. έσμήχθην angegeben, ολω die Hinweisung, dass er vom Verbum σμήχω abzuleiten. Ferner heißt # vor Beginn des Verzeichnisses wol adie eingeschloßenen Formen sind in der Prosa nicht gebräuchlich», aber im Vorzeichnisse selbst sind Formes wie αίδομαι, ξάνδανον u. a. nicht eingeschloßen; auch finden sich 🛎 Bezeichnung der Quantität einige Verstölee, wie von avon fut. avien & ἀνύσω, von ἀλίσκομαι aor. ἐάλων st. ἐάλων, wol blosse Correcturer sehen. Denn im ganzen ist der Druck verhältnismäßig rein, im griecki schen Theile reiner, als was uns derartiges bisher aus italienischen Drockreien zu Gesichte kam. Von störenden Druckschlern fielen uns, außer den schon beiläufig erwähnten, nur noch auf S. 16, Z. 1, pr st. v; S. 18. Z. 12, al etyslai f. of etyslai; S. 35, Z. 1 v. u., oras f. ora; 8. 51. Z. 4 v. u., έρήρεκα und έρήρεσμαι f. έρήρεικα u. έρήρεισμαι; S. 63, I. 6, ακουσμαι f. ηκουσμαι; S. 116, Z. 13 v. u., δίδμηι f. δίδημι; S. 118, Z. 19, έρασήσθομαι (. έρασθήσομαι; S. 123, Z. 19, είμαρτον (. είμαρτο; orhal einigen Accent- und Spiritusverwechslungen. - Das bis jetzt erschienene Hest der Grammatik enthält nur die attische Formenlehre; wir hoffen, det die folgenden Heste, welche die Homerische Formenlehre, die Syntax, 📭 als praktische Zugabe zum ganzen Übungsbeispiele enthalten sollen, relald erscheinen werden, da wir uns für berechtigt halten, etwas brauchbares zu erwarten.

Ir. 4. Der Hr. Verf. bezeichnet sein Buch einfach als "Grammatica ohne das Verhältnis desselben zu anderen gleichartigen Schulbüuf dem Titel oder in der Vorrede zu bezeichnen. Da das Buch eine ition und Übersetzung aus den Grammatiken von Curtius und ist, mit einigen wenigen Zusätzen von dem Hrn. Verf. selbst, die in Veränderung oder Umstellung von Paragraphen der genanntel bestehen, so hätte der Hr. Vers. nicht unterlassen sollen, diess zu ven; dem praktischen Werthe seines Buches geschah dadurch, wie n aussprachen, kein Eintrag, sofern die Bücher, denen er sich anzweckmässig gewählt und geschickt verwendet sind. In wie weit die rorgenommenen Änderungen Billigung verdienen, wird sich aus einigen en zeigen. Eine Abweichung wollen wir sogleich berühren, weil sie dem hon beim 1. §. entgegentritt. Hr. Foytzik hält an der neugriech i-Aussprache sest. Welche Nachtheile diese Methode, selbst abgeseon, dass sie wissenschaftlich nicht zu rechtsertigen ist (Curtius in der sehr. 1852, S. 1 - 21), für die Schule hat, davon war in diesen schon widerholt die Rede, so dass es überflüssig wäre, hier noch darauf einzugehen. Die Nachtheile aber für den Druck vorliegender tik selbst werden sich in einem Verzeichnisse von Erratis finden, rund nur in dieser Aussprache zu suchen ist. - Die Lautlehre ist s Curtius übersetzt, wovon ein Blick auf §. 7-9 überzeugt. Eine g nun in dieser Partie, die sich aber auch auf fernere Partien erscheint uns, so unbedeutend man sie bei oberflächlicher Betrachden mag, dennoch durchaus unberechtigt und unzweckmäßig. Mit Bedacht nämlich hat Curtius jeue Formen, die sich in der uns be-, durch Überlieserung beglaubigten Sprache nicht vorfinden, sonr um die Ableitung zu erklären beigefügt wurden, nicht accentuiert, ; und Ohr des Schülers fortwährend an deren Nichtgebrauch zu Lebenso hält er es solgerichtig auch mit den blossen Stämmen. ingegen accentuiert nicht nur solche Erklärungsformen, wie S. 9 , διδόντς, δεικνύντς, sondern manchmal, wol nur aus Versehen, selbst, wie z. B. S. 41 αλώπεκ, S. 68 πλέν. Übrigens herrscht n seinem Verfahren keine Consequenz, da neben accentuierten Formen wider häufig unaccentuierte vorkommen, z. B. S. 39 φλεβ-ς, darwlan-s dann wieder laμπαδ-s u. s. w. - Ferner ist bei Curtius zichtige Trennung zwischen großem und kleinem Drucke beobum durch letzteren manches ausdrücklich als für den späteren ht bestimmt anzuzeigen. Hr. F. hat diefs, durch methodische und che Grunde genugsam empfohlene Verfahren nicht nachgeahmt, sonaze Partien, die in Curtius mit kleinem Drucke erscheinen, wie 2. Veränderungen der Consonanten und Vocale im Inlaut" gleich viel leichteren und früher zu lernenden mit großem Drucke. ese Bemerkungen treffen mehr Äufserlichkeiten; es finden sich aber lle, wo der Hr. Vers. Erweiterungen oder Umstellungen des Origirnahm, die wir nicht für glücklich halten können. So wird S. 14 470 Ital. Schulgrammatiken der griech. Sprache, ang. v. F. Hochegger.

zur Erklärung der Form μαλλον (aus μαλιον von μάλα) auf das! mulo-malle hingewiesen. In welcher Verwandtschaft stehen nun die b den Wurzeln dieser Wörter, und wie steht es bei malle mit der Assit lation des 19 - So wird S. 68 zu Erklärung des Comparatives par ein Stamm werv, und für alelor ein Stamm aler angenommen, mit V weisung auf minor und plemus. Erstens : wenn µενυ, warum nicht au πλερυ; und zweitens, wodurch wird das ν in diesen Stämmen erwiesen, u ist die Annahme desselben irgend notwendig zur richtigen Erklärung ( betreffenden Comparativformen? - Ferner: S. 39 gibt der Hr. Verl. un anderen Beispielen von Stämmen der dritten Declination auch fof a ALF an. Abgesehen davon, dass der aus letzterem Stamme gebildete Ne  $\Delta i \mathcal{F}$ - $g = \Delta i g$  als eine in der Prosa ganz ungewöhnliche und selbst in Poesie höchst seltene Form nicht als Beispiel für Anfänger anzuführen ▼ tritt noch der Umstand hinzu, dass eine Erklärung des Digami im ganzen bisherigen Verlaufe der Grammatik noch nie vorkam. Vermuthlich lag der Anlass zu diesem Versehen darin, dass Hr. Verf. das Verfahren von Curtius, die Bemerkungen über die Dialekte : gleich unter die betr. Paragraphe der attischen Formlehre zu setzen, nie befolgt hat, und so übersehen hat, das Digamma früher zu erklären, er von ihm Gebrauch macht. - S. 27 bei den allgemeinen Regeln über Accentuierung der Nomina hat Hr. F., abweichend von Curtius, die Hau! regel, adass der Accent so lange unverändert auf der Sylbe stehen blei auf welcher er im Nominativ zu stehen kommt, als es die allgemei Accentregeln erlauben," gegen die naturgemäße Reihenfolge an die zweidie specielle Bemerkung dagegen, dass die Endungen au und für den Accent als kurz zu betrachten sind, an die erste Stelle gest Eine ähnliche unberechtigte Umstellung findet sich S. 38 bei der Eint lung der Stämme der dritten Declination. — Die theilweisen Zusätze Krüger, wie z. B. S. 32 Eccez. 2, 3; feru " J. 21 größtentheils, ebe S. 56 die Angabe der Feminina auf - og, dann die ferneren Nr. i die Geschlechtsregeln bis S. 58, so wie noch manches andere sind ( dankenswerthe Zugabe. - Nur trifft es sich manchmal, dass Hr. F. merkungen oder Beispiele, die Krüger im gehörigen Zusammenhange passender Stelle anführt, aus diesem Zusammenhange heraushebt, wodt sie dann ihre Zweckmässigkeit ganz oder größtentheils verlieren. So z finden sich einige Andeutungen und Beispiele über den Gebrauch Modi, welche bei Krüger in §. 26 in den Anmerkungen, wo überh einige Vorbegriffe über die Syntax des Verbums gegeben werden, wol zu dem übrigen passen, bei IIrn. F. unter einer Tabelle des P digma von lvo, und zwar außer allem Zusammenhange und in keinest ganz zweckmässiger Auswahl. Namentlich dürste das Beispiel et (6 μανθάνοιεν, ἐπαιδεύοντο (si, cum discerent, erudichantur) so a rifsen hingestellt schwer verständlich sein. - Überhaupt scheint uns, habe Hr. F. in der Einleitung zur Lehre vom Verbum §. 27 - 28 Syntax zu viel vorgegriffen, ohne dadurch dem gehörigen Verstände der Tempora und Modi, das sich nur im Zusammenhange recht erwerben läßt, erheblich vorzuarbeiten. Viel praktischer scheint uns hier der Weg, des Curtius einschlug, nämlich nur kurz das unerläßliche vorauszuschicken, das übrige auf die Zeit nach Einübung der Formenlehre aufzuschieben. Was inzwischen an Syntax bei den mündlichen und schriftlichen Übersetzungen notwendig sich erweist, kann der Lehrer an geeigneter Stelle erhlären, und darüber auf die betreffenden Paragraphe der Grammatik verweisen. — Entfernt wünschten wir aus der Grammatik den am Schlusse derselben gegebenen Zusatz S. 124 — 127, Andeutungen über praktische Enübnng der Verbalformen, z. B. wie die 3. Pers. Plur. Conj. Perf. Act. vor grate zu bilden sei u. dergl. m. Solche Anleitung zum Gebrauche der in der Grammatik enthaltenen sprachlichen Gesetze zu geben ist die Aufgabe des Lehrers in den Unterrichtsstunden; und das beabsichtigt wäre, den Lehrern erst noch Anweisung über diese von selbst sich verstehenden Dinge zu geben, können wir doch nicht annehmen.

Einen Anhang zur Grammatik des Hrn. F., deren vorliegende erste Abtheilung bis zu den Verbis auf µ reicht, bildet eine Reihe von Überwizungsbeispielen. Dass der Hr. Verf. diese Beispiele mit mehr oder weniger Veränderungen bekannten Übungsbüchern entlehnte, ist für den praktischen Werth des Buches gleichgiltig; aber in pädagogischer und didaktischer Binsicht können wir uns mit der getroffenen Auswahl nicht durchweg einverstanden erklären. So finden sich gar manche inhaltslose Sätze, die man gerne vermissen würde, theilweise aus Kühner, hier wider (z. B. & 141 ή στολή πορφυρά έστιν, S. 133 αί νησοι μακραί είσιν S. 135 τὸ πύπελλον χουσούν έστιν); dann sind Sätze aufgenommen, die der Jugend gegenüber Anstols erregen mülsen (z. B. S. 150 "Manáquos õotis εύτυχει γάμον λαβών έσθλης γυναικός, εύτυχει δε ό μη λαβών; oder Far gleich darauf, έγω γυναικί εν τι πιστεύω μόνον, έαν αποθάνη, ο βιώσεσθαι πάλιν, τὰ δ' ἄλλ' ἀπιστῶ πάντα, ἔως ἂν ἀποθάνη»); auch finden sich Versehen, die zu unziemlicher Heiterkeit Anlass geben koanten, wie z. B. S. 141 der Satz "Anassagora, il sofista, fu disce-2010 di Pericle." - In didaktischer Beziehung fällt folgender Umstand gwich bei den ersten Beispielen auf: Hr. Foytzik führt in den betreffenden Worterverzeichnissen zu den Übungen bis Nr. IV. von den Adiectivis nur die Penininformen an, in der Voraussetzung, daß die Schüler bisher nur die ste Declination gelernt baben. Mag man nun diess Versahren billigen oder wicht — wir würden ihm nicht beistimmen — so muß man doch ganz swiss diess zugeben, dass es ein Widerspruch ist, in denselben Ausgaben i den Schülern die Kenntnis der Declination des Participium praes. w. und pass. vorauszusetzen, da Beispiele vorkommen wie Nro. 1, βλέποντες ου βλέπουσιν" «φερόμενοι" ohne dass irgend welche Erlarung oder Verweisung gegeben wäre, als einsach im Index «βλέπω edere • φέρω portare. - Eudlich hat manches Aufnahme in diese Beipiele gefunden, das entweder als selten und ausnahmsweise vorkommend icht in die Aufgaben zur ersten Übung gehört oder das geradezu unrichtig ist. Zu der ersteren Kategorie gehören Wortstellungen wie z. B 8. 132 «τή άμαθία των κυβερνητών πολλαί συμφοραί γίγνονται, 8. 133 πτὰ ἔργα τοῦ θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις πηγή — ήδονῆς \* 50 8. 138 Z. 6 v. u., 8. 151 οί νεώτεροι μέν — οί δε γεραίτεροι u. s. w.; ει da anderen Kategorie Fälle folgender Art, wie z. B. S. 137 col parilos pides τών ώτων ούχ απτουσι (f. απτονται); daselbst" τον γέροντα εθ πράπε (1. nolei), S. 171 amaximi facere, negl nleistov noieir (1. noieidu); falsche Erklärungen z. B. S. 160 actre sive, etiamet, se pure, anche; S. 173 «γράφειν τινά, accusar uno»; salsche Accente, wie & 136 τεττίγι, ebenso S. 144 τεττίγες; S. 136 νικήτης, ebenso 8. 137 νικήται; falsche Formen, wie S. 163 l. Z. κατακτάνειαν. Die Correctheit des Satzes lässt namentlich in diesen Übungsstücken sehr viel : wünschen übrig. Nicht zu sprechen von den vielen Verwechslungen der Spiritus und Accente, von der Verschwendung der Kommata (vgl. S. 143 Üb. XII.) und ähnlichem, finden sich gerade eine Menge solcher brockfehler, welche die Schüler zu falscher Orthographie zu verleiten geeignes sind. Dahin rechnen wir die Anwendung der kleinen Ansangsbuchstaben bei Nom propr. z. Β. 8. 53 πυύξ, πυκυός, πυκυί; S. 143 u. 154 iliáðs 🤻 8. 149 ή βαπτριανική χώρα; besonders aber die häufige Verwechselus von o und ω, von η, ει, ι, v und oι untereinander, eine Verwechselun die lebhast an die üblen Folgen mahnt, welche die neugriechische Au sprache im Unterrichte fast unvermeidlich für die Orthographie haben wirden Von den zahlreichen Fällen dieser Art nur einige Beispiele: S. 53 állosset st. aleiper zwei mal, S. 60 ülewr st. llewr, S. 134 molun v paria uáloς f. nálως, S. 142 Θουκιδίδης, πειδή st. πειδοί; S. 145 Πηλίου f. Πυλίου; S. 144 Τιθύος f. Τηθύος zwei mal; S. 149 Ταςτυ σσίοις f. Ταρτη σσίοις zwei mal; S. 154 el f. η; 8. 155 μηκτύρα 🚅 f. μυπτήρας zwei mal; S. 159 Μαραθόνιον f. Μαραθώνιον; S. 1725 τιμιτέος f. τιμητέος; S. 174 Πλυμμή οιον f. Πλημμύοιον; S. 1804 αίρετότερον f. αίρετώτερον u. a. m. - Unter den sonstigen Druckfehler finden sich manche, die geeignet wären, die Schüler an Fehler zu gewöhnen, z. B. S. 10 γοαβδ ή » zweimal; S. 23 εί έστι» f. εί έστι»; S. 24 ταῦτ έστίν Γ. ταῦτ' ἔστιν; S. 33 λύπη ει. λύπη; S. 40 δμόων Γ. δμώων 🗲 8. 41 ή πίναξ; S. 52 άρνός - οῦ ſ. άμνός; S. 54 Έλευσινάδε 🗀 \*Ελευσίνάδε, und δύρα σιν f. δύρασιν; S. 107 λυσώμαι f. λύσωμαι 🕿 8. 139 ξίφος f. ξίφος; S. 140 αλκη, ταχύτης f. άλκή, ταχυτής; S. 144 χειμών f. χειμών; S. 152 μεχοί, Πισάται f. μέχρι, Πισάται; S. 154 📬 eorly f. ri eori; S. 155 yrivi f. yrivi; S. 161 etr' f. etr'; S. 165 ry δίνα f. δίνα; S. 166 φῶς f. φῶς; S. 172 ημετές ηςf. ἡμετέςας; S. 175öταν — γίγνεται f. γίγνηται; u. s. w. — Bei einer zweiten Auflage dees Buches wird der Hr. Verf. sicherlich für vollständige Entfernung dieser störenden Ungenauigkeiten Sorge tragen.

Schlieslich erlauben wir uns über alle besprochenen, Werke, insbessendere aber über Nr. 1 und 4, eine allgemeine Bemerkung. Bei der Benütsung: der neuesten deutschen Arbeiten im Gebiete der griechischen Grammatik

stellte sich für die italienische Übertragung die Notwendigkeit heraus, die bergebrachte grammatische Terminologie für manchen Begriff eben auch mit einem neuen Ausdrucke zu ergänzen. Ich verweise nur auf Ausdrücke wie Anlaut, Inlaut. Auslaut, Ablaut, Ersatzdehnung u. s. w. Es ist nun von großer Wichtigkeit, dass in diesen Ausdrücken gleich von vornberein die möglichste Übereinstimmung erzielt werde, damit nicht die Schüler durch verschiedenartige Terminologien verwirrt werden. Nun findet sich zwar zwischen der Weise, in der Hr. Tcza, der Übersetzer der Grammetik von Curtius, und Hr. Foytzik manche derartige Ausdrücke übertrugen, oft eine ziemliche Übereinstimmung, oft aber auch nicht. So gibt z. B. ersterer Ersatzdehnung mit aprolungamento di compenso", Hr. Foytzik mit protungamento compensativo"; aber Casusendung heist bei Hr. Teza "affisso declinante" Casusform "forma declinata"; bei Ilrn. Foytzik heisst erstere «segnacaso» die zweite «forma di caso»; so heissen bei Hr. Teza die charten Laute" durchwegs fortt", Hr. Foytzik unterscheidet "vocali dure" und "consonanti forti"; so hat Hr. Teza für Wurzel und Stamm den einen Ausdruck «radice», Hr. Foytzik unterscheidet stronco und gradice. So würden sich noch manche andere Abweichungen angeben lassen. Wir wollen uns nicht anmassen, in einer Sache, die vor dem Forum des italienischen Sprachgenius entschieden werden muss, irgend ein Urtheil abzugeben; doch scheint es uns, dass die ▼ornichtige Weise, in welcher Hr. Teza diese neuen Kunstausdsücke dem italienischen Ohre annehmbar und verständlich zu machen suchte, allgemeine Billigung und mit geringen Änderungen Eingang in den Schulen finden dürfte.

Wien.

F. Hochegger.

Mementarbuch der deutschen Sprache nach der calculierenden Methode. Ein Lehr- und Losebuch. Herausgegeben von Dr. Ernst J. Hauschild, Director des modernen Gesammigymnasiums zu Leipzig. Erster Cursus. Leipzig, Renger 1854. XXIV u. 264 S. — 1 Rthlr. — 2 fl. CM.

Öster schon haben diese Blätter Klage geführt über die Oberstüchlichkeit der Lehrbücher, welche für den Unterricht im Deutschen, namentlich auf der ersten Stuse, bestimmt sind. Wenn einerseits die Jugend, ja man kann sagen die Neuheit dieses Zweiges im Schulunterrichte und die Schwierigkeit, die strengen Ansorderungen der Wissenschast und der von ihr gesorderten Methode mit dem hergebrachten und theilweise praktisch Sewordenen auszugleichen, in der Beurtheilung solcher Bücher zur Billigkeit doppelt aussordert, so liegt auch anderseits in der weitgreisenden Bedeutung des Gegenstandes die Verpflichtung für die Kritik, redliche Bestebungen, die auf gründliche Ersahrung und Wissen gebaut sind, mit Scharsem Auge und Wort von den Producten leidiger Buchmacherei absendern.

Das vorliegende Elementarwerk zieht nicht allein deshalb die Aufmerksamkeit auf sich, weil es von einem denkenden und erfahrenen Pidagogen herrührt, sondern auch dadurch, dass es eine im Unterrichte fremder Sprachen vielfach bewährte Methode auf den Unterricht in der Muttersprache anzuwenden versucht. Es ist diess im wesentlichen die Methode Jacotot's. Der Hr. Verf. hat schon früher nach derselben ein französisches Elementarbuch verfasst, und wol mag ihm die Bewährung des Verfahrens an fremden Sprachen, insbesondere in der Schule, der er vorstebt, vielleicht auch das Bedürfnis, die deutsche Sprache für einen Theil seiner Schüler als fremde im Unterrichte behandeln zu müßen, den Gedanten 20 eine Anwendung auf das Deutsche nahe gelegt haben. Mit anderen nenna Hr. H. seine Methode adie calculierende." Wir wollen vorerst Wesen was Eigentümlichkeit derselben, wie sie namentlich in diesem Buche bervotreten, näher anseinandersetzen. Wenn Jacotot an einem beliebigen Text gleichsam einer Summe von Beispielen, durch Einprägung desselben und darauf gegründete Übungen Wortschatz und Regeln der Sprache zu über mitteln sucht, so ist Hr. H. bestrebt, einzelne Beispiele und darauf gegründete Regeln mit strenger Berechnung des fortschreitenden Bedürfnisseseiner Schüler in fortlaufenden Paragraphen darzubieten. Jeder derselbesucht nämlich durch die Beispiele und ein angeschloßenes Lesestück eine oder mehrere Regeln zum Bewußtsein zu bringen, überläßt es aber dem Lehrer selbst, ihnen eine bestimmte Fassung zu geben, welche allerding durch die typische Giltigkeit der gewählten Beispiele nahe genug gelegs ist. Zugleich enthält jeder Paragraph eine Anzahl neuer Wörter, welche sich der Schüler einzuprägen hat. Kein Lesestück gebraucht ein Wort das nicht schon vorgekommen wäre. Deshalb setzt auch das Elementarbuch bereits die in "des Kindes zweites Schulbuch" von Dir. Dr. Voget einem nach denselben Grundsätzen bearbeiteten Buche, angewendeten Wörtervoraus, welche übrigens dem Hauschild'schen Werke vorgedruckt sind Jeder neue Paragraph enthält ferner eine Reihe von Aufgaben oder vielmehr Fragen, theils zur Einübung der neuen, theils zur Widerholung des früheren. Man erkennt in alle dem leicht des Verfassers pädagogischem Grundsatz, nichts dem Zusalle zu überlassen, das salsche und schlechte für den Schüler in vorhinein abzuschneiden, kurz ihn gar nicht in Gefahr kommen zu lassen, einen Fehler zu begehen. Beide Curse sollen für Knaber von 8-12 Jahren berechnet sein. Wenn der Vers. überhaupt an Jacolo-Rücksichtslosigkeit in der Wahl der Texte, woran er seine Methode gel A tend machte, tadelt, und dem entgegen bei Vollständigkeit und charakterbildender Anmuth der Lesestücke die Nothwendigkeit hervorhebt, durc strenge Berechnung die nicht zu vermeidenden Schwierigkeiten für dez Lehrer und Schüler so zu vertheilen, dass beide nicht zu viel auf einmannt zu überwinden haben, so musste ihm diess bei der Altersstuse, für die sei 🛋 Buch berechnet ist, doppelt geboten erscheinen. Um so mehr aber werden sich hier das Calculieren, d. h. das Abwägen, hewähren, wie viel neuHouse Alid, Elementarbuch der deutschen Sprache, ang v. Tomaschek. 475

in jedem Paragraph zu dem einmal befestigten Alten hinzukommen dürfe, um Gedächtnis und Verstand nicht zu überbürden.

Nach dieser allgemeinsten Darlegung der Methode des Buches wollen wir prüfen, was ihr vom Standpuncte des Unterrichtes der Muttersprache insbesondere in der Schule entgegengehalten werden kann. Vor allem wird sie eine Beengung im freien Gebrauche der Muttersprache herbeiführen, da doch der Schüler gerade zu diesem herangebildet werden soll. Diese Beschränkung ist im Unterrichte fremder Sprachen durch sich selbst vorhanden, der Schüler kann in denselben nichts weiter anwenden, als was er bereits erlerut hat, nicht so in der Muttersprache. Hier ist diese Beschränkung eine erkünstelte; der Schüler muß förmlich angehalten werden, für den Zweck der Schule vieles richtige zu vergessen, manches salsche, das zu berichtigen die Wissbegierde ihn treibt, bei Seite zu drängen, ja ängstlich darauf zu sehen, stets sein Können der Muttersprache von seinem Schulwissen abzuscheiden. In einer fremden Sprache wird sich der Schüler bei diesem Versahren leicht in der beschränkten Sphäre des erleraten bewegen, weil er eben noch nichts anderes kennt; der Schüler in der Muttersprache aber wird dabei eine ähnliche Qual empfinden, wie sie der Verf. bei der Auswahl und Zurechtmachung der Lesestücke, darinnen Dur ein bestimmter Kreis von Wörtern und Wendungen zu benützen war, gefühlt haben mochte. Der Verf. gesteht selbst, dass durch diese ängstliche Berechnung in dem Stile der Lesestücke oft etwas gemachtes zu tage kam; er vergleicht das Verfahren hierbei mit dem Tanze bei gefesselten Filsen auf der Spiegelglätte des Eises, ohne zu bedenken, das diese qual-Volle Ängstlichkeit und Unsicherheit sich auch des Schülers wird bemächtigen müssen. Der Stil sordert Freiheit der Bewegung selbst für die unterste Stufe seiner Bildung ebenso wie Achtung der individuellen Eigentömlichkeit. Sehen wir ausmerksam zu, was der Vers. mit der Ausschließung aller noch nicht vorgekommenen Wörter beim Unterrichte nach seinem Buche zu erreichen glaubt, so gibt er uns darüber selbst in dem Satze Ausschlus: "Die neuen Wörter jeder Nummer lernt der Schüler aus-Wendig, d. h. er prägt sie sich ihrer Orthographie nach ein." Also um Orthographische Fehler zu vermeiden all dieser Zwang! Die Tendenz, orthographische Fehler im vorhinein abzuschneiden, erscheint auch in des Verl's. Programme, Ostern 1853, wo einiges zur Rechtsertigung der calculierenden Methode gesagt ist, sowie in der Vorrede für die Lehrer zu dem Vorliegenden Buche unzweiselhast als Hauptmotiv der Einrichtung des Ele-Mentarwerkes. Im übrigen ließ sich ohnehin der pädagogische Grundsatz des Verf. nicht vollkommen festhalten. Es konnte bei zusammenhangenden Lesestücken unmöglich gelingen, und der Verf. mußte auch begreiflicher Weise darauf verzichten, alle noch nicht vorgekommenen Constructionen Auszuschließen. So war denn hier die Absicht, nichts neues und unbekanntes zu bieten, um alle Fehler in vorhinein unmöglich zu machen, durch die Natur der Sache selbst beschränkt. Fragen wir also, worin das Princip Hauschild's sich strenge durchführen liefs, so erkennen wir, daß

diess bloss hinsichtlich der einzelnen Wörter statt haben konnte, und es beschränkt sich dabei der ganze Gewinn auf die Fixierung der Orthographie durch die vorhergegangene Einprägung des Wortbildes. Die Bedeutung der Wörter kann ohnehin erst das Vorkommen derselben im Contexte lehren. Es drängt daher die Natur der Sache selbst dazu, den Nutzen der Methode hauptsächlich in der Erlernung der Rechtschreibung zu suchen.

Auf der ersten Stufe ist freilich ein vorzügliches Augenmerk auf die Vermeidung orthographischer Fehler zu richten, aber gerade hier, also an des Vers. Lieblingsobjecte, muss sich die Grundlosigkeit der übertriebenen Scheu vor jedem Fehler, den der Knabe begehen könnte, bewähren. Das Sprichwort: mit Fehlern lernt man, wurde Hrn. H. keinen Trost bieten, und doch gilt gerade bei der Orthographie, dass das sehlen selbst zur Vermeidung künstiger Fehler erspriesslich benützt werden kann. Die unausgesetzte Correctur des Lehrers und die darauf folgende eigene des Schülers ergibt nach und nach die sichersten Resultate. Den Schüler im ganzen Sprachunterrichte hauptsächlich wegen der Rechtschreibung in einem engen Gedächtniskreise einzuschließen, bringt Gesahren mit sich, durch welche die kleinen, übrigens auch auf anderen Wegen zu erreichenden Vortheile wahrlich zu theuer erkauft sind. Und welche Schwierigkeit liegt nicht in dieser Beschränkung! Der deutsche Unterricht nach Hrn. H. muß sich folgerichtig von den übrigen Lehrfächern ganz absondern und bloß auf sich und das Lehr- und Lesebuch beschränken. Was in anderen Zweigen an Wortvorrath und Ausdrucksweise in der Muttersprache dem Schüler zugeführt wird, existiert hiernach weder für den Lehrer noch für den Schüler in diesem Zweige. Die fühlbarste Beengung indess müßte die consequente Anwendung des Verfahrens im mündlichen Widergeben der Lesestücke veranlassen, die freie Reproduction verlöre dabei übrigens ihren Charakter; und in der That, der Unterricht in der Muttersprache nach dieser Behandlung wird kaum Wissen und Können erzielen, sondern in blossem gedächtnismälsigen Widergeben des Gelernten erstarren. So weit kommt man, wenn man für die Muttersprache Umstände fingiert, zu deren Paralysierung gerade selbst bei fremden Sprachen im lebendigen Unterrichte möglichst viele Hilfsmittel herbeigeschafft werden müßen.

Der Verf. tritt mit dem Ausspruche auf, dass die calculierende Methode Universalmethode für den ganzen Unterricht sein solle. Verstünde er darunter blos, dass der Unterricht mit kluger Berechnung aller subjectiven und objectiven Bedürsnisse eingerichtet werden müsse, so wird ihm niemand widersprechen; es versteht sich dies bei jeder stichhaltigen Methode; meint er aber, dass aller Unterricht in näherer oder entsernterer Anologie mit dem Gange seines Lehrbuches solle betrieben werden, so hiese das den jugendlichen Geist als tabula rasa betrachten, die erst der Lehrer nach und nach zu beschreiben hätte. Der Unterricht soll analytisch einge richtet, nur auf die sichere Kenntnis des einzelnen das allgemeine gegründet werden. Hiebei sind im langsamen Fortschreiten zur vollen Wissenschaft alle einschlägigen Vorstellungen zu benützen, welche im Schüler bereits

liegen und richtig oder unrichtig sich bilden, die richtigen sollen eben bestätigt und an ihre passende Stelle gestellt, die unrichtigen allmählich berichtigt werden. Wie alle seine Geisteskräfte, so ist auch der ganze Kreis der Vorstellungen des Schülers zu berücksichtigen. In Betreff der Muttersprache ohne Noth jene Verhältnisse zu fingieren, welche bei der Aneignung einer fremden Sprache obwalten, würde selbst da nicht stattbast sein, wo der Dialekt des Schülers von der Schristsprache bedeutend abweicht. Und selbst für die Elementarclasse ist die bezeichnete Methode engherzig zu nennen, da auch in dieser neben dem deutschen Unterrichte andere Zweige in der Muttersprache gelehrt werden. Ist der Unterricht auf die Erlernung einer fremden lebenden Sprache gerichtet, so mag die Jacotot'sche und die calculierende Methode mit Erfolg ihre Anwendung finden, zumal wenn man nur die Aneignung, nicht auch die wissenschaftliche Erkenntnis der Sprache im Auge hat; beim Unterrichte in der Muttersprache, insbesondere in der Schule neben allen übrigen Unterrichtszweigen, müsen wir sie auch in ihrer fleisigen und anscheinend vollkommen gründlichen Durchführung im vorliegenden Buche verwerfen.

Die Entwickelung der Regeln an fortlaufenden Texten macht es übrigens nothwendig, wenn man nicht durch die Fülle derselben das Verständnis und Fortschreiten hemmen will, anfänglich nur passende einfache Regeln auszuwählen, und doch wird dabei in den meisten Fällen nur eine systemlose, zerstreute Behandlung der Sprachgesetze herbeigeführt werden. Die calculierende Methode läßt aus einzelnen Beispielen und kleineren Lesestücken die Regeln entnehmen, aber jene Zerstreutheit und willkürliche Anreibung des unzusammengehörigen ist ihr geblieben. Auch bei einem strengeren systematischen Unterrichte in der Sprache wird man im wesentlichen einen analytischen Gang einhalten, und an Beispielen zuerst die Regel zum Bewußtsein bringen können, ehe man sie formuliert. Dabei kann das Lesebuch doch nach einem grammatischen System geordnet sein. Die Vortheile eines darauf gegründeten Verfahrens der willkürlichen Zerstreuung der Regeln gegenüher ist augenfällig.

Große Anerkennung verdient es, wie der Verf., obwohl kein An-hänger der historischen Grammatik und Schreibung, den Gebrauch und das darauf gegründete Gesetz des Neuhochdeutschen in den typischen Beispielen und den Aufgaben, sowie in einzelnen eingestreuten Winken für den Schüler, aller Regelmacherei und überflüßigen grammatischen Unterscheidungen fremd, einfach und bestimmt darzustellen sucht. Die Auswahl der Gegenstände ist trotz der dabei stattgehabten Beengung für die bezügliche Alterstufe ganz vortrefflich. Die Lehrer des Faches werden das Ruch nicht ohne Auregung und einigen Gewinn für ihr eigenes Unterrichtsverfahren aus der Hand legen.

Wien.

Karl Tomaschek.

Ignaz Hub, Die deutsche komische und humoristische Dichtung seit Beginn des 16. Jahrhunderts bis auf unsere Zeit. Auswahl aus den Quellen. In fünf Büchern. Mit biographisch-literarischen Notizen, Worterklärungen und einer geschichtlichen Einleitung. Erstes Buch. Das 16. Jahrhundert. Nürnberg, Ebuer'sche Buchhandlung, 1854. Lex. = 8. IV u. 276 S. — 24 Ngr. = 1 fl. 36 kr. CM.

Alljährlich werden wir mit einer wahren Flut von Anthologien, Lesebüchern und wie diese Sammlungen alle heißen mögen, überschwemmt, und jeder Tag bringt deren wider andere. Das zeigt, daß auch in weiteren Kreisen ein wirkliches Bedürsnis darnach vorhanden ist, die Entwickelung unserer Literatur kennen zu lernen. Je mehr wahrhaft gute derartige Werke wir aber haben, desto strenger wird man dann jedes neu austretende betrachten müßen, und sich nachdrücklich dagegen verwahren dürsen, wenn gerade solche Sammlungen, die sür's große Publikum bestimmt sind, zumeist von Laien und von solchen veranstaltet werden, die selbst das betreffende Feld nicht übersehen.

Und letzteres scheint bei dem hier vorliegenden Buche der Fall zu sein. Der Sammler, Hr. Hub, will darin den Schatz unserer komischen und humoristischen Dichtung zusammenstellen. Ein schönes löbliches Beginnen. Freilich ist es schon von vorn herein schwer, hier so ganz galles Sinuliche die guten Sitten Verletzende" auszuscheiden, wie er es thun will, und mit Glacehandschuhen an die Arbeit zu gehen, ohne sie zu beschmutzen. Gerade in seinem Humor und in seinen Schwänken ist der Deutsche am wenigsten Philister, und es muss sich daher auch jeder aller Philisterei und Zimpferlichkeit abthun, der ihn überhaupt in diesem Gebiete gründlich kennen lernen will, sollte es auch manchmal den aguten Geschmack" etwas beleidigen. Dass Hr. Hub anderer Ansicht ist, das möchte immerhin sein, wenn er nur andererseits neue Resultate oder wenigstens eine gute Zusammenstellung des bekannten böte. In dem erwähnten Buche aber ist es uns nicht gelungen ein einziges neues Datum, ja nur ein Zeichen von selbständigem, eigenen Studium zu finden, obwol gerade in diesem Gebiete manches zu untersuchen und dem Leser zu Danke mitzutheilen war. Der Herausgeber hat hie und da aus verschiedenen, zum theil guten, Büchern mancherlei Excerpte gemacht. Das gab aber noch kein Recht, diese Auszüge als caus den Quellen" geschöpst zu bezeichnen. Was es mit dieser Benützung der Quellen, und der akritischen Sichtung der ursprünglichen Texte" auf sich habe, mag man am besten daraus ersehen, dass z. B von Waldis' Fabeln die 2. Ausgabe, von Brant's Narrenschiff (wo doch schon Strobel's Bearbeitung vorlag) die 3. Ausgabe, nur die echten gerechnet, benutzt sind. So kann es nicht anders kommen, als dass wir im ersten aus Brant mitgetheilten Stücke 32, im zweiten gar 54 Abweichungen vom ersten Drucke angemerkt haben, und darunter keineswegs blofs gleichgiltige, sondern solche, die Sinn und Dialekt oft wesentlich modificieren. Freilich mag gar vieles auch auf die höchst nachläßige Correctur kommen. Anderes kennt H. nur aus Uhland, Gödeke, Gräters Bragur, Genthe u. s. w., und hat dann hier wider oft sogar die Druckfehler seiner Originale ungescheut aufgenommen.

Es ist hier nicht der Ort, noch kann das Buch dazu einladen, eingehend alle Verstöße zu berichtigen. Auch wollen wir mit dem Herausgeber nicht über das rechten, was er nicht geleistet hat, sondern nur an ein par Proben zeigen, mit welcher Ungenauigkeit das wenige gebotene compiliert ist. Die trockenen abiographisch-literarischen Notizen" sind meist wollig unbrauchbar. Denn geben sie nicht falsches, so wird doch vieles zweiselhafte als sicher, anderes wichtige gar nicht erwähnt. Und dahinter immer eine Masse von Citaten der nutzlosesten Art, indem das wesentliche meist fehlt, anderes wenigstens unrichtig ist. Man sehe das über Hans Sachs gesagte ("der zu Innsbruck eine Zeit lang als Waidmann gedient habe"), über den Hr. Hub nicht einmal Hoffmann's Schriftchen kennt, das freilich nur das Verdienst hat das neueste aussürlichere zu sein, oder was über Fischart angeführt wird, über den es freilich leicht ist viel, aber schwer gutes und Deues mitzutheilen. Bei Ayrer kennt II. zwar Schmitt's Werk; aber trotzdem werden dann die wunderlichsten Dinge über ihn erzählt, wie er ■ wischen 1535 — 40 geboren sei, seine Quellen nur H. Sachs und das Lenglische Theater wären, und er sein Opus dramaticum zwischen 1575-89 versasst habe. Ein Blick in das citierte Werk hätte Hrn. H. eines anderen belehrt. Darum möchten wir auch den Umstand, dass Ayrer's Todesjahr richtig angegeben wird, kaum einer Kritik der Ansichten Ticck's und Schmitt's, als vielmehr einem blinden Aufnehmen dessen zuschreiben, was man Tieck's Untersuchungen und Helbig's so wich-Lage Forschungen über den Dichter sind dem firn. Verf. unbekannt geblieben. Ganz so verhält es sich auch bei Waldis, wo fast jede Zeile eine Berich-Lagung erfährt durch Gödeke's Abhandlung: Burchard Waldis. Hannover 4 852°, die Hr. H. auch wider (freilich schon im Titel falsch) anführt, the schwerlich gekannt hat. Ein eigenes Misgeschick hat Hr. Hub auch arin gehabt, dass kurz nach der Ausgabe seines Buches über einzelne Werke, wie das Narrenschiff und den Eulenspiegel, neue eingehende Bücher enchienen, so dass das, was er über diese anführt, antiquiert ist. Was die bibliographischen Angaben über die Werke der einzelnen Schriftsteller betrifft, sind auch sie höchst mangelhast und durchaus nicht verlässlich. Noch Tibler steht es mit den «Worterklärungen.» Bei Brant hält sich Hr. H. an Stobel, dem gerade hier am wenigsten zu trauen ist. Da ist dann gryff Foch immer Zweck, moringer Kothlied (das doch dann nach Brant's Dialekt müringer heißen müßte) u. s. f. Und an den eigenen des Hrn. Verts. ist wo möglich noch mehr auszustellen. Für's erste wird manches \*chwierige gar nicht erklärt, dann anderes wider höchst unnützer Weise. Denn jeder weils wol was z. B. First oder Schrötter ist. Manches Wort kann man sicher sein 5-6mal erklärt zu finden. Vieles aber ist geradezu alsch. Bei gech wird gezweiselt, ob es gäh oder geckenhast sei; ich liels, heißtich las; Pfinztag von pfinz fünf; wir möchten wilsen, 🖜 je in Deutschland fünf pfinz geheißen habe; und so unzähliges. Die Beziehungen auf Althochdeutsches hätte der Hr. Verf. lieber vermeiden sollen, da sie für seine altdeutschen Studien eben nicht empfehlend sind 480 Ergänzungen zu Stieler's Hand-Atlas, ang. v. A. Steinhauser.

So heißst es einmal: agebrist, sehlet (von bresten sehlen, altd.; at tme brusti ihm gebrach nicht)."

Wir fragen aber nun, welchem Zwecke das Buch dienen soll. Für den Fachmann ist es nicht, denn er findet nur Fehler darin, und nicht einmal eine übersichtliehe Zusammenstellung des bekannten, wenn man schon von neuem ganz absieht. Für den aber, der der Sache ferner steht, ist es schon gar nicht, weil er dadurch nur irre geführt wird, und höchstess falsches lernt. Will man daher ein sehr gelindes Urtheil über das Werk fällen, so wird man im besten Falle sagen können, es sei ein übereiltes und überflüfsiges.

Wien.

Julius Feifalik.

Ergänzungen zu Stieler's Hand-Atlas: Der österr. Kaiserstat.
I. Die zum deutschen Bunde gehörenden Kronländer: 8 colorierte Karten in Kupferstich. Maßstab im Verhättnis von 1:750000. Erste Lieferung.
I. Niederösterreich, II. Oberösterreich und Salzburg, III. Steyermark.
IV. Kärnthen, Krain und Küstenland, (V. Tirol, wird als zweite Lieferung im Juli erscheinen), VI. und VII. Böhmen, VIII. Mähren und Schlesien-Gotha, J. Perthes. — 1 ½, Rthlr. = 3 fl. 30 kr. CM.; die einzelne Karte 7 ½ Gr. = 30 kr. CM.

Bekanntlich ist der allgemein vortheilhaft bekannte Stieler'sche Hande Atlas, wie es die gebührende Rücksicht auf die Fortschritte der Wisse schaft bedingt, in einer fortwährenden Erneuerung, Verbeiserung und Eweiterung begriffen, und selbst wenn neue Entdeckungen oder politisc Veränderungen, Nachträge und Neustiche es nicht nöthig machen würden, lässt ein lobenswerther Drang, fortwährend das gute mit besserem zu 🕶 🎜 tauschen, den thätigen unternehmenden Verleger nicht ruhen, auch solc Karten durch neue Bearbeitungen zu ersetzen, welche in Beziehung a 🦈 Terrain oder sonstige technische Ausführung gegen die neuen Zugaben stechen, und die Harmonie der Eleganz und Vollendung des ganzen einige 🛹 maßen beeinträchtigen. Unter den vielen Erweiterungen des Atlas hab die obengenannten Karten eine besondere Wichtigkeit für uns Österreich und unter den neuen Bearbeitungen alter Blätter jene beiden (Nr. 23 u 25) der westlichen Kronländer, von denen die eine im vorletzten Summ plementheste schon erschienen ist, die andere vermuthlich im nächste erscheinen wird. Diese beiden Karten, die sich zu den Specialkarten w Übersichtskarten verhalten, haben den Vortheil eines viel richtigeren uz der Natur näher kommenden Terrains vor den Karten der obigen Sui voraus. Ihre Bearbeitung fällt in eine günstigere Periode, und wenn au die Darstellung der Unehenheiten noch nicht den Gipfel der möglichste Leistung erreicht hat, und noch das Ankleben an eine gewisse Manier ver räth (was vermuthen lässt, dass der Zeichner nicht von der topgraphischen Zeichnung im großen Maße zur Darstellung im kleiner sondern umgekehrt von der Charakteristik des kleinen zur Darstellung

großen vorgeschritten sei) so bleibt doch die Leistung eine vorzügliche sad in der Wesenheit gelungene. Besonders glaube ich diess von der Karte von Böhmen, Mähren und Schlesien rühmen zu dürfen, welcher ich unbedingt unter allen bestehenden Karten dieses Masses den Vorzug zuerkennen möchte. Es ist nicht zu zweiseln, dass der Stich in der Weise vollendet werde, wie der Probedruck, den ich einzusehen Gelegenheit hatte, hoffen last. Auf diese Weise wird der Stieler'sche Hand-Atlas in einem Jahrzehend kaum mehr in einer einzigen Karte an seine ursprüngliche Gestalt erinnern, und der verdienstliche Begründer würde sein Werk nicht mehr erkennen. Aber seine Grundsätze leben fort in dem Verleger, die Grundsätze der vollkommensten Ausführung nach den besten Quellen, so schnell, als deren Benützung nur möglich ist, der Rechtsertigung der Arbeiten und der unermüdlichen Thätigkeit zur Hebung des Unternehmens. Diese Grundsätze, unverbrüchlich verfolgt, erhalten den Atlas auf der Höhe der Wissenschaft und in der wohlverdientan Achtung bei dem Publicum and bei den Freunden geographischen Forschens.

Die erschienenen 7 Karten der österr. Kronländer zeigen eine ältere

Terrainzeichnung, die sich weder in der allgemeinen Charakteristik noch in specieller Anschmiegung an bekannte Quellenkarten vortheilhaft auszeichnet, jedoch ist wahrzunehmen, dass je mehr die Bearbeitung der Zeit nach fortschritt, desto mehr eine bessere Beachtung der nöthigen Rücksicht auf diec's wichtigste Element geographischer Bildnisse sich ausspricht, und es ist überdiess vom Verleger aus vorerwähnten Gründen zu erwarten, daß diese minder lobenswerthe Seite der Karten bei einer Erneuerung der Blätter einem erwünschten Gegensatze weichen werde, ja ich kann aus der Einsicht eines Probestückchens von Tirol die Versicherung zu geben wagen, dass die Karte dieses Kronlandes, in dem das Hochgebirge die ausgezeichneteste Bildung zeigt, den übrigen dieser Suite durch treue und Schone Gebirgszeichnung ungleich überlegen sein werde. Sehr zu loben (so wie an allen Erzeugnissen der Gothaer geographischen Anstalt) ist die Sorgfalt der Umrisse, des Flussnetzes, der Ortslagen u. s. w., kurz des Rauen Gerippes der Karten. Auch die Auswahl der Orte entspricht in den meisten Fällen der geographischen und topographischen Wichtigkeit und zeigt, dass der Zeichner nicht willkürlich dabei verfuhr, sondern 🖜 überlegt und mit Kenntnis der Landesverhältnisse. Das Straßennetz durste hie und da Berichtigungen nöthig machen, die gewiss so bald nach-Retragen sein werden, als sie Hrn. Perthes verlässlich zur Kunde kommen. Die neueste politische Eintheilung, welche die Karten bis zu den Bezirksantern herab enthalten, macht sie im jetzigen Augenblicke, wo noch schr Tenige Karten der jüngsten Organisation veröffentlicht sind, besonders brauchbar. Da sie nicht für die Elementarschule bestimmt sein können, tritt der Umstand, dass das Terrain mit der Grenze schließt, nicht als hinderlich hervor, obwol es sicher als kein Nachtheil erachtet werden würde, wenn die Bergzeichnung ein par Meilen die heobachteten Umange überschritte. Als Ersatz dafür dient die gewiss dankenswerthe

Reduction der Karten auf ein Mass, was hoffentlich auch von den Fortsetzungen gelten wird. Einige Cartons dienen als Erläuterung besuchterer Gegenden, z. B. auf der Karte von Niederösterreich das Umgebungskärtchen des Schneehergs, auf der Karte von Oberösterreich und Salzburg das kartchen vom Gasteiner Thal, auf der Karte von Steiermark die Umgebungen von Gratz und Maria-Zell, auf der Karte von Illyrien die Städteplänchen von Laibach und Triest, auf den Karten von Böhmen die Kärtchen der Umgebungen von Karlsbad, Prag und Teplitz, auf der Karte von Mähren die Umgebung von Gräfenberg. Die überflüssige, nur dem Beginne der Zeichnung vor Jahren zuzuschreibende Ausführung der Herrschastsgrenzen auf den böhmischen Beikärtchen und ihre mühsame Colorierung mag als eine Erinnerung an die Zeit gutsherrlicher Wirksamkeit stehen bleiben, ihre politische Bedeutung ist verloren gegangen. Hr. Perthes hat gleicher Weise auch eine Suite von Provinzkarten des preussischen Staats begonnen, und dem Stieler'schen Handatlas einverleibt, im Masse 1: 900000, Die Verschiedenheit des Zeichnungsverhältnisses gegenüber der Suite der Kartes der österr. Kronländer dürste durch die Rücksicht auf das Format begründet worden sein. Möge der Unternehmer fortfahren, Oesterreich wie bisber eine rege Aufmerksamkeit zu schenken, und zwar nicht wie manche andere Verleger mit flüchtigen Erzeugnissen der Speculation, sondern mit gediegenen Producten, welche zugleich Nutzen schaffen und Ehre bringen.

Wien. A. Steinhauser.

Darstellungen aus der physikalischen Erdbeschreibung in großen Karten, für die Anschauung und vorzugsweise zum Gebrauche in Schulen nach den besten Quellen bearbeitet von Th. Molt. 6 Kartein gr. Fol. Schwäbisch Hall, W. Nitzschke. — 2 Rthlr. 4 Ngr. 4 fl. 16 kr. CM.

Die ganze Anordnung und Ausstattung dieses Kartenhestes zeigt Absicht, für höhere Classen zu den Vorträgen über physikalische Geors phie geeignete Wandblätter zu liefern, und zwar nur in beschränk 1 Auswahl, um den Schulen einen mässigen Preis gewähren zu können. 3 6 Karten bestehen aus ein und derselben Merkators-Projection der Ereingerichtet auf I für Hoch- und Tiestand, Wüsten, Gebirge und Eben auf II für Meergebiete, Ebbe und Flut, Strömungen des Meeres; auf für Lustströmungen; auf IV für atmosphärische Niederschläge; auf V Isothermen; auf VI für die vulcanischen Erscheinungen. Die Gruss lage der Karte, welche allen 6 Blättern gemeinschaftlich angehört, 🖛 fasst die Umrisse der Länder (ohne Wasserschrassierung), die hydrograps schen und orographischen Details, die Culturzeichen und die nöthigste 🗩 schreibung dazu und etwa ein Dutzend Hauptorte. Die Gebirge sind 📨 durch Kammlinien ausgedrückt, wie man hie und da die Eisenbah zeichnet, gewähren daher (ungeachtet ihrer öfteren Unterbrechung Stellen, wo keine Lücke in der Natur vorkommt) keinen Ausdruck

ikters der Erhebungen und des Steigens und Fallens der Erdobere. Die physikalischen Daten erscheinen durch eigene Platten nachgen mit überwiegend fetten Überschriften, bei deren Anbringung keine rge gegen die Bedeckung der Schrift der Grundlage getroffen worden nit starken Strichen und durch ziemlich grelle Farbentöne hervorge-. Diese Mittel der Hervorhebung würden ihren Zweck, das Bild und inien aus der Ferne desto sichtbarer zu machen, gewiss erfüllen, dabei in vorhinein alle Rücksichten erwogen worden wären, welche in diesen Beziehungen zu beachten hatte. Das Überragen der physihen Daten über das Grundbild durste nicht die Höhe erreichen, die bei der nunmehrigen Ausführung entdeckt, und es war gewiss keine liche Idee, die Unterscheidung des Grundbildes durch eine Verrung der Farbentöne anzustreben, anstatt einfacher durch eine Verstärkung der zugehörigen Regionsfärbung. Es ist somit jene ichkeit und Wahrnehmbarkeit aus der Ferne nicht erreicht worden, ie bei Wandkarten eine der vorzüglichsten Bedingungen ist. Über-. hege ich die Überzeugung, dass alle solchen fertigen Producte en Nutzen gewähren, welcher für die Schüler hervorgeht, wenn der r die betreffenden Linien auf einer geeigneten Grundlage mit dicken enstrichen aufzeichnet und die Schüler (es handelt sich hier nicht ınfänger) auf ihren Quart- oder Folioblättern dieselben Linien zugleich igen. Es würde daher meiner unmassgeblichen Ansicht nach dem Unhte ein viel größerer Vortheil zugehen, wenn zum Behuse der Taselnung eine große etwa aus 4 oder 6 Blättern bestehende Merkatorsction der Erde auf Wachspapier oder Leinwand mit Ölfarben gedruckt im großen etwa ausgeführt, wie die Delitsch'schen Karten im kleinen, stellt würde, welche, zu allen Demonstrationen brauchbar, ein allge-# Hilfsmittel abzugeben hätte. Damit glaube ich wäre dem größten e der Lehrer, welche physikalische Geographie vorzutragen haben, geholsen, als mit ganz ausgeführten Wandkarten, die weder ändig und genügend, noch wohlseil werden können.

Wien. A. Steinhauser.

erste Stufe des mathematischen Unterrichtes in einer Reihenolge methodisch geordneter arithmetischer und geometrischer Aufjahen. Von Christian Harms. I. Abth.: Arithmetische Aufgaben, 12 S. II. Abth.: Geometrische Aufgaben, 103 S. Oldenburg, 1852— 1854, 8, Stalling. — à 12½, Ngr. — 50 kr. CM.

Man hat nicht selten den mathematischen Unterricht des Untergymns mit Gründen bestritten, die sich den täuschenden Schein geben, aus stur der Sache selbst entlehnt zu sein und die Würde der Wissenschaft zu zidigen. Man solle und dürse doch nicht, heisst es, darauf hinarbeiten, lien Knaben Mathematiker zu machen und ihnen zu diesem Zwecke i Gegenstand zu einer Zeit ausdringen, wo er ihre Fassungskraft noch

übersteige. Dass diess der Fall sei, bekenne man selbst durch den ausdrücklichen Verzicht auf streng wissenschastlichen Beweis und systemmäsige Anordnung, mit deren Ausgeben man sich in die Gesahr setze, durch blosse Spielereien die Wissenschast herabzuwürdigen. Man möge Buchstabenrechnen und geometrische Formen dem reiseren Alter, sür das sie gehörten, vorbehalten, und sich damit begnügen, die Schüler des Untergymnasiums in dem, was ihnen wirklich zugänglich sei, im Zisserrechnen, zur größten Sicherheit einzuühen.

Kein Lehrer der Mathematik wird verkennen, welchen Werth die hier geforderte sichere Durchübung des Zifferrechnens hat; manche Schwierigkeit in dem späteren algebraischen Unterrichte hat ihren Grund ausschliesslich in dem Mangel dieser Fertigkeit. Aber genau dasselbe gilt von der Geometrie; viele Schwierigkeiten, die bei ihrem Studium entsteben, rühren nur daher, dass der Schüler sich nicht srühzeitig gewöhnt bal, Zirkel und Lineal zu gebrauchen und sich in geometrischen Gebilden, von den einsachsten ausgehend, zu orientieren. Und wenn man die Ausschliefsung der streng wissenschaftlichen Beweisführung als Grund geltend macht, die bezeichneten Gegenstände vom Untergymnasium zu entsernen, so bat man schwerlich bedacht, dass man dann consequent auch das Zifferrechnen erst späteren Jahren vorhehalten müsste. Der streng wissenschastliche Beweis für das Versahren beim gewöhnlichen Addieren, Subtrahieren, Multiplicieren, Dividieren setzt nicht geringe Kenntnisse der allgemeinen Arithmetik voraus, so dass unsere Schüler bei consequenter Aussührung jener Grundsätze sehr lange warten müßten, ehe sie Übung im gewöhnlichsten Rechnen erwerben dürften. Aber durch eine methodische Ordnung von Beispielen lässt sich beim gewöhnlichen Zifferrechnen von der einsachstes leicht übersehbaren, im Kopfe auszurechnenden Aufgabe angefangen, ein Vetständnis auch für den Gang der weiteren Rechnungen anbahnen; und in dieset Weise verbindet sich bei jedem guten Elementarunterrichte im Rechmen die Erzielung der nothwendigen mechanischen Übung mit der Erreich desjenigen Verständnisses, nämlich der inductiven Überzeugung, welche dieser Bildungsstufe die angemessene ist. Hierdurch ist an einem unver kennbaren Beispiele vorgezeichnet, welchen Gang der erste Unterricht der Algebra, die erste Anbahnung der Geometrie einzuschlagen hat, weder in Spielerei herabzusinken, noch durch ein Vorgreisen in die 🕬 weisart einer späteren Stufe für den Augenblick erfolglos zu sein und die Zukunst schon im voraus das Interesse abzustumpsen. Die erwähn 🗲 Einwendungen gegen den mathematischen Unterricht im Untergymnasi haben daher ein Recht nur gegenüber einer etwa angewendeten salschmit Methode, nicht gegen die Sache selbst.

Zu diesen allgemeinen Bemerkungen veranlasst uns die obengenamen Schrist, welche für die Methode des ersten algebraischen und geometechen Unterrichtes von großem Werthe ist.

Dass eine methodisch geordnete und reichhaltige Ausgabensammlung weit geeigneter sei, den Schülern der unteren Classen

Fertigkeit und Sicherheit im rechnen mit besonderen und allgemeinen Zahlen zu verschaffen, als ein viele Regeln und wenige Aufgaben enthaltendes Lehrbuch, geht aus Gründen hervor, die in der Natur der Sache selbst liegen. Mit besonderer Freude begrüßen wir daher das obige Werkehen, dessen erste Abtheilung ganz vorzüglich geeignet ist, dem Ansänger Fertigkeit und Sicherheit im Buchstabenrechnen zu verschaffen. Der Hr. Vers. erklärt, er sei bestrebt gewesen, "die Aufgaben so zu bilden und zu ordnen, dass sich das Gebäude der Elementar-Arithmetik wie von selbst daraus aufbaut; dass die Definitionen sich von selbst ergeben, wenn nur die Sachen, mit denen die Übung hereits vertraut gemacht hat, noch mit dem rechten Namen genannt werden; dass die Lehrsatze sich von selbst herausstellen, wenn nur das Gemeinsame der einzelnen Fälle, welche die Übung vorgeführt hat, noch hervorgehoben und fixiert wird; das endlich der Schüler das Versahren bei den verschiedenen Operationen durch's operieren selbst findet." Wir bekennen gerne, dass der Ur. Verf. sein Versprechen gehalten hat, und ein näheres Eingehen in den Inhalt dies Werkehens wird um so eher gerechtfertigt erscheinen, als es nur sehr wenige Aufgabensammlungen gibt, welche zur Erreichung des angedeuteten Zweckes geeignet wären.

Im ersten Abschnitte behandelt der Hr. Vers. die absolute ganze Zahl. Durch zahlreiche sehr einsache und zweckmäsig gewählte Ausgaben sucht er die Begriffe: Summe, Product, Potenz, Differenz, Quotient, Wurzel, Logarithmus möglichst klar und deutlich zu entwickeln.

Der zweite Abschnitt behandelt die positiven und negativen Zahlen. Die Entstehung positiver und negativer Zahlen sucht der Hr. Verf. mit Hille der sogenannten Zahlenlinie klar zu machen. Dass diese Aussalsung des Zahlenbegriffes wie in wifsenschaftlicher so auch in didaktischer Rücksicht von Bedeutung sei, hat bereits Wittstein in seinem tresslichen Lehrbuche der allgemeinen Arithmetik, auf das wir in dieser Zeitschrift schon einige Male binzuweisen Gelegenheit hatten, ausgesprochen, und durch den Inhalt seines Lehrbuches auch nachgewiesen. "Der Begriff der negati-Ven Zahlen, Demerkt Wittstein a.a.O., hat sich erst in den letzten Jahrhunderten, und zwar so langsam gebildet, dass noch im Ansang des Segenwärtigen Jahrhunderts mehrfach Streit über vermeintliche Dunkelbeiten, die er in sich trage, geführt worden, ja bei manchem Nachzügler der Begriff noch bis auf den heutigen Tag nicht zum deutlichen Bewußtein durchgedrungen ist, wie das übel gewählte Beispiel von Vermögen Schulden fortwährend beweist." Das vorliegende Buch zeigt zunächst, dals man durch die Forderung, eine größere Zahl von einer kleineren zu subtrahieren, genöthigt werde, die ursprüngliche Zahlenreihe über ihren Anlangspunct zurück zu verlängern. Auf diese Art erhält man zweierlei Zahlen: positive und negative, und eine Zahlenreihe: die algebraische, welche nicht mehr durch einen Strahl, der von einem bestimmten Puncte aus in's unendliche läuft, sondern durch eine gerade, die vom unendlichen in's unendliche geht, dargestellt werden muß. Um

diese Zahlen zu schreiben, muß zunächst angegeben werden, wie viele Schritte vom Nullpuncte aus genommen sind, dieß geschieht durch die Ziffern, und dann ist noch anzugeben, in welchem Sinne diese Schritte gemacht sind, und dieses geschieht durch das Vorzeichen. Nachdem der Hr. Verf. die Entstehung der negativen Zahlen möglichst klar gemacht hat, erläutert er an vielen vom leichteren zum schwereren stußenweise fortschreitenden Aufgaben die Rechnungsarten an positiven und negativen ganzen Zahlen.

Der dritte Abschnitt handelt von den gebrochenen Zahlen. Soll die Division unter allen Umständen, also auch dann vollführt werden, wend der Dividend kein vielfaches des Divisors ist, so muß die algebraische Zahlenreihe noch dadurch in sich erweitert werden, daß man zwischen die schon in ihr enthaltenen Theilpuncte noch andere einschaltet. So erhält man die Bruchzahlen eine Das rechnen mit Bruchzahlen bildet den Schluß dieses trefflichen Werkchens, das allen Lehrern der Malhematik an den unteren Classen der Gynnasien und Realschulen dringend empfohlen zu werden verdient.

Nicht weniger, als die erste Abtheilung, verdient auch die zweile, geometrische Aufgaben enthaltend, die vollste Beachtung. Besonders augehende Lehrer, die mit den Schwierigkeiten des geometrischen Unterrichtes in den untern Classen und den Mitteln, sie möglichst zu beseitigen, noch nicht durch eigene Erfahrung bekannt geworden sind, werden dieses Werkchen nicht ohne großen Nutzen lesen. Über die Art und Weise, wie der geometrische Unterricht in den unteren Classen ertheilt werden muß, wenn er anders Früchte tragen soll, werden sie manchen trefflichen Wink erhalten, ohwol diese geometrische Aufgabensammlung nach den bei uns in Kraft stehenden gesetzlichen Anordnungen nicht geeignet ist, den Schülern der ersten Classe in die Hand gegeben zu werden 1). Seine

<sup>1)</sup> Über das, was der IIr. Verf. voraussetzt, mögen seine eigenen Worte Ausschluss geben. Er bemerkt solgendes: «Man hat es neuerdings seht zweckmäßig gefunden, den geometrischen Unterricht durch eine moglichst vielseitige Betrachtung ebener geometrischer Figuren und besonders geometrischer Körper einzuleiten und vorzubereiten. Von der hohen Bedeutung dieser Vorübungen für den geometr. Unterricht kann niemand mehr überzeugt sein als ich, allein sie bilden die nothwendigen Vorbedingungen eines gedeihlichen geometrischen Unterrichts, seine erste Stufe sind sie nicht; sie gehören vielmehr in den Anschauungs Unterricht der Vorschule und in den Elementar - Zeichenunterricht der unteren Classen; hier darf sie sich der Elementar- und der Zeichenlehrer nicht nehmen lassen. — Anderseits hat man glaubt, die Flächen- und Körperberechnungen des gewöhnlichen Lebens müßten beim geometrischen Unterricht den Ausgangspranch bilden, nur so könne das Interesse des Knaben für den Gegenst geweckt werden. Hierauf kann ich auch nur erwidern, dass eine so Behandlung der Flächen und Körper nicht in den geometriscanschie sondern in den gemeinen Rechenunterricht gehört, wie er in je tüchtigen Volksschule auch gegeben wird."

Behandlung des Gegenstandes bezeichnet der Hr. Vers. dadurch, dass er erlärt: «er sei nach echt schulmeisterlicher Art stets fragend, stets anregend und auffordernd zur Selbstthätigkeit" vorgegangen, «treu dem Grundsatze, dass ein Lehrer in jeder Stunde genug gearbeitet hat, wenn seine Schüler in derselben genug gearbeitet haben." «Wie schwierig sist, nicht in ausführlicher Katechese, sondern durch wenige bestimmte Fragen und Aufgaben das mündliche Versahren beim Unterricht schristlich dazustellen," ist jedem Lehrer der Mathematik wol hinlänglich bekannt. Die Zwecke, welche der Hr. Vers. durch diese Behandlungsweise zu erreichen suchte, sind solgende:

- 1. Die Schüler zu gewöhnen, die Figur immer selbst zu entwerfen, und sich auch später, wenn ihnen Lehrbücher in die Hände kommen, die malürlich Figurentafeln enthalten, sich derselben nur im äußersten Nothfalle zu bedienen.
- 2. Die Schüler von vorn herein und zuerst bei möglichst einfachen Sachen an den Gebrauch der strengeren Formen zu gewöhnen, in die geometrische Sätze eingekleidet, in denen geometrische Beweise geführt werden.
- 3. Die Lösung von Aufgaben und die Beweisführungen durch wenige bestimmte Fragen vorzubereiten oder anzudeuten, und dem Schüler so den Weg zu zeigen, den er später bei Lösung von Aufgaben und bei Beweisführungen einzuschlagen hat.

Eine kleine Probe dürste am besten geeignet sein, dem Leser die Art und Weise der Behardlung des Gegenstandes zu zeigen. Seite 63 geht der Hr. Vers. auf solgende Art vor, um dem Schüler zu erklären, dass sich die Diagonalen eines Rechtecks schieswinkelig schneiden: «Construiere ein Bechteck ABCD und ziehe darin die beiden Diagonalen, welche sich in M schneiden! Nenne zwei Dreiecke, die eine halbe Diagonale zur gemeinschastlichen Seite haben! In wie viel Seiten stimmen diese beiden Dreiecke außer der gemeinschastlichen noch überein? — Wie verhalten sich aber die dritten Seiten? — Warum sind dieselben ungleich? — Welchen Einfaus hat das nun aber auf die diesen Seiten gegenüberliegenden Winkel? — Welche Lage haben diese Winkel aber gegeneinander? — Unter was sür Winkeln schneiden sich also die Diagonalen im Rechteck?"

In dieser Weise behandelt das vorliegende Buch folgende Gegenstände: 1. Die gerade Linie. 2. Der Winkel. 3. Die Parallelen. 4. Das Dreieck. A. Die Seiten und Winkel des Dreiecks. B. Die Congruenz der Dreiecke nebst einigen sich unmittelbar daraus ergebenden Folgerungen und Aufgaben. C. Die Transversalen im Dreieck. 5. Das Vier- und Vieleck. A. Vom Viereck im allgemeinen. B. Vom Parallelogramm. C. Vom Trapez. D. Vom Deltoid. E. Vom Vieleck. 6. Der Kreis. A. Von der Lage der Puncte und Linien zum Kreise. B. Von der Lage der Winkel zum Kreise. C. Von der Lage geradliniger Figuren zum Kreise. D. Von der Lage der Kreise gegeneinander.

Wien.

August Gernerth.

Ungarische Lehrbücher der Physik und Naturgeschichte.

 Természettan elemei; felső gymnasium tanulóinak hasznátatára irta Fuchs Albert; 188 fumetszettel. Második javitott kiadás. Pesten, Kilian 1854. (Grundrifs der Physik, zum Gebrauche der Schüler am Obergymnasium, verfast von Albert Fuchs. Mit 188 Holzschnitten. Zweite verbesserte Ausgabe. Pest 1854, Kilian, & IV. und 277.)

In der Vorrede sagt der Versasser: "Zum zweitenmale übergebe ich mein Buch der Öffentlichkeit, mit solchen Verbesserungen, wie sie der Fortschritt der Wissenschaft und meine eigenen Erfahrungen im Lehrsache erforderlich machten. Ich habe weder ein Lese- noch auch ein umfassendes Handbuch geschrieben, das etwa zum Selbstunterricht dienen könnte; meine einzige Absicht war, einen Leitfaden zu verfassen, der am Obergymnssium dem Unterricht zu grunde zu legen wäre. Von diesem Gesichtspuncte ausgehend, bediente ich mich bei der Entwickelung der Naturgesetze der inductiven Methode: ich habe die Gesetze empirisch aus den Erscheinungen mit möglichster Klarheit abgeleitet, sie hierauf in die mathematische Sprache übersetzt, und so dieselben in Formeln gebracht. Da mich ferner eine langjährige Erfahrung von der Wichtigkeit einer sorgfältigen und zweckmässigen Schristsetzung überzeugt hat, so war ich bemüht dasjenige, was vorzüglich durch das Gedächtnis festzuhalten ist, durch verschiedenartigen Druck anschaulich anzuordnen. Dabei habe ich mich möglichster Kurze beflisen: einerseits um das Buch nicht übermäßig stark und den Preis nic allzuhoch werden zu lassen; anderseits um die Schüler zur gespanntest Aufmerksamkeit auf die Worte des Vortrags zu nöthigen; endlich date die Lernenden, denen man doch nicht zumuthen kann, dass sie das weser liche von dem unwesentlichen in den Lehrgegenständen zu unterscheid verstehen, nicht allzuviel Zeit beim lernen versplittern."

Der Verfasser hat sich in der Vorrede eine Aufgabe gestellt, der-Schwierigkeit in die Augen fällt. Die empirische Ableitung der Natu gesetze wird überall zu Längen in der Darstellung sühren, da sie ost viclen Worten das mittheilt, was beim Versuche durch einen einzig Griff, durch eine kurze Bewegung zu stande gebracht wird; die geforder Kürze bei der für das Obergymnasium unerlässlichen größeren Vollstä digkeit würde jedenfalls leichter zu erreichen sein, wenn die Gesetze voangestellt und die Erscheinungen daraus abgeleitet würden. Dass es glungen ist, bei strengem Festhalten an der Methode der Induction a den engen Raume von 270 Seiten ein so reiches Material mitzutheilezeigt, wie sehr der Hr. Verfasser sowol den Stoff als auch die Methor . beherrscht; obschon das Buch nicht von mathematischen Formeln strot liest es sich doch in vielen Partien völlig wie eine mathematische Arbei = denn es ist scharf und klar gedacht, und besitzt die Eigenschaften, de wir besonders an mathematischen Werken zu schätzen gewohnt sin-Folgerichtigkeit in den Entwickelungen und Bündigkeit im Ausdruck,

nicht gewöhnlichem Grade. So muss diess Buch für jenen Standpunct, auf welchem der Versasser seine Schüler denkt oder keunt, vom größten Werthe sein.

Die Voraussetzungen, die der Verf. von den Vorkenntnissen des Schülers macht, sind gering genug, vielleicht sogar allzugering. Es hat diess einige Abschnitte beeinträchtigt, wie wir bei der detaillierteren Besprechung andeuten werden. Was die mathematischen Vorkenntnisse betrifft, so gehen sie nicht über die Elemente der ebenen Trigonometrie. Es ist freilich die Frage, ob die versteckte Weise, mit der der Calcul des unendlichkleinen in den ausgezeichnetesten Lehrbüchern, wie in Ettingshausen's und Kunzek's Physik u. m. a. eingeführt wird, nicht lieber durch die wirkliche Differentialrechnung ersetzt werden sollte, welche kürzer und darum, sobald die Elemente der höheren Analysis bündig dargestellt sind, auch klarer zum Ziele führt, als die ausgedehnten synthetischen Entwickelungen, die den höchsten Scharfsion der Erfinder beurkunden, und als mathematische Disciplin dem Geiste des lernenden höchst forderlich sind, welche aber, wie es scheint, in der Physik jederzeit hinter dem analytischen Calcul werden zurückstehen müsen. Denn um die Ableitung des Gesetzes handelt es sich, nicht um die Ableitung des Gesetzes. Darum finden wir es nur zweckmäßig, daß in dem vorliegenden Buche alle jene Fragen rein inductiv abgethan sind, die sonst ohne höhere Analysis nicht leicht deductiv behandelt werden können; der Versasser hat es vermieden, Erörterungen anzuspinnen, die endlich mit der Erklärung schließen: die weitere Entwickelung kann nur mil Hilfe der höheren Mathematik ausgeführt werden, welche endlich zu dem und dem Resultate führt. Beispielsweise verweisen wir auf die Ca-Pilel vom freien Falle und von der Pendelbewegung; aus der Erscheinung sind unmittelbar sämmtliche Gesetze erfahrungsmäßig abgeleitet, und bei dem Pendel ist die Beziehung auf den Fall über die schiefe Ebene nur Banz im allgemeinen festgehalten, da das Gesetz der ungleichformigen Beschleunigung und der Oscillationszeit ohnehin nicht mit den Hilfsmitteln der Elementarmathematik strenge durchzuführen ist. - Ein einziges möchte hier zu bemerken sein. In vielen Fällen, wo aus den mitgetheilten Gesetzen keine weiteren Folgerungen gezogen werden, begnügt sich der Verf. die Gesetze in Worten mitzutheilen, selbst wenn sie Größenbezichungen in sich schließen; z.B. bei der Centralbewegung, bei den schwingenden Saiten, beiden Beziehungen, welche das Ohm'sche Gesetz ausspricht. Unstreitig Wird eine mathematische Formel in solchen Fällen sowol das Verständnis der Worte als auch die Leichtigkeit, mit der das Gedächtnis die darin sgesprochenen Gesetze festzuhalten vermag, bedeutend unterstützen; ob un gleich der ausmerksame Schüler im Stande sein wird, nach den Worten die Formel selbst sich zu construieren und durch das Festhalten die-🌬 sich jene einzuprägen, so kann hiebei doch bald ein Verschen geschehen, und es wäre zu wünschen, dass diese Formulierung im Lehrbuche selbst allenthalben aufgenommen würde Überhaupt hat es der Verfasser vorge-Logen, in den Capiteln, welche die Erscheinungen der Imponderabilien behandeln — mit Ausnahme des Lichtes — möglichst wenig mathematisches aufzunehmen, und sich auf eine bündige Darstellung der Haupterscheinungen und Cardinalgesetze zu beschränken; den Grund hiervon können wir nur in dem Umstande suchen, dass der Vers. so geringe mathematische Vorkenntnisse bei den Schülern des Obergymnasiums voraussetzen zu müßen glaubt, dass er bei der beschränkten Zeit, welche dem Vortrage der Physik zugemeßen ist, ein tieseres Eingehen für unausführbar hält.

Gehen wir nun auf die Disposition des Lehrstoffs über. Es schwebte dem Verf. Ettingshausen's Lehrbuch dabei als Muster vor; die Einleitung folgt demselben Paragraph für Paragraph: ausgeblieben ist nur das, was dort über das Verhältnis der Physik zu Chemie gesagt ist; da die Einleitung sich überhaupt auf die Wissenschaft von den Naturerscheinungen bezieht, so konnte dieser Paragraph wol wegfallen. Der erste Abschnitt behandelt (entsprechend dem ersten Hauptstücke Ettingshausen's) die körper im allgemeinen; das melsen und der Nonius sind mit Ausführlichkeit behandelt. In Bezug auf die hier erörterten allgemeinen Eigenschaften der Körper ist nur zu bemerken, dass manche Erscheinung, die man bis in die letzten Jahre kurzweg durch eine dieser allgemeinen Eigenschaften zu erklären gewohnt war, wol von etwas zusammengesetzterer Natur ist; 50 bleibt die Thure, welche eine darauf abgeschofsene Kugel durchbohrt, ohne sie in den Angeln zu drehen, wol nicht darum in Ruhe, weil «die Trägheit der nichtgetroffenen Theile größer ist, als die Cohäsion der getroffenen, sondern weil die Spannung, welche dem zerreissen vorangeht, zu ihrer Fortpflanzung über eine größere Strecke vermöge der Elasticität des Stosses einer gewissen Zeit bedarf, gegen welche die Schnelligkeit der bewegten Kugel bedeutend groß ist. Die Cohasion der Theile ist für jeden Stoff eine gegebene Größe, die Größe der Bewegung der Kugel aber ein Product aus der Masse in die Geschwindigkeit; lässt man dieses Product seinen Werth behalten, und dabei die Massen wachsen, so wird man bald an eine Grenze der Geschwindigkeit gelangen, für welche die getroffene Thüre zusallen wird, ehe die Kugel sie durchbohrt. Eben so hat es mit der Porosität seine eigene Bewandnis. Versteht man unter Poren die an organischen Körpern sichtbaren Öffnungen, so kann man den unorganischen Körpern keine Porosität zuschreiben, denn sie haben durchaus nichts and loges in ihrer Structur; nennt man aber Poren die Intervalle zwischen den kleinsten Theilchen (Moleculen) der Körper, wie sie wegen der Zusammendrückbarkeit u. s. f. nothwendig angenommen werden müßen, so kön men jene mit freiem Auge sichtbaren Öffnungen nicht in dieselbe Reihe 🏉 stellt werden, da sie selbst schon vergleichweise sehr zusammengese 2 zie Organe sind. Der Grund dieser Verwirrung liegt darin, dass man für z 🖘 el sehr verschiedene aber gewissermaßen ähnliche Dinge denselben Narmen wählte, ohne die Unterscheidung festzuhalten. Der Vers. deutet am Schl des betreffenden Paragraphes auch diesen Umstand an.

Der zweite Abschnitt bespricht die Kräste der Materie. Auch wird die Ordnung und Behandlung Ettingshausen's sestgehalten, doch ble De die Paragraphe über Wärme und das nähere Eingehen in die Chemie

da Chemie bereits in den früheren Classen gelehrt und die Kenntnis des Thermometers ebenfalls mitgebracht wird, so ist diese Auslassung ganz gerechtsertigt. Es bleibt darum auch das dritte Hauptstück Ettingshausen's unberührt, und der dritte Abschnitt unseres Verf, entspricht dem vierten bis achten Hauptstück Ettingshausen's: Mechanik. Der Satz vom Parallelogramm der Kräfte ist blos construiert und wird nicht bewiesen; doch wird gezeigt, wie die Elemente des Parallelogramms gerechnet werden können, wenn einige derselben gegeben sind; unter den Beispielen, welche angeführt werden, ist auch die Bewegung der Schiffe mittels Kiel, Steuerruder und Segel; es wäre lehrreich, wenn es gerechnet würde. Die Verhältnisse, welche statt finden, wenn auf mehrere Puncte eines starren Systems Kräfte einwirken, sind in einer Weise dargestellt, welche der eingangs erwähnte Vorzug der Consequenz und Präcision auszeichnet. Die Maschinen werden in eigenthümlicher Weise behandelt: nachdem in den vorhergehenden Paragraphen der Satz der Momente erläutert worden, werden die Gesctze des Hebels und des Wellrades aus demselben abgeleitet; dann aber wird gezeigt, dass bei jeder Maschine die zurückgelegten Wege den Kräften verkehrt proportioniert sind, und hieraus werden dann die Gesetze der Rolle, des Keiles, der Schraube und der Stangenmaschine gefolgert; die Maschinen sind ausführlich genug behandelt, um dem Schüler Gelegenheit zu bereiten, sich mit den bisher erlernten Begriffen der Mechanik genauer zu befreunden. - Die Dynamik ist etwas anders geordnet als von Ettingshausen; nachdem der Begriff und die Arten der Bewegung und bewegenden Krast, des Masses der Krast, der Masse und der Größe der Bewegung mitgetheilt worden, werden sämmtliche Erscheinungen der Bewegung in folgenden Capiteln abgehandelt: A) Wirkung der Schwere auf die Körper. Hier sind die Verhältnisse erörtert in welchen die Schwere nur als Druck (Spannkraft) wirkt, auch ist die schiefe Ebene mit aufgenommen; es ist also eigentlich der statische Theil der Schwere. B) Bewegung durch die Schwere veranlasst. Der freie Fall inductiv abgeleitet, Acceleration, Fall über die schiese Ebene. C) Bewegung durch das Zusammenwirken der Schwere und einer anderen Kraft. Gerader und schiefer Wurf, die Parabel noch abgeleitet: der einzige Fall im Buche, wo eine Curve zweiter Ordnung, deren Excentricität von der Null abweicht, berechnet wird. Das Pendelgesetz; Wir haben bereits oben die Ableitung desselben wegen der rein inductiven Methode gerühmt; doch wird die Formel für die Oscillationszeit, die auf diesem Wege nicht zu erhalten ist, vermisst, und sollte wol ohne Ableitung mitgetheilt werden. Unter den Anwendungen des Pendels ist die Brauchbarteit desselben zur Herstellung eines Normallängenmaßes nicht erwähnt. Die Centralbewegung. D) Drehende Bewegung. Winkelgeschwindigkeit. Trägheitsmoment. Schwungrad. Fliehkrast. Freie Axe. E) Stoss. F) Hindernisse der Bewegung. Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass diese Vertheilung des Stoffes eine lichtvolle und consequente Darstellung ermöglicht; es ist aber auch kaum eine Partie des Buches so gelungen zu nennen wie die Dynamik, in welcher Bestimmtheit des Begriffes strenger gefordert

werden muß, als in irgend einem andern Theile der Physik. — In der Hydrostatik sind sämmtliche Gesetze aus dem Fundamentalsatze von der Gleichheit des Drucks nach allen Richtungen abgeleitet. Bei den Verhältnissen schwimmender Körper wären einige Rechnungsbeispiele, wie sie der Verf. sonst überall mittheilt, sehr erwünscht.

Unter den Methoden der Dichtenbestimmung vermissen wir die für pulverige und gasförmige Körper; auch später in der Aerostatik finden sie sich nicht. - In der Aërostatik werden als Beweis für die Höhe der Atmosphäre unter andern auch die Sternschnuppen erwähnt: Helmholtz' Betrachtungen über die Erhaltung der Krast machen es recht leicht möglich, das nicht leuchtende kalte Himmelskörper blos durch die Verzögerung, die sie durch die Einwirkung einer großen Masse erfahren, in die höchste Glut gerathen können: es wäre daher gefehlt, die Grenze der Atmosphäre so weit hinauszustecken als diese vergänglichen Lichtgestalten sich zeigen: je größer das Meteor ist, desto weiterhin wird sein Licht sichtbar sein. - Die Barometer und was sich an diese knüpft, sind ausführlicher besprochen: beschrieben sind das Birnbarometer, das Heber- und Fortin'sche Barometer; der Bunten'schen Spitze und der Gay-Lussac'schen Construction geschieht keine Erwähnung. Bei der Luftpumpe ist nur die Hahnluftpumpe beschrieben; diese ist jedoch neuerer Zeit durch die nach dem Muster der Deleuil'schen zweistiefligen Ventillustpumpen construierten Apparate so sehr ins Gerümpel zurückgedrängt, dass wol eine besondere Berücksichtigung der letzteren zu wünschen wäre. Die Hydrodynamik behandelt die Ausslussgeschwindigkeit, den Toricellischen Satz, die Ausslussmenge, Springbrunnen, Reactionsrad, Turbine, Heber, Pumpenwerke; die Mariotte'sche Flasche wird ungern vermisst; - die Aërodynamik gibt die vorzüglichsten Sätze, durch welche die Dynamik der ausdehnsamen Flüssigkeiten von der der tropsbaren sich unterscheidet: Gasometer, Gebläse, aërodynamisches Paradoxon. Das Gasometer ist das in den Beleuchtungsanstalten gewöhnliche Reservoir; da Chemie vorausgesetzt wird, so konnte die Beschreibung des dort gebrauchten Gasometers wegbleiben; es könnte aber namentlich angeführt werden. Den Schluss der Mechanik machen die zwei Capitel: Molecularkräste und Wellenbewegung. In dem ersteren werden unter andern die Erscheinungen der Capillarität, End- und Exosmose, Absorption und Diffusion besprochen; in dem letzteren wird in anschaulicher und zugleich strenger Weise alles das mitgetheilt, was die Wellenbewegung überhaupt betrifft; vielleicht ist hier die Kürze in manchen Puncten zu grofs; z. B. in der Unterscheidung longitudinaler und transversaler, geradliniger und elliptischer Vibrationen: ein paar Holzschnitte und einige Zeilen mehr würden die Einsicht in diese wichtigen und nicht ganz leichten Vorgänge wesentlich fördern.

Überblickt man die gauze Mechanik, so kann man wol behaupten, daß für denjenigen, welcher das hier gegebene Materiale aufgenommen und sich angeeignet hat, nicht leicht eine Erscheinung vorkommen wird, welche er nicht irgendwohin einzureihen und in den allgemeinen Zügen auch zu schen im Stande sein wird, so wie er auch vollkommen in die Lage tzt ist, bei tieferen mathematischen Studien die Theorien der großen icomathematiker der letzten Jahrhunderte auch von ihrer physikaen Seite zu verstehen. Der vierte Abschnitt, zweite Hälfte des dritten hnitts Ettingshausen's (die erste Hälfte, welche die allgemeinen Verisse der Wellenbewegung behandelt, ist von Fuchs in die Mechanik gen), ist Akustik. Zuerst die Natur und Elemente der Schallwellen. uf musikalische Tonleiter und musikalische Verhältnisse; tönende Körper: tze der tönenden Saiten und Platten; Lustsäulen: musikalische Instrue; Schwebungen, Combinationstöne; Mittönen; Schallverbreitung durch .uft, durch verschiedene Mittel; Reflexion; das menschliche Stimm- und irorgan. Bis auf die Ableitung der Gesetze der schwingenden Saiten rol der gesammte Stoff, den Ettingshausen enthält, aufgenommen, jedoch twas verschiedenem Masse: so hat der Verf. dem musikalischen Theile den musikalischen Instrumenten verhältnismäßig eine größere Auslichkeit angedeihen lassen; und überhaupt das thatsächliche, ersahsmässige gegenüber der theoretischen Erklärung dem beschränkteren e des Buches gemäß bedeutend in den Vordergrund geschoben. Das morgan wird ohne beigesetzte Zeichnung beschrieben, und dürfte daher nicht besonders gut verständlich sein; das Gehörsorgan wird durch menschliche Ohr erläutert: es scheint, dass in beiden Fällen es gut esen wäre, neben die eigentliche Zeichnung des Organs ein schemaies Bild zu setzen, da doch das Organ auch nur dann verstanden wird, n man ihm geistig ein Schema der darin zu einem bestimmten Zwecke mmengestellten Bestandtheile unterlegt.

Der fünste Abschnitt (11. Hauptstück Ettingshausen's) behandelt das t. Im Eingange wird die Art von Wellenbewegung bestimmt, durch be die Lichtempfindung erregt wird; Lichtwelle, Lichtstrahl (die gene Definition gilt nicht für doppeltbrechende Körper, wo die Richtung, der die Wellen fortschreiten, nicht mit dem Strahle coincidiert, sobald 'ortpflanzungsgeschwindigkeit nicht nach allen Seiten hin dieselbe Undulations-, Emissionstheorie. Allgemeine Verhältnisse der Körper n das Licht: Lichtquellen. Intensität, Geschwindigkeit. Schatten. ometrie. Die Eigenschaften des Lichtes sind sodann unter 6 Capitel wilt, nachdem jedoch zuvor drei Sätze, das Sehen und die Sichtbarkeit ffend, als Postulate vorausgestellt wurden. Die 6 Capitel sind A) Rem. Die Spiegel sind ausführlich behandelt und durch zahlreiche Holztte erläutert; zuerst sind die Gesetze durch Construction abgeleitet, uf werden sie aus der Formel, welche Anfangs für die Bildweite aufiden wurde, dargestellt. Die Verhältnisse des Convexspiegels sind nur weit gegeben, als nöthig ist, um den Schüler zu befähigen, sie auf ana-Weise, wie es am Concavspiegel geschah, sich abzuleiten. B) Brechung. 1 hier wie bei der Reflexion, geht die scharfe Definition der bei der beinung namhast gemachten Ebenen, Linien und Winkel voraus; dann t die inductive Ableitung des Gesetzes, welches formuliert und disalten sind. — G) Chemische Wirkung der Lichtstrahlen. Das Spectrum er unsichtbaren (oder, nach Helmholtz' neusten Untersuchungen, schwach ichtbaren ultravioletten) Strahlen ist das wirksamste; bei der Photographie esonders muß dieß hervorgehoben werden.

Überblicken wir Akustik und Optik, so finden wir, das sich davon vol dasselbe sagen lässt, was von der Mechanik im allgemeinen; nur die Erscheinungen an krystallisierten Körpern werden dunkel bleiben und es längt nun alles davon ab, ob man die nähere Kenntnis derselben für len Schüler des Obergymnasiums für nothwendig, oder ob man sie ei den Verhältnissen der Vorbereitungsschulen in Ungarn überhaupt für nöglich oder ersprießlich hält. Jedensalls ist dieß einer der Puncte, wo lauptsächtich der Tact des Lehrers entscheiden muß.

Der sechste Abschnitt enthält die Wärmelehre. Während die Lichtlehre unmittelbar durch die Betrachtung der Äthervibrationen an die früheren Capitel geknüpft wurde, stellt der Verf. die Wärme einfach als thatsächiches hin, ohne irgend eine verhindende theoretische idee; er vermeidet im Gegentheil in dieser Beziehung auch später jeden Ausspruch, und stellt einsach die Erscheinungen dar. Man kann diese Enthaltsamkeit nicht tadeln, so lange die Theorie über den schwankenden Boden der Vermuthungen noch nicht auf den sicheren Grund einer einfachen und allseitig bestätigten Hypolhese gelangt ist; wenn gleich bei dem heutigen Stande dieser Frage nach Melloni's, Joule's und Helmholtz's Arbeiten niemand der Leichtfertigkeit beschuldiget werden könnte, der die vorhandenen Vermuthungen für so krästig hielte, dass er sie in ein Lehrbuch für's Obergymnasium aufnihme und sie, wie beim Lichte, an die Spitze des Abschnittes über Wärmelehre stellte. Die Wärmeerscheinungen werden in fünf Capiteln abgehandelt: A) Wärmewirkung: Veränderung des Körpervolums; der Paragraph, in welchem die Ausdehnungs-Coefficienten bestimmt werden, gehört unter die Vortrefflichsten des Buches, ebenso der Übergang auf die tropfbaren und gasförmigen Körper mit Bezugnabme auf das, was im früheren über die Natur dieser gesagt worden. Thermometer. Pyrometer. B) Wärmewirlang: Veränderung des Aggregationszustandes: Schmelzen; latente Wärme; Istarren, Spannkrast der Dämpse; Dichte der Dämpse; Condensation; Gase ad Dämpfe; Sieden und Verdunsten; Destillation; Dampfmaschine, wobei lwas näher auf das technische eingegangen wird. C) Verbreitung der Farme, a) durch Leitung, b) durch Strahlung, Grundzüge der Thermanleorie an den Thatsachen dargestellt. Absorption, bewegliches Gleichgeicht. D) Calorimetrie. Wärmecapacität Kältemischung. E) Verbrennung. h beschränke mich hier auf das einfache Inhaltsverzeichnis, da es über e Anordnung Aufschluß gibt; von der Behandlung des Stoffes gilt das ngangs bemerkte, nur dass hier, der Natur der Sache nach, die Aufthlung des thatsächlichen bei weitem über die Ableitungen prävaliert.

Der siebente Abschnitt behandelt den Magnetismus. Wir können die Ehere Besprechung übergehen, da er mit Weglassung des mathematischen Deschap, wenn gleich in veränderter Ordnung, eben das enthält, was von

Mit Vorliebe ist der folgende (neunte) Abschnitt behandelt; er enhält die Grundzüge der Astronomie. Zuerst wird ein klares Bild der Bewegungen der Himmelskörper entworsen, woraus sodann die scheinbaren Bewegungen erklärt werden (also umgekehrt wie es gewöhnlich geschicht: bei genauer Prüsung wird aber wol jedermann dem Vers. beipslichten); den Schluss macht die Topographie, in welche die Planeten und merkwürdigsten Gestirne ausgenommen sind: bei der Beschreibung der Erde sind die aus ihrer astronomischen Stellung entspringenden Verhältnisse aus der selben erklärt. Das ganze ist durch gute Holzschnitte erläutert, und Überladung mit Formeln und Zahlen glücklich vermieden. Obschon ausschricher, als gewöhnlich die Abschnitte über Astronomie in den Lehrbüchern zu sein pslegen, glauben wir nicht dass der Vers. in dieser Beziehung einen Fehlgriff gethan hat; es wird vielmehr, in der Weise behandelt, die Astronomie als Theil des physikalischen Unterrichts am Gymnasium höchst empsehlenswerth. Einzelnes werden wir unten bemerken.

Der zehnte und letzte Abschnitt lehrt die Grundzüge der Meteorologie. Offenbar benützte der Vers. dabei Pouillet-Müller's Physik. Um anzudeuten, welches Mass dabei besolgt wurde, theilen wir nur den Inhalt des ersten Capitels (Wärme; die solgenden sind: Lustdruck, Winde, Feuchtigkeit und Wassermeteore, elektrische, optische Phänomene) mit: tägläche und jährliche Variationen, mittlere Tages- und Jahres-Temperatur; Zonges Jahreszeiten; Klima und wodurch es bedingt wird; Schneegrenze: Bodestemperatur; eigene Wärme der Erde. — Zur Bestimmung des Thaupunget ist das Daniel'sche Hygrometer angegeben und gezeichnet; so langesten nur darum handelt, die Methode zu versinnlichen, wird dieß red gut ausreichen: um aber wirklich brauchbare Beobachtungen zu maes muß wol dem Döbereiner'schen, oder wenn man will, Regnault'schen Hymeter der Vorzug gegeben werden.

Aus der angeführten Übersicht zeigt sich, daß der Versaßer glüchlich nüht war, den gewählten Stoff möglichst zusammenhängend, gedrängt doch durchsichtig, methodisch strenge, und doch mit Vermeidung Appellationen an den höheren Calcul zu behandeln. Wenn wir hie und loch eine Bemerkung machten, so geschah dieß nur im Interesse eines machten. Dasselbe gilt auch von den Einzelheiten, die wir im sollen anmerken.

Die französischen Maße sind im ganzen Buche französisch geschrieben, mêtre, litre; andererseits lesen wir ekszozmoze, endoszmoze; wenn m Wörter der einen fremden Sprache unmagyarisiert bleiben, so gebührte en einer anderen Sprache dasselbe Recht. Vielleicht aber wäre es geraver die Massbezeichnungen meter, liter etc. zu schreiben, und dagegen umose, endosmose u. s. f.; S. 6 soll es in der zweiten Zeile heißen: e dass der Moschus merklich von seinem Gewichte verliert. - Ebenda 15 A lestekben vágyat veszünk észre egymás tólt u. s. f.; S. 7. 17 nach felcserélhetők: a hatús megváltóstatúsa nélkül; S. 13, §. 28 der zweiten Zeile kann mosgó wegbleiben: S. 17, Z. 10 von unten statt hat: mosgast nem okoshat; S. 38, S. 52, Z. 8 kann oly pont wegiben: Drehung setzt immer eine Axe voraus. - Warum wird S. 41 Entfernung durch m bezeichnet, welches in der Physik doch für die wen gesetzt zu werden pflegt? S. 42, Z. 12 nach terfoglalma: Köbläiban; S. 43, Z. 9 vagy? S. 46, Z. 1 gegenwärtig kommen in Wien besten Wagen aus den Werkstätten von Kraft und Kusche; S. 54 fehlt der Figur x, y; S. 67 fehlt in der zweiten Z. vor (C-x) der Factor : 8. 70 statt eredménye: eredménylője; S. 74 kleinere Zahlen werden numerische Beispiel anschaulicher machen; S. 89 unter 2) am Schlusse vorzuheben, dass beim Heberbarometer im Gegensatz zum ersteren die rectur wegen Capillardepression wegsallen kann; §. 98 wird unter 1) termass, unter 2) Fussmass gebraucht; S. 113 sollte zu S. 126 eine Figur nmen; 8, 116 "a hullámhosz egyedül a rez gő testnek sebesetel függ" ist unbestimmt. Am Schlusse des Paragraph's sehlt der Kunstdruck timbre; 8. 118 Savart für Szavárt; 8. 129, §. 149 magassága? 130 fehlt in Fig. 101 t; S. 134 fehlt unter a) zwischen mely und a nem; S. 145 toretés mutato für torésm.; S. 153 sollte in der Klainnach egyszerä: homogen stehen; S. 157 eine Zeichnung des Auges! 161, 4. Z. von unten ri für re; S. 172 sub 3) cakkor kelszer nabeild" kann zu einem Irrthum Anlass geben; S. 167 unter Beugung: unhofer vor Schwerd zu nennen; S. 168 fehlt in der Figur und Bereibung die Berücksichtigung des Wegunterschiedes, der erhalten wird, an von c (an der Grenze HN) ein Loth auf cb gefällt wird; auch aut in derselben Figur c aweimal vor; S. 171 Photographie und Talhot; 182 nach Davy und Faraday ist Natterer in Wien nicht zu vergessen; 183, 6. Z. von unten: es geschieht auch unvorgewärmt, wenn man wa mälsig großen Walsertropfen auf frisch verkohltem Kork unter die

Luftpumpe bringt; S. 197, S. 211 unter 1) fehlt vor 17.7 das Minuszeichen. Eine ausgezeichnete Kältemischung gibt Chlorcalcium; unter 3): überhaupt überall, wo durch chemischen oder mechanischen Process ein dichterer Aggregationszustand hervorgerufen wird; S. 200 unter 4) ist Theer mit seinen höchst merkwürdigen Destillationsproducten zu nennen; S. 205 auch der südliche Magnetpol ist bereits aufgefunden; S. 209 nach horgany kleanyolat in Parenthese: Zinkamalgam; S. 214, S. 235, 3): die Ursache des elektrischen Geruches (Ozon) ist noch nicht ganz aufgeklärt; die Untersuchungen führen bald zu einer sehr hohen Oxydationsstufe des Waßers, bald auf die Annahme eines allotropen Zustandes des Sauerstoffes; S. 218, 6. 241, 2): Kohlenspitzen brennen auch bei Luftzutritt mit intensiven Lichte: Dubosq'sche und Pekarek'sche Lampe; S. 223 unten sollle in Parenthesi zu ginducierte" noch gStröme" kommen; S. 230 die Kepler'schen Gesetze formuliert; S. 231 zur Astronomie wäre eine Sternkarte sehr erwünscht, welche die Sterne, wie es im Littrow'schen Atlas angedeutel wird, durch Orientierungslinien verbindet; S. 246 ist in Figur 183 ik Linie 2, 2 falsch gezogen; S. 253. Hansen hat es höchst wahrscheinlich gemacht, daß die andere Mondhälfte Atmosphäre hat, und Cullis hat Spuren davon entdeskt: Moigno's Kosmos 1854, Novemb.; S. 260 vorletzte Zeile: a szelek álalában irányra és erősségre nésve különbősnek. – Ge ringere Druckfehler sind: S. 5, Z. 4 v. u. goldottattk; S. 6, Z. 2 v. u., 8. 12, §. 25, S. 110, §. 123 Absorbtion; S. 9 bolognyai; S. 11, §. 24, Z. 10 nach ise der Beistrich zu löschen; S. 15, Z. 6 v. u. frontnyi; S. 18 fehlt bei den Graden das Gradzeichen; S. 19, Z. 14 v. u. O für P; S. 25 2) iranban; S. 17 neben Fig. 6 fekügyék; S. 30, Z. 1 v. o. feküdgyék; S. 44 Masz der Stabilität; S. 56 Galiei; S. 59, §. 69 középkörüli; S. 61. Z. 10 kösepponttoli; S. 70, Z. 9 A cg für cq; S. 81, Z. 1 Azonnni; S. 87. Z. 9 v. u. fehlt noch 30": hosszü; S. 94, Z. 1 ártőköz; G. 103 sul 3) gueriki (ür guerikei; S. 99, Z. 8 masodgyökei; S. 105, Z. 3 kasore ok; S. 108, Z. 17 Szababon; S. 118 Hes; S. 127 1650 für 1678; S. applanatisch; S. 167 Schwert für Schwerd; S. 171 Niepcse für Nicpot S. 180, Z. 180, Z. 13 hermesekletevel; S. 192 Ingenhous für Ingenhous S. 202, Z. 5 bol; S. 205 Gaus; S. 206, §. 224 Berca zweimal; S. 21 Z. 9 v. o. 145 für 245; S. 220 horganyoxyd ein Barbarismus; S. Schweiger für Schweigger; S. 223 altali g. 246; S. 228 Aesteroid Fokea; S. 255 5)  $\eta$ —je für  $\eta$ —ja; S. 262, Z. 10 sõtetkit.

Der Verf. hat das Verständnis und die Übersicht durch die einstreuten Holzschnitte und den Druck wesentlich erleichtert. Die Figusind größstentbeils durch Vieweg'sche Clichés erhalten und sind diesel wie in der Müller-Pouillet'schen Physik. Nur wenige sind neu; unter letzteren fallen besonders einige in der Optik auf. Der Verfaßer ließs Strahlen, welche durch Reflexion oder Brechung convergent werden, über den Durchschneidungspunct hinaus fortsetzen, was ein richtige Bild der Erscheinung gibt, als wenn die Strahlen in dem Durchschneidungpuncte gleichsam abgeschloßen scheinen. Die Anzahl der Figuren ist

offe vollkommen angemeßen und sie sind rein abgedruckt. — Was uck betrifft, auf welchen der Vers. auch in der Vorrede bereits aufm gemacht, so muß Res. gestehen, daß ihm in der That noch kein ch vorgekommen ist, das sich in dieser Beziehung mit dem vorliean Zweckmäßigkeit meßen könnte; ohne bunt zu sein, bewirkt schiedene Druck (es sind Lettern von dreierlei Größe und dabei s oder gesperrte Schrist) eine so leichte Übersicht, daß alles wie isch vor das Auge tritt.

so können wir denn das vorliegende Lehrbuch sowol des wolgen Inhaltes und der trefflichen Methode wegen, als auch um der näßigen Form und Ausstattung willen Lehrern und lernenden beimpfehlen.

ien.

J. Grailich.

## Dritte Abtheilung.

# Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

### a. Erlässe.

Erlafs des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht an eine k. k. Statthalterei.

23. März 1855.

Der vorgelegte Ausweis über die am Schlusse des ersten Semesten abgehaltenen Maturitätsprüfungen liefert abermals einen Beleg zu der oft gemachten Erfahrung, dass das Ergebnis der Maturitätsprüsungen, welche am Schlusse des ersten Semesters abgelegt werden, ein entschieden 🖛 günstiges ist im Vergleiche zu den Leistungen derjenigen Abiturientes, welche ordnungsmäßig sich dieser Prüfung am Schluße des Schuljahre unterziehen. Auch lässt sich erkennen, dass dieses Misverhältuis beineswegs von Jahr zu Jahr in dem Grade sich ausgleiche, in welchem die Bildung der Abiturienten mit der Abnahme der mit der Übergangsperiode verbundenen Schwierigkeiten fortschreite. Diese Erscheinung verdient ernst. lich beachtet zu werden. Die Inspectoren werden daher bestreht seis, nach Massgabe der bierbei wirkenden Umstände die geeigneten Vorteirungen gegen die regelmässige Widerkehr des erwähnten Übelstandes # treffen. Bei Examinanden, welche Privatschüler sind, wird den Bestimmungen der h. o. Verordnung vom 21. Februar dieses Jahres 1) eine besonders sorgfältige Anwendung zu geben sein. In Betreff der Prüfungsreparanten wird zu erwägen sein, ob in ihrem Interesse nicht beiser 60 handelt würde, dass ihnen zur Widerholung der Maturitätsprüsung, 🕶 nicht sichere Urtheilsmomente für einen kürzeren Prüfungstermin sprechen. in der Regel die Frist eines Jahres gestellt werde, was gegenwärtig ein um so weniger unbilliges Erkenntnis wäre, als in dieser Beziehung die Übergangsperiode als abgelausen zu betrachten ist, und eine wesentliche Steigerung der Ansorderungen bei dieser Prüsung Jahr sur Jahr nicht webt eintritt. Hichei ist es von Wichtigkeit, dass den Examinanden, welchen

<sup>1)</sup> S. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1855. Heft IV u. V. S. 407-408.

Erlüße. 501

ein späterer Prüfungstermin angewiesen wird oder welche sich freiwillig hierzu entscheiden, ernstlich angerathen werde, die Zwischenzeit als ordentliche Frequentanten des öffentlichen Unterrichtes mit redlichem Eifer zu benützen.

Erlafs des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht an einige k.k. Länderstellen, Anträge auf Verbefsernngen einzelner Schulbücher betreffend.

11. April 1855.

In den Jahresberichten der Gymnasial-Lehrkörper werden oft Wünsche vad Anträge gestellt, welche die Verbesserung einzelner Schulbücher, sei st durch Beseitigung angeblich in sittlicher und religiöser Beziehung anstölsiger Stellen, oder durch Abanderung anderer minder angemessener Partien zum Gegenstande haben. Es ist allerdings von Belang, dass die tum Schulgebrauche zugelassenen Bücher sowol dem Inhalte als der Form Pach eine immer größere Vollendung erhalten. Zu dem Ende ist es aber vothig, dass das Ministerium durch bestimmte und begründete Mittheilungen in die Lage versetzt werde, den Verfasser oder Herausgeber eines Buches, gegen welches in irgend einer Beziehung Anstände erhoben werden, zu veranlassen, die nöthigen Verbesserungen oder Änderungen bei der nächsten Auflage vorzunehmen. Der Gymnasial-Inspector ist daher zu beauftragen, bei Gelegenheit der Inspicierung im Sinne der obigen Andeutungen dahin zu wirken, dass den Lehrern, welchen es obliegt, sich mit den für ihr Lehrsach engeführten Schulbüchern vollkommen vertraut zu machen und den Grad ihrer trauchbarkeit und Angemeßenheit praktisch zu erproben, von Zeit zu Zeit alle diejenigen Stellen eines Buches zum Gegenstande der Besprechung machen, welche etwa in sittlicher oder religiöser Beziehung als anstölsig erscheinen, oder in wilsenschaftlicher Hinsicht richtiger zu stellen wären. In vorkommenden Fällen wird der Director solche genau bezeichnete Angaben mit einer gutächtlichen Äußerung dem inspicierenden Schulrathe mitheilen, welcher über solche gesammetten Mittheilungen abgesondert im Wege der k. k. . . . . an das Ministerium zu berichten haben wird, wobei es ihm freisteht, solche Anträge beizufügen, welche er überhaupt u dem Zwecke der Verbesserung eines Buches in irgend einer Beziehung n stellen für gut findet.

Auszug aus einem Erlasse des h. Ministeriums für Cultus and Unterricht an eine k. k. Statthalterei, den Unterricht in der sphärischen Trigonometrie betreffend.

12. April 1855.

Die sphärische Trigonometrie kann als Bestandtheil des obligaten Gaterichtes unbedenklich übergangen werden, nachdem der Organisations-Eatwurf (§. 44) die Berücksichtigung derselben ohnehin nur unter der Bedingung, wenn Zeit dazu übrig ist, empfiehlt, und es gegenwärtig gerade

502 Erläfse.

ein größeres Bedürfnis ist, zur gründlichen Einübung derjenigen math matischen Lehrpartien, welche unbedingt die Unterrichtsaufgabe zu bilde haben, Zeit zu gewinnen.

Erlass des h. Ministeriums für Cultus und Unterricl an eine Statthalterei-Abtheilung.

17. April 1855.

Indem man den Inhalt des Berichtes über das Resultat der zu Enc des I. Semesters abgehaltenen Maturitätsprüfung zur Kenntnis nimmt, wir über den von der k. k. . . . . erwähnten Umstand, das Schüler, welch die Maturitätsprüfung noch nicht abgelegt haben, in der Zwischenzeit, anstatt sich auf diese Prüfung mit allen Krästen vorzubereiten, die Rechts-Akademie als außerordentliche Hörer frequentieren, den k. k. . . . . eröffnet, dass unter einem Weisungen ') zu dem Behuse erlassen werden, um den erwähnten Unzukömmlichkeiten nach Thunlichkeit abzuhelsen. Es werden aber auch die Gymnasialdirectoren zu bedeuten sein , dass sie in vorkommenden Fällen mit allem Ernst und Nachdruck die Gesahr darstellen, welcher sich die Schüler durch eine solche Zeitversplitterung aussetzen, indem einerseits die an der Rechts-Akademie zugebrachte Zeit in der Regel nicht angerechnet wird, anderseits sie sich dadurch die gründliche Vorbereitung sür die Maturitätsprüfung erschweren und im salle wirderholt mislungener Prüfung sich am Ende den Weg zur Ausnahme in

<sup>1)</sup> Diese Weisungen ergiengen an alle höheren Lehranstalten und laulen: «Der Umstand, dass die vorausgegaugene Maturitätsprüsung nach den bestehenden Vorschristen nicht ersorderlich ist, um an einer der nach dem neuen Systeme organisierten Universität oder an einer k. k. Rechts-Akademie als außerordentlicher Hörer außenommen zu werden, hat zu der Inconvenienz Veranlassung gegeben, daß Gymnasialschüler auf Grundlage der Zeugnisse des zurückgelegten achtjährigen Gymnasialstudiums an den genannten Lehranstalten ihre Aufnahme als außerordentliche Hörer in der Hoffnung erwirkten, 66 werde ihnen nach nachträglich abgelegter Maturitätsprüfung die als ausserordentliche Hörer zugebrachte Studienzeit in ihre akademische Studienzeit eingerechnet werden. In dieser Hoffnung mußten sie sich aber gewöhnlich getäuscht sehen, da das Unterrichts-Ministerium an dem Grundsatze, dass die Maturitätsprüsung dem Eintritte in die höheren Studien vorauszugehen habe, um so mehr festhalten muls, als alle Ursache vorhanden ist, anzunehmen, dass diese Studierenden das laufende Semester mehr zur Vorbereitung für die Maturitälsprüfung, als zu den gelehrten Fachstudien benützen werden. Demnach wird den betreffenden Decanen, Directoren und Professoren zur Darnachachtung aufgetragen, jedem absolvierten Gymnasialschüler, der sich mit Vorweisung seiner Gymnasialzeugnisse, aber ohne Maturitälszeugnis, zur Aufnahme als außerordentlicher Hörer meldet, über seine hierbei gehegte Intention zu vernehmen, und dabei zu warnen, sich der Hoffnung hinzugeben, dass die von ihm als ausserordensficher tlörer verwen lete Studienzeit in seine gesetzliche Studienzeil worde eingerechnet werden."

Erläße. 503.

udien ganz versperren. Sie sind daher alles Ernstes zu ermahnen, Zeitpuncte der nachträglich oder widerholt abzulegenden Maturig zu ihrem eigenen Besten das Gymnasium zu frequentieren.

# des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht an eine k. k. Statthalterei.

27. April 1855.

er die Eingabe des Directors seine Gymnasiums, in Betreff der ten Ferien-Bestimmungen, ist derselbe dahin zu bescheiden, daß t in der Lage ist, in diesen Bestimmungen irgend eine Änderung, sweise Erweiterung, eintreten zu lassen, und zwar um so weniger, · Verordnung vom 15. December v. J. S. 1, Punct c, solche Fälle a sind, wo sich ein außerordentlicher allgemeiner oder localer u bietet, einen Ferientag auch außer der Ordnung zu gewähren. Hinsicht ist daher dem Director ein gewisses Mass der Freiheit, n höhere Genehmigung einen ordentlichen Schultag frei zu geben, it, und es ist seinem Ermefsen anheim gestellt, von dieser Erg innerhalb der vorgezeichneten Grenzen einen der Wichtigkeit inde augemeßenen Gebrauch zu machen. Damit ist aber keineseint, dass unter allen Umständen die gedachten vier Tage im i gegeben werden müssen; es versteht sich von selbst, dass, zureichender Grund dazu vorhanden ist, die dem Director eingesfugnis auch nicht willkürlich ausgeübt werden darf, und wo in einem Schuljahre die Nothwendigkeit eintreten sollte, jene r zu überschreiten, hiezu jedesmal die höhere Bewilligung an-

nn ferner, was diese vier Ferientage betrifft, die Vorschrift lautet, unserordentlichen Anlässen Ferien zu gewähren sind, so ist nicht usehen, wie in dieser Vorschrift die Befugnis zu einem Benefieisige Schüter erkannt werden kann, wodurch nach der Ansicht gstellers dieselben belohnt und zugleich aufgemuntert werden doch der Fleis der Schüler nicht zu den gemeinten außerordentläsen gerechnet werden kann.

nn endlich einige Tage im Jahre, die nicht zu den kirchlichen gehören, dennoch, wie es sich gebührt, von der Schuljugend wie feierlich begangen werden, so liegt darin allein nicht schon hender Grund, Vakanz zu geben, viemehr ist hiebei die größere igere Bedeutung der Tagesfeier maßgebend. Wird daher auch eelentag als ein Trauertag von der Gymnasial-Jugend mit enter kirchlicher Feier begangen, so ist dieß ganz in der Ordnung; ber an diesem Tage wegen seiner Bestimmung, die Jugend in ischaft ihrer Angehörigen zu laßen und sie nicht zum Unteruhalten, ist um so weniger Grund vorhanden, als nicht anzuit, daß alle Schüler des Gymnasiums oder die Mehrzahl derselben

veranlasst seien, eine solche Gedächnissseier im Kreise ihrer Angehörigen zu begehen. Einzelnen Schülern aber in dieser Hinsicht Erlaubnis zu ertheilen, liegt ohnehin in der Besugnis des Classenlehrers oder des Directors (Org.-Entw. §. 68 und 97.)

Auszug aus einem Erlafse des h. Ministeriums für Cultu und Unterricht an eine k. k. Landestelle.

28. April 1855.

Über die gestellte Anfrage rücksichtlich der Behandlung der Au nahmstaxen an Gymnasien wird eröffnet, dass diese Taxen ausschließlichen Anschaffung von Lehrmitteln verwendet werden sollen; sie könner daher nicht als eine Beisteuer zur Deckung anderweitiger Bedürsnisse, auf welche ordnungs- und regelmäßig in den jährlichen Voranschlägen Rücksicht genommen wird, angesehen werden. Dem Director steht es im Einvernehmen mit dem Lehrkörper zu, darüber zu erkennen, in welcher Weise die eingehohenen Ausnahmstaxen mit Rücksicht aus die jeweiligen Mängel der Lehrmittel-Sammlungen zu verwenden seien; serner hat er selbst oder der von ihm dazu ermächtigte Lehrer für die wirkliche Anschaffung aus dem ihm geeignet scheinenden Wege zu sorgen.

Hingegen ist es in der Ordnung, dass die Verwendung der an Staatsgymnasien eingegangenen Ausnahmstaxen einer Controle der Aussichtsbehörde insofern unterzogen wird, dass einerseits von dem Director in dieser Beziehung Rechnung gelegt, anderseits die neu angekausten oder reparierten Lehrmittel regelmäsig in das durch die k. k.... an die Provincial Staatsbuchhaltung gelangende Inventar ausgenommen werden.

Auszug aus einem Erlasse des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht an eine k. k. Landesstelle.

2. Mai 1855.

Es ist an sich ein gleichgiltiges Mittel, wenn einige Examinatoren bei den Maturitätsprüfungen sich sogenannter Zettelfragen bedienen. Es kommt nur auf den richtigen Gebrauch an, nämlich dass verhütet werde, dass die Prüfung ihren wissenschaftlichen Charakter verliere und einen mechanischen Anstrich annehme, der Lehrer aber selbst, indem er glaubt den Schein der Unparteillichkeit zu wahren, sich von der lebendigen, positiv einwirkenden und regelnden Mitbetheilung an dem Prüfungsacte ausschließe. Denn die Antwort des Schülers mus ihm der Fingerzeig sein, welche die zweite, dritte Frage u. s. w. sein soll, wenn das Prüfen ein rationeller und dem Zwecke, zureichende Momente der richtigen Beurtheilung zu gewinnen, entsprechender Act sein soll. Diese Rücksicht muß und kann auch eingehalten werden, gleichviel ob nun der Lehrer die Bestimmung der Fragen von der zusälligen Wahl eines der hiezu bestimmten Zeltei oder von seinem eigenen Ermessen abhängig macht.

#### Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen, Beförderungen, Versetzungen, Pensionierungen, Enthebungen, Auszeichnungen u. s. w.) Der Gymnasiallehrer zu Marburg, Hr. Lorenz Hribar, ist in bleibenden Rubestand versetzt worden.

- Die Herren Lehrer Franz Morassi und Andreas Rubessa sind zu wirklichen Lehrern an dem neu regulierten Gymnasium zu Fiume erannt worden.
- Der supplierende Lehrer am kathol. Gymnasium zu Leutschau, Hr. Joh. Javurek, ist zum wirklichen Lehrer an derselben Anstalt ernant worden.
- Der gewesene Supplent am Obergymnasium zu Triest, Hr. Justus Grion, ist zum ordentlichen Lehrer am k. k. Lycealgymnasium zu Padua ernannt worden.
- Der gewesene Supplent des Gymnasiums zu Sandec, Hr. Mich. Huczynski, ist zum wirklichen Lehrer dieses Gymnasiums ernannt worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 25. Mai l. J. den Lehrer am k. k. Taubstummen-Institute in Wien, Dr. Aston Jarisch, Weltpriester, zum Schulrathe für Steiermark a. g. zu erbennen geruht.
- Der prov. Lehrer des Freihandzeichnens und Modellierens an der Raalschule zu Linz, Hr. Gustav Schaller, ist zum wirklichen Lehrer an derselben Anstalt ernannt worden.
- Die bisherigen Supplenten, Hr. Dr. Erwin Willigk und Hr. Jeb. Smita, sind zu wirklichen Lehrern an der deutschen Oberrealschule in Prag ernannt worden.
- Der Assistent der Chemie am steiermärkisch ständischen Joanneum <sup>2</sup>u Gratz, Hr. Leop. Pebal, ist zum wirklichen Lehrer an der k. k. Oberrealschule zu Klagenfurt ernannt worden.
- Zwei Lehrerstellen an der neu errichteten Unterrealschule zu Sillein in Ungarn sind den Unterrealschul-Lehrern, Hrn. Joh. Schütz Neu-Sandec und Hrn. Franz Benes zu Teschen verliehen worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 19. April I. J. dem Professor der italienischen Sprache an der Pesther Universität, Dr. Joh. Fletzer, in den bleibenden Ruhestand zu verentzen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom Mai l. J. dem Gustos der k. k. Hofbibliothek und Vicepräsidenten der kais. Akademie der Wißenschaften, Theodor Georg v. Karajan, die Bewilligung zur Annahme des ihm von der kön. dänischen Universität zu Kiel verliehenen Ehrendiploms eines Doctors der Philosophie a. g. zu ertheilen gegenbe

- Se. k. k. apost. Majestät bahen mit a. h. Entsehhelsung vom 20. Mai l. J. dem Stiftspriester zu Kremsmünster, Bonifacius He u b ho ferin Anerkennung seiner im Schulfache erworbenen Verdienste, das goldenen Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.
- Dem Custos des k. k. Mineralien-Cabinetes, Hrn. Dr. Morie allörn es (unserem geschätzten Mitarbeiter) ist die Allerhöchste Bewillingung ertheilt worden, das ihm verlichene Ritterkreuz des kön. portugies aschen Christusordens annehmen und tragen zu dürfen.
- Dem um das Schulfach hochverdienten Hrn. Schulrathe, Dr. Becker, haben Se. k. k. apost. Majestät für die Überreichung seinen "Österreichischen Vaterlandskunde" und anderer Werke ; goldene, mit dem a. h. Wahlspruche gezierte Medaille zustellen zu lafsen geru.
- Se. k. k. apost. Majestät haben dem Franz Raffelsperger für die Überreichung eines Exemplares des von ihm verfasten und herausse gebenen «Allgemeinen Staatslexikons über sämmtliche Krollander" (2. Ausl.) eine goldene Medaille a. g. zustellen zu lassen gerundt.
- Die kais. Leopoldinisch-Karolinische Akademie der Naturforscher hat den k. k. Sectionsrath im Ministerium für Cultus und Unterricht. Inn. Ludwig Ritter von Heufler, unter dem akad. Namen (seines im J. 1797 verstorbenen Landsmannes, des Botanikers und Entomologen Joh. Nep. vos) «Laicharding», unter die Zahl ihrer Mitglieder aufgenommen.
- Bei Gelegenheit des Leipziger Schillerfestes am 9. Mai d. M. bat der Schiller-Verein eine Reihe von Ehrenmitgliedern ernannt, darunter die Österreicher: Anastasius Grün (A. Alex. Graf v. Auersperg), Franz Grillparzer und den in Wien lebenden Dichter Fr. Bebbel.
- Aus Anlass derselben Erinnerung, nämlich an das vor 50 Jahren (am 9. Mai 1805) ersolgte Ableben unseres Friedrich v. Schiller, ist in Dresden ein Kreis achtbarer Männer zusammengetreten, um einer auch dort veranstalteten Gedächtnisseier durch Gründung einer Stistung einen noch umfasenderen Ausdruck zu geben. Der zunächst durch einen Rückblick auf Schillers eigenes Leben veranlasste Zweck derselben ist, solchen Schriststellern, welche, dichterischer Formen sich bedienend, dem Genius des deutschen Volkes in edler, die Mehrung der Bildung anstrebender Treue sich gewidmet haben, für den Fall drückender Lebenssorge oder der Ilistosigkeit ihrer nächsten Ilinterlassenen thatkrästigen Beistand zu leisten. Der provisorische Vorstand dieser Schiller-Stistung und Würde der National-Literatur am Herzen liegt, zur lebendigen Ergänzung des Unternehmens, und bittet, zu gleichen Schiller-Stistungen zusammen zu treten und die Verwendung der Ergebnisse mit denen der Thätigkeit des prov. Vorstandes

auf eine künftig näher zu bezeichnende Weise in Verbindung zu bringen. —
Der prov. Vorstand besteht aus den Herren: Dr. C. G. Carus, geh. Med.Rath, Dr. Karl Gutzkow, Dr. Julius Hammer, Dr. Gustav Klemm,
königl. sächs. Hofrath und Oberbibliothekar, Major Serre auf Maxen,
w. Wietersheim, königl. sächs. Staatsminister a. D. und Hofrath und
Vicedirector Karl Winkler.

- Hr. Georg Frauenfeld, Custosadjunct am k. k. zoologischen Cabinet in Wien, ist von einer in höherem Auftrage unternommenen wifsenschaftlichen Reise nach dem rothen Meere glücklich zurückgekehrt und hat den größten Theil seiner sehr reichhaltigen Sammlungen, besonders von Conchylien und Corallen, wolbehalten heimgebracht. Sein Aufenthalt in den bereisten Gegenden, die er in südlicher Richtung bis Kosseir in Oberägypten durchforschte, hatte sich auf ungefähr 4 Monate erstreckt.
- Am 13. Mai l. J. wurde zu Gratz der hochbejahrte jubilierte st. st. Archivar, Hr. Jos. Wartinger, mit a. h. Bewilligung zum Doctor der Philosophie promoviert, und ihm das dießfällige, reichverzierte Diplom von dem Universitätsrector und den Decanen der Facultäten in Gegenwart der Professoren der philosophischen Facultät und einer großen Anzahl von Studierenden seierlich überreicht.
- Die Stadt Nyireghaza hat aus Anlass der glücklichen Entbindung Ihrer Majestät der Kaiserin die Errichtung einer Realschule heschloßen und zu diesem Zwecke 200.000 fl. votiert.
- Das reformierte Gymnasium zu Halas (in Ungarn) wird in eine Realschule umgestaltet und als solche im Oct. l. J. eröffnet werden. Ein edler Bürger, Hr. Sigm. Peter, hat der Schule 10,000 fl. geschenkt.
- Am 24. April l. J., als dem Jahrestage der a. h. Vermählung, &r. k. k. apostol. Majestät, ist in dem evang. Gymnasium zu Hermannstadt das unter dem Namen "Mäcenatensest» bekannte Fest des Dankes und der Erinnerung an die Wohlthäter der Schule und Kirche geseiert worden. Die Gesammtsumme der Stiftungen, mit welchen diese Anstalt bis auf die Gegenwart herab bedacht worden ist, beträgt 107,023 fl. W. W. wozu 59 Wohlthäter mit größeren und kleineren Spenden im Lause der Zeilen beigesteuert haben.

(Concurse, Erledigungen, Stipendien, Stiftungs-Plätze u.s. w.) Am Gymnasium zu Jičin sind zwei Lehrerstellen, und Zwar die eine für die lateinische und griechische Philologie, die andere für Mathematik und Physik erledigt. Termin: 6 Wochen vom Tage der Ausschreibung (26. April 1855) an das h. k. k. Unterrichtsministerium durch die böhmische k. k. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 19. Mai L. J. Nr. 119.)

- Am k. k. Obergymnasium zu Neusohl, an dem in den unteren 4 Classen die slawische, in den oberen die deutsche Sprache als Unterrichtssprache besteht, sind vier Lehrerstellen, mit dem jährlichen Gebalte von 700 fl. CM. und dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehalts-

stuse von 800 fl., neu creiert worden, zu deren Besetzung der Concurs mit dem Bemerken ausgeschrieben wird, dass sast ausschließlich auf befähigte Candidaten des philologischen Lehrsaches Bedacht genommen werden wird. Termin: Ende August I. J. bei der k. k. Statthalterei-Abtheilung zu Pressburg. (Amtsblatt z. Wr. Ztg. v. 16. Mai I. J. Nr. 116.)

- Am evangelisch-deutschen Obergymnasium zu Bistritz in Siebenbürgen sind zwei Lehrerstellen der griechisch-lateinischen Philologiem und Geschichte, wie auch eine Lehrerstelle der naturhistorischen Wissenschaften, mit einem Jahresgehalte von 650 fl. CM., und eine andere auch Untergymnasium daselbst, desgleichen für Philologie, mit jährlicher 450 fl. CM., in Erledigung gekommen. Termin: Ende Juni 1. J. bei dem Bistritzer Local-Consistorium.
- An der Unterrealschule bei den P.P. Piaristen in der Josep stadt in Wien ist eine technische Lehrerstelle mit dem Jahresgehavon 500 fl. CM. und einem jährlichen Quartiergelde von 50 fl. CM. er digt. Termin: 10. Juni l. J., bei dem fürsterzbischöflichen Consistorium Wien. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 12. Mai l. J. Nr. 113.)
- An der v. Zoller-Bernard'schen Haupt- und Unterrealscham Neubau in Wien ist die Stelle eines technischen Lehrergehilfen dem Jahresgehalte von 250 fl. CM. und einem jährlichen Quartiergeska Beitrage von 40 fl. CM. erledigt. Termin: Ende Mai l. J. bei dem fürst erzbischöflichen Consistorium in Wien. (Amtsbzl z. Wr. Ztg. v. 6. Mai B. J. Nr. 108.)
- An der Piaristen Haupt- und Unterrealschule zu Krems sied zwei Lehramtscandidaten Stipendien, jedes von jährlichen 100 fl. CM. auf 2 Jahre, und zwar das eine vom 1. Juli 1. J. an bis 1. Juli 1857, das andere vom 1. October 1. J. an bis 1. October 1857, zu verleihen. Zur Erlangung derselben sind nur solche Competenten geeignet, welche den erweiterten Präparandencurs gehört haben und erwarten lassen, dass sie binnen der zweijährigen Dauer des Stipendiengenusses zu tauglichen Lehrern für Unterrealschulen sich ausbilden werden. Termin: für das erste der obenbezeichneten Stipendien bis 14. Juni 1. J., für das zweite bis 4. August 1. J. bei dem bischöflichen Consistorium in St. Pölten (Amtshlz. Wr. Ztg. v. 1. Juni 1. J. Nr. 130.)
- An der mit der k. k. Kreishauptschule zu Trient verbundenen 2classigen Unterrealschule ist die Stelle eines technischen Lehrers (der des Italienischen vollkommen kundig sein muß) mit dem Gehalte von 400 fl. CM. erledigt. Termin: 15. Juni l. J., bei der k. k. Statthalterei in Innsbruck durch die vorgesetzte Behörde. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 6. Mai l. J. Nr. 108.)
- An der Oberrealschule zu Olmütz, an der die deutsche Sprache als Unterrichtssprache besteht, ist die Stelle eines Lehrers der deutschen Sprache, der Geographie und Geschichte mit dem jährlichen Gehalte of 600 fl. und beziehungsweise 800 fl. CM. und dem normalmäsigen vorrückungsrechte eröffnet. Termin: 6 Wochen vom Tage der Ausschreit

- (10. Mai l. J.), bei der k. k. Statthalterei in Brünn, durch die vorgesetzte Behörde. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 24. Mai l. J. Nr. 123.)
- An der städtischen Realschule zu Pesth sind für die Unterrealschule zwei Lehrerstellen, die eine für Linearzeichnen, die andere für Arithmetik und Geometrie, einstweilen provisorisch zu besetzen, mit deren jeder ein jährlicher Gebalt von 1000 fl. CM. verbunden ist. Termin: Ende Juni l. J., bei dem löbl. Magistrate und Gemeinderathe der kön. Freistadt Pesth. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 27. Mai l. J. Nr. 126.)
- Aus dem Erträgnisse der Stiftung für arme unadelige Rcgierungspupillen und Waisen vom Jahre 1854 sind von der k. k.
  n. ö. Statthalterei 2 Beträge, jeder mit 88 fl. C.M., an minderjährige Waisen unadeliger Personen aus denjenigen Standeskategorien ohne Unterschied
  des Geschlechtes zu verleihen, welche nach dem a. h. Patente v. 29. August 1763 der Gerichtsbarkeit der n. ö. Regierung unterstanden sind,
  ohne daß einer einzelnen Kategorie ein Vorzugsrecht zustände. (Amtsbl.
  L. Wr. Ztg. v. 8. Mai l. J. Nr. 109.)
- An der Haupt- und Unterrealschule der P. P. Piaristen auf der Wieden in Wien kommt mit Ende des Schuljahres ein Zeichnungsstipendium von jährlichen 120 fl. CM. auf die Dauer von 2 Jahren für Lehramtscandidaten, welche zu tauglichen Unterreallehrern sich zu qualificieren versprechen, in Erledigung. Termin: Ende Juni, bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtshl. z. Wr. Ztg. v. 24. Mai l. J. Nr. 123.)
- Aus der Michael Muschitz'schen Stiftung ist ein Betrag von jährlichen 100 fl. CM. für einen aus Croatien gebürtigen und in Wien studierenden Jüngling, vom 2. Semester dieses Studienjahres an, nicht nur für die Dauer der Gymnasial-, sondern auch der Facultätsstudien, zu vergeben. Termin: 20. Juni l. J., bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. zur Wr. Ztg. v. 27. Mai l. J. Nr. 126.)
- (Todesfälle.) Am 28. April I. J. starb zu Leutschau Hr. Joseph Alois Jehlička, Professor am k. k. katholischen Staatsgymnasium daselbst, in seinem 28. Lebensjahre.
- Am 30. April !. J. starb zu London der beliebte Componist Sir Henri Bishop.
- Am 7. Mai starb zu Gießen Hr. Dr. Michael Löhnis, Professor der hebräischen Literatur an der dortigen Universität, im 67. Lebensjahre.
- Zu Brüx starb am 10. Mai 1. J. der Controlor der dortigen Sparcassa, Hr. Eduard Pokorny, als belletristischer Schriststeller vortheilhaft bekannt, im 38. Lebensjahre.
- -- Am 11. Mai l. J. starb Hr. Prof. Dr. Friedrich Ellendt, Director des königl. Gymnasiums zu Eisleben.
- Am 12. Mai l. J. starb zu Wien Hr. Franz Högler, akademischer Bildhauer, ein ausgezeichneter Künstler (Büste Sr. k. k. apostol. Majestät, Statuetten der vorzüglichsten österreichischen Heerführer u. m. a.), in seinem 53. Lebensjahre.

- Am 16. Mai l. J. starb zu Pisa Hr. Rosini, Versaser der "Monaca di Monza", der "Luisa Strozzi" u. s. w., im 80. Lebensjahre.
- Am 18. Mai l. J. starb zu Ottakring nächst Wien nach langwieriger Krankheit der hochw. Hr. P. Gotthard Springer, Capitularpriester des Benedictinerstiftes zu den Schotten und Professor der griechischen und der deutschen Sprache am k. k. Gymnasium dieses Stiftes, im 31. Lebensjahre. - Der verstorbene hatte an demselben Gymnasium, an dem er nachher als Lehrer wirkte, seine Schulbildung erhalten, und war, nachdem er die Gymnasialstudien mit Auszeichnung beendigt hatte, in das Benedictinerstift eingetreten. Nach dem Abschluße der theologischen Curse widmete er sich ausschliesslich dem Studium der classischen Philologie, welche schon in den der Theologie bestimmten Jahren Gegenstand seines lebhaften Interesses gewesen war. Von der Gründlichkeit seiner Studien gab das günstige Bestehen der Staatsprüfung Zeugnis; welch reichen Erfolg die klare Bestimmtheit und die unermüdliche Energie seines Unterrichtes in den fünf Jahren seiner Lehrthätigkeit hatte, bezeugt die dankbare Anhänglichkeit seiner Schüler, die achtungsvolle Anerkennung seiner Collegen. - In kurzem Zeitraume hat, wie den Lesern unserer Zeitschrist bekannt ist, sich der Fall widerholt, dass dieses verdienstvolle Gymnasium den Tod eines segensreich wirkenden Lehrers zu beklagen hat; so wie überhaupt der Verlust von Collegen, deren jugendliche Krast eine lange und erfolgreiche Wirksamkeit hoffen ließ, in den letzten Jahren häufig unseren Lehrstand getroffen hat.
- Am 18. Mai l. J. starb zu Lucca der dortige Professor Hr. Ludwig Ritter von Pacini, durch anatomische Forschungen rühmlich bekannt.
- Am 19. Mai l. J. starb zu Augsburg Hr. Dr. Johann Gottfried Dingler (geb. zu Zweibrücken), der Begründer der bekannten seit 1820 erscheinenden Zeitschrift «Polytechnisches Journal<sup>3</sup>, im 79. Lebensjahre.
- Am 22. Mai l. J. starb zu Wien der geschickte Medailleur, Hr. Joh. Michael Scharff, k. k. Münz- und Medaillen-Graveur-Adjunct, der durch zahlreiche Arbeiten auf diesem Gebiete sich vortheilhaft bekannt gemacht hat.
- Im Mai l. J. starb einer der ältesten Schulmänner Ungarns, Hr. Matthias Dorner, über ein halbes Jahrhundert Lehrer an der evangelischen Gemeinde zu Zorndorf im Wieselburger Comitate.
- Im Mai I. J. starb zu Triest der belgische Consul dortselbst, Hr. G. N. Craigher, der auf dem Felde der vaterländischen Belletristik in früherer Zeit manches anerkennenswerthe geleistet hat.
- Im Mai l. J. starb zu Lyon Hr. Delfas, der älteste Musiker Frankreichs, in einem Alter von 99 Jahren. Er hatte im J. 1794 das erste Musikfest in Frankreich veranstaltet, das bei der Leichenseier der zu Nancy gefallenen Officiere stattsand.

### Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

die Änderung des Gymnasial-Lehrplanes für das nische und die philosophische Propädeutik auf rundlage der a. h. Bestimmungen vom 6. Dec. 1854. leziehung auf den im Heft IV u. V, S. 337—369 enthaltenen Aufsatz.)

I.

n dem 4. und 5. Heste des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrist ff. ist mit vieler Gründlichkeit die wichtige Frage erörtert, in welcher Weise und Richtung die mit der allerhöchsten Sancer gegenwärtigen Gymnasial-Einrichtungen verbundenen Bestimtüber den Unterricht in der lateinischen Sprache und in der phischen Propädeutik zur wirklichen Förderung des Unterrichtes in ung zu bringen seien, und mit möglichster Bestimmtheit und i sind daselbst auf Erfahrung und Sachkenntnis gestützte Ansichfgestellt, welchen man in Hinsicht auf das Wesen der erörterten, auf die objectiv wichtigen Seiten derselben seine volle Zustimzicht versagen kann.

n Beziehung auf die philosophische Propädeutik lautet die a. h. nung folgendermaßen: "Die philosophische Propädeutik it größerer Ausführlichkeit zu behandeln, als es tzt der fall ist, und dieselbe hat sodann auch einen istand der Maturitätsprüfung zu bilden." Herr Prosonitz hat in der vorerwähnten Erörterung der aus dieser a. h. nung ersließenden Frage die unbestreitbare, sachlich und historisch lete Ansicht ausgesprochen, daß jene a. h. Bestimmung nicht schon werden würde durch bloße Aufnahme einer ausführlicheren Begin den Lectionsplan der Gymnasien, d. h. durch Verwendung rößeren Stundenzahl auf den fraglichen Gegenstand entweder in oder in zwei Classen ohne Rücksicht auf die an jedem Orte vorm Lehrkräste, sondern daß der a. h. Bestimmung, welche eine neter Darlegung des einschlagenden Stofses, ein tieseres Eingehen siben und erweiterte Übung in der Behandlung des vorgelegten

Stoffes erfordert, nur durch Verwendung vollkommen ausreichender und grübter Lehrkräfte gehörig entsprochen werden könne, dass mithin der Zeitpunct, wo eine solche Erweiterung einzutreten habe, abhängig sei von der gegenwärtigen oder künstigen Beschaffenheit der Lehrkräste eines jeden Gymnasiums, dass nämlich die vorgeschriebene aussührlichere Behandlung an jedem einzelnen Gymnasium erst dann erfolgen solle, wann die als ausreichend verbürgten Kräfte vorhanden seien. Für eine enger begrenzte Behandlung der philosophischen Propädeutik mögen mäßige Lehrkräste ausreichen, wenn sie durch längere Beschästigung mit wissenschaftlichen Gegenständen in der Schule gehörig geübt sind; sollten beschränkte Lehrkräfte für ausführlichere Behandlung dieses Gegenstandes verwendet werden, so würden die Leistungen und die zu gewinnenden Früchte sicher noch unter das bisberige Mass herabsinken; mit der größeren Ausführlichkeit würde die Gefahr der Verwirrung des Stoffes oder langweiliger Widerholungen, die Gefahr, alles Interesse an demselben bei der Jugend zu vernichten und dadurch vielfaches Unheil herbeizusühren, immer mehr zunehmen. Für diese, sicher dem Sinne der a. h. Forderung entsprechende Ansicht, scheint selbst auch der Worlaut zu stimmen, in dem Zusatze, « und dieselbe hat sodanu", d. h. wann die großere Ausführlichkeit der Behandlung hat eintreten können, auch einen Gegenstand der Maturitälsprüfung zu bilden », und die a. h. Bestimmung besiehlt nicht ausdrücklich ein sofortiges Eintreten größerer Ausführlichkeit an allen Gymnasien zugleich.

Mit gleicher Überzeugung hat Herr Professor Bonitz dargethan, daß auf Gymnasien außer der Logik und empirischen Psychologie weder etwa eine Eucyklopädie der Philosophie, noch eine Übersicht der Geschichte der Philosophie gelehrt werden dürfe oder mit Nutzen gelehrt werden könne; das eine wie das andere würde für Schüler des Gympasiums, welche ja alle später erst wirklich Philosophie studieren sollen, ein unverantwortliches υστερον πρότερον sein. Am wenigsten durfte, bemerkt Hr. Pr. Bonitz ganz richtig, es jemandem einfallen, ein System oder auch einen sogenannten Grundrifs, Abrifs der Metaphysik oder der Ethik auf dem Gymnasium vortragen zu wollen. Was mit der Aufgabe des Gymnasiums passend verbunden werden kann, ist eine auch vom Organisationsentwurfe schon angedeutete und in den Grundzüges ziemlich scharf gezeichnete Einleitung in die Philosophie, die eigentlich, wenn der Lehrer die ihm für die Behandlung der Logik und der empirischen Psychologie gestellte Aufgabe richtig gelost hat, implicite schon gegeben ist, insofern durch dieselbe das Bedürfniss geweckt werden soll nach gründlichem Studium der Philosophie, als derjenigen Wifeschaft, welche die Leiterin sein soll bei der Begründung und Ausbildung jeder anderen Wissenschaft und bei allem wissenschaftlichen Streben überhaupt. Wird aber eine solche Einleitung ausdrücklich an die abgebatdelten propädeutischen Gegenstände angeschloßen, so hat sie die für des Studium der eigentlichen Philosophie und für philosophische Behandluss

ler Wissenschaften überhaupt gewonnenen Resultate zu sammeln und zum leutlichen Bewufstsein zu bringen, wobei man sich jedoch mit größter Forsicht vor Überschreitungen oder vor unverständlichen und nutzlosen Erörterungen zu hüten hat. Sicherer würde man innerhalb der gehörigen Schranken sich halten, wenn man eine solche Einleitung, natürlich nur undeutungsweise, an den Ansang der philosophischen Propädeutik verlegte und mit einer kurzen Einleitung in die propädeutischen Gegenstände versinigte, so dass, wenn man am Schlusse der Propädeutik recapitulierend uf jene Einleitung zurückblickte, man dann innerhalb des schon vorgezeichneten Weges auch sicher sich halten würde.

Noch einen anderen Gegenstand erlaube ich mir in Vorschlag zu pringen, der in wenigen Stunden gerade in passendem Anschlusse an die Propädentik behandelt werden dürfte, nämlich eine gleichsam wissenschaftliche Anleitung der Schüler bei der Wahl ihres künstigen Beruses, wobei wir freilich die unserer Führung anvertraute Jugend auf allen ihren Wegen nach Möglichkeit leiten und unterstützen sollen; aber der Lehrer kann auch in sehr nützlicher Weise durch eine den Schülern auf der obersten Sinte des Gymnasiums verständliche kurze Charakteristik der einzelnen Wissenschaften ihnen die künstigen wissenschaftlichen Lebenswege vorzeichmit den wichtigsten Verzweigungen derselben und mit angemessener Andentung dessen, was ihnen auf denselben begegnen wird, und durch gemeinsame Besprechung manche irrige Ansicht berichtigen, Zweisel beseitigen, den schwankenden Sinn in eine sichere Richtung hineinführen ad überhaupt manche nachhaltige nützliche Anregung geben. Unter dieser Charakteristik der einzelnen Wissenschaften verstehe ich keineswegs, was man hip und wieder voreilig auf dem Gymnasium lehrt, eine sogenannte Hodegetik der akademischen Studien; eine solche gebort, wofern sie etwas nützen soll, auf die Universität, wenn man nicht etwa jemand außer dem Wasser will schwimmen lehren. Mwie auf der Universität eben eine Hodegetik der Universitätsstudien gelehrt werden kann und wie wir auf dem Gymnasium durch alle Classen bindurch Gymnasialhodegetik lehren durch unsere Disciplin und Doctrin, bann auch eine eigene Hodegetik sehr nützlich werden für die, welche letzten Schritte auf dem Gymnasium sich vorbereiten, nämlich dasalbe zu verlassen, und es gehört gewiss zu unseren heiligsten Pflichten, were Zöglinge gehörig vorbereitet, belehrt und gewarnt von der Schule sine neue und höhere Bahn des Lebens hinüberzusühren, damit sie icht, während sie den Fuss aufheben von der Schwelle der Schule, noch veiselhast sein mögen, wohin sie denselben setzen sollen, oder damit e nicht auf einen Boden ihn setzen, auf dem sie sich nicht zu halten ermögen oder nicht zu ihrem und anderer Heile wandeln werden. chrer, als der kundigere Wegweiser, hat ihnen daher vor allem die undamente zu bezeichnen, ich sage nur zu bezeichnen, auf welchen ie einzelnen Wilsenschaften ruhen und aufgebaut sind, die verschiedenen tuellen, aus welchen für dieselben geschöpft wird, die Autoritäten, an

welche wir angewiesen werden, hat ihnen von allem diesem die verschiedene Festigkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit möglichst anschaulich zu machen, damit ein jeder sich prufe, wo er glauben konne am sichersten eine Befriedigung seiner wissenschaftlichen Bedürfnisse, seines Wissensdranges zu finden. Man wende nicht ein, dass dazu einige Stunden und eine leichte Besprechung nicht ausreichen, es handelt sich nicht um eine wissenschaftliche Begründung, um eine unabweisliche Überzeugung, sondern darum nur, nach irgend einer Seite hin Vertrauen zu erwecken und zu beleben. Neigungen zu lenken und eine Wahl, die einmal geschehen muss, zu ihrem Abschlusse zu führen. Auch die praktischen Seiten eines jeden Beruses bleiben dabei nicht unberührt, ebenso die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des wählenden gegenüber den Schwierigkeiten des zu wählenden Beruses, und was sonst alles bei diesem für das Leben und noch weiter entscheidenden Geschäfte zur Sprache gebracht werden muss. Ich habe selbst oft mit innigster eigener Belebung dieses wichtigen Gegenstand in einzelnen Stunden so ganz väterlich und vertraulich mit meinen Schülern besprochen und bei allen das lebhastesie interesse gesunden; ich habe gesehen, wie ihr Inneres durch diese Art der Besprechung erregt war, und bei mehreren die angenehme Genugthuoog erfahren, dass sie mir später die Versicherung gegeben haben, in jenen Stunden zu einem sesten Entschlusse geführt oder auch von einem srüher gefasten wieder abgelenkt worden zu sein, und die richtige Wahl ihres Berufes jenen Unterredungen zu verdanken.

Es bleibt nun für die Einverleibung der ausführlicheren Behandlung des propädeutischen Lehrstoffes in den Lectionsplan des Gymnasiums die zwar äusere, aber als solche gewiss nicht unwichtige Frage noch übrig. in wie vielen Lehrstunden derselbe behandelt werden soll. Für die Beantwortung dieser Frage verdient eine richtige Bemerkung des Hrn. Profs. Bonitz alle Beachtung, dass nämlich die Natur des Gegenstandes eine ruhige Entwickelung in längerer Zeit verlange und die Gewalt einer drangenden Menge von Stunden nicht zulase; es sei einem gesunden und nafürlichen Bildungsgange widersprechend, wenn eine solche begriffliche Beschästigung wie ein massenhafter Lehrgegenstand mit einer großen Zihl von Lehrstunden eintrete. Über das bierbei zu beachtende Mals können allerdings die Meinungen verschieden sein; aber wenn man die Richligkeit der Bemerkung des Hrn. Prof's. Bonitz zugibt, so wird z. B. eine Ausdehnung des Gegenstandes auf wöchentlich vier Stunden in einer Classe als massenhast und deshalb unzulässig erscheinen, indem schon wenigstens einmal in der Woche der Gegenstand an zwei Tagen nacheinander gelehrt werden müsste, und da jedensalls eine größere Aussührlichkeit eintreten soll, so kann diese nur statt haben entweder in drei wöchentlichen Stunden derselben Classe oder in je zwei wöchentlichen Stunden der zwei oberstes Classen. Hr. Prof. Bonitz hat sich für das letztere entschieden, zugleich aber aufgefordert, auch divergierende Ansichten vorzutragen, damit alle & prüst und um so sicherer die richtige gewählt werden konne. Ich babe Miscellen. 515

mich von der Nützlichkeit einer Ausdehnung des Gegenstandes auf die 7. Classe noch nicht überzeugen können, glaube vielmehr, dass mit größserem Nutzen, wenigstens vorläufig, die Propädeutik in drei wöchentlichen Stunden der 8. Classe gelehrt werden könne, und hoffe nichts unnützes zu thun, wenn ich mir erlaube meine Gründe dafür auseinanderzuselzen; ist meine Ansicht unrichtig, so wird durch die Widerlegung derselben um so mehr die richtige Ansicht besestigt werden, und eine richtige Ansicht herauszustellen und dadurch eine richtige Behandlung der Sache zu erzielen, ist ja unser aller gemeinsamer Zweck.

Erstens kann auf drei wöchentliche Stunden der Vorwurf einer massenhaften Behandlung nicht kommen, indem zwischen jede zwei Stunden immer mindestens ein freier Tag fallen kann, einmal sogar zwei, abgeschen von eintretenden Feiertagen, so dass eine ruhige Entwickelung in längerer Zeit gewiss nicht gefährdet ist und der jedesmal behandelte Stoff auch leicht von der einen Stunde zur andern kann sestgehalten werden, während bei zwei wöchentlichen Stunden die Zwischenzeit von der einen zur anderen Stunde gerade bei diesem Gegenstande von rein begrifflicher Natur so leicht eine Verflüchtigung des zuletzt behandelten Stoffes bewirkt.

Was zweitens die Einführung dieses Lehrgegenstandes in die 7. Classe betrifft, so halte ich dieselbe für bedenklich wegen des zu jugendlichen Alters der Schüler in dieser Classe, indem Schüler gesetzlith mit vollendetem 9. Jahre in die 1. Classe, also mit 15 Jahren in die 7. Classe eintreten können; indessen, will man auch absehen von einzelnen Fällen früherer Befähigung und annehmen, dass die meisten Schüler ein oder zwei Jahre älter sind (obgleich die organische Einrichlung einer Schule auch für alle durch sie gegebenen Consequenzen geeigsein sollte) und muss man auch zugeben, dass die propädeutischen Lebrsätze an sich wol nicht schwerer zu sassen sind, als die in der 7. Classe vorgetragenen Sätze der Mathematik und der Physik, so ist es ja auch nicht das Auffassen der vorgetragenen Sätze allein, wodurch propädeutisch auf den jugendlichen Geist gewirkt werden soll, sondern es soll ja Serade eine leichte und sichere Bewegung des Geistes innerhalb des be-Srifflichen Stoffes erzielt werden durch beständigen schnellen und gevandten Verkehr mit demselben, und zu einer solchen Leichtigkeit und Sicherheit im Verkehre mit bloßen Begriffen, zu einer solchen Schnelligteit in den Functionen des denkens mit genauer Beachtung der gesetzichen Formen ist der jugendliche Geist, auch wenn er über das 15. Jahr vinaus ist, durch die wissenschaftliche Beschäftigung in der 6. Classe wenig herangebildet; es fehlt ihm gerade die Reise dazu, die er beils durch den reicheren und geistigeren Stoff der altclassischen und ler deutschen Lecture und durch ihre grammatische und logische Behandung, theils durch die höhere und abschließende mathematische Bildung 🖷 der 7. Classe gewinnen kann, so daß nun im folgenden Jahre aus dem Evonnenen reichen Inhalte des Wissens durch das Studium der Logik,

mit welcher eigentlich der propädeutische Unterricht naturgemäß begonnewerden soll, die Gesetze der Form für alles zu gewinnende Wißen zu Erkenntnis gebracht werden können. Durch die Einführung des propädeutischen Unterrichtes in die 7. Classe wird nach meiner Ansicht, außendem daß für denselben die nöthige Grundlage noch fehlt, auch der ruh in und allmähliche Gang der anderweitigen Bildung in dieser Classe leicht gefährdet, und wenn auch der mathematische Unterricht auf dem ganzen Gymnasium nirgend, also auch in der 8. Classe nicht ausgesetzt werden darf, so ist es doch etwas anderes mit der 7. Classe, wo der mathematische Lehrstoff abgeschloßen wird, und mit der 8. Classe, wo zur mathematischen Weiterbildung eine bloße Widerholung und etwaige Ergänzung einzutreten hat, also das nöthige Wißen als Vorbereitung für den propädeutischen Unterricht vorausgesetzt werden darf und nur förderlich ist, während in der 7. Classe eine gegenseitige Störung und Hemmung befürchtet werden darf.

Ist nun drittens der jugendliche Geist bis zur 7. Classe einschließlich bei der Behandlung aller Lehrgegenstände immer logisch geleitet worden und selbst logisch, bei der Erklärung der Lecture und bei der Geschichte und Religionslehre auch psychologisch beschäftigt gewesen, so scheint es mir gerade angemessen, auf der letzten Stufe des Gymnasialunterrichtes nun in ruhiger, aber ununterbrochener Entwickelung die legischen Gesetze und die psychologischen Erscheinungen successive zur Anschauung zu bringen, und für den daraus zu erzielenden Gewinn zweekmässiger, als die beiden Gegenstände weit zu trennen und den ganzen propädeutischen Stoff mit zwei sehr vereinzelten wöchentlichen Stunden auf zwei volle Jahre hin auszudehnen. Dass eine solche successive Behandlung der beiden Stofftheile in einer Classe auch für den Lehrer wegen seiner nothwendigen eigentümlichen Selbstthätigkeit dabei angenehmer und erfrischender und daher auch wider für den Erfolg der Sache erspriesslicher sein wird, als Jahr aus Jahr ein in beiden Classen immer neben einander Logik und Psychologie zu lehren, will ich nicht einmal als Argument anführen; wenn eine Ausdehnung auf beide Classen an sich heilsam wäre, so müsste jede Rücksicht auf den Lehrer zurücktreten, ja ich will auch zugeben, dass, was ich für den Lehrer gerade in dem vorliegenden Gegenstande weniger erfrischend und angenehm erklärt babe, ein anderer Lehrer für sich vielleicht wider vorziehen wird. Aber eben so wenig, glaube ich, darf eine begünstigende Rücksicht genommen wetden auf eine im 8. Jahre bei einzelnen Schülern etwa statt findende in multuarische Vorhereitung zur Maturitätsprüfung, indem einem solches ungeeigneten Zusammenraffen und Durchjagen möglichst entgegen gearbeilet, und immer mehr dahin getrachtet werden muss, eine ruhige und immer gleichmäßig sortschreitende Vorbereitung zur Maturitätsprüsung, wie zu den fäglichen Geschäften, durch alle acht Classen des Gymnasiums Was demnach in die 8. Classe hineingehort Platz greifen zu lassen. und in derselben an sich mit Nutzen gelehrt worden kann, das mosses ohne alle Rücksicht auf die Maturitätsprüfung in dieselbe hincin verlegt werden.

Was nun die Unterbringung der fraglichen Stunden betrifft, so stimme ich der S. 367 von Hrn. Prof. Bonitz vorgeschlagenen Stundeneintheilung für die 8. Classe im übrigen bei und füge nur die 3. propädeutische Stunde als 26. für diese Classe hinzu; von den für die 7. Classe proponierten zwei propädeutischen Stunden würde ich eine auf das Latein als sechste verwenden, indem in keiner Classe des Gymnasiums eine tägliche Beschäftigung mit dem Lateinischen mangeln sollte, und entweder eine als fünfte auf das Griechische und als 25. für diese Classe überhaupt, die nur zu heilsamer Förderung gereichen kann, oder wenn dieses unthunlich erscheint, so mag die proponierte 25. Stunde zurückfallen, wenn die für die 5. und 6. Classe proponierten je 5 griechischen Stunden angenommen werden. Wenn das altelassische Element in der Gymnasialbildung intensiv wenigstens verstärkt wird, so kann das Gymnasium dadurch nur der Lösung seiner wichtigen Aufgabe näher geführt werden; dasselbe an irgend einer Seite zu schwächen, würde gefährlich sein. Sollte übrigens außer der von mir vorgeschlagenen Erweiterung des propädeulischen Unterrichtes auf drei Stunden der 8. Classe über Erwartung eine Weitere Ausdehnung als zweckmäßig erachtet werden, so könnte diese letztere jedenfalls füglich erst später angeordnet werden, wenn nämlich die classische Bildung auf dem Gymnasium einen festeren und sicherern Halt wird gewonnen haben, um als Grundlage für den propädeutischen Interricht dienen zu können; bei dem noch mangelhaften Stande der sprachlichen, der grammatischen Bildung muss für jetzt eine weitere Ausdehnung nach unten besonders bedenklich erscheinen.

Was nun die zweite allerhöchste Bestimmung betrifft, nach welcher der Aushildung der Schüler in der lateinischen Sprache besondere Sorgfalt zuzuwenden ist, so ist auch diese Sache durch die Bemerkung des Hrn. Prof. Bonitz, dass damit auf der Universität bei der Bildung der Lehrkräste der eigentliche Ansang zu machen sei, in ihr gehöriges Licht Bestellt worden. Nur den einen Zusatz will ich mir schließlich erlauben: bei der Bildung der Lehrkräste möge besonders darauf Bedacht genommen werden, dass, wie der eigentliche Philologe auch mit der deutschen Literatur und mit der Geschichte vertraut sein muss, so umgekehrt der Lehrer der deutschen Literatur und der Geschichte zugleich altelassischer Philologe sein soll, sowohl zur Befriedigung seiner eigenen unabweisbaren wissenschastlichen Bedürsnisse als auch zu heilsamerer Verwendung seiner Kräste in seinem Beruse und zur ausreichenderen Deckung der darin sich immer ergebenden Bedürsnisse, woraus dann auch bei der Anstellung Deser Lehrer vorzüglich Rücksicht zu nehmen ist.

Wien.

Dr. Al. Capellmann.

II.

Hr. Prof. H. Bonitz hat in obiger Abhandlung (Heft IV, V. S. 337 fl.) die Frage über die Änderung des Gymnasial-Lehrplanes mit einer so genauen Kenntnis der Verhältnisse an unseren Gymnasien und mit solcher Gründlichkeit zu lösen versucht, dass es als gewagt erscheinen muss, gegen irgend eine seiner dargelegten Ansichten als Gegner austreten zu wollen. Jeder nur etwas ersahrene Gymnasiallehrer muss eingestehen, dass der Herr Versasser das Wohl dieser Lehranstalten set in's Auge gesast hat und mit Sachkenntnis jede austauchende Schwierigkeit zu bekämpsen weise. Aber in obiger Abhandlung wird durch den vorgeschlagenen Lehrplan der Naturgeschichte ein tödtlicher Streich versetzt; mag es daher nicht als anmassend erscheinen, wenn es der unterz. wagt der Ausscherung des Herrn Versassers nachzukommen, um einiges unhaltbare un verholen zu besprechen und die während einer fünssährigen Schulthätigkeit gesammelten Ersahrungen kurz hier niederzulegen.

Es kann gegenwärtig nicht die Rede davon sein, ob die Naturgeschichte der Jugend einen Nutzen gewährt oder nicht und welchen, wenn ersteres der Fall ist; denn dieses Thema ist so vielfältig in Zeitschriften, Programmen u. s. w. bearbeitet worden, dass sich kaum mehr noch etwas dafür anführen lässt, was nicht schon oft ausgesprochen, geschrieben und gedruckt worden wäre. Gewiss aber ist es, daß es keinem einsichtsvollen Lehrer verborgen bleiben konnte, dass bei der Vertheilung des naturgeschichtlichen Unterrichtes, wie sie im Organisations Entwurf ursprünglich festgestellt war, kein befriedigender Erfolg erziell werden konnte; denn bei dieser Vertheilung musste der redliche Lehrer sich fortwährend fragen: Wie fange ich es an, dass die Schüler in der kurzen Zeit etwas ordentliches lernen? Er mochte den Lehrstoff drehen und wenden, wie er wollte, es war unmöglich mehr als nur ganz allgemeine Umrisse zu geben, trotz aller Liebe zu seinem Fache, itola aller Instructionen über die Behandlung des Gegenstandes, denn es sehlte an der nöthigen Zeit. - Mit wahrhaft inniger Freude musste daher die h. Ministerial - Verordnung vom 18. Juli 1853, Z. 7172 begrüßt werden, da in selber dem Bedürsnisse der Lehrer und Schüler auf zweckmäsige Weise entsprochen und deutlich gesagt wurde, «dass die Naturgeschichte jene Geltung und Behandlung erhalten solle, welche der Organisations-Entwurf (S. 174) vorschreibt<sup>3</sup>.

Trotz der wörtlichen Anführung ist diese Stelle unrichtig aufgefaßt; nicht die Naturgeschichte "überhaupt, sondern die Physiologie u. s. w. soll durch ihre Beschränkung auf Begründung der Systematik zu derjenigen Geltung gelangen, welche der Org. Entw. beabsichtigt habe. Vgl. den Abdruck dieser Stelle im folgenden S. 527.

sehr dadurch der Erfolg dieses Zweiges des Gymnasialunterfördert wurde, so sehr muss auch anerkannt werden, dass der i alledem äußerst ökonomisch mit der ihm zugestandenen Zeit mülse, um seine Aufgabe zu lösen; denn nimmt man an, das dauere volle 20 Wochen, so standen ihm als Maximum 60 Stun-'erfügung; nun berücksichtige man den Lehrstoff, der in den linisterium empfohlenen Lehrhüchern niedergelegt ist, beachte se Erklärung, beachte wie viel Zeit mit einüben und prüfen in tunden verbraucht wird, wie viel Stunden durch Feiertage u. fallen, und man wird sich wundern müßen, wie man selbst in den Gegenstand zu einem erfolgreichen Abschluße bringen kann. es, und somit sind drei Stunden wöchentlich genug. Dass ralogie in enger Verbindung mit Geognosie, Botanik und Zoonger Verbindung mit Paläontologie und geographischer Verbrei-Pflanzen und Thiere, Lehrstoffe seien, die man nicht in wöchent-Stunden erschöpfen kann, wird jeder Fachmann eingesteben; das aber nicht und kann man der Naturgeschichte nicht mehr inraumen, dann lasse man sie ganz fallen, deun die Zeit ist l verwendet. - Wenn ein Lehrer an österreichischen Gymnasien behauptet, dass er in zwei Stunden wöchentlich, wenn auch cker's Mineralogie in Verbindung mit Geognosie in einem Seundlich durchzunehmen im stande ist, so will Referent gern zu e Lehre gehen, denn der Mann muss Wunder wirken können. zeichneten lehrte die Erfahrung, und es ist seine feste Überzeuis der gute Erfolg des naturgeschichtlichen Unterrichtes vert, wenn man ihn um eine Stunde in der Woche verkürzt, da kurzer Zeit unmöglich ist, etwas rechtes zu leisten. Drei Stune Referent, sind genug, aber sie sind auch das Minimum, denn sein Fach begeisterte Lehrer der Naturgeschichte wird fühlen stehen, dass sie eben nur deshalb genügen, weil an Gymnasien 1 andere Gegenstände gelehrt und gelernt werden müßen, und üglich nicht mit Recht mehr Zeit beanspruchen kann.

s aber die oben angeführte h. Verordnung vom Jahre 1853 anicht einfache Verlegung des Lehrstoffes von der achten Classe in die und fünste), sondern in hinlänglicher Deutlichkeit eine Beschrän-Lehrstoffes selbst bezeichnet" (Hest IV, V. S. 365), kann ich durcheinsehen, so sehr ich vielleicht utrecht habe; denn wenn auch ologischen Elemente ihr Mass in dem Begrisse asystematische Nathe" finden sollen, so ist doch, wie schon oben angeführt leutlich gesagt, dass der Unterricht in der systematischen Nathe in seinem einjährigen Cursus am Obergymnasium zu karg rar (Anmerk. 3) und dass er jene Geltung und Behandlung ert, welche der Organisations-Entwurf S. 174 vorschreibt; dat es: ader naturgeschichtliche Unterricht hat dahin zu streben, Schülern die Ersordernisse einer erschöpsenden Systematik

١.

klar werden". - Diess konnte aber nur dadurch erreicht werden, dass man auch der Geognosie, l'aläontologie und der geographischen Verbreitung der Thiere und Pflanzen Rechnung trug und diese Partieen als zu behandelnde audrücklich dem neuen Lehrplane vom 18. Juli 1853 beifügte, was doch nicht leicht als eine Beschränkung des Lehrstoffes erscheinen kann. Wie dem übrigens auch sein mag, so müßte doch ein Lehrer der Naturgeschichte schlecht in seinem Fache bewandert sein, wenn er zugestehen wollte, dass er mit wöchentlich zwei Stunden ausreiche, um die Vorschriften des gegenwärtigen Lehrplanes erfüllen zu konnen; ja es ist sogar sehr die Frage, ob nicht selbst jetzt mit wöchentlich drei Stunden von wenigen gewandten Lehrern der vom Hrn. Prof. H. Benits mit vollem Rechte bekämpfte Schein der Erfüllung nichts weniger als ganz verschmäht werde; um wie viel mehr würde dieses aber ent dann der fall sein, wenn dem Lehrer auch noch die nöthigste Zeit sehlte, um die einzelnen Zweige der Naturgeschichte auch nur etwas ersprießlich pilegen zu können?

Der Lehrer der Naturgeschichte kann daher bei der sichtbaren Gefährdung des guten Erfolges seines Unterrichtes keine Stunde entbehren, was, wie ich hoffe, auch alle Fachcollegen bestätigen werden. Wie also kann die philosophische Propädeutik mit mehr Ausführlichkeit bebasdelt, wie der lateinischen Sprache mehr Sorgfalt zugewendet werden? Ilr. Prof. Bonitz hat bei Beantwortung dieser Fragen wol den meisten Gymnasiallehrern aus der Seele gesprochen, und sie müßen ihm in der llauptsache durchaus vollkommen beistimmen. Wie wäre es nun, wenn man, um die Naturgeschichte nicht zu beeinträchtigen, die wöchentliche Stundenzahl des Unterrichtes im Obergymnasium, nach einer anderen Ausicht des Herrn Verfassers, auf 25 oder 26 erhöhte? Die Schüler hällen dann, mit Ausnahme der beiden halben Ferialtage, in letzterem Falle iglich fünf Stunden. Eine Stundenzahl, die gewiss leicht Eingang finden würde, weil die Schüler ohnehin zweimal von 2-4 oder 3-5 nachmittags beschäftigt sind und somit eine für jeden Tag (deren vier wochentlich) gleiche Anzahl von Unterrichtsstunden kaum als Überbürdung erscheinen kann; denn können Lehrer und Schüler an zwei Tagen fünl Stunden mit dem Unterrichte zubringen, so müßen sie es wol auch an drei und an vier Tagen können; ja es ist, wenn man dabei überhaupt Resorgnisse hegen sollte, fast mit Gewissheit vorher zu sagen, dass dieter Stundenzuwachs eher zu einer Überbürdung der Lehrer als Schüler führen kann; denn die letztere hängt gewiss nicht von der Saut-Diese geringe Vermehrung der wöchentlichen Unterrichtsstunden würde jedenfalls eine Eintheilung der Lectionen gestatten, wobei die Ausführung der a. b. Entschließung vom 6. December 1854 leicht ohne Schaden für den Unterricht in anderen Gegenständen möglich wirde

Mag man aber selbst in Zweisel ziehen, ob Naturgeschichte dymnasium gelehrt werden solle, so kann man bei einiger gründlichen Erwägung der Verhältuisse gewiss doch zu dem Schlusse kommen, dass

521

ie weit mehr im Gymnusium am rechten Platze sei, als Propädeutik, on welchem Unterrichte, mit Ausnahme der formalen Logik, die Schüler zwiss wenig brauchbares auf die Universität bringen werden 1).

Herr Prof. H. Bonitz erörtert die Gründe für die Wahrheit des gegten so klar, das ich es nicht wagen kann, noch etwas in dieser eziehung beizufügen.

Graz.

Karl B. Heller.

#### Anmerkung.

Es wird für die Leser der Zeitschrist erwünscht sein, das die Vorhläge, welche ich im vorigen Heste zu begründen versucht habe, sosort ir bestimmten Darlegung entgegengesetzter Überzeugungen in einigen ichtigen Puncten gesührt haben. Um die Discussion dieser Frage nicht verschieben, hat die Red. geglaubt, beide Aussätze, obgleich sie ihr it nach Abschlusse des Hestes zugiengen, mit Zurückschiebung anderer reits gesetzter Artikel, sosort noch an dieser Stelle ausnehmen zu sollen.

Insoweit in den vorliegenden Aufsätzen diejenigen Gründe bestritten erden, welche mich bei dem von mir gestellten Vorschlage bestimmten, erde ich nicht die Geduld der Leser zu Widerholung des bereits gesagnisbrauchen, als würden die Gründe hiedurch an Gewicht gewinnen, ndern ich werde nur bemüht sein, durch Präcisierung der Gegengründe verehrten Lesern das Vergleichen des für und wider zu erleichtern. er die in den vorliegenden Aufsätzen enthaltenen neuen Vorschläge gegen werde ich mir gestatten ein par Worte beizufügen.

#### 1. Philosophische Propädeutik.

Der Hr. Vers. des ersten Aussatzes will die philosophische Propätik nicht in die siebente und achte Classe mit je zwei wochentlichen retunden vertheilt wissen, sondern will dieselbe ausschließlich der iten Classe vorbehalten sehen, in welcher ihr drei Lehrstunden wochentigewidmet werden sollen. Denn eine solche Einrichtung sei frei von i Gefahren eines massenhasten Ausdrängens dieses Lehrgegenstandes, aus lehe ich in dem Aussatze des vorigen Hestes hingewiesen hatte; die bente Classe sei ihrem Alter und ihrer Bildungsstuse nach noch nicht sur die philosophische Propädeutik, welche ja nicht ein bloßes Aussen der vorgetragenen Sätze, sondern eine leichte und sichere Beweng in dem begrifflichen Gebiete erzielen wolle; vielmehr gehöre die ilosophische Propädeutik ihrem ganzen Charakter nach ausschließlich die oberste Classe und sei ihr also zuzuweisen, unbekümmert um eine

berlei individuelle Ansichten ohne objective Begründung sind von einer, durch die Schwierigkeit der Sache gebotenen Discussion entfernt zu halten. Sollte der folgende Satz alterr Prof. — beizufügen auf diese Äußerung über die Propädeutik zu beziehen sein, so müßte ich diese Berufung auf meinen Außsatz, in dem S. 348-353 etwas ganz anderes dargelegt ist, ablehnen. H. B.

«bei einzelnen Schülern etwa statt findende tumultuarische Vorbereitung zur Maturitätsprüfung.»

Der Hr. Verf. erwähnt ein paarmal das 15. Lebensjahr als dasjenige, mit dem Schüler in die siebente Classe eintreten können, wiewol selbst bemerkend, dass die meisten 1 - 2 Jahre älter seien. Wenn einmal in der Beantwortung dieser Frage das Lebens alter der Schüler berücksichtigt wird, so hätte lieber das durchschnittliche factische lebensalter der Schüler in der fraglichen Classe in Betracht gezogen werden sollen, als dasjenige, welches das Gesetz als Minimum erfordert, ein Gesetz, in dem absichtlich die Grenze nicht zu eng gezogen ist, um die unerlässliche Berücksichtigung der verschiedenen Begabung und geistigen Entwickelung nicht zu einem steten Anlasse außerordentlicher Ausnahmen zu machen. Dass zwischen dem gesetzlichen Minimum des Alters und dem factischen Durchschnitte ein erheblicher Unterschied von ungefähr drei Jahren zu sein pflegt, zeigt die sorgfältige Znsammenstellung im Jahrg. 1854 dieser Zeitschr. S. 500 ff. Sicherer jedenfalls als die Berücksichtigung des Lebensalters scheint die Vergleichung mit derjenigen geistigen Reife der Schüler, welche bei dem gleichzeitigen Unterrichte m Mathematik und Physik vorausgesetzt wird. Da nun auch bei dem mathematischen und physikalischen Unterrichte es sich durchaus nicht bloß um ein Auffaßen des vorgetragenen handelt, sondern um eine solche Aneignung, dass die Schüler das gelernte in eigener Thätigkeit anzuweiden und zu verwerthen vermögen, so darf man in der Höhe der geistigen Ansprüche, welche auf diesen Gehieten an Schüler der siebenten Classe gestellt werden, einen nicht abzulehnenden Anhaltspunct für diese eine Seite der vorliegenden Frage finden. Die Gefahr aber, dass in der achten Classe während eines erheblichen Theiles des Jahres die Sorge für die Maturitätsprüfung der Empfänglichkeit für einen neuen Gegenstand und der ruhigen Vertiefung in denselben Eintrag thut, kann ich nach meinen Wahrnehmungen nicht auf geinzelne Schüler beschränkt glauben, sondern muß sie für jetzt in solchem Maße auf die überwiegende Mehrzahl der Schüler ausgedehnt halten, dass die Ausnahmen davon sehr e in zeln sind. Wie sollte es auch anders sein; wenn über ein balbes Jahrhundert der Unterricht factisch die Prüfung zum Zwecke gemacht hat, statt zum bloßen Mittel, so können nicht wenige Jahre im Publicum, bei den Schülern und Lehrern eine gründliche Änderung hervorbringen. Das offene Aussprechen vorhandener Übelstände klingt hart und verletzend; aber es ist nöthig, damit nicht über ihre Beseitigung vorzeitige Illusionen Raum gewinnen.

In allem übrigen bitte ich die verehrten Leser, für diesen Theil der Frage, ob der propädeutische Unterricht angemessener den beiden obersien oder nur der obersten Classe zuzuweisen sei, mit dem ohigen Aussatze das vergleichen zu wollen, was ich im vor. Heste S. 344—348 erörtert habe.

In Betreff des Inhaltes des philosophisch-propädeutischen Unterrichtes spricht sich der Hr. Vers. einverstanden aus über die Ausschlies-

523

n Gegenstände, die ich als unvereinbar mit dem durch die stang sestgestellten propädeutischen Charakter nachte. Außer Logik und empirischer Psychologie könne eben Einleitung in die Philosophie zugelassen werden, «die eigenter Lehrer die ihm für die Behandlung der Logik und der ychologie gestellte Aufgabe richtig gelöst hat, implicite schon 1. S. 512. Es steht natürlich einem jeden frei, Einleitung in dasjenige zu nennen, wodurch er am sichersten glaubt, das ie Untersuchungen der Philosophie zu wecken und die Kraft gen Ausführung zu schaffen. Nur bitte ich, eben bei der des Namens, zu beachten, dass die bestimmten Fragen, durch g.-Entw. an der betreffenden Stelle, S. 178 f., den Charakder Einleitung bezeichnet, weder implicite noch explicite der formalen Logik oder der empirischen l'sychologie eutad was der Org.-Entw. Einleitung in die Philosophie nennt, is anderes ist, als was der Hr. Verf. in der obigen Stelle

nen Gegenstand wünscht der Hr. Verf. in den Bereich des n Unterrichtes aufgenommen zu sehen, nämlich eine kurze der einzelnen Wissenschaften, welche den künstigen Lebenster nach ihrem Austritte aus dem Gymnasium bilden könchnung ihrer Fundamente und ihrer praktischen Seiten, und der geistigen und körperlichen Fähigkeiten, welche zu ichen Studium erforderlich seien.

h den hiermit vorgeschlagenen Gegenstand als eine theore, encyklopädische Charakteristik der Facultätswissenschaften
d wenn ich als Absicht des Hrn. Vers. voraussetze, durch
cht dazu beitragen zu wollen, dass die Wahl des Beruses
lligen äußeren Umständen, sondern von der Einsicht in die
phängig gemacht, und der Schüler vor versehlter Wahl und
möglichst geschützt werde, so glaube ich den Sinn des
cht unrichtig aufzusassen.

unsche und dem Zwecke des Hrn. Verf. wird nicht leicht Beifall versagen; denn wer sollte nicht alles fördern, wormanchen schwierige Wahl zum besten geleitet wird. Aber ausführbar ist, ob es in die Aufgabe irgend eines Untermmen werden darf, ist eine Frage, die ich unbedenklich in en zu müßen.

harakteristik der einzelnen Wissenschasten, in welcher tünstigen Lebensberus suchen werden, eine Bezeichnung der aus welchen sie ruhen und ausgebaut sind, ihrer «verschiet, Sicherheit, Zuverlässigkeit, und wie jene encyklopädische ser beschrieben wird, dies alles setzt voraus, das, wer ag geben soll, die betressenden Wissenschasten gründungs; und Wissenschasten lassen sich eben mit keinem an-

524 Miscellon.

deren Mittel kennen lernen, als dem der eigenen Vertiefung, des eigenen eindringenden Studiums. Dass man dieses Studium von keinem Gymnasiallehrer, auch von dem nicht, dem der philosophisch-propädeutische Unterricht anvertraut wird, verlangen darf, versteht sich von selbst. Aus einem ungefähren Meinen aber über jene Wissenschaften ein ungefähres Bild von ihnen geben, das darf man sich wol in einem Gespräche erlauben, welches den individuellen Neigungen und Abneigungen freien Raum gestattet, aber nimmermehr im Unterricht; und keine Einrichtung des Unterrichtes darf Anlass dazu geben, dass der Lehrer etwas vortrage, was häufig genug der Schüler, wenn er ein Jahr auf der Universität sich dem Studium einer bestimmten Facultät gewidmet hat, als an der Olerfläche geschöpst, geringschätzen wird. Der Unterricht am Gymnasiun mag im höchsten Grade elementar sein, darin liegt nie ein Vorwurf; aber es ist der schwerste Vorwurf, der ihn treffen kann, wenn er den blosen Schein eines höheren Wissens begunstigt. Wie dies bei den vorgeschlagenen Gegenstande des Unterrichtes vermieden werden soll, kann ich nicht einsehen. Deshalb halte ich dafür, dass derselbe, obgleich er z. B. bekanntlich an den preussischen Gymnasien vorgeschrieben oder doch vielfach in Brauch war, den Gymnasiallehrern nicht zur Aufgabe gestellt werden darf.

Übrigens überschätzt man leicht den Werth einer solchen Encyklopädie in ihrem Einflusse auf die Wahl des künstigen Beruses. Man gibt sich dabei unwillkürlich dem Gedanken hin, als sei die Wahl des Berufes ein Product aus der Einsicht in den Charakter der einzelnen wissenschaftlichen Gebiete einerseits und einer Prüfung der eigenen Fähigkeiten anderseits. Aber lässt sich denn verkennen, wenn man das, was wirklich statt findet, nicht das, was man wünschen möchte, in Betracht zieht, dass die Wahl des Beruses vielmehr ein Product aus einer großen Zahl, zum theil außer aller Berechnung fallender Factoren ist. Die tausendfältigen Face, durch welche das elterliche llaus, der Umgang, die Lecture, die Bilder und Träume von einer bedeutenden Thätigkeit oder einer glücklichen Stellung in der Zukunst u. s. w. auf den heranwachsenden Jüngling einwirken, sind in ihrer Gesammtwirkung mächtiger, als diejenigen objectiven Gründe, welche aus einer, wir nehmen selbst an vollkommen richtigen und grundlichen Charakteristik der Wissenschaften entlehnt werden. Unter diesen Momenten nun, welche auf die Wahl einwirken, nimmt die Wirksamkeit des Gymnasiums, wofern es seiner eigenen Aufgabe genügt, eine wichtige Stelle ein. Das Gymnasium gibt Gelegenheit, dass sich mit der Fähigkeit des Schülers für ein oder das andere Gebiet auch seine überwiegende Neigung dafür entwickle; es gewöhnt daran, in gewissenhaster Arbeit die höchste Befriedigung zu finden, mit der sich nicht irgest ein Genuss vergleichen lässt; es wird endlich nicht allein durch den Religionsunterricht, sondern durch seinen gesammten Einfluss auf die 🕮 rakterentwicklung dahin wirken, dass der Jüngling die Wahl des Bernses als eine ernste Gewissenspflicht betrachte, in deren Erfüllung man jedes

anleren, blofs äufserlichen Gesichtspunct entfernt halten muß. In diesen Richtungen zeigt sich der Einfluss, den das Gymnasium auf die Wahl des Berules von seiten seiner Schüler auszuüben seinem eigensten Wesen nach so berechtigt wie verpflichtet ist. Dass der einzelne Lehrer aus Fragen über den zu wählenden Beruf, welche das persönliche Vertrauen einzelner Schüler an ihn richtet, nach seiner subjectiven Überzeugung und nach dem Masse dessen, was er persönlich in diesem äußerst delicaten Puncte glaubt verantworten zu können, zu einer besonnenen Wahl hinzuwirken sucht, ist eine erfreuliche Folge aus dem zwischen Schüler und Lehrer bestehenden Verhältnisse des achtungsvollen Vertranens; aber es ist etwas durchaus persönliches, das weder mit dem Unterrichte in der philosophischen Propädeutik noch mit der amtlichen Stellung des einzelnen Lehrers im Collegium in einem nothwendigen Zusammenhange steht, und niemals zu bestimmter Aufgabe oder gar zu einem Gegenstande des Unterrichtes gemacht werden kann. Denn als Gegenstand des Unterrichtes lässt sich für das Gymnasium nur etwas vorschreiben, was volle objective Gewissheit hat; dass diese für die vorgeschlagene Eucyklopädie nicht zu erfordern ist, wurde vorher angedeutet.

#### 2. Unterricht im Lateinischen.

Zu den Bemerkungen, welche ich über diesen Gegenstand im vorigen Hefte ausgesprochen habe, fügt der Hr. Vers. des ersten Aussatzes
den Zusatz bei: «Bei der Bildung der Lehrkräfte möge besonders darauf
Bedacht genommen werden, dass, wie der eigentliche Philologe auch mit
der deutschen Literatur und mit der Geschichte vertraut sein muss, so
amgekehrt der Lehrer der deutschen Literatur und der Geschichte zugleich
dtelassischer Philologe sein soll.

Die Verbindung der einzelnen wissenschaftlichen Gebiete im Univeritälsstudium ist factisch nur in der geringeren Zahl der Fälle von der inwirkung der Universitätslehrer abhängig; in der bei weitem größten ahl ist sie durch die Erfordernisse bedingt, welche die Staatsprüfungen ellen. Die oben ausgesprochene Bemerkung ist daher, wenn sie etwas irken soll, ein Antrag auf gewisse, in die Normen für die Lehramtsrafong aufzunehmende Bestimmungen. So weit derselbe die Verbindung er Philologie und Geschichte betrifft, findet er sich bereits dringend in veinem Aufsatze befürwortet S. 358 f. In Betreff der Verbindung des Unwrichts in der deutschen oder irgend einer der Landessprachen mit dem b der classischen Philologie habe ich den gleichartigen Wunsch nicht usgesprochen; nicht als ob ich ihn für geringfügig oder für ungegründet ielte, sondern weil ich in diesem Falle nicht auf die volle Ausfühung des Gesetzes im Gegensatze zu der noch belassenen Geltung ♥ Übergangsbestimmungen, sondern auf eine Anderung des Geetzes hätte antragen müßen. Bei einem Geselze aber, das ein woliberlegtes innerlich zusammenhängendes Ganze bildet, würde ich es wicht wagen, eine einzelne Bestimmung in Frage zu stellen, ohne zugleich das ganze Gesetz in allen seinen Bestimmungen in Prüfung zu ziehen. Die von dem Hrn. Verf. vorgeschlagene Modification empfiehlt sich unverkennbar, wie dieselbe auch schon widerholt in Anregung gewesen ist; aber es ist nicht rathsam, eine solche isolierte Änderung vorzunehmen, ohne vorher ihre Rückwirkung auf andere Bestimmungen des Gesetzes und auf die Lehrverhältnisse der Schulen reislichst erwogen zu haben.

#### 3. Unterricht in der Naturgeschichte.

In dem zweiten Aussatze sind es besonders zwei Puncte, welche eine Erwägung erfordern; erstens, der IIr. Vers. erklärt, der naturgeschichtliche Unterricht kann die jetzt in gesetzlicher Krast stehenden Forderungen nicht erfüllen, wenn die im Obergymnasium ihm zugewiesene Stundenzahl vermindert wird; zweitens, der Raum für die Erweiterung der philosophischen Propädeutik ist einsach durch absolute Vermehrung der Stundenzahl zu gewinnen, gegen welche gar keine gegründeten Bedenken obwalten.

Es kann mir nicht beikommen, über einen Gegenstand, über den ich keine Studien gemacht und nicht selbst Erfahrungen im Unterrichte gesammelt habe, einem Fachmanne gegenüber ein Urtheil wagen zu wollen. Indessen halte ich es doch für möglich, durch Zusammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen mit den gewichtigen Worten einer ersten Auctorität auf diesem Gebiete diejenigen Fragen bestimmt herauszustellen, welche man vorher beantwortet haben muß, ehe man in dieser Sache entscheidel.

Im Org. Entw. ist für den naturgeschichtlichen Unterricht im Obergymnasium angeordnet, S. 37, §. 48:

« V. Classe, wöchentl. 2 Stunden. Systematische Naturgeschichle nach ihren Haupttheilen: Mineralogie, Botanik, Zoologie.

VIII. Classe, wöchentl. 3 Stunden. 1. Sem.: Physische Geographic Geognosie mit Petrefactenkunde, Lehre von den Gebirgsformationen.

2. Sem.: Physiologie und geographische Verbreitung der Thiere; Physiologie der Thiere im Vergleich mit der Physiologie des Menschen; geographische Verbreitung der Thiere;

und in der erklärenden Instruction dazu heisst es S. 174 f.:

«Der naturgeschichtliche Unterricht in der fünften Classe vergegenwärtigt, ergänzt und benutzt das im Untergymnasium gewonnene Material, indem er eine Systematik der diei Naturreiche darauf baut, und bat zugleich dahin zu streben, dass den Schülern die Erfordernisse einer erschöpfenden Systematik und der Unterschied natürlicher und künstlicher Systeme klar werde.»

«Die Namen, durch welche der Kürze halber die Unterrichtsgegenstände der obersten Classe bezeichnet sind, dürsen nicht so verstanden werden, als ob die Wissenschaften selbst, welche diese Names führen, in ihrer Vollständigkeit oder gar mit all den Hypothesen. an denen sie reich sind, den Schülern sollten vorgetragen werden. Es ist vielmehr nur abgeschen auf eine populäre Darstellung der wichtigsten Grundsätze, so weit sie auf Grundlage der früher erworbenen Kenntnisse verständlich sind, damit bierdurch sowol die Einsicht in das Leben der Natur gefördert, als anch

das von den Schülern erworbene Material an Naturkenntnissen möglichst vollständig benutzt und verarbeitet werde.

Der Erlas vom 18. Juli 1853 bestimmt für den naturgeschichtlichen Enterricht im Obergymnasium folgende Abänderung:

«V. Classe, wöchentl. 3 Stunden. 1. Sem.: Systematische Mineralogie in enger Verbindung mit Geognosie. — 2. Sem.: Systematische Rotanik in enger Verbindung mit Paläontologie und geographischer Verbreitung der Pflauzen.

VI. Classe, wöchentl. 3 Stunden. — Systematische Zoologie in enger Verbindung mit Paläontologie und geographischer Verbreitung der Thiere:

und den naturgeschichtlichen Unterricht betrifft folgende dabei gegebene Bemerkung:

«Das wesentliche dieser Abänderungen besteht darin, dass die selbständig abgesonderte Behandlung der der achten Classe vom Org. Entw. zugewiesenen Disciplinen aufgegeben und diese durch ihre enge Verbindung mit den Haupttheilen der systematischen Naturgeschichte diejenige sellung und Behandlung erhalten, welche der Org. Entw. S. 174 vorschreibt. — Das Mass in der Berücksichtigung der Physiologie und Anatomie der Pflanzen und Thiere ist durch den Begriff «systematische Naturgeschichte» gegeben, und es versteht sich von selbst, dass nur diejenigen Grundsätze dieser Wissenschasten zur Darstellung beim Unterricht in der Botanik und Zoologie zu kommen haben, durch welche das gründliche Verständnis des Systems der letzteren bedingt ist.»

Diess ist meines Wissens alles, was über das Mass des naturgeschichtlichen Unterrichts gesetzlich sestgestellt ist. Man wolle nun hiermit die
Äußerungen vergleichen, zu welchen sich ein Mann von unbestrittener
Auctorität auf dem physiologischen Gebiete bei der Beurtheilung von Büchern für den naturgeschichtlichen Unterricht gedrungen sand. Zur leichtem Vergleichung lasse ich die Worte des Pros. E. Brücke hier solgen:

Ztschr. 1854. S. 711. "Die neueren Fortschritte der Zoologie werden langsam und schwierig in das Publicum eindringen. Die moderne Systematik beruht auf Entwickelungsgeschichte und vergleichender Anatomie, in welche man sich nur durch anhalleade und mühevolle Studien einführen kann. Gerade die Thiere, welche uns eine ganz neue Welt von Auschauungen eröffnet haben, mind an den meisten Orten schwer oder gar nicht zu haben, und schwierig and nur mit theneren Instrumenten zu untersuchen. Der größte Theil von ihnen bat dem Menschen nie einen Nutzen und nie einen Schaden gebracht; viele viad so klein, dass sie dem blossen Auge ganz entgehen, andere leben in insernten Meeren, und die Bewohner des europäischen Continents würden tellen etwas von ihnen zu sehen bekommen, wenn sie nicht der Londo-ter zoologische Garten und der Krystallpalast von Sydenham den Reisen-🥯 in gläsernen Bassins vorführten. Das interesse des Zoologen und 🏜 des gebildeten Laien liegen weit von einander entfernt. Für den Zoologen ist eine neue Meduse, die irgendwo im stillen Ocean aufgemaden ist, mit allen ihren Charakteren vom höchsten Interesse, während ihm die Unterschiede zwischen einem englischen Rennpferde und einem schweren Salzburger, zwischen einer holsteiner und einer tiroler huh, einem Leiwierschafe und einem Merino hochst gleichgiltig sind. Wenu der zoolosiche Gymnasialunterricht fruchtbar werden soll, so wird er nicht umhin

können, sich den Bedürfnissen und Neigungen der Laien in der Weise anzupassen, wie es z. B. Kollar und Pöppig in ihren bekannten Werten gethan haben. Die Lebensweise der Thiere und ihre Beziehungen zum Menschen müßen immer in den Vordergrund treten, die Systematik in den Hintergrund. Die Naturgeschichte soll vor allem dem Knaben ein lebhaftes Interesse einflößen, er soll nichts in derselben aus Zwang, alles aus freiem Antriebe lernen.

S. 712. "Dem ganzen (nämlich dem naturgeschichtlichen Schulatlas) ist ein Anhang beigegeben, der das Skelett des Menschen, des Pferdes, des Falken, des Frosches und des Flussbarsches enthält. Sollen diese Abbildungen nur dazu dienen, dass der Lehrer die Art, wie sich die Thiere bewegen, und die einzelnen Glieder in ihrer Metamorphose durch die Wirbelthierreihe leichter demonstriere, so hätten sie noch um einige vermehrt werden können. Sollen sie dagegen eine Aufforderung für den Lehrer enthalten, in seinem zoologischen Unterrichte überhaupt die anatomisch-physiologische Richtung einzuschlagen, so muß diess entschieden gem is billigt werden. Anatomie und Physiologie werden für diejenigen, welche sich nicht praktisch mit ihnen beschäftigen, stets ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. Solche Kenntnisse aus ihnen, wie sie auf dem Gymnasium oder in der Realschule erworben werden, bringen dem Schüler keinen Nutzen, seiner Frau und seinen Kindern vielleicht dereinst Gefahr und Nachtheil, und sicher seinem Hausarzte viel Langeweile, Plage und Verdrufs. Ganz besonders gilt dieses von der Physiologie. Es ist an und für sich ein vergebliches Streben, eine Wifsenschaft, deren Studium das der Mathematik, der Physik, der Chemie und der Anatomie voraussetzt, schon jetzt pe pulär machen zu wollen; geradezu schädlich aber ist dieses Streben in der Schulstube gegenüber von unerwachsenen jungen Lenten. Es werden dadurch leicht Fragen in ihnen angeregt, die tief in ihr Gemütteleben eingreifen, und auf welche ihnen der Lehrer die Antwort schuldig bleibt. Es ist nicht der Zweck des Schulunterrichtes, dem Schüler alles wissenswürdige zu lehren, sondern ihn fest und besonnen für das Leben und die Wissenschaft zu erziehen. Unzeitige, unvorsichtige und dabei noch unvollkommene Belehrung stört die Einheit der Gemüthswelt und die harmonische Entwickelung des Charakters, ein Nachtheil, für den sicher die eingescheuerten, oberflächlichen und lückenhaften Kenntuisse keine Entschädigung bieten können."

Zischr. 1855. S. 406. In der Anzeige von anatomischen Wandtafeln sammt erklärendem Texte für den Schulgebrauch, sagt Prof. E. Brücke:

«Man kann aus ihnen (nämlich den nachgewiesenen großen Mängela des besprochenen Werkes) den Schluss ziehen, entweder dass für besere Lehrbücher gesorgt werden muss, oder dass man lieber in den Schulen gar keine Physiologie lehren solle. Ich halte das letztere für räthlich Man kann gewiss einem Schulunterrichte keinen gewichtigeren Vorwurf machen, als dass er unsolid sei, und das ist der physiologische in der Realschule und in noch höherem Grade auf dem Gymnasium. Ich weist aus eigener Ersahrung, dass die Studierenden nach glücklich überstandeuer Maturitätsprüfung meistens noch nicht hinreichend in der Physik underrichtet sind, um den Universitätsvorträgen über Physiologie gehörig solgen zu können. Chemie lernen sie auf dem Gymnasium gar nicht und einen Seciersaal wird man daselbst auch nicht einrichten wollen. Was solles sie also von dem complicierten Getriebe im Inneren des menschliches

Miscellen. 529

Leibes lernen, ohne Mittel für die äußere Anschauung, ohne Befähigung für das innere Verständnis?

Das Gymnasium führt seinen Namen nicht umsonst, es ist nicht der Ort, au dem das jugendliche Gehirn mit den Resultaten, die auf den verschiedenen Wissenschaftsgebieten erlangt wurden, gleich einem Convenationslexikon angefüllt werden soll, sondern der Ort, wo es die jenigen kräse zu sammeln und auszubilden hat, welche es später gebraucht, um die Wissenschaften zu bewältigen.

Das, was von dem einzelnen in der Wissenschaft erreicht werden lann, hängt wesentlich von zwei Factoren ab, von der angebornen Spannkaft seines Geistes und von der gymnastischen Ausbildung, welche man denselben rechtzeitig zu geben wusste. Diese Gymnastik des Geistes ist, darüber sind alle Schulmänner einig, in ihren Fundamenten eine doppelte, eine philologische und eine mathematische. Die Stimmung der großen Masse drängt dahin, von der einen etwas Wegzunehmen und zu der anderen nichts hinzuzuthun, sondern lieber einem encyklopädischen Wilsen aus der Physiologie, Zoologie, Rotanik und Miaeralogie, lauter Fächern, deren wifzenschaftliche Grundlagen auf der Schule doch nicht erfasst werden können, eine immer größere Ausdehnung zu verschaffen. Es mag dieß den Kuaben wie ihren Eltern für den Augenblick angenehm sein, indem uihren Ideen von moderner Bildung schmeichelt, aber das Ziel, bis zu velchem sie einst im Wettlause des Lebens zu rennen vermögen, wird dadurch sicher nicht böher gesteckt."

So weit die zuletzt angeführten Worte den Zweck und Charakter des Gymnasiums im allgemeinen betreffen, wird jeder, dem es um das innere Gedeihen dieser Lehranstalten zu thun ist, sie mit dem lebbatesten Beifall aufnehmen müßen; es sind die Worte eines Mannes, der den allgemeinen Zweck der Gymnasien und den speciellen Zweck der einzehnen Wißenschaft, die ihm selbst die bedeutendsten Fortschritte verdankt, in voller Klarheit auseinander hält; und dieß ist die nothwendigste Bedingung, wenn nicht die Urtheile und Anforderungen von Auctoritäten auf den verschiedenen wißenschaftlichen Gebieten das Gymnasium durch Überbürdung auseinanderreißen und vernichten sollen.

So weit aber jene Worte den naturgeschichtlichen Unterricht speciel betreffen, weisen sie unzweideutig auf die Nothwendigkeit hin, dass getauer, als es his jetzt geschehen ist, Umfang und Tiese des naturgeschichtlichen Unterrichtes am Obergymnasium bezeichnet werde, damit nicht ein überlastendes Detail dem Schüler zu wisen zugemuthet oder er an das Einlernen von Dingen gewöhnt werde, die zu verstehen ihm noch die Mittel sehlen. Man würde mit Einstimmigkeit sich gegen die Philologie erbeben, wenn sie die Forderungen der Wisenschaft, sei es in Ansehung des Umfanges, sei es in Betreff der Tiese auch nur annäherungsweise zur Masbestimmung für den Gymnasialunterricht machen wollte, und nicht vielmehr in ihrer elementaren Auswahl sich ausschließlich dadurch bestimmen ließe, einen ersolgreichen, bleibenden, zu innerer geistiger Krast erwachsenden Beitrag zur allgemeinen Bildung zu geben. Der Widerstand gegen die Philologie wäre unter den bezeichneten Voraus-

530

setzungen im vollsten Rechte. Diese Analogie kann darauf binweisen, welche didaktische, den Werth der Wissenschaft an sich gar nicht berührende Frage bei dem vorliegenden, im Gymnasialunterrichte noch gans neuen Gegenstande der sorgsamsten Erwägung unterzogen werden meis. Erst wenn biernach eine genauere Massestimmung eingetreten ist, läst sich sagen, ob das bisherige Ausmass von Stunden, nach welchem dem naturgeschichtlichen Unterricht im ganzen Gymnasium größerer Raum gegeben ist, als dem physikalischen, sortzubestehen habe oder nicht; dass der umsassende stoffliche Inhalt der Wissenschaft dies noch nicht rechtsertigen kann, ergibt sich schon aus des vorher gemachten Bemerkungen.

Die Nothwendigkeit, dass für den naturgeschichtlichen Unterricht an Gymnasien Umfang und Ziel und die aus beiden sich ergebende Metbode eine genauere Bestimmung erhalten, ist vollkommen unabhängig von den beabsichtigten Modificationen des Lehrplanes für die philosophische Prepädeutik oder des Lateinischen. Die Bemerkungen des Prof. Brücke sind ohne jede Beziehung auf irgend andere Partien des Lehrplanes ausgesprochen, ja zum theil früher, als von jenen anderweitigen Modificationen die Rede war; und sie können in ihrer Bestimmtheit und Begründung nicht unbeachtet bleiben. Auch die häufigen klagen über ein Übermass von Gedächtnislast einerseits, ein Versteigen in unzugängliche Regionen anderseits, welches im naturhistorischen Unterricht statt finde, können darum nicht überhört werden, weil sie nicht durchweg ungegründet sind. Die Frage über die Erweiterung des propädeutischen Unterrichtes bildet nur den zusälligen Anlass, an die Nothwendigkeit jener näheren Bestimmungen dringend se erinnern, aber ist keineswegs der wirkliche Grund.

Zweitens, bei dem Vorschlage auf absolute Erhöhung der bisherigen Zahl der Unterrichtsstunden beruft sich der Hr. Verf. auf eine ander von mir ausgesprochene Ansicht." Ich bitte die geehrten Leser sich durch einen Rückblick in meinen Aufsatz von der Vorsicht zu überzeugen, 🖜 🗲 welcher auch die geringste Erhöhung in Betracht gezogen ist (mein Vor schlag vermehrt die Gesammtzahl der factisch, vgl. S. 315, gegebene 189 Stunden um eine Stunde für das Latein in der VII), und die Bedin gung zu beachten, unter der allein ich etwaige weitere Erhöhungen der Stundenzahl für unbedenklich halten würde, vgl. S. 368 f. Man weise nach, dass das Halten von Hauslehrern, Correpetitoren, Präsecten u. s. w neben dem öffentlichen Unterricht nicht mehr überwiegende Sitte ist, dass Schüler ohne diese Unterstützung nicht hinter den übrigen zurückbleiben, - dann, aber auch erst dann, ist eine Erhöhung der Stundenzahl ohne Bedenken. Möge man es nicht als eine Tadelsucht ansehen. dass ich auf diesen Punct schon wider zurückkomme; niemand kann lebhaster über den wahrhaften Fortschritt an unseren Gymnasien erfreut seis als ich es bin, und bereitwilliger zur Anerkennung des unermüdlichen. opferwilligen Eifers, der den größten Theil unseres Lehrstandes beseeltn gerade mein Interesse an dem Gedeihen der Gymnasien drängt mich u, einen Übelstand wider und wider zur Sprache zu bringen, den gihrige Gewöhnung vielsach nicht ganz in seiner Bedeutung würen läfst und ohne dessen Entfernung unseren Gymnasien doch noch innere Gesundheit des Wachstumes sehlt. Dieses Nebeneinander von atlichem Unterricht und Hauslehrern ist ein beständiges Versteckenlen zwischen Lehrer und Schüler; der Lehrer weiß nicht, was sein erricht gewirkt, was der Schüler selbständig danach hat arbeiten nen: der Schüler kommt nicht zu dem Bewusstsein, wie viel Schritte nus eigener Krast thun kann; außer der Anleitung der Unterrichtsaden bleibt er auch im eigenen Arbeiten fortwährend am Gängelbande. Wunsch der Eltern, guter Zeugnisse sicher zu sein, und das Bestreder Lehrer, einen umfangreichen Lehrstoff durchzunehmen, untützen einander zur Erhaltung der Unsitte; die Folgen davon trägt die mwachsende Jugend, indem sie zur Unselbständigkeit gewöhnt wird. liegt in der Natur der Sache, dass gesetzliche Bestimmungen auf die-1 Gebiete nicht abhelfen können, sondern eine gänzliche Beseitigung Übels, dessen bereits erfolgte Minderung durchaus nicht verkannt rden soll, nur von der Methode des Unterrichtes und von der eigenen ezeugung der Lehrer und Eltern allmählich erwartet werden kann. Die sbilligung dieses Verfahrens ist bereits im Org. Entw. mit solcher timmtheit ausgesprochen, dass es erlaubt sein möge, schliesslich an bezüglichen Worte zu erinnern:

evon dem elterlichen Hause hat die Schule nur die Unterstützung erwarten, dass es die Schüler zu guter Zucht, zu Gehorsam und Fleiss alte; sie darf von ihm aber, wosern nicht etwa ein Schüler besondere erbrechungen im Unterrichte ersahren hat, nicht irgend eine Unterzung oder Anleitung für die Arbeiten der Schüler ersordern. Wo eine wie sur einen bedeutenden Theil ihrer Schüler einer Unterstützung des errichtes außer den Lehrstunden bedarf, damit der nöthige Ersolg ertat werde, bestehe nun diese Unterstützung in einer sogenannten Coretiion durch den Lehrer, oder in der neben dem Unterrichte gehenden leitung durch einen Hauslehrer u. dgl., da hat sie diess selbst als ein kimmtes Zeichen anzuschen, dass sie ihre eigene Pflicht des Unterrichtes att genügend erfüllt hat.

Wien.

H. Bonitz.

#### Literarische Notiz.

Priedrich Müller, Gymnasiallehrer in Schäsburg: Beiträge aur Chichie des Hexenglaubens und des Hexenprocesses in Siebenbürgen.

1864. VI, 77 S. 8.—

Hr. Verf. hat in dieser, zunächst nur einen culturgeschichtlichen Stoff andelnden Brochure zur Aushellung der Geschichte Siebenbürgens über
pt beigetragen. Nationale Eigentümlichkeiten spiegeln sich in nationalen irrungen besonders gut, und in der Art, wie die Hexenprocesse in Sieben-

bürgen gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Gemüther zu beschäftigen antiengen, dann im 17. eine Zeitlang das ganze Land mit ihrem Schrecken erfüllten, endlich durch das bekannte edle Decret Maria Theresia's der ganze Hexenspuk 1766 sein Ende fand - in dieser ganzen Entwickelung treten die Rückwirkungen der äusseren Geschichte auf Leben und Anschauungen des siebenbürgischen Volkes deutlich hervor. Hr. Müller weist die Ansicht ebenfalls zurück, dass unter den strigae, deren Existent König Kolomann (1095-1114) in Abrede stellt und deren Verfolgung er verbietet, die Hexen überhaupt und nicht vielmehr bestimmte, w nicht näher bekannte Arten derselben gemeint seien. Vergeblich sucht man vor der Reformation nach Spuren dieses Aberglaubens überhaupt in Siebenbürgens wo der Hexenprocess erst mit der Reformation Eingang, und bei dem niedrigen Bildungsstande, welchen die protestantische Geistlickeit Anfangs dort einnahm, rasche Verbreitung fand. Die Hinneigung m den Türken im Lause des 17. Jahrh. äuserte kierbei ihre schlimmen Einwirkungen und machte es reineren Anschauungen unmöglich, in die "kapathenburg" vorzudringen. Erst mit dem dauernden Anschlusse an Öster-reich verbreitete sich auch dort eine höhere Cultur, und im Ansange des 18. Jahrh. fleng, wahrscheinlich durch den damaligen Comes Andreas Peutsch (1710-30), der einer ernsteren religiösen und humanen Richtung angehörte, eine Bekämpfung des verderblichen Vorurtheiles an, dem sehr zahlreiche Opfer gefallen waren. Im Jahre 1753, etwa in derselben Zeit, Wh wenn ich nicht irre, in Zürich die letzte Hexenverbrennung stattgefunden hat, wird von dem letzten Processe derart in Siebenbürgen berichtet. Eine Anzahl auf den Zauberglauben bezüglicher einheimischer Sagen sind von Hrn. B. in dankenswerther Weise gusammengestellt, unter welches eine hochst sonderbare Faustsage (S. 26) in diesem fernen Lande Beschtung verdient. Die Ausführlichkeit in der Mittheilung einzelner Processe geht über das Mass des nothwendigen. Sonst ist die Darstellung schlick und wol geordnot. Manche Schriften, die noch außer W. G. Soldan's sehr brauchbarer Geschichte der Hexenprocesse (Stuttgart, Cotta, 1843). namentlich in den letzten 40 Jahren erschienen aind, waren dem lira Verf. wahrscheinlich nicht zugänglich. Druck und Papier sind gut, wie die treffliche Verlagshandlung es nicht anders erwarten läset.

Wien.

M. Büdinger.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Die Verbesserung der deutschen Rechtschreibung und die Feststellung streitiger Schreibweisen.

In einer früheren Abhandlung 1) habe ich das Princip der leulachen Rechtschreibung festzustellen gesucht. Dies musste vor len Dingen geschehen, wenn nicht alle weiteren Erörterungen en Charakter eines unfruchtbaren Hinundherredens an sich tragen ollten. Ein verdienter Schulmann 2) hat in Bezug auf unseren egenstand die Meinung ausgesprochen: "Die Volksschule hat icksichtlich der Rechtschreibung den richtigsten Takt bewiesen: e hat das nothwendigste berichtigt, und lässt den Streit Streit vin." Was den richtigen Takt der Volksschule betrifft, so stimme th dem Herrn Verfasser bei. Die Volksschule steht üherhaupt em praktischen Leben zu nahe, um sich eine Theorie aufdrängen u lassen, die gerade das Gegentheil von dem anstrebt, was das eben verlangt. Insbesondere aber verdient der gesunde Takt lle Anerkennung, womit das "Erste Sprach- und Lesebuch für die atholischen Volksschulen im Kaiserthum Österreich' mäßige Veremerungen der Rechtschreibung mit dem wolbegründeten Festalten am Alten zu verbinden gewusst hat. Wenn aber Herr chulrath Wilhelm meint, der Streit um die deutsche Rechtschreiing lasse die Volksschule unberührt, so widerspricht dem der

1

<sup>\*)</sup> Über deutsche Rechtschreibung, in der Zeitschrift für die österr-Gymn. 1855. Heft I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hr. Schulrath Wilhelm zu Troppau, in der Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. 1855, Heft III. S. 272.

Augenschein. Die Schüler in den Volksschulen müssen freilich mit allem Streiten über die Rechtschreibung verschont bleiben. Aber die Lehrer, und wenn diese nicht unmittelbar, so doch ihre vorgesetzten Behörden und die Seminare, in denen die Volksschullehrer ihre Bildung erhalten, werden von dem Streit um die deutsche Rechtschreibung reichlich in demselben Maße berührt, wie nur irgend die gelehrten Schulen. Setzen wir z. B. den Fall, die Theorie, die wir in unsrer ersten Abhandlung bekampst haben, sei richtig, dann wird sie auch über kurz oder lang Eingang im Leben finden müssen, und eine verständige Behörde wird sich für verpflichtet halten, ihr diesen Eingang zu erleichtern. Dann aber wird in einiger Zeit der Volksschullehrer eine völlig andere Orthographie, ja zum Theil sogar eine andere Sprache zu lehren haben als bisher, und das ist doch wahrlich keine gleichgüllige Sache für die Volksschule. Der Schein der Geringfügigkeit tauscht nur so lange man in den ersten Anfängen steht; je weiter man vorrückt, um so mehr tritt der principielle Zwiespalt auch praktisch vor Augen. Es ist wie wenn bei einer Eisenbahn zwei divergirende Kurven aus demselben Bahnhof auslaufen. Man hill sie im Anfang beinah für parallel, so geringfügig ist ihre Abweichung. Je weiter man aber kommt, um so mehr enlernen sie sich von einander, und wer im Vertrauen auf die scheinbar gleiche Richtung beider Geleise sich dem falschen Bahnzug 18vertraut hätte, der würde in einiger Zeit mit Schrecken gewahr werden, dass er nach Norden statt nach Süden fährt.

In der Zeit, die seit. der Abfassung meiner ersten Abhandlung verslossen ist, hat das königliche Ober-Schulcollegium zu Hannover Regeln für Deutsche Rechtschreibung veröffentlicht 1) Die Ausarbeitung ist nach Angabe des Vorworts zum größten Theil ein Werk des Hrn. Director Hoffmann in Lüneburg. In der Conferenz aber, deren Ergebnisse Hr. Dir. Hoffmann auszurarbeiten hatte, haben sich zwei wesentlich verschiedene Grundensichten geltend gemacht. Das ersieht man erstens aus der angeführten Druckschrift selbst, in welcher an einer der wesentlichsten Stellen beide Ansichten neben einander gestellt sind. Zweitens aber erkennt man es auch, wenn man die Ergebnisse der Conference

<sup>1)</sup> Clausthal 1855.

mit den Principien vergleicht, die Hr. Director Hoffmann in seinen eigenen grammatischen Schriften aufgestellt hat. Die Conferenz schliefst sich fast überall eng an das Bestehende an. Nur an einzelgen Stellen wird einer Veränderung der Rechtschreibung im Sinne der sogenannten historischen Schreibweise der Zutritt gestattet und auch hier an der wichtigsten Stelle nur mit Gegenüberstellung der hergebrachten Schreibweise zu beliebiger Wahl 1). Man verdankt dies Ergebnis einerseits der praktischen Einsicht der Hannoverischen Schulbehörde, andererseits der anerkennenswerthen Mässigung des Hrn. Director Hoffmann, wie wir sie aus ziner Neuhochdeutschen Schulgrammatik 2) bereits kannten. Ich freue mich, dass auf diese Weise ein Resultat zu Stande gekommen ist, dem ich für die gegenwärtige Orthographie bei weitem in den meisten Punkten beipflichten kann. Denn wird auch die Folgezeit noch mehrfache Verbesserungen unserer Rechtschreibung ouf dem richtigen Wege bringen, so war doch für jetzt die Hauptsache, sich nicht auf einen falschen Weg zu verirren. In rein theoretischer Hinsicht wäre es übrigens nicht unerwünscht gewesen, einmal die Principien streng durchgeführt zu sehen, durch welche Hr. Director Hoffmann auch in der officiellen Ausarbeitung zu der neuen Schreibung der Zischlaute gelangt. Da eine begründende Denkschrift der Hannoverischen Ausarbeitung nicht beigegeben ist, so will ich in der folgenden Abhandlung den Ansichten, die Hr. Director Hoffmann in seiner Neuhochdeutschen Schulgrammatik entwickelt, eine besondere Berücksichtigung schenken. Wenn ich aber genöthigt bin, Hrn. Hoffmanns Ansichten entgegenzutreten, so hindert mich dies doch nicht, die sonstigen Verdienste seiner Arbeiten anzuerkennen. Ebenso wie ich die Gekgenheit gern ergreise, um mich über mein Verhältnis zu Herrn Prof. Weinhold näher auszusprechen. Seine Abhandlung über deutsche Rechtschreibung vertritt eine Ansicht, die sich in den letzten Jahren viele sehr achthare Anhänger verschafft hat, mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit. Wäre diese Ansicht überhaupt zu

<sup>1)</sup> Das «für jetzt" S. 17 ist wol nur eine Concession, die man der Nachgiebigkeit der s. g. Historischen in anderen Punkten schuldig zu sein glaubte.

<sup>2)</sup> Zweite Aufl. Clausthal 1853.

536 Über die deutsche Rechtschreibung, von R. v. Raumer.

halten, so würde sie durch Vertreter von solcher Begabung gehalten werden. Ich glaube aber nachgewiesen zu haben sie nicht zu halten ist.

### Erster Abschnitt.

Die überlieferte Gestalt der deutschen Rechtschre bildet die Grundlage aller weiteren Verbesserun

ı.

Wir knüpfen unsere ferneren Erörterungen an die Erg unsrer ersten Abhandlung an. Als Ausgangspunkt für alles ' haben wir unsere bisherige, in den meisten Punkten übere mende Rechtschreibung erwiesen. Diese Rechtschreibung b bestrebt, die Aussprache der Gebildeten durch Schriftzeiche derzugeben und ist eben dadurch der Massetab für die Be lung dessen geworden, was für richtige gebildete Aussprac Obwol aber in den meisten Punkten übereinstimmend und im richtig, ist die neuhochdeutsche Rechtschreibung doch we einem vollständigen Abschluss gelangt, noch hat sie ihr überall folgerichtig und mit glücklicher Verwendung ihrei durchgeführt. Der erste Umstand macht weitere Festste nothwendig, der zweite erweckt den Wunsch nach zweckm Änderungen unsrer Rechtschreibung 1). Auch wer sich stre Feststellung des Schwankenden beschränken und sich all derungen unserer bisherigen Rechtschreibung enthalten will sich doch genölhigt sehen, die Grundsätze darzulegen, na nen er seine Feststellungen vornimmt. Diese Grundsätz werden zugleich die Ansichten enthalten, nach denen er Rechtschreibung an den Stellen regeln würde, an denen si nicht folgerichtig durchgeführt ist. In diesem Sinne zunäch ich das aufzunehmen, was im Folgenden von einer mö Verbesserung unserer Orthographie gesagt werden wird.

2.

Ehe wir weiter gehen, wollen wir einen Blick auf die schreibung einiger anderen europäischen Hauptvölker 1

<sup>1)</sup> Siehe die erste Abhandl. S. 32.

Nicht als wollten wir dies weitschichtige Thema hier einer erschöpfenden Brörterung unterwerfen, sondern nur um einige Punkte bervorzuheben, die uns im weitern Verfolg unserer Untersuchung dienlich sein können. Unter den bedeutendsten Romanischen Völkern besitzen die Italiener schon seit lange eine (mit geringfügigen Ausnahmen) streng durchgeführte phonetische Schreibweise. Die Spanier, schon seit den Anfängen ihrer Grammatik einer phonetischen Schreibweise zustrebend, haben dieselbe in neuerer Zeit fast mit der Strenge der Italiener durchgeführt. Endlich die Franzosen sind einer vielfach historischen Schreibweise verfallen, aber nicht ohne das Bestreben, wenigstens in einzelnen Punkten ihre historische Schreibweise phonetisch zu verbessern.

Es ist nun höchst lehrreich, zu beobachten, wie die beiden südlichen großen Völker sich zu einer wahrhast phonetischen Schreibweise hindurchgearbeitet haben. Denn man würde sich sehr täuschen, wenn man glaubte, die Italiener seien vom Beginn ihrer Litteratur an im Besitz ihrer trefflichen phonetischen Schreibweise gewesen. Zur Zeit der ersten großen Litteraturblüte Italiens war die Schreibung überhaupt noch nicht fest geregelt und man schleppte sich von daher bis in das sechzehnte Jahrhundert binein mit einer Menge historischer Buchstaben, die mit der Aussprache nichts mehr zu thun hatten. Man schrieb apto (statt atto, Lateinisch aptum), decto (statt detto, aus Lateinisch dictum) u. s. f. Erst die Grammatiker des sechzehnten Jahrhunderts regelten die Schreibung der Aussprache gemäß und schufen den lalienern die nahezu musterhaste phonetische Schreibweise, um die sie manches andere Volk beneidet. Einer der scharfsinnigsten unter diesen Grammatikern war Lionardo Salviati, von dem Lachmann sagt: "Der vortressliche Lionardo Salviati, der mir immer in Vielem als ein Vorbild erschienen ist, und dessen Arbeilen jeder genau kennen muss, der über meine Versuche, die millelhochdeutsche Orthographie zu bestimmen, urtheilen will» 1). Die Grundsätze, nach denen er verfuhr, fasst Salviati am gedrungensten zusammen in der fünsten Particella des dritten Buchs seiner sprachlichen Bemerkungen über den Decameron. Sie führt die Überschrist: "Dass die Schrift der Aussprache folge, wahres,

<sup>1)</sup> Vorrede zum Wolfram von Eschenbach (Berlin 1833) S. VIII.

erstes und allgemeines Fundament des Richtigschreibens<sup>30</sup>), und Salviati beginnt sie mit den Worten: "Aber das wahre und erste und allgemeine Fundament des Richtigschreibens ist, wenn ich nicht im Irrthum bin, dass die Schrift der Aussprache folge, de etwas Anderes als diese auszudrücken und sie dem und dort darzustellen, wohin ihr Klang nicht kommt, nicht die Absicht und mithin auch nicht die Pflicht der Schrift ist<sup>32</sup>).

In Spanien erklärte schon der älteste Grammatiker Antonio de Nebrija (um 1492) die vollkommene Übereinstimmung der Schristzeichen mit den Sprachtönen für die Hauptbedingung einer guten Rechtschreibung 3). Diesem Ziel suchte sich die spanische Rechtschreibung seit jener Zeit mehr und mehr zu nähern. Seit dem Jahr 1741 übernahm die von Philipp V. gestistete Akademie die Sorge für diese Regelung. Dennoch waren im Anfang unseres Jahrhunderts noch eine Anzahl von Unklarheiten und Zweideutigkeiten in der spanischen Orthographie vorhanden. Diese deseitigen, unternahm die spanische Akademie durch die so genannte neue Orthographie, die sie im Jahr 1815 an die Stelle der stelle der Sache einzuschen Princip noch mehr entsprechende Orthographie in Spanieschenllen und allgemeinen Eingang fand 4).

<sup>1) «</sup>Che la scrittura seguiti la pronunzia, vero, primo, e general fondamento dello scriuer correttamente" Autori del ben pariar Venetia 1643. Della favella nobile d'Italia. Tomo quarto Dela grammatica. Degli avvertimenti della lingua sopra 'l Decameron Volume primo del Cavalier Lionardo Salviati, p. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) «Ma il vero, e primiero, e general fondamento dello scriuer correttamente, è, se io non sono errato, che la scrittura seguiti pronunzia, posciache altro, che d'esprimeria, e di rappresentaria a chi, e doue non ne peruenga il suono, non è lo 'niendimento, ne per conseguente l' victo suo." Ibid. Die sonstiges Schwächen und Sonderbarkeiten des Salviati gehen uns natürlichier nichts an.

O. F. Franceson, Grammatik der spanischen Sprache. 4. Aufl. Leip-1855. S. 26.

Franceson a. a. O. S. 29. Diez, Grammatik der romanischen Sprwhen, Thl. 1, S. 97.

Das Französische hat seine Orthographie in unzähligen Fällen historisch werden lassen. Be führt eine Menge von Buchstaben mit fort, die schon seit lange nicht mehr gesprochen werden, drückt östers denselben Laut in verschiedenen Wörtern durch graz verschiedene Zeichen aus und gibt andererseits einem und demselben Zeichen in verschiedenen Wörtern einen ganz verschie-Dabei aber ist die Art, wie das Französische nichtsdestoweniger in einer Reihe von Fällen dem phonetischen Princip gerecht zu werden gesucht hat, nicht minder lehrreich als der fast völlige Sieg des phonetischen Princips bei den Italienern und Spaniern. Noch unter Ludwig XIII., in den ersten Jahrzehnden des siebzehnten Jahrhunderts, schrieb man traicts (jetzt traits), cognoissance (jelzt connaissance), esté (jetzt été), u. s. w. Am interessantesten aber ist die Art, wie nach langen Kämpfen endlich im Jahr 1835 die Ausgleichung des Lauts und der Schriftzeichen in Bezug auf die Buchstabenverbindungen oi und ai durchgesetzt worden ist. Das Schriftzeichen of hatte früherhin in vielen Wörtern den Laut des deutschen ä, in vielen anderen den des deutschen oa. Während so das Schriftzeichen oi zwei ganz verschiedene Laute darstellte, wurde andererseits der Laut des deutschen ä durch zwei verschiedene Zeichen gegeben, nämlich bald durch ai, bald durch oi. Wer bei uns die Ansange des Französischen noch vor dem Jahr 1835 und aus Büchern gelernt hat, die der alten Orthographie anhiengen, der erinnert sich, welche Nabe und Zeit es gekostet hat, bis er die oi an jeder Stelle richlig aussprechen, die oi und ai für den Laut des deutschen ä richtig setzen lernte. Die erstere Schwierigkeit ist nun zwar für den Franzosen großentheils nur gering, die zweite aber macht the ebensoviel Mühe wie uns; und alle diese Mühe konnte man \*Paren, sobald man beschloss, das Zeichen oi nur noch für den Laut os zu gebrauchen und es überall, wo es bisher den Laut ä Schabt hatte, durch das Zeichen ai zu erselzen, das diesen Lau. Ohnehin schon in unzähligen Wörtern ausdrückte. Schon im Jahr 1675 machte der Advocat Bérain zu Rouen den Vorschlag Zu dieser Änderung, aber er fand keinen Anklang. Im 18. Jahrhundert verfocht Voltaire die Änderung so lebhaft, dass man seildem die neue Vertheilung der oi und ai l'orthographe de Vollaire zu nennen pflegt. Aber auch er drang nicht durch.

Akademie erklärte sich dagegen. Endlich im Jahr 1835 hat die Akademie ihren Widerstand aufgegeben und die neue, dem phonetischen Princip angenäherte Schreibweise angenommen 1). Man sieht hieraus, dass auch die Franzosen die Vorzüge einer phonetischen Orthographie wol zu schätzen wissen. Lehrreich ist nebenbei, wie man nicht sofort nach den Forderungen der strengsten Theorie auf ein einfaches Zeichen für den einfachen Laut ä gedrungen, sondern sich begnügt hat, die Buchstabenkombiastion ai, die den Laut ä in einer Unzahl von Wörtern bereits hatte, an die Stelle des oi treten zu lassen, wo dies bisher denselben Laut ä ausgedrückt hatte. Das war das praktisch zunächst Geforderte.

Wie die romanischen Sprachen, so haben auch die germenischen sich getheilt in solche, die das phonetische, und solche, die das historische Princip an die Spitze ihrer Rechtschreibung stellen. Wie das Deutsche immer das phonetische Princip oben an gestellt hat, so hat sich das Englische eine dermassen bistorische Schreibweise über den Kopf wachsen lassen, dass, verglichen mit ihm, selbst das Französische eine überwiegende Menge phonetischer Elemente zeigt. Namentlich haben die englischen Vokale jetzt beinahe durchaus eine andere Aussprache als die 🜬 Schriftzeichen ursprünglich ausgedrückt hat. So wenn i den Lew des deutschen ei, ee den des deutschen i bezeichnet u. s. w. 1ch habe in meiner ersten Abhandlung das Urtheil eines der größten englischen Linguisten über die "abscheuliche und fast lächerliche Unvollkommenheit der Englischen Orthographie" angeführt 2). Hier will ich nur noch auf einen anderen sehr erheblichen Übelsta hinweisen, den diese Orthographie mit sich bringt. Der Auslader weis, welche unsägliche Schwierigkeit es macht, das Ka lische durchweg richtig lesen zu lernen. Ich meine hier nicht Noth, die dem Fremden die Hervorbringung mancher eigenthür lichen englischen Laute verursacht, sondern die Mühe, die kostet, bis man sich eingeprägt hat, welcher Laut in verschidenen Wörtern einem und demselben Schristzeichen zukommt, -

<sup>1)</sup> Vgl. Grammaire des Grammaires — par Girault-Duvioler. 11. — Bruxelles 1842, p. 11 sq.

<sup>3) @ 01</sup> 

ł

ee den Laut von f, wo den von ê hat, wo a = a, wo = a, wo = a ist, u. s. w. Der Englander selbst befindet sich nun zwar seiner Schrift gegenüber in einer anderen Lage als der Auslinder. Ist er in einer gebildeten Familie aufgewachsen, so kennt er beim Lesen in den meisten Fällen den Laut, den die gebildete Ausprache dem Wort ertheilt. Ist er dies aber nicht, kommt er von einer Provinzialmundart her, so gibt ihm die verworrene esglische Schrist nur einen sehr schwachen Anhalt für die richtige Aussprache. Vollends aber beim Schreibenlernen hat der gebildete wie der ungebildete Engländer beinahe dieselbe Mühe, die wir haben, wenn wir geschriebenes oder gedrucktes Englisch richlig lesen Iernen wollen. Aus diesem Gesichtspunkt, aus dem Gesichtspunkt der Volksschule, wünschen viele Engländer eine grössere Übereinstimmung der Schrist und der Aussprache herzustellen. So berechtigt aber ein solches Verlangen auch ist, so ist das Unternehmen doch ein außerordentlich schwieriges und könnte unnichtig angegriffen zu einer heillosen Verwirrung führen. Der Zwiespelt der Orthoepisten an nicht wenigen Stellen wäre vielleicht woch das geringste Hindernis. Denn man könnte sich in solchen Fällen bald für den einen derselben entscheiden, bald auch geschriebene Doppelformen gestatten, wie sie ja sogar dem Italieaischen nicht ganz fremd sind. Aber der übergroße Abstand der bisherigen Schrift von der Aussprache und die eigenthümliche Trübung der Vokale in der letzteren erschweren die Einführung einer naturgemäßeren Schreibweise ganz außerordentlich. Scheint doch, als wolle man an einzelnen Stellen zuvörderst die Aus-Prache wieder mehr der Schrift anpassen. So wenn man southwark nicht mehr wie früher söddrick ausspricht, sondern seinen Buchstaben gemäß. Dass aber auf diesem Wege nur an vereinzelten Stellen zu helfen ist, versteht sich von selbst, weil man onst zu einer ganz anderen Sprache gelangen würde als sie Lord Chatham und Lord Byron, ja als sie Shakspeare und Bacon ge-Sprochen haben.

8.

Kehren wir nach diesem Ausblick auf einige andere Hauptsprachen zu unsrer deutschen Rechtschreibung und deren etwaiger Vervollkommnung zurück, so müssen wir zuvörderst den Satz Wiederholen, dass die Änderungen der herkömnlichen Schreib-

weise, die man in Vorschlag gebracht hat, in zwei wesentlich verschiedene Klassen zerfallen; nämlich erstens in solche, die den Laut der bisherigen Zeichen nicht verändern, sondern nur durch andere Zeichen ausdrücken, und zweitens in solche, die augrsprochen den bisher geschriebenen Laut verändern 1). Das Zweite wurde z. B. der Fall sein, wenn man statt Hölle (tarterus) schreiben wollte Helle oder statt Würde (dignitas) Wirdt. Das Erstere dagegen können wir uns recht deutlich machen, wenn wir uns die verschiedenen Arten, wie wir die langen Vekale bezeichnen, vergegenwärtigen. Das Dehnungs-& in dem Worl Jahr hat keine andere Bestimmung, als das verdoppelte a in dem Wort Haar. Beide Schreibweisen dienen nur dazu, ein und deselbe lange a auszudrücken. Ebenso ist es in sehr und Meer (mare) u. s. w. Wenn man nun beschlösse, diese Verschiedesheit in der Bezeichnung eines und desselben Lautes abzuschaffe und durch eine einzige gleichmäßige zu ersetzen, so würde dedurch an der Sprache selbst gar nichts geändert, sondern nurm der Art, ihre Laute durch Schriftzeichen wiederzugeben. Mm nehme z. B. an, alle Dehnungs-h wären durch Verdoppelung des Vokalzeichens ersetzt, so würde dies auf die Aussprache eines guten Vorlesers, der sich der genauesten Wiedergabe der geschriebenen Laute besleissigte, doch nicht den mindesten Binfirm haben. Denn Jaar würde völlig den Laut von Jahr, seet den von sehr behalten. Der Zuhörer würde die Änderung gut nicht gewahr werden, weil eben nicht die Sprache, sondern w die Schristzeichen geändert sind. Man mache aber den Versuch mit den oben angeführten Änderungen der zweiten Art, schreibe Helle statt Hölle, Wirde statt Würde, und man wird gleich sehen, dass die Sache sich hier ganz anders verhält.

Diese Unterscheidung ist aber für unsern Zweck desweges so wichtig, weil sich der Grammatiker den beiden Arten von Änderungen gegenüber in einer ganz verschiedenen Lage befindet. In Bezug auf die erste Art — Änderung der Schriff zeichen ohne Eingriff in die Sprache — reicht seine Compete sehr weit; in Bezug auf die zweite Art, die eine Abänderund der anerkannten Sprache in sich schließt, hat er eigentlich

<sup>1)</sup> Erste Abhandi. S. 33.

keine 1). Dass der Grammatik das Recht zusteht, festzusetzen, wie ein bestimmter Laut durch Schriftzeichen wiedergegeben werden soll, unterliegt keinem Zweifel. Es ist dies recht eigentlich die Augabe der γραμματική. Wir finden deshalb dies Recht bei allen Kulturvölkern alter und neuer Zeit von den Grammatikern augeübt, bald in großerem, bald in geringerem Umfang. Wie nugedehnt dasselbe sein kann, haben wir oben an der Geschichte der italienischen und der spanischen Rechtschreibung gesehen. Die Grenzen, die der Ausübung dieses Rechtes bei den verschiedenen Völkern gezogen werden, rühren nicht von dem Wesen der Sprache her, sondern von anderen durch das praktische Leben gestellten Forderungen. An sich betrachtet würde es durchaus nicht gegen das Wesen der Sprache sein, wenn die Grammatiker bei fortgeschrittener Einsicht in deren Lautsystem die ganze bisberige Lautbezeichnung abanderten, neue Schriftzeichen einführten und die beibehaltenen ganz oder theilweise in ihrer Anwendung unwandelten. Wem dies Alles unerhört scheinen sollte, weil er sich den Unterschied zwischen der Sprache und deren graphischer Bezeichnung noch nicht recht klar gemacht hat, den erinnern wir pur an die Geschichte des griechischen Alphabets. Dass man mit der Zeit das Koppa und Sampi fallen liefs, das Phi und das Chi hinzu erfand, war kein Eingriff in die Sprache, sondern nur eine Vervollkommnung ihrer graphischen Bezeichnung. Ganz in derseiben Weise würde es auch heute an der deutschen Sprache selbst gar nichts ändern, wenn wir den Buchstaben Ce über Bord würfen und ihn da, wo er den Kalaut hat, durch k, wo er den andern Laut hat, durch Ts ersetzten; wenn wir for die einfachen Laute unseres ch und unseres sch auch einsache Zeichen einsührten u. s. w. Nun wird zwar nicht kicht jemand in unserer Zeit noch dem deutschen Alphabet Deuerfundene Zeichen hinzufügen wollen. Aber selbst solche Änderungen würden an sich betrachtet durchaus nicht außerhalb des Gebietes liegen, das der Competenz der Grammatik anheim-

<sup>1)</sup> Von Änderungen, die der Grammatiker auf seine eigene Autorität vornimmt, ist hier die Rede, ohne dass sich vorher die Sprache selbst geändert hat. Hat sich die Sprache selbst geändert, so folgt ihr der Grammatiker mit seiner Aufzeichnung bloß nach, nicht Er ist der Ändernde. Das Weitere siehe unter Nr. 4.

fällt. Um wie viel mehr also ist sie berechtigt, nach dem Schlus vom Größeren auf das Kleinere, an einzelnen Stellen in die Verwendung der vorhandenen Schristzeichen ordnend einzugreisen. Wenn aber nichtsdestoweniger auch Änderungen dieser Art aus mit großer Behutsamkeit vorzunehmen sind, so liegt der Grand davon bei allen seit lange schon schristgeübten Völkern theils in der alten, fast schon zur zweiten Natur gewordenen Eingewöhnung, theils in der weiten Verbreitung der mangelhasten Schreibweisen über viele Tausende von Menschen, die man nur mit großer Mühe wieder unter Eine Regel bringt, wenn man sie erst einmiddes bisher herrschenden Gewohnheitszwanges entbunden hat.

Alle diese Bedenken auch gegen die an sich berechtigte Art von Änderungen an der hergebrachten Schreibweise machen sich nun mit besonderem Gewicht bei der deutschen Sprache geltend. Bei der Theilung des deutschen Volkes in viele selbständige Stastgebiete würde man die größte Gesahr lausen, dass der eine Theil Änderungen vornähme, denen der andere den Zutritt versagte. Auf diese Art aber könnte es leicht dahin kommen, dass mas Bücher, die in dem einen deutschen Lande herauskämen, in dem anderen nur mit Mühe oder doch mit Widerwillen läse, und so auf einem wichtigen Gebiet die glücklich hergestellte Einigung wieder zerrissen würde.

Gleichwol ist es gut, sich einmal klar zu machen, worsel sich, abgesehen von jenen Bedenken, die Verbesserungen unsere Rechtschreibung zu richten hätten, in welche Grenzen aber auch unter den günstigsten äußeren Umständen die Machtvollkommesheit der Grammatiker durch das Wesen der Sprache eingeschlossen sein würde. Von Änderungen, die ganz außerhalb seiner Competenz liegen, wird der Grammatiker dann ein für allemal abstehen Solche Verbesserungen aber, bei denen ihm die Entscheidung zesteht, wird er um so schärfer durchdenken und sich darüber zu belehren suchen, in welchem Umfang und auf welchen Wegen sie wol ohne Störung der deutschen Gemeinsamkeit in die Prazis eingeführt werden könnten.

4.

Die zweite Art von Änderungen der vorgefundenen Schreibweise setzt nicht bloß andere Schriftzeichen an die Stelle der bisherigen, um denselben Laut zweckmäßiger in Schrift zu fassech, sondern sie ändert mit der Schreibung auch die bisher zu Recht bestehenden Laute des Worts. Hier müssen wir nun vor allem zwei Dinge streng unterscheiden. Wir sprechen nämlich nicht von dem Fall, dass die Aussprache der Gebildeten in allen Theilen Deutschlands übereinstimmend von dem Laut der bisher geschriebenen Schriftzeichen abgienge, und deshalb der Grammatiker zue Änderung der Schreibweise vorschlüge. In diesem Fall würde die Änderung nicht vom Grammatiker ausgehen, sondern von der Sprache selbst, und der Grammatiker würde der schon vorgefundenen Änderung nur die geschriebenen Zeichen anpassen.

Der Fall, von dem wir hier sprechen, ist vielmehr der, dass der Grammatiker erklärt, die bisherige Schreibweise sammt der ihr entsprechenden gebildeten Aussprache sei falsch und müsse daher geändert werden. Ich habe in meiner ersten Abhandlung das Unmissige eines solchen Verfahrens nachzuweisen gesucht. Wir haben gesehen, dass die bloße Konstruktion, wie sich die Sprache bitte entwickeln sollen, kein Recht hat gegen die Wirklichkeit, wie sie sich thatsächlich entwickelt hat. Die Sache ist aber von so außerordentlicher Wichtigkeit für die ganze Auffassung der Schriftsprache überhaupt, dass wir auch noch einer scheinbar mehr berechtigten Abart der dort bekämpsten Ansicht etwas näher nachgehen wollen.

Die Ansicht des Hrn. Prof. Weinhold sprach sich in dem Satz aus. "Schreib wie es die geschichtliche Fortentwickelung des Neuhochdeutschen verlangt». Ob sich etwas dieser geforderlen geschichtlichen Fortentwickelung Entsprechendes wirklich irgendwo vorfinde, blieb dabei ganz außer Betracht. Hr. Director Hoffmann zu Lüneburg, dessen Neuhochdeutsche Schulgrammatik mier den Versuchen, Grimms Ansichten auf das Neuhochdeutsche auwenden, eine ehrenwerthe Stelle einnimmt, stellt eine Ansicht 🖦, die bei aller Verschiedenheit doch auf einer ähnlichen Verkennung werer Schristsprache ruht wie die Weinholdsche. Hrn. Hoffmanns Amicht ist nämlich diese: Fragt man, welche Grundsätze sollen wir gegenwärtig in unserer Schristsprache befolgen, so ist auch jetzt noch die natürlichste Antwort: wir sollen wieder der Aussprache gewalk schreiben. Allein diesem Princip stellt sich vorzüglich ein wesentliches Bedenken entgegen. Da nämlich Deutschland keine litterarische Hauptstadt hat, so haben wir auch keine herrschende Aussprache.

Da dies nicht der Fall ist, so hat jeder Dialekt gleiche auf Berücksichtigung. Schriebe aber jeder Einzelne sein lekte gemäs, so hätten wir keine Schristsprache mehr t Dialekte ständen noch heute wie im Jahre 1500 unvermi ben einander. Wie ist nun da zu helfen? Durch die V lung des historischen Princips. «Das historische Princip eine Berücksichtigung der älteren Sprachperioden: natürl niger derjenigen Perioden, in denen die Reinheit der Spra schieden sich zu verlieren begann (die Folgen dies riode wollen wir jetzt ja gerade entfernea) vielmehr der ältesten und reinsten, also im Deutschen b des Mittelhochdeutschen und Althochdeutschen. Vermittel Princips ist also, sobald die Aussprache der verschiedene dialekte abweicht, diejenige vorzuziehen und in die S sprache aufzunehmen 1), welche den älteren reinen am nächsten kommt<sup>» 2</sup>).

So weit Hr. Hoffmann. Die Ansicht erscheint vielleic chem, der nicht näher darüber nachdenkt, ganz unver Wer sie aber genauer auf's Korn nimmt, dem wird nich hen, dass sie einen völligen Umsturz nicht etwa unsrer schreibung, sondern unsrer ganzen jetzt gültigen Schrif in sich birgt. Zunächst drängt sich auch hier wieder di auf: Warum soll denn blos die Lautlehre aus den Diale staurirt werden, warum nicht mit demselben Recht die Formenlehre? Denn eine "gereinigte", dem Altdeutsche herte Lautlehre neben einer modern verwilderten Fort würde sich doch so ziemlich ausnehmen, wie der neue auf dem alten Kleide im Evangelium. Auf die Formenle gewandt lautet aber der obige Salz: Sobald die Forn verschiedenen Hauptdialekte von einander abweichen, ist ( vorzuziehen und in die Schristsprache aufzunehmen, wek älteren reinen Formen am nächsten kommt.

Gestatten wir aber dem Grammatiker nach solchen Pi zu verfahren, so ist auch klar, dass er uns eine Sprache:

<sup>1)</sup> N. B.

Neuhochdeutsche Schulgrammatik von K. A. J. Hoffmann. Clausthal 1853. S. 253.

simmert, die eine von unsrer jetzigen Schriftsprache wesentlich verschiedene ist. Binige wenige Beispiele, unter Tausenden hersusgegriffen, werden dies deutlich machen. Die bisherige Schriftprache gibt dem Wort Mutter ein kurzes w. Ursprünglich hatte a langen Vokal, and, und mild, diphthongisch uo. Da nun eine mnze Reihe süddeutscher Dialekte diesen langen Vokal in der Form Mueter bewahrt hat, und dies diphthongische ue "den älkren reinen Formen des Mittelhochdeutschen am nächsten kommt," n wire unsre bisher gültige Form Mutter zu verwerfen und m ihrer Stelle die Form Mueter in Aussprache und Schrift auszunehmen. Ein anderes Beispiel: das Verbum stehlen (furari) hat jetzt schriftdeutsch langen Vokal. Ursprünglich kommt Am kurzer zu (ahd. stēlan, mhd. stēln). Im altbayerischen Dialekt bat es diesen kurzen Vokal bewahrt, und folglich wäre die Form stein mit kurzem e statt des bisherigen stehten in die Schristsprache aufzunehmen. Und so in unzähligen Fällen. Herr Hoffmann führt natürlich diesen Grundsatz in einer Schulgrammatik wicht durch, sondern stellt ihn nur als eigentliches Ziel hin. Wir werden aber sehen, wie er ihn in einer der strittigsten Fragen warer Rechtschreibung zu Hilfe ruft. Wenden wir denselben Grundsatz, wie es die Konsequenz mit Nothwendigkeit erfordert, such auf die Formenlehre an, so finden wir auch hier in sehr vielen Fällen die älteren greineren" Formen, welche die Schristsprache aufgegeben hat, in den Dialekten bewahrt. So bildet die Schriftsprache jetzt den Dativ Sing. des schwachen Feminins sehr verwilderter Weise stark, z. B. der Zunge (γλώσση). Mittelbothdeutsch heißt dieser Dativ zungen, und diese ihm zukommende schwache Form hat z. B. der Nürnberger Dialekt bis heute bewahrt. Be wäre also die Form der Zunge aus unsrer Schrist-Prache zu verbannen und künftighin zu schreiben: Es hat mir of der Zungen gelegen. Man glaube aber ja nicht, dass ich bier von blossen Möglichkeiten rede. Hr. Hoffmann, der im ganzen \*\*Gerordentlich vorsichtig und bemessen ist, lässt sich doch hisweilen hinreißen, von diesen im Hintergrund stehenden Principien schon jetzt selbst in einer Schulgrammatik Gebrauch zu machen. Man vergleiche z. B. S. 58 der Schulgrammatik. Da heisst es: die Plurale wir sunken (statt sanken), sprungen (statt sprangen) seien «historisch richtig und deshalb nicht zu verwerfen, obgleich sie jetzt weniger im Gebrauche sind."

Hier sind wir nun bei einer der wichtigsten Fragen angelangt, die es im ganzen Bereich der deutschen Grammatik gibt, bei der Frage nämlich: Welche Stellung nimmt überhaupt der Grammatiker gegenüber der deutschen Schriftsprache ein. Hat er sie erst zu machen, oder hat er sich vielmehr auf die Untersechung der schon vorgefundenen Schriftsprache zu beschränken und seine Regeln aus der Beobachtung zu ziehen. So sonderber der erste Theil dieser Doppelfrage lauten mag, so gehen doch die von uns in diesem und dem vorigen Artikel bekämpsten Irrthümer wirklich von der Annahme aus, der Grammatiker habe eine weit reichende Gewalt über die Schriftsprache. Hr. Weinhold will ihr vorschreiben, wie sich ihre Laute hätten entwicken sollen; Hr. Hoffmann will "die Folgen der Periode entfernen, in der die Reinheit der Sprache entschieden sich zu verlieren begann». Und damit man dies letztere nicht missverstehe, wolles wir bemerken, dass hier nicht etwa von den jungsten Decennien die Rede ist, sondern von dem Zeitraum, der die mehr als füns Jahrhunderte vom Jahr 1300 bis 1850 umfasst. Alle diese Arsprüche des Grammatikers, die Schristsprache seine Macht fallen zu lassen, gehen von einer ganz falschen Auffassung unster Schristsprache aus. Man thut, als müsste der Grammatiker erst eine Schristsprache zurecht machen, indem er seine Kenntnisse alter und neuer deutscher Sprachen und Mundarten zu Hülfe nimmt und aus ihnen auswählt, was ihm das Angemessenste dünkt. So ist die Sache aber gar nicht. Unsere Schristsprache ist vielmehr längst vorhanden und fast in allen Punkten festgestellt. Die Auswahl, zu der man sich anschickt, ist längst getroffen, und der Grammatiker hat lediglich die Aufgabe, zu untersuchen, welc Formen die Schriftsprache aus den mannigfachen, die ihr zu Gebote standen, ausgewählt und sich angeeignet hat.

Die Stellung, die der Grammatiker gegenwärtig unsstellt schriftsprache gegenüber einnimmt, ergibt sich ganz klar, west wir die Geschichte zu Rathe ziehen. Wir finden dann, dass der Gebiet, auf welchem der Grammatiker wenigstens einen Antheil der Entscheidung hat, aich in demselben Maße verengt, als Litteratur sich erweitert. In den Grundzügen festgestellt trat

wehochdeutsche Schristsprache schon aus dem fünfzehnten Jahrundert in das sechzehnte hinüber. So empfieng sie aus der zierlichen und der ihr nahe verwandten sächsischen Kanzlei letin Luther, der ihr auch innerlich die Vollendung gab, die sie ber alle anderen Mundarten erhob. Zur Zeit Kaiser Karls V. ille nun zwar diese neuhochdeutsche Schristsprache schon weitn das Übergewicht; durchgedrungen in ganz Deutschland war aber noch keineswegs. Vielmehr schrieb man im nördlichsten utschland noch niederdeutsch, während man im südwestlichsten ch an Lauten festhielt, die den mittelbochdeutschen vielfach her stehen als den neuhochdeutschen. Hier war nun dem Gramatiker ein weites Gebiet noch offen. Principiell stand nichts entgen, dass er sich gegen die kaiserliche Kanzlei und Luther erirte und für die Laute der schweizerischen Schriststeller, die den ittelhochdeutschen treu geblieben das historische Recht auf ihrer ite hatten. Wirklich finden wir um das Jahr 1530 die Gramatiker hierüber noch im Zwiespalt. M. Fabian Frangk, der im 1581 zu Frankfurt am Main eine deutsche Orthographie herngab, erklärt mit sicherem Blick die Schriftstücke aus Kaiser aximilians (ahoch loblicher gedechtnuss") Kanzlei und Dr. Luvers Schreiben für mustergültig. Auf der andern Seite aber spricht ch der deutsche Lehrmeister zu Basel Johann Kolross noch um M Jahr 1530 dahin aus: «Es wirdt aber auch ynn Schwaben, ed sonst an vilen orten das au gebraucht, da an ettlichen andern bein das u geschryben wirdt. Exemplum: haus, maus, laus, us, straus, haut, braut, kraut, maur, saur, laur, paur. Dise der gleichen schreyben ettlich, vnd der mehrer teyl mit u allain, also fus, mus, lus, us, strus, hut, brut, krut, sur, lur, pur<sup>» 1</sup>). Damals stand also dem Grammatiker noch 🕨 Wahl offen 2) zwischen den früherbin herrschenden alemanni-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich entnehme die Stelle aus Uhland, «Alte hoch und niederdeutsche Volkslieder" (Stuttg. 1844) I. S. 987. Uhland gibt sie nach der Nürnberger Ausgabe vom J. 1534. Aus dem Berliner Exemplar einer Ausgabe o. J., aber vielleicht schon von 1529, habe ich die Stelle leider nicht wörtlich ausgezogen.

Principiell nämlich, Geholfen hätte ihr Widerstand gegen die neuhochdeutschen Laute den Grammatikern natürlich nichts. Denn auch wo dem Grammatiker das Recht des Mitsprechens allerdings zusteht,

Pitachrift für d. österr. Gymn. 1855. VII. Heft.

schen Lauten und den erst aufgekommenen der neuhochdeutschen Schriftsprache. Aber die Versuche, das Alte zu behaupten, waren vergeblich. Die neubochdeutsche Schriftsprache drang siegreich vor und am Ende des 16. Jahrhunderts war sie die einzige Bichersprache für ganz Deutschland. An eine Erneuerung des Versuchs, die schweizerischen Laute durchzusetzen, war von nun a nicht mehr zu denken. Wol aber war innerhalb der neuhochdeutschen Laute selbst noch Vieles schwankend und unsicher. Besonders was die Quantität der Sylben betraf, war eine große Verwirrung eingetreten. Aus diesem Zustand befreite Martin Opits die deutsche Sprache, indem er in seinen Gedichten die accestuirende Sylbenmessung befolgte, deren Grundsätze er in den "Buch von der deutschen Poeterey" (1624) darlegte. Auf den Sprachgebrauch des Opitz und seiner Nachfolger gründen sich die deutschen Grammatiker im Lauf des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Namentlich seit den großen Arbeiten des Schottelius († 1676) mehren sich die Bemühungen, alles noch Schwankende grammatisch festzustellen und das so Gesicherte in die Schulen Deutschlands einzuführen. Eine wichtige Stelle besoders in letzterer Beziehung nehmen die Unterrichtsanstalten ein die August Hermann Francke zu Halle gründete, weil von ihme aus in alle Schichten des Volkes, die höchsten sowol als die :tersten, die Formen der Schriftsprache eindrangen, für welche die Lehrbücher des Hallischen Waisenhauses sich entschieden. Des Abschluss der grammatischen Thätigkeit, die sich an Opits 11schloss, bildet Gottscheds seiner Zeit so einflussreiche deutsche Sprachkunst, zuerst erschienen im J. 1748. Auch er beruft sich noch ausdrücklich auf Opitz als den Stammvater der Sprache, deren Grammatik er schreibt 1). Aber dennoch sind in den füsfundachtzig Jahren, die zwischen dem Hauptwerk des Schotteliss (1663) und Gottscheds Grammatik (1748) liegen, wieder bedentende Veränderungen innerhalb der deutschen Schristsprache vorgegangen. Namentlich hat man in dieser Zeit den Ablaut des Pluralis und des Singularis im Präteritum der starken Verba

sind doch noch ganz andere Mächte thätig, als die grammalische Theorie.

<sup>1)</sup> S. 18 der 4. Aufl. Leipz. 1757.

eich gemacht. Die Grammatiker folgen dem Sprachelbst Gottsched, den man sich gern in dem Selbstrrachlichen Diktators denkt, sagt von seiner Aufgabe
ker; "Ich bin so keck nicht, wider den Strom zu
glaube auch nicht, dass die Gewalt eines Spracheit geht, alles was in einer Landessprache einigerhtig ist, abzuschaffen. Seneca saget ganz wolbedächtig
matici custodes latini sermonis; nicht Auctores
res" 1).

selbe Zeit nun, in welcher die grammatischen Festrch Gottsched einen gewissen Abschluss finden, beue großsartige Außschwung der deutschen Litteratur ock und Lessing, denen dann einige Jahrzehnde später chiller folgen. Es fragt sich nun: Wie verhält sich atischer Beziehung die Sprache dieser geistigen er neuhochdeutschen Schriftsprache, wie sie um die -1750 als grammatisch festgestellt galt? Die Anticht zweiselhast sein. Die Sprache unserer großen , was die Laut- und Formenlehre betrifft, mit gerinren dieselbe, wie sie schon um die Mitte des 18. grammatisch festgestellt war. Man wird dies auch ders erwarten, wenn man sich klar macht, in welnis die einzelnen großen Schriststeller des 18. Jahrder neuhochdeutschen Schriftsprache standen, in der erblichen Werke geschrieben haben. Die Zeit war er, in der man sich zum Bücherschreiben seiner heindart bediente, wie man sie mit der Muttermilch eine. Unsere größten Heroen haben vielmehr so gut edeutendsten Genossen die Sprache, in der sie ihre ssten, einem wesentlichen Theile nach in der Schule us Büchern gelernt. Was Schriftdeutsch sei, sagt rammatik, die das Facit aus dem Sprachgebrauch zieht. An diesen Sprachgebrauch hat sich auch der Aber wenn er auch zunächst zunächst zu halten. hlich auf den Sprachgebrauch seiner Vorgänger an-

d, Deutsche Sprachkunst, 4. Aufl. (1757) S. 10.

Der Grammatiker bat der Sprache nachzugehen, sie zu achten und ihre Formen zu sammeln. Und das gilt von der: sprache so gut wie von jeder nichtgeschriebenen Mundar Grammatiker darf nur das als Schriftsprache ausbieten, wirklich bei den Schriftstellern vorgefunden hat. Bei zwiem Sprachgebrauch mag er sich auf die eine oder die ander stellen, aber dem übereinstimmenden Sprachgebrauch der schen Schriftsteller hat er sich zu unterwerfen, er mag il gefallen oder nicht. Es steht dem Grammatiker, der sich ausgibt, die deutsche Schriftsprache zu lehren, de nicht zu, Formen, deren sich Lessing, Göthe und alle Klassiker übereinstimmend bedienen, für falsch zu erklär dafür alte, längst außer Gebrauch gekommene oder nur in mundarten bewahrte als die richtigen aufzunehmen, obwe sie in den Werken unserer Klassiker vergeblich sucht. W thut, der lehrt sein eigenes Gemächte, aber nicht die d Schriftsprache.

Während also der Grammatiker sich streng an die U chung und Darstellung der gegebenen Schriftsprac halten hat, steht es dem Schriftsteller frei, über das Ge hinauszugeben, Provinzialismen durch die Aufnahme in sein zu adeln, vergessene Redeweisen neu zu belehen. Ist nu der Schriftsteller vor jedem Missbrauch dieses seines Rec warnen, so steht ihm doch in einer lebenden Schriftsprac Recht unzweiselhast zu, freilich nur innerhalb der einem je zogenen Schranken. Setzen sich dann solche neuaufgebrach men sest, so entstehen Doppelformen, die der Grammatik zeichnet und deren einer er auch den Vorzug vor der a geben mag. Wie verschieden aber dies Recht des Schrif von dem Anspruch des Grammatikers ist, den gegebenen! gebrauch durch Regeln, die man auf die frühere Sprache zu meistern, das ist durch sich selbst klar. Ich begnüge deshalb, es an einem einzigen Beispiel darzulegen. Das hist h in unseren Wörtern wie geschieht, sieht u. dgl. war fr nicht so dunn und unhörbar wie in unserer jetzigen gel Sprache. Es hatte vielmehr einen ähnlichen Laut wie un

Daher reimen die mittelhochdeutschen Dichter z. B. geschiht (accidil) auf niht (nihil, unser nicht). Da nun die Form geschicht (accidit, für schriftdeutsch geschieht) in manchen Mundarten, z. B. der Nürnberger, noch übrig ist, so würde der sprachkonstruirende Grammatiker sich zu der Regel berechtigt glauben: "Die abgeschwächte Form geschieht ist zu verwerfen und ist durch die der reineren alten entsprechende geschicht zu ersetzen". wire dann ein für allemal festgestellt und unter allen Umständen zu befolgen. In der trockensten Relation hätten wir zu schreiben: Es geschicht bisweilen, dass Parteien ihre Termine nicht einhalten" udgl. Im Gegensatz dazu wollen wir sehen, wie es unser größter Dichter mit dieser archaistischen Form gehalten hat. Göthe bedient sich derselben in dem reizenden Liede: "Es rauschet das Wasser". Dort heisst es: "So auch mit der Liebe Der treuen geschicht; Sie wegt sich, sie regt sich, Und ändert sich nicht". Es wurde eine ganz unbefugte Pedanterei sein, dem Dichter diesen Griff in die alte oder auch in die mundartliche Sprache wehren zu wollen. Andererseits aber denkt der Dichter nicht daran, die Form geschicht zur Regel erheben und die Form geschieht dadurch verdrängen zu wollen. Vielmehr ist er selbst weit davon ensfernt, die Form geschicht in allen und jeden Verbindungen, dwa gar in Prosa anzuwenden.

In welcher Art aber der Schriststeller mit seinem Gefühl eine archaistische Form in der einen Verbindung hegt, während er sie in der anderen von sich weist, das lernt der Grammatiker, indem er dem Sprachgebrauch des Schriststellers mit Sorgfalt nachgeht. Im voraus kann er es nicht wissen.

Was nun von den grammatischen Formen überhaupt gilt, das gilt insbesondere auch von den Lauten, deren sich die Schriftsprache unserer großen Klassiker bedient. Sie schließst sich mit geringen Ausnahmen den Lauten an, wie sie dieselben um die Mitte des 18. Jahrhunderts als festgestellt vorfand. Diese Wortformen mögen in unsere Schriftsprache gekommen sein, wie sie wollen, seitdem Lessing, Göthe, Schiller u. s. w. sich ihrer als der schriftsemäßen bedient haben, bilden sie unsere zu Recht bestehende Schriftsprache, die der Grammatiker darzustellen, aber nicht zu meistern hat. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn Schottehus und Andere damals, als noch die Wahl frei stand, hin und

554

wieder anders gewählt hätten. Aber seitdem die damals bevorzugten Formen Gemeingut unserer klassischen Schriftsteller geworden sind, steht dem Grammatiker, der unsere Schriftsprache darstellen will, die Wahl nicht mehr offen. Denn wohin sollte das führen? Es wird nicht an grammatischen Grüblern fehlen, die noch einen Schritt weiter gehen und erklären, man hätte sich im 16. Jahrhundert auf die Seite der Schweizer schlagen und des mittelhochdeutschen Vokalismus festhalten sollen. Und sind wir denn damit schon am Ende? Ich habe einen hervorragenden Gelehrten gekannt, der meinte, die ganze hochdeutsche Lautverschiebung sei doch eigentlich eine Sprachverderbnis und Rechtdeutsch sei nur das Gothische, Altsächsische u. s. w. Dieselbe Betrachtung würde aber ein ähnlich gesinnter altgriechischer oder indischer Grammatiker mit demselben Recht wieder über das Gothische und Altsächsische anstellen.

5.

Fassen wir unsere bisherigen Ergebnisse noch einmel kurz zusammen! Die überlieferte Schreibweise gibt uns die Laute andie der neuhochdeutschen Schriftsprache zukommen. Die Grammatik ist nicht genöthigt, an denselben Schriftzeichen festzuhalten, deren sich die überlieferte Schreibweise zur Bezeichnung ihrer Laute bedient; vielmehr steht es der Grammatik zu, dieselben durch zweckmäßigere Zeichen zu ersetzen. An den überlieferten Lauten selbst aber, welche die hergebrachte Schreibweise ausdrücken will, auf eigene Hand zu ändern, das steht der Grammatik nicht zu. Denn das ist keine Änderung der Rechtschreibung, sondern eine Änderung der Sprache 1).

Das ist die Grundregel, an der wir festhalten müssen, wenn wir nicht der bodenlosen Willkur verfallen und unsere glücklich gewonnene einheitliche Schriftsprache der Zerstörung preisgehen wollen. Man hat versucht, an vereinzelten selteneren Wörtern, denen under hergebrachte Schreibweise einen etymologisch falschen Laut ertheilt, den Beweis zu führen, dass allerdings auch eine Abänderung der überlieserten Laute in der Besugnis der Grammatik liege. Abei wollen wir auch hei solchen vereinzelten seltenen Wörtern dem Grammatiker das begehrte Recht zugestehen, so müssen wir doch ernstlich dagegen verwahren, dass er nicht daraus nach dem Trugschluss autnort ad majus das Recht ableite, nun auch

### Zweiter Abschnitt.

Die Laute der neuhochdeutschen Schriftsprache.

Die Schriftzeichen haben die Bestimmung, die gesprochenen ute wiederzugeben. Um sich über die Richtigkeit einer Schreibeise zu verständigen, ist es deshalb nöthig, sich vor allem über Laute in's klare zu setzen, die man durch Schriftzeichen ausücken will. Hier ist also noch nicht die Rede von Richtigkeit er Unrichtigkeit irgend eines Lautes in einem bestimmten Wort, ndern nur von den Lauten überhaupt, die sich in der neuhochutschen Schriftsprache vorfinden.

Ich werde meine Darstellung auf die Laute der neuhochutschen Schristsprache beschränken und von den Lauten anderer
wachen nur so viel herbeiziehen, als zur näheren Abgrenzung
de Bestimmung der neuhochdeutschen Laute dienlich scheint.
mz entziehen können wir uns einem etwas weiteren Umblick schon
wegen nicht, weil die Eintheilung und Bestimmung der neuchdeutschen Laute dem grammatischen System einer anderen
wache, nämlich dem der griechischen entnommen worden ist. Wir
erden aber sehen, wie einerseits der Scharssinn der Griechen in
stimmung und Eintheilung ihrer Laute die höchste Bewunderung
wient, wie aber andererseits die Art, in der man diese Beimmungen der Griechen auf die deutschen Laute übertragen hat,

die große Masse der allgemein gebrauchten und für diesen Gebrauch sestgestellten Wörter Hand zu legen. Die Sache verhält sich vielmehr im Grunde so, dass man jene seltenen Wörter noch nicht als sestgestellt behandelt und deshalb dem Grammatiker an ihrer Regelung ein Recht einräumt, das er vor Jahrhunderten auch noch an vielen anderen Wörtern hatte, die jetzt seinem Bereich längst entrückt sind. Bei allgemein gebräuchlichen Wörtern aber gibt auch die falscheste Etymologie, wenn sie sich einmal in der Sprache festgesetzt hat, dem Grammatiker kein Recht, das Überlieferte umzustofsen. Oder will man wirklich das Wort betkätigen, das aus einem missverstandenen teidingen (tagadingón) hervorgegangen ist und mit That und thätig nichts zu thun hat, wieder aus der Sprache ausmerzen, obwol es Goethe unzähligemal gebraucht? Will man den jedermann bekannten Muulwurf verbannen und an seiner Stelle einen etymologisch richtigen, aber niemand bekannten Moltwurf wieder einführen? u. s. w. u. s. w.

wesentlicher Berichtigungen bedarf. Feinere Untersuchungen Sprachlaute erfordern allemal auch von Seite des Lesers e Anstrengung. Ich werde ihm die Sache dadurch zu erleic suchen, dass ich überall von dem ihm schon Bekannten aus

### I. Die neuhochdeutschen Vokale.

Die Vokale zerfallen in einfache und doppelte (D thonge). Die Diphthonge unterscheiden sich von den fachen Vokalen dadurch, dass während ihrer Hervorbringung Stellung der Lautwerkzeuge sich ändert, was bei den einfac Vokalen nicht der Fall ist. Man kann den längsten Sington a oder o halten, ohne dass die Stellung der Lautwerkzeuge ändert wird, aber man versuche dasselbe mit au oder ei. man wird leicht gewahr werden, dass während ihrer Hervor gung die Stellung der Lautwerkzeuge sich ändert. Man darl nur durch die Schreibweise einiger Sprachen nicht irre mi lassen, welche auch manche einfache Laute durch zwei 1 einander gestellte Buchstaben ausdrücken. So ist z. B. in Namen Goethe das oe durchaus kein Diphthong, sonder einsacher Laut, wovon man sich sehr leicht überzeugen wenn man das oben angegebene Unterscheidungszeichen d anwendet.

### 1. Die einfachen Vokale.

Man pflegt die einfachen Vokale in kurze und lange e theilen und die langen als die Dehnung der kurzen zu bezeic Die langen Vokale würden sich darnach von den kurzen nu durch unterscheiden, dass sie eine längere Zeitdauer in Ans nehmen, qualitativ wären sie identisch. Wenn man auf de des Wortes Bande etwas länger verweilte, so erhielte ma a von klare oder schlafen, und ebenso würde aus von binden oder wirken das von Bienen oder Sti aus dem e von lernen das von Ehre. Diese Ansicht is richtig. Die Vokale der zweiten Art sind nicht bloss quan tiv durch die Zeitdauer von denen der ersten unterschieden, dern auch qualitativ durch die Art ihrer Hervorbringung ihren Klang. Man überzeugt sich davon sofort, wenn mat kurzen Vokale wirklich unverändert längere Zeit forttönen

Man halte z. B. eine halbe Note auf dem Vokal der ersten Sylbe von bin den und man wird leicht gewahr werden, dass der Vokal trotz seiner Zeitdauer ein anderer bleibt als der von Bienen. Und will man beobachten, inwiesern die Stellung der Lautwerkzeuge bei dem zweiten Vokal eine andere ist als bei dem ersten, so halte man einen halben Takt auf dem i von binden und gehe in der zweiten Hälste des Taktes auf das i von Bienen über. Am deutlichsten wird man sowol die Verschiedenheit der beiden Laute als die Veränderung in der Stellung der Lautwerkzeuge beobachten, wenn man den Versuch in leiser Sprache (Vox clandestina) macht. Ähnlich aber verhält es sich mit dem kurzen und langen a, e u. s. w. Wir finden bei genauerer Beobachtung überall nicht blos einen quantitativen Unterschied in der Zeitdauer, sondern auch einen qualitativen im Klang und in der Art der Hervorbringung.

Dass man diesen qualitativen Unterschied nur selten hervorgehoben hat, findet seine Erklärung darin, dass in der gesprochenen Sprache die zweite Art der Vokale in der Regel wirklich eine längere Zeitdauer in Anspruch nimmt als die erste <sup>1</sup>). Man hatte also fast immer an der reinen Quantität, an dem Unterschied von Länge und Kürze ein hinreichendes Unterscheidungszeichen beider Arten von Vokalen <sup>2</sup>). Auch wir wollen uns deswegen von der hergebrachten Benennung beider Arten, da sie praktisch genügt, nicht lossagen, und nur von kurzen und langen Vokalen sprechen.

Die für die neuhochdeutsche Schriftsprache in Betracht zu Ziehenden einfachen Vokale sind nun folgende:

A) kurze:

a (z. B. Bande), e (lernen, sprechen), i (Stiche, bilden), o (genommen, geworden), u (Zunge, Burgen).

Dazu die Umlaute: ä (Schwäche, Stärke) 3), ö (Köche, könnte), ü (Würfe, Wünsche).

<sup>1)</sup> Vergl. Theodor Jacobi, Beiträge zur deutschen Grammatik S. 38.

<sup>2)</sup> Eine ganz genaue Bezeichnung der Vokale würde vier Zeichen für jeden einfachen Vokal verlangen, indem theoretisch jeder der beiden qualitativ verschiedenen Vokale lang oder kurz sein kann.

Der Umlaut des a hat sich mit e dermassen gemischt, dass man fragen kann, ob die deutsche Schriftsprache deren Unterschied wirk-

Über die deutsche Rechtschreibung, von R. v. Raumer.

### B) lange:

**338** 

 $\hat{a}^{-1}$ ) (Guade, Sprache),  $\hat{e}$  (Klee, ewig),  $\hat{s}$  (Biens, viol),  $\hat{o}$  (Lohn, schonen),  $\hat{u}$  (klug, Ruhm).

Dazu die Umlaute: â (ich ware, ich kame), ô (kôrm, schône), û (klûger, rûhmen).

### 2. Die Diphthonge.

Der Diphthong unterscheidet sich von einem einfachen Volla dadurch, dass sich während der Hervorbringung des Diphthoags die Stellung der Lautwerkzeuge andert. Von zwei aufeinanderfolgenden Vokalen unterscheidet sich der Diphthong dadurch, des er nur eine Sylbe bildet. Bewirkt wird diese Vereinigung zweier Vokale in eine Sylbe zunächst dadurch, dass man bei dem zweiten Vokal den Ansatz der Stimme weglässt, mit dem wir den Vokal im Ansang eines Wortes zu beginnen pflegen. So unterscheidet sich das eu in dem italienischen Europa von dem eu in dem deutschen beunruhigen. Neben dieser ersten Art von Diphthongen, die vom rein ausgesprochenen ersten Vokal unmittelbar auf den rein ausgesprochenen zweiten übergeht, gibt es eine zweite Art, die den lautbildenden Lusstrom während der Bewegung der Lautwerkzeuge durch dieselben hindurchstreichen lässt Dadurch entsteht zwischen dem ersten und dem zweiten Vokal des Diphthonges eine unendliche Reihe ineinander übergehender Zwischesvokale. So kann zuletzt der Anfang und das Ende des Diphthonges selbst getrübt werden, und es bleibt dann eigentlich nur noch der Übergang von einem Vokal zum andern übrig 2). sich von dieser zweiten Art der Diphthonge leicht eine Vorstellung machen, wenn man die deutschen Wörter klein oder laut u. dgl. langsam ausspricht.

Unter den Diphthongen der neuhochdeutschen Schristsprache treten drei als unbestritten verschieden hervor, nämlich au (z. B. Haus), ei (z. B. weit, breit) und eu (z. B. keute, Leute). Denze

lich noch kennt. Dasselbe gilt von äu und eu. Sind Särge 12 Berge, Häute und Leute unreine Reime?

<sup>\*)</sup> Wir bedienen uns des Circumflexes zur grammatischen seichnung des langen Vokals, ohne damit den späteren orthograpschen Erörterungen vorzugreifen.

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jacobi, Beiträge S. 42.

ommen dann noch si und su. Die Diphtonge us und os finden ch nur in ganz wenigen Wörtern.

### II. Die neuhoch deutschen Konsonanten.

Die Konsonanten zerfallen in Stummlaute (mutae, ἄφωνα) d Halbvokale (semivocales, ἡμίφωνα). Die Stummlaute lassen h nicht dehnen, die Halbvokale kann man unbegrenzt fortlönen sen. Das hat seinen Grund darin, dass die Stummlaute einen Ukommenen Schluß der Lautwerkzeuge verlangen, während die bvokale durch bloße Annäherung der Lautwerkzeuge hervortracht werden. So kann man den Laut sess fortlönen lassen, lange man will. Man versuche dasselbe mit ε, und man wird sich finden, dass es hier nicht geht.

Ihre Stum mlaute theilten die Griechen in  $\psi\iota\lambda\dot{\alpha}$  (tenues), ica (mediae) und  $\delta\alpha\sigma\dot{\epsilon}\alpha$  (aspiratae). Das Neuhochdeutsche mist nur die beiden ersten Klassen. Aspiraten haben wir nicht. Ich den Organen zerfallen unsere Stummlaute in

| harte     | (tenues) | weiche (mediae) |
|-----------|----------|-----------------|
| Gutturale | k        | g               |
| Dentale   | t        | ď               |
| Labiale   | p        | b.              |

Die Halbvokale (ήμίφωνα) zerfallen in die *tiquidae* und spiranten.

Liquidas hat das Neuhochdeutsche fünf, nämlich l, r, m, n d das gutturale n (z. B. in Klang, fangen).

Die Spiranten werden nach den Organen eingetheilt und men innerhalb desselben Organes entweder hart oder weich. Die neuhochdeutsche Sprache besitzt sie aber nicht alle.

Neuhochdeutsche Spiranten.

| harte     |              | weiche      |
|-----------|--------------|-------------|
| Gutturale | c h (Sache)  |             |
| Palatale  | ch (Sichel)  | j (Jahr)    |
| Lingual   | sch (scharf) |             |
| Dental    | [z (giefzen) | f (fenden)  |
| Labial    | f (fallen)   | w (werden). |

Bemerkungen. 1.) Wir haben in der vorstehenden Übert die neuhochdeutschen Konsonanten nicht mit den angemessenZeichen ausgedrückt, sondern unserem Zwecke gemäß mit

den Zeichen, die sie in der neuhochdeutschen Schrist schon haben Daher sind einfache Laute, wie der linguale Zischlaut (hebräisch & Sanskrit ) durch die hergebrachten Buchstabengruppen bezeichnet. Von den deutschen Buchstaben dagegen, die keinen einfachen Laut bezeichnen, brauchten wir hier keine Notiz zu nehmen, weil wir von Lauten und nicht von Buchstaben handeln. Dahia gehört z. B. z, das den Laut von £ + /z ausdrückt.

2. Das Neuhochdeutsche hat keine Aspiraten. Der Beweis für diesen Satz ist anderswo geführt worden 1). Hier kann ich nur einige Anhaltspunkte wiederholen. Der lateinische Ausdruck aspiratae gibt das δασέα der griechischen Grammatike wieder. Wollen wir also den richtigen Begriff mit dem Worte Aspiraten verbinden, so müssen wir die Natur der griechischen  $\delta \alpha \sigma \epsilon \alpha$ , d. i.  $\chi$ ,  $\vartheta$ ,  $\varphi$ , untersuchen. Diese Untersuchung führt zu dem Ergebnis, dass χ und φ so gut wie & einer ganz anderen Klasse von Lauten angehörten als unsere neuhochdenschen ch und f. Die griechischen z, &, \varphi waren nämlich Stummlaute (ασωνα) mit einem unentwickelten Nachhall. Die verschiedensten Wege der Beweisführung treffen in diesem Punkt zusammen. Erstens nämlich die Eintheilung der Griechischen Laute durch die altgriechischen Grammatiker, welche χ, δ, φ unter die ἄφωνα rechnen, also in eine und dieselbe Klasse mit x,  $\tau$ ,  $\pi$ , nicht aber mit σ, das sie ganz mit Recht den ήμιφώνοις beizählen. Zweitens das Zeugnis der römischen Grammatiker, dem zufolge das griechische op einen ganz anderen Laut hatte als das lateinische fr dem unser f entspricht. Drittens die Analogie der Sanskritsspiraten. Endlich viertens das etymologische Verhalten der Aspira-Aspiraten nämlich zeigen bier ten bei der Lautverschiebung. durchgreisend den Übergang in die Media. Also griechisch ? wird Gothisch b. Spirauten aber bleiben stehen. Daher geht das gothische anlautende f nicht in althochdeutsches b über. nahe Verwandtschaft der Aspiraten mit den Mediis zeigt noch he die englische Aspirate th, obwol die Aussprache dieses Zeichen nur noch theilweise den Charakter einer wirklichen Aspirate 📂

<sup>&#</sup>x27;) Die Aspiration und die Lautverschiebung, von R. v. Raumer. Le 1837. Manches würde ich jetzt anders fassen. Die wesentlic Ergebnisse der Untersuchung aber stehen fest.

wahrt. Jedermann weiß, wie nahe sich in manchen Fällen englisches th und d berühren. Bei dem neuhochdeutschen f z, das keine Aspirate, sondern eine reine harte Spirans ist, findet sich von einer solchen Berührung mit d keine Spur.

Solche Untersuchungen haben natürlich nicht den Zweck, eine neue Aussprache der griechischen Aspiraten in die Schulen einzuführen. Wie wichtig aber die richtige Erkenntnis dieser Dinge für die wissenschaftliche Bestimmung der Laute und dadurch dann auch für die praktische Behandlung der lebenden Sprachen ist, das will ich an einem Beispiel nachweisen. Hr. Hoffmann sagt in seiner Schulgrammatik S. 5 ganz richtig: die Spiranten entstünden "durch einfache Verengung des Durchgangs", "die mutae durch Schluss des Mundes". Da er nun aber unsre neuhochdeutschen f. sz, ch für Aspiraten hält, so rechnet er sie zu den mutis und lässt sie (S. 6) durch Schluss der Lautwerkzeuge entstehen. Dadurch geräth er aber in handgreiflichen Widerspruch mit den einfachsten Beobachtungen der Physiologie, von deren Richtigkeit sich jeder Mensch bei einiger Aufmerksamkeit selbst überzeugen kann. Zu welchen Widersinnigkeiten man gelangt, wenn man dann auf dem von Hrn. Hoffmann eingeschlagenen Weg weiter geht, das zeigt sich S. 9 seiner Schul-Dort heißt es: "Die Aspiraten der Zungenreihe entsiehen durch Verschmelzung des d oder t mit der Zungenspirans s. de gibt s, te gibt z." Also unser sz (gieszen, slieszen u. s. s.) wire demnach ein ebenso aus d + s zusammengesetzter Laut wie z (zu, Zahn u. s. f.) aus t + s! "Die Zusammensetzungen der Zungen-media und Zungen-tenuis mit der Zungenspirans gibt die beiden Zungenaspiraten /z und z", sagt Hr. Hoffmann (S. 249) ausdrücklich. "Während das s eine liquida ist, sagt Hr. Hoffmann S. 17, ist das /z eine muta." Nun entspricht aber der Laut unseres /z dem des italienischen anlautenden /, und dieser wieder dem des griechischen o. Folglich müsste Hr. Hoffmann das grie-Chische σ für eine muta (d. i. ein στοιχεΐον ἄφωνον) erklären, wodurch sich die altgriechischen Grammatiker nicht wenig überrascht <sup>fin</sup>den würden <sup>1</sup>).

<sup>\*)</sup> Man hüte sich vor dem Missgriff, Platos Theaetet 203 B gegen das oben Gesagte anführen zu wollen. Es heißt dort: καὶ γὰο δὴ — το

### Dritter Abschnitt.

Das Ziel der deutschen Rechtschreibung und Feststellung streitiger Fälle.

Die Feststellung streitiger Fälle richtet sich nach der dem die ganze Rechtschreibung zustrebt. Wir haben die im bisherigen dargelegt. Das Ziel ist: Unzweideutige Dara der gebildeten Sprache mit den einfachsten Mitteln. Welche einem Wort in der gebildeten Gesammtsprache zukommen über entscheidet die bisherige Schreibung des Wortes. N die Gebildeten ganz Deutschlands auf gleiche Weise von der geschriebenen Lauten abgehen, könnte davon die Rede obigen Grundsatz zu verlassen. Historische Schreibweise eine früher vorhandene und jetzt erloschene Aussprache benen, können bisweilen aus praktischen Gründen geschont, aber nirgends neu eingeführt werden 1).

τε σίγμα τῶν ἀφώνων ἐστί, ψόφος τις μόνον, οἶον συριι της γλώττης. Wer den Sprachgebrauch des Plato nicht könnte glauben, er rechne hier das σ zu den ἀφώνοις im Si griechischen Grammatiker. Die Sache ist aber vielmehr die Plato die Terminologie der ausgebildeten griechischen Gra noch nicht hat, sondern eine davon etwas verschiedene. Man dies sogleich, wenn man die oben angeführte Stelle weite Plato fährt nämlich fort: τοῦ δ' αὐ βῆτα οὖτε φωνή οὖτε ούδε των πλείστων στοιχείων. Vergleicht man damit Kratyl. so wird die Sache ganz klar. Dort heifst es: "Ao' ove un ούτω δεί πρώτον μέν τα φωνήεντα διελέσθαι, έπειτα τών κατά τὰ είδη τά τε ἄφωνα καὶ ἄφθογγα· ούτωσὶ γάρ π γουσιν οί δεινοί περί τούτων καί τὰ φωνήεντα μέν ( μέντοι γε ἄφθογγα; Plato theilt also die Laute in 1) φα (Vokale), 2) φωνήεντα μέν ου, ου μέντοι γε ἄφθογγα (I kale), 3) ἄφθογγα (Stummlaute). Die beiden letzten Klass dem Plato ἄφωνα. Der Sache nach hat also Plato schon ι Eintheilung wie die ausgebildete griechische Grammatik, und wir zurück auf die Stelle im Theactet, so sehen wir, das dort das o gerade nicht zu den Stummlauten rechnet, sond der mittleren Klasse, die einen ψόφος, aber keine φωνή hal ganz wie Aristoteles, der Poet. 20 die bekannte Termi (φωνη̃εν, ἡμίφωνον, ἄφωνον) gebraucht und dann σ ausdr als Beispiel eines ήμίφωνον anführt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ähnlich verhält es sich mit den Fällen, in denen der Grunach der nächsten Abstammung zu schreiben, eine verseinen.

1. Schreibung der langen und der kurzen Vokale.

Die Länge und Kürze der Sylben wird im Neuhochdeutchen durch den Accent bestimmt. Wir haben drei Stufen des 'ous: den Hochton, den Tieston und die Tonlosigkeit. Z. B. in em Wort mászgèbend hat mász den Hochton, gè den ieston, bend ist tonlos. Ebenso ist es in Berggipfel, Kirchurme, Eisbrecher u. s. w. Nach einem Gesetz, das jetzt die passe deutsche Schriftsprache beherrscht, sind alle hochtoigen Sylben lang. Angebahnt war dies Gesetz in der leutschen Sprache schon seit lange, und eben deshalb schlug die ur scheinbare Neuerung so rasch durch, der gemäs Opitz hochonige Sylben an die Stelle der antiken Längen setzte. Tieftonige Sylben sind zwar um etwas kürzer als hochtonige. Sie scheiden sich aber in noch größerem Mass von den tonlosen Sylben ab, so dass unsre Dichter sie in antiken Metris gleich den bochtonigen Sylben als Längen behandeln. Kirchturm. Eisgang, Meerflut gelten für Spondeen.

Man hat nun zwar mit Recht bemerkt, dass zwischen den Längen der griechischen Metrik und unsern hochtonigen Sylben ein bedeutender Unterschied ist, und dass deshalb deutsche Verse in antiken Metris sich von griechischen wesentlich unterscheiden. Wollte man aber so weit gehen, den auch quantitativen oder in der Zeitdauer begründeten Unterschied der hochtonigen und der loulosen Sylbe im Deutschen zu läugnen, so würde man im Irr-

Schreibung eines und desselben Lautes sest eingebürgert hat. Man hat geglaubt, der von uns als überwiegend phonetisch bezeichnete Charakter unsrer neuhochdeutschen Schreibweise habe durch jenen Grundsatz eine wesentliche Einschränkung ersahren. Das ist aber in der That nicht der Fall. Der Grundsatz wurde nicht so ausgesast, dass man eine abgeleitete Form trotz ihres anderen Lautes mit dem Schristzeichen der Grundsorm zu schreiben habe. Vielmehr diente jener Grundsatz nur dazu, um unter den verschiedenen Aussprachen einer abgeleiteten Form die richtige herauszusinden. Diese als richtig anerkannte Form wurde aber dann mit den Schristzeichen geschrieben, die ihren Lauten zukamen, nach dem Grundsatz: Schreib wie du sprichst. Daher schreibt man: sch kam von kommen, er nimmt von nehmen u. s. w. Das war wenigstens die Absicht jenes Grundsatzes.

thum sein. Man kann bei genauerer Beobachtung sehr leicht gewahr werden, dass wir beim Lesen deutscher Hexameter die Längen von den Kürzen keineswegs bloss durch Heben und Senken der Stimme unterscheiden, dass wir vielmehr wirklich auf den langen Sylben etwas länger verweilen als auf den kurzen. Und dies bet seinen Grund in der deutschen Aussprache überhaupt und ist der deutschen Sprache keineswegs bloß aufgedrungen wie manches andere, was uns antikisirende deutsche Metriker einreden möchten. Wenn wir sagen Blüte, schlafen, brausen, so geben wir der ersten Sylbe dieser Wörter wirklich eine längere Zeitdauer als der letzten. Bei langen Vokalen wird dies wol auch zugegeben. Aber wie ist es mit den kurzvokaligen hochtonigen Sylben? Ganz unzweifelhaft wiegt im Vers die erste Sylbe von Stumme so schwer wie die von Blume, die von Hütten schwer wie die von Blüte, die von können wie die von krönen. Man sagt hier wol, der Vokal sei durch Position lang. Aber die deutsche Sprache kennt die antike Position nicht. Theuerste, donnernde u. s. f. sind Duktylen trotz des rst und rnd, welche die zweite Sylbe im Griechischen und Lateinischen positione lang machen würden. Die Sache ist die: Wie das Deutsche zwar die antike Sylbenquantität nicht kennt, wol aber ein Analogon derselben, so weiß es allerdings auch nichts von der griechischen uud römischen Konsonantenposition, wol aber zeigt es in bestimmten Fällen etwas derselben Verwandtes. Wir beobachten dies am besten bei gleichartigen Konsonanten zwischen zwei Vokalen und hier wiederum am leichtesten, wenn der Konsonant ein Halbvokal ist. Der Halbvokal ist, wie wir gesehen haben, in der Zeit dehnbar wie der Vokal. Um nun der hochtenigen Sylbe mit kurzem Vokal dieselbe Zeitdauer zu geben wie der mit langem Vokal, wird auf dem Halbvokal, der dem kurze Vokal folgt, um so viel länger gehalten, als jener kurze Vokal weniger Zeit in Anspruch nimmt als der lange eines andern Wor Man bemerkt dies sofort, wenn man darauf Acht hat, wie man Worte stumme oder können, zumal beim Vortrag 🕶 01 Versen, ausspricht. Noch deutlicher aber wird die Sache, wet man einen besonderen Nachdruck auf ein solches Wort legt Acht gibt, auf welchem Theil des Wortes man anhält. Sagt nr 2 48 z. B.: "Blumen sehe ich wol, aber keine Früchte", so Denerkt man, dass man etwas länger auf dem Vokal u in Blumen mhält. Sagt man dagegen mit Nachdruck: «Stumme wirst te doch nicht zum Reden auffordern", so gewahrt man ebenso keullich, dass die Stimme nicht auf dem u, sondern auf dem m rerweilt. Hat dies nun bei Halbvokalen keine Schwierigkeit, so ragt sich's, wie fängt es die Sprache an, um auch bei folgendem Rummlaut kurzvokaligen hochtonigen Sylben dieselbe Zeitdauer zu geben wie langvokaligen. Die Beobachtung lässt uns auch hier nicht ohne Antwort. Man sage mit Nachdruck: "Blüten, aber teine Früchte", und man wird bemerken, dass man auf dem Vokal & etwas länger verweilt. Man sage dagegen: "Hütten, iber keine Paläste," und man wird leicht gewahr, dass hier ucht auf dem Vokal ü gehalten wird, sondern auf tt. Wie ist lies nun möglich, da doch Stummlaute nicht dehnbar sind? Das wird dadurch möglich, dass man nach dem ersten t, das durch Schließung der Lautwerkzeuge hervorgebracht wird, eine kleine Pause eintreten lässt, bevor man durch Öffnung der Organe das weite t erzeugt. Was aber in dem angeführten Beispiel durch len Nachdruck, den man auf das Wort Hütten legt, besonlets doutlich hervortritt, das geschieht, nur minder auffallend, uch bei der Hervorbringung solcher Wörter in gewöhnliher Rede.

So ist es im Inlaut. Wie steht es nun aber mit den KonDanten, die im Auslaut auf hochtonige kurzvokalige Sylben
Digen? Im wesentlichen gar nicht anders. Freilich kann sich
ier der zweite Konsonant nicht an einen folgenden Vokal anhließen. Aber die längere Dauer des Konsonanten, welche durch
e Verdoppelung desselben angezeigt wird, tritt im Auslaut so
at ein wie im Inlaut. Wir wollen zur Verdeutlichung gleich
ieder mit Nachdruck gesprochene Beispiele nehmen: "Der Kahn
erschellte, aber die Menschen wurden gerettet." Anhalten auf
em å des Wortes Kahn. Dagegen: "Er kann wol, aber er
ill nicht". Ebenso deutliches Auhalten auf dem nn von kann.
Die That gilt mehr als das Wort". Anhalten auf dem å von
'Act. Dagegen: "Matt ist er wol, aber nicht besiegt". Dieselbe
Tscheinung bei dem tt von matt, die wir oben bei dem Worte
Tütten beobachtet haben.

Aus dem Entwickelten ergibt sich nun ein Hauptgesetz der

neuhochdeutschen Rechtschreibung. Hoch tonige Sylben sind lang. Ist der Vokal in solchen Sylben kurz, so trifft die längere Dauer den auf den Vokal folgenden Konsonanten, und diese längere Dauer wird in der Schrift ausgedrückt dadurch, dass min den Konsonanten doppelt setzt. Wo auf den kurzen Vokal bochtoniger Sylben nur ein konsonantischer Laut folgt, hat unste hergebrachte Schreibweise das Princip der Verdoppelung streng durchgeführt <sup>1</sup>). Wie es sich verhält, wenn mehrere verschiedene Konsonanten folgen, werden wir weiter unten sehen.

Tieftonige Sylben sind zwar etwas kürzer als hochtonige, da sie aber doch den hochtonigen Sylben bedeutend näher stehen als den tonlosen und in der Metrik als lang gerechnet werden, we werden sie auch in der Schreibung wie die hochtonigen behandel. Auch für sie gilt also die Regel, dass sie entweder einen langen Vokal haben oder den kurzen Vokal durch Verdoppelung des solgenden Konsonanten zu einer langen Sylbe ergänzen. So z. B. von der ersten Art: Böhnenblüte, Schmälzblüme, ausschläsen: von der zweilen: Taubstümme, Laubhütten. Im Auslaut: Wöhthät, tödmätt.

Tonlose Sylben sind kurz. Es kann also bei ihnen weder von einer Dehnung des Vokals, noch von einer Verlängerung der Sylbe durch Konsonanzverdoppelung die Rede sein. Z. B. in den Wörtern Blüten, schällen, wenige, gröfzere sind die nicht accentuirten Sylben tonlos und demnach kurz<sup>2</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) Die einzige Ausnahme, die sich unsere Rechtschreibung gestattel, hat zugestandnermaßen keinen phonetischen, sondern nur einen graphischen Grund. Sie betrifft die Zeichen ch und sch, die auch nach kurzen Vokalen hochtoniger Sylben nicht doppelt geschrieben werden. Man unterlässt diese Verdoppelung nur, weil jene an sich schen wegeschickten zusammengesetzten Zeichen für einsache Laute sich ger zu unförmlich ausnehmen würden, wenn man sie doppelt schriebe. Wir wollen hier keine Vorschläge machen, wie diesem Übelstande etwa abzuhelsen wäre, da solche Vorschläge für jetzt doch keinen praktischen Ersolg haben könnten. Wir begnügen uns vielmehr, auf jenen offenbaren Mangel unsere Orthographie hinzuweisen, und bewerken zugleich, dass noch ein weiterer Übelstand an derselben Stelle in der zweisachen qualitativen Geltung des ch (Suche und Sichel) besteht.

<sup>3)</sup> Inwiefern hier bei einer ganz streng bezeichnenden Schreibweise im II. Abschnitt erläuterte qualitative Unterschied der Vokale

Mauche tiestonige Sylben nähern sich den toplosen, und deher tritt ein Schwanken in ihrer Behandlung ein. Dahin gehört die Ableitungssylbe in (inn?), durch welche man aus männlichen Substantivis weibliche bildet. Diese Ableitungssylbe hat ein verschiedenes Gewicht, je nachdem sie auf eine lange (hoch- oder tieflonige) Sylbe folgt oder auf eine kurze (tonlose). Folgt sie af eine lange Sylbe, so ist sie tonlos und mithin kurz; folgt sie aber auf eine kurze, so kann sie tieftonig und mithin lang ausgesprochen werden. Man erkennt dies aus der Art, wie unsere Poesie diese beiden Arten von Wörtern im Reime behandelt. Auf Königinn reimt man aus dem Sinn, nicht aber lässt sich die Radsylbe von Löwin als männlicher Reim verwenden. Es ist dieselbe Sache in der Mehrzahl. Auf Königinnen kann man reimen nicht entrinnen, auf Löwinnen passt dies nicht. Man sollte also streng genommen schreiben Königinn und Königinnen, aber Lowin und Lowinen. Letzteres ist ein Daktylus so gut wie ewigen. Da nun aber diese Bildungen grammatisch einer und derselben Klasse angehören, so zieht man es vor, sie auch in der Schreibung gleich zu behandeln. Man schreibt den Singular durchweg mit einem n, als wäre er unter allen Bedingungen toalos, den Plural durchweg mit doppeltem n, als wäre er überall tieftonig. Man kann sich dieser Schreibweise anschließen, da sie mehr und mehr das Übergewicht gewonnen hat und die von uns bezeichnete exaktere für die Volksschule praktische Schwierigkeilen bieten dürste 1).

Bei anderen sehr abgeschwächten tiestonigen Sylben tritt ein Schwanken ein, ob der Vokal lang und der Konsonant einsach oder ob der Vokal kurz und der Konsonant gedehnt ist. Dahin gehört z. B. das Wort Bräutigam, das man besser nur mit ein em schreibt. plur. Bräutigame<sup>2</sup>). Dagegen schreibt man Nachtisell besser mit U, Plur. Nachtigullen.

Betracht kommen könnte, wollen wir hier absichtlich unerörtert lassen.

bei dem Unterschied des in nach kurzen oder langen Sylben kommt die verschiedene alte Ableitung auf in (in) und inna nicht in Betracht (s. Grimm, Gramm. II. 319 u. III. 337).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. S. 566, Anm. 2.

368

Folgen auf den Vokal betonter Sylben mehrere verschiedene Konsonanten, so würde der Charakter des Vokals am klarsten merkennen sein, wenn man auch hier die Regel gelten ließe: "Nach kurzem") Vokal wird der nächstfolgende Konsonant verdoppen, nach langem steht er einfach." Man sähe dann sofort, daß Kraft (ris) zu sprechen ist wie ihr schaft (creatis), nicht wie ihr schlaft (dormitis). Von phonetischer Seite ließe sich dafür sagen, dass das quantitative Hauptgewicht in solchen Sylben wirklich aufden dem Vokal folgenden Konsonanten fällt. Wir sehen dies wieder besonders deutlich bei nachdrucksvoller Rede. Sagen wir z. B.: "Ihr schlaft und solltet wachen", so halten wir auf dem a von schlaft an. Sagen wir dagegen: "Die Kraft het er wol, aber es fehlt ihm der Wille, sie zu gebrauchen", so halten wir nicht auf dem a, sondern auf dem f von Kraft.

Obwol nun die angeführten Gründe für eine Durchführung der Konsonantverdopplung auch im vorliegenden Fall zu sprechet scheinen, so lassen sich doch überwiegende Gründe sowol theoretischer als praktischer Art für eine andere Behandlung der Sache anführen. Wir wollen hier nur die praktischen Grunde erörtern welche gegen eine solche Durchsührung der Konsonantverdopplung sprechen, weil sie wol am meisten dazu beigetragen haben, diesen Weg zu verwerfen. Wollte man nämlich in der Unmasse von Fällen, die dies Gesetz unter sich begreift, überall den Konsonanten verdoppeln, so würde man eine überaus große Menge von Buchstaben mehr zu schreiben haben, als nach unserer jelzigen Rechtschreibung. Nun trachtet aber eine gute Rechtschreibung nicht blos danach, die Laute überhaupt in irgend einer Weise möglichet streng wiederzugeben, sondern sie aucht dies auch mit den einfachsten und sparsamsten Mitteln zu thun. Dies ist ein Gebot, das ihr von ihrer ausgedehnten praktischen Bedeutung unverbrüchlich auferlegt wird. Es fragt sich also, ob sich nicht dasselbe Ziel, welches die durchgeführte Konsonantverdopplung sich steckt, auch mit einem geringeren Kraftaufwand erreichen läst. Betrachten wir die ausserordentlich große Anzahl der de st. schen Wörter, in deren betonter Sylbe mehrere verschiedene Kon sonanten auf einen einfachen Vokal folgen, so finden wir, d

<sup>1) &</sup>quot;kurzem" hier im Sinne des qualitativ unterschiedenen Vokals.

e in zwei verschiedene Klassen zerfallen. Die eine Klasse bilden e Worter, in welchen die dem Vokal folgenden Konsonanten. migstens für unseren jetzigen Sprachzustand, einen unablösbaren standtheil des Wortes ausmachen. In die zweite Klasse dagea gehören die Wörter, deren zweiter Bestandtheil sich entweder s blosse Flexion oder als Komposition vom ersten ablöst. In onetischer Hinsicht findet nun zwischen diesen beiden Klassen ein br wesentlicher Unterschied statt. In der ersten Klasse ist der kal, mit wenigen Ausnahmen, durchweg kurz 1). In der zweia Klasse ist er bald kurz, bald lang. Darauf gründet sich die rachiedene Behandlung, die diesen beiden Klassen in der Rechtbreibung zu Theil wird. In der ersten Klasse kann eine Verpplung der Konsonanten unterbleiben, weil man ohnehin schon eils, dass der Vokal kurz ist. In der zweiten dagegen tritt eselbe Behandlung ein wie bei den einartigen Konsonanten nach Hontem Vokal: Man schreibt den nächstfolgenden Konsonanten oppelt, wenn der Vokal kurz ist; einfach, wenn er lang ist. schreibt demnach in der ersten Klasse: walten, binden, erfen, Kunst, Gunst, Gewinst, Gespinst u. s. w., und spricht er den Vokal überall kurz. Dagegen schreibt man in der zweia Klasse: schafft (creat), fällt, Irrlicht, Brennstoff u. 8. f. bei

<sup>1)</sup> Unter den Tausenden von Wörtern, die in diese Klasse gehören, finden sich verhältnismässig nur sehr wenige, die eine Ausnahme bilden, und selbst bei diesen schwankt bisweilen die Aussprache. Es gehören dahin die Wörter: Art, Bart, Zart, Hars (?), Mugd (?), ahnden, Fahrt, Pabst, Krebs (?), werth, Schwert, Herde, Pferd, Obst, Probst, Vogt, Mond, Trost, Ostern, Kloster, Lotse, Geburt, Husten, wüst, düster (?), Rüster (?). Bei einigen dieser Wörter könute man überdies eine bloße Zusammenziehung in Auschlag bringen, so dass sie eigentlich gar nicht hieher gehörten, z. B. bei Obst, Pabst, Vogt. Man thut aber besser, die alte nicht mehr gefühlte Zusammenziehung aus dem Spiel zu lassen, obschonsie da, wo man sich ihrer noch erinnert, auf die hergebrachte Schreibung einwirkt, z. B. in Sammt (für Sammet), Zimmt. In Bezug auf die zweite Klasse ist zu bemerken, dass Worter mit den Bildungssilben heit (z. B. Dummheit), nis (Verdummnis), ner (Glockner), sal (Schicksal), schaft (Mannschaft), lich (schrecklich) wie Composita behandelt werden. Auf die Entstehung dieser zum Theil nur scheinbar zusammengehörenden Sylben haben wir hier natürlich nicht einzugehen.

570 Über die deutsche Rechtschreibung, von R. v. A kurzem Vokal; dagegen schlaft (dormite), gebt, Trübsinn bei langem.

Blicken wir nun zurück auf die Art, wie Rechtschreibung den kurzen Vokal betonter Sylbdopplung der folgenden Konsonanten kenntlich mas sich daraus, dass wir bei konsequenter Durchführungeine besondere Bezeichnung des langen Vokalhaben. Denn die Länge des Vokals ergibt sich vokalhaben. Denn die Länge des Vokals ergibt sich vokalhaben. Denn die Länge des Vokals ergibt sich vokalhaben. Vor einfach geschriebenen ten ist der Vokalbetonter Sylben lang verschiedene Konsonanten dem Vokalfolgen, gibt bisherige Orthographie, mit der einzigen oben en nahme, ein sicheres Anhalten. Wo aber verschiedten folgen, hat man sich die vorbin angegebene einzuprägen, bis es etwa gelingen wird, auch hier in noch einfacherer Weise mit der Aussprache imung zu bringen.

Auf die Beseitigung der schwerfälligen und Bezeichnung der langen Vokale, wie sie unsere bi schreibung in vielen Fällen zeigt, sind wir um wiesen, als wir in unzähligen Fällen uns der einfaweise schon bedienen. Wir schreiben schlafen. geben, treten u. s. w. und nehmen als selbstyerstät die betonte Sylbe dieser Wörter mit langem Vok ist, weil außerdem der dem Vokal folgende Konsor sein würde, wie in Flagge, Egge, Ebbe. Ganz wir nemen, wänen, stelen ansehen, sobald sich i diese Schreibweise gewöhnt hatte. Eine so weitg rung der deutschen Rechtschreibung ist nun zwe eines einzelnen deutschen Landes durchaus nicht an aber folgt daraus auch für sie der Grundsatz: "In . den Fällen ist die einfachste Schreibung des vorzuziehen." Man schreibe also; Feme, Femgeri gåren, gebären, sich gebaren, die Gebärde, mi Maler, Mal (Wahrzeichen), Denkmal, einmal u (Brzählung), Mirchen, Willkür, Kran, Leikauf, W statt, Wergeld, Werwolf 1), Same, Mass, bar

<sup>1)</sup> S. die Hannover'sche Schrift S. 11. Der dort vorgest bung gewur, wurnehmen, bewaren u. s. w. beizuti

leld), drönen, Schar, schmal, Schofz (gremium), stönen, die Vage.

Dasselbe gilt von den Fällen, die zwischen t und th schwanm. Letzteres ist im Neuhochdeutschen pur eine Bezeichnung der
okaldehnung. Wo diese jetzt gar nicht eintritt, ist das th unsdingt zu verwerfen. Man schreibe also Turm, Wirt. Wo die
chreibung sohwankt, ist die mit t vorzuziehen, also Abenteuer,
lut (der und die), Maut, Miete, vermieten, Monat, Heimat,
lierat, Armut, Wermut, Wismut, Glut, Blüte 1). Wenn ich

nur deshalb Bedenken, weil dadurch ein phonetisch völlig unbegründeter Abstand von wahr (verus) und gewahr, bewahren u. s. f. erst eingeführt wird. In der Erwartung, dass mit der Zeit wahr (terus) sein & gleichfalls auswerfen wird, könnte man immerhin die Schreibung gewar, bewaren u. s. w. gelten lassen. Aber solche Unterscheidungen sind großentheils nur eine unnütze Last, wo sie die hergebrachte Schreibweise uns aufnöthigt; neue einzuführen, scheint mir gar nicht gerathen. Man sollte vielmehr diese Quälerei auf einen möglichst engen Raum einzuschränken auchen. Im Grunde ärgert sich jeder, der nicht gerade Profession von diesen Dingen macht, wenn er sich jedesmal erst besinnen soll, ob und wie er mahlen (molere) anders schreiben soll als malen (pingere), Sohle (die Schuhsohle) anders als Sole (die Salzsole) u. s. w. Man sagt, die Deutlichkeit verlange diese Unterscheidungen. Aber dagegen ist einzuwenden: 1) Die gesprochene Rede macht diese Unterscheidungen nicht, ohne deshalb unverständlich zu werden. 2) In den meisten Fällen muss man erst seinen ganzen Scharfsinn aufbieten, um irgend einen Satz aussindig zu machen, in welchem eine Verwechslung der beiden Wörter auch nur möglich wäre. 3) Der Lesende soll durch diese verschiedene Schreibung sofort ins klare gesetzt werden, welches von den beiden Wörtern er vor sich hat. Das würde aber nur dann der Fall sein, wenn der Lesende die fragliche Unterscheidung jederzeit klar und sicher vor Augen hätte. Nun ist aber ein großer Theil dieser Unterscheidungen von der Art, dass die unermessliche Mehrzahl der Leser sich selbst erst besinnen oder wol gar nachschlagen muss, wenn sie mit Sicherheit angeben soll, wie man jedes der beiden Worter schulgerecht schreibt. Jeder aber, der sich in diesem Fall befindet, erkennt die Bedeutung des fraglichen Wortes nicht aus dessen unterschiedener Schreibung, sondern aus dem Zusammenhang des Satzes, und erst daraus schliefst er weiter: Also schreibt man das Wort in der hier vorliegenden Bedeutung so, wie ich es hier vor mir sche.

D Hamover'sche Schrift S 11.

572 Über die deutsche Rechtschreibung, von R. . Raumer.

aber noch einen Schritt weiter gehe und vorschlage, das aus tende th noch mehr zu beschränken und es wo möglich gan beseitigen, so berufe ich mich auf den Vorgang eines Dicht der mehr als andere auf die Reinheit seiner Reime gehalten ebendeshalb nicht gewollt hat, dass sie durch eine verwon Rechtschreibung den Schein der Unreinheit erhielten. Pla schreibt Mut, Wut, Not statt des hergebrachten Muth, Wi Noth. Die herkömmliche Orthographie schneidet hier durch willkürlich verschiedene Schreibung die reinsten Reime auseit der. Man schreibt gut (mhd. guot), Blut (mhd. bluot) und neben Muth (mhd. muot), Wuth (mhd. wuot). Man schi Schrot und daneben Noth; roth (ruber), das den dritten re Reim dazu bildet, wird jetzt schon häufig rot geschrieben. glaube nicht, dass man lange allein bleiben wird, wenn man l Wut, Not, rot und die davon abgeleiteten Wörter mit bloße schreibt. Ob ihnen auch Rat (consilium), Drat, Nat und H hinzugefügt werden sollen, lasse ich dahingestellt, weil schwerer eine allgemeine Übereinstimmung zu erzielen sein Jedenfalls aber schreibt man besser Draht und Naht als I und Nath, ebenso wie Fahrt besser ist als Farth 1).

# II. Schreibung einzelner Buchstaben. 1. (, #, ff, 6.

Wir haben schon in der ersten Abhandlung nachge dass die neue Vertheilung der in der Überschrift genannt chen, die man sehr mit Unrecht eine historische nennt, hast ist. Wem damals etwa noch ein oder das ander geblieben sein sollte, dem hosse ich in den beiden er schnitten dieser zweiten Abhandlung die nöthige Auskligeben zu haben.

Unsere Aufgabe bei der Bezeichnung der dentalen ist deshalb nicht ohne Schwierigkeil, weil wir einerseit unserer gebildeten Gesammtsprache möglichst treu v sollen und andererseits uns eng an den hergebrachte der Buchstaben anschließen müssen. Wäre das Le der Fall und hätten wir vollkommen freie Hand, s

<sup>1)</sup> S. Hannov, Schrift S, 11

unser ganzer Bedarf mit zwei von unsern hergebrachten Zeichen weit besser decken als es jetzt mit vier oder fünsen geschieht. Wir würden dann den weichen dentalen Zischlaut (in sagen, suchen etc.) nach Art der Holländer durch z ausdrücken, den harten durch f, und mit diesen Zeichen könnten wir dann ganz so versahren wie in der labialen Reihe mit w (= italien. v) und f.

Diese Freiheit haben wir natürlich, wo es sich um praktische Vorschläge für die Gegenwart handelt, nicht. Wir müssen uns vielmehr mit einer möglichst angemessenen Vertheilung der bergebrachten Bezeichnungen begnügen. Demnach bezeichnet f (in lateinischer Schrist sowol fals s) den weichen, dentalen Zischlaut (den deutschen Anlaut in sagen, singen etc.). Den harten dentalen Zischlaut drücken ß, ff und saus (in latein. Schrist gebraucht man se entsprechend dem ß; se entsprechend dem ff und so. Dazu kommt noch das nur im Auslaut stehende s. Diese Zeichen haben wir nun so zu vertheilen, dass sie möglichst den allgemeinen Regeln entsprechen, die wir im Vorangehenden über die Bezeichnung der neuhochdeutschen Laute anerkannt haben.

Über f (latein. s und f) kann kein Streit sein. Es bezeichnet den weichen dentalen Zischlaut.

ff ist als die Verdopplung des harten Zischlauts zu fassen, der einfach ß geschrieben wird. ß und ff sind also nach denselben Normen zu vertheilen, die wir oben über die Setzung einfacher und doppelter Konsonanten aufgestellt haben. Das wir ff in deutscher Schrift auslautend durch se ausdrücken, ist nur eine graphische Eigenthümlichkeit und hat keine phonetische Bedeutung.

Danach haben wir also zu schreiben:

- 1. Wenn der harte Zischlaut im Inlaut zwischen Vokalen oder im Auslaut steht, nach langen Vokalen β, nach kurzen ff (ausl. f8). Also: reißen, Füße, Maße, Schweiß, Fuß, Maß (mit laleinischen Buchstaben reißen, Fuß etc.). Aber wiffen, miffen, Flüße, haffen, Fluß, Hase (laleinisch: wissen, Fluss etc.)
- 2. Wenn der harte Zischlaut vor Konsonanten steht, bei der 'Weiten 1) der S. 71 bezeichneten Klassen nach langem Vokal ß,

<sup>&#</sup>x27;) Die erste Klasse kommt hier nicht in Betracht.

nach kurzem //: Also: Er heißt, er stößt, (latein. hei/st, sloßt). Aber: Er hafft, er fast (latein. haset, fasst).

3. s hat sich für ursprünglich weichen und für ursprünglich harten Ziechlaut eingedrängt. Für ursprünglich harten sieht es in der Endung des Nom. und Acc. Sing. vom Neutrum des Pronomens und des starken Adjectivs und ebenso in den Wörlein aus, bis. Sonst vertritt s nur den weichen Zischlaut am Ende des Wortes.

Eine Frage bleibt ferner, wie man die Endsylbe nis (niß, niss?) schreiben soll. Hier zeigt sich recht die Mangelhastigkeit unsrer Zeichen, man mag sie vertheilen wie man will. Die Sylbe n is hat nämlich eine verschiedene Belonung, je nachdem sie auf eine unbetonte oder eine betonte Sylbe folgt. Im ersteren Fall ist sie tiestonig oder kann dies doch sein. Daher reimt z. B. gewist auf Finsterniss. Im zweiten Fall ist sie tonlos und ein solcher Reim ist unstatthaft; gewiss kann nicht reimen auf Betrübnis. Im zweiten Fall gehört nun die Endsylbe nis gar nicht unter unsere Regel. Denn unsere Regel bezieht sich nur auf betonte Sylben. Wir haben also hier einen ähnlichen Fall wie oben bei den Femininis auf in. Auch hier haben wir die Wahl, welche von den beiden Klassen wir als massgebend betrachten oder ob wir sie etwa verschieden schreiben wollen. Gegen das Letztere spreches praktische Bedenken. Wollen wir die Frage in demselben Sima entscheiden wie die über die Feminina auf in, so lassen wir in der einsylbigen Form die Tonlosigkeit, in der mehrsylbigen den Tieston vorwalten und schreiben demgemäß Hindernis wie Bedurinis, aber Bedurinisse wie Hindernisse.

Die angegebenen Regeln bestimmen ganz sicher und ustaweideutig, in welcher Weise die einzelnen Laute durch unserst gebräuchlichen Zeichen wiederzugeben sind. Aber natürlich wist dadurch nicht ausgeschlossen, dass in einzelnen Fällen der Lesul selbst schwankend sein kann, den die Schrift wiedergeben soll. wird sich darüber streiten lassen, ob müffen (müssen) mit kurzem ü oder müßen (müssen) mit langem zu schreiben sei. Der norddeutsche Gebrauch entscheidet sich für müffen, der süddeutsche neigt sich zu müßen. Man wird also wol für je zu Doppelformen anzuerkennen haben.

### 2. ph, f, v.

ph ist nur in Fremdwörtern zu schreiben.

Das anlautende v hat in deutschen Wörtern denselben Laut is f. Weder phonetisch noch historisch ist ein Unterschied beundet. Fülle hat denselben Laut wie voll, für wie vor, und durchweg. Dies anlautende v ist also in deutschen Wörtern lerdings ein unnöthiger Buchstabe. In schwankenden Fällen ist maach f zu schreiben, also Festung.

#### 3. dt.

Die Buchstabenverbindung dt hat eigentlich zwei ganz verhiedene Aufgaben. Erstens nämlich drückt sie ein aneinandergeickles d und t aus, zwischen denen ein Vokal ausgefallen ist. ) in gesandt, gewandt. Zweitens aber soll sie eine Mittelstuse wischen d und t ausdrücken. So in Brodt, Schwerdt. Die erstere rt ist zu schonen wie manches andere Historische in unsrer Rechthreibung, dessen Beseitigung jedenfalls einzelnen deutschen Länen nicht anzurathen ist. Dahin gehören die Formen: sandte, wandt, gewandt, beredt. Die zweile Art ist weniger ein Erugnis eines besonders feinen Gehörs als vielmehr der Verlegenit, die zwischen harter und weicher Schreibung schwankte. Wir irfen somit diese Schreibweise als überslüssig betrachten und möghet beseitigen. Man schreibe daher Schwert, Ernte, Brot, die rote, gescheit. Wenn man diesen Wörtern das Wort todt (morwe) noch nicht beifügt, so geschieht es nur aus Rücksicht auf a eingewurzelten Schreibgebrauch. Ich will aber doch anmerken, se Platen bereits tot schreibt, was die phonetische Lautbezeichng verlangt und die Geschichte bestätigt. Eine eigenthümliche wandinis hat es mit Stadt (urbs). Hier soll nämlich das dt gleich die Verkürzung des Vokals andeuten. Weil aber der Plural de langen Vokal hat, so sucht man durch die Verbindung dt ne gewisse Mitte zwischen tt und einfachem t zu treffen. Bigentch sollte man im Sing. schreiben Statt, im Plur. Stäte, so gut an das Prät, ich kam vom Präs, ich komme unterscheidet. Ein starkes Abgehen vom allgemeinen Gebrauch ist aber dem Ein-Islant zu widerrathen, und demnach die Schreibung Stadt, dete beizubehalten. Etwas anders ist der Fall bei Schmidt, wo wol Aussprache als Schreibung schwanken. Adelung schreibt "Das ai ist zu schreiben in aichen, Aichmafs, Baie Haufisch, Hain, Kai, Kaiser, Krain, Laib, Laich, Laie, Mi Mainz, Mais, maischen, die Maische, Rain, Raiter (d. h. : Waid, Waise, Zain.»

### 5. ä und e.

### Siehe die Hannoversche Schrist S. 15.

- «1. Das à ist der Umlaut von a (àu also Umlaut von
- 2. Das e hat einen weiteren Umfang. Es ist
  - a) Schwächung der Vokale a, i, o, u.;
  - b) Schwächung des alten ae (Umlauts von â), z. £
     bequem;
  - c) Der alte Umlaut des kurzen a, z. B. behende (1
- 3. Im allgemeinen darf man also in zweiselhasten Fäl schreiben, wenn sich dieser Laut sicher auf eine Form n führen lässt; z. B. Stämme von Stamm.
- 4. In folgenden Wörtern, in denen eigentlich e statt e hat sich das ä allgemein geltend gemacht und ist deshalb Bär (vgl. Berlin, Bernburg), dämmern, gälen oder jälen bären, Käfer, schwären, die Schwäre, spähen, der Stär wägen und wägen, erwähnen, währen (bewähren und gewälauswärts, vorwärts u. a.).
- 5. Vorzuziehen ist das å dem e in folgenden Wörte amtsäfsig, aufsäfsig und den ähnlich gebildeten; ferner in gebaren), Häckerling und Häcksel (hacken), hoffährtig (Ho (Knaul), Kräpfel (der Krapfen), läutern und erläutern (laut
- 6. Unterschieden werden durch ä und e: die Blässe der) Blesse (vgl. Blesshukn) die Älteren und die Eltern

7. In mehreren Wörtern, in denen Umlaut (ursprünglich bewirkt reh ein in der folgenden Silbe stehendes 1) nachweisbar ist, schwankt : Schreibung zwischen ā und e.

Die Wörter Ärmel, krämpeln, nämlich können deshalb mit ä gerieben werden, weil die Ableitung derselben (von Arm, Krampe, Name) h klar ist. Doch ist auch die Schreibung Ermel, krempeln, nemlich verwerflich.

Dagegen wird in folgenden Wörtern, in denen die Ableitung durch änderte Bedeutung verwischt ist (vergl. Eltern, behende, Henne neben km), besser e geschrieben: gebe (in gäng und gebe); gerben, der rier; abspenstig, widerspenstig; überschwenglich; Stengel; stets, t, stetig, Stetigkeit, unstet.

Leugnen und läugnen sind gleich richtig.

- 8. Vorzuziehen ist das e in Esche, Estrich, Erker, Grenze, grenzen, ring, Hermelin, welsch, Welschland.
- 9. In folgenden Wörtern, in denen das e nicht aus Umlant entnden ist, ist å falsch: die Brezel, emsly, echt, Ernie, der Heher, kemel, der Schweher (Schwiegervater).

Vornehmlich kommt von nehmen.

Ferner werden die Wörter durchbleuen, etnbleuen, zerbleuen richtiger 1e geschrieben. Sie kommen von mhd. bliuwen, schlagen, nicht von blau.

6. g und ch.

Siehe die Hannoversche Schrift S. 14.

- 1. -ig ist zu schreiben
  - a) in den Substantiven Pfennig und König (mhd. -inc);
  - b) in den Adjectiven, in denen das —ig unmittelbar an den Stamm tritt, durst—ig, mācht—ig, māſs—ig; eben so in htesig und dasig;
  - c) in allen auf gleiche Weise abgeleiteten Verben: vertheidigen, endigen, beeidigen.
- 2. ich ist zu schreiben:
  - a) in allen Adjectiven, welche durch Zusammensetzung von lich (d. h. gleich) gebildet sind: könig-lich, ärm lich, herz-lich.
     Eben so in den von solchen Adjectiven abgeleiteten Verben: entsittlichen (von sittlich);
  - b) in allen Adjectiven und Substantiven auf icht: wurm-icht, thör-icht — Kehricht;
  - c) in den Substantiven: Bottich, Fittich, Kranich, Lattich, Teppich, Rettich (Meerrettich), Sittich (Papagei), Zwillich, Drittich.
- 3. Billig und billigen haben noch im Mhd. ein ch (billich), werden igtzt allgemein mit g geschrieben.
- 4. Neben adity hat sich die alte Schreibung adlich (ursprünglich uch) noch erhalten.
  - 5. Allmaklick ist richtigere Schreibung als ollmälig.

- 6. Mannigfuch, mannigfaltig werden befser mit g geschrieben; dagegen sind die zusammengezogenen Wörter mancher, manchmal u. a. mit ch zu schreiben.
- 7. In den Substantiven Käfick, Werck (Hede) schwankt seit alter Zeit die Schreibung zwischen ch (h) und g (k, g oder j) und Käff, Werg sind deshalb unverwerflich.
  - 8. In Efsig hat sich g statt des alten ch allgemein geltend gemacht.
  - 9. Teig und Teich, Zwerg und swerch sind zu unterscheiden.
  - 10. Von mögen ist das Präteritum mochte, nicht mogte, zu schreiben.

Ich kann der lichtvollen Darstellung, welche die Hannover'sche Schrist von der Schreibung dieser Laute gibt, nur einsach beitreten, da sie mir alles hier in Betracht kommende genügend zu erwägen scheint.

Ebenso möchte ich die Bestimmungen derselben Schrift iber die großen Ansangsbuchstaben, wie sie dort S. 7 — 9 mit Klarheit dargelegt werden, zur Annahme empschlen.

Der große Anfangsbuchstabe kommt zu

- dem Anfangsworte eines jeden Satzes; so auch dem Anfangsworte der directen Rede nach dem Kolon;
  - 2. allen Substantiven;
- 3. allen zu Substantiven erhobenen Redetheilen oder Wörterverbisdungen. So
  - a) den mit oder ohne Artikel zu Substantiven erhobenen Adjectiven: z. B. die Reichen, die Armen — die Rechte, die Linke — das Erhebende, das Erhabene — Gedruchtes und Geschriebenes;
  - b) den Possessiven, welche, durch den Zusatz des Artikels zu Substantiven geworden, sich nicht auf ein vorhergegangenes Substantiv beziehen: z. B. grüfze die Deinigen glb jeden das Seine.

Dagegen: setne Worte sind verständig, die deinigen sind unverständig;

c) den, gewöhnlich durch den Zusatz des Artikels, zu Substantiven erhobenen Infinitiven; z. B. dus Laufen — das Blaud Herlaufen.

Sind solche Infinitive mit anderen Wörtern umkleidet (fafinitivcomp'exe), so erhält eine solche Wörterverbindung nar
dann den großen Anfangsbuchstaben, wenn sie zusammengeschrieben oder durch Bindestriche als ein zusammengehörendes
Ganzes bezeichnet ist: das Insichgehn — das Zustandekommen — das Zu-Hause-bleiben;

d) andern Wörtern, sobald sie durch das Neutrum des Artikels zu abstracten Substantiven gemacht sind: das Ich — das Ich und Detn — das Rund der Erde — das Jensetts. 4. Den von Eigennamen abgeleiteten Adjectiven in dem Falle, dass a Abstammung besonders hervorgehoben werden soll. So in der Regel Personennamen. Also: das französische (englische) Heer — ein sahurger Bürger. Aber: ein Göthesches (Schillersches) Gedicht.

So unterscheidet man z B. die preusische Geschichte (d. h. die bichte von Preusen) und die Preusische Geschichte (die von Preusenbriebene Geschichte) — der englische Grus (der Grus der Engel, Ave Maria) und ein Englischer Grus (Grus in englischer Sprache) intersches Bier (nach baierscher Art gebraut) und Baiersches Bier Baiern gebraut);

- 5. denjenigen Adjectiven und Ordnungszahlen, welche mit dem Arleinem Eigennamen als Appositionen nachgestellt sind: Otto der Se Heinrich der Vierte.
- 6. Außerdem werden nach allgemeinem Gebrauche der Höslichkeit in en alle Pronomina, welche sich auf den Angeredeten beziehen, und einer hier und da angenommenen Sitte auch wohl andere Wörter b. das Königliche Amt) mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben.

Nicht mit großen Ansangsbuchstaben sind zu schreiben:

1. alle Pronomina (mit Ausnahme der oben unter 3 b und 6 angenen Fälle): z. B. niemand, keiner, jemand, jedermann; der eine, andere; nichts, etwas; manche, einige, etliche, viele.

Also kein anderer (dagegen kein Reicher) — niemand anders — 12 gutes; nichts schlechtes; was gibts neues (etwas, nichts, was bier substantivisch; die Adjectiva sind prädicativ). [? R.]

- 2. Die Cardinalzahlen in den Verbindungen: die beiden, die drei, beide, alle drei. Ebenso in den Redensarten: alle neun werfen allen vieren kriechen mit sechsen (vieren) fahren.
- 3. Die Adjectiva in den sormelhasten Verbindungen: jung und alt ross und klein (z. B. missbilligt dieses Beginnen) gleich und ih gesellt sich gern über kurz oder lang den kürzeren ziehen, sich diese Adjectiva hier sich dem Substantivbegrisse nähern.
- 4. Die substantivartigen Neutra der Adjectiva in den adverbialen Vernogen, z. B. am besten, am ersten zum ersten, zum zweiten erste im uligemeinen, im ganzen aufs schönzte, aufs beste, dufserste (auf das schönzte jemand auf das äufserste kränken), zo von neuem vor kurzem, vor allem in altem, in kurzem it weitem.

Dagegen er ist auf das Äusserste gesusst, d. h. er erwartet das brate mit Fassung. — Er ist auf dus Schönste gespannt, d. h. er errete das Schönste mit Spannung.

Ebenso im Freien, im Grünen, im Dunkeln.

- 5. Viele Substantiva in gewissen Fällen oder Verbindungen, in denen hre eigentliche Natur verloren haben und in die Bedeutung anderer arten übergegangen sind. So
  - a) ein bisschen (= etwas) ein wenig (= einigermaßen) das indeclinable ein paar (einige);

- b) morgen (laternisch eras). Also morgen früh, morgen 45-42-8.
  Aber heute Morgen;
- d) theils, seitens, kraft, trots;
- e) um (Gottes) willen -- von (Rechts) wegen.
- 6. Die von Präpositionen abhängigen Adverbien: von heute, ron aufsen, nach innen.

In gleicher Weise kommt der kleine Anfangsbuchstabe den Adverlien zu, welche durch Zusammensetzung mit Substantiven entslanden sind: einestheils, anderntheils; dermafsen, gehörlgermufsen; zeitlebens, allezeit; wechselsweise; meiverseits; einmal, ein undermul, zweimal. jedesmal, unzähligemal; kopfüber, bergauf, stromabwärts; zufolge, zurück. Nur wenige von diesen können getrennt geschrieben werden und dann fritt entweder andere Bedeutung ein oder die Substantiva treten in anderen Formen auf. Sie sind dann groß zu schreiben. — Der Art, zeiner Art u. s. w. wird getrennt geschrieben.

Die Ausdrücke: stattsinden, statthaben, theilnehmen, überhandnehmen, haushatten, lassen die Bedeutung der Substantiva nicht mehr bervortreten; diese sind also besser klein zu schreiben, auch wenn sie hinter das Verbum treten: er hält haus, er nimmt theil. Aber: er nimmt großen Theil daran.

In einem Punkte möchte ich jedoch eine abweichende Ansicht vortragen. Sollte die Bestimmung, die von Eigennamen abgeleiteten Adjectiva in dem Falle groß zu schreiben, dass dieze Abstammung besonders hervorgehoben werden soll, außerdem aber klein, nicht zu künstlich sein? Ich würde vorschlagen, entweder nach Art der Engländer und Franzosen alle von Eigenamen abgeleiteten Adjectiva groß zu schreiben, oder wofern dies dem bisher überwiegenden Schreibgebrauch zu sehr widerstreben sollte, doch nur die von Länder- und Völkernamen abgeleiteten Adjectiva davon auszunehmen 1).

Ich will übrigens zum Schluss noch ausdrücklich bemerken, dass bei diesem Beitritt zu den Bestimmungen der Hannoversches Schrift nicht die Rede ist von der besten Orthographie, die sich ausdenken ließe, sondern nur von der besten, die wir gegen wärlig haben können.

<sup>1)</sup> Was die Städtenamen betrifft, so sind die Formen auf er (Berimen Waaren, Kölner Bürger) unbedingt groß zu schreiben, da sie gat keine Adjectiva sind. Ebendeshalb aber dürfte es praktisch zweck-mässiger sein, auch die Adjectiva der Städtenamen (Bertinisch, ps. nisch) groß zu schreiben.

## Zweite Abtheilung.

### Literarische Anzeigen.

Deutsche Lesebücher.

IV.

Deutsches Lesebuch. Zweiter Theil. Handbuch für den deutschen Unterricht in den oberen Klassen der Gymnasien. Mit Einschluß der Rhetorik, Poetik, Literaturgeschichte und der schriftlichen Aufsätze. Von Heinrich Bone, Professor an der Rhein. Ritterakademie in Bedburg. Köln, 1853, Du Mont-Schauberg. gr. 8. (XVI u. 800 S.) — 1 1/2 Rthlr. — 3 fl. 20 kr. CM.

So wie bei dem Lesebuche, an dessen Herstellung Stifter sich betheiligte, Referent durch ein früher für die Persönlichkeit gewecktes Interesse zum weitläufigeren Besprechen sich angeregt fühlte, so ist auch, die frühere Schrift Bone's (Über den lyrischen Standpunct) die Ursache, dass er auf diese spätere Gabe mit bedeutenderer Theilnahme eingieng, als dies wol Lesebüchern gegenüber der fall zu sein, pflegt. Zudem sind der Gesichtspuncte, die sich beim Eingehen in dieses Lesebuch eröffnen, viele, ja man überzeugt sich endlich, dass Bone eine Encyklopädie des deutschen Unterrichtes für das Obergymnasium geben wollte, so dass schon eine derartige Vielseitigkeit genügen würde, dem Buche eine gespanntere Ausmerksamkeit zu widmen, und es nicht einer der bisher besprochenen Reihen einzuordnen.

Das Buch selbst zerfällt in zwei Haupttheile, deren erster vorzugsweise den eigentlichen Lesestoff enthält, in deren zweitem ein Abrifs derjenigen Gegenstände geboten wird, welche Bone als die Theorie dieses
Paches, sei es nun aus inneren, sei es aus äußerlich sich darbietenden
Gründen annimmt, und diesem zweiten Theile ist ein Wörterverzeichnis
aus dem Mittelhochdeutschen angehängt. Den Lesestoff hat Bone wider,
und zwar vom historischen Standpuncte aus, in zwei Theile geschieden,
deren erster die älteren Productionen (bis 1725) umfafst und in fünf Perrioden (bei deren Unterscheidung die Zabl 25 mafsgebend ist) zerfällt,

während der zweite bis zu unseren Tagen reicht, und wieder in eine streng historisch geordnete Gruppe dichterischer Productionen und in eine nach Gegenständen zusammengestellte von Prosastücken geschieden ist. Die Theorie des deutschen Unterrichtes erstreckt sich bei Bone auf I. Rhetorik, II. Poetik, III. Literaturgeschichte, IV. Stilübungen. — Die Reichhaltigkeit des Buches fordert daher von selbst eine Erwähnung des in den früheren Besprechungen mitunter nur berührten; denn während der bedeutendste Theil desselben unter die literarhistorische Betrachtung fällt, ist ein anderer encyklopädisch gestellt, die streng sprachliche Seite findet sich durch Beigabe der ältesten sowie mittelalterlichen Sprachproben, Dialektstücke und Übersetzungen, so wie das Wörterverzeichnis vertreten, und die ästhetische wird in den vier Theilen der Theorie behandelt.

Ehe jedoch Referent an die Besprechung dieser einzelnen Puncte geht, kann er nicht umhin, auf einen Hauptvorzug dieses Buches vor vielen anderen derartigen Werken, ja auf den eigentlichen Glanzpunct desselben hinzuweisen. Bone hat nämlich bei der Zusammenstellung dieses zweiten Theiles seines Werkes jenen Ton und Geist noch consequenter betvortreten lassen, der schon für die Herstellung des ersten, den unteren und mittleren Classen bestimmten Theiles Mass und Ziel abgegeben bet. Als die allgemeinen Gesichtspuncte, welche ihn bei dem ganzen Werte geleitet haben und die in dem zweiten Theile desselben mit noch größerer Entschiedenheit geltend gemacht werden, hat Bone selbst erstlich die Festhaltung streng sittlicher und daher auch im Boden der Religiosität wurzelnder Principien bezeichnet, und man kann in der That mit voller Beruhigung dieses Buch der Jugend in die Hand geben, in dem sich kein Wörtchen vorfindet, das dem sittlichen und religiösen entgegen wäre, worin sich vielmehr alles in seiner Zusammenwirkung zu dessen Verherrlichung vereinigt; und wenn man in dieser Hinsicht viele derartige auf Jugendbildung berechnete Bücher mit dem Bone'schen vergleicht, wird man dem "Zartgefühl", das ihn bei der Weglassung des anstössigen oder auch nur verfänglichen leitete, nur die wärmste auerkennung zollen müßen Auch hinsichtlich seines zweiten Grundsatzes, der ihn bei der ästhetischen und literarischen Auswahl des Lesestoffes leitete, kann man sich im allgemeinen für völlig einverstanden mit Bone erklären, denn im «ganzen» 🌬 nur schönes und bedeutsames unter Mannigsaltigkeit der Stoffe und der Formen vorgeführt worden; obwohl hinsichtlich einzelner Partien hier eine upder ren österreichischen Schulen und Bedürfnissen entlehntes Maß mitunter engere oder breitere Bahn erheischen würde. Was endlich den praktische Standpunct betrifft, demzusolge Bone enicht blos ein Lesebuch, sond zugleich ein Handbuch gibt und als solches eine ausreichende Unterlefür den gesammten deutschen Unterricht in den oberen Classen geben wi so kann Reserent diesem Buche nur zugestehen, dass wenn ein Schubei der Maturitätsprüfung den Beweis liefert, er sei nicht bloß in deselben äußerlich versiert, sondern habe den Geist durchdrungen, dem es dargeboten ist, man einen solchen nicht blos der höheren Schusondern auch dem wirklichen Leben mit Beruhigung über den Bildungsweg, den er ferner einhalten wird, entgegensenden kann.

Obwol nun Referent mit Widerholung dessen, was er an dem Buche als sittlich - religiöses Element warm empfehlen zu müßen glaubte, mit wahrer Befriedigung die Entschiedenheit hervorheben muss, mit welcher Bone jedes Grau in Grau, jeden Faulwinkel im Schatten kühler Den-Aungeart vermeidet und sein shie Welf, hie Waiblingen" geltend macht, so mus er doch gestehen, dass er in einem der Jugend bestimmten Buche manche Stellen weggelaßen wünscht, und unter andern die auf der Rückseite des Titelblattes abgedruckte Berufung gan die Jugende, dann das Seite 130 gegebene Lesestück aus einem Sendschreiben an den christlichen Adel deutscher Nation", als derartiges ihm für die Jugend minder passend scheinendes bezeichnet. Man wolle nicht glauben, als sei Referent nicht mit dem, was geltend gemacht wird, einverstanden, höchstem konnte er darauf aufmerksam machen, dass jenes, was Seite IV über den Gegensatz antiker, mittelalterlicher und moderner Dichtung gesagt wird, einer modificierten Fassung bedürfe, sondern er ist nur der Ansicht, und man möge sie als eine höchst subjective hinnehmen, dass es der Jugend, und namentlich der, für welche das Buch berechnet ist, nicht sehr fremmt, wenn ihr entweder durch directes Polemisieren, oder durch die Nöthigung dazu (wie etwa noch S. 687), das Provocieren der eigenen Ansichten zu plausibel gemacht wird. Referent wäre vollkommen einverstanden, wenn das und noch mehr derartiges in einem für sich heranbildende Lebrer bestimmten Buche stünde, ja er kann es nur als höchst wüsschenswerth bezeichnen, wenn diese entschieden auf alles aufmerksam gemicht werden, was ihnen später in ihrer Praxis unversehens enlgegentreten könnte; allein mit aller Hochachtung vor der Sache kann er doch die Form ihres Geltendmachens gegen eine streng objectiv festzuhaltende Jugend nicht als völlig entsprechend bezeichnen. Doch ist selbst hier Zuzugestehen, dass der Versasser überall das Mass vollendeter Bildung ein-Schalten hat, ja dass vielleicht ein minder schwarzsichtiger an den ohnehin hur wenigen Stellen directen Polemisierens keinerlei Anstofs finden wird.

Was nun den in Bone's Lesebuch dargebotenen Unterrichtsstoff belifft, so ist bei der historischen Anordnung der älteren und der poetischen neueren Stücke jene Rücksicht vorwaltend, welche dem Kreise,
dem das Buch bestimmt ist, entspricht. Es kann nämlich ein historische
Geordnetes deutsches Lesebuch den historischen Standpunct entweder streng
festzuhalten suchen, oder die historische Anordnung kann nur als Rahmen
für das sonst zweckmäßig erscheinende Material in Anwendung kommen.
Im ersten Falle würde wider entweder die Fortbildung der Sprache nach
dem zeitlichen und räumlichen Unterschieden maßgebend sein, und das
Räbe dasp ein grammaticalisch - historisches Lesebuch; oder es würde ein
eigentlich literar - historisches Lesebuch beahsichtigt, und demgemäßs würden jene Lesestücke zusammenzustellen sein, welche als Charakteristiken
oder Typen bestimmter Culturzustände und ihrer Träger, der Schriftsteller,

angenommen werden. Über jene erste Massgabe und deren Verwirklichen glaubt der Referent hier ein weiteres Sprechen sich ersparen zu können, indem es wol niemand in den Sinn kommen wird, deutsche Sprachgeschichte am Gymnasium behandeln zu wollen. Wol aber kann hier und da nech immer jenes Verkennen der in unserem Organisationsentwurfe mehr oder minder deutlich dargelegten Grundzüge stattfinden und die deutsche Literaturgeschichte als ein Unterrichtsgegenstand unserer Gymnasien angewies werden, und diefs um so leichter, als in dem empfohlenen Bone'schen Buche (S. IV) selbst gesagt wird: «Die literarhistorische Rücksicht gebet, auch manches aufzunehmen, was einer ästhetischen Kritik gegenüber sich nicht bewähren dürste." Dass nun Bone wirklich an manchen Stelles den eigentlich literarhistorischen Standpunct vorwalten liefs, ist ohneweiteres als ein Mangel des Buches zu bezeichnen, und wenn auch nicht als ein absoluter, so doch als ein solcher, den der Zusammensteller gewiss vermieden hätte, wenn er nicht vorzugsweise die Bedürsnisse seine Wirkungskreises hätte zu berücksichtigen gehabt. Im ganzen jedoch tritt dieser Mangel so sehr gegen die nicht genug anzuempfehlende Haupttesdenz des Buches, nämlich Herstellung einer humanen, wahrhast sittlich religiösen Bildung durch das Mittel des deutschen Unterrichtes in den Bistergrund, dass nur an den betreffenden Stellen ausmerksam zu machen ich sie seien mit den Bedürfnissen unserer Schulen nicht im völligen Einklange. Jedenfalls verliert das Buch durch solche von dem Lehrer nach den Erfordernissen seiner Schule leicht durchzuführende Weglassungen nichts an seiner Vorzüglichkeit, die es seinem durchaus edlen und reinen Tone verdankt. Auch glaubt Referent sich durch diesen, wol von den Anforderungen, die Bone durchzusühren hatte, herstammenden Mangel des Buches nicht beirren lassen zu dürsen und dagegen auszusprechen, das ein streng literarhistorisches Lesebuch schon um deswillen dem Gymnasialunterrichte nicht angehört, weil es immer nur der Beleg für die is einer bestimmten Literaturgeschichte ausgesprochenen Ansichten wäre: und diese selbst wider gehört dem Gymnasium nicht an, weil sie als 🗗 Zweig der Culturgeschichte in letzter Instanz von einer der Discussio unterworfenen Weltanschauung überhaupt bedingt ist. Und dieser Grus allein, dass nämlich in Consequenz des gesagten der Streit über den Chi rakter bestimmter Zeiten und über die Schriftwerke, welche diesen Chi rakter darlegen sollen, nicht zu vermeiden wäre, und dass endlich ei őστερον πρότερον dadurch eingeführt würde, wenn man die Schüler m Besprechungen großziehen und in Discussionen verwiekeln wollte, die w nach einer allseitigen Kenntnis des Materials möglich werden, muß geg eine streng literarbistorische Anordnung eines deutschen Lesebuches w um so mehr für die Einführung der Grundlagen einer solchen Anordnu für die und in den Gymnasien sprechen. Das Bone'sche Lesebuch h nun dort, wo die historische Anordnung gewählt ist, keineswegs dies nach einer vorausgesetzten Literaturgeschichte sich richtenden Standpus durchgeführt, sondern es ist da größtentheils die zweite vom Referent angegebene Massnahme eingehalten. Es sind nämlich vorzugsweise jene Lesstücke in einem historischen Rahmen zusammengestellt, welche für die Bildung des Geschmackes von Wichtigkeit sind, und dadurch zugleich in dem Schüler die Neigung wecken und rege erhalten, sich später mit jenem Ganzen bekannt zu machen, zu dem im Gymnasium ihm die Elemente gegeben wurden. Und so sind auch die von Bone beigegebenen Notizen und Charakteristiken vorzugsweise in der Richtung gehalten, welche für die Gymnasien als die ersprieslichste erkannt und in unserem Lehrplane eingehalten ist; sie streben vor allem den Schüler in die größeren und bedeutenderen Werke der deutschen Literatur einzusühren, und ihm damit einen Masstab in die Hand zu geben, mit welchem er, classisches und minder bedeutsames zu sondern verstehend, später in dem historisch gegebenen Reichtum der deutschen Literatur sich zurecht finden möge.

Wenn Referent dessenungeachtet bei dieser Abtheilung mehr Bemerkungen zu machen sich veranlaßt findet, als man bei einem Buche erwartet, dem im ganzen die vollkommene Zustimmung ausgesprochen wurde, so ist dabei im Auge zu behalten, daß man gewöhnlich jene Erscheinungen bis in's Detail durchgeht, mit denen man sich wesentlich und überhaupt auf gleichem Wege findet; sodann, daß an einem ursprünglich wicht für österreichische Bedürfnisse hergestellten Buche manches in diesem vielsprachigen Locale minder zweckmäßig erscheint, was in auschließlich deutschen Sprachgebieten völlig an seinem Platze ist. Endlich hat sich auch Bone selbsteingestandenerweise und wie wir glauben nach äußeren Rücksichten bestimmen laßen, eine literarhistorische Maßgabe dert walten zu lassen, wo die grammaticalische und ästhetische allein entscheidend gewesen wäre.

Die zwei letzteren Bemerkungen oder wenn man will Ausstellungen an Bone's Buche beziehen sich vorzugsweise auf den älteren Theil der Leseatücke bis zur "Blüte der neueren Literatur» (bis incl. S. 160). Hauptwichlich die ersten drei Perioden derselben (bis S. 129) wären, wenn man speciel die Bedürfnisse des größten Theils der österreichischen Gym-Pasien in's Auge fassen wollte, zu reichlich bedacht, und wir hätten da-<sup>her</sup> Grund zn wünschen, dass der Hr. Versalser die Sorgsalt, die er auf ibre Zusammenstellung verwendete, lieber der neueren Literaturrichtung hatte zu gut kommen lassen. Zwar spricht er sich im allgemeinen gegen diese aus, allein einerseits dürste denn doch das unbedingte Hervorheben der mittelalterlichen Dichtung auf Kosten der neueren sich bedeutend modiscieren lassen, und er selbst würde sich wohl bedenken, irgend ein gröfseres mittelhochdeutsches Gedicht oder die erste beste Sammlung von Minneliedern der Jugend uncastigiert in die Hände zu geben. Anderseits handelt es sich ja hier keineswegs um eine Charakteristik der neueren Zeit und ihrer Dichter durch die Zusammenstellung von Proben, sondern um formvollendete und gehaltvolle Lesestücke, und von da aus angesehen durite sich die neuere Literatur ebensowenig als unbedingt verwerflich wie die ältere als unbedingt löblich zeigen, wie der fir. Verf. selbst an einem anderen Orte 1) sehr treffend erörtert hat. - Der Reichtum an älteren ! stücken erscheint übrigens nur vom speciel österreichischen Standpa aus als wegzuwünschender Luxus, und da man von da aus und man lich in den slavischen, magyarischen, romanischen und an den Gre der italienischen Sprachgebiete diese der älteren Literatur angehörigen ductionen nur als den thatsächlichen Beweis zu betrachten und gelter machen hat, dass die deutsche Sprache eine bedeutende Geschichte um auch nach dieser Seite hin dem strebsameren Schüler Aussichten Bestrebungen zu eröffnen, so wird auch das, was über Bone's Bud sagen wäre, als von diesem speciellen Standpuncte aus gesagt anzunet sein. Nebenbei kann Referent, und zwar gelegenheitlich des in Be Buche gegebenen mittelhochdeutschen Wörterbuches, die Frage nicht w lassen, ob es für unsere Schulen nicht passend wäre, bei betreffe Wörtern die gesammten deutschen und außerdeutschen verwandten versteht sich cum grano saits) Gestalten derselben anzugeben. Obs kann ein solches Ausgreifen in die Sprachgeschichte und Sprachvergleid nicht vermieden werden, wenn über Lautverschiebung gesprochen w und da man unter hundert österreichischen Gymnasiasten immer w stens sechzig finden wird, denen zwei Sprachen vom Hausgebrauch völlig geläufig sind, so dürste eine weitere Entwickelung dieser ( benen Beziehungselemente bis zu dem Puncte nicht unzweckmäßig scheinen, wo der sich selbst zu überlassende Schüler eine solche schau als Vorhalle zur eigentlichen Arbeit in diesem Gebiete benutzen ! Doch solche pla desideria bei seite lassend und sich wieder unmilt dem Bone'schen Buche zuwendend, hebt Referent in Consequent Vorstellungsweise hervor, dass ihm für österreichische Gymnasien bei Schwure Karl's des Kahlen (S. 10) auch die Beigabe des Nichtdeut nicht unzweckmäßig erscheine. Was sonst über diese ganze Abthe der älteren Zeit zu sagen wäre, sind Bemerkungen, die aus dem Be ben sie zu kürzen hervorgehen; und da dürste vielleicht als Sprach "das Vaterunser aus verschiedenen Zeiten" (S. 5) mit Hinzufügung Gothischen (S. 3) hinreichend sein; ebenso dürste sich das Hildebrand Ludwigslied und das (S. 18) gegebene Fragment des Annoliedes in sp licher und rhythmischer Hinsicht als genügend ausweisen. Für das lungenlied zieht Referent die von Weinhold gegebene Form der Bone gewählten aus dem Grunde vor, weil da die Zwischenreden ve den sind. Recht passend um der Sache willen erscheint das Fra aus Parcival (S. 74) so wie die aus Tristan (S. 78) gegebene Schild der Hauptdichter seiner Zeit, und aus Gründen der Rhythmik das Ti fragment (S. 75). Alles andere sonst aus dem Gebiete der Epik ger konnte weggeblieben sein; ebenso dürsten die (S. 90-92) gegebene

<sup>\*)</sup> Über den deutschen und philosophischen Unterricht. Abhandlus H. Bone. Köln 1844. (Im Programm der Ritter - Akadem Bedburg.)

der Bartmann's von der Aue und Walther's von der Vogelweide für unsere Bedürfnisse sich als genügend erweisen, und wenn man aus dieser Abtheilung noch die Fragmente aus dem Freidank (S. 98), aus dem Schwabenspiegel (S. 107), Tauler (S. 109) und allenfalls Theuerdank (S. 126) berausbebt, so hat man für die an unseren Gymnasien dazu bestimmte Zeit hiersichende Arbeit.

So wie die Auswahl für die ältere Zeit überhaupt, ist auch die aus den Übergange in die Blüte der neueren Literatur (die vierte und die fünfte Periode Bone's S. 129-163) wol hauptsächlich durch literarhistorische Gründe geleitet worden. Und wenn Reserent wie überall auch hier die Sorgfalt und den Tact Bone's hervorheben muss, so kann er doch nicht umhin, mit Berücksichtigung unserer Schulbedürfnisse, diese ganze Partie als minder nothwendig zu bezeichnen. Es lässt sich, wenn in irgend einer Partie des literarischen Unterrichtes, sicher in dieser, die Anschauung als entbehrlich und der Mangel derselben in mancher Beziehung als ein Vortheil bezeichnen: eine bloß historische Erwähnung und Verknüpfung der literargeschichtlichen Momente ist vollkommen ausreichend. Indem Referent über das, was bis Klopstock gegeben ist, hinweggeht und nur bemerkt, dals da manches anders zu wünschen wäre, wie z. B. die Aufnahme eiwiger Fabeln von Lichtwehr und Gellert, ein oder des anderen heiteren Gedichtes von Hagedorn, die Weglassung des Halladat und der Xenien von. Gleim über die Schiller - Goethe'schen Xenien, was alles durch kurze historische Bemerkungen weit zweckmäßiger ersetzt würde, muß er die Art in welcher Klopstock für das Bone'sche Lesebuch behandelt wurde, als rice durchaus zufriedenstellende, ja als wahres Muster für Anthologien hewithnen. Denn einerseits ist nur das von Klopstock aufgenommen, was sich als classisch in Sprache und Stil erwiesen, anderseits sind alle Richtungen, die er literarhistorisch repräsentiert, vertreten, und es wird, wie das Aufgabe des Gymnasiums ist, durch eine treffliche Charakteristik des Mannes streben erweckt, sich um die literarischen und culturgeschichtlichen bedingungen. Umstände und Folgen zu bekümmern, als deren Mittelpunct er erscheint. Es ist so viel gegeben, dass man die centrale Bedeutung desselben erkennt, und alles weggelassen, was als zusammenstrebende Radien der eigentlichen Literaturgeschichte angehört. — Dass bei dem zunächst (8. 257) folgenden Wieland keine solche erschöpfende Behandlung für ein dem Gymnasium bestimmtes Lesebuch möglich ist, begreift sich sehr leicht. Viel zu wenig scheint Reserenten von Herder und bis Herder (S. 298) infgenommen zu sein, wogegen man Willamow, Weisse, Michaelis, Larater, Jung-Stilling, Schubart, Miller und Müller gerne in den Kauf geleben hätte. Namentlich Herder, wenn ihm auch ejenes Geheimnis des ius fehlt, wodurch echte Gedichte gleich den Gebilden der Natur unerchöpflich werden", ist für jene Jugendperiode, für welche das Lesebuch Thört, von höchst segensreichem Einflusse, und gerne würde Refeihn mit derselben Allseitigkeit behandelt gesehen haben, wie es bei lopstock oder auch bei Goethe geschah. Warum Lessing so gar wenig berücksichtigt wurde, ist nicht einzusehen; am schmerzlichsten vermist man einige seiner großartigen Erörterungen auf ästhetischem Gebiete, die gerade für die oberen Schulclassen besonders passend sind. Femer würde von Pfeffel, Claudius, Jakobi (etwa auch das Lied: «Sagt wo sind die Veilchen hin, mit einer entsprechenden Notiz über des alte Volkslied: που μοι τα φόδα u. s. w.) manches recht passende aufminden gewesen sein; ebenso sieht man sich vergeblich nach wenigstens einem Fragmente der Vols'schen Louise um. Goethe (S. 319) ist, wie gesagt, mit großer Ausführlichkeit und Sorgsamkeit behandelt, nur den Erlkönig vermisst man und würde dafür das Faustfragment gerne hingeben. Wenn schon, was freilich sehr dahingestellt sein mag, ein Fragmest aus dem Faust, und zwar aus dem zweiten Theile, gegeben werden soll oder muss, so hält der Res. die erste Scene schon wegen des Reichtums von sprachlichen uud rhythmischen Schönheiten, ganz abgesehen devon, dass der Grundgedanke des zweiten Theiles, wenn nicht des ganzes Faust, darin ausgesprochen ist, für das relativ geeignetste Lesestück. Bei Schiller wären die dramatischen Fragmente besser weggeblieben, da sie doch nur gerade lyrische Stellen sind, also zu Misverständnissen über des Drama verleiten können; dagegen vermisst man das Lied von der Glocke ungern. Matthisson, Hölderlin, Novalis, Tiek erscheinen dem subjectives Ermessen des Ref. nicht genugsam gewürdigt, namentlich scheint ihm des Urtheil über Tiek zu hart, und er wurde manches brauchbare für ein Lesebuch aus seinen Gedichten nicht so bei seite liegen gelaßen baben Bei Rückert's «sieben Wochentagen» vermisst man das zweite und ergiazende Gedicht; Wilh. Müller (S. 479) dürfte, wenn man die Verhältnisse österreichischer Schulen in's Auge sassen will, anders und jedensalls lieber durch Lieder als durch das Gedicht "Alexander Ypsilanti" zu repräsentieren sein; wenn dann von Platen etwas weniger, aus Zedlitz's "Todieskränzen" etwas mehr aufgenommen wäre, Immermann, Lenau, Geibel, Reinik und manch anderer von den neueren benützt worden wäre, so wurde das Buch wenigstens nichts verloren haben. Was die Übersetzunges (S. 490 ff.) betrifft, so glaubt der Ref., dass von der Sakontala ein su kleines Fragment gegeben wurde, als dass daraus eine balbannähernde Erkenutnis der indischen Dramatik möglich wäre, und daß bei Pindar 📫 sehr wesentliches übergangen wird, wenn keine rhythmische Widergabe möglich ist. Übrigens muß er auch hier die höchst sorgsame Aus (mit Ausnahme des Tartuffelragmentes, welchen Namen er lieber verschwisgen gesehen hätte) hervorhehen, welche das ganze Buch vortheilbast cherakterisiert. Wahrscheinlich war bei all diesen Beigaben die Rücksicht 🛲 bestimmte Bildungsanstalten für den Verf. malsgebend.

In der Abtheilung der Prosamuster erscheinen die einzelnen Lestücke dem Ref. meist als zu kurz, um auf eine selbständige Würdig oder stilistisch abgerundete Bedeutung Anspruch machen zu können. Sie werden sich vielmehr für die Subjectivität ihres Zusammenstellers, auch für jeden Mann von dem Umfange seiner Kenntnisse, der Reinberg

es Gemüthes und der sittlichen Energie seines Willens als treffliche lussworte für eine Reihe von früher durchgearbeiten Vorstellungen, oder spannende Einführungen in ein neu zu erschließendes Unterrichtsgebiet weisen. Man kann daher die meisten derselben als ausgezeichnete to's, das Wort in einem höheren als dem verbrauchten Sinne nehmend, eichnen.

Ebenso wird die Gruppe der Aphorismen eine sehr sorgfältige und utig ausblickende Erwägung von seite desjenigen fordern, der dieen für den Unterricht fruchtbar verwenden will. Nur die Gruppe der prischen Fragmente spricht mehr durch sich selbst. Auch bei den aben zu dieser Lesesammlung wird es nothwendig sein, daß der rer sich völlig über den Willen des Versassers orientiere, ehe er dieen in Anwendung bringt. Überhaupt scheinen dieselben mehr auf Lehrer als auf die Schüler berechnet zu sein, was namentlich der vierten Abtheilung derselben: "Die Stilübungen" gilt. Das, i dort gesagt wird, ist eine meist sehr zweckmäßige Augabe für rer, wie sie die schriftlichen Arbeiten der Schüler zu leiten haben. Für unmittelbaren Gebrauch der Schüler passen aber diese Regeln nicht, es ist über diesen Punct nur das gleich anfangs gesagte zu widern, dass manches an sich wahre und zweckmässige in irgend einem ana Werke, als in einem den Schülern in die Hände zu gebenden Lese he, zu besprechen gewesen wäre.

Mehr oder minder ist über die beiden ersten Abschnitte des Anhannämlich über die Rhetorik und Poetik, dasselbe zu sagen. Die Frage, derartige Anleitungen zu geben sind, möge hier unerörtert bleiben; n sie aber gegeben werden, so glaubt Referent, dass sie sich mehr rierend als docierend zu verhalten haben. Das heißt, sie mögen als senclaturen historisch auf uns gekommener und noch immer gebräucher Ausdrücke ihren Platz und diese als Abkürzungen und Formelreducen ihre Erklärung finden, nicht aber als Anleitungen Reden, oder Ge-He durch Benützung dieser loci, Figuren, Versmaße u. s. w. auszuarbeiten achtet und gegeben werden; und da wird denn in die Rhetorik aufser dem Bone gegebenen noch manches aus dem Gebiete aufzunehmen sein, das als angewandte Logik kannten, und in die Poetik manche Resultate wer Forschungen oder klarerer Darstellungen, namentlich der älteren lachen Rhythmik, einbezogen werden. Im ganzen nun muß über diese len stilistischen Abschnitte des Bone'schen Buches, was über das Buch st, gesagt werden, dass sie nämlich einer seltenen Universalität des Wisi ihre Entstehung verdanken und dass ihr Versalser auch wesentlich beut war, sie als reichlich bestellte und leicht zugängliche Terminologie es Faches herzustellen, also den vom Reserenten dasur postulierten ulpunct im allgemeinen einhält. Der im Anhange gegebene Grundriss Literaturgeschichte ist eine Umrechnung für das im Lesebuche bei den einen Schriftstellern zerstreut gesagte nach den drei Kategorien der oden, Stilgattungen und bedeutenderen Werke, und als Übersicht recht 590

zweckmäßig; d. h. er giebt, ohne sich auf weitläufige Reflexionen ohr Deductionen einzulaßen, nur jene Daten, welche durch eine erste Ordnungsherstellung zum Studium der eigentlichen Literaturgeschichte die Elemente und Aneiferungen darbieten.

Reserent, mit diesem Werke die Reihe der Besprechungen schließend, mus es als ein solches bezeichnen, welches sowol nach möglichet alleitiger Umgreifung seines Gegenstandes als der Klarheit seines Planes als das bedeutendste zu bezeichnen ist. Wenn er einzelnes daran oder wen man will dagegen zu bemerken fand, so ist das wol nur einerseits der Verschiedenheit äußerlicher Standpuncte zuzuschreiben, auf denen einen ein Mehr oder Minder passend erscheint, was von dem anderen aus vielleicht mehr nach der Unterscheidung von Lehrern und Lernenden reserviert und vertheilt wurde, oder wobei local bestimmte Bedürfgisse misgebend waren. Anderseits wird bei einem Gegenstande von solchem Umfange, wie es die deutsche Literatur ist, sich bei aller Harmonie der Grundzüge eine Verschiedenheit der Ansichten über das Detail geltend machen können und müßen, die sich aber bei näherem Hinblicke nur als subjectiv bedingte Modification der zu grunde liegenden Einheit der Anschauss über das nothwendige ausweisen wird. Als diese eine Grundlage bezeichsel aber Referent mit dem Autor die Herstellung einer sittlich - religiösen und zugleich ästhetischen Weltanschauung, durch die aus der historischen Fülle der deutschen Literatur hervorgehobenen formvollendeten Werke, und daß dieser Anforderung durch Bone's Lesebuch vollkommen genügt werde und es daher der eindringenden Beachtung unseres Lehrstandes anzuempfehles sei, muss er noch zum Schlusse widerholen.

Krakau.

Th. Bratranek

Johann Bumüller, Lehrbuch der Geographie und Geschichte für die unteren Classen der Gymnasien und Realschulen. Erster Theil:
Das Altertum. Wien, C. Gerold u. Sohn, 1855. gr. 8. (XII u. 1968.) — 45 kr. CM.

Der Beifall, der dem früheren Werke des Hrn. Verfs.: "Die Wellgeschichte, ein Lehrbuch für Mittelschulen," von vielen Seiten gespendet wurde und es möglich machte, dasselbe in kurzen Zwischenräumes is zweiter und dritter Auflage erscheinen zu lassen, ließ wol mit Recht erwarten, daß der Hr. Verf. zu einer Arbeit, wie die, deren erster Theil uns vorliegt, vor anderen berufen und befähiget sein möge. Nach gesaserer Einsicht des Buches selbst sanden wir jedoch solche Erwartungen nicht erfüllt und glauben unumwunden aussprechen zu müßen, daß dasselbe neben manchen unläugbaren Vorzügen vieles zu wünschen übrig läßt und Mängel zeigt, die es nicht unbedenklich erscheinen laßen möchlen, dasselbe dem Unterrichte zu grunde zu legen.

Es wird zunächst anzuerkennen sein, dass die Weise der Darstellung des Hrn. Verss. derart ist, dass der jüngere Schüler sich eher mit dem

Beche befreunden wird, als mit dem weitverbreiteten und hier wol zunächst zur Vergleichung herbeizuziehenden Lehrbuche von Pütz, über dessen trockene Darstellung vielfach geklagt wird. So wichtig es nun sein mag, zu verhüten, dass der Schüler etwa die Abneigung gegen das Lehrbuch auf den Lehrgegenstand selbst übertrage, so möchte doch auf diesen Umstand hier kaum zu viel Gewicht zu legen sein und insbesondere dann nicht, wenn etwa das Streben nach Lesbarkeit der Bestimmtheit und Klarheit Abbruch thun sollte. Ein gewisser Umfang durste dem Zwecke des Buches gemäß nicht überschritten werden; wo aber die genze alte Geschichte auf einem Dutzend, zudem nicht gerade mit möglichster Raumersparnis gedruckter Bogen zusammengedrängt werden mußte, wird selbst der gewandteste Erzähler bei einer gleichmäßigen Behandlung der einzelnen Theile nicht im stande sein, durch seine Darstellung anregood zu wirken, eine Vorliebe für den Lehrstoff einzuflösen, die bei einer ersten Beschäftigung mit der Geschichte vorzugsweise nur durch die Einwird. Und diese Forderung wird überhaupt an ein Lehrbuch nicht zu stellen sein; ihr zu genügen wird Sache des Lehrers sein, der dabei sehr unterstützt sein würde, wenn es möglich wäre, den Schülern zugleich ein geschichtliches Lesebuch zugänglich zu machen. Für das Lehrbuch wird es genügen, wenn es alles das enthält, was dem Schüler zu wissen nöthig ist, um eine sichere und gleichmässige Übersicht über die ganze Weltgeschichte zu gewinnen; Unterstützung des Gedächtnisses wird Hauptaugenmerk sein müßen und dafür scheint bei der vom Versasser gewählten Darstellungsweise weniger gesorgt, als bei Palz, da er überall die erzählende Form sesthält, niemals oder nur selten aufzählt und manche Mittel, durch die das Gedächtnis unterstützt wird, wie die Eintheilung der Geschichte der einzelnen Völker in mehrere Zeitraume, die schärsere Unterscheidung des coordinierten und subordinierten durch verschiedene Zählung, die Anwendung gesperrter Schrist und ähnliches ausser Acht lässt; die häusigen Überschristen können in dieser Hinsicht um so weniger einen Ersatz bieten, da die dabei in Anwendung Rebrachten verschiedenen Typen zum theil sehr willkürlich gebraucht sind und keineswegs dem Verhältnisse der Coordination und Subordination richlig entsprechen (Vgl. z. B. S. 68, S. 88 ff.). Im Interesse der Auschaulichkeit und Bestimmtheit wäre es gewiss wünschenswerth gewesen, wenn hie und da, z. B. für die ersten römischen Kaiser, gedrängte Stammtafeln dem Texte zugefügt worden wären. Auch würde der Unterrichtsstufe, für die das Buch bestimmt ist, die Angabe der Längen und Kärzen bei den Eigennamen durchaus angemelsen erscheinen mülsen und bei einem doch wol zunächst auf Österreich berechneten Werke wäre die Reduction der Münzwerthe auf Gulden der auf Thaler gewiss vorzuziehen gewesen.

Mit der ethnographischen Anordnung des Stoffes und der Gleichmäßigkeit der Behandlung der einzelnen Theile wird man sich im ganzen aur einverstanden erklären können. Doch wäre es wol angemeßener gewesen, auf die Abschnitte über Syrien und Phönicien sogleich den über das Volk Israel folgen zu lassen, statt die Geschichte Ägyptens hier einzuschieben. Carthago ist bei seiner großen Bedeutung zu stielmütterlich bedacht; in der Reihe der phönicischen Colonien wird es einsach ausgezählt; erst beim Beginne der punischen Kriege erfahren wir etwas näheres über dasselbe; passender wäre es ohne Zweisel, einen Abris der älteren carthagischen Geschichte schon der phönicischen anzuschließen. Das abweichend von der übrigen Anordnung die Geschichte Chinas und Indies sogleich bis auf die neueste Zeit fortgeführt ist, findet allerdings eine gewisse Rechtfertigung in der abgeschlossenen Stellung dieser Länder; handelte es sich um Schüler, bei denen eine Übersicht der ganzen Wellgeschichte schon vorausgesetzt werden dürste, so möchte gegen eine solche Anordnung kaum etwas einzuwenden sein; aber auf der untersten Stufe des Unterrichtes sogleich Jahrtausende vorzugreifen, von Persern und Macedoniern, Mongolen und Afghanen, Portugiesen und Engländern zu sprechen, bevor dem Schüler über diese Völker anderweitig etwas bekannt geworden ist, möchte doch misslich scheinen; hätte der Hr. Verf. sich hier auf das beschränkt, was von den ältesten, zum theil bis auf den heutigen Tag fortdauernden Zuständen dieser Länder mitzutheilen war, » würden sich für das, was aus der späteren Geschichte derselben zu erwähnen wäre, die Anknüpfungspuncte an anderen Orten leicht finden.

Die geographischen Schilderungen, die der Geschichte der einzelnen Länder vorausgeschickt sind, werden im ganzen als anschaulich und dem Zwecke entsprechend bezeichnet werden können, obwol die noch zu berührende Ungenauigkeit und Unrichtigkeit einzelner Angaben, wie sie sich im ganzen Buche zeigt, auch hier nicht vermieden ist. Wie in anderes ähnlichen Lehrbüchern hat der Hr. Vers., insbesondere bei Griechenland und Italien, sich nicht auf die Darstellung der natürlichen Beschaffenbeit der Länder beschränkt, sondern zugleich die gewöhnliche historisch-politische Eintheilung derselben in Landschaften hinzugefügt, in ähnlicher Weise, wie in den meisten Schulatlanten eine Karte mit einer bestimmten Eintheilung für die ganze alte Geschichte Griechenlands oder Italiem 800 nügen muß. Es möchte sich dabei füglich die Frage aufwerfen lasee. ob eine Methode angemelsen sein könne, bei welcher der Gesammigeschichte eines Landes eine Eintheilung desselben vorausgeschickt wird, die selbst erst das Resultat der älteren Geschichte desselben ist, bei wekher eine und dieselbe Eintheilung in scharf abgegrenzte und nach dem Flächte inhalte genau bestimmte Landschaften als Grundlage der Geschichte des ganzen Volkes aufgestellt wird, obwol im Laufe der Geschichte die Grenzen sich verrückten, die Namen wechselten oder doch eine weitere oder engere Bedeutung erhielten. Sollte es richtig sein, ein Thessalien, Böotien, Achaia schon für die Zeiten anzunehmen, wo die Völker, von denes sie später benannt wurden, noch nicht in dieselben eingewandert waren E Muss es nicht verwirrend sein, wenn dem Schüler Latium, Samnium 🤲 gleich in einer Ausdehnung vorgeführt werden, die erst den späteren Ziles

publik entsprechen? Allerdings ist nicht zu verkennen, dass es sich cht um vorübergehende Grenzen und Benennungen handelt, dass die lungen aus der Blütezeit Griechenlands und der römischen Republik semein verständliche wissenschaftliche Werthe ihre Geltung behielten, politischen Verhältnisse, auf denen sie beruheten, anderen längst ld geräumt hatten, in ähnlicher Weise, wie noch die Schriftsteller iteren Mittelalters sich der alten Eintheilung des römischen Kaiserbedienten, wie auch wir uns zur Bezeichnung der einzelnen Theile plands an die alten historischen Gliederungen halten, obwol deren he Geltung längst verschwunden ist. Würde es aber trotzdem anen erscheinen können, im Eingange der deutschen Geschichte Schwabüringen u. s. w. abzugrenzen und zu beschreiben, um dann auf zeschichte der Germanen überzugehen? Sollte nicht der angemes-Gang der sein, nach Darstellung der natürlichen Beschaffenheit soauf die ältesten Bewohner des Landes überzugehen und es dann at der Geschichtserzählung selbst zu überlaßen, nachzuweisen, wie a Laufe der Zeit durch Einwanderung, Eroberung und andere Ere die Staaten bildeten und abgrenzten, die einzelnen Landestheile zu lauernden Benennungen kamen? Damit soll freilich keineswegs bet werden, dass jene übersichtlichen Zusammenstellungen der histoolitischen Eintheilung der Länder fortsallen könnten; sie werden bleiben, weil es dem Schüler schwer werden wurde; aus der logisch fortlausenden Erzählung der Thatsachen sich die Gestaltung beneinander für einen bestimmten Zeitraum zu vergegenwärtigen, ine gedrängte Geschichtserzählung nicht alle dahin gehörigen Thataufnehmen könnte, für manches auch, was dabei zu erwähnen sich in der Erzählung der Anknüpfungspunct nicht bieten würde. unschten im Gegentheile diese Übersichten vermehrt, für die Hauptnach längerem Zeitraume kurz wiederholt zu sehen, und vermissen ondere nur ungern eine solche Übersicht für das persische und das he Reich in ihrer größten Ausdehnung. Nur möchten wir solche chten der historisch-politischen Gliederung des Landes erst dann einn, wenn die geschichtlichen Ereignisse, auf denen sie beruhen, vollz erzählt sind und immer im Auge behalten, was ja bei den besbistorischen Kartenwerken jetzt durchweg beachtet wird, dass das sinander in der Geschichte eines Volkes sich mit dem Nacheinander taltet und jones nicht in einem einzigen Bilde zusammengefasst werun; wir wurden es demnach vorziehen eine umfassende Übersicht riechischen Landschaften erst nach der dorischen Wanderung einzuon, in der römischen Geschichte das nöthigste über die einzelnen und Landschaften da ansulühren, wo die römische Geschichte auf art, und etwa nach Vollendung der Eroberung Italiens eine Gesammtcht folgen zu lassen. Es würde sich dann auch deutlicher beraus-, was dabei als für das Verständnis der Geschichte nöthig zu ern sei; so möchte z. B. S. 63 die Bemerkung, dass von den vier durinchen Städten Cytinium den Namen des kothigen geführt habe, gestrichen werden können, ohne das Verständnis der griechischen Geschicht ingendwie zu beeinträchtigen, während einige Angaben über die örtlichen Verhältnisse von Athen, Korinth, Rom u. s. w. kaum überflüssig gewesen were der riech.

Was the Rechtigheit des Inhaltes im einzelnen betrifft, so wird hier in inter in inter inter interall der Masstab der neuesten Forschung anzulegen, will interall wird in interall der Masstab der neuesten Forschung anzulegen, will interalle sein, wenn bei einem ersten Geschichtsunterwichte in der alten Volkssage und unbestimmten Resultate derselber in der Auftrag der alten Volkssage und dessen, was man jahrhundertelang in under der Geschichte gehalten hat, treten sollten. Nur wird freilich der auch als historisch unhaltbare Sage erwiesen hat, auch nur als weige auchgeführt werden dürfen, an deren Stelle dann auf späteren Unterallen die Geschichte selbst, so weit sie noch erkennbar ist, treten und in dieser Beziehung scheint der Versaser im ganzen den angemerkensten Weg eingehalten zu haben.

Dagegen scheint uns das Buch den Forderungen, die in Bezug auf Kuchtigkeit und Genauigkeit des Inhalts im einzelnsten gerade an ein Lehrbuch zu stellen sind, nicht ganz zu entsprechen; es finden sich eine Monge kleiner Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten, Auslassungen, misauverstehender Ausdrücke, einzelne Widersprüche und ähnliches, auf da an anderm Orte zum theil vielleicht kaum Gewicht zu legen wäre, das aber in einem Lehrbuche bedenklich erscheint. Es sehlt nicht an Beispielen, diese Behauptung zu rechtsertigen. Gleich in der Einleitung werden Annalen und Chroniken in Bezug auf Urkunden ein Fortschritt der schriftlichen Überlieferung genannt. - S. 8: "der Sikiang ist der einzige Strom, der von seiner Quelle bis zur Mündung dem eigentlichen China angehört." - S. 9: «die Religion des Buddha besteht im abgeschmacktesten Götzendienste<sup>3</sup>, womit doch kaum zu vereinen, was S. 15 über den Buddhismus gesagt wird. — S. 20: «die Handelsstadt Ágina prägte die ersten Münzen." - S. 36: die Mittheilungen über die igyptischen Gölter sind ungenau; u. a. wird hier gesagt, dass die Agypler die Naturkräfte anbeteten, während S. 37 die Gestirne ihre Götter genannt werden. — S. 37: "das ägyptische Jahr begann den 20. Juli." Ebenso wird an anderen Orten ein bestimmter Monatstag des Julianisches Jahres genannt, wo es sich um hewegliche Sonnenjahre oder Mondjahre handelt, z. B. S. 79 bei den olympischen Spielen. - S. 61: «im adriatischen Meere die jonischen und dalmatischen Inseln." — 8. 66: die Übersicht der Sitze der Hellenen im Heldenzeitalter ist dürftig und unvollständig; die phthiotischen Achäer, die Ionier der Inseln wären zu erwähnen gewesen, ebenso dass in Arkadien und anderen Theilen Griechenlands die pelasgische Bevölkerung blieb. Dass ebenda das Heldenalter von der mythischen Zeit nicht gesondert wird, indem die ältesten Sagen, die usbestimmte Vorzeit als sein Beginn gesetzt werden, mag an und für sich e nicht zu tadeln sein; es durfte dann aber S. 73 auch der Aub.

ick evom 16. Jahrhundert an bis in das Heldenalter hinein" nicht gescht werden, da sich ein Widerspruch daraus ergibt. - S. 77: "die igliche Würde erhielt sich auf der Insel Cos bis zu den Perserkriegen, ernd aber in Messene, Sparla u. s. w." - S. 99 wird die Erobeg von Melos in den zehnjährigen Krieg gesetzt. - S. 103: «Lysander de von dem böotischen Haliartus geschlagen " - S. 118: «Attalus II sein Reich den Römern vermacht haben." - S. 124: «den Griea eigenthümlich waren die Philosophen." - S. 127: «Latium am Tiist eine mindestens sehr ungenaue Bestimmung, wie S. 128: «Samn, das über den Apennin hinüber zwischen Campanien und Lucanien ans Mittelmeer reichte." - S. 129 wäre wol die Sage vom Äneas gen ihrer Wichtigkeit für die classische Literatur nicht zu übergehen resen. - 8. 130: «die Römer rechneten nach Jahren vor oder nach anung der Stadt Rom, eine Angabe, die doch sehr zu beschränwäre. - S. 132 werden die 18 Rittercenturien zur ersten Classe gelt. - S. 133: "die Consuln wurden von dem Senate gewählt." iterhin sind in der Entwickelung der Versassung die Kriegstribunen u übergangen. - S. 137: seit 367 seien die Plebejer zu allen Ama wählbar gewesen. - S. 181 wird die Geburt Jesu Christi auf das # 747 nach Roms Erbauung gesetzt; S. 130 die Gründung Roms auf 3 vor Christus; dieser anscheinende Widerspruch wäre dem Schüler

Mag für Schreibweise und Form der fremden Eigennamen auch dem briftsteller eine gewisse Willkür gestattet sein, so wird man doch von en wenigstens Consequenz dabei verlangen können, und an den Verer eines Lehrbuches auch wol die Forderung stellen dürsen, dass er 1 der üblichsten Schreibweise anschließe. Das vorliegende Werk zeigt r fast auf jeder Seite Beispiele von ungewöhnlicher, inconsequenter, h wol geradezu irriger Schreibung der Eigennamen. Finden sich überpt ziemlich viele Druckfehler, die bei den Eigennamen (z. B. S. 125 ca, 128 Kreton) besonders für den Anfänger möglichst zu vermeiden en, so deutet doch wol die Consequenz, mit der sich z. B. S. 65, 121 u. s. w. Sycion geschrieben findet, darauf hin, dass auch S. 148 symenus, 160 Bythinien, 126 thyrrhenisch, 68 Cnosus, 115 Cranon, nicanisch u. a. nicht dem Setzer zur Last fallen, während auch wi-Bithynien und tyrrhenisch vorkommen, wie sich 129 Capriä und 182 red. 137 senonisch und 141 sennonisch findet. Den griechischen Naı auf "os" ist, vom gewöhnlichen Sprachgebrauche abweichend, durch-; die selbst bei den Römern weniger gehräuchliche lateinische Endung eben z. B. Andrus, Lesbus, Samus, Orchomenus. Auch «Joner» ware l darch das uns geläufigere glonier" zu ersetzen, insbesondere wenn 38.66 unmittelbar daueben von Aoliern und Doriern die Rede ist, 1 sich 95 sogar ein vereinzeltes «Persier» findet. Heisst es 76 Rhea, so wird 83 die Form Rhegium vorgezogen, und wenn 135 bei dem Ausdrucke edas Geschlecht der Fabius das geläufige Fabier vermieden ist, so hätte eben so füglich 80 die Verdeutschung des griechischen Kleros in einem Kleren unterbleiben dürfen. So wenig solche Kleinigkeiten bei einem für vorgeschrittenere Leser bestimmten Werke fin's Gewicht fallen mögen, so sehr scheinen sie doch in einem Lehrbuche zu beachten.

Schliesslich glauben wir hervorheben zu müsen, das das Werk den Forderungen, die an Richtigkeit und Reinheit des Stils zu stellen wären, nicht entspricht; fast überall finden sich Härten, ungewöhnliche Ausdrücke und Wendungen, ungewandter Satzbau und ungenaue Interpunction. Einzelne Belege (z. B. S. 43 «die Abgötterei hatte eingerifsen»: der unnöthige Gebrauch der Präposition «von" statt des Genitiv, wie S. 70 eder Herrscher von der Insel Ithaka" und 98 edie Zeit von Athens Macht<sup>®</sup>; S. 97 «Aristides hatte die Schranke der solonischen Gesetzgebung von den Männern der vierten Classe weggeräumt"; S. 106 «Thronstreitigkeiten unter der königlichen Familie", S. 122 «die griechische Kultur eroberte die herrschenden Römer", S. 140, 143 «Hilfstruppen in die römischen Kriege stellen", S. 180 «grasser Götzendienst") ließen sich in Menge beibringen; bestimmter wird sich jeder durch das Lesen irgend eines Abschnittes von der Richtigkeit unserer Behauptung überzeugen können. Ohne Zweisel rühren diese Mängel zum großen Theile daher. dass der Versasser, um das Buch den jüngeren Schülern mundgerecht zu machen, dahin strebte, auf die ihnen geläufigste Ausdrucksweise einzugehen.

Wir glauben kaum, dass sich ein solches Streben rechtsertigen lassen wird; sollte wirklich, was wir bezweifeln möchten, durch Concessionen in Bezug auf Reinheit und Correctheit des Stils für Klarheit und Fasslichkeit etwas gewonnen werden, so wird dieser geringe Vortheil gegenüber dem großen Nachtheile, der sich nach einer andern Seite bin zeigen würde, nicht ins Gewicht fallen dürsen. Die Erfüllung der Forderung, dass der Schüler lerne sich gewandt und richtig in der Muttersprache auszudrücken, wird gewiss das Hauptaugenmerk jeder Schulbildung sein müßen; durch den Unterricht in der Muttersprache kann dasür verhältnismässig nur wenig geschehen; die Lecture wird entscheidend sein, der Stil des Schülers wird sich nach dem der von ihm am häufigsten gelesenen Werke formen, und an ein Lehrbuch, wie das der Geschichte, das der Schüler oftmals zu lesen hat, dessen Inhalt sich oft bis auf den Wortlaut seinem Gedächtnisse einprägen wird, werden daher in dieser Beziehung kaum zu strenge Forderungen gestellt werden können.

Die Mängel eines Buches pflegen schneller in's Auge zu fallen, als die Vorzüge; wir bescheiden uns gern, wenn uns nachgewiesen werden sollte, dass wir diese zu wenig gewürdigt, jenen zu viel Gewicht beigelegt haben, und überlassen es ersahrenern Schulmännern zu entscheiden,

&detentury, Fluskarten v. Europa u. Deutschland, ang. v. Steinhauser. 597

inwielern die von uns vorgebrachten Bedenken gegen eine Benutzung des Buthes beim Unterrichte gerechtsertigt seien oder nicht 1).

Innsbruck.

J. Ficker.

Fluskarten von Europa und von Deutschland, von Dr. E. Schauenburg, Oberlehrer an der Realschule in Düsseldorf. Berlin. Dietrich Reimer, 1855. — (Jede Karte in 6 Blättern, auf Wachspapier gedruckt, mit 1 Bogen Text. Preis 4 Thaler. Auf Leinwand gespannt mit Rollen zum Aufhängen 6 Thir. 10 Sgr. und 20 Sgr. Emballage.)

Der Nutzen der hydrographischen Karten von E. v. Sydow hat sich seit einer Reihe von Jahren hinlänglich vortheilhaft erprobt, um dieser Gattung von Unterrichtsmitteln eine weitere Verbreitung und Ausbildung m sichern. Die vorgenannten zwei Karten sind solche Sydow'sche Kartenblätter in Wandkarten übersetzt, blau auf schwarzem Grunde, damit die Zeichnung mit Kreide ermöglicht werde, und berechnet auf Sichtbarkeit in größerer Entfernung, daher in derben Umrissen und entsprechend markirt. Über das Princip ist nichts mehr zu sagen, die Art und Weise, aus diesen Mitteln den möglichsten Nutzen für den Unterricht zu ziehen, kann als bekannt vorausgesetzt werden, und ist an vielen Orten dieser Zeitschrift längst besprochen worden. Es handelt sich nunmehr um die Aus-Chrung. Diese ist in der Hauptsache gelungen zu neunen, und man könnte höchstens versucht werden, eine stellenweise Anhäufung der hydragraphischen Details als einen die Harmonie etwas störenden Umstand bezeichnen; allein gegenüber der Kleinstaaterei des deutschen Landes, welche zur richtigen Bezeichnung der Lage und Ausdehnung mehr Anhaltspuncte nöthig macht, als bei größeren Ländern der Fall ist, erscheint dieses Übergewicht als ein nothgedrungenes, unausweichbares Erfordernis. Die Karte von Deutschland greift so weit darüber hinaus, dass die österreichiache Monarchie vollständig in ihr enthalten ist, auch ganz Dänemark noch darauf erscheint. Das ist ein wesentlicher Vortheil für unsers Schulen, welche dadurch im stande sind, die Karte zum Einüben der Valerlandskunde zweckmäßig verwenden zu können. Beim Gebrauche Werden jedoch zwei Bedingungen sestgehalten werden müssen, soll anders dieses Lehrmittel nicht vor der Zeit zu Grunde gehn, und diese sind, feine, weiche Zeichenkreide und eine sorgsame, leichte Behandlung durch die Schüler, damit beim Einzeichnen der verlangten

<sup>\*)</sup> Bret nach Absendung der vorstehenden Anzeige wurde dem Einsender die ausführliche und umsichtige Recension des Buches in den Jahn'schen Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik, LXXII, S. 229 ff. bekannt, die ihn nur in der Ansicht bestärken kann, dafs seine Beurtheilung des Buches kaum eine zu ungünstige sein möchte; für fast alle von ihm hervorgehobenen Mängel finden sich dort noch gehäuste Belege.

J. Ficker.

Grenzen oder Gebirgsrichtungen oder Orte nicht rohes Aufdrücken stat finde und durch grobe sandige Kreide die Karte in kürzester Zeit verkrat werde. Selbst der Schwamm wird eine häufige Reinigung erforder sonst überzieht sich die Karte mit einem grauen Tone, der die Umrif nicht mehr scharf hervortreten lässt. Es wäre vielleicht gut, wenn aus homogene Schülerkarten erscheinen würden, auf welchen die Anflinge sich vorüben können, ehe sie zu Versuchen auf der großen Karte auf gerusen werden. Es würde die Herstellung derselben gar nichts weite erfordern, als dass sich z. B. Hr. Perthes, bei dem der hydrographisch Atlas von E. v. Sydow erschienen ist, entschlöße, die entsprechende Blätter des Atlas blau mit Ölfarbe auf gleiches Wachspapier abzudrucken ähnlich wie die Vogel'schen Netzkarten. Die oftmalige Verwendung und die bequeme Verbesserung begangener Fehler gibt den so bergestelltet Blättern einen Vorzug vor den Abdrücken auf weißem Papier, die mit Be behandelt werden müßen, das sich mit größerer Schwierigkeit enter nen läfst.

Der Bogen Text, welcher beiden Karten beigegeben wird, enthäl eine kurze Anleitung zum Gebrauche, wobei insbesondere für die Ein zeichnung der Gebirge mit einsachen derben Strichen gute Winke gegebe werden. Der Gebrauch der Karte beim geschichtlichen Vortrage wird z kurz berührt, und hätte eine ausführliche Würdigung verdient, zum wenn die Geographie systemmäsig in der Geschichte aufgeht und mudurch diese ein Scheinleben mühselig sortsristet. Die im Schlussbatz aufgeführten 20 Vortheile hätten sich auf wenigere beschränken lassen malauten mitunter gesucht. Vollkommen einverstanden erkläre ich mich mich Behauptung, das solche Karten als Prüfungsmittel das gründlichste Urtheil über die Kenntnisse des zu Prüfenden ermöglichen, und ie glaube ihnen schon aus diesem Grunde allein eine vielseitige Verbreitun voraussagen zu dürsen.

Wien.

A. Steinhauser.

Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch der Brigg'schen Logsrithmen der Zablen auf sieben Decimalstellen und der Logarithmeder trigonometrischen Functionen u. s. w., herausgeg. von Dr. Heistrich Gottlieb Köhler. Vierte revidierte Stereetyp - AusgabLeipzig, Tauchnitz, 1855. — 2 fl. 30 kr. CM.

Das vorliegende Handbuch zeichnet sich vor dem größten Thes der Unzahl von Büchern seiner Art sehr vortheilhaft aus durch Reichtei des Inhaltes, durch Correctheit, schöne typographische Ausstattung us verbältnismässig ungemein billigen Preis.

Was den Inhalt betrifft, so finden wir hier eine siebenstellige Taf der Brigg'schen Logarithmen aller Zahlen von 0 bis 108000 sammt fläß tafeln zur Verwandlung der gemeinen in natürliche Logarithmen und sakehrt. Auf jeder Seite stehen die zugehörigen Differenztäfelchen, sa

den Zahlen sind die der gleichen Anzahl Secunden entsprechenden Rogen beigesetzt, überhaupt ist im allgemeinen die Form der bekannten Callet'schen Tafeln beibehalten. Hierauf folgen die Gauss'schen Logarithmen, die Logarithmen aller Primzahlen von 2 bis 1811 auf 11 Decimalstellen, die Logarithmen von 62 in der Rechnung häufig vorkommenden Constanten, die Verwandlungs-Logarithmen der gebräuchlichsten Längen-, Quadrat- und Kubikmalse. Die zweite Hauptabtheilung beginnt mit den siebenstelligen gemeinen Logarithmen der trigonometrischen Functionen, von zehn zu zehn Secunden des Bogens für die neun ersten und neun letzten, von Minute m Minute für die übrigen Grade des Quadranten mit den beigeschriebenen Differenzen für eine Sekunde. Hieran schließen sich die Logarithmen der Sinus, Tangenten und Bogen für die erste Minute von Zehntel zu Zehntel der einzelnen Secunden, eine sehr vollständige Sammlung goniometrischer Ausdrücke, Differenzen und Differenzialien trigonometrischer Functionen, eben und sphärisch trigonometrische Formeln wider in ungewöhnlicher Vollständigkeit, Tafel der natürlichen Logarithmen aller Zahlen von 0 bis 1000 und der Primzahlen von 1000 an auf 8 Stellen, Potenzen der Zahlen 2, 3 und 5, der Basis der natürlichen Logarithmen, Quadrate und Würfel, so wie zweite und dritte Wurzeln der Zahlen von 1 bis 1000 etc., einfache Factoren der Zahlen bis 21524, Tafel der ersten bis fünsten Differenz für Interpolationen, Coefficienten einiger unendlicher Reihen.

Correctheit und gefälliges Äussere sind ein Vorrecht stereotypierter Ausgaben, deren Nachtheil hingegen in der Unveränderlichkeit einer ursprünglich getroffenen Anordnung des ganzen Werkes besteht; und diese althergebrachte Form ist es denn auch, was allein bei unserem Handbuche manches zu wünschen übrig läst. In Hinsicht auf solche Neuerungen indessen ist dem Autor erst seit ganz kurzer Zeit ein einziger seiner Genossen (Bremiker) mit wirklich nachahmungswerthem Beispiele vorange-gangen, und so kann man Herrn Köhler's Logarithmentasel ganz besonders Ansängern auf das beste empsehlen, denen gar zu bequeme Hilsbücher ost nicht einmal frommen, und die nicht immer im stande sind den nahe dreisachen Betrag, den Bremiker's Tasel gegen Köhler's Handbuch kostet, auszulegen.

Wien.

K. v. Littrow.

Witzschel, Dr. Benj., (Lehrer am Krause'schen Institute in Dresden). Die Physik, fasslich dargestellt, nach ihrem neuesten Standpuncte. Zum Gebrauche für höhere Unterrichtsanstalten, Studierende und Freunde der Naturwissenschaften Mit 361 Holzschnitten und 2 tithogr. Tafeln. Leipzig, O. Wigand, 1854. (X und 568 S. 8.) — 2 Thlr. 25 Sgr. = 5 fl. 40 kr. CM.

Um dieses Werk gerecht zu beurtheilen, muß man bei demselben bei Theile unterscheiden, und zwar die Mechanik nebst der Akustik als cate, und dann die darauffolgenden Lehren vom Lichte, vom Magnetis-

mus, von der Elektricität und von der strahlenden Wärme als zweiten Theil. Was nun zunächst den ersten Theil betrifft, so kann die melbedische Darlegung der darin enthaltenen Lehren im ganzen als eine gehngene bezeichnet werden. Die Auswahl des Stoffes sowol als der Vortrag zeigen von einem tüchtigen Lehrtalente. Wir haben nur wenige Lehrbücher, die in einer so einsachen und leichtsalslichen Sprache geschrieben sind. Dabei ist auch die Gründlichkeit, soweit sie bei der Anlage des ganzen Buches möglich war, im Auge behalten worden. Gegen die Anordnung des Stoffes in diesem Theile hätte jedoch Ref. einiges zu bemerken. Er begreift z. B. schwer, warum der Hr. Verf. nicht suchte die Wagen beim Hebel zur Sprache zu bringen, warum sie vereinzelt hinter dem Stofse hingestellt wurden. Ebenso halte sich wol für das Pendel leicht ein passenderer Ort vor dem Wurse und der Centralbewegung finden lassen. Res. sieht serner nicht ein, wie denn ger Plan des Ganzen es nothwendig machte», fast die ganze Wärmelehre in diesen Theil an verschiedenen Stellen einzuschalten." Der Hr. Verf. konnte höchstens in dieser Beziehung zwei oder drei größere, anerkannt gute Lehrbücher der Physik für sich anführen; aber gerade dieser Punct gehört zu den Schwichen jener Werke. Ref. wenigstens könnte sich nie entschließen, eine so zusammenhangende und wichtige Disciplin wie die Warmelehre zu zerstücken und in alle Theile des Buches zu zerstreuen. Wie sehr ist doch eine selbständige Behandlung eines wissenschaftlichen Zweiges von einer nur gelegenheitlichen verschieden! Und welchen Nutzen hat ein solches Auseinanderreißen des Stoffes? Wodurch wird es nothwendig? Bringt man vorne bei der Ausdehnbarkeit den Begriff der Temperatur und das Thermometer, so reicht man ja bis nach der Optik aus, wo dann die Warmelehre als ein ganzes hingestellt wird. Ref. ist überzeugt, dass das Werk durch eine solche Anordnung auch an innerer Güte gewonnen hätte.

Der zweite Theil des Buches steht dem ersten in vielen Beziehers gen nach. Wenn auch die sprachliche Darlegung der Lehren noch imme eine glückliche zu nennen ist, wenn wir auch viele Grundlehren noch immer mit genügender Genauigkeit behandelt sehen; so ist doch ga manches nicht so, wie es sein sollte. Vorzüglich gilt dieses von jenemen Lehren, die im gewöhnlichen Leben Anwendung finden oder sonst von großem Interesse sind. Wir erwähnen nur beispielsweise, dass der Achromatismus, die Photographie, die Erzeugung von Nebelbildern, die Galvanoplastik, das Anzünden von Spfengschüssen mittels der Elektricität, der elektrische Telegraph, der Blitzableiter u. dgl. m. entweder gar nicht oder nur so oberflächlich behandelt sind, dass der Anfänger schwerlich eine richtige Vorstellung von diesen Dingen erhalten wird. Und doch war gerade der Hr. Verf. durch seine Darstellungsgabe berufen und durch das Ziel, welches er sich selbst steckte, verpflichtet, diese und ähnliche Gegenstände wenigstens so weit zu erörtern, dass der Leser einen klaren Begriff davon erhalte. Wenn man auch dem Hru. Verf. recht gern in dem beistimmt, was er in der Vorrede über die Wichtigkeit der Mechanik aus-

:40

spricht, wenn man sogar geneigt wäre, den daraus gezogenen Schlüßen beimpflichten und die Mechanik mit einer größeren Ausführlichkeit als die später darauf folgenden Lehren zu behandeln, mithin in den folgenden Lehren eine «concisere Darstellung Platz greisen zu laßen", so darf diese «concisere Darstellung" wol nicht darin bestehen, dass die wichtigsten Anwendungen der physikalischen Lehren namentlich für Leser, wie der Hr. Verf. dieselben sich gedacht zu haben scheint, in der erwähnten Weise vernachläßeigt werden. Wir wünschen im Interesse des Werkes, dass der Hr. Verf. bei späteren Auslagen die hier angedeuteten Ungleichmäßigkeiten auslabet; dann wird es zu den vorzüglicheren physikalischen Lehrbüchern gehören.

**日本日本の日本日** 

**P**:

ŧ. ţ

} **५** • •

إجاز

12

.

**\*\*\*** 

+

15

♣;

**a** {

K. E.Fr

A STATE

Aber auch schon in seiner jetzigen Gestalt ist das Buch mit Hinblick auf dessen gute Seiten allen Freunden der Naturwissenschaft, ferner insbesondere jedem Lehrer der Physik und allen Bibliotheken als ein recht brauchbares Werk zu bezeichnen. Als Lehrbuch für höhere Unterrichtsanstalten und überhaupt für Schulen eignet es sich jedoch nicht. Denn abgesehen von der angedeuteten Ungleichmäßigkeit ist es für die unteren Classen viel zu hoch, für die oberen Classen hingegen in sehr vielen Puncten zu elementar gehalten.

Die äussere Ausstattung des Werkes ist lobenswerth.

Brünn.

F. J. Pisko.

Lehrbuch der Chemie für Realschulen mit besonderer Berücksichtigung der Anwendung derselben auf die Gewerbe, von Eduard Mack, Professor der Chemie an der öffents. städtischen Ober-Realschule zu Pressburg. 1. Theil. Unorganische Chemie. Pressburg, in Rommission bei L. A. Krapp, 1853. — 1 fl. 20 kr. CM.

Der Hr. Verf. beginnt dieses Lehrbuch mit einer kurzen Einleitung, bespricht dann die chemischen Apparate und Operationen, die chemischen Zeichen, und handelt dann der Reihe nach die Metalloide und ihre Verbindungen ab. Bei den Metalloiden schaltet er an passenden Stellen die Begriffe über Säuren, Basen, indifferente Körper, Hydratwasser, Chlorüre, Chloride, Haloidsalze u. s. w. ein, und widmet eine größere Ausmerksamkeit der Bereitung der englischen Schweselsäure. Er zeigt bei dem Ca-Pitel über englische Schweselsäure, dass er sich nicht darauf beschränkte, in anderen Büchern enthaltene mit anderen Worten widerzugeben; er legte hier vielmehr eine Reibe von schönen Beobachtungen nieder, welche er selbst während seiner mehrjährigen Fabrikspraxis gemacht hat. Dem speciellen Theile über die Metalle schickt der Hr. Verf. die Stöchiometrie voraus, trennt die Metalle selbst in Alkalimetalle, Metalle der erdi-Sen Alkalien, Metalle der reinen Erden und in schwere Metalle, und behandelt mit vollem Rechte die Metallurgie des Eisens und Silbers etwas Tihrlicher. Er erwähnt manche Metalle nur namentlich, weil sie bloss die Wissenschaft interessant sind, und nimmt auf das Vorkommen der-Cleen in Mineralien keine Rücksicht.

Der erste Theil dieses Lehrbuches eignet sich sehr gut als Lehrbus zum Gebrauche an Ober - Realschulen und hat, wenn er wahrscheinlich Weise binnen kurzem die zweite Auslage erlebt, nur einige wenige Veänderungen zu erleiden, um von allen Seiten gegen Angriffe geschützt z sein. Es wird vom Vortheile sein, wenn in der zweiten Auflage die ge wöhnlichsten technischen Proben, wie Braunstein-, Pottaschen-, Soda-Chlorkalkprobe u. s. w., vorkommen, wenn in derselben die einzelner Theile, wie Vorkommen, Bildung, Darstellung, Eigenschaften, Anwendung u. s w. strenge geschieden werden, und wenn die zweite Auflage mit in den Text eingedruckten Holzschnitten ausgestattet wird. Der Hr. Verl. sagt zwar zu seiner Entschuldigung in der Vorrede, «daß alle Zeichnungen und Holzschnitte vermieden wurden, weil sie einerseits den Preis des Buches zu sehr vertheuert hätten, andererseits aber vorauszusetzen ist, dass jede Schule sich leicht große Wandtaseln der Apparate verschaffen kann und viele Apparate bei dem Experimentiren gezeigt werden, serner weil sich die Zusammensetzung der einzelnen Bestandtheile dem Gedächtnisse besser einprägt, wenn der Schüler gezwungen ist, dieselben in seinen Collegienhesten nachzuhilden." Es ist wahr, dass ein Buch mit Abbildungen höher im Preise steht, als ein solches ohne Abbildungen, es durfte aber schwer halten, zu beweisen, dass große Wandtaseln der Apparate die in den Text eingedruckten Holzschnitte u. dgl. zu ersetzen im stande sind. Denn abgesehen davon, dass das Zeichnen der meisten Apparate viel Zeit in Auspruch nimmt und die Aufmerksamkeit des Schülers von eigentlichen Unterrichte ablenkt, gibt es viele Schüler, welche sich aus Mangel an Talent auf das Nachbilden von vorgezeigten Abbildungen schlecht oder gar nicht verstehen. Es ist ferner der Lehrer der Chemie an einer Ober-Realschule durch die ihm zugewiesene Zahl der Unterrichtsstunden, durch das Zusammenstellen der Apparate für Versuche beim Enterrichte und durch die Leitung der praktischen Übungen im chemischen Laboratorium so sehr in Auspruch genommen, dass er mit der Ansertigung von großen Wandtafeln nur sehr langsam vorwärts kommt. Es ist endlich der Unterricht in der Chemie mit so vielen anderweitigen Unkosten nothwendig verbunden, dass es, wenn nicht sehr viele Geldmittel vorhandes sind, schwer fällt, derlei Wandtafeln durch Künstler anfertigen zu lases.

Wenn übrigens, wie vom Hrn. Verf. zu erwarten ist, der zweits Theil in ähnlicher Weise hearbeitet wird wie der erste Theil, so bildet das ganzo Werk ein sehr brauchbares Lehrbuch für die drei Classen der Ober-Realschule.

Wien.

F. Hinterberger

## Dritte Abtheilung.

### rordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

#### Personal - und Schulnotizen.

irnennungen, Beförderungen, Auszeichnungen u.s. w.)
ovis. Lehrer am k. k. Gymnasium zu Triest, Hr. Dr. Anton Ra, ist zum wirklichen Lehrer an derselben Lehranstalt ernannt worden.
— Der Supplent am k. k. Gymnasium zu Rzeszow, Hr. Sylvester
malik, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer an dieser Lehranstalt
t worden.

- Der Supplent an der k. k. Realschule zu Innsbruck, Hr. Karl pp, ist zum wirklichen Lehrer an dieser Anstalt ernannt worden.

   Der prov. Lehrer an der k. k. Oberrealschule zu Brünn, Hr. Schnedar, ist zum wirkl. Lehrer an dieser Anstalt ernannt worden.

   Die erledigte Directorsstelle an der Haupt- und Unterrealschule rschetz ist dem Pfarrer zu Alt-Orsova, Hrn. Franz Bilszky, en worden.
- Die Pfarrpfründe in Groß-Meseritsch in der Brünner Diöt dem k. k. Schulrathe und prov. Volksschuleninspector, Hru. Johsmann, verliehen worden.

<sup>—</sup> Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom ni l. J. den Professor der Physiologie, der allgemeinen und speciellen nie und der organischen Physik an der Universität zu Zürich, Dr. udwig, zum Professor der Physiologie und Zoologie an der methichirurgischen Josephs-Akademie zu Wien a.g. zu ernen-ruht.

<sup>—</sup> Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom i l. J. den außerordentlichen Prof. Dr. Peter Mischler zum orhen Professor der politischen Ökonomie an der k. k. Universität zu
a. g. zu ernennen geruht.

- Der prov. erste Custos, Hr. Auton v. Reguly, ist zum ersten, und der erste Official, Hr. Jos. von Cséry, zum zweiten Custos ander k. k. Universitätsbibliothek zu Pesth ernaunt worden
- Se. k. k. apost. Majestät baben mit a. h. Entschließung von 15. Juni 1. J. die auf den Dr. Francesco Ambrosoli, Generaldirector der Gymnasien der Lombardie, gefallene Wahl zum Rathe der Akademie der schönen Künste in Mailand a. g. zu bestätigen geruht.
- Das Directorium der ungarischen Akademie der Wifsenschaften hat für die erledigten 4 Stellen zu Directionsmitglieder die Ehrenmitglieder Franz v. De ak und Joseph Baron Eötvös, dam den k. k. geh. Rath Ladislaus v. Szögyén yi und das corr. Mitglied Dominik Graf Teleky, und bei der hierauf erfolgten Wahl der Vorstände die Directionsmitglieder: Emil Graf De se öffy zum Präsidenten und Joseph Baron Eötvös zum Vicepräsidenten guwählt, welche Wahlen böheren Ortes bestätigt wurden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 6. Juni 1. J. dem Piaristen-Ordenspriester und Director der Haupt- und Unterrealschule in der Josephstadt zu Wien, P. Johann Chrysostomus Pieti woky, in Anerkennung seiner vieljährigen belobten und erfolgreichen Wirksamkeit, das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a.g. zu verleibes geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben das von dem Prof. am polytechnischen Institute zn Wien und Director der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, firn. Joseph Stummer, verfaste Werk: «Bildliche Darstellung der Geschichte der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn», mit a. g. Wolgefallen answehmen und demselben als Auerkennung die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft zu verleihen geruht.
- Se. k. k. apost, Majestät haben mit a. h. Eutschließung vom 25. Mai l. J. dem Dr. Eberhard A. Jonak, Professor der Statistik an der k. k. Universität zu Prag, zu gestalten geruht, das ihm verliebene Commandeurkreuz des päbstlichen St. Sylvesterordens annehmen und tragen zu dürsen. Auch wurde demselben für das a. h. Ortes überreichte Werk: "Bericht über die allgemeine deutsche Industrie-Ausstellung in München? die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen.
- Der berühmte Orientalist, fir. Hofrath Freiherr Jos. v. Hammer-Purgstall, ist zum Großofficier des sultanischen Ordens Medschüjelernannt worden.
- In der letzten ordentl. Sitzung der k. böhmischen Geschichaft der Wissenschaften wurden der Vicepräsident der kaiserl. Akademis der Wissenschaften, Hr. Dr. Theodor von Karajan, und der k. k. Universätätsprofessor, Hr. Dr. Franz Miklosich, zu Mitgliedern erwählt.
- Se. Excellenz der Minister des Cultus, Hr. Leo Leopold Graf Thun-Hohenstein, hat am 1. Juli l. J. einen Ausflug über Gasle anach München angetreten und dürfte über Prag Ende dieses Monats widen auf seinen hohen Posten zurückkehren.

- Das österr. Comité, das zur Wahrung der Interessen der österr. Theiluehmer an der Pariser Industrie - Ausstellung von seite des h. k. k. Handelsministeriums aufgestellt worden ist, enthält unter den Namen seiner Mitglieder auch folgende im Bereiche der Schulwelt bekannte: Hrn. Regierungerath Adam Ritter v. Burg, als 2. Reg.-Commissär, zugleich Obman der österr. Mitglieder der Internationaljury und Chef der Berichtentatter; die Herren: Prof. Dr. Jonak, Friedr. Schmitt, k. k. Ministerial - Concipisten (Verf. der "Statistik des österr. Kaiserstaates"), Dr. Jos Arenstein, Lehrer an der Oberrealschule auf der Landstrafse zu Wien, für die Berichterstattung; die Herren: Dr. K. Balling, Professor in Prag. Prof. L. Förster, Peter Tunner, Director der Mont. Lehranstalt in Leoben und Franz Zantedeschi, Profi in Padua, und nachtriglich an dessen Stelle, nach seinem auf Krankheitsrücksichten erfolgten Aŭektritte, Hrn. Ferd. Hefsler, Prof. am k. k. polytechu. Institute zu Wien, für die Beurtheilung, und als wirkliches Mitglied der Jury für Kunstgegenstäude Hrn. Franz Grafen von Thuu-Hohenstein, k. k. Ministerial rath.
- Hr. Professor Dr. Lanza zu Spalato wurde mittels des k.k. Consulates in Glocester von dem dortigen Präsidenten der Akademie der Wisenschaften, sowie gleichzeitig von dem kön. britischen Collegium für Actschau, zur Theilnahme an dem im August stattfindenden Gelehrtencongresse in England eingeladen.
- Von seite der in Wien lebenden Italiener hat der in Rom verweilende Udineser Bildhauer, Vincenzo Lucardi, den Auftrag erhalten, sin Monument für den am 12. April 1782 zu Wien verstorbenen italienischen Dichter Pietro Metastasio, eigentl. Trapassi (geb. zu Rom 1698) anzufertigen, das in der italienischen Nationalkirche (am Minoritenplatse) in Wien aufgestellt werden soll. Der Künstler hat, dem Vernehmen Pach, seine Aufgabe bereits vollendet.
- In St. Petersburg wurde im Mai I. J. auf einem der Plätze les Sommergartens ein Denkmal für den Fabeldichter Iwan Andrejewitsch Erylow von der Arbeit des Künstlers Klodt v. Jürgensburg aufgestellt.

(Concurse, Erledigungen, Stipendien, Stiftungen Law.) Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 9. Mai d. J. zur Heranbildung tauglicher Lehrer der deutschen Sprache de Literatur für die Staatsgymnasien des lombardisch-venetianischen ingreiches vom Schuljahre 1855/1856 angesangen, die zeitweilige Systeisierung von zehu Ärarial-Stipendien à 400 fl. jährlich a. g. zu genehisen geruht. Zur Verleihung dieser Stipendien wird in solge h. Erlaßes a. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht, dd. 2. Juni 1855, Z. 7461, ter Festsetzung des Termines bis zum 15. Juli d. J., der Concurs mit im Bemerken ausgeschrieben, dass hierzu, ohne Unterschied der Nationait, solche Candidaten des Gymnasiallehramtes berusen sind, welche, lest der vollkommenen Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und

Schrift, in der italienischen Sprache diejenige theoretische Lenntus und praktische Fertigkeit besitzen, welche zur Hoffnung berechtigt, dass dieselben bei weiterer Ausbildung sich letzterer Sprache in kürzerer Zeit als Unterrichtssprache werden bedienen können. Nebst der Nachweisung dieser Umstände haben die Stipendienwerber durch legale Belege sich noch auzuweisen, über a) das Lebensalter, b) das Religionsbekenntnis, c) tadelloses Verhalten in politischer und moralischer Beziehung, d) Absolvierung des vollständigen Gymnasialstudiums (Maturitätszeugnis) und der allfälligen weiteren Studien, rücksichtlich welcher insbesondere bemerkt wird, daß ein Facultätsstudium von entsprechender Dauer bei sonst gleichen Eigenschaften den Vorzug gewährt; e) gegenwärtige Beschäftigung. Die mit diesen Nachweisungen versehenen, an das k. k. Unterrichts-Ministerium 31 stilisierenden Gesuche sind außerdem mit einem selbstverfaßten curriculum vitae, welches die Studien des Bewerbers im allgemeinen und insbesondere in der deutschen und italienischen Sprache darzustellen bat, zu verseben, und von Studierenden im Wege der ihnen vorgesetzten akademischen Behörde, von anderen Bewerbern hingegen unmittelbar bei der k. k. politischen Landesstelle jenes Kronlandes einzureichen, in welchem der Bewerber derzeit seinen ordentlichen Wohnsitz hat Mit der Erlangung eines solchen Stipendiums ist die Bedingung verknüpft, dass der Candidat genau den Anordnungen nachkomme, welche ihm über den Gang seiner femeren Studien ansdrücklich werden vorgeschrieben werden, und dass er nach erlangter Lehrhefabigung der ihm zu theile werdenden Bestimmung als Lehrer eines Staatsgymnasiums im lombardisch-venetianischen Königreich folge leiste, worüber derselbe vor Anweisung des Stipendiums einen Beven auszustellen baben wird. (Amtsblatt z. Wr. Ztg. vom 17. Juni I. J. Nr. 143.)

- An der 2classigen Unterrealschule zu Teschen ist eine der Lehrerstellen für das technische Fach mit dem Jahresgehalte von 400 f. GM. erledigt. Termin: 31. Juli l. J. bei der k. k. schlesischen Landerregierung im Wege der vorgesetzten Behörde oder Direction. (Amtsbl. 2. Wr. Ztg. v. 21. Juni l. J. Nr. 146.)
- Durch Erlass des Unterrichtsministeriums vom 23. März l. J. ist dem evangelischen Gymnasium zu Ödenburg das Öffentlichkeitsrecht zuerkannt worden.
- Se. Majestät der Kaiser Ferdinand haben der Krombholz'schen Krankenstiftung für dürftige Studenten 100 fl. zu spenden geruht.
- Die Stadt Kun-Szent-Marton wird eine Realschule größden. Der Gemeinderath hat in seiner Sitzung am 15. Juni zu diesem
  Zwecke 50.000 fl. votiert.
- Die Stadtcommune Lemberghat, um das Andenken an die a. h. Anwesenheit Sr. k. k. apost. Majestät würdig zu feiern, die Errichtung der längst gewünschten Oberrealschule in Lemberg mit Beginnet des nächsten Schuljahres beschloßen.
- Der jüngst zu Augsburg verstorbene Hofrath Reisinger 

  die Universität München zur Universalerbin seines 3-400.000 fl. beit

renden Vermögens eingesetzt, von welcher Summe junge Mediciner, Privatlocenten u. s. w. gebildet werden sollen.

(Todesfälle.) Zu Bregenz starb am 28. Mai l. J. der hochw. Stadtpfarrer und Decan, Hr. Georg Ant. v. Walser, bei 50 Jahre theils is Katechet, theils als Seelsorger rastlos thätig, im 73. Lebensjahre.

- Am 28. Mai I. J. starb zu Kopenhagen Hr. Oluffen, Professor ler Anatomie an der dortigen Universität.
- Am 29. Mai l. J. starb zu London der irische Pair Viscount strangford (geb. 1780), ehemals Gesandter in Portugal, dann in Brasiien, Schweden, der Türkei und Russland, als Übersetzer von Camōens sekannt.
- Am 31. Mai 1. J. starb im Bade Wittekind zu Gibichenstein Hr. 7r. Karl Kirchner, Rector der Schulpforte, als Philologe durch mehrere krbeiten über Horatius, namentlich dessen Satiren (Ofellus 1817, Damathypus 1818, 1. Satire 1830, Quaestiones Horatianae 1834, Ausgahen der Satiren mit deutscher Übersetzung und Commentar 1854, 1855) vortheilhaft bekannt.
- Am 31. Mai starb zu Genf während eines Besuches bei Verwandten der geh. Schulrath Prof. Hr. Dr. Karl Justus Bloch mann. Das Symnasial-Erziehungsinstitut in Dresden, das, durch ihn gegründet und länger als ein Vierteljahrhundert geleitet, seinen Namen trägt, steht in einer so verdienten Achtung weit über die Grenzen Deutschlands hinten und hat fortwährend auch aus Österreich eine nicht geringe Zahl von löglingen, dass es unsere Leser interessieren dürfte, über das segensreiche Wirken des verstorbenen eine kurze Nachricht zu erhalten.

Karl Justus Blochmann, geb am 19. Febr. 1786, der Sohn ines Landpredigers in einem kleinen Orte des Königreichs Sachsen, widwele sich, nach erlangter Gymnasialbildung, in den J. 1805 - 9 an der eipziger Universität dem Studium der Theologie und Pädagogik. Die naörliche Begabung für Erzichung und Unterricht, die er schon während einer Studienzeit zu erproben Anlass hatte, fand ihre vollständige Entvickelung dadurch, dass er nach beendigter Universitätszeit als Lehrer in 48 Institut zu Yverdun eintrat, das damals unter Pestalozzi's Leitung lühte. Die acht Jahre seiner Lehrthätigkeit an jenem Institute, zugleich ine eigenen pädagogischen Lehrjahre, wirkten bestimmend für sein ganzes eben. Wie sich dort die Freundschaften mit hochgeachteten Männern nipflen (so mit K. v. Raumer in Erlangen, mit Schacht in Darmadt), die ihn unverbrüchlich durch sein ganzes leben begleiteten, so tachied es sich, dass er in der Aufgabe der Erziehung seinen Lebensberuf tannte und ihr alle seine Kräfte zu widmen sich entschloß. Der gün-Be Erfolg, welchen er zunächst nach seiner Rückkehr als Director einer entlichen Lehranstalt in Dresden hatte, weckte in ihm den Gedanken. bat ein der Erziehung und dem Unterrichte gewidmetes Privatinstitut gründen. Unterstützt von der sächsischen Regierung, welche den Werth

einer solchen Anstalt und Blochmann's seltene Befähigung zu ihrer Leitung wol würdigte, eröffnete er dasselbe im J. 1824. Das Vertrauen, mit welchem die sächsische Regierung das Entstehen der Anstalt gefördert bille, rechtfertigte sich schon in den ersten Jahren ihres Bestaudes so vollstärdig, dass die Regierung im J. 1828 eine damals eben zur Verwirklichung zu bringende Stiftung der Familie Vitzthum zur Erziehung von 16 großentheils aus den Gliedern dieser Familie selbst zu wählenden Knaben und Jünglingen, am richtigsten glaubte auszuführen, indem sie dieselbe mit der Blochmann'schen Anstalt als integrierenden Theil verbände, in der Art, daß die Kosten für jene Anzahl stiftungsmäßig zu besetzender Plätze aus dem Vilzthum'schen Legate bestritten würden (daher der Name des ereeinigten Blochmann'schen Erziehungsinstitutes und Vitzthum'schen 64schlechtsgymnasium»). Zugleich erhielt die zur Vollständigkeit des Gymnasiums erwachsene Anstalt das Recht, die Maturitätsprüfungen im Beisein der Regierungscommission so abzuhalten, das ihre Zeugnisse Staatsgilligkeit haben.

Worin liegen nun, fragt man, die eigentümlichen Vorzüge dieset Anstalt, welche sie schon durch ihren mehr als dreifsigjährigen Bestand über die Menge von ephemeren Erscheinungen erhoben, und ihrem Gründer ein dankbares Andenken von tausenden gesichert haben? Blochmam machte aus eigener innigster Überzeugung den christlichen Glauben 🗷 Grundlage seines gesammten Erziehungswerkes, nicht als beengeude außere Fessel, sondern als belebende, alles durchdringende und reinigende Seek des ganzen. Überzeugt ferner von dem unersetzlichen Werthe der classischen Studien für jede höhere Bildung, betrachtete Blochmann doch alle Unterrichtsgegenstände aus dem Gesichtspuncte der allgemeinen Bildung; von diesem geleitet und in der Einrichtung seiner Anstalt vollkommen frei, führte er in gebührender Berücksichtigung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Gebietes Reformen des Gymnasialunterrichtes, welche an öffentlichen Austalten großentheils erst später sich Bahn brechen konsten, an seiner Anstalt mit dem glücklichsten Erfolge durch, und errichtete auserdem für die oberen Stufen seines Institutes neben den Gymnausclassen Realclassen für die eine technische Vorbildung suchenden, früher als das Bedürfnis solcher Anstalten zur allgemeinen Überzeugung geworden Ein gleich sicherer Tact wie für den Unterricht leitete ihn für die orzichende Seite seiner Anstalt; es besteht eben an dieser zwischen Unierricht und Erziehung keine Scheidung; mit einfachen Mitteln in richtig getroffener Anordnung wird Zucht und Erziehung durch die Lehrer selbst ausgeführt, mit voller Sicherheit der Außlicht und ohne Überbürdung der Lehrer - ein Blick in die Programmenreihe der Anstalt zeigt, wie tuchtige Kräfte Blochmann fortwährend um sich zu sammeln verstanden - 5 und in der Erziehung hat die langjährige Wirksamkeit Blochmann's seinest persönlichen Charakter zum Charakter der Anstalt selbst gemacht, gerechte Strenge ohne jegliche Rücksicht mit freundschaftlichem Wolwelle sittlicher Ernst mit unbefaugenem kindlichem Froheinn vereingt is her die Liebe, mit der alle einstigen Zöglinge und Lehrer der Anstalt ihr hangen; daher der Werth, den die sächsische Regierung auf den zhtigen Fortbestand dieser Anstalt legt; denn als im J. 1851 Blochmann me Kräfte der Anstrengung solcher Leistung nicht mehr gewachsen whee, bestimmte sie den in wissenschaftlicher Gediegenheit wie in Feskeit des Charakters gleich hochgeachteten Lehrer der Anstalt Prof. Dr. org Bezzen berger, mit Ablehnung anderer ehrender Berufungen die itung der Anstalt zu übernehmen.

Das gesammte Leben und Wirken Blochmann's macht auf jeden, der näher kennen zu lernen das Glück hatte, den erhebenden Eindruck, is eine für die Erziehung wahrhaft begabte Natur ihren Beruf frühitig erkannte und ihm in festem Glauben und unermüdlicher Treue lehte. Is dieser inneren Gesundheit gieng das äußere Gedeihen seines Wirze bervor.

- Am 2. Juni l. J. starb zu Oxford der Regius Professor der grienischen Literatur alldort, Hr. Dr. Thomas Gaisford, als Philologe (Austhen des Herodot 1824. 1840, des Suidas 1834, des Etymologicum
  ingrans 1848, des Theodoret 1854, Lectiones Piatonicae 1820 u. a. m.)
  ikmlich bekannt.
- Am 3. Juni I. J. starb zu Wien Hr. Albert Rimmer, k. k. imanz-Ministerial-Concipist (geb. zu Olmütz am 13. Jänner 1818), als ritischer Schriftsteller auf ästhetischem, culturgeschichtlichem und natio-alökonomischem Gebiete vortheilhast bekannt.
- Am 3. Juni l. J. starb zu Danzig der Prediger der evang. poln. emeinde, Hr. Mongrovius, einer der größten Kenner der polnischen ad litthauischen Sprache, durch polnische Lexika und Lehrbücher in eutschland, Polen und Rußland bekannt, im 91. Lebensjahre.
- Am 10. Juni l. J. starb zu Brünn der pens. k. k Hofsecretär, ir. Joh. Jak. Heinr. Czikann (geb. zu Brünn am 10. Juli 1789), durch time Arbeiten auf dem Gebiete der vaterländischen Literatur («Die leben
  a Schriftsteller Mährens» 1812, «Erdkunde Mährens» 1814, «Vaterländ. 
  atträge hist. Inhaltes» 1819 u. m. a.), insbesondere durch seine Betheiligung 
  ater gösterr. National-Encyclopädie» (Wien, Fr. Beck, 1835—37. 6. Bdc.), 
  ortheilbaft bekannt.
- Am 10. Juni l. J. starb zu Pesth, der Literat Hr. Achazius Beányi (geb. in der Zips), einer der fleissigsten Mitarheiter des B.-P.irlap im 39. Lebensjahre.
- Am 16. Juni I. J. starb zu Gratz Hr. Joh. Karl Kautzner, 10. k. k. Major und Ehrenbürger von Gratz, durch Herausgabe des 11. Steinemarkischen Nationalkalenders, vieler gemeinnütziger Aufsätze 12. poetische Versuche seinem engeren Vaterlande nicht unvortheilhaft be-11. im 85. Lebensjahre.
- In der Nacht vom 18.—19. Juni starb zu Prag Hr. Jos. Max b. zu Bürgstein), als Bildhauer rühmlichst bekannt.

- Am 24. Juni starb zu Leipzig Hr. Dr. Joh. Gottfr. Flügel Consul der vereinigten Staaten von Nordamerika, wegen seiner grammatischen und lexikalischen Arbeiten auf dem Gebiete der englischen Sprach ("Engl.-deutsch. und deutsch-engl. Wörterbuch"), so wie wegen seiner Eifers in literarischer Vermittelung zwischen Europa und America allgemein geachtet.
- Am 25. Juni l. J. starb in Wien Hr. Rudolf Stephany. Turnlehrer an der hiesigen Hochschule und am k. k. Theresianum, im 38 Lebensjahre.
- Am 27. Juni starb zu Prag Hr. Dr. Franz Adam Petfina Professor der Physik und angewandten Mathematik an der k. k. Prace Hochschule, Mitglied der k. k. böhmischen Gymnasial Lehramiscan didaten Prüfungscommission u. s. w., durch seine Entdeckungen im Bereiche der Elektricität, des Magnetismus und der Telegraphie rühmlichs bekaunt.
- Am 28. Juni I. J. starb zu Schulpforta Hr. Dr. K. Frdr. Ands Jacobi, Professor der Mathematik und Physik (geb. am 2. Dec. 1795), des Lehrern der Mathematik wol bekannt durch jene reichen Sammlungen wei geometrischen Lehrsätzen und Aufgaben in dem von Swindten'schen Lehrbuche um Schulpforta seit 1819 durch die Erfolge seines gediegenen Unterrichte und durch die Energie seines unerschütterlichen Charakters hochverdiest von allen, die einst seine Schüler waren, in treuer Dankbarkeit hoch geschtet.
- Im Juni I. J. starb zu Salzburg der hochw. Hr. P. Joh. Gries, Stiftscapitular zu St. Peter, als thätiger Geschichts- und Naturforschei bekannt.
- Zu Krakau starb im Juni I. J. ein Veteran der polnischen Bübes, Hr. Sigismund Anczyc (Anschütz), als Übersetzer vieler deutschen Dramen in's Polnische bekannt, im 73. Lebensjahre.
- Zu Zürich starb im Juni l. J. der auch in weiteren Kreisen bekannte Professor, Hr. Dr. J. J. Honegger, Rector des oberen Gymessiums alldort.

## Vierte Abtheilung.

#### Miscellen.

chulprogramme österreichischer Gymnasien und Realschulen am Schluße des Schuljahres 1853/54.

ibhandlungen aus dem Gebiete der deutschen Sprache und Literatur.

1. Kurze und gedrängte Vergleichung der slavischen, besonders · böhmischen Sprache mit der deutschen hinsichtlich der Formen. shandt, von Prof. Fr. Schier im Programme des k. k. Gymnasiums zu lin v. J. 1854.) - Der Hr. Verf. liefert hiermit eine Fortsetzung seiner ersuchungen im Programme vom J. 1853, das ich nicht zu Gesicht bea. Er bespricht hier das Zeitwort, die Adverbia, Präpositionen, Con-etionen, Interjectionen und die Flexionen. Indem ich des Böhmischen ht kundig bin, muss ich mein Urtheil allein auf das, was für und über Deutsche gegeben ist, beschränken; finde aber darin Anlass genug zu 1 Bedauern, dass sich Hr. Sch. keinen andern Stoff ausersah, denn dieist er nicht gewachsen, trotz allerlei Anführungen aus altnordischem l angelsächsischem, aus asiatischen und slavischen Sprachen. Die buchbliehe Mittheilung einiger weniger Sätze beweise meine Ansicht. S. 5. 4 Hebräischen endigt sich die vergangene Zeit auf ch oder I, chanach thavit) kanach - začach; halal (laudavit), chválil, wie slav. dal. A, duse; im Deutschen scheinen Überreste erhalten zu sein bei Notker: viso = tukiše oder tučiše von tučich, tuk; bei Ottfried: tjublicho = buchu, slav. und and. m. So wurde auch geschrieben (im Rolland) -baich, dann befalk statt dem jetzigen befahl, gleichsam povelich = velet, von velett (xelevo), so in Nibelungen (er) sach = sah; slav. ech. Der Stamm des Zeitwortes findet sich gewöhnlich in der verganien Zeit, nach Abwerfung der Personalendung, in der griech. Sprache starken oder II. Aorist, im Deutschen in der sogenannten starken halbgangenen Zeit, die eine abgeschliffene Form der vergangenen Zeit auf oder / zu sein scheint, die sich daher auf verschiedene Consonanten ligt und die nackte Wurzel darbietet." (!?) - Für die Kenner des skrit wird folgendes belehrend sein, was S. 9 gesagt ist. alm Indischen 'd im Conjunctiv ein & zwischen den Stamm und die Personalendung elzt, so dass of verschmilzt in ja, je, oder oe, e; daher entsteht bei Wurzel as (es-se) statt: asjam nur sjam, sjas, sjat; lat. sim, at. stem, als sagte man sjem oder sem statt jesem; deutsch sey(e), -st, sey = saj oder sja." — S. 19 erfahren wir die ursprünglichen men von "war", nämlich: vas, vaf- est, raf-et, vaf-en, vaf-et, -enc. - Niemanden wird hiernach überranchen, dass S. 16 der bethligte Vocativ hill kruoti Vodane sich uns vorstellt. Saplenti sat!

- 2. Über die deutsche Volksmundart in Tirol mit Rücksicht auf die mittelhochdeutsche und die gegenwärtige Schriftsprache. (Abhand. von Joh Bapt. Schopf im Programme des Gymnasiums zu Bozen von J. 1853.) - Es ist erfreulich, dass das Beispiel des sel. Sengschmitt, in den Schulschriften die Mundart zu behandeln, Nachahmung gefunden hat und gerade in Tirol, wo datür noch so gut wie nichts geschehen ist. Hr. Sch. ist mit Liebe und Kenntnis an seine Arbeit gegangen, in welcher er den westlichen, dem schwäbischen zugeneigten Dialect des Landes bei seite läst und nur den bojoaro - tiroler ins Auge fast. Er gibt Mittheilungen über die etymologischen Verhältnisse des Dialects und reiht eine Aufzählung einzelner Worte mit kurzen Erklärungen nach alphabetischer Folge daras; erschöpfend und tiefer gehend sind die Mittheilungen natürlich nicht; es ist aber überhaupt dankenswert, dass man in Tirol an so etwas denkt. Möchten nur die einzelnen Tiroler Thäler bald recht eifrige und gründliche Bearbeiter sowol nach ihrer Mundart als nach ihrem ganzen volkstümlichen Leben finden. Das beste, was in dieser letzteren Hinsicht über das land geschrieben ist, hat L. Steub, ein «Ausländer» gethan, der dafür auch befeindet und gehafst wird. - Von Einzelheiten der Schöpf'schen Schrift werde folgendes erwähnt: S. 10: ist mit Unrecht das o in hortus, octo, hospes, monere, ags. hond, älter als das a genannt, was in Garten, acht, Gast, manen, Hand erhalten ist. Sowol dieses kurze trube o, als die Steigerung 6 sind unter allen Verhältnissen jünger als der Urlaut a. - S. 23 wird nhd. Pracht nicht richtig auf das mhd. ahd. brahl, Getone, Geschrei, geführt; es gehört zu beraht, glänzend. Ob diese beiden Worte ursprügglich zusammenfallen, steht dahin; die Begriffe tönen und leuchten sind allerdings häufig in einer Wurzel verbunden. - «S. 27. Pöder, kinder, sanskr. pads (?), griech. παιθες (?)" ist wol nicht ernst gemeint? -S. 30 ist der Salz über êrti, erihlug nicht zu begreifen, da Schmeller und Grimm's Mythologie 133 angeführt werden, wo das richtige klar stehl. S. 31 gawig, verkehrt, ungeschickt, hat mit gai, Gau, nichts zu thun; vergl. meine Beiträge zu einem schles. Wörterb. 25a. - S 32 gamers. das Haus huten, gehört, wie Hr. Sch. selbst vermuthet, zu goumen, posmen. Die Vergleichung mit comara und ahd. cambar, strenuus, was in einem Athem geschieht, war höchst unglücklich. - S. 38. nuechter, Rosenkranz, hat mit mhd. nusche und ahd. nussan nichts gemein, sosdern ist aus pater noster entstanden.
- 3. Die Tone Ulrichs von Liechtenstein. (Abhandlung von A. W. Schopf im Programme des k. k. kathol. Gymnasiums zu Pressburg vom J. 1854.) --- Hr. Sch. hat diese Arbeit veröffentlicht, um den Wahn 14 bekämpfen, als sei die deutsche Dichtung des Mittelalters arm an Formes und roh gewesen. Er hat deshalb die Tone Ulrichs von Liechtenstein durch ein schematisiren ihres Baues zu versinnlichen gesucht, ist aber, wie mir scheint, dabei auf eine Klippe gestofsen. Denn wenn wir selbet die Zeichen für Länge und Kürze der Sylben zur Bezeichnung der Hebunges und Seukungen gelten lafsen, so wird bei den Dichtern, die noch nicht die Sylben ihrer lyrischen Tone zählen, eine völlig zutreffende Darstelluss solchem Wege noch nicht erreicht. Hr. Sch. ist auch selbst in Verlegenheit gerathen, wo es sich um Angabe der Binneureime (nicht Mittelreime) handelt, denn aus seiner Darstellung des Tones gehen diese bedeutsmes Abtheilungen der Verse gar nicht hervor. Und indem der Eintritt des Binnenreims in ein und demselhen Tone schwankt, muß es ihm destlich geworden sein, dass es nicht möglich ist, wahrheitsgetreu durch solche Mittel den Bau zu versinnlichen. Die Erklärungen, welche Hr. Sch. 107 ausschickt, lassen sehr viel zu wünschen übrig. Oder genügt es, des laich zu erklären als gein lyrisches Gedicht, dessen einzelne Theile verschiedenes

Metrum hatten, die Tageweise als eine Art erotischer Romanze ?? — Wie kann der, welcher die Töne eines alten Lyrikers darstellen will, schreiben ajede lyrische Strophe bestand aus zwei gleichen Theilen (Stollen genannt) und einem davon verschiedenen (dem agesang) ?

- 4. Beiträge zur Culturgeschichte der kön Berg- und Kreisstadt iglau im 16. und 17. Jahrh. (Abhandlung von K. Werner im Programme des Gymnasiums zu iglau vom J. 1854.) Hr. Werner gibt unter diesem etwas hoch- und weitgegriffenen Titel den urkundlichen Abduck der beiden Tabulaturen der Iglauer Meistersänger, die erste von 1571, die zweite von 1615. Er hatte schon in den gösterr. Blättern für Literatur und Kunst, 1854, Nr. 11, 14 ff. über Einrichtung und Entwickelung der dortigen Singschule gehandelt und hierdurch weiteren Stoff zu der Arbeit von A. von Wolfskron geliefert und hahren geliefert. Die Abdrücke sind wahrscheinlich wortgetreu; der Einleitung und den verknüpfenden Bemerkungen wäre mehr Einfachheit und Gedrängtheit zu wünschen; der Stil ist sehr überladen. Was im Anfang über die Odinverehrung gesagt wird, ist nicht richtig.
- 5 Schuldramen in den Pluristenschulen im 17. und 18. Jahrhunders. (Abhandl. in dem Programme des Gymnasiums zu Krems v. J. 1854.) Diese Blätter, deren Verf. sich nicht nennt, bieten in anspruchsloser Gestalt dem Literaturhistoriker brauchbaren Stoff, zumal den meisten die eigene Bekanntschaft mit den Schulkomödlien der geistlichen meisten die eigene Bekanntschaft mit den Schulkomödlien der geistlichen nicht leicht möglich ist. Nach einer kurzen Einleitung gibt der II. Verf. die Titel der in den drei deutschen Provinzen des Piaristenorden aufgeführten Schauspiele, ertheilt über den Bau kurze aber genügende Auskunft und läst dann als Probe ein vollständiges Stück folgen: «Griseldis der italienischen Schäfferin gegen Gualtero Piemontesischen Marggraffen bewahrte Treu.»
- 6. Erstes Heft eines deutschen Lesebuchs für die oberen Classen an Mittelschulen. (Abhandlung von J. Schröer im Programme der Realschule zu Pressburg v. J. 1854.) - Hr. Schröer hat bereits im Programm für 1851/52 den Plan eines deutschen Lesesuches mitgetheilt, das in sechs Heften Musterstücke deutscher Prosa und Poesie bieten und sowol durch Form als Inhalt des gebotenen dem Unterrichte nützen soll. Das 1. Heft Ist für die deutsche Epik bestimmt, das 2. für griechische und lateinische Epik (in Übersetzungen), das 3. für deutsche Rhetorik und Lyrik, das 4. für griech, und latein. Rhetorik und Lyrik, das 5. für Geschichtschreibung der Alten mit philosophischen und dramatischen Theilen, das 6. für die deutsche Geschichtsschreibung. In der vorliegenden Schulschrift gibt nun Ur. Sch. den Entwurf zum ersten Hefte durch Angabe der Stücke, die er Jufnehmen will, und durch Ausführung der Anmerkungen zu einigen. Hr. Sch. geht von einem guten und loblichen Gedanken aus, denn neben dem wissenschastlichen Zweck hat er auch einen sittlichen, den der Belebung des vaterländischen Gefühles. Hierzu ist die Kenntnis der deutschen Heldendichtung ohne Zweisel sehr geeignet; die Frage ist nur: ob für Realschulen altdeutsche Texte oder nicht gute Übersetzungen vorzuziehen seien. Mag das eine oder das andere beliebt werden, in heiden Fällen erkläre ich mich gegen die Interlinearnoten, wie sie Hr Sch. gibt. Denn beim Unterricht im Altdeutschen sind dies Eselsbrücken, und wird keiner gegeben, so sind sie völlig überflüssig. Zum blossen Curiosum hält Hr. Sch. gewiss die deutsche Sprache der Vergangenheit für zu heilig. Das Hildebrandslied würde ich überhaupt weglassen, denn selbst für die Männer vom Fach bietet es noch verschiedene Schwierigkeiten. Ebenso gehört gothisch und althochdeutsch weder auf das Gymnasium noch auf die Realschule.

a - = -

design of the property

•:

\*

Ŧ.

١,

.

g.

٠,

75

K. Weinhold.

614 Miscellen.

- 7. Über die Wichtigkeit der älteren deutschen Sprache und Literatur. (Abhandi. von Prof. Ant. Schlenkrich im Programme des k.k. Gymnasiums auf der Kleinseite zu Prag v. J. 1854.) - Der Hr. Verlaber dieser Abhandlung führt in der ersten Abtheilung derselben aus, wie das Studium der älteren deutschen Sprache und Literatur nicht nur für die Kenntnis und die Wissenschaft der deutschen Sprache von boher Wichtigkeit ist, sondern dass sie auch für andere Wissenszweige aus fast allen vier Facultäten vielfältiges Interesse bietet, und die Kenntnisnahme davon überhaupt für jeden gebildeten eine Art Ehrensache ist. Das scheint nur alles ganz klar und natürlich, und ist es auch: doch thut es immerhia noth widerholt darauf hinzuweisen, namentlich bei uns, wo wir in einer Durchgangsperiode begriffen sind, und sich schon manche feindliche Stimme gegen diese Studien erhoben hat. In der zweiten Abtheilung hebt der ihr. Vers. das gbildende Element in diesem Studium" hervor, und zeigt, wie es g1. die Verstandeskräste weckt; 2. das Gesühl für das Schöne verfeinert; 3. den Willen auf das Gute und Höhere hinlenkt, und in letzterer Beziehung 4. insbesondere dazu dient, die Freude an unserem herrlichen Vaterlande Österreich zu erhöhen." Das gauze ist allgemein gehalten, ohne dass auf das Verhältnis, das die Schule diesen Studien gegenüber einzunehmen hat, eingegangen wird; jedoch wird alles durch die nöthigen Beispiele belebt. Man wird an eine solche Abhandlung nicht den Anspruch machen, daß alles gesagte neu sei, noch den Verf. für jedes einzelne immer ganz verantwortlich machen wollen. Im allgemeinen ist es eine übersichtliche Zusammenstellung von allen. was sich zum Vortheile für den Gegenstand sagen läßt.
- 8. Über deutsche a Orthografie". (Abhandlung von Prof. Joh. Bapt. Klemsch im Jahresberichte des k. k. vollständigen Gymnasiums zu Sambor vom J. 1854.) - Die vorliegende Abhandlung behandelt eine Frage, welche jetzt eben von verschiedenen Standpuncten aus erörteil wird und auch für die Schule von hoher Wichtigkeit ist. Wir glauben von dem luhalte und der Richtung des Aufsatzes am sichersten unseren Lesern eine Vorstellung geben zu können, indem wir möglichst den Verlselbst reden lassen. Hr. Klemsch ist Gegner der historischen Schule: sie bekämpst er und will, «auf Gott vertrauend, bis zum letzten Athensuse im Kampse ausharren." Er geht so weit, zu behaupten, dass Männer wie Grimm, Beneke und Lachmann, anicht nur keine Nachamer, sondern nicht einmal Leser gefunden" haben, was wir doch nur für ein naives Selbstgeständnis ansehen und nicht so allgemein gelten lafsen wollten. An die Spitze der «Abhandlung» stellt Hr. Kl. folgende drei Axiome: «1. Bemühe dich eine möglichst reine und richtige Aussprache zu erlangen und schreibe (sic) dann wie du sprichst, one einen Buchstaben mer oder weniger 11 gebrauchen als eben die Aussprache erfordert (!); 2. Schreibe (stc) wie es die nächste Abstammung verlangt; und "wo die beiden ersten Regeln unzulänglich sind," tritt gder Schreibegebrauch" ein. Nach dieser Regeltrias geht der Hr. Verf. auf einzelnes ein, und wir werden seben, daß er selbst jene Regeln nichts weniger als beobachtet. Zuerst also eine Vertheidigung der "Majuskel" bei Substantivis mit den alten Waffen. Darauf wird gegen das e als Dehnungszeichen gesprochen, womit man einverstanden sein könnte, wollte Hr. Kl. es nicht einerseits auch bei Wörtern weglassen, wo te Diphthong ist, andererseits es aber wider in Wörtern stehen lafsen, die sich dadurch von ähnlich lautenden unterscheiden sollen. Diese werden in einer Reihe zusammengestellt, und die muß man dann doch wieder edem Knaben einbläuen" (sic), wogegen Hr. Kl. so eifert und dabei betheuert, wie wunderbar einfach und leicht seine "Orthografie" sei." - Der dritte Absatz handelt von der Beschrenkung des Denungs-

lautes (sic) A." Das A wird ausgelaßen (auch z. B. in Gemahl), aber dech nicht immer, denn es bleibt: 1. im Aulaute, s. B. in Herr, Hase z. w. (!) im Auslaute, im Inlaute zwischen zwei Vocalen, endlich wider in einer Anzahl Wörter, die man für's Auge (also nicht «schreib wie du sprichst") unterscheiden will; endlich th in Fremdwörtern und bei andem im Anlaute, während es im Inlaute wegbleibt: Thir, thun, virzenlötig, Vorteil (neben Theil?)» — Die vierte Abtheilung spricht dann «von den Sauselauten /, s, /s und //." Wir übergehen die «orthografischen» Bemerkungen über / und s und berühren nur, das auch Hr. Kl. jene Ansicht theilt, als müße man nach kurzem Vocal //, nach langem /s schreiben. Doch geht er noch weiter als die andern und versucht sogar eine Classification jener starken Verba mit /s, die bald kurzen, bald langen Vocal baben, und gibt endlich noch ein Register von Wörtern mit /s und //, "deren Aufzälung unumgänglich notwendig ist." - Man verzeihe, dass wir uns so lange bei einer Schrift aufgehalten haben, die in wifsenshaftlicher Beziehung diese Ausführlichkeit nicht rechtfertigen würde. Aber wir konnten sie doch nicht wol leichthin nehmen, da sie ausdrücklich die Absicht ausspricht, sich in die Schule einführen zu wollen und gleichgesinnte Lehrer zur Milwirkung auffordert. Welchen Erfolg wir diesem Bestreben wünschen mülsen, werden unsere Leser aus den obigen Auszügen leicht entnehmen. Hr. Klemsch verspricht übrigens bald geine neue Bearbeitung seiner vollsländigen Lere von der deutschen Orthografie.»

9. Der Nibelungen Kluge. (Zum Gebrauche in der Schule übertragen von Prof. Franz Ostfeller im Jahresbericht über die steiermärkischständische Oberrealschule in Grätz.) — Man könnte mit dem Hrn. Übersetzer (der sein Werk auch in einem Separatabdrucke verbreitet hat) gleich vornherein in einen Meinungszwiespalt darüber gerathen, ob Gedichte wie die Klage üherhaupt für die Schule geeignet seien. Für dieselbe finden sich wol passendere, denn gerade die Klage wird ästhetisch wenig befriedigen, und ihr Werth liegt ganz und gar wo anders. Aher wir wollen daraus kein Argument gegen die Brauchbarkeit der Übersetzung holen und diese lieber näher untersuchen. Es wird uns also ein theilweiser Abdruck Ton Lachmann's Texte (also nach A) gegeben, nur dass eine große Anzahl von Drucksehlern hinzukommen, die bei L. sehlen und die gerade bei einem Buche zum «Gebrauche in der Schule" sorgfältig zu vermeiden waren. Auch sind die 5 Abschnitte aus der Hs. C. hinzugefügt. Diese beliebigen and ganz willkürlichen Textesbruchstücke werden dann zur Seite in neubochdeutscher Reimprosa übersetzt und hie und da von Stellen in Prosa Ohne Reime unterbrochen. Die Übersetzung des H. v. d. Ilagen hält Hr. O. für zu frei, und mit Recht. Aber wir zweiseln, ob seine treuer ist und ob sie die Art und den Ton des Originals so recht widergibt. Wie gesagt, Wir zweiseln. Und dazu kommen dann Stellen in der Übersetzung, die men sehr freundlich ansehen muss, um sie als Freiheiten hingehen zu lassen; wie z. B.: «Oder wi vil der wile wære: oder was der Wille war » can in and an den minen: an ihm und an den meinen, growe wir sehr vielen Stellen. Jedenfalls sind das sehr gefährliche Zweideu-<sup>ligkeiten</sup>. Trotz alle dem aber kann man die gute Absicht nicht verkennen, die den Übersetzer leitete, und diess gute wollen wir an dieser Arbeit hervorheben.

Wien.

Julius Feifalik.

Abhandlungen aus dem geschichtlichen Gebiete.

- 1. Versuch einer Parallele wischen griechischem und römische Volkschurakter. (Abhandlung von Theodor Pantke im Programme de k. k. kath. Staatsgymnasiums in Teschen v. J. 1854.) - Der vorliegen Aufsatz gründet sich auf Belesenheit und kenntnis der classischen Schrif steller, aher freilich muss man auch die bistorische Methode zu handlakt wissen, wenn man einen solchen Gegenstand behandelt. Aus allgemeine Sätzen macht man in dieser Wissenschaft keine Folgerungen auf das eit zelne, sondern das allgemeine kann nur ein Ergebnis der Betrachtung de einzelnen — der Thatsachen sein. Der Hr. Verf. verfährt gewöhnlich i der Weise, dass er erst einen allgemeinen Satz aufstellt, denselben w auch durch ein ähnlich lautendes Citat unterstützt, dann aber allerlei Ding daraus erklären will, deren wahre Gründe keineswegs an der Obe fläche schwimmen. S. 6 beweist der Hr. Verf. aus einer Stelle Cicero den Nationalstolz der Römer; damit aber nicht zufrieden, construier nun aus diesem einzigen Wörtchen die Nothwendigkeit der römisch Weltherrschaft: «demzufolge sie sich von Urbeginn an zu Beherrsche der Welt prädestiniert glaubten." Dazu bringt noch der Hr. Verf. :w kaum berücksichtigenswerthe Stellen bei, von Schriststellern, welche eb in einer Zeit lebten, wo nicht viel Prädestinationsgabe dazu gehörte, u das Übergewicht Roms deutlich wahrzunehmen. Beide Schriftsteller 📭 chen übrigens an den angezogenen Stellen lediglich ihre subjective A schauung aus. Bei einem solchen Verfahren mulste aber auch unrichtig einschleichen, so die Behauptung S. 4, daß Italien keinen Handel trie S. 11 ist der Begriff, der dort von dem griechischen βάρβαρος gegeb wird, schon deshalb unrichtig, weil ja niemand bereitwilliger war at ländische Sitten zu loben, als die griechischen Schriftsteller, ja das Vo erfand sich selbst die Fabel von den fremden Ansiedlungen eines kadn u. s. w. - Nebenbei möge noch erwähnt werden, dass tonische su jonische hätte geschrieben werden sollen, dreisylbig und nicht zweisylb
- 2. Historisch geographische Darstellung der Westgrense 4 deutschen Volkes und seines Reiches (Abhandlung von Johann Lep im Programme des k. k. Gymnasiums zu Znaim vom J. 1854.) — We der Hr. Verf. auf 12 Seiten einen Gegenstand behandelt, über den C. Weber ein ganzes Buch geschrieben hat, das vom Hrn. Verf. wol ni benützt ist: "Historische Übersicht der westlichen Grenzen von Deuts land von den ältesten Zeiten bis zu den neuesten;" so lässt sich erward dass man weder auf große Genauigkeit im Detail, noch auf neue F schungen Ansprüche machen dürfe. Der Hr. Verf. will auch nur ei Beitrag zu den im Gebrauche stehenden Lehrmitteln liefern, und hat die Zweck insofern erreicht, als damit manchem Lehrer der Geschichte an Gymnasien Anhaltspuncte für die Benützung historischer Karten an Hand gegeben sind. Aus welchem Grunde der Hr. Verf. gerade mit Jahre 1801 seine Abhandlung schlofs, ist uns nicht begreiflich. Auch hi er wol einige speciellere Werke, als die von ihm angeführten, henni sollen, um so auffallende Irrtumer zu vermeiden, wie z. B. Konrad II. h eweder ein auf Verwandtschaft noch ein auf Vertrag fußendes & auf Burgund" gehabt. Sollte denn der Vertrag vom Jahre 1027 dem ! Verf. nicht bekannt sein? Schliefslich bemerken wir nur noch, dass Si wie S. 3, 1. Absatz und S. 4, 4. Absatz, oder Ausdrücke, wie aunzu ligende" (S. 3) nicht deutsch sind.

Wien.

Ottokar Lorenz

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Hefte.)

# Erste Abtheilung.

### Abhandlungen.

一大大学 はないのでは、一大学の

Das Gymnasium als Erziehungsanstalt.

Sehr richtig bemerkt der Organisationsentwurf (Vorbemertungen S. 7): "die schwierigste pädagogische Forderung, welche man an den Unterricht stellen kann, aber auch stellen muss, ist ein solches Zusammenwirken aller Theile desselben bei der Mannigfaltigkeit der Lehrgegenstände, dass er die eine Frucht zur Reise bringt, welche das letzte Ziel aller Jugendbildung Scientifische Bildung als das Fundament dieses moralischen Aufbaues betrachtet wird, nimmt sie wol nur scheinbar die erste fast susschließende Stelle in der Organisation der Gymnasien ein, doch ist sie mehr Mittel als Endzweck, und unbestreitbar den wichtigeten Platz am Baume der Cultur behauptet die eigentliche Frucht, d. i. ein moralischer Charakter, der erst zum Menschen und Christen, zum Mann und Bürger macht. Dass zur gewisseren und leichteren Lösung dieser hohen Aufgabe nicht so wie bei den einzelnen Lehrfächern specielle Instructionen, sondern nur Andeutungen gegeben sind, mag darin seinen Grund haben, dass sich bei der allzu großen Verschiedenheit der Individualitäten und bei der Menge der Anknupfungspuncte nicht leicht allgemein giltige Vorschriften geben lassen; auch wird man dem Gymnasiallehrer so viel Kenntnie seines Berufes, so viel zu klarem Bewusstsein gediebenen padagogischen Tact zugetraut haben, dass es hinreicht, ihm nur das Ziel zu zeigen, ohne allzu ängstlich das Geleise vor-≥uzeichnen, in dem er sich streng zu halten habe. Übrigens geht durch das ganze dieser Grundgedanke wie ein rother deutlich sichtbarer Faden hindurch, und wird bei vorkommenden Gelegenheiten, wie es unlängst in einem Ministerialerlaße, die Überbürdungen und die Nothwendigkeit des einheitlichen Zusammenwirkens betreffend, der fall war, noch schärfer hervorgehoben.

Diese moralische Bildung also soll das Hauptergebnis der Gymnasialstudien sein; sie wurde von jeher angestrebt und häufig erzielt, und deshalb erhielten diese Studien mit allem Rechte den Namen studia humaniora, weil sie dem Menschen erst die wahre Bildung, das Gepräge der höheren Menschenwurde und des Menschenadels so sichtbar aufdrücken, dass es sich nie verwischt und den auf diesem Wege gebildeten von jedem sonst noch so abgeschliffenen zu seinem Vortheile kenntlich unterscheidet. Bildet und veredelt jede Kunst und Wissenschaft ihre aufrichtig ergebenen Jünger, so bewirken diess zumeist die Studien der in schöner Harmonie verbundenen Lehrobjecte der Gymnasialbildung, wenn diese in stetem Hinblicke auf ihr Ziel mit der gehörigen Vor- und Umsicht geleitet wird. Obschon nun das innere Wesen dieser Studien elbst alle Elemente der Bildung in sich trägt und dieselben von selbst in den Seelen der Zöglinge pflanzt, entwickelt und zur Reise bringt, so kann es sich doch ergeben, dass selbst ein eifriger und gründlicher Unterricht nur auf den Erwerb des einzelnes Wifsens bedacht ist, ohne zu beachten, welchen Beitrag dasselbe der sittlichen Bildung geben kann. Erst in der Vereinigung der beiden Richtungen ist die ganze Aufgabe des Gymnasiums zu erfüllen. Scientia, nisi cum virtute est conjuncta, parum prodest.

Sehr anmassend wäre es zu behaupten, dass die Gymnasialstudien auch noch so sorgfältig nach beiden Seiten hin betrieben, an und für sich im stande seien den studierenden Jüngling dieseschohen Glückes vollkommen theilhaftig zu machen. Es bilden den Menschengeist Verhältnisse, Ersahrung, Zeit und Umgang immerfort bis zum Grabe und entwickeln und besestigen da die in seinen Busen gepflanzten Keime des Denkens und Fühlens. Erst mit dem dreissigsten Jahr ungesähr pflegt der Charakter des jungen Mannes so weit sest und ausgeprägt zu sein, dass er seinen Typus nicht leicht mehr verliert, welchen er, auf dem gleichen Wege vorwärts schreitend, vervollkommenet. Aber Ausgabe der Gymnasialbildung ist es, den jugendlichen Geist in das rechte Geleise

inzusühren. In der glücklichsten Entwickelungszeit der Jugend mis das Psiänzchen der Humanität gesteckt werden, dass es urzle, wachse, grüne, blühe, reise. Wird da etwas übersehen n der gehörigen Psiege und Wartung, so ist eine Ausartung in ziterer Zeit ost die Folge davon; der Schaden kann unersetzlich rerden, wie so viele traurige Beispiele einer versehlten Bildung bestätigen.

Die Wichtigkeit, ja Heiligkeit der hierauf gerichteten Pflichten u Lehrers erwägend, hat es der Einsender unternommen, diesen egenstand etwas mehr in's einzelne gehend zu behandeln, um ch selbst und denjenigen seiner Collegen, welche seinem Gedankenange folgen wollen, die Principien klar zu machen, nach welhen einheitlich und zusammengreifend in der Erziehung der Gymasialjugend vorgegangen werden muß. Man hört in dieser Beiehung wol häufig den Spruch «Errando discimus" und verlässt ch auf die Erfahrung. Aber man darf doch nicht übersehen, als hier ein Irrgehen sehr gefährlich ist, und die Erfahrung an em theuersten, was es gibt, der Charakterentwickelung des herawachsenden Geschlechtes, gemacht wird. Und dann, Erfahrung ann nur gewonnen und wahrhaft benützt werden, wenn man orher über das zu erstrebende Ziel und über die Grundsätze 1 seiner Erreichung sich klar geworden ist. Diese Überzeugunen haben den Unterzeichneten zu den nachfolgenden Erörterungen estimmt.

Die häusliche Erziehung des Kindes legt wol die ersten eime, aus denen sich der künstige Charakter des jungen Menhen entwickelt. Aber bald werden die Kräste der natürlichen rzieher, der Eltern, unzureichend, indem die Väter, sast ganz ren Berussgeschästen lebend, kaum die Zeit haben, die Erziehung rer Kinder zu überwachen, viel weniger sie ganz in ihre Hand nehmen und allseitig zu leiten. Ost schlt es ihnen an der nothindigen Einsicht und Ersahrung. Manche verblendet die Liebe ihren Kindern, so dass sie die entstehenden Fehler gar nicht er zu spät gewahr werden. Noch schwächer sind in dieser sicht die Mütter. Es gibt wol sehr verständige Frauen, welche rtreffliche Erzieherinnen sind: aber wie selten sind solche Corien! Selbst den braysten Müttern wachsen manchmal ihre Söhne,

percuency are experiment primary referre are convincing menere Form gibt, beginnt erst in der Zeit des Gymnasials in der Periode der raschesten Entwickelung der Kräfte o pers, Geistes und Geniüths. Hier thut Wartung vor allei groß sind in dieser Zeit die Gefahren der Verkrüppelt Entartung. Groß ist die Verantwortlichkeit des erziehens rers, dem die Bltern und der Staat die Jugend anvertrat um aus ihr edle Männer zu bilden; aber auch eben so 1 Verdienst des Mannes, der seine Aufgabe vollkommen erf glücklich zu Ende führt. Freilich pflegt dieses Verdienst nigsten anerkannt zu werden. Die Eltern erwarten und v ja von der Schule nichts anderes als jene wissenschaftlic bildung, welche der Staat für nöthig erachtet, um den Menschen einst in seinem Dienste verwenden zu können. ralische Erziehung meint man, gebe sich schon von sell mache sich wenigstens nicht in der Schule; die Welt mi einem jeden den entschiedenen Charakter aufprägen. Ur auch die Nothwendigkeit einer Begründung der Charakte in dieser besten Übungszeit anerkannt wird, so meinen da diese bedürfe keiner eigenen Sorgfalt und werde durch liche Einwirkung nicht gefördert, indem die Lehrgegenst solche in sich die Keime dazu tragen, welche sich gen sich selbst zur Blüte und Frucht entwickeln. Diese Mei richtig, wenn die Gegenstände richtig, d. h. gemäs dem G

ist, zu fragen, welchen eigenthümlichen Beitrag können die einzelnen Lehrgegenstände hierzu geben, welche Behandlung derselben ist erforderlich, damit sie diesen sittlichen Einfluß wirklich üben, welche Forderungen erheben sich an die gesammte Thätigkeit des Lehrers, wenn sie eine wahrhaft erziehende sein soll. Es kann bei einer solchen Erörterung nicht auf Vollständigkeit abgesehen sein, sondern nur auf Hervorhebung derjenigen Puncte, die für unsere Verhältnisse vorzügliche Wichtigkeit haben.

A love principium. Die Religionslehre wird im Gymnasium vorgetragen, weil die Religion als das Fundament eller menschlichen Bildung betrachtet werden muß. Der Mensch it Bürger zweier Welten, einer geistigen, unsichtbaren und doch sein ganzes Sein, seine Gegenwart und geahnte und gehoffte Zukunst beberrschenden, der er sich nicht entziehen kann und nicht ealschlagen darf, wenn er nicht zum vernunftlosen Thier herabsiaken will; dann einer verkörperten, auf seine Sinne wirkenden, u dem als dem sichtbaren Stoffe er sein besseres Selbst zur Vollkommenbeit, dem Ziele der Menschheit, bilden soll; dass diese letztere Welt der ersteren untergeordnet ist, wie der Körper dem Geiste, daß das materielle Leben nicht der Endzweck des Menschen, als ladividuum und Gattung betrachtet, sein könne, weil man sonst anchmen müste, dass das unedlere vor dem edleren Yorzug habe, braucht nicht erst erörtert zu werden, es ist ausgenachte Wahrheit, es ist Grundidee des menschlichen Geistes, 🛤 das Grundprincip der christlichen Moral in allen Verhältnissen. Meligion nun ist der Inbegriff aller Beziehungen und daraus sich "gebenden Pflichten des Menschen gegen Gott, gegen sich selbst, and gegen die Mitgeschöpfe. Diese zu kennen ist die erste Aufgabe eines moralischen Wesens. Da nun die Religionslehre sich ausschliesslich damit befasst, ist ihre Nothwendigkeit und hohe Wichtigkeit unläugbar dargethan. Nun ist das ganze Ween der Menschenseele ein Doppelwesen, wenigstens pflegt Pan sie nach den zwei Hauptrichtungen ihrer Thätigkeit zu Interachoiden als Geist und Gemüth. Daraus wird sich nun auch ine zweifache Behandlungsweise der Religionslehre ergeben. Wifsen, aber auch, da solches in dem idealen, übermenschlichen Nicht ausreicht, Glaube, Hoffnung und Liebe sind die Sterne, welche den Religionslehrer beim Unterrichte immer erleuchten

und ihn begeistern sollen, sich seinem erhabenen Wirken mit aller Krast hinzugeben. In jedes Menschen Herz ist Religiosität gepflanzt und kann um so erfreulicher und leichter entwickelt werden, je weniger eine Natur vom thierischen, grobsinnlichen an sich hat. Doch wird diess dort nicht geschehen, wo die Religionslehre ein blosses Gedächtniswerk ist, voll dogmatischer Spitzfindigkeiten und pedantischer Sylbenstecherei, so daß sie dem Schüler der fürchterlichste, widerwärtigste Lerngegenstand wird zum größten Nachtheile der wahren Religiosität. Der Dogmen unserer christlichen Lehre, welche dem gebildeten Laien zu wissen nöthig, sind nicht so viele, sind umfassend, aber kur und populär zusammengefast. Doch kann eine verkehrte Behandlung derselben wirklich tyrannisierend werden. Immer muß die Hauptsache bleiben die Anwendung der erfasten Dogmen auf die Verhältnisse und Ereignisse des Lebens, und bei einer auch nur mittelmässigen Fähigkeit zu katechisieren wird der Katechel des guten genug wirken, wenn er, in der Polemik nicht mehr als das allernothwendigste berührend, das mit den schlagendsten Texton befestigte Dogma durch geschicktes, gemülbliches, liebevolles Katechisieren auf bestimmte Fälle anwendet, und so demselben in seiner Anwendung auf die Moral in Beispielen erst Form und Leben gibt. Hat ja der Herr Jesus auch so gern in Parabeln und Gleichnissen gesprochen. -Der Katechet bringe nur der Jugend die wahrhaft christliche Gewohnheit bei, Gott bei allem Denken, Reden und Thun im Herzen, und in der Natur überall vor Augen zu haben. Den ... dann wird wahr, was Christus seinen Jungern so dringend amempfiehlt: "Betet ohne Unterlass." Kennt der Religionslehrer seim" Aufgabe und ist er ihr gewachsen, so hat er schon die wicher tigere Hälste der Bildung eines edlen, männlichen und christliche Charakters gesichert, und wird er darin von seinen Colleges unterstützt (in diesem Betrachte sollen alle Lehrer Religionslehres sein), so lässt sich vollständige Lösung der allerdings schwieriges aber höchst lohnenden Aufgabe mit Zuversicht erwarten. -Besondere Behandlung bedürfen die Exhorten. Wenn sie nicht planmäßig auf die Bedürfnisse der Schüler berechnet und sorgfällig ausgearbeitet sind, sich nur in allgemeinen jedesmal sich widerholenden Phrasen bewegen, etwa gar noch unverständlich,

fehlerhaft, monoton, singend und ganz kalt und gleichgiltig vorzetragen werden, dann werden sie freilich nur Unlust, Gedankenksigkeit und Gähnen hervorbringen statt Überzeugung und segensreiche Einwirkung auf das Herz. Hie und da ist die lobenswerthe Sitte, nach abgelesener Exhorte, einem oder dem andern Schüler den Inhalt des vorgetragenen abzufragen (versieht sich in der Religionsstunde), um die Aufmerksamkeit zu spannen, welche nur dann höchst peinlich wäre, wenn der Vortrag die oben angegebenen Fehler hätte; damit ware auch das sonst üblich gewesene Schreiben der Synopse entbehrlich gemacht. Gute Exhorten, welche recht in's Detail gehen, gehen dem Religionsunterrichte, weil sie mehr in die Tiefe als Breite arbeiten, erst die wahre Begründung, Vollendung und Weihe. -Aber die beste Methode in diesem Gegenstande, wie in allen anderen, lässt sich nicht vorschreiben; sie ist eben nur die äußere Frucht, aus der man die innere Gesundheit des Baumes erkennt, auf der sie gewachsen; nur aus der Festigkeit der eigenen Überzeugung und der Wahrheit des eigenen Wesens verbreitet sich die gleiche Wirkung auf die Schüler.

Weniger direct, aber dessenungeachtet nicht minder einflußreich auf die Bildung eines edlen, männlichen Charakters wirkt das Studium der lateinischen und griechischen Literatur, das in neuerer Zeit in wolgemeintem aber unbedachtem Eiser so vielseitig angegriffen wurde. Den einen scheint die Mühe. die herbe Schale zu durchnagen bis man zum edlen Kerne kommt, ich meine des Studium der alten Sprachen, um die Werke der Classiker im Original lesen zu können, viel zu groß, und die darauf verwendete Zeit vergeudet. Man könne, heisst es, die Alten in guten Übersetzungen eben so benützen, als wenn man sie in der Sprache des Urtextes liest. Diesen muß die Ansicht Lessing's, des feinsten deutschen Kritikers, unbekannt sein; er vergleicht nämlich die beste Übersetzung eines Dichters mit der umgekehrten Seite einer Tapete, wo man den Faden \*war sieht und den Stoff, woraus die Tapete gemacht ist, wo wher das Colorit verloren gegangen ist, und nur grobe Züge davon sichtbar geblieben sind. Und eben so treffend erklärte Sulzer: zwischen Schristen der Neueren über die Alten und den Alten selbst sei ein eben so großer Unterschied, als zwischen einer mit Bleistift

gezeichneten Landschaft und der Gegend selber, wenn man sie in der Natur sehen kann. Von dem unberechenbaren Nutzen des Studiums der lateinischen und griechischen Grammatik, dieser für den jugendlichen Geist so ganz passenden Verstandesübung, und von der sonstigen Unentbehrlichkeit der alten Spraches wollen wir ganz absehen, und bei unserer Frage, bei der es sich um Charakterbildung handelt, stehen bleiben. Die herrlichen Grundsätze der Humanität, die wir aus dem unerschöpften Borne der alten classischen Literatur gewinnen, gehen nur dann in succum et sanguinem über, wenn sie unvermerkt, gleichsam tropfenweise, wie es beim mühsamen Lesen der Autoren der fall ist, eingesogen werden. — Die andern glauben in den Studium der alten Classiker Verminderung der christlichen Gesinnung und Verleitung zum Materialismus und Unglauben, oder wenigstens Verführung zur Unsittlichkeit und einer leichtsinnigen, frivolen Lebensansicht zu finden. Diese schlagen statt Plato die Kirchenväter, statt Horaz die Jesuiten Balde und Sarbiewski, statt anderer andere vor. Man kann die gute Absicht dieser Männer nicht verkennen, welche in der Belebung des christlichen Sinnes das einzige Heilmittel für die unläugbaren Schäden der Zeit finden, und jeder wohldenkende wird ihnen hierin beistimmen. Aber anderseits mögen sie bedenken, dass die genannten christlichen Schriftsteller ihre gepriesene Bildung auch nur den Alten, welchen sie selbst Anerkennung zollen, zu verdanken haben, und man doch lieber aus der Quelle selbst schöpft, als aus einer Seitenrinne. Für angehende Theologen sind die Kirchenväter allerdings sehr zweckdienlich, aber zur Erzielung einer allseitigen allgemeinen Bildung, wie sie das Gymnasium sich zur Aufgabe machen muss, sind sie bei ihrer Einseitigkeit und kirchlich polemischen Richtung nicht im stande die rein humanistischen Bildungselemente, welche uns die Schristen der Griechen und Romer bieten, ganz zu ersetzen.

So hat sich denn eine Partei gebildet, welche jene Gegensätze vermittelnd die Lesung der Classiker für nothwendig erachtet, aber alles möglich schädliche ausschließt. Und so sind denn unsere castigierten Schulausgaben der Alten gekommen. Den gerechten Anforderungen dieser haben die neuesten Verfägungen über die Auswahl der Schriftsteller und der für die Gymnasial-

ugend tauglichsten Werke derselben volle Rechnung getragen; a man ist hierin fast zu ängstlich gewesen, indem man Stellen, welche man vor dem Jahre 1848 als ungefährlich zu lesen pflegte. etst als gefahrbringend ausmerzte. Vom jungfräulichen Virgil, L. B. dessen Werke im unkritischen Mittelalter manche einem Nönche vindicieren wollten, dürfen nur zwei Eclogen gelesen werden; in der Aeneis I., um nur eine Stelle anzuführen, ist das Motiv in der Rede der Juno an Aeolus: Sunt mihi bis septem praestanti corpore nymphae etc. eine Stelle, die früher selbst in den Jesuitenschulen unbedenklich gelesen wurde, für unlauter erachtet worden. Der ungekünstelte Homer mit seiner gewiss iberall züchtigen Darstellung (das Ende des III. Buchs der Ilias Verse 441 - 448, und ähnliche in der Ilias und Odyssee sind ils nicht für Knaben geschrieben, allerdings auszunehmen) ist un auch gänzlich purificiert. Es sei. Einestheils ist an den usgelassenen Stellen nicht viel verloren, anderntheils hat man adurch den wirklichen Gefahren für die Reinheit der Phantasie er studierenden Jugend vorgebeugt. So mag auch des Livius ucretia am Ende des 1. Buches und Sallust's Catilina im 13., 4., 15. und 25. Capitel ungelesen bleiben. Übrigens gibt s gar vieles, nicht bloss in der Literatur der Griechen und omer, sondern noch mehr in der deutschen, von der französichen ganz zu schweigen, was unserer unreifen, grundsatzlosen, er Lascivität ohnehin geneigten Jugend unbekannt bleiben sollte. lur möge verhütet werden, dass durch solche Auslassungen icht mehr geschadet wird, als man nützen wollte. Nitimur in etitum. Bine ernste Behandlung, die das Laster nach Verdienst randmarkt, kann so manchem schlimmen Triebe vortrefflich Elgegenwirken, ohne dass dabei der pädagogische Grundsalz: weima debetur puero reverentia außer Acht gelassen wird. Vanschenswerth wäre ein Jugendbibliothek, welche das wißensurdigste und bildendste enthielte, und zwar aus allen Literaturen, itiken und modernen, mit Ausschlus alles verderblichen und Führerischen, wie es manche Presse zu Tage fördert. Welche nge bekommt unsere Jugend trotz aller Aussicht von Seite Eltern und Lehrer, ohne Auswahl, ohne Leitung, ohne Ording, pèle mèle in die Hände 1). Novellen und Romane der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Darüber behalte ich mir auf ein andermal eine ausführlichere Ahhandlung vor.

Anm. d. Eins.

neueren Zeit, noch mehr aber Beispiele, manchmal selbst der Eltern, haben mehr Jünglingsseelen verderbt, als man glaubt. Hier suche man des Verderbens Quelle, nicht bei den Alten Übrigens wer Gift sucht findet es überall, auch in den Kirchenvätern und am Ende auch im erhabensten und heiligsten Buche der Bibel. Dennoch bleibe der Grundsatz, das schädliche ungefährliche von den unverdorbenen Seelen der Jugend fernzuhalten, immer aufrecht. Besser bewahrt, als bekingt. Man hat de seine gethan. Gibt Gott dazu seinen Segen, wird die reichst Ernte nicht ausbleiben. — Jetzt einiges von den guten Seite der classischen Literatur.

Nichts kann an ihre Stelle substituiert werden, das in Be zug auf die allgemeinen menschlichen Interessen umfassende eindringender und nachhaltiger wirkte. Der Vorschla den einige machten, die vaterländische Literatur zu grunde 1 legen, scheiterte schon an dem oben angedeuteten Umstande, de die Lecture derselben, insofern sie den Verhältnissen des jugend chen Alters entspricht, nicht so spannend und zu flüchtig ward Was auch schon vorgeschlagen worden, etwa eine andere Lit ratur, z. B. die englische, wobei man zugleich eine moder Sprache sich aneignen würde, ein Vorschlag, der nur von ein Deutschen ausgehen konnte, findet aus leicht begreiflichen Gründ auch keinen Anklang. Alle gebildeten Völker Buropa's halten si an die lebendige immer frische Quelle, die in den Schriften d Alten immer gleich reichhaltig sprudelt. Diese beiden Literatur sind die beiden Mutterbrüste, an denen die neuere Cultur gro gesäugt wurde. -- Insbesondere was Religiosität anbelan ist diese in den Werken der Griechen mehr noch als der Röx ein unverkennbarer Grundzug. Die Befürchtung: unsere Juge möchte heidnisch werden, kann wol nur in dem Kopfe ein Idioten Raum fassen. Jupiter, Apollo, Minerva sind unseren Sch lern eben so gut nur Symbole und Ideenpersonificationen, wie es den gebildeten Alten waren 1). Wie tief religiös ist Hom Hesiod, Herodot, Pindar, Aeschylus, Sophokles, vor allen der gü liche Plato! Die meisten seiner Dialoge enthalten manche der

Sie dienen sogar den göttlichen Wahrheiten des Christentums 1 Folie.
 Aum. d. Erre.

bebensten christlichen Wahrheiten, freilich im griechischen nicht morgenländischen Gewande. Die Abhängigkeit des Menschen von der Gottheit, das Walten einer göttlichen Vorsehung in den Schicksalen der Individuen. Geschlechter und Völker findet sich überall ausgesprochen: Nemesis Adrastea hält die Wage der Vergeltung. Wahrhastigkeit, Natürlichkeit, hohe Achtung vor dem Gesetze. Ehrfurcht gegen das Alter, Elternliebe, Dankbarkeit, Liebe zum Vaterlande, die schönsten bürgerlichen und gesellschaftlichen Tugenden sind überall auf's herrlichste geschildert und laden zur Nachahmung ein. Unnöthig wäre es biefür Beispiele anzuführen. Es kommt nur auf den Lehrer an, wie er diese reichen Schachte der Bildung ausbeutet. Er habe sein Ziel immer und unverrückber vor Augen, und es wird ihm ein leichtes sein, jeden seiner Vorträge höchst lehrreich und interessant zu muchen, besonders im Obergymnasium. Der Lehrer aber, welcher nichts anderes bietet als ein in Leder eingebundenes, wenn auch noch so reichhalliges Vocabularium oder eine Phraseologie, wird wol das schöne Ziel nicht erreichen, sondern vielmehr weniger als nichts gethan haben. Der Buchstabe tödtet. Und dieser Umstand ist es, der unsere classischen Studien oft nicht ganz unverdient durch die Schuld der Lehrer in Verruf gebracht hat. Denn manche Lehrer machten die Schulstube zur Folterkammer, nicht zum heiteren, seligen Musensitze. Diese hatten ihren Beruf ganz verfehlt; Holzdrechsler, nicht Menschenbildner hätten sie werden sollen. Sie verdummten statt zu belehren, verfinsterten statt aufzuklären, schufen Langweile statt zu interessieren, und brachten am Ende einen Widerwillen gegen das schöne, wahre und gute hervor, wofür sie aicht begeistern konnten. Doch genug hievon.

Die deutsche Literatur hat, verglichen mit der altclassischen, die Eigenthümlickeit voraus, dass sie mehr subjectiv
als objectiv ist, folglich Gelegenheit gibt, auf die Ausbildung des
Gemüthes zu wirken. Dass aber auch hier eine gewisse Grenze
sezogen werden müsse, lehrt die traurige Ersahrung des vergangenen Jahrhunderts, die Periode der Siegwarte und Werther und
die weinerliche Lasontaine'sche Zeit. Wie viele Gemüther sind dadurch zu unmännlicher, ja mehr als weibischer Weicheit erschlasst
worden! Diese Zeit der Zerrissenheit und des Weltschmerzes ist
soullob vorüber. Das beste Gegengist sind die alten Classiker

und die Naturwifsenschaften. Auch die Frivolität, die durch Kotzebue (schon zum theil durch Wieland) eingeleitet und von ŧ den gleich- oder nächstzeitigen Romanschreibern und Novellisten := (ich nenne beispielshalber Cramer und Clauren) weiter verbreikt wurde, ist überwunden und hat einer tüchtigeren Gesinnung plats gemacht, nachdem die Geschichte warnend dagegen aufgetretes. 2 Zwar gehören jene genannten und ähnliche Producenten nicht der Schule an; aber es ist des Lehrers Sache auch außerhalb der Ŧ, Schule zu wirken und dem durch solche Schristen einreisenden ø Sittenverderbnis einen Damm entgegenzusetzen. Wie diels zu geschehen habe, wird ein nachdenkender, seiner Aufgabe sich klar bewußter Lehrer selbst am besten wissen. Ist bei den Schülern die Leselust geregelt und geleitet, und Sinn und Geschmack für wahre Classicität rege gemacht, so ist wenig Gefahr mehr zu besorgen, denn da tritt das schlechte von selbst in den Hintergrund-- Außerordentliche Wichtigkeit scheint mir aber die Wahl der zu bearbeitenden Themen zu haben. Werden sie aus dem Ideenkreise der Jugend genommen nach einem gewissen vorbedachten Plane, und wird die echte Art und Weise, Gedanker und Gefühle zu wecken, und das rechte Mass beobachtet, hüte man sich vor schaler Salbaderei, so kann des guten viel gewirk werden. Was der junge Mensch schreibt, das greift, indem e ihm oft unbestimmte, dunkle Ideen zur klaren Anschauung bringttiefer ein als das beste, was er hört oder liest. Sonst gelten beder Behandlung der deutschen Literatur die oben bei der altclessischen angedeuteten Grundsätze.

Eines der herrlichsten Felder, auf dem die edelsten Früchteder Moral gezogen werden können, hat der Lehrer der Geschichte zu bearbeiten. Trockene Datenkenntnis und Chronologie, so nothwendig sie auch sind, um Einheit und Übersichtlichkeit in das Wissen zu bringen, werden nicht genügen. Die lehrreichsten Beispiele (exempls trahunt) sind hier in Fälleworhanden, welche zur Tugend, Tapserkeit, Ausopserung, Pflichttreue, zu Liebe und Vertrauen zum Fürsten und zu den einheimsschen Institutionen anleiten. Die Schicksale einzelner Menschen wie ganzer Völker, die pragmatische Beleuchtung der Handlungen in ihren Ursachen und Wirkungen, das Nachweisen des Waltenseiner göttlichen Vorsehung warnt eben so sehr vor der Leiden-

schaft, als es zur besonnenen, dem ganzen sich unterordnenden Missigung führt. Dadurch lernt der Mensch erst seine Stellung im Weltganzen kennen und die daraus für ihn hervorgehenden alkeitigen Pflichten.

Die Naturwissenschaften endlich sind diejenigen, welche eben so sehr zur Bewunderung der sichtberen, wie zur Anbetung, Dankbarkeit und Liebe gegen die ewige, gütige, meichtbare Natur, gegen Gott, spornen. Zu beneiden ist die jetzige Jugend, deren Augen die schönen aber geheimnisvollen Räume der schaffenden Natur eröffnet sind. Gefahr einer materialistischen Anschauung könnte nur dann entstehen, wenn man das Geschöpf vom Schöpfer trennt, die Materie allein berücksichtigend, den belebenden und ordnenden Geist vergistst. Streng genommen ist aber diese Gefahr, weil der denkende Verstand immer das Bedürfnis hat auf den Urgrund der Dinge zurüchzugehn, nicht nothwendig vorhanden. Sie paralysiert sich Innmer selbst.

Aus dem bisher gesagten geht hervor, dass von der Mehode die Lehrgegenstände zu behandeln, aller Erfolg abhängt. Be gibt keinen Gegenstand, der nicht benützt werden könnte, dem Badziele der Schule, der Bildung eines edlen, männlichen Charakters, näher zu bringen. Hier fällt mir der unvergessliche Ausspruch des seligen, edlen Erzbischoss Milde ein. Bei seiner vor 24 Jahren abgehaltenen Visitation machte er uns angehende Lehrer hiebevoll ausmerksam auf die Wichtigkeit unseres Beruses, bat uns nie zu vergessen, dass wir Lehrer der frommen Schulen sind (in gewissem Betrachte sollen alle Schulen fromme Schulen sein) und fügte hinzu, auch beim unscheinbarsten Gegenstande, s. B. dem Schönschreiben, könne der berustreue Lehrer durch gute Wahl des Substrats gutes wirken.

Auch die äußere Ordnung und Einrichtung der Schule trägt zur Charakterbildung unbestreitbar bei. Und dießtebt der öffentlichen Schule stets einen bedeutenden Vorzug vor dem Privatunterrichte. Indem die Schule an Zucht, Ordnung, Anstand, Subordination, Erfüllung positiver Pflichten, systematische Phätigkeit, Anerkennung der Autorität gewöhnt, schleift sie zusteich die rauhen Ecken des Charakters ab, begründet sie getellige Tugenden, bereitet sie oft durch's ganze Leben dauernde

Freundschaften vor, erzeugt sie Wetteifer, bessert sie duch Nachahmung guter Beispiele, und macht dass man schlechte verabscheut. Sehr Unrecht thun deshalb der Schule diejeuigen Eltern, welche darin Gesahr für die Moralität ihrer Söhne erblicken. Darüber spricht sich schon Quinctilian treffend aus. I. 1.: «Corrumpi mores in scholis putant; nam et corrumpuntur interim, sed domi quoque. Utinam liberorum nostrerum mores non ipsi perderemus! Infantiam statim deliciis solvimus; mollis illa educatio, quam indulgentiam vocamus, nervos omnes et mentis et corporis frangit. Inde soluti ac fluentes non accipiunt e scholis mala ista, sed in scholas afferunt.»

Damit aber die Schule so segensreich wirke, mußen die Leiter derselben gewisse unentbehrliche Eigenschaften haben. Misgriffe können viel verderben, noch mehr aber der Mangel der einem Erzieher nöthigen Eigenschaften. Welche diese seies, darüber spricht sich ziemlich erschöpfend Quinctilian aus. Il. 1. Die schöne Stelle möge hier einen Platz finden. "Sumat pracceptor ante omnia parentis erga discipulos suos animum, s succedere se in corum locum, a quibus sibi liberi traduntut, existimet. Ipse nec habeat vitia nec ferat. Non austerits ejus tristis, non dissoluta sit comitas, ne inde odium, hist contemtus orialur. Plurimus ei de konesto ac bono sit serme. Nam quo saepius monuerit, hoc minus castigabit. Minime irecundus; nec tamen eorum, quae emendanda erunt, dissimutator; simplex in docendo, patiens laboris, assiduus potiu quam immodicus. Interrogantibus libenter respondeat, non ir terrogantes percontetur ultro. In laudandis discipulorum dictionibus nec malignus nec effusus, quia res altera lacina laboris, altera securitatem parit. In emendando, quae corrigenda erunt, non acerbus, minimeque contumeliosus, nam il quidem multos a proposito studendi fugat, quod quidem # objurgant, quasi oderint." Ich erlaube mir hiezu einige Benerkungen und Zusätze zu machen.

Manche Lehrer nehmen gegen ihre Schüler wol die Miese eines Vaters an, ohne das Herz dazu; solche Gleissnerei wird von den Schülern bald durchschaut, und Has ist die natürliche Folge. Andere sind nichts als censores et castigatores minerum,

lauben ihrer Würde etwas zu vergeben, wenn sie nicht wie manthys schauen, wenn nicht die finsteren Wolken ihrer immer mit Donnerwettern drohen; nie haben sie ein lobenreundliches Wort, nie ein aufmunterndes herzgewinnendes In für ihre Zöglinge, wenn sie auch im häuslichen Leben iebenswürdig zu benehmen wißen. Ist dieses düstere Wenem Lehrer nicht angeboren, so ist meistens das Bewußtler Unzulänglichkeit der Kräfte an dieser unliebsamen Erung schuld; bisweilen wol auch lächerliche Überschätzung Wissens oder seines Amtes, eine Überschätzung, von welder oben angeführte Autor sagt: "Nihil est iis peius 190gis, qui paullum aliquid ultra primas literas progressi n sibi scientiae persuasionem induerunt." Eben jenes Istsein eigener Schwäche erzeugt aber auch den entgegenten Fehler, allzugrofse Connivenz und Nachigkeit, welche, indem sie von den Schülern nur zu gerne aucht wird, der Schule einen vitiosum habitum geben, ch gar einen verderblichen Geist erzeugen kann. - Zornt und ewiges Bereitsein zum strafen erinnert hr an die Zeit, wo Stock und Ruthe einzig in der Schule ten, wodurch nur verächtliche Servilität erzielt, Legaliber nur dann, wenn man sich beaufsichtigt weiß, erzwunvird. Ist dann die Jugend einmal unbeachtet, so wird sie en, und oft ist ein Augenblick hinreichend, das mühsam baute umzustürzen. Vor und während der Schule sind die er zwar immer unter Aussicht (oculus regis pascit gregem), es soll die Schulzucht auch dann noch fortwirken, wenn ehrer nicht anwesend ist, auf der Gasse, auf Spaziergangen, iuse, in Gesellschaft. - In den unteren Classen zwar, wo rziehung mehr in Angewöhnung an gewisse Formen besteht, wo kindische Unarten sich zu äußern pflegen, ist eine gee Strenge nothwendig. Doch darf diese das Herz des ers nicht mit Furcht und Schrecken erfüllen. Der zu rechter trenge Lehrer wird, wenn es seinem Gemüthe nicht an Wolund Güte fehlt, immer in größerer Achtung stehen als der chsichtsvolle. Gewisse Dinge ertragen übrigens ihrer Natur b keine Nachsicht. So mus z B. dem Hange der Schüler, and des Unterrichtes wenn auch noch so leise sich zu unterreden, wozu im Anfange die scheinbar plausibelsten Gründe angegeben werden, mit allem Ernste und unabläßig entgegengewirtt werden, wenn die Lehrer die Lehrstunden nicht für sich peinich und unerträglich, für die Schüler unfruchtbar machen wollen. Ein Nachgeben darin, das von der Jugend leicht als Schwäche augelegt wird, macht diese immer kühner, endlich unverschänd. Auch das Hinausgehen der Schüler aus der Classe, mit Ausnahme nothwendig gewordener Befriedigung natürlicher Bedürfnisse, möge, wie es ohnehin an allen gut geleiteten Schulen der fall ist, in gewissen Grenzen eingeschloßen bleiben und nicht in Unfag ausarten.

Allmählich aber und zu rechter Zeit muß die Strenge in väterliches Wolwollen, das eine größere Annäherung 2118läst, übergehen; eine Emancipation, welche den jungen Menschen fähig macht, sich selbst zu bestimmen, und aus Scheu, dem Auge der Gottheit zu misfallen, so wie aus Achtung der sittlichen Würde des Menschen das rechte zu thun, nicht aber aus Furcht vor Nur so können edle Charaktere gezogen werden. In iha gesetztes Vertrauen und freundliche Behandlung gibt dem Junglinge Selbstbewusstsein und jene moralische Kraft, die ihn sähig macht, allen Gefahren, welche die Sittlichkeit bedrohen, siegreich zu widerstehen. Bloß negative Erziehung ist wol leicht, aber nur oberflächlich und nicht nachhaltig. Schon Quinctilian king darüber: «Nunc fere negligentia paedagogorum sic emenderi ridetur, ut pueri non facere, quae recta sunt, cogantur, se cum non fecerint, puniantur: in aetalem infirmam et injuriel obnoxiam nemini debet nimium licere.»

Vielen Schaden verursachen auch jene Lehrer, welchs sich mit ger keinen Leistungen zufrieden geben, sondern überall ner auszustellen, nichts zu loben finden. Diese mögen ja nie vergefsen, dass sie Schüler mit einem beschränkten Ideenvorrath und von unsicherem Wissen und nicht ihresgleichen vor sich haben; nimmt man den Schülern allen Muth, so werden sie bald gar nichts mehr leisten. Zu schwierige, zu gehäufte Aufgaben sind vollends unpraktisch; ein Lehrer, der nur solche gibt, wundere sich nicht über die schlechten Erfolge seiner Methode. Einem Lehrer, der gar zu viel begehrt, können nur die begabteites Schüler folgen; die große Mehrzahl (und immer muß diese und

nicht die Minderzahl der bestbegabten berücksichtigt werden) wird zurückbleiben und verwahrlost zu grunde gehen. Der Lehrer muß es als seine Aufgabe betrachten, hauptsächlich die Mittelclasse im Auge zu haben und doch dabei die fähigsten und fleissigsten so zu beschäftigen, das ihre Kräste nicht brach liegen, sondern durch Übung erstarken. Dagegen sind zu niedrig gestellte Forderungen auch sehlerhast, weil sie zur Trigbeit verleiten und endlich zu größerem unsähig machen.

Ganz unerlässliche Eigenschasten eines Jugendlehrers sind: Kenntnis und gehörige Würdigung seines Beruseines, umfassende Kenntnis seines Lehrobjects, dann Moralität und Gerechtigkeit, Geduld und Leutseligkeit, endlich Festigkeit und Consequenz.

Wer ein guter Hirt ist und kein Miethling, wird rüstig, freudig und unverdroßen in seinem Berufe arbeiten und sein Wirken wird gesegnet werden. Vor allen dem Lehrer gilt Cicero's Wort (de Fin. bon. et mal. III. 8.): Impellimur autem natura, ul prodesse velimus quam plurimis, inprimisque docendo ratiowhusque prudentiae tradendis. Dass insbesondere Selbstsucht einem Lehrer von Beruf fern bleiben müse, liegt in der Natur der Sache, wie Seneca epist. 48. gut sagt: Nec potest quisquam beale vivere, qui se tantum intuetur, qui omnia ad utilitates suas convertit; alteri vivas oportet, si vis tibi vivere. Umfassende Kenntnis, fortgesetzte Thätigkeit, seinen Schatz von Kenntnissen zu vergrößern, sichert ihm die Achtung seiner Schüler; nie darf er aufhören zu lernen. Eigene Moralität des Lehrers ist ein so nothwendiges Erfordernis, dass ein Lehrer, dem diese fehlt, unmöglich wird; ein unmoralischer Mensch kann keine moralischen Zöglinge bilden; der Lehrer mus für die Schüler ein Mustercharakter sein, weil sie sich ihm assimilieren. - Nichts emport das jugendliche Gemülh mehr als Ungerechtigkeit. Willkur hat schon oft den tüchtigsten Lehrer um alles Vertrauen gebracht und verhalst gemacht. Wunden, durch Ungerechtigkeit in der Jugend empfangen, schmerzen noch im reiferen Alter und erfüllen das Herz mit Ingrimm. Eine sehr gefährliche Klippe für den Lehrer ist auch die Bevorzugung eines oder des andern Schülers, sogenannter Lieblinge (Liebkosungen sind vollends unanständig), und als Gegensutz die harte, aufsässige Behandlung

sichtigung des Lehrers. Nie darf dieser vergefsen. Schüler eben deshalb ihm anvertraut werden, damit e ziehe und bilde. Auf solche, welche der bildenden Hi streben, muss er sogar mehr Ausmerksamkeit und klug Methode in der Behandlung verwenden, als auf schon vorgebildete und bildsame. Ein richtiger Tact hat scho Schüler, der von einem andern Lehrer aufgegeben unlenksamer gemacht worden wäre, auf den rechten bracht und gerettet. Nichts pflegt den Zögling dem Er Schüler dem Lehrer mehr zu entfremden, als eine gewi keit, eine Art Hohn und Sarkasmus, wodurch sich junge Lehrer, welche sich ihrer scientisischen Ausbildu sind, eine Superiorität über ihre reiferen Schüler erwert Man kann, wo ein solches fehlerhaftes Verfahren statt der Schule einen sogenannten stillen Krieg sich l sehen, der am Ende in einen lauten übergehet, un Schüler, oft sogar den Lehrer unmöglich macht. lungsweise ist der Ausbildung eines edlen Charakte hinderlich.

Ist der Zögling von dem väterlichen, unparteiist wollen des Erziehers überzeugt, so sind die meiste rigkeiten gehoben. Doch kann, wie schon bemerkt, di wollen nicht erheuchelt werden, denn die Jugend ist 1

der Vogelscheuche in der Fabel zu erleiden. Mit, wenn gleich begrandetem, Selbstlob mag der Lehrer sparsam sein. Facts loquuntur. Endlich ist ein besonnenes, sich gleich bleibendes, gelafsenes Benehmen und Geduld nicht zu entbehren. Launen und Inconsequenz sind unausstehlich und machen den Zögling an seinem Erzieher ganz irre. Ein Lehrer, der sich öfter in seinen Anordnungen widerspricht, macht die Schüler an seinem Verstande zweiseln; einer aber, der über iede Kleinigkeit gleich zankt und keist, poltert und schäumt, und in Fehlern der unreisen Jugend, z. B. im Hange zur Zerstreuung, kindischen Streichen, moralische Verderbtheit sieht, macht sich lächerlich und wird, wenn sich wirklich einmal eine Gelegenheit in heftigeren Eiser zu gerathen ergibt, nichts ausrichten, weil er durch Gewohnheit abgestumpste Gemüther trifft 1). Insbesondere steht dem Katecheten und dem Director eine allzu große Rigorosität und unfreundliches Benehmen gegen die Schüler oder ihre Eltern gar übel an. Indessen sind die Forderungen mancher Eltern in Bezug auf ihre Behandlung von Seite der Lehrer bisweilen unbillig oder wenigstens nicht nachsichtig genug. Es gibt sogar Leute, welchen der Erzieher ihrer Kinder ein so bedeutungsloses Subject ist, dass man sich nicht einmal die Mühe nimmt, Rücksprache über die Leitung der Erziehung mit ihm zu nehmen. Viele finden sich verletzt, wenn er ihnen, wie er doch wol muss, unumwunden die Wahrheit 8agl. Munche beschuldigen den Lehrer gleich der Inhumanität, wenn er die Hände voll Arbeit, den Kopf voll Sorgen, mude an Körper und Seele, unzeitige Besuche empfängt, und vielleicht ein minder zuvorkommendes Benehmen als sonst zeigt.

Noch wäre gar manches zu berühren, das nicht unwichtig ist; allein der Raum dieser Zeitschrift gebietet eine kurze Fassung. Die Verschiedenheit der Individualitäten der Schüler erfordert eine ganz verschiedene Behandlung, die nur ein Lehrer, der besondere Lehrfähigkeit besitzt, oder sich durch Praxis und Erfahrung ausreichenden psychologischen Tact angeeignet hat,

Zudem erwirkt Ungeduld nichts und reibt die Kräfte des Lehrers vor der Zeit auf; Geduld hingegen erzielt sichere Erfolge und verlängert das Leben. Anm. d. Eins.

ohne viel im dunkeln hernmzutappen, erfalsen wird. Winke ließen sich noch geben über die Behandlung der chen 1), der talentierten, der faulen, der fleissigen, der Li der trotzigen 3), der unsittlichen, der Angeber 4). De sich allgemein giltiges, für jeden einzelnen Fall bestimm vorschreiben, weil der Nuancen zu viele sind und eine Modification nothwendig machen. Die beste Lehrerin thode ist, wenn die allgemeinen Grundsätze feststehen, fahrung. Darum hat auch das h. Unterrichtsministerit eigenen Instructionen in der Erziehungsmethode gege erwartet von der Praxis, der reiferen Erfahrung, den I bewährter Schulmänner und der Einwirkung des Direc beste. Ist dieser der Mann, wie er sein soll, weiße e und Schüler bei gutem Muthe zu erhalten, dann gei Schule gewiss. Regis ad exemplar totus componitur orl eines mus ich noch bemerken; wo sich in einer Cl bedauerlicher Geist zeigt, muß schnell der Ursache nacht werden. In den meisten Fällen liegt die Schuld am Or Unsittliche, Verführer, widerspenstige müßen allsogleich werden, ne pars sincera trahatur.

Wird nach obigen Principien vorgegangen, dann Schule gewiss im blühenden Zustande. Es bildet sich jene Pietät, welche ein dauerndes Band bildet zwische lern und Lehrer und von den besten Folgen begleitet einziger strafender Blick eines geachteten und geliebten wirkt krästiger, als eine ganze Flut von Zurechtweisung Strafen von einem ungeliebten. Ich kann nicht umhin Qu

<sup>1)</sup> Hebetes et indocites non magis secundum naturam komh tur, quam prodigiosa corpora et monstris insignia; sec admodum. Lälst sich aus jedem truncus auch nicht ein J schnitzen, so doch ein brauchbares Menschenbild.

<sup>3)</sup> Lügenhastigkeit wird am besten geheilt durch beschämer stellung und eigene Wahrhastigkeit.

Bei solchen Erscheinungen prüfe vor allem der Lehrer sie ob nicht in ihm die Ursache davon liegt.

<sup>4)</sup> Der Lehrer, der eigene Angeber bestellen zu m

üsen gle moralisiert die Schule sehr. Die Sch

üler k

önnen gew

öhnt aufgefordert auch in Gew

ärtigung einer Strafe einen be Fehler selbst zu bekennen.

iesen alten Präceptor, noch einmal anzuführen, der den geihlichen Zustand einer verständig und liebevoll geleiteten Schule
kildert mit folgenden Worten: «In primis ea habenda cura
k, ut praeceptor omni modo fiat nobis familiariter amicus, nec
licium in docendo spectet sed affectum 1). — Multum haec
itas in praeceptores confert studio: nam ita et libenter auient et dictis credent et esse similes concupiscent, in ipsos
mique coetus scholarum laeti et alacres convenient; emendati
m irascentur, laudati gaudebunt, ut sint carissimi, studio
urbuntur.

Der schönste Lohn des Lehrers für sein segenvolles Wirken die dankbare Anerkennung seiner Verdienste von seiten seiner büler, wenn sie einmal in die Jahre der klaren Einsicht kommen (in der Gegenwart werden seine Leistungen sowol von den bülern als von ihren Eltern selten gewürdigt), und in seinem wußtsein der erfüllten hohen Pflicht: seine Thaten leben noch ch seinem Tode.

Wien.

L. Just.

<sup>4)</sup> Oft ist es dem Lehrer schwer, diese Liebe zu bethätigen; sind nämlich seine Verhältnisse zu sehr beschränkt und peinlich, so wird ein freundliches, gemüthliches Benehmen fast zur Unmöglichkeit; eine sorgenvolle Stirn, ein betrübtes Herz kann jene zum gedeihlichen Wirken nöthige Ruhe und Heiterkeit nur gewaltsam erkünsteln, doch macht sich die gedrückte und drückende Stimmung immer wider geltend. Soll je ein Staatsdiener in eine, wenn nicht behagliche, doch sorgenfreie Stellung gebracht werden, so ist es der Lehrer, der Jugenderzicher, dessen Beschäftigung die schwierigste und aufopferndste ist. Übrigens wird der Mann von echtem Berufe seinen Rummer die Jugend nicht merken, nicht entgelten laßen, sollte er darüber auch vergeben.

## Zweite Abtheilung.

## Literarische Anzeigen.

Anthologie griechischer Lyriker für die obersten Classen der Gymnasien mit literarhistorischen Einleitungen und erklärenden Ammerkungen von H. W. Stoll, Conrector am Gymnasium zu Hadamar. Erste Abtheilung: Elegien und Epigramme (VI u. 98 S.) — 30 kr. CM. Zweite Abtheilung: melische und chorische Lieder und Idyllen (140 S.) — 45 kr. CM. Hannover, Rümpler, 1851.

Auf keinem Gebiete der griechischen Literatur haben wir durch die Zeit so viele und so bedeutende Verluste erlitten, wie auf dem der lynschen Poesie. Von all' dem großen Reichtume, den auch hier der bellenische Genius entfaltet hat, sind uns nur wenige Dichtungen vollständig. von den meisten nur Bruchstücke, von manchen Dichtern nichts als der Name erhalten worden. Und diese Verluste mußen wir um so mehr beklagen, als die Hellenen auf diesem Gebiete zu jeder Zeit so bedeutendes geleistet haben; die griechische Muse ist die Schöpferin der ionischen Elegie, der Sapphischen und Pindarischen Ode, der Sikelischen Idylle und hat noch beim scheiden jenen dustenden Kranz von Epigrammen zurückgelafsen, in welchen selbst die spätesten Vertreter des hellenischen Geisles lichliche Blumen geflochten haben. So große Bewunderung aber auch diese Dichtungen zu allen Zeiten gefunden haben, so sind sie doch im ganzen genommen seltener ein Gegenstand der Lecture an Gymnasien geworden. Ein Hauptgrund mag wol der Umstand gewesen sein, daß die meisten dieser Überreste eben nur Bruchstücke sind, und daher ihr Verständnis, ihre richtige Auffassung für Schüler mit größeren Schwierigkeiten verhunden ist; was die Pindarischen Oden anbetrifft, so können sie kauss einen Gegenstand der Schullecture bilden, selbst nicht in der obersten Classe; nur einzelnen besonders begabten und weit vorgeschrittenen Schaff. lern dieser Classe könnten sie als Privatlecture empfohlen werden, de 💴 reiche Phantasie und genaue Konntnis der Sprache von Hellas muß 🚅 besitzen, welcher dem Schwunge dieses Adlers folgen will. Was ldyllen- und Epigrammenliteratur anbelangt, so können diese Dichtun bei all ihrer Lieblichkeit doch nach inhalt und Form den Meisterweite en

anderen Gebieten der griechischen Literatur nicht gleich gestellt wert, so dass sie bei der beschränkten Zeit, welche gegenwärtig dem griechen Unterrichte an Gymnasien zugewiesen ist, nur seltener berücktigt werden dürsten. Dazu kommt noch, dass durch die lyrischen lien der Tragödien auch diese Seite der Poesie wenigstens theilweise der Schullectüre vertreten ist. Doch hat es nicht an Männern geschlt, che die Ausnahme lyrischer Dichtungen in die Schullectüre besürwortet en; es sind eigens sür diesen Zweck bestimmte Anthologien entstanden Werke wie: Mehlhorn's "Lyrische Anthologie", Schneidewin's "Detectus remmatum", Bergk's "Anthologia lyrica" haben auch an so manchen ansien Verbreitung gesunden 1).

Denselben Zweck, wie die genannten Schristen, verfolgt das uns iegende Buch; der Verf. will auch dem dritten Zweige der griechim Dichtung, der Lyrik, neben dem Epos und Drama einen Platz in der ul- und Privatlecture der Gymnasien verschaffen; er hat daher diese bologie für die obersten Classen des Gymnasiums verfasst und, um die vöhnliche Lecture in diesen Classen nicht zu beeinträchtigen, durch die wahl, welche er getroffen, durch literar - historiache Einleitungen und ärende Anmerkungen in deutscher Sprache dafür gesorgt, daß diese stungen in möglichster Schnelligkeit in der Schule gelesen werden nen und auch bei der Privatlecture den Schülern keine besonderen wierigkeiten bereiten (s. die Vorrede S. V). Das Werkchen zerfällt in i Heste, von welchen das erste Elegien von Kallinos, Tyrtäos, Mimner-, Solon, Theognis u. a., sodamı einen Peplos von Epigrammen veredener Versafser enthält; das zweite bringt melische und chorische ler einer Sappho, Melinno, eines Simonides, Anakreon, Pindar (zuerst htere Oden, wie Ol. 4, 5, 12; hierauf größere und schwierigere, wie 1, 2, vgl. die Vorrede S. VI), sodann Idyllen von Theokritos, Bion und ichos.

Was nun zuerst die von dem Hrn. Versasser getrossene Auswahl elangt, so wird man dieselbe gewiss in den meisten Fällen billigen zugeben müssen, dass der Vers. hierbei mit Geschmack und richtigem te zu Werke gegangen ist. Was dem Res. im einzelnen ausgesallen will er hier in aller kürze mittheilen. Es läst sich schon nach der chaffenheit der uns erhaltenen Überreste der griechischen Lyrik schliefdas in eine solche Sammlung auch Bruchstücke ausgenommen wermussten; der Vers. selbst bemerkt, dass er größere Fragmente, die mabgeschloßenen Sinn enthalten, ausgenommen habe, kleinere Fragate nur dann, wenn besondere Rücksichten ihn dazu bestimmten, z. B. Solon die enge Beziehung, in der die erhaltenen Bruchtücke zu der

<sup>1)</sup> Ref. hat hier absichtlich nur die bedeutendsten Werke dieser Gattung genannt, ohne manche bloß vorübergehende Erscheinungen zu erwähnen.

politischen Wirksamkeit des Staatsmannes stehen. Von Archiloches u.a. so glänzend auch ihre Namen seien, ließe sich für die Schule nur geringer Gewinn ziehen (vergl. die Vorr. S. V). Hiermit hat sich aber der Verl. wel gar zu enge Grenzen gezogen. Ref. meint, dass die beiden prächtigen Fragmente des Archilochos 68 und 76 Bgk., die ja auch Herder in seine serstreuten Blätter aufgenommen hat (zweite Sammlung, Gotha 1786, 8.193 u. 194), dann das herrliche Bruckstück des Alkäos 18 Bgk. mit den ein leitenden Worten des Herakleides und der Erinnerung an das bekannte: O navis ... gewiss nicht ihre Wirkung versehlt hätten, keineswegs durften aber die beiden größeren und so schönen Bruchstücke des Bakchylides 13 und 27 Bgk. vernachlässigt werden (vergl. Zerstr. Blätter 8. 201 und 203). Und gar leicht wäre für diese Dichtungen, wie für so manches andere, z. Β für das liebliche Γουνούμαι σ', έλαφηβόλε des Anakreen (1 Bgk.) Raum gewonnen worden, wenn der Verf. die Zahl der sogenamien 'Aνακοεόντεια beschränkt hätte, deren er nicht weniger als 19 aufgenom men hat und durunter auch solche, welche die sinulichste Seite der kmbenliebe behandeln, z. B. Nr. 12; drei oder vier dieser Lieder hatten vollkommen hingereicht, um diese Gattung zu charakterisieren und den Schüler die Vorbilder jener tändelnden Richtung kennen zu lehren, die in der deutschen Literatur einst eifrige Nachahmung gefunden hat. Ferner bei der Auswahl der Epigramme hätte Ref. gewünscht, dass uns in einem solchen στέφανος Epigramme der verschiedensten Verfasser aus den verschiedensten Zeiten, und zwar solche dargeboten würden, die für den Dichter und seine Zeit charakteristisch sind; es wäre wol nicht schwer geweset eine solche Sammlung zu veranstalten. Mit der hier vorliegenden Sammlung aber, die 23 Epigramme des Simonides, 12 des Meleagros, 8 des Antipatros u. s. w., ja sogar 12 άδέσποτα gibt, kann sich Res. nicht recht befreunden; auch wird man schwerlich dem Vers. beistimmen bosnen, wenn er so ohne weiteres den Geschichtschreiber Thukydides als Verl des Epigrammes Auth. Pal. 7, 45 annimmt und die unter dem Names des l'laton überlieserten Fpigramme dem Philosophen zuschreibt 1). Die alexandrinischen Lyriker hat der Verf. nicht berücksichtigt, weil, wie er is der Vorrede S. VI sagt, von ihnen für die Schule nur ein geringer Gewind zu zichen ist. Aber es mussten doch Proben aufgenommen werden, dem Schüler wenigstens einen Begriff von der damaligen Poesie zu gebes. und mit Recht hat Bergk seiner Anthologia lyrica eine Auswahl diese Dichtungen einverleibt 2). Endlich hätte der Verf. nicht willkürlich Stelles in einzelnen Gedichten weglaßen und diese so zu Bruchstücken umgestalles sollen, wie z. B. die zweite Elegie des lon, bei welcher der 9. und 10-Vers fehlt, oder die erste Idylle des Theokritos, welche durch die Au-

<sup>\*)</sup> Vergl. Bergk: "Poetae tyrici graeci" p. 472 u. 489 und K. F. Hermann: "Geschichte und System der Plat. Philosophie" I. p. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. dessen Vorrede zur zweiten Ausgabe der "Poetae lyrk! graec!» p. VII.

g der Verse 64—143 in zwei völlig unzusammenhängende Theile t; konnten die ausgelaßenen Verse nicht beibehalten werden, nun wäre es befser gewesen, lieber das ganze Gedicht wegzulaßen, als verstümmelt aufzunehmen.

la der Kritik des Textes hat der Verf. die Leistungen seiner Vorr genau benützt, sich an die besten Textesrecensionen angeschloßen a, wo ein Zweisel obwaltete, mit freiem und meist richtigem Urgewählt. Nur hat er oft ohne Noth Conjecturen in den Text aufgeen, wie wenn er z. B. Tyrtäos 1 (10 Bgk.) mit Franke V. 1 201 st. 1. 3 ην δ' αύτοῦ st. τὴν δ' αύτοῦ schreibt, oder Tyrtãos 2 (11 mit Stephanus V. 4 u. 10 els in es ändert, V. 38 πανόπλοσιν st. Eloigi schreibt u. s. w.; so ist auch wol Tyrtäos 3 (12 Bgk.) V. 41 2 die alte Ordnung beizubehalten. An einigen Stellen möchte Ref. der aufgenommenen Conjecturen andere leichtere und treffendere Emenen empfehlen, z. B. Tyrtãos 3 (12 Bgk.) V. 6: Κινύρεω μάλιον st. ικο πλέον, wie nach der Lesart der besten Handschriften: Κινυρέοιο ₩ G. M. Schmidt hergestellt hat, oder Tyrtaus 1 (10 Bgk.) V. 12 mone Besserung Bergk's: οὖτ' ὅπις οὖτ' ἔλεος statt der Besserung hrens: ovi oxlow yéveog u. s. w. Dass der Vers., wie er selbst Vorr. S. VI), aus pädagogischen Gründen in dem ersten Bruchstücke limnermos V. 3: καὶ εὐνή nach der Conjectur (sollte vielmehr Corur heisen) Hecker's in Διώνης verwandelt hat, wollen wir nicht , bemerken aber nur, dass er dann auch Tyrtäos 1 (10 Bgk.) V. 25 emselben Hecker έντερα δ' αίματόεντα st. αίματόεντ' αίδοῖα schreiounte; keinesfalls aber durfte er bei Theokritos Id. 1, V. 150 die ιι μή ὁ τράγος υμμιν άναστη stehen lassen, die selbst der etwas Vois in seiner Übersetzung: "dass euch der Bock nicht bezahle," ch milderte.

ion der einzelnen Dichter geben, sondern auch die Entwickelung der uedenen Gattungen der lyrischen Poesie übersichtlich darstellen, sind ans trefflich gearbeitet; dass sich der Hr. Vers. dabei häufig an die turgeschichte von K. O. Müller angeschloßen hat, ist nur zu loben, en diese unter allen griechischen Literaturgeschichten durch die lepa und geistvolle Behandlung des Stoffes hervorragt. Der Comtar ist mit großem Fleisse und lobenswerther Genauigkeit gear-; der Hr. Vers. hat die Leistungen seiner Vorgänger sorgfältig beund an manchen Stellen durch seine Anmerkungen die Interpretation indig gefördert; viele Anmerkungen geben von dem richtigen Takte srf's. Zeugnis, indem sie eben, was Deutlichkeit und Präcision anbenichts zu wünschen übrig lassen. Dennoch können wir uns mit 3 Commentar in mehreren Beziehungen nicht einverstanden erklären. en solchen blofs für Schüler bestimmten Commentar gehören erstlich kritisch en Anmerkungen; sie sind für die Schüler sehr selten ringend, in den meisten Fällen nichts anderes als ein unnützer Ballast

Die literarhistorischen Einleitungen, welche nicht blos Bio-

In dem uns vorliegenden Commentar finden sich aber sehr viele Aumit kungen dieser Art, z. B. Theogn. 1202 (Nr. 23) «αειμνήστης Conjectur von Welcker; die Codd. haben αλλης μνηστής, Bergk schlägt vor τής μάλα μισητής»; es fludet sich in solchen Anmerkungen mitunter eine Pelemik gegen die Ansichten anderer Kritiker mit ausführlicher Begründung. vergl. die Anm. zu Theokr. Id. 3, V. 24, ja der Herausgeber selbst stelk mitunter Vermuthungen auf, z. B. Theokr. Id. 13, 15: "Statt des gewöhnlichen αὐτῷ ist vielleicht zu schreiben αὐτῷ - αὐτόθεν sc. έπ νεότητα, wie der Scholiast erklärt," eine Besserung, die, beiläufig gesagt, kam Beifall finden dürste, da sich diese Deutung des avros aus dem Zummmenhange nicht ergeben kann, und wol niemand bereit sein wird, die schöne und nachdrückliche Anaphora in dieser Stelle aufzugeben. Was soll aber überhaupt eine solche Anmerkung nützen wie die zu Mimnerm.2, V. 2 «αὐγή: Schneidewin Delect. αὐγῆς» ? sie kann höchstens den Schüler in Verlegenheit setzen, indem er sich erst das Subject zu avferat, nimlich φύλλα suchen muss, während doch selbst Bergk in seiner Ausgabe bemerkt: «αὐγή libri, αὐγης Schneidewin; subjectum est φύλλα.» Dis sich übrigens manche Ungenauigkeiten finden und solchen Anmerkungen selbst eine relative Vollständigkeit mangelt, dafür nur einige Beispiele: Theokr. Id. 1, V. 51 wird bemerkt: Bergk schreibt anpassisse? vielmehr η 'κράστιστον; so hätte bei Mimnerm. 3 (5 Bgk.) neben «Mob. Flor. 116, 34° bemerkt werden sollen aund Theogn. 1017-1022°; und bei der Elegie des Simonides (85 Bgk.) musste eben so gut, wie bei kallinos von der Lücke nach dem vierten Verse und der Ergänzung derselben durch Camerarius gesprochen wird, bemerkt werden, dass der erste vers in den Handschriften fehlt und eine bloße Schöpfung des Fulvius Ursines ist. - Ferner hält es Ref. für völlig überflüssig, dass in diesem Commetare bei den einzelnen Erklärungen häufig die Namen ihrer Urheber angegeben werden, z. B. Theokr. Id. 1, V. 30, 51 u. s. w. Dabei zeigen sich nicht selten kleine Inconsequenzen; wenn z. B. in der Anmerkung : ld. 1, V. 1 Greverus namentlich angeführt wird, warum geschieht die !nicht bei den Anmerkungen zu V. 25 und Id. 3, V. 29, welche doch Greverus mit denselben Worten, die hier gebraucht werden, gegeben bil Nicht selten werden auch mehrere Erklärungen angeführt und erst seh einiger Polemik eine als die richtige hingestellt, z. B. lon. eleg. 2, 7.1 «βασιλεύς wird sehr verschieden erklärt. Einige denken an den vorsitzenden des Trinkgelages, andere an den Gastgeber, wider andere - an den König von Lakedämon. Schneidewin versteht darunter richtig den Dienysos. Aus σωτής τε πατής τε erkennt man schon, dass ein Gott gemeint ist, und bei einem Trinkgelage ist zunächst an Dionysos zu denken u & \*." Wozu so viele Worte? wozu die Erwähnung der ersteren ganz unpassen. den Erklarungen? denn wer nur die Stelle im Athenaos nachgeschlagen, mulste schon durch den Zusammenhang auf die letztere Erklärung gefikti werden. Übrigens ist nicht Schneidewin der Urheber dieser Erklärung:

schon etwa dreihundert Jahre früher hat der tüchtige Dalechamp in schot

kleisen Noten zu Athenäos mit dem ihm eigentümlichen Lakonismus bei dieser Stelle bloss: o Bacche bemerkt. - Was endlich Citate anderer Stellen anbetrifft, so müssen dieselben in einem solchen Commentar, wens sie nutzbringend sein sollen, nur dann gegeben werden, wenn sie wirklich etwas zur Erklärung beitragen, und falls diese Citate sich nicht auf solche Schriften beziehen, welche dem Schüler leicht zugänglich sind. so mülsen sie vollständig ausgeschrieben werden. Verstölse gegen diese Regel finden sich in diesem Commentare nicht selten; z. B. in der Anm. m Theokr. Id. 1, 51 das Citat: Hom. H. in Mercur. 284, bei den hier gegebenen Oden Pindar's häufig Citate von Stellen anderer hier nicht berücksichtigter Oden, die dem Schüler eben nicht zur Hand sind; so wird Theokr. Id. 1, 29 bemerkt: «vgl. die Nachahmung des Nonnos Dionys. 19, 128 τοῦ περὶ χείλεος ἄκρου ... κόσμφ; wozu das Citat aus einem solchen Dichter, der dem Schüler völlig unbekannt ist und den er kaum jemals in die Hände bekommen wird? - Hätte der Hr. Verf. den Zweck tines Schulcommentares fester im Auge behalten und dieses gelehrte Flitterwerk beseitigt, so hätte er für so manche andere wichtige Bemerkung Matz gewonnen, die wir jetzt sehr ungern vermissen, z. B. bei zòr Πᾶνα δεδοίπαμες Theokr. Id. 1, 16, α δε και . . διαθούπτεται, ως . . Id 6, 15, ώς μή βασκανθο δε ib. V. 39, δαίνυντο τράπεζαν Id. 13, 38, πατά ζύγα ib. V. 32, ἡμένφ έν χόρτφ ib. V. 40 u. s. w.; so hälle auch in derselben Idylle V. 50 auf den malerischen Rhythmus des Verses ausmerksam gemacht werden sollen, der, indem er aus lauter Daktylen besteht und der Casur entbehrt, sehr schon das unaufhaltsame Fallen der Stemschauppe schildert. — Manche einzelne Anmerkungen dagegen hätten Wegbleiben können, z. B. Callin. eleg. V. 1: ακότε ion. st. πότε, ebenso V. 8 οππότε st. οππότε, V. 12 κως st. πως»; denn diese Formen sind doch dem Schüler aus Herodot hinlänglich bekannt, oder V. 13  $\alpha \epsilon l - \eta$ #. ear Hom. Od. 5, 221, 7, 204, Il. 5, 258"; denn diese Eigentümlichbeit des poetischen Sprachgebrauches wird man dem Schüler in den ober-Men Classen wol nicht mehr zu erklären haben. Auch ist es gewiss unlothig, so viele einzelne dem dorischen Dialekte eigentümliche Formen in en Anmerkungen zu erklären, z. B. είμεν dor. für είναι (2. Ileft, S. 106), va dor. st. ore (S. 102) u. s. w., denn hierüber wird dem Schüler seine Frammatik und sein Lexikon gehörigen Aufschluss geben. - Gegen eineine Erklärungen muß Ref. Bedenken erheben; wie wenn z. B. Mimnerm. 2, . 10 bemerkt wird: «τεθνάναι st. τεθνάναι seltene Form entstanden as redvatvat Aeschyl. Ag. 550 Theognis 181"; aber Theogn. 181 hat ine der besten Handschriften τεθνάμεναι, die meisten anderen τεθνάναι, lesch. Ag. 550 (517 H.) hat Hermann mit Berücksichtigung des Flor., er ετ' wegläst, χαίρω · θεοίσι τεθνάναι δ' ούκ άντερῶ geschrieben vergl. die ausführliche Anmerkung Hermann's zu dieser Stelle), und selbst n unserer Stelle geben die Handschriften δή τεθνάναι, so dass es wol geathener sein durste, die Form τεθνάναι ganz zu verwerfen. Theokr. ld. 1, il wird bei der Ei wähnung der Conjectur Berg'ks: η 'πράστιστον gesagt:

Menschen übertragen worden sein, wie zoςτάζειν und zοςτάζειθαι; Rel. zweiselt aber, ob der niedrig komische Siun, den zοςτάζειν (mästen) bei den älteren Schriststellern hat, vergl. Athenaeus 90, e, dieser Stelle estsprechen kann und den späten Sprachgebrauch eines Plutarch, des bes. Test. dürsen wir hier wol nicht berücksichtigen; auch zweiselt Rel, de man Stellen wie Theogn. V. 700 οὐδὲν ἄς' ἤν ὄφελος mit anderen, wie Il. 5, 330 zusammenstellen dars; vielmehr ist die erstere Stelle auch Krüger §. 53, 2, 5, die letztere nach §. 53, 2, 4 zu erklären u. s. w.

Wenn wir nun diese Einzelbemerkungen in ein Urtheit zusammenfaßen wollen, so können wir dieses Buch unbedenklich als recht brauchber
bezeichnen, hoffen aber, daß bei einer zweiten Auslage, die gewiss erforderlich wird, der Hr. Verf. sein Werk einer sorgfältigen Revision und theilweisen Umarbeitung unterziehen wird. Was im besonderen die österreichischen Gymnasien anbetrifft, so kann Ref. unter den gegenwärtigen Usständen eine Aufnahme dieser Dichtungen in die Schullectüre allerdings
nicht befürworten, aber als Privatlectüre sind sie gewiss anzuempfehlen und
in diesem Falle wird das hier besprochene Buch dem Schüler gute Dienste
leisten können.

Die Ausstaltung des Buches ist entsprechend; der Druck könnte & was correcter sein; Drucksehler wie ολίδα st. οδιδα (Hest 2, S. 102), χίμαιραι, st. χίμαιραι (S. 105), ἐστίν. st. ἐστίν. (S. 108), ὀντῶς st. οντῶς (S. 113), μέν st. μένεν (S. 119) finden sich öfters. — Der Preis ist ziemlich billig.

Prag.

Karl Schenkl

Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum. Ex Monumentis Germaniae historicis recudi fecit Georgius Heinr. Petit.

Wiponis Proverbia, tetralogus Heinrici regis, vita Chuonradi 11. imp. in usum scholarum, ex Monumentis Germaniae historicis recudi fecil Georgius Heinricus Perts. — Hannoverae, Bala, 1854. — 1/2 Thir. = 30 kr. CM.

Von dieser dem Texte der Monumenta entnommenen Ausgabe der wichtigsten Scriptores zum Schulgebrauche sind bisher 12 Bändches erschienen solgenden Inhalts: Adami gesta Hammaburgensis ecclesiate Pontisicum. 1846. 1/4 Thir. — Brunonis de bello Saxonico liber. 1843. 1/4 Thir. — Chronicon Novalicense. 1846. 1/4 Thir. — Einhardi anales. 1845. 1/4 Thir. — Einhardi vita Karoli Magni. 1845. 1/4 Thir. — Lumberti Hersseldensis annales. 1843. 1/4 Thir. — Liudprandi, episcopi Cremonensis, opera omnia. 1840. 1/4 Thir. — Nithardi Historiarum libri IV. 1840. 1/4 Thir. — Richeri Historiarum libri IV. 1840. 1/4 Thir. — Ruotgeri vita Brunonis, archiepiscopi Coloniensis. 1841. 1/4 Thir. — Widukindi res gestae Saxonicae. 1840. 1/4 Thir. — IViponis Proverbia etc. 1854. 1/4 Thir.

Für den deutschen Geschichtsunterricht sind die voranstehenden llen ein unabweisliches Bedürfnis. Denn, wenn man auch voraussetzen , dass die Lehrer dieses Faches eine genaue Kenntnis der genannten iftsteller des Mittelalters haben, so dürste der Besitz dieser Sammfür die Gymnasialbibliotheken um so unentbehrlicher sein, als auch Schülern einige dieser Quellen als Privatlecture höchst nützlich und prachlicher und historischer Beziehung belehrend sein werden. Der ure der Schuler empsehlenswert ist Einhart, Nithart, Widud, den reiferen wol auch Bruno und Lambert; dagegen sind die gen genannten Quellen, wie sich von selbst versteht, eine unerlässliche ngung eines gründlichen Unterrichts im Obergymnasium. Insbesondere Bedeutung Wip o's kann nach den neuesten Forschungen nicht hoch ng für die ganze Auffassung der salischen Kaisergeschichte angeschlawerden. Vgl. Pertz über das Leben und die Schristen Wipo's, in Abhandlungen der k. Akademie der Wiss. zu Berlin 1851. Nach den hweisungen, welche Pertz an diesem Orte reichlich gegeben hat, sind Regierungsmaximen und die Auffassung der salischen Kaiser über ihre lung zum Pabste nirgends so treffend zu erkennen, als eben in dieser rift eines Mannes, der durch seine Stellung am Hofe Konrads II. und Erzieher Heinrichs III. mit allen Verhältnissen seiner Zeit auf das aueste bekannt war. Selbst Stenzel hat auf die Bedeutung Wipo's nach er Seite hin noch nicht das hinlängliche Gewicht gelegt.

Insbesondere diejenigen Gymnasialbibliotheken, welche noch nicht Besitze der Übersetzungen der deutschen Geschichtschreiber sich beson, welche ebenfalls von den Herausgebern der Monumenta veranstaltet den («die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit<sup>2</sup>), gewinnen an angezeigten Werke eine verhältnismässig sehr wolseile Ausgabe der tetores rerum Germanicarum.

Wien.

Ottokar Lorenz.

las Starého Světa. Sestavil Vácslav Merklas, c. k. gymn. professor v Levoči Druhé rozmnožené vydání. (Allas der allen Welt, zusammengestellt von W. M. Zweite vermehrte Aufl.) V Praze 1853, u K. Andréa. 12 Bl. qu. Fol.

Wenn wir bedenken, dass das vorliegende Werkchen das erste ist, nach der Reorganisation des Studienwesens in Österreich es verbt, dem Bedürsnisse der Schüler nach einer kartographischen Darstelg der alten Welt abzuhelsen, so könnten wir versucht sein, es willausen zu heißen und über etwaige einzelne Mängel und Unebenheiten ir schonend binwegzusehen. Dabei wäre natürlich die Voraussetzung rässlich, dass uns hier überhaupt die selbständige Arbeit eines Herausers vorliege, der sich etwa mit redlichem Fleisse bemüht hat, die bei em solchen Unternehmen für jeden Ansanger großen Schwierigkeiten zu winden. Dieser Grund ist in dem vorliegenden Falle nicht vorhanden:

das ganze Werk ist nur eine verschlechterte Nachbildung des sogenannten Stieler'schen, zum theil auch des kiepert'schen Atlasses der alten Welt zu nennen; die wenigen aus beiden entnommenen Karten sind zugleich is der Auswahl wie in der Ausführung so mangelhaft, dass sie in keiner Weise geeignet sein können, dem Bedürfnisse der Gymnasien wirklich zu genügen.

Schon vor Jahren, als noch äußerst wenig Kartenwerke zur allen Geographie für den Schulgebrauch existierten, war es eine allgemeine Elage aller verständigen Lehrer, wie der Stieler'sche Atlas, großentheils ein blosser Auszug des Reichard'schen Werkes, in keiner Weise seinem Zwecks zu entsprechen vermöge: um so mehr muss derselbe jetzt sür veraltet und überwunden gelten, seit durch Kiepert (Weimar 1848. 1851. 1854) den in dieser Beziehung vorhandenen Bedürfnisse in wirklich ausgezeichneter Weise genüge geleistet ist, und selbst die Perthes'sche Anstalt sich entschlosen hat, jenes ungenügende Werk ihres Verlages durch die durchwe neue und lobenswerthe Arbeit von Menke (Gotha 1851) zu ersetzen. (Vergl. Zischr. f. d. öst. Gymn., Jahrg. 1851, S. 808 ff. 1852 S. 310 fl.) Von vorn herein kann es somit nur einen Mangel an Tact und Einsicht bekunden, wenn ein neues Unternehmen der Art in unserer Zeit gerade größtentheils auf den Stieler'schen Atlas begründet werden soll. Von des 12 Karten des vorliegenden Werkes sind nicht weniger als 10 aus Stiekt, 2 aus Kiepert entnommen; diese zwei Blätter können natürlich zu 🌬 Gesellschaft, in der sie sich hier finden, nicht recht passen; auf welche Weise es indessen dem Herausgeber gelungen ist, auch ihren Werth su verringern, werden wir unten sehen.

Was zunächst die Auswahl der Karten betrifft, so war schondie des Stieler'schen Atlas bei der gänzlichen Vernachlässigung des historischen Elements eine sehr mangelhaste zu nennen: Hr. Kiepert hat mit Recht is seinen Vorbemerkungen die «Verwirrung, welche aus der Zusammenfalent der entlegensten Zeitalter in einem Bilde nothwendig entstehen muss, ab einen Hauptnachtheil der früheren Kartenwerke bezeichnet. Der vorliegende Atlas nun bietet zunächst aus Stieler die Übersichtskarte der alten Well, dann für die aussereuropäischen Länder 4 Karten: Bl. 2 Kleinasien und Syrien, Bl. 3 Palästina, Bl. 4 die Länder zwischen Euphrat und Indus, cudlich Bl. 5 eine Gesammtkarte von Africa und Arabien. Den Umfas des Assyrischen und des Babylonischen, des Persischen, des Alexandrinischen und der verschiedenen Diadochenreiche kann somit der Schülerauf keinem einzigen Blatte übersehen, geschweige dass die Grenzen irgest eines dieser Reiche wirklich bezeichnet wären; Bl. 4 (auf welchem 1 5. Nineve nur noch als Ninus nova erscheint, noch dazu auf dem rechles User des Tigris statt auf dem linken) soll einmal für alle diese Zeiten 33gleich ausreichen, und bietet anderseits in möglichst unbequemer Weise doch wider nur einen Theil des hier in Betracht kommenden Raumes, debei mit solcher Unvollständigkeit der Angaben, dass nicht einmal die Strome des Pendschab ihre Namen erhalten haben. - Bl. 2 kann aus glei-

chem Grunde als Hilfsmittel bei der Lecture von Xenophon's Anabasis nicht aureichen. Dazu ist durchaus nicht ersichtlich, für welche Zeit die hier beseichnete Abgrenzung Kleinasiens durch eine Linie von der Orontesmündeng nordöstlich zum schwarzen Meere denn eigentlich gültig sein solle. la Betreff der Genauigkeit, resp. Ungenauigkeit, der einzelnen Angaben regleiche man die Namen Adramyllum für Adramytt., Dorylaeum für buyl., Amistus für Amisus, Mitylene für Mytilene, Posporus u.s.w. — Nech weniger kann Bl. 5 von Nutzen sein: um bloss den Umsang der etwaigen Kunde der Alten von Africa zu bezeichnen, genügte schon Bl. 1, und als Specialkarte der hier allein genauer in Betracht kommenden Nordtiste reicht unsere Karte in keiner Weise aus: sind doch nicht einmal die Grenzlinien von Mauretanien, Numidien u. s. w. angegeben. Im einzelnen regleiche außerdem Agizimba für Agyzimba, dazu an sehr unwahrscheinlicher Stelle, Ptolomais, so auch Bl. 3, dagegen Bl. 2 Ptolemais. Auch bei Sieler ist diese Karte eine durchaus unnütze zu nennen: aber dort folgen sich wenigstens noch besondere Darstellungen von Ägypten wie von der Nordwestküste Africas. - Bl. 3 Palästina könnte in Bezug auf den Reichten der Daten ausreichen, nur dass hier wider die verschiedensten Zeitaller vermischt sind. Dazu ist die äussere Aussührung dieses Blattes besenders undeutlich gerathen. Der beigefügte Plan von Jerusalem ist nach den neuesten Forschungen absolut unbrauchbar.

Griechenland ist durch 2 Blätter vertreten, eine Übersichtskarte der gesammten thrakischen Halbinsel und des ägeischen Meeres nach Stieler in Bl. 6, und eine Specialkarte des eigentlichen Griechenland nach Liepert Bl. 7. Da bei dem letzten Blatt das etwas größere Format zu den vorliegenden Atlas nicht recht passen wollte, so ist nicht etwa der Mafestab verkleinert, sondern einfach der Nordrand um einen halben Zoll verhärzt, so dass der Ossa noch erscheint, der Olympos nicht mehr. Auch die Illuminierung, welche die griechischen Stammesverhältnisse vor Augen Girt, ist auf demselben Blatt gans aus Kiepert entnommen - aber ohne das Hr. M., trotz der beigefügten Erklärung, das zu grunde liegende Princip erkannt zu haben scheint; denn Bl. 6 sehen wir das sinnlose Stielers'che Colorit ruhig beibehalten. Dem entsprechend ist auch sonst dies Blatt mit dem bessern solgenden bei etwaigen Differenzpuncten duchaus nicht in Einklang gebracht worden: so wird Bl. 6 das Amphilochische Argos noch zu Akarnanien gerechnet, Bl. 7. nicht; ebenso ist die Südgrenze Arkadiens auf jenem Blatte eine ganz andere als auf diesem. Der griechischen Sprache scheint Hr. M. nicht gerade mächtig zu sein: vaigstens können wohl nur einem der Sprache Unkundigen solche Fehler Begnen, wie Kortyna für Gortyna, Grannon für Krannon, Paleuron in Pieuron, Caemides für Knemides, kaphiae für Kaphyae, Laphistium ie Laphystium, Sykon f. Sikyon, oder Bl. 6 gar nur Kynos f. Kynoskephalae. Die Nomes donan der Messenischen Grenze werden zu Nomina, der attische Bollyssés zum Brillessus, das Avanzior der Dioskuren auf dem Carton ler Akropolis zum Anacaeum; die bei Kiepert etwas undeutlichen Namen

des Hephaesteum und Kolonos Misthios erscheinen ebend. als Hephaesteum und Koonos Misth., aus Argos am Ambracischen Mb. ist Atroos geworden. Auch lesen wir Bl. 6 Cypartssa in Messenien, Bl. 7 Cypartssa. Die Terrainzeichnung ist Bl. 7 großentheils dem Kiepert'schen Blatte mehgebildet, mitunter aber doch lückenhaft geblieben, wie denn z. B. wei dem Geb. Knemis zwar der Name zu lesen, aber sonst nichts zu sehen ist.

Ähnlich wie bei Griechenland ist das Verhältnis bei Italien: auch hier ist die Gesammtkarte Bl. 8 Stieler nachgebildet, Bl. 9 «Mittelitalie» ganz aus Kiepert copiert. Auf jenem sehen wir Italien mit Gallia cisalpina durch das Colorit vereint, dagegen Sardinien und Corsica durch besonder Farben geschieden Der Thyrsusfluss auf Sardinien ist zum Thyraeus geworden; die Hauptstadt heisst zwar richtig Karalls, aber der Meerbuse danchen Z (álliv) Karatitský. Auf Sicilien lesen wir Namen wie Erst für Eryx, Soluntum für Solus, ebend, soll Eknomus eine besonden Stadt sein. Daran schliesst sich eine Reihe salscher Namen, welche Bl. 9 in richtiger Form erscheinen; so Kamrinum in Umbrien für Kamerinun, Volaterra für Volaterrae (Bl. 9 Volluterrae), Terracina für Tarracina (nur dass Bl. 9 das bei Kiepert in Parenthese zugefügte Anzur den Klammern beigesetzt ist), Fregelae für Fregellae, Lucria für Luceia, Lauretum für Laurentum, Lavinia für — um, noch dazu der Sikke nach mit Ardea vertauscht, Kaprea für Kupreae, Agitonia für Aquitais (schlt auf Bl. 9); die Grenze Campaniens auf Bl. 8 stimmt mit Bl. 9 durchaus nicht zusammen u. dgl. m. Nur an einem Puncte haben wir bemerkt, wie Hr. M. die Differenzen beider Karten auszugleichen sucht, aber so, dass die bessere Karte nach der schlechteren corrigiert wird: statt des richtigen Herculaneum schen wir auch auf Bl. 9 Herkulane hergestellt. Auch sonst hat Bl. 9 einige eigenthümliche Änderungen «fahren; für Bovillae, was ihm wohl unbekannt war, las Hr. M. Bootles, und schreibt somit Bovillak, ebenso Allifak für Allifae, und ge praktutti (sic) für Praetutti; aus Ficulea wird Ficulee; die Schwelltstadt von Neapolis ist Palaeapolis; bei Bovianum war der Beisatz # -(-velus) unnütz, wenn Bov. novum nicht angegeben werden solite; est dem Carton von Rom fehlt gerade der Name des Capitols. - Die erei letzten Karten endlich, die wir hier nur kurz berühren wollen, sind wiest ganz aus Stieler entlehnt: Bl. 10 Gallia, Germania, Britannia, Bl. 11 Hispania, Bl. 12 die Küstenländer des schwarzen Meeres. Namenlich Bl. 10 ist die Copie einer der schlechtesten Karten des Originals: # sehen wir denn auch hier Germanien mit Hilfe aller möglichen Names aus Ptolemaeus zu einem von Städten und Ortschaften wohlbesetzles Lande erhoben: woher gar die Kunde von einem Orte Tenteberk Cheruskerlande stamme, ist uns ganz neu. Dazu kommen auch bier Schreibungen wie Augusta Vindolicorum, Samulocaenae für Sumalcenna, Genabrum für Genabum, Aquae Sestae für A. Sextiae u. L. T.

Die Nomenclatur endlich hat der IIr. Verf., wie schon der filel erwarten läfst, in böhmischer Sprache zu geben gesucht. Wenn es wirk-

lich ein Bedürfnis war, die lateinischen und griechischen Benennungen von den Unterrichtskarten der Schüler zu tilgen, und anderseits die böhmische Namenschreibung in consequenter und entsprechender Weise sich durchführen lässt, so wäre nichts dagegen einzuwenden, dass der Hr. Verf. beiwillig das Publicum seines Werkes beschränken wollte: das von ihm singehaltene Verfahren aber vermag selbst die mäßigsten Ansprüche nicht to befriedigen. Die hier durchgängig sichtliche Inconsequenz und Nachläsigkeit wird den besseren Schüler alsbald gegen das ganze Werk mistmuisch machen, den trägen und unfähigen nur poch mehr zu verwirren dienen. Was das einzelne betrifft, so sind solche überall widerkehrende Bezeichnungen, wie Meer, See, Fluss, Gebirge, wenigstens großentheils bohemisiert: die dazu gehörigen subst. oder adiect. Namensformen aber erscheinen in den verschiedenartigsten Gestalten, bald mit bohmischer Endung, bald unverändert. So lesen wir Bl 9. auf der Haupikarte J(esero) Subatina, auf dem Carton J. Sabatinus, ebenso Bl. 8 J. Fucinuské. dagegen Bl. 9 J. Fucinus, endlich gar Jezero Alsietinus, Vulsinensis u. dgl.; der Hr. Vers. scheint diese Namen durchaus für wirkliche Substantiva gehalten zu haben. Aus demselben Grunde ist wohl Bl. 6 insula Calypbei Corcyra — welche Hr. M. aufzunehmen für nöthig fand einfach wiedergegeben o(strov) Calypsus! die ihm verständlichere ins. Herculis dagegen ist Bl. 8 vollständig übersetzt, O. Herkulesa. Besonders ardailend zeigt sich diese Inconsequenz und Sprachmengerei Bl. 9 auf dem Carton von Rom, wo wir unmittelbar neben einander lesen Kottis Quirinulis, H(ora) Pulatinus, endlich li(ora) Equiliuská (noch datu falsch für Exquil.). Ebenso Bl. 7 auf dem Carton der Akropolis von Athen; vicht nur dass hier das griechische Buteuterion neben dem lateinischen Lenueum und dem böhmischen Dionycké divadlo u. a. erscheint, auch hiepert's deutsche Hermen sehen wir unverändert beibehalten, wol nur weil der Hr. Verf. ein griechischer nomen propr. darin vermuthete. -Yolkernamen sind bald übertragen, bald nicht: vergl. Bl. 10 Bellovact. Parisii, Lingoni neben Eburikové, Karnutocé, Sennonové (in Germanien Semnonoce), Markomanni neben Alemanové u. a.

Aber auch wo die griechischen oder lateinischen Name i belasen sind, zeigt sich in ihrer Schreibung die größte Mannigfaltigkeit der Inconsequenz. Der Hr. Verf. wollte offenbar in seinem Streben zu bohemisieren und selbst au und ou durch é, c durch k, φ durch f ersetzen, hat diels aber auf keinem Blatte wirklich durchgeführt. So lesen wir Palestina, Cesureu, Herea, Klazomene, ebenso Celesyrie und Fenicia neben Limnaea, Palaetyrus, Erythrae, Fönikusa u. dgl.; das Anacaeum Bl. 7 haben wir schonerwähnt: ja statt Dyme (Δύμη) wie auf demselben Blatte richtig nach Kiepertentlehut ist, bietet Bl. 6 Dymae; Δαφεΐον ist Bl. 4 zu Darejum geworden. Auf lateinischem Gebiete 5. Bl. 8 Aemona, Bl. 10 Emona. — Über c und vergleiche man Bl. 6 Triccu, Zacynthus, Bl. 7 Trikka, Zukynthus, aber daueben Cynoscephalae und gar beide szusammen in Ceramikus und Lakciadae (Λακκιάδαι). Bl. 9 auf dem Carton von Rom Cumpus Mar

tius, Campus Vaticanus neben Kampus Tiberinus, Kampus scelerum, dann weiter aber auch Cirkus, Kuriae, Septa Komitiorum, Piscina pu blika! Will IIr. M. etwa auch besondere Ausgaben der lateinischen Cassiker für Böhmen mit solcher Orthographie einführen? - Über / und pl vergleiche Bl. 6 Ferae, Farsalus, Bl. 7 Pherae, Pharsalus, u. dergl. it Menge. Bl. 5 Arne Filenorum u. s. w. - Mitunter ist selbst der dos pelte Consonant durch einen einfachen ersetzt, aber nur in ganz verein zelten Fällen; so Bl. 7 Parnasus neben Amphissa, Ossa, Cephissus ebend. Kephallenia, aber Bl. 6 Kephalenia, Bl. 2 Komagene neben Kaj pudocia. -- Qu ist Bl. 10 in kv übertragen, Kvadové für Quadi, dagege Bl. 9 Prata Quinctia, Sablaqueum (falsch für Sublag.), Bl 2 Hora Qui runtanta (falsch für Quarantania) u. dgl. m. Nicht einmal die Schre bung der böhmischen Bezeichnungen selbst bleibt consequent! vergl. Bl. Zálio Korinthický, aber Bl. 8 Zálio Ligustický. Auch die Bezeichnu des langen Vocals ist oft genug unterblieben, Bl. 5 Sabaeove neben Ge tulové. Bl. 7 Theby neben Athény

Alles diess vermag nur einen neuen Beleg zu dem allbekannten Sat zu liesern, dass auch zum blosen Compilieren und Abschreiben aus frei den Arbeiten doch ein gewisser Grad von Vertrautheit mit dem Stoff of fordert wird, wenn anders das Resultat ein einigermaßen anständiges as soll. Wie eine solche Arbeit eine zweite Auslage erleben konnte, ist schw zu begreisen.

Wi•n.

Gustav Linker.

Naturgeschichte der Vulcane und der damit in Verbidung stehenden Erscheinungen, von Dr. Georg Landgrebe, Migliede mehrerer gelehrten Gesellschaften. 2. Rde. gr. 8. (XII. u. 949 S.) Gotha, Justus Perthes, 1855. — 4% Rthir. — 9 fl. 20 kr. C

Das vorliegende Werk gehört zu der Classe der wißenschaftliel Monographien im Gebiete der Erdkunde, welche ein einzelnes Element physikalischen Erdkunde ausführlich behandeln, und durch die zweckmäl geordnete Zusammenstellung aller zuverläßig bekannter Daten, durch ∉esthalten des gewählten Auschauungspunctes und Ausscheidung des i wesentlichen und fremdartigen Stoffes ganz geeignet sind, in die gewäl Partie Licht zu bringen oder überhaupt eine gründliche, vollständ und klare Kenntnis des Gegenstandes zu vermitteln. Schade, dass ni jeder Abschnitt der Erdbeschreibung bereits eine solch durchdringende clusive Bearbeitung erfahren hat, die Wissenschaft könnte durch diese von Compilationen nur gewinnen; indessen mögen die Freunde der E kunde, deren Zahl im Kreise des wissenschaftlich gehildeten Publicums st in Zunahme begriffen ist, sich zufrieden geben, wenn nach und nach Plätze sich füllen und jede neue Monographie ähnliche Bestrebungen in dern Richtungen bervorruft. Obwol bezüglich der vulcauischen Ersch nungen Hr. Dr. Landgrebe nicht der erste und einzige auf dem Schi

platze ist, indem Deutsche und andere Nationen dieses Feld nicht brach lieses ließen, und schon die zunehmende Wichtigkeit der Geologie dem Vulcanismus eine besondere Ausmerksamkeit zuwenden ließe, so gebührt doch dem Hrn. Versasser dieses inhaltreichen Buches das Verdienst, die wechselnden Ansichten mancher seiner Vorgänger durch die Ergebnisse neuerer und neuester Forschungen beleuchtet, geklärt und berichtigt zu haben; auch ist vom geographischen Standpuncte aus gebührend zu würdigen, dass dieser eine vorzugsweise Berücksichtigung gefunden hat, und deshalb dieses Werk dem Geographen ganz besonders zusagt. Ein näheres Eingehen aus seinen Inhalt wird diese Behauptung rechtsertigen.

Im ersten Bande folgen im ersten Hauptstücke einer Charakteristik der Vulcane die einzelnen Schilderungen der Central-Vulcane, zuerst der südeuropäischen, dann jener von Island und Jan Meyen. Diesen reiben sich an die Vulcaue der Azoren und Canarien, der Inseln des grünen Vorgebirges, der Gallopagos und Sandwich-Inseln, ferner der übrigen Centralherde des unterirdischen Feuers im großen und indischen Oceane, endlich erscheinen die Binnenvulcane Asiens und Africas und des südlichen Polarmeeres. Die Reihenvulcane werden in ähnlicher Ordnung durchgegangen: zuerst die europäischen (auf den Cykladen), die westaustralischen, die der Sunda-Inseln, Molukken, Philippinen, Marianen-, Carolinen-, der japanischen und kurilischen Inseln, die Feuerberge von Kamtschatka und der Aleutischen Inseln; schließlich die Reihen im Continente America einschließlich der Antillen. Bei jeder werden die geognostische Beschaffenbeit der ganzen Umgebung, die Lage, Gestalt und alle einflusshabenden Nebenumstände in Betracht gezogen, auch eine kurze historische Andeulung der merkwürdigsten Ausbrüche geliefert, nicht ohne gelegenheitliche Rückblicke auf Vegetation, Thierwelt und Bewohner. Bei der ziemlich mangelhasten Kenntnis, welche wir von mancher selten besuchten Insel haben, und bei dem Umstande, dass gar manche Entdecker und ersten Unferancher keine Naturforscher waren, können nicht alle Schilderungen gleich analalsend und belehrend sein, man muls sich hie und da mit einem «es soll," «man sagt" begnügen, his die hesprochene Gegend einst von wif-<sup>sens</sup>chaftlichen Reisenden so zu sagen zum zweitenmal entdeckt wer-

Im zweiten Bande behandelt der Hr. Vers. als zweites Hauptstück alle physikalischen Beziehungen der Erdbeben in 21 §§., nicht in einer historischen Reihensolge, sondern je nach den Erscheinungen und Verhältnissen der Richtung, der Dauer, Widerkehr, Verbreitung, serner je nach den Verhältnissen zur Atmosphäre, Temperatur, Elektricität, zu den Jahresteiten, Winden, zu den vulcanischen Ausbrüchen und je nach dem Einslusse auf die Magnetnadel, auf die Thierwelt und auf die Veränderungen der Erdoberstäche. Jedem Paragraphe sind die hieher gehörigen Stellen aus der Geschichte der Erdbeben als Belege beigegeben, so dass in diesem zweiten Hauptstücke der Standpunct des Physikers als maßgebend erscheint. Im drätten Hauptstücke, welches über die pseud ovulcanischen Erschei-

nungen in ebenfalls 21 §§. handelt, wird abermals das geographische Ordnungsprincip zur Grundlage genommen und die Solfatarren, Salsen, Luft-, Schlamm. und Gas-Vulcane, die Erdfeuer und Detonationen in der emmal erwähnten Ordnung der Erdtheile (wobei in der Regel eine große Vollstandigkeit bemerkbar wird) angegeben. Man vermisst zwar die Angabe mancher Örtlichkeiten, welche entschiedenen vulcanischen Charakter zeigen, ohne auf eine andere Art die erloschene Thätigkeit des Innern zu beurkunden, außer durch das öftere Vorkommen leichter Erderschütterungen, z. B. in Ungarn die Gegend von Schemnitz, des Matra- und Virholet-Gebirges, in Dalmatien u. s. w., allein diese vorzugsweise Beschränkung auf Erscheinungen des noch immer thätigen Vulcanismus scheint den Ausschluß mancher solchen Stellen veganlaßt zu haben, und in dieser Hinsicht könnte dem Hrn. Verf. die scheinbare Lücke nicht zum Vorwurfe gereichen. Die Erde ist zu groß, um noch jede speciellste Merkwürdigkeit in einen mäßigen Rahmen aufnehmen zu können, der die ganze Oberfläche umfast. Der Österreicher wird es dem Verf. leicht vergeben, diese oder jene Einzelbeit nicht besprochen zu haben, da er ihn dafür mit Aufzählung und Beschreibung anderer merkwürdigen Erscheinungen ausführlicher bedenkt: so z. B. wird die Büdöshöhle in Siebenbürgen ziemlich umständlich beschrieben, und die Gasquellen bei Reichenau in Mähren wird man in vielen speciellen Geographien kaum erwähnt finden.

liu vierten Hauptstücke, betitelt "Mineralogie und Geognosie der Vulcane" wird ein alphabetisches Verzeichnis aller Mineralien geliefert, die bis jetzt als Bestandtheile vulcanischer Gebirgsmassen bekann! geworden sind. Dieser Abschnitt gehört für den Mineralogen vom Fache und enthält in jedem Artikel die Kennzeichen, die Zusammensetzung, Verwandtschaft, Krystallisation, die Abarten und die Fundorte. In dem Abschnitte über die Geognosie der Vulcane handelt der Hr. Vers. die Gesteins des Basaites, der Lava, des Trachytes und Melaphyrs ab, und zum Schluf die Trümmergesteine der vulcanischen Felsarten. Ohne Fachmann zu seise kann man Hrn. Dr. Landgrebe hier nicht folgen; überhaupt ist dieses Viertheil seines Werkes für das größere wissenschaftlich gebildete Pur blicum kaum mehr als ein Nachschlageindex zur Erklärung von selten vorkommenden Fremdwörtern. Der nichteingeweihte hält sich lieber an Stofensammlungen, als an die Ziffern und trocknen Beschreibungen eines mineralogischen Handbuches, um so mehr dann, wenn er zuerst angenehr geistige Unterhaltung und durch sie erst erheiternde Belehrung sucht. B. Dr. Landgrebe hal zwar diese Classe Leser nicht sehr begünstigt, dems seine Darstellung ist keineswegs auf Erregung der Phantasie durch ergresfende Schilderungen der erhabenen Scenerien und Erscheinungen oder durce poetische Anklänge und blütenreichen Stil berechnet; er geht als Mars der Wissenschaft kalt und überlegt an die Erklärung, sagt selten mehr al zum Zwecke unmittelbar nöthig, und wirkt sonach mehr durch die Gewalt der augeführten Thatsachen, der Dimensionen, Umfänge und Eatles: nungen, als durch eine gesuchte Auschmückung des Stoffes. Sein Buch

nthält weniger Lesestoff, aber desto mehr Lehrstoff, und wer vorzugsreise eine genaue Einsicht in das Wirken der Natur auf dem Felde des
ulcanismus und eine Übersicht des Standes unserer Kenntnisse in dieser
eziehung erlangen will, der wird Dr. Landgrebe's Werk nicht ohne Beiedigung aus der Hand legen.

Dem Werke ist kein Atlas beigegeben, wahrscheinlich um es nicht i kostspielig zu machen, und well durch die geologische Abheitung im hysikalischen Atlas von Berghaus, ja sogar durch einen eigenen «Vu'cantlas» von Leonhard für die dielsfälligen Bedürfnisse in der Hauptsache worgt ist; ich sage in der Hauptsache, denn nicht über alle Objecte intieren genügende kartographische Darstellungen (z. B. über den la, Vesuv u. s. w.), oder sie sind zu zerstreut in weitläufigen, kostdeligen Werken, die in kleineren Bibliotheken gar nicht vo handen sind. Iftenlich ist es zugleich, das eine Verlagshandlung, die bisher beinahe wechließlich auf dem Gebiete der Kartographie ihre Lorbern gesucht und ch für die gediegenen Leistungen die verdiente Anerkennung gefunden I, nun auch auf dem andern Felde der Erdkunde ihre Thätigkeit beuradet und dadurch die Hoffnung erregt, es werde dieses Werk nicht ge ohne Nachfolger bleiben, und ihm bald ein zweites über irgend einen lern interessanten Gegenstand des geographischen Gebietes folgen.

Wien.

A. Steinhauser.

luard von Sydow's Schul-Wandkarten. Neue Auflagen. Gotha. Just. Perthes, 1854.

Die neuen Auflagen der von Sydow'schen Schul - Wandkarten sind neswegs auf bloße Verbeßerungen der Platten beschränkt, sondern in n Theilen erneuerte und auch im äußern veränderte Bearbeitungen, die Stelle der Kreidenschummerung des Meeres, wodurch zugleich der denumrifs bestimmt war, ist ein gefälliger blauer Tondruck getreten, sur Annehmlichkeit und Fernsichtbarkeit nicht wenig beiträgt. Die irge sind braun gedruckt wie früber, aber statt der Schummerung mit raffierung ausgeführt, was sie eben so kräftig hervortreten lässt; dah ist zugleich eine Anschmiegung an die gewöhnliche Art der Terraintellung bewirkt, und an die Stelle der in der al en Bearbeitung hie und tark markierten Charakteristik ist ein Bild getreten, das mit dem in der Auflage des von Sydow'schen Schu'ailas gebolenen vollkommen einstimmt. Flüsse, Umrisse und Schrift sind schwarz gedruckt, und dab ist der Karte ein Vortheil durch Erhöhung der Deutlichkeit zugeen, insofern das blafse Blau der Flüsse auf den alten karten lange so scharf und weitsichtbar sich erprobt, als die dunklen Linjen auf neuen. An die Stelle des ein stufigen Tieflandes ist ein zweistufiges iten (bis 250 und 500') und so auch in diesem Theile ein Fortschritt bar. Im Ganzen haben demnach die neuen Auflagen einen großen ug vor den älteren, und erfüllen, wenn man überdiels den wirklich

654 F. v. Stülpnagel, Polit. Übersicht v. Deutschland, ang. v. A. Steinkeuer.

höchst hilligen Preis berücksichtigt, alle gerechten Wünsche, welche der Lehrstand an Schulkarten stellen mag. Es vereinigen sich hier glücklicherweise zwei thätige Kräste, die sich's zur Aufgabe gemacht zu haben scheinen, den Grundsatz durchzusübren: "Für die Schule ist nur das beste gut genug."

Wien.

A. Steinhauser.

Politische Übersicht von Deutschland, von F. v. Stülpnagel.
Gotha, Just. Perthes. 9 colorierte Blätter. — Unaufgezogen 1½ Ribir.
— 2 fl. 40 kr. CM.; auf Leinwand in Mappe 2½ Ribir. — 5 fl. 40 kr. CM.

Diese Karte, welche im Masse von 1:1 Million entworfen, sich völlig an die Sydow'sche Wandkarte von Deutschland anschließt, nimmt uniw den politischen Übersichtskarten für die Schule, welche bisher in Deutschland erschienen sind, unstreitig den ausgezeichnetsten Platz ein. Nicht pur ist sie mit der an den Producten der geographischen Anstalt zu Gotha schon gewohnten Richtigkeit und Nettigkeit ausgeführt, sondern sie enthält auch jenen Theil, welcher bei rein zur Hervorbebung der politischen Configuration geschaffenen Karten gewöhnlich vernachläsigt wird, das Terrain, in lobenswerther Charakteristik und gutem Verhältnisse. Wer 60legenheit hat, vergleiche z. B. die Gebirge auf Winkelmann's Deutschland mit jenen auf Stülpnagel's Karte. Schon der erste Eindruck ohne näheres Eingehen in's Detail wird die Überlegenheit der letzteren Arbeit herausstellen, und wenn auch die plastische Wirkung nicht so bedeutend ist, als man sie wünschen würde, wenn bei dieser Karte dem physischen Ausdrucke ein Haupteffect zukäme, so ist sie doch genügend, um selbst hei dem Vorschlagen der grell colorierten Flächen und der fetten deutlichen Vollschrift Bedeutung zu gewinnen. Jede Gruppe tritt deutlich beraus und ist gut charakterisiert, gerade das Gegentheil vom Terrain des Winkelmann'schen Karte, wo ein monotones Einerlei kaum eine Unterscheidung zuläst. Die Karte ist nicht überladen mit Ortsnamen und Strassozügen, und wenn gleich in letzterer Beziehung bie und da Lücken verkommen (z. B. zwischen Gleisdorf und Körmend, Pisek und Prag), so verschwinden sie gegen die richtige und sorgfältige Ausführung im ganzers-Bezüglich der Wahl der Farben wären vielleicht noch einige Versuche thig, um den Kleinstaaten Deutschlands jene Hervorhebung zu verschaffenderen sie mehr bedürftig sind, als größere Ländercomplexe. Vielleich würde sich darin eine Auskunst finden lassen, wenn man den großen Lindern die lichten, den kleineren die dunkleren Farben widmet und zugleic die Verwandtschaft berücksichtigt, sonach das Angrenzen verwandter Farben (z. B. grün und braun) vermeidet und die grellste Farbe dort verwendes wo die Zerstreutheit des Besitzes den Gesammt-Überblick am nölhissten macht.

Wien.

A. Steinbauser.

Hodegetisches Handbuch der Geographie, zum Schulgebrauch bearbeitet von F. C. Seiten. Erster Band. Für Schüler. Dreiundzwauzigste Auflage. Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn. (M. Bruhe.) 1855. 8. (XVI. 332. S.) Auch unter dem Titel: Grundlage beim Unterricht in der Erdbeschreibung. Von F. C. Seiten. — 12½ Ngr. — 50 kr. CM.

Wir besitzen aus den Jahren nach dem Wiener Congresse eine Anzahl achtbarer Handbücher, welche die Geographie nach der politischen Grundlage sich zum Gegenstande genommen haben. Die eigentliche Beschreibung der Erdoberfläche mußte sich dieser politischen Eintheilung unterordnen, und so kam es, daß das Gesammtbild der Oberflächen Plastik unserer Erde immer zerstückt geboten wurde, die Zusammenstellung der Stücke zu einem Ganzen dem freien Ermeßen überlaßen blieb. Der Übelstand eines solchen Versahrens wurde von tüchtigen Lehrern bald empfunden und sie entschloßen sich, der politischen Geographie oder der Länderbeschreibung eine Erdbeschreibung vorauszuschicken, um dieses lebbast vermisste Gesammtbild wie möglich zu schaffen.

Diesen Vorgang finden wir in dem angekündigten Werke, und wie sehr dem Hrn. Verfasser eine verständige methodische Behandlung der Geographie am Herzen lag, ersehen wir mit Freuden aus seiner Vorrede ser ersten Auflage dieses Buches 1820. Ja, seine Begeisterung für die Sache gieng noch weiter und schuf ein vollständiges Werk in 2 Bänden für Lehrer und Schüler. Das hodegetische Verfahren, welche Idee er wisem Werke zu grunde gelegt, war auch ganz geeignet, die Bedeutung ist bisber so vernachläsigten Karten in ein beseres Licht zu setzen und seiste so im geographischen Unterrichte manche heilsame Änderung erbeisühren.

Für die Anerkennung der Verdienste, die sich der Hr. Verfaßer

die Behandlung der Geographie erworben, sprechen nun auch 23

dagen dieses Werkes, und es bleibt darum einem Ref. der 23. Auflage

nur weniges zu sagen übrig.

Die Veränderungen, welche die gegenwärtige Auflage dieses Buches Abren, beziehen sich auf Data im Bevölkerungsstand der Länder und icte, wobei der Hr. Verf. noch nachträglich in der Vorrede zu dieser Dage auf vier Puncte aufmerksam macht, da ihm eine Berichtigung derben erst zugegangen ist, nachdem die betreffenden Bogen bereits unter Presse waren.

Dass nun ein in so srüher Zeit entworsener Plan, wie er diesem welbuche zu grunde legt, in unseren Tagen manche Puncte bietet, brüber man anderer Meinung ist, versteht sich von selbst, aber darüher efführlich zu handeln, wäre bei einer 23. Auslage überslüsig um so br, als wir nur eine locale Änderung mancher Gegenstände zu erwähnen itten, weil die Elemente, deren Beleuchtung wir im Auge haben, in esem Buche vorkommen, wir meinen die Bodengestalt, Bodenhöhe in \$6. 39. 40. 41. Während nämlich die Erklärung der Vorbegriffe

ganz dem Standpuncte der Wissenschaft angemessen in erfreulicher Weise vorgenommen wird, folgt dann zwar allerdings auch eine Anwendung derselben auf concrete Fälle, aber leider nur beispielsweise. Dasa hierdurch mancher Überblick eines Ganzen, sein Zusammenhang gestört und auch später das Verständnis der politischen Eintheilung erschwert wird, wem erst in der Länderbeschreibung eine ausführliche Darstellung versucht wird, wo dem Gesammtbilde entgegen eine politische Trennung, Scheidung das Hauptaugenmerk bildet, lässt sich nun einmal nicht in Abrede stellen, und wir können uns darum nicht versagen einen Punct zu lerühren, wo eine vollständige Anwendung der Vorbegriffe auf concrete Fälle sehr wünschenswerth erscheint. Jeder Lehrer weiß aus seiner Erfahrung, welche Mühe es erforderte, die Staaten des deutschen Bundes den Gedächtnisse und der Phantasie des Schülers einzuprägen, wenn sie bloß in ihrer politischen Begrenzung vorgeführt wurden. Zu der Mannigfaltigkeit der politischen Eintheilung und Begrenzung trat noch die Mannigfaltigkeit der Flüsse und Gebirge hinzu und die Schwierigkeit war doppelt so groß. Wenn nun dieser Mannigfaltigkeit nicht eine bindende Grundlage voransgeht, der Name Bund wird sie nicht zusammenhalten. Und doch, wie leicht lässt sich dieses bewerkstelligen, wenn man der einen Mutter Erde folgt, das germanische Gebirgsland, das germanische Tiefland mit den Höhenzügen zusammenhält. Das germanische Bergland tritt uns zunschst als ein schönes Ganzes entgegen, ein zweites Griechenland, und sehen wir zu, wie der Zug der Gebirge das Land vielfach durchkreuzt, welch' reiche Mannigfaltigkeit von Hochebenen, Terrassenländern, Berglandschaften erblicken wir hier; und indem wir weiter untersuchen, so finden wir, dass uns diese reiche Welt nicht verwirrt; denn jeder Theil trägt ein individuelles Gepräge an sich, kann nicht vergefsen, nicht verwechsell werden.

Wenn nun im §. 39. 3. Hochland. Siehenbürgen, Galizien, Waldeck. Luxemburg als Beispiele angeführt werden, warum dann die bayerische Ebene, das schwäbisch-fränkische Terrassenland, das böhmisch-mährische Terrassenland nicht? Doch wir müßen u. s. w. setzen, aber der Hr. Vf. wird es uns nicht nachtragen, wenn wir hier sein u. s. w. bedauert haben.

Dass speciel uns in Oesterreich manche Ungenauigkeiten aussallen, wie z. B. die Schilderung der Karpaten S. 72, wo das schmale kurze Gebirge ohne weiteres Tatra zu benennen war, die höchste Spitze nicht die Lomentzer- sondern die Gerlsdorfer Spitze 8354' ist, dass serner das Randgebirge der Karpaten in Siebenbürgen in Gipseln nicht über die Spitzen des Tatra reicht (in Negoi etwas über 8000' nicht aber 9000' stellenweise S. 148), wollen wir in dem Buche gerade nicht tadeln, so wie wir auch nur beiläusig bemerken, dass das mährische Grenzgebirge S. 177. nicht für ein Gebirge auzusehen ist, sondern für eine Bodessanschwellung, die in dem Iglauer Plateau in den höchsten Puncten nicht viel über 2000' sich erhebt, welche Bodenerhebung nun immerhin als eine Art Grenze zwischen dem böhmischen und mährischen Terrassessander

nde angesehen werden kann. Wenn ferner S. 177 der Hr. Verfalser gt: «Markgrafschaft Mähren hat eine durchgängige Absenkung, wie schon m der Richtung sämmtlicher Flüsse zu sehen ist, von der böhmischen ad schlesischen Grenze nach Nieder-Oesterreich zu,» so können wir ihm ierin nicht beistimmen, denn wir finden im Gegentheile eine andere betufung. Während nämlich die südliche mährische Terrasse, die sich dem Grainer- und Gefäller - Walde dem Böhmer - Walde anschliefst und is österreichische Bergland am linken Donau Ufer auswacht, eine Mittelhe von 2000' mit Berggipfeln über 3000' erreicht, hat die mittlere ährische Terrasse nur 1600' und steigt, wie wir schon bemerkt, in m Iglauer Plateau in den bedeutendsten Höhen nicht viel über 2000'; e nordliche Terrasse dagegen in dem Quellenbezirk der Schwarzawa 100' bleibt hinter der mittleren Terrasse und dem Iglauer Plaieau zuck, einzelne Höhenpuncte abgerechnet, die sich auch etwas über 2000, beben. Zugleich senkt sich das mährische Terrassenland zur Marchiederung. Eben so war in dem §. 79 die correspondierende Abstulung s böhmischen Terrassenlandes von S. nach N. nachzuweisen, wie es ne so ausführliche Länderbeschreibung wol darstellen soll, damit doch dlich einmal der alte verrostete Kessel, der zwar hier nicht genannt ird, aber nach den angegebenen Grenzen: «Gebirge: Sudelen und Riesenbirge, sächsisches Erzgebirge, Böhmerwald, mährisches Grenzgebirge» h unwillkürlich bildet, in die geographische Rumpelkammer vergraben urde. Weil wir nun so weit gegangen sind, so wollen wir noch der spaten gedenken, über deren M. H. wir oben schon einige Andeutungen geben haben. §. 69. 70. 71.

Hier sieht man nun deutlich die wahre Noth, mit der ein Auctor zu mpfen hat, wenn er ein Gebirgs-System, wie das die Karpalen bilden, der Länderbeschreibung zerreifst, und dabei ohne jede Individualising ein mannigfaches Ganzes darstellen will.

So lesen wir S. 72: «Die Karpaten, auf der Grenze zwischen Unrn, Galizien, Polen und Deutschland, ein schmales, kurzes Gebirge mit em desto ausgedehnteren Hochlande, dessen Südrand (in Siebenbürgen) k noch höher als das Gebirge selber ist und mit lang auslaufenden zelnen Zweigen oder Armen.»

Man versuche einmal, nach diesen gegebenen Bestimmungen sich Bild der Karpaten zu entwerfen! Wo ist das Hochland? Wenn von em Südraude die Rede ist, so erwartet man noch andere Raudgebirge; ist der Ost-, West-, Nord-Rand? Man darf nicht auf Siebenbürgen in denken; denn der Hr. Vf. spricht S. 154 weiter: «Das eigentliche Patische Gebirge ist nicht über 10 Meilen lang; das ganze karpatische hland aber, welches sich auf allen Seiten weithin erstreckt, ist über Meilen lang; der Theil desselben, welcher die 3000' hohe Waßereide zwischen den galizischen Flüßen einerseits und dem Quellenbezirk Theifs anderseits bildet, heifst der karpatische Wald 30. d. M. lang.»

patischen Hochlandes anzusehen ist, aber vom karpatischen Gebirge (von eigentlichen?) durch das niederungarische Tiefland geschieden, auf der Süd- und Ostseite umlagert von einem hohen und langen vermals volknischen Gebirgswall (ohne Gesammtnamen).» Schliefslich fügt der Hr. VI. 8. 149 hinzu: «Das karpatische Hochland erstreckt sich durch fast gan Galizien.» Wir haben absichtlich die charakteristischen Stellen beroggehoben, um aus den zerstreuten Stücken ein Ganzes zusammenzustellen! Wenn wir auch noch die kleinen Karpaten, die im §. 69 zweimal genant werden, dazu nehmen, wir werden uns dennoch das Bild nicht erganzen; es fehlt uns das Verbindungsmittel zwischen den kleinen Karpaten und dem karpatischen Waldgebirge, nämlich das Jahlunka - Gebirge und die Beskiden. Und was haben wir selbst damit gewonnen? Noch immer sind wir nicht zur Hauptsache gekommen; wir sahen erst jenen Bogen der Karpatengebirges entstehen, der unter verschiedenen Namen, weiße Berge, kleine Karpaten, Jablunka Gebirge, Beskiden, karpatisches Waldgebirg, gegenüher vom Leithagebirge bei Pressburg an der Donau anbebt und zwischen dem 48. und 50. P. über den 36., 38., 40. his zum 42. M. sich erstreckt, dort am Durchschnitte des 42. M. und 48. P., wo die Quellenbezirke der Theils und des Pruth sind, wo das Gebirge mit den transsilvanischen Alpen zusammenhängt. Wie der Theil des Landes swischen dem 36. und 40. M. und dem 48. und 50. P. beschaffen ist, wo muthmasslich auch das eigentliche Gebirge stecken wird, darüber läst 🚥 der Hr. Vf. völlig im unklaren; die Bezeichnung Hochland reicht hier nicht aus, hier war die Terrassenabstufung des ungarischen Berglandes zu schildern, wie es in den mannigfachen Formen des Tatra- und Neilra-Gebirges im Westen, das Hegyatlya im Osten, des Liptauer Gebirges, des Königsberges (Kralowa Hola), des ungarischen Erzgebirges, des Malra-Gebirges mit dem Ausläufer des Neograder Gebirges bis an die Donas im Süden vom Tatra zur Ausprägung gelangt.

Was nun die politische Eintheilung des Kaiserstaates betrifft, der hier nicht als solcher geschildert wird, so wissen wir nicht, welchen Zeitpunct der Hr. Vf. hier angenommen hat. Wir hören da vom ungarischen Hauptland S. 146, «wo der Aufstand der Magyaren mit Hilfe der russischen Kriegsmacht unterdrückt worden und wieder im Besits des österreichischen Kaisers ist,» obwol S. 126 bei «Österreichisch - Italien, einer dem Kaiser vom Österreich gehörenden Besitzung, dem besten Stück von ganz Italien,» eine ebenfalls neue bistorische Brinnerung nicht vorkommt; wir hören von ungarischen Nebenländern, von Galizien (Halics) 🕏 dabei «Seit Ende 1846 gehört zu Galizien auch die von Russland, Presses und Österreich 1815 gestiftete Republik Krakau, welche nach dreifer jähriger Dauer ihre Freiheit durch Betheiligung an den Ausständen der Polen gegen die obgenannten Schutzmächte eingebüsst hats - von Behmen (in 16 Kreise getheilt), Mähren, von Österreich mit Illyrien. Österreich, heifst es weiter, enthält folgende vier große Bestandtheile: Ersherzogtum Österreich mit Salzburg, Herzogtum Steiermark; Königreich

Myrien ist aus Kärnten, Krain, Halbinsel Istrien (Histerreich) und Friaul

Man kann doch billig erwarten, dass wenn man der Leiden und Gefahren bei einem Staatsorganismus mit so treuem Gedächtnisse erwähnt, auch seiner Widerherstellung, seiner Widergeburt mit gleichem Interesse sine Erinnerung gewidmet würde. Der H. Vf. fügt mit einer Aengstlichkeit, die uns sein Streben für die Genauigkeit der Angaben charakterisieren sollte, in der Vorrede zur 23. Auflage hinzu:

«§. 103. Süd-Africa, C. Hottentottenland; wo die beiden Städte Alt- und Neu-Littaku zusammen jetzt 10.000 E. haben, hingegen die dert genannte Griquastadt, nachdem die Quellen versiegt sind und die Vegetation der ganzen Umgegend erstorben ist, ganz aufgehört hat eine Stadt zu sein» —

und uns, seine nächsten Nachbarn, läfst er in einem Zustande zurück, der, gelinde gesagt, nie so existiert hat.

Wir wollen auch dem H. Vf. die statistischen Angaben nicht überall nachzählen, obwol eine Zusammenstellung derselben ein merkwürdiges Tableau ahgeben würde; wir nehmen nur ein paar Angaben in Betreff der Einwohnerzahl heraus und fragen unsere geneigten Leser, ob nicht das Kaisertum Österreich in Betreff der genauen Angaben hinter dem Hotten-lettenland zurücksteht? Unsere Angabe der Einwohnerzahl ist von 1851 pach Hain's Statistik.

|           | Hain 1852 | Selten 1855                           |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Venedig   | 123.290   | jetzt nur noch 100.000                |
| Pest      | 106.379   | 70.000                                |
| Debreczin | 30.906    | «50.000, die größte Stadt in Ungarn»  |
| Prefsburg | 42.178    | 38.000                                |
| Zernowic  | z 20.507  | 8.000!                                |
| 3rody     | 17.740    | «jetzt 40.000, darunter 30.000 Juden» |
| irakau    | 50.269    | 42.000                                |
| មិចិត្តព  | 47.359    | 42.000                                |
| irālz     | 55.421    | 45.000                                |

weh genug von dergleichen Bemerkungen, die sich noch in gar vielen üchern vorfinden nnd vorfinden werden; wir wollen schließen.

Die weite Verbreitung dieses Buches überhebt uns der Mühe, die istmerksamkeit auf dasselbe erst zu lenken. Abgesehen jedoch davon, de das Werk bei der Reichhaltigkeit des Stoffes jedermann eine nützliche sehrung gewährt, so hat dasselbe für uns ein ungleich höheres Interesse, es einen Charakter an der Stirn trägt, der beim Unterrichte die Hauptebe ist, wir meinen den hodegetischen Vorgang. Zwar dürften nicht mit der Ausführung dieser Idee sich durchgängig einverstanden erären, wenn gleich viele Seiten derselben sich eine verdiente Auerkennung Techaffen müßen.

pflichten, daß er bei Schilderung der fernen, abgesperrten Lände ziehung zu den seefahrenden Nationen hervorhebt. Zur Emführensere Gymnasien dürfte sich das Buch weniger eignen, emmal Vertheilung des Stoffes bei uns eine andere ist, dann und haup weil die Darstellung des Kaisertums Österreich einer durchgreife vision benöthigt.

Wien.

P. Plasc

## Dritte Abtheilung.

## Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

## Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen, Beförderungen, Pensionierungen, uszeichnungen u. s. w.) — Der Supplent am k. k. Gymnasium zu eldkirch, Hr. Joh. Vonbank, ist zum wirklichen Lehrer an derben Lehranstalt ernannt worden.

- Der Lehrer am k. k. akademischen Gymnasium zu Wien, Hr. rodor Wolf, ist unter Anerkennung seiner mehr als dreifsigjährigen währten, redlichen, eifrigen und erspriefslichen Dienstverwendung in bleiden Ruhestand versetzt worden.
- Der provis. Lehrer an der k. k. Oberrealschule zu Linz, Hr. eph Haberleithner, ist zum wirklichen Lehrer an dieser Lehranstalt annt worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom Juli I. J. den Lehrer an der k. k. Oberrealschule zu Brünn, Jacobschl, zum Professor der Physik an dem steierm.-ständischen Joanneum Gratz a. g. zu ernennen geruht.
- Die an der k. k. Krakauer Universität erledigte Stelle eines retärs und Archivars ist dem Conceptspracticanten der k. k. galizischen mmerprocuratur, Hrn. Dr. Ferd. Weigel, verliehen worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom Juni I. J. den Official der Mailänder Staatsbuchhaltung, Giuseppe Monri, zum Secretär und Professor der Ästhetik an der Akademie der önen Künste in Mailand a. g. zu ernennen geruht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom Juli I. J. dem Probste am Heil. Berge, zugleich Pfibramer Vicar und Ulen Districtsaufseher, Peter G e få be k, in Anerkennung seiner während Ligjähriger Amtswirksamkeit um die Kirche und den Staat erworbe-

Ĺ

nen Verdienste das Ritterkreuz Allerhöchst Ihres Franz Josephs-Ordens a.g. zu verleihen gerubt.

- Die reformierte Kirchengemeinde Mezotur hat dem reform. Gymnasium zu Kis-Uj-Szallas, das jetzt organisiert wird, ein Capital von 4000 fl. geschenkt.
- Am 26. Juli I. J. wurde auf dem Kirchhofe zu Laibach das den nach vierzigjähriger Thätigkeit 1850 verstorbenen Lycealprofessor, fin. J. B. Kersnick, von seinen ehemaligen Schülern errichtete Grabdenkmal feierlich eingeweiht.
- Se. k. k. apost. Majestät haben dem Vereine der vier akademischen Nationen der hiesigen Universität zur Unterstützung würdiger und dürftiger Studierender auch in diesem Jahre wider einen Geldbetrag von 200 fl. CM. a. g. zu bewilligen geruht.
- Am 1. Juli I. J. wurde zu Kremsmünster eine musikalische Production zum Besten des Unterstützungsfondes für dürftige Studierende veranstaltet, die dem wolthätigen Zwecke 245 fl. zusührte.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Eutschliefsung vom 11. Juli l. J. den Ankauf der ansehnlichen Büchersammlung, welche nach dem wegen seiner Anhänglichkeit an die k. k. rechtmäßige Regierung im J. 1849 als Opfer gefallenen k. k. Feldkriegscommissär, Joseph Benigni von Milden berg, in Hermanustadt hinterblieben ist, a. g. zu bewilligen und die Vertheilung der Bücher an die Bibliotheken der k. k. Bechtsätedemie und des k. k. kathol. Staatsgymnasiums zu Hermannstadt, dans an die Lycealbibliothek zu Klausenburg zu genehongen geruht.
- Die Universitätsbibliothek zu Gratz ist von Sr. Excellen den Hrn. Minister des Cultus und Unterrichtes durch ein werthvolles Geschek bereichert worden, nämlich mit sämmtlichen Quellenwerken zur englischen Geschichte, welche auf Kosten der englischen Regierung veröffentlicht worden und nicht in den Buchhandel gekommen sind.
- Das hohe k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht hat die auf Kosten der Gemeinde Wien erbaute und eingerichtete Oberrealschule auf der Wieden als eine öffentliche, mit allen an diese Eigenschaften geknüpften Vorrechten ausgestattete Lebranstalt erklärt.
- (Erledigungen, Concurse, Stipendien, Stiftunges u. s. w.) Durch den Tod des Hrn. Franz Ostoič ist am k. k. Obergymnasium zu Agram eine Lehrerstelle für die lateinische und griechische Philologie, mit dem Jahresgehalte von 800 fl., und heziehungsweise 900 fl. CM. erledigt. Kenntnis der deutschen und illyrischen, oder einer andern verwandten slawischen Sprache wird erfordert. Termin: 6 Wochen vom Tage der Ausschreibung (19. Juni l. J.), bei der k. k. croat. slavot. Statthalterei (Amtabl. z. Wr. Zig. v. 6. Juli Nr. 159.)

- An den Gymnasien in nachbenannten Städten sind folgende Lehrerstellen mit deutscher Unterrichtssprache ausgeschrieben, nämlich a) zu Ofen: für Naturgeschichte 1, für classische Philologie 3; b) zu Prefsburg: für Philologie 2; c) zu Kaschau: für Philologie 2; d) zu Loutschau: für Philologie 3; e) zu Olmütz: für Physik und Mathematik 1, für Philologie 4; f) zu Laibach: für Geschichte 1, für Philologie 2; g) zu Triest: für Philologie 1; und h) zu Görz: für Murgeschichte 1, für Philologie 1. - Mit diesen Lehrerstellen ist ein jährl. Gehalt von 900 fl. CM. mit dem Vorrückungsrechte in 1000 fl. CM. und dem Ampruche auf Verleibung von Decennalzulage mit je 100 fl. CM. verbunden. Die Gesuche sind ohne Verzug an das h. Ministerium für Cultus und Unterricht durch die unmittelbar vorgesetzten Behörden vorzulegen; auch ist anzugeben, ob der Bewerber bloß für eine Lehrerstelle an einem bestimmten 6) mussium oder in dem eventuellen Falle weiterer durch Versetzung sich ergebender Briedigungen für eine Lehrerstelle auch an anderen Gymnasien candidiere. (16. Juli 1855.)
- An einer k. k. vollständigen Realschule in Wien ist die Stelle eines Lehrers für Geographie und Geschichte, mit dem Jahresgehalte von 1000 fl. und dem Vorrückungsrecht in 1200 und 1400 fl. CM. zu besetzen. Termin: 31. Juli l. J. bei der k. k. n. ö. Statthalterei (Amtsbl. 2. Wr. Ztg. v. 12. Juli l. J. Nr. 164).
- An der vierclassigen Wiener Gremial-Handelsschule kommt mit Beginn des nächsten Schuljahres die Stelle des Directors mit dem jährl. Gehalte von 1200 fl. CM. zu besetzen. Termin: 18. August l. J. in der Gremialkanzlei des bürgl. Handelsstandes (Stadt, Krugerstraße Nr. 1006. 2. St.) s. Wr. Ztg. v. 20. Juli l. J. Nr. 171. S. 1950.
- An der k. k. Realschule zu Klagenfurt ist die Lehrerstelle der Arithmetik, mit dem jährl. Gehalte von 600 fl. CM. und dem Vorräckungsrechte in 800 fl. und 1000 fl. CM., und der Verpflichtung, nebenbei auch noch einen andern Gegenstand, vor der Hand wenigstens die kalligraphie, zu lehren, erledigt. Termin: 12. August i. J. durch die betreffende k. k. Landesstelle bei der k. k. Landesregierung für Kärnthen (Amisbit, z. Wr Zig. v. 18. Juli l. J. Nr. 169).
- An der k. k. Realschule zu Klagenfurt sind nachbenannte Lehrstellen zur definitiven Besetzung ausgeschrieben: 1) für das Lehrfach der Geometrie und des geometr. Zeichnens an der Unterrealschule, als Hauptfach; 2) für Mathematik an der Oberrealschule, als Hauptfach; 3) für die darstellende Geometrie und das geometrische Zeichnen an der Oberrealschule, als Hauptfach, und 4) für die Naturgeschichte, an der Oberrealschule, als Hauptfach. Mit den Lehrstellen an der Oberrealschule ist ein Gehalt von 600 fl., mit dem Vorrückungsrechte in 800 und 1000 fl. CM., mit jenen der Oberrealschule ein Gehalt von 600 fl. und dem Vorrückungsrechte in 1000 und 1200 fl. CM. verbunden. Termin: 25. August l. J. im Wege der vorgesetzten Behörde, bei der k. k. Landesregierung für Kärnthen. (Näheres s. im Amtsblt. z. Wr. Zig. V. 27. Juli l. J. Nr. 177.)

- Da laut Eröffnung des h. Cultus- und Unterrichts- Ministerium vom 15. Juni l. J. Z. 6597 Se. k. k. Apost. Majestät mit a. h. Est schliefsung v. 3. Mai l. J. die Erweiterung der dreiclafsigen Unterreischule zu lansbruck zu einer Oberrealschule von 6 Classen dert successive Beifügung der 3 höheren Jahrgänge a. g. zu genehmigen gruht haben, so ist mit Beginn des kommenden Schuljahres die Steines Lehrers der Mathematik und Physik für den 1. Jahrgang der Oberealschule, mit dem jährl. Gehalte von 600 fl. CM. und dem Vorrückung rechte in 800 und 1000 fl. CM. zu besetzen. Termin: 20. August l. im Wege der vorgesetzten Behörden an die k. k. Statthalterei für In und Vorarlberg. (Amtsbit. z. Wr. Zig. v. 14. Juli l. J. Nr. 166).
- Zur Besetzung der 6 an der a. h. genehmigten 3classig selbständigen Unterrealschule in Rovere do systemisierten Lehrerstekt von denen eine zugleich mit der Directorsstelle verbunden ist, wird der Concurs eröffnet. Die eingetretenen Lehrer werden nicht auschließig is bestimmte Fächer angestellt, sondern die Vertheilung der Unterricht gegenstände nach Bedürfnis und Befähigung erst nachträglich vorgenomme Der Gehalt jedes Lehrers ist 600 fl. mit dem Vorrückungsrechte in 81 und 1000 fl. CM. nach je 10 und 20 Jahren. Für die Direction ist ei jährl. Renumeration von 200 fl. CM. bestimmt. Kenntnis der italienisch Sprache wird erfordert. Termin: 10. August l. J. bei der k. k. Stattluterei für Tirol und Vorarlberg (Amtsbit. z. Wr. Ztg. v. 6. Juli l. J. Nr. 156
- Zufolge Erlasses des h. k. k. Ministeriums für Cultus un Unterricht vom 2. Juni l. J. Z. 5516, hat mit Beginn des Schuljahr 1855/56 die vollständige Realschule in Ofen mit deutscher Unterricht sprache, vorläufig mit 4 Classen in's Leben zu treten, für die nachsthende Lehrkräfte noch erforderlich sind, nämlich: a) Zwei Lebrer für Gruppe der Fächer: deutsche Sprache, Naturgeschichte, Geographie us Geschichte; b) ein Lehrer für die ungarische Sprache; c) ein Lehrer für die Arithmetik, Zoll- und Wechselkunde, Algebra; d) ein Lehrer für ge metrisches Zeichnen, Baukunst u Bauzeichnen; e) ein Lehrer für fr handzeichnen. Der Unterricht in der Kalligraphie würde von einem Genannten Lehrer gleichfalls zu übernehmen sein. Mit diesen Lehrerstell ist ein jährl. Gehalt von 800 fl. CM. mit dem Vorrückungsrechte in 10 und 1200 fl. CM. verbunden. Termin: Ende Juli, bei der k. k. Sta halterei-Abtheilung zu Ofen (Amtsbl z. Wr. Zig. v. 13. Juli. Nr. 166
- Für den am 1. October l. J. zu eröffnenden 3. Jahrgang (
  selbständigen Unterrealschule in der k. Freistadt Zambor ist eine tet
  nische Lehrerstelle (für Zeichnen, Arithmetik, deutsche Sprache s
  Schönschreiben) mit dem jährl. Gehalte von 800 fl. CM., nebst HolzWohnungsbeitrag von 160 fl. CM. erledigt. Termin: 13. August l.
  bei dem Magistrate der k. Freistadt Zambor in der Wojwodschaft Serbi
  (Amtsblt. z. Wr. Zig. v. 14. Juli l. J. Nr. 166).
- Zur Besetzung einiger in der k. k. Hofmusik capelle sie erledigenden Hofsängerkundenplätze wird am 2. Aug. l. J. im gräft. Lowel

burg'schen Convict in der Josephstadt zu Wien, vormittags um 8 Uhr, nachmittags um 3 Uhr, eine Concursprüfung abgehalten. Anmeldung: bei der Couvictsdirection von 8—12 Uhr. Über die Bedingungen und Vortheile der Aufnahme s. Amtsblt. z. Wr. Zig. vom 1. Juli 1. J. Nr. 155.

- Vom 1. November 1. J. kommt ein, oder nach Umständen kommen mehrere Mannagetta'sche Familienstiftungsplätze für Verwandte des Stifters, welche mindestens die 1. Gymnasialclasse zurückgelegt haben, zu vergeben. Termin: 15. September 1. J. bei der Stiftungsadministration zu Wien (Stadt 821). (Amtsblt. z. Wr. Ztg. v. 6. Juli 1. J. Nr. 159.)
- In der k. k. Theresianischen Akademie zu Wien ist ein Freiherl. v. Teuffen bach'scher Stiftungsplatz, mährischer Abtheilung erledigt. Termin: 25. Juli l. J. bei dem mährischen Landesausschusse in Brünn. Über die stiftsbriefmäsigen Erfordernisse zur Erlangung dieses Stiftungsplatzes s. Amtsblt. z. Wr. Ztg. v. 12. Juli l. J. Nr. 164.
- An der Theresianischen Akademie ist ein Ferdinandei'scher Stiftungsplatz erledigt. Termin: 20. August 1855, bei der k. k. mährischen Statthalterei. Über die näheren Bedingungen s Amtsblt. z. Wr. Ztg. v. 13. Juli 1. J. Nr. 166.
- Vom h. k. k. Armee-Ober-Commando wird bekannt gegeben, das von demselben 3, mittels Stiftung des Ober-Kriegscommissärs, später Holfathes Hübler, gegründete Stipendien jährl. 200 fl. CM. für mittellese verwaiste Söhne von Beamten der Militär-Administration auf die Studiendauer, oder, wenn sie Beamte werden, bis sie als solche den Gehalt jährl. 600 fl. CM. erreichen, zu verleihen sind. Termin: Ende September 1. J. bei der betreffenden Provincial-Militär-Oberbehörde. (Amtsbit. z. Wr. Ztg. v. 13. Juli l. J. Nr. 165.)
- -- Am 2. Juli l. J. wurde von seite des Herrn Bürgermeisters der Stadt Wien die Vertheilung der aus den Stiftungsinteressen der Salomon May er Freiherrn von Rothschild'schen Stiftung fließenden Stipendien, nämlich eines Jahresstipendiums für Hörer der polytechnischen Schule pr. 200 fl. CM., und ein Reisestipendium für absolvierte Techniker pr. 560 fl. CM. vorgenommen. (Amtsblt. z. Wr. Zig. v. 15. Juli l. J. Nr. 167.)
- An der k. k. Theresianischen Akademie sind 7 Battaszeker Stiftungsplätze für adelige Jünglinge deutscher Nation, die das 8. Lebensahr bereits erreicht und das 14. noch nicht überschritten haben, erledigt. Errein: 25. August I. J. bei der k. k. n. ö. Statthalterei. Über das näses. Amtsblt. z. Wr. Ztg. v. 19. Juli I. J. Nr. 170.
- An der Haupt- und dreiclassigen Unterrealschule zu Waidhoan der Ybbs ist für Lehramtscandidaten ein Stipendium von jährl.

  CM., wozu die Stadtgemeinde 20 fl. CM. Quartiergeld und 2
  leter Brennholz, dann bei längerer Aushilfe eine Renumeration gibt;
  ser sind an der Piaristen Haupt- und Unterrealschule zu Krems, 3 solstipendien jährl. 100 fl CM. vom 1. October l. J. an auf 2 Jahre vergeben. Termin: 1. Sept. l. J. bei dem bischöflichen Consistorium
  St. Pölten. (Amtsblt. z. Wr. Zlg. v. 27. Juli l. J. Nr. 177.)

Zeitschrift für die östorr, Gymnas. 1855 VIII Heft,

- (Todesfälle). Am 18. Oct. 1854 starb zu Greisewalde Hr. Prel. Dr. Hm. Paldamus, Director des dortigen Gymnasiums, als philologischer Schriststeller ("S. Aur. Propertit carmina." 1827. °C. Suctoul Tr. vitae sel." 1829: "Über Ursprung und Begriff der Satire" 1834 u. m.) bekannt.
- Am 10/22 Jänner 1855 starb zu Petersburg der kais. rus. wirkl. Staatsrath, Hr. Dr. Paul Heinr. v. Fuls, beständiger Secretär der dort. kais. Akademie der Wissenschaften, auch correspondierendes Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien, bekannt durch die Berausgabe der Schristen: «Correspondance mathemat. et physique de quelques célèbres géomètres du XVIII. siècle," 2. Vols. 1843. Liste systemat, des ouvrages de L. Euler," 1843. u. m. a.
- Am 27. Jänner I. J. starb zu Leipzig Hr. Dr. Wilh. Ludw. Petermann, (geb. ebend. im J. 1806) a. ö. Professor der Botanik ander dortigen Universität, Verfaßer zahlreicher Schriften über Botanik («Handbuch der Gewächskunde» 1836, «Taschenhuch der Botanik 1842, «Das Pflanzenreich in vollständ. Beschr. dargest. und durch Abbilderläutert" 1835—45, Deutschlands Flora 1845—49.
- Am 28. Jänner I. J. starb zu München Hr. Dr. Heinrich Sim-Lindemann, o. Professor der Philosophie an der dortigen Universität von 1847 — 53; dann Prof. der Philos. an der höheren Lehranstalt zu Solothurn, als philosophischer Schriftsteller («Die Lehre vom Menschen oder die Anthropologie» 1844, «Die Denkkunde oder die Logik» 1846, «Grundrifs zu den Vorlesungen über Anthropologie.» 1846) bekannt.
- Gegen Ende Jänner endete zu Paris der als Dichter bekande Hr. Gérard Labrunie de Nerval (geb. zu Paris 1810) sein Leben, der durch seine Übersetzungen des Goethe'schen Faust (Faust, tragédie & Goethe. 1828. 2. édit. 1835), vieler Gedichte von Klopstock, Schiller. Bürger, Schubart, Körner, Uhland u. a. viel zur Verbreitung deutscher Dichterwerke in Frankreich beigetragen bat.
- Anfangs Febr. I. J. starb zu Berlin Hr. Hofrath Karl Stein (geb. zu Neubrandenburg im Großh. Meckl.-Streiltz, am 23. Juni 1773), nicht nur als Verfaßer von Romanen und dramat. Stücken, sondern auch als Schriftsteller auf dem historischen Gebiete («Chronol. Taachenbuch der neuesten Gesch.», 1809. 4. Aufl. 1828, «Chronol. Handbuch der allgen-Weltgeschichte», 3. Abthl. 1837—42 u. v. a.) bekannt.
- Am 20. Febr. I. J. starb zu Paderborn Hr. Justizrath Georg Jes-Rosenkranz, Mitherausgeber der «Zeitschrift für vaterländ. Geschichte und Alterthumskunde», Bd. 8—15. Münster 1845—54, und Verf. mehrerer histor. Abhandlungen («Graf Joh. v. Spork, k. k. General der Cav.» Riese Biographie. 2. Ausg. 1854).
- Am 27. Febr. I. J. starb zu Erlangen der k. k. Oberforst- und Regierungsrath Dr. Em. Gfr. v Herder, Sohn des berühmten Joh Gfr. v. Herder, und Verfasser der Schrift: «J. G. von Herder's Lebessbild». 3. Bde. 1846.

- Der Name des am 3. Juni 1. J. zu Danzig verstorb, gelehrten Predigers der evang, poln. Gemeinde ist Mrongoviuss (wonach die Namensschreibung im Hft. VII. S. 609 zu verbefsern).
- --- Am 27. Juni l. J. starb zu Stendal Hr. Dr. Christoph Friedrich Ferdinand Haacke (geb. 1781), *Director emeritus* des dortigen städtieben Gymnasiums, durch sein «Lehrbuch der Staatengeschichte» auch in weiteren Kreisen bekannt.
- In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni starb zu Darmstadt Hr. Dr. Joh. Wilhelm Wolf, als Schriftsteller auf dem Gebiete deutscher Nythologie und Sagenkunde («Niederländische Sagen», Leipzig 1843; Deutsche Märchen und Sagen», ebend. 1845; «Geschichte des Schloßes Samenberg a. d. Bergstraße», Frankfurt 1850; Deutsche Hausmärchen", beipzig 1851; «Beiträge zur deutschen Mythologie», Göttingen 1852; 1. Bd. Bessische Sagen», Göttingen 1853; «Zeitschrift für deutsche Mythologie, lagen- und Sittenkunde», Göttingen 1853—54 u. m. a.) hoch verdient, m. 38. Lebensjahre.
- Am 30. Juni l. J. starb zu Paris Frau Emile Girardin (geb. Aachen 1807), schon als junges Mädchen (Delphine Gay) literarisch etannt, Verfasserin mehrerer geistreicher, auch auf der deutschen Bühne zu gesehener, dramatischer Arbeiten.
- Im Juni 1. 1. starb im Tschernigoff'schen Gouvernement Fr. v. 'reloff, der verdiente russische Übersetzer und Commentator des Humeldt'schen «Kosmos,» der sich auch als Redacteur des geographischen ad Reiseblattes um die russische Literatur verdient gemacht hat.
- Im Juni l. J. starb zu Herisson im Dep. Allier Frau Felicité equin, als Dichterin so rühmlich bekannt, dass man ihr den Namen Muse der auvergnischen Berge<sup>3</sup> beilegt.
- -- Am 1. Juli l. J. starb zu Stresa (in Piemont) Hr. Abbate Rosmini isb. zu Roveredo am 25. März 1797), durch Verpflanzung der philosoischen Systeme fremder Nationen auf seinen heimischen Boden, so wie irch eigene philosophische Schriften zu hohem Rufe in seinem Vateride gelangt. Am 4. Juli faste der Bürgerausschuss von Roveredo den schlus, ihm durch freiwillige Beiträge ein Denkmal zu errichten.
- Am 2. Juli starb zu Prag Hr. Aug. Jul. Köllner, pens. k. k. brwesensadjutant, unter dem Namen «Köllner-Werdenau» als novellistier und dramatischer Schriftsteller bekannt, im 56. Lebensjahre.
- Am 2. Juli wurde zu Lemberg Hr. Leon Rudkiewicz, Mitd der dortigen polnischen Bühne, begraben, der sich durch Übersetzung
  techer und Shakespeare'scher Dramen verdient gemacht hat.
- Am 6. Juli 1. J. starb zu Piere di Soligo im Venetianischen der Son seiner Wolthätigkeit vielsach verehrte venetianische Patricier Hr. Clamo Maria Balbi-Valier, der nicht weniger als eine Million Lire Wolthätigen Zwecken vermachte.
  - Am 8. Juli 1. J. starb zu Ems der berühmte Nordpolfahrer,

Contre-Admiral Sir William Edward Parry, Vicegouvernour des Hospitals zu Greenwich (geb. zu Bath den 19. Dec. 1790).

- Am 12. Juli l. J. starb im Bade Freiersbach Herr Dr. Kal Spindler (geb. am 16. Oct. 1796 zu Breslau), der vielbekannte Verfaßer zahlreicher Romane und Novellen ("der Bastard", 3 Bde., Zürich 1826; "der Jude", 3 Bde., Stuttgart 1827; "der Invalide", 5 Bde., Stuttg. 1831; u. v. a. "Vergißmeinnicht", Taschenbuch seit 1830).
- Am 13. Juli l. J. starb zu Jena der Bergrath und Professor der Technologie und Mincralogie an der dortigen Universität, Hr. Dr. Gustav Schüler, durch seine Reisen in Anatolien, Kurdistan, Griechenland, Nordafrica, Malta, Sicilien, Italien, Schweiz, Frankreich u. s. w. und seine wissenschaftlichen Arbeiten über die Resultate derselben, sowie durch seine specielle Geschichte der Schweiz bekannt.
- Am 17. Juli l. J. starb zu Atzgersdorf bei Wien der wirkliche k. k. Bergrath und Chefgeolog, Hr. J. C. Czjzek, durch seinen Beitrag zur Kenntnis der fossilen Foraminiseren des Wiener-Beckens. Wien 1846, seine «Geognostische Karte der Umgebungen Wiens» mit den dazu gehörigen Erläuterungen. Wien 1849 u. m. a. bekannt, im 50. Lebensjahre.
- Am 21. Juli l. J. starb der berühmte schwedische Dichter, ffr. Per Daniel Amadeus Atterbom (geb am 19. Juni 1790 im Åsbo Kirchspiele in Ostgothland), Verf. der "Glückseligkeits-Insel", ein großer Verehrer deutscher Literatur und persönlicher Freund Schelling's, Professor der Philosophie zu Upsala, Lehrer des jetzigen Königs in der deutschen Sprache, in einem Alter von 65 Jahren.
- Im J. 1855 starb der berühmte Walliser Barde und Harfner Richard Boberts, der länger als 50 Jahre den Titel «Prince of Some" (Fürst des Gesanges) besafs, und bei den kymrischen Sängersesten den Vorsitz führte.

Ergebnisse der wißenschaftlichen Prüfungscommissionen für das Gymnasial-Lehramt während des Schuljahres 1854/55.

Die gütige Gefälligkeit, mit welcher die verehrten Herren Vorsteher der wissenschaftlichen Prüfungscommissionen für das Gymnasiallehramt auf den Wunsch der Redaction über die Ergebnisse des so eben verfloteren Schuljahres Mittheilung gemacht haben, setzt die Redaction in den Standihren Lesern im nachstehenden ein vollständiges Verzeichnis aller derjenigen zu geben, welche in dem bezeichneten Zeitraume die Lehramtsprüfung vor einer der Commissionen wirklich be standen haben. Das Verzeichnis ist in derselben Weise eingerichtet, wie jenes, das im vorigen Jahrgange Heft IX, S. 728 ff., sich findet. Auf den Namen des Candidaten folgt die Angabe des wissenschaftlichen Gehietes, wofür er die Prüfung abgelege hat, und die Bezeichnung, ob in demselben der Candidat für das Obergymnasium («OG») oder nur für das Untergymnasium («UG») approbieret ist. Wenn hierauf über die Unterrichtssprache («Untspr.») nichts besonderes bemerkt ist, so ist vorauszusetzen, dass der Candidat die deutsche Sprache und nur diese als Unterrichtssprache anzuwenden befähigt und berechtigt ist; für alle diejenigen Fälle, wo eine andere Sprache die [ps-

ichtssprache des Candidaten, oder wo er mehrerer Sprachen so mächtig dass er sie als Organ des Unterrichtes anzuwenden die Fähigkeit und Recht hat, findet sich dies ausdrücklich bemerkt. In der darauf solden Parenthese ist bemerkt, ob ein Candidat dem geistlichen Stande shört; von allen Candidaten, bei welchen sich eine solche Bemerkung it findet, ist anzunehmen, dass sie weltlichen Standes sind. Was das ziensbekenntnis betrifft, so ist bei allen Candidaten, bei denen darüber its ausdrücklich bemerkt ist, vorauszusetzen, dass sie der römisch-holischen Kirche angehören. Ferner ist in der Parenthese angegeben, bei einem Theile der Candidaten der Red. über deren gegenwärtige kellung an Gymnasien, oder, wenn sie noch nicht an öffentlichen Anstalverwendet sind, über ihren gegenwärtigen Ausenthalt mitgetheilt ist.

Gymnasial-Prüfungscommission in Wien.

- 1. Bartl, Anton. Lat. Griech. UG. (Lehramtscandidat in Wien.)
- 2. Biermann, Gottlieb. Geogr. Gesch. UG. (Evang. Conf. Lehritscandidat in Wien.)
  - 3. Breyer, Hugo. Lat. Griech. UG. (Priester des Stiftes St. Paul.)
- 4. Chevalter, Ludwig. Geogr. Gesch. UG. Deutsch. OG. (Supplent Josephstädter Gymnasium in Wien.)
- 5. Cholava, Stephan. Lat. UG. Griech. OG. (Lehramtscandidat Wien.)
  - 6. Cicigot, Jacob. Lat. Griech. UG. (Supplent am Gymn. in Grätz.)
- 7. Corsan, Gabriel von. Math Phys. OG. (Supplent am Gymnasium Kaschau.)
  - 8. Culen, Martin. Math. Phys. OG. (Lehramtscandidat in Wien.)
- 9. Czermak, Johann. Naturg. OG. Phys. UG. (Priester des Piaristenlens. Supplent am Josephstädter Gymn. in Wien.)
- 10. Dantlo, Franz. Naturg. OG. Phys. UG. Untspr. italieu. (Sup-ll am Gymn. in Zara.)
- 11. Diak, Anton. Geogr. Gesch. UG. (Weltgeistlicher. Lehramts-lidat in Wien.)
- 12. Drsymalik, Sylvester, Math. Phys. UG. (Supplent am Gymn. Recezow.)
- 13. Dootak, Joseph. Math. UG. Phys. OG. (Supplent am Gymn. Sutschau.)
- 14. Egger, Alois. Geogr. Gesch. Deutsch. OG. (Supplent am Gymn. Dimüts.)
- 15. *Flebig*, Julius. Lat. Griech. OG. (Supplent am Gymnasium in Donu.)
  - 16. Frank, Joseph. Math. U.G. Phys. OG. (Lehramtscand. in Wien.)
- 17. Gargurevich, Franz. Lat. Griech. UG. Untepr. italien. (Lehr-acandidat in Wien.)
- 18. Gröfsmann, Emerich Rudolf. Lat. Griech. UG. (Priester aus Prämonstratenser-Stifte Tepl.)
- 19. Heller, Karl. Naturg. Phys. Oti. (Lehrer am Gymnasium zu ats.)

- 20. Hofstädter, Gotthard. Naturg. Phys. OG. (Priester aus dem Stifte Kremsmünster. Supplent am Gymn. daselbst.)
- 21. Huczyński, Michael. Math. Phys. U.G. (Lehramtscandidat in Wien.)
- 22. Javürek, Johann. Lat. Böhm. U.G. (Supplent am Gymnasium in Leutschau.)
- 23. Jeitteles, Ludwig. Naturg. OG. Phys. UG. (Lehramtscandidat in Wien.)
  - 24. Kunz, Alois. Lat. Sloven. UG. (Lehramtscandidat in Wien.)
  - 25. Kellner, Michael. Math. Phys OG. (Lehramtscand. in Wiss.)
- 26. Kriechenbauer, Anton. Lat. Griech. UG. (Lehrer am Gymn. in Olmütz.)
  - 27 Krist, Joseph. Math. Phys. OG. (Lehramtscandidat in Wien.)
- 28. Lettl, Engelbert. Lat. Griech. UG. (Priester des Stiftes Mell. Supplent am Gymn. daselbst.)
  - 29. Lorens, Ottokar. Geogr. Gesch. OG. (Lehramtscand. in Wien.)
- 30. Marek, Wenzel. Geogr. Gesch. OG. Lat. UG. (Lehrer am Gymnin Cilli.)
- 31. Mareta, Hugo. Lat. Deutsch. OG. (Priester des Stiftes su den Schotten in Wien. Supplent am Gymn. das Ibst.)
- 32. Mazanec, Johann. Lat. UG. (Weltpriester. Lehramtscandidat in Wien)
  - 33. Merunovics, Clemens Phys. Ut. (Nebenlehrer in Tarnopol.)
  - 34. Mild, Wilhelm. Math. Phys. UG. (Lehramtseand. in Wien.)
  - 35. Nagy, Anton. Lat. UG. (Supplent am Gymn. in Ofen.)
- 36. Neubauer, Ernst Rudolf. Naturg. UG. (Lehrer am Gymnasiu.
- 37. Parti, Johann Joseph. Math. Phys. OG. (Supplent am Gymsin Ofen.)
- 38. Petrik, Johann. Geogr. Gesch. UG. (Weltgeistlicher. Lehramler candidat in Wien.)
  - 39. Poevets, Friedrich. Lat. Griech. UG. (Lehramtscand. in Wien.)
- 40. Pokorny, Alois. Phys. OG. (Lehrer am akadem. Gymnasiu
- 41. Rodecki, Coslaus. Math. Phys. OG. (Lehrer am Gymnasiu
- 42. Schmidek, Karl. Philos. Propäd. (Weltgeistlicher. Lebrer 2006) Gymn. in Znaim.)
  - 43. Smolej, Jacob. Lat. Griech. OG. (Lehrer am Gymn. in Troppau.)
- 44. Stöger, Mauritius. Lat. Griech. UG. (Priester des Stiftes krems-münster. Lehramtscandidat in Wien.)
- 45. Tkalec, Franz. Naturg. OG. Phys. UG. (Supplent am Gymu-in Agram.)
- 46. Vinković, Johann. Math. Phys. UG. (Supplent am Gymnas. Tinkovce.)

- 47. Wiedermann, Karl. Math. Phys. OG. (Supplent am Gymn. Kaschau.)
  - 48. Willek, Karl. Griech. OG. (Lehrer am kath. Gymn. in Teschen.)
- 49. Žeptč, Sebastian. Lat. Sloven. OG. Untrsp. deutsch und sloven. pplent am Gymnasium in Warasdiu.)

### Gymnasial-Prüfungscommision in Innsbruck.

- 1. Donaggio, Ormisda, Dr. der Phil. (aus Chioggia). Math. Phys. Untspr. ital. (Priester. Supplent an einem Gymnasium zu Venedig.)
- 2. Martni, Bartholom. (aus Malosco in Südtirol). Math. Naturg. Untspr. ital. (Priester. Supplent zu Triest.)
- 3. Massi, Franz (aus Verona). Phys. Naturg. UG. Untsp. italienischpplent in Venedig.)
- 4. Metser, Karl (aus Laibach). Gesch. Geogr. OG. Ergänzungsprüfung. masiallehrer in Laibach.)
- 5. Orgier, Plavian (ans Lienz in Tirol). Gesch. Geogr. OG. Ergängsprüfung. (Franciscauer Ordenspriester. Gymnasiallebrer in Bozen.)
- 6. Paulweber, Michael (aus Ehrwald in Tirol). Phys. OG. Ergängsprüfung. (Weltpriester. Gymnasiallehrer in Inusbruck.)
- 7. Rachell, Anton, Dr. der Philos. (aus Viadana). Lat. OG. Ergänzeprüfung. Untspr. ital. (Gymnasiallehrer in Triest.)
  - 8. Schullern, Anton von (aus Innsbruck). Deutsch. OG.
  - 9. Stary, Julius (aus Hohenegg in Steiermark). Math. Phys. UG.
- 10. Vorbank, Georg (aus Pretz in Vorarlberg). Deutsch. OG. Gesch. gr. UG. (Gymnasiallehrer in Feldkirch.)

#### Gymnasial-Prüfungscommission in Lemberg.

- 1. Chlebowski, Stanislaus. Math. Phys. OG. (im Probejahr begriffen).
- 2. Makar, Gregor. Math. Phys. UG. ruth. Sprache. OG. Untrspr. tech und ruthenisch.
- 3. Pilal, Stanislaus. Polnische Sprache. OG. Untspr. polnisch. (Vord einer Privat-Erziehungsanstalt.)
- 4. Szarantewicz, Isidor. Gesch. Geogr. OG. Untspr. deutsch und bnisch (im Probejahr begriffen).

4 1 1000

# Vierte Abtheilung.

## Miscellen.

Über die Änderung des Gymnasial-Lehrplanes.

(Mit Bezug auf die im Mai- und Juniheft enthaltenen Aufsätze.)

Im Mai- und Juniheste dieser Zeitschrist (Jahrg. 1855) wird ein Thems behandelt, welches für jeden Schulfreund ein ganz besonderes Interesse haben muß. Es soll endlich ein Gymnasial-Lehrplan für Jahrzehende setzgestellt werden. Die Folgen eines solchen Planes für die Mit- und Nachwelt sind zwar nicht so in die Augen springend, wie die einer gewonnenen oder verlomes Schlacht, aber deswegen nicht minder wirksam. Ohne Zweisel wird das hohe Unterrichts-Ministerium ersahrene Schulmänner allseitig einvernehmen, bevor es zu einem endgiltigen Erlasse schreitet. Man wird jedoch neben diesen amtlich abverlangten Gutachten den sreien Discussionen den Werth wol nicht versagen, weil sie manches zu tage sördern können, was sonst unbeachtet geblieben wäre, und es wäre zu bedauern, wenn in dem Gymnasial-Lehrplan ein innerer Krankheitsstoff stehen bliebe wegen Mangel an hinreichender Meinungsäußerung derer, die sich in gewissen Puncten ein Urtheil zutrauen.

Um auf den Gegenstand selbst zn kommen, so muß ich gestehen, dass ich in dem Aussatze des Hrn. Prof's. Bonitz durchaus meine eigenen Aussichten wider erkenne, nur sind sie mir durch die Klarheit und Bestimmlheit, mit welcher sie dargelegt sind, seitdem bedeutend klarer und bestimmter geworden, — und was auf IIrn. Dr. Al. Capellmanns Vorschläge erwidert wird, könnte, nach meinem Dafürbalten, überzeugender nicht

gegeben werden. Wenn für die Mathematik in der 8. Classe 1 Stunde gefordert wird. so möchte ich einen Schritt weiter gehen und noch 1 Stunde verlangen-Der Einflus der Mathematik auf ein geordnetes Denken und Handeln wird seit den ältesten Philosophenschulen von den Einsichtigen hinlänglich erkannt. Wenn ein großer Philosoph des Altertums keinen Schüler aufnehmen wollte, der sich mit dem Verständnisse der Geometrie nicht ausweisen konnte, so war es gewiss kein zweckloser Eigensinn. Es ist fern von mir behaupten zu wollen: ohne mathematische Kenntnisse muße Du nothwendig einen schwankenden Charakter besitzen, und umgekehrt im Besitze derselben jedenfalls ein charaktervoller Mann sein; gibt es ja doch auch in der Mathematik ein inneres Heiligtum, welches zu betreten der blofsen Routine für immer verwehrt bleibt, aund gar Mancher, wie Arago treffend bemerkt, weiss selbst den höhern Calcul etwa so wieder Fabrikant die Dampfmaschine recht geschickt zu gebrauchen" ohne Verständnis für das innere Wesen, während sich

n andern bei weit weniger materiellen Kenntnissen die inneren Thore selbst öffnen. Habe ich also ein allgemein absprechendes Urtheil durchnicht im Sinne, so glaube ich doch aus der Geschichte und Ersahrung inductive Weise den Satz folgern zu können: dass man bei denjenigen, the wonig Monschenkenntnis besitzen, in ihren socialen Anschauungen und rebungen Anhänger, Verfechter und Werkzeuge der extremsten l'arteien , in ihren Handlungen überhaupt wenig Folgerichtigkeit zeigen, auch mathematische Bildung sicherlich vermissen wird. Statt vieler Beie brauche ich nur an eines, aber ein sehr eclatantes zu erinnern, laco von Verulam, ebenso bekannt durch sein großes intellectuelles e, wie durch den Mangel an mathematischer Bildung und durch seine akterschwäche. Bei der jetzigen Einrichtung des Lehrplanes ist die sematik für einen großen Theil der Schüler ein schnell vorüberziehen-Panorama, bei welchem jeder folgende Eindruck den vorhergehenden rischt. Würden die Stunden in der 8 Classe dazu verwendet, um den ckgelegten Weg ruhig zu überblicken, sich in der durchwanderten schaft von der Auhöhe aus noch einmal zu orientieren: dann müßte wahre Nutzen der Mathematik einleuchtender werden, als er es jetzt Bei einer solchen Einrichtung könnte auch 1 Stunde aus der 5. ganz in die 8. Classe herüber genommen werden, so dass jede Classe gleichig ihre 3 Stunden hätte. Die gewonnene Stunde in der 5. Classe ile der deutschen Sprache sum Vortheil gereichen. Nur 1 Mathematikde in der 8. Classe bestärkt die Schüler in dem Wahne, es handle mehr um eine Abrichtung für die Maturitätsprüfung als um solide misse, welche Anschauung dann natürlich auch den Unterrichtsbeen unterstellt wird.

Bezüglich des naturhistorischen Unterrichtes läfst das Bedürfnis allzer Klarheit und Bestimmtheit Hrn. Prof. H. Bonitz auf die Nothligkeit einer genauern Bezeichnung des Umfanges und Zieles und der
beiden sich ergebenden Methode hinweisen. Diese Frage zur allseitigen
edigung zu lösen, kann ich mir zwar nicht schmeicheln, glaube jeetwas weniges zu ihrer Lösung beitragen zu können.

Die Naturgeschichte wird von achtungswerthen Naturforschern bech des methodischen Unterrichtes ganz treffend mit der Geschichte lelisiert. Wie letztere nach den Fähigkeiten der Schüler ihre biograhe, ethnographische und universalhistorische Stufe hat, ebenso erstere, ebstbei auch in ihrem Entwickelungsgange als Wissenschaft genau dien Stadien zeigt, das empirische, systematische und phyog is che. Der Organisationsentwurf hatte alle drei Stufen, die in der 8. Classe. Allein eine kurze Erfahrung zeigte hinlänglich wesentliche Hindernisse, welche den ursprünglich beabsichtigten k nicht erreichen lassen. Das eine Hindernis liegt im Gegenstande, ndere in den Schülern. Ein Gebiet, wie die Naturgeschichte, welbunderte von Feldern besitzt, von denen jedes für sich bebaut wer-die Thätigkeit eines ganzen Menschenlebens für sich in Anspruch en kann und demjenigen einen Namen sichert, der auch nur auf einem · Felder vorzügliches leistet - ein solches Gebiet kann in allen seinen trichtungen in den wenigen Stunden, die man ihm neben den übrigen ständen nur so nebenbei zumesen konnte, auch flüchtig nicht durchn werden. Namentlich war die Zeit auf der zweiten Stufe in der 1880 wenigstens um die Hälfte zu kurz, um für das Verständnis auf Azten Stufe in der 8. Classe ausreichend vorzubereiten. Dazu kommt, lie Stufe geistiger Entwickelung im allgemeinen, wie man sie im sehnitte bei Gymnasialschülern selbst der obersten Classe antrifft, futzen der Vorträge über allgemeine Naturwissenschaft zweiselhaft ersen läst. Endlich mag die Erwägung, wie selten und schwer die

taugliche Lehrkrast für dieses Gebiet zu beschaffen ist, nicht wenig zur Änderung im Lehrplane beigetragen baben. Waren diese Gründe für die 8. Classe malsgebend, so mülsen sie es für die 5. und 6. noch mehr sein. Die dritte Stuse des naturhistorischen Unterrichtes wurde daher im Gymnasium gänzlich aufgegeben. Der Erlafs vom 18. Juli 1853 kann cum grano salis nur so verstanden werden. Die Fragen z. B. wie man Granit vom Porphyr, vom Kalkfels oder von der Lava unterscheidet; in welchen Ländern der Kaffee, das Zuckerrohr, die Palme, der Weinstock gedeiht; in welchen Erdtheilen das Rennthier, der Löwe, der Elephant zu Hause ist; was man sich unter Zelle und Gefäs vorzustellen hat, was die Nahrung der Pflanzen ist, in welchem Theile des menschlichen Körpers sich die Leber oder Milz befindet; wo und ans welchen Thierfamilien man vorzüglich versteinerte Reste findet, - derlei Fragen wird man sich allerdings noch jetzt von den Schülern beantworten lassen, denn sie stehen mit der systematischen Naturgeschichte in so engem Zusammenhange, daß sie davon gar nicht zu trennen sind. Wenn man nun deshalb, weil man solche Fragen gestellt hat, in den Lectionsplan beziehungsweise die Geognosie, Pflanzengeographie, geographische Verbreitung der Thiere, Physiologie und Paläontologie aufnimmt, so nehmen sich zwar diese tönenden Wörter ganz stattlich aus, derjenige aber irrt sich sehr, der darunter eine wilsenschaftliche Behandlung der genannten Zweige vermuthet. Dass übrigens die wifsenschaftliche Behandlung derselben, nämlich die Darstellung der allge-meinen Gesetze aus diesen Zweigen der Naturwissenschaft in er 5. und 6. Classe im günstigsten Fallen verlorne Mühe ist, davon wird sich jeder denkende Lehrer durch längere aufmerksame Beobachtung sattsam überzeugen.

Für den Unterricht am Untergymnasium ist der leitende Gedanke ganz treffend von Hrn. Prof. E. Brücke so ausgedrückt: «Die Lebensweise der Thiere und ibre Beziehungen zum Menschen mülsen immer in den Vordergrund treten, die Systematik in den Hintergrund. Die Naturgeschichte soll vor allem dem Knaben ein lebhaftes Interesse einflößen, er soll nichts in derselben aus Zwang, alles aus freiem Antriebe lernen;" wenn jedoch Hr. Prof. Brücke diesen Standpunct auch für das Obergymnasium sesthalten will, so ist er in seinem Eiser, die Wissenschaft vor der Profanation zu schützen, offenbar zu weit gegangen. Nicht jedermann kann einen Palast besitzen; wenn aber seine Mittel für ein bescheidenes Häuschen ausreichen, so wird man ihn doch nicht hindern wollen. sich dasselbe in einem entfernten Stadtviertel zu erbauen? Es kann sich darum für den Rath: bei 16-18jährigen Studierenden kein besonderes Gewicht zu legen auf eine solide zusammenhängende Kenntnis, eine Kenntnis, die ja eben erst in ihrem Zusammenhange ein formales Bildungsmittel wird und für die geistige Gymnastik die nämliche Bedeutung wie die Mathematik erhält, - für diesen Rath kann sich die Pädagogik nicht verpflichtet fühlen. Am Untergymnasium könnte der Unterricht in der Naturturgeschichte ganz gut auf die 1. und 2. Classe eingeschränkt werden, so dass in der 1. Classe im 1. Semester die Wirbelthiere, im 2. die wirbellosen, - in der 2 Classe bis Weihnachten die Mineralogie und dans die Botanik vorzunehmen wäre. Dafür kann dann die Physik in das 1. Semester der 3. Classe eintreten. Gegenwärtig stehen Botanik und Mineralogie mit den ihnen zugemeßenen Stunden in keinem richtigen Verhältnisse zu der bezüglichen Ausdehnung und dem Interesse dieser Gegenstände.

Das wesentliche Ziel des systematischen Unterrichtes am Obergymnasium möchte ich kurz so bezeichnen: Es soll der Schüler in der Kenntnis der drei Naturreiche wenigstens so viel Selbständigkeit gewinnen, daß

er mit Hilfe der dazu nöthigen Bücher und Instrumente die häufiger vorkommenden Naturkörper selbst zu bestimmen im Stande ist. Zu diesem Zwecke muß er zuerst von den circa 200,000 bekannten Species aus allen drei Naturreichen wenigstens 1000 oder 1/2 Procent mit ihrer systematischen Stellung aus dem Gedächtnisse kennen, etwa 100 Mineralien, 300 Pflanzen, 300 Wirbelthiere und 300 wirbellose Thiere. Diese Spieces bilden dann gleichsam die Cadres, um die zu bestimmenden Naturkorper in sie einzureihen. Das aus dem Untergymnasium mitgebrachte Capital beträgt nach Abzug dessen, was in 2 Jahren vergeßen worden ist, höchstens 1/4 dieser Summe. Da man seruer in der Naturgeschichte mit einer Menge von Theilvorstellungen und Anschauungen der Naturkorper zu thun hat, für welche die gewöhnliche Umgangssprache nicht ausreicht: so muß man, um die Naturkörper bestimmen zu können, auch ihre eigenthümliche Sprache verstehen, mit einem Wort man muß die Terminologie inne haben. Um beispielsweise eines der bekanntesten botanischen Bücher, Koch's deutsche flora der phauerogamen Gewächse, verstehen und also gebrauchen zu können, muß man wenigstens 1000 Kunstausdrücke an den Pflanzen selbst eingeübt haben. Das nämliche widerholt sich in der Zoologie, bei welcher außerdem in der Reichhaltigkeit des Stoffes eine neue Schwierigkeit hinzukommt. In der Mineralogie sind zwar weniger Kunstausdrücke hinreichend, dafür aber hat man es mit Formen zu thun, die im gewöhnlichen Leben gar nicht bekannt sind, daher die ganze Formenlehre in allen ihren Beziehungen erst erlernt werden muß, während die hauptsächlichsten Formen des Thier- und Pflanzenreiches sich von der ersten Jugend an durch Anschauung allmählich dem Gedächtnis einprägen. Nebstdem sind die Pormen im Mineralreich oder die Krystalle streng mathematischen Gesetzen unterworfen, sie werden wie die Sätze in der Mathematik auseinander entwickelt, so dafs man aus ein paar Grundformen das ganze System von Gestalten aufbauen kann, — zwar eine leichte und angenehme Arbeit für Jene Schüler, denen ein geordnetes, zusammenhängendes Denken Bedürfnis ist, aber eben so schwer für diejenigen, die sich einer stricten Geistesdisciplin nicht fügen können, in welche letztere Abtheilung wol die Mehruhl gehört.

Um sich dieses für die Naturgeschichte statuierte Ziel noch mehr erdeutlichen zu können, vergleiche man damit die nämliche quantitative orderung in einer Sprache, die elwa so lauten würde: es in der Gramwik und copiu verborum so weit zu bringen, dass man mit Hilse eines uten Worterbuchs die populären Schriften dieser Sprache leidlich über-Azen kann, wobei vom schreiben und sprechen in dieser Sprache ganz Sesehen wird. Den Unterricht am Untergymnasium könnte man mit dem inlernen einiger Vocabeln und einzelner Phrasen vergleichen. Das Ziel also ein bescheidenes, aber doch immer ein Ziel, bei dem man etwas Anzes erreicht, wohei jeder einzelne Theil desselben für das ganze nothrendig erscheint. Zur Erreichung dieses bescheidenen Zieles bei einem Begenstande, der unter den übrigen erst in dritter Linie steht und daher die Ausmerksamkeit schon abgeschwächt zugewendet bekommt, sind 6 Stunden am Obergymnasium nicht zu viel, sondern im Gegentheil sehr wapp bemeisen, wie obige Darstellung zeigt. Demnach wird die Ausstattung der Propädeutik die griechische Sprache ganz auf sich nehmen mülben. Dass man die im Untergymnasium erworbenen Kenntnisse bei der systematischen Naturgeschichte nicht zu hoch in Rechnung bringen darf, ist ichon oben angedeutet worden. Allein deswegen soll man den naturgeehichtlichen Unterricht am Untergymnasium nicht unterschätzen; denn sin großer Theil desselben kommt mehr der Sprache als der Naturgechichte selbst zu gute, da es für die Sprache durchaus nicht gleichgiltig ein kann, ob man mit den gebrauchten Worten dunkle, unbestimmte und

selbst irrige, oder klare, bestimmte und richtige Vorstellungen verbeidet Man frage den nächsten besten, was er sich denkt, wenn er Wörter hott, wie z. B. Krystall, Moos, Insect, oder Theile und Verrichtungen des menschlichen Körpers, als Arm, Hand Bein, Schenkel, Fufs, Kehle, Schlund; husten, räuspern, spucken, — Wörter, die im täglichen Gebrauche sind, — und man wird selbst bei erwachsenen theils unklare, theils ganz wrichtige Vorstellungen antreffen. Wie sehr außerdem besonders die jenigen Schüler, deren Muttersprache nicht die deutsche ist, durch Beschreibungen der Naturkörper in letzterer geübt werden, weiß wol jeder, der ihre dießbezüglichen Fortschritte durch ein Jahr aufmerksam verfolgt hat.

Eine bekannte Sache ist, dass zu einem gedeihlichen Unterrichte auch zweckmäßige Bücher erfordert werden. Wenn Hr. Pokorny eine Mineralogie für das Untergymnasium von etwa 50 Seiten in der Art seiner Botanik verfassen, seine Zoologie aber hei einer nächsten Auflage auf etwa 140 Seiten herabkürzen, die Familiencharaktere so viel möglich weglaten und alle bildlichen Ausdrücke vermeiden wollte, so wäre die erste Lehrstufe ganz gut versorgt. Für das Obergymnasium müßen die rechtera Bücher freilich erst geschrieben werden. Die Verfasser von Schulbüchens für diese Lehrstufe sollen namentlich bei der Auswahl der naturhistorischen Systeme über der wissenschaftlichen Ansorderung oder Parteiansicht das didaktische Bedürfnis nicht vergefsen. Jedenfalls sollen es Systeme von hinreichend breiter Grundlage sein, auf denen der Studierende auch bei einem tieferen Studium noch forthauen kann. Was die einzelnen Naturreiche speciel betrifft, so ist das in Österreish allgemein gangbare Mohssche Mineralsystem durch seine scharfe Zuspitzung zwar geeignet streng orthodoxe Anhänger zu erwerben, strebt aber eben desbalb die Wissenschaft stationär zu erhalten. Es ist keine besondere Empfehlung für ein System, wenn ihm neue Entdeckungen Verdruss bereiten, weil es dieselben nicht verdauen kann. Zeigt es also nicht die Fähigkeit zur Fortbildung, so wird man es wegen seiner Einseitigkeit für ein Schulbuch nicht zweckmäßig finden können. Im Sinne der obigen Forderung sind für die Schule die Systeme von Breithaupt und Glocker noch am meisten entsprechend. Das Pflanzensystem von Unger-Endlicher, das der Botanik von Bill zu Grunde liegt, ist für Mittelschulen ebenfalls viel zu fein ausgesponnen. Über den wissenschastlichen Werth desselben lässt sich streiten, aber das von Bartling und Bischoff verhesserte Decandolle'sche ist viel einfacher und verständlicher, dabei älter und allgemeiner verbreitet, nebstelem auch terminologisch vielfach mit der Botanik verwachsen, führt auch zu demselben wesentlichen Resultat, wie das obige, - daher für Gymnasien gewiss zweckmäßiger. In der Zoologie ist ein Abiturient gewiss hinreichend auf der Höhe der Zeit, wenn er Cuvier's System in seinen Hauptzügen in derjenigen Gestalt, wie es sich in den Schulbüchern von Leunis findet, inne hat. Freier ausgearbeitet zeigt sich allerdings in Ruthe's und noch mehr in van der Hoeven's Zoologie; allein die genannten Bücher sind nicht für die Mittelschules geschriehen.

Diese wenigen Andentungen über Ziel und Umfang des naturgeschichtlichen Unterrichtes mögen hier genügen. Die Methode darzulegen bringt wenig Dauk, deshalb werde ich mich dariu auch gar nicht versuchen

Die Änderungen im Lehrplan, die ich zu begründen suchte, will ich bier übersichtlich zusammenstellen; zur Vergleichung aber mögen auch die im Maihest enthaltenen Tabellen nochmals hier ihren Plats Auden.

| Gogenw | ärtiger | Stunden | plan: |
|--------|---------|---------|-------|
|--------|---------|---------|-------|

|                                       | Rel | Lat.  | Grich.      | Dach.         | Gg.Gsc                     | h. Math          | . Nate.       | Phys.        | Prop. | Summe |  |
|---------------------------------------|-----|-------|-------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|-------|-------|--|
|                                       |     | 8     | _           | 4             | 3                          | 3                | 2             | <del>-</del> |       | 22    |  |
| I.                                    | 2   | 8     |             | 4             | 3                          | 3                | 2             | _            |       | 22    |  |
| I.                                    | 2   | 51/,  | 5           | 3             | 3                          | 3                | 1             | 11/,         |       | 24    |  |
|                                       | 2   | 6     | 4           | 3             | 3                          | 3<br>3           | _             | 1 1/3<br>3   | _     | 24    |  |
|                                       | 2   | 6     | 4           | 2             | 3<br>3<br>3<br><b>3</b>    | 4                | 3             | _            |       | 24    |  |
|                                       | 2   | 6     | 4           | 3             | 3                          | 3                | <b>3</b><br>3 |              |       | 24    |  |
| ı.                                    | 2   | 5     | 5           | <b>3</b><br>3 | 3<br>3                     | 3                | _             | 3            |       | 24    |  |
| L.                                    | 2   | 5     | 6           | 3             | 3                          | _                | _             | 3            | 2     | 24    |  |
|                                       | 16  | 491/2 | 28          | 25            | 24                         | 22               | 11            | 101/         | 2     | 188.  |  |
| Von Herrn Prof. Bonitz vorgeschlagen: |     |       |             |               |                            |                  |               |              |       |       |  |
|                                       | 2   | 8     |             | 4             | 3                          | 3                | 2             |              |       | 22    |  |
|                                       | 2   | 8     | _           | 4             | 3                          | 3<br>3           | 2             |              |       | 22    |  |
|                                       | 2   | 6     | 5           | 3             | 3                          | 3                | 1             | 1            | _     | 24    |  |
| •                                     | 2   | б     | 4           | 3             | 3                          | 3                |               | 3            | _     | 24    |  |
|                                       | 2   | 6     | 5           | 2<br>3        | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 4                | 2<br>2        | _            | _     | 24    |  |
| •                                     | 2   | 6     | 5           | 3             | 3                          | 3                | 2             | -            | _     | 24    |  |
| ı,                                    | 2   | 5     | 4           | 3             | 3                          | 3                |               | 3            | 2     | 25    |  |
| Į.                                    | 2   | 6     | 5           | 3             | 3                          | 1                | _             | 3            | 2     | 25    |  |
|                                       | 16  | 51    | 28          | 25            | 24                         | 23               | 9             | 10           | 4     | 190.  |  |
|                                       |     |       | <b>V</b> on | mir           | vorge                      | schl             | agen:         |              |       |       |  |
|                                       | 2   | 8     |             | 4             | 3                          | 3                | 2             |              | _     | 28    |  |
| •                                     | 2   | 8     | _           | 4             | 3                          | 3<br>3           | 2             |              | _     | 22    |  |
| Ļ                                     | 2   | 6     | 5           | 3             | 3                          | 3                | -             | 2            | _     | 24    |  |
| •                                     | 2   | 6     | 5<br>4      | 3             | 3                          | 3                | _             | 2            | _     | 24    |  |
|                                       | 2   | 6     | 4           | 3             | 3                          | 3                | 3<br>3        | -            | _     | 24    |  |
| •                                     | 2   | 6     | 4           | 3<br>3<br>3   | 3                          | 3<br>3<br>3<br>3 | 3             | _            | _     | 24    |  |
| :                                     | 2   | 5     | 4           | 3             | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 3                |               | 3            | 2     | 25    |  |
| l.                                    | 2   | 5     | 4           | 3             |                            | 3                |               | 3            | 2     | 25    |  |
| _                                     | 16  | 50    | 26          | 26            | 24                         | 24               | 10            | 10           | 4     | 190.  |  |

Will der Leser in dem von mir vorgeschlagenen Stundenplan die Zahlen der beliebigen Richtung betrachten und unter einander vergleichen, so ihm die allseitige Symmetri in der Tabelle nicht entgehen. Wendet man ich hätte bloß dieser Symmetrie zulieb einiges aus seiner Stelle get, so werde ich eine solche Einwendung als Lob betrachten, weil die kmäßigkeit und Harmonie mit sehr geringen Veränderungen herzun war. Man sage nicht, daß bei der Einführung eines solchen Planes m Harmonie und Gesetzmäßigkeit weiter keine Bedeutung hat, als sie auf dem Papiere steht; sie dringt mehr oder weniger je nach der iduellen Anlage in's Fleisch und Blut der Schüler. Ich muß darauf ehten, einen Gegenstand, der so sehr auf subjectiver Anschauung fußt, äufiger zu erörtern; nur an verba movent, exempla trahunt glaube och erinnern zu müßen, und zwar um so mehr, da sich der Zweck mar Bildung durch ginne ere Zweck mäßigkeit und äußeres

nam a s ausdrücken lässt.

Bei all' den bisherigen Betrachtungen ist die zweite Landessprache bieht in Rechnung gebracht worden. Bei dem Umstande, dass vorauslich viele Gymnasien künstighin wider den Donnerstag als Ferialtag bren werden, kommt sie bei 25 wöchentlichen Lehrstunden sehr in's länge. Da wäre es denn zu bedenken, ob man sie in der 7. und 8. in nicht lieber ganz ausgeben, als ihr unter den übrigen Gegenständen ein Scheinleben sorterhalten soll.

Laibach.

B. Kozena.

678 Miscerlen

Da in dem vorstehenden Autsatze entgegnend auf Receis, der Bezug genommen wird, welche Hr. Prof. E. Brücke in dieser Zeitschaft veröffentlichen liefs, so glaubte die unterz. Redaction, denselben vor dem Abdrucke dem Ilrn. Prof. E. Brücke mittheilen und ihm eine Äußerung seiner Ansicht anheim stellen zu sollen. Sie erhielt von demselben folgende Bemerkung.

Anm. d. Red.

In einem Aufsatze auber die Änderung des Gymnasiallehrplans" von Hrn. B. Kozenn (Gymnasialzeitschrift 1855, Heft VIII. S. 672 ff. heißt es S. 674: Es kann sich darum für den Rath: bei 16 — 18jährigen Studierenden kein besonderes Gewicht zu legen auf eine solide zusammenhängende Kenntnis, eine Kenntnis, die ja eben erst in ihrem Zusammenhange ein formales Bildungsmittel wird und für die geistige Gymnastik dieselbe Bedeotung wie die Mathematik erhält, — für diesen Rath kann sich die Pädagogik nicht verpflichtet fühlen."

Da unmittelbar vorher von mir die Rede ist, so muss der Lest glauben, dass dieser Rath von mir herrühre. Ich bitte ihn deshalb, die zwei Bücheranzeigen, welche ich bis jetzt für die Gymnasialzeitung geschrieben habe und auf welche Hr. Kozenn sich in dem früheren bezieht, durchzulesen, um sich zu überzeugen, dass er nicht darin enthalten ist. Wenn Hr. Kozenn behauptet, daß die naturgeschichtliche Systematik, von der hier die Rede ist, für die geistige Gymnastik dieselbe Bedeutung habe wie die Mathematik, so weiss ich nicht, wodurch er diess beweisen will. Der Schluss von der Gleichheit der Ursache auf die Gleichheit der Wirkung kann hier nicht gemacht werden, da die geistige Thätigkeit bei systematischen Studien von derjenigen, welche in der Mathematik gefordert wird, in hohem Grade verschieden ist. Anderseits aber scheines mir die Ersahrungen über die Wirkung auch noch nicht der Art zu sein, dass sich Hrn. Kozenn's Behauptung durch dieselben rechtsertigen ließe. Was Herrn Kozenn's Vorschläge für den systematischen Unterricht anlang, so erlaube ich mir an die Pädagogen die Frage, ob das verlangte Aumaß der Kenntnisse ohne wesentliche Beeinträchtigung der übrigen Lehrgegenstände erlangt werden kann. Ich erlaube mir ferner die Directores und Custoden zoologischer, botanischer und mineralogischer Sammlungen zu fragen, ob dieses Ausmass, falls es von einem Schüler erlangt wird, ihn in stand setzt, in allen drei Naturreichen, wie es Herr Kozena will, mit Hilfe der dazu nöthigen Bücher und Instrumente die haufiger vorkommenden Naturkörper selbst zu bestimmen.

Ernat Brücke.

Ein Satz in dem Aufsatze des Hrn. Kozenn veranlaßt mich zu einer Bemerkung, nämlich S. 675:

«Demnach wird die Ausstattung der Propädeutik die griechische Sprache ganz auf sich nehmen müßen."

In dem Aussatze "Über die Änderung des Gymnasiallehrplanes set das Lateinische und die philosophische Propädeutik", Hest IV, V. S. 337—369 habe ich S. 365 den Vorschlag ausgesproehen, dass die sür die geforderte aussührlichere Behandlung der Propädeutik nothwendige Stundenzahlsich durch eine Verringerung der im Obergymnasium der Naturgeschichte gewidmeten Stundenzahl werde gewinnen lassen. Der Vorschlag gründelsich nicht auf ein Urtheil, das ich mir etwa über einen Lehrgegenstand anmasste, den ich nicht verstehe, sondern auf den Inhalt der ministerielles Verordnung, welche die Ausgabe dieses Unterrichtes beschränkt hat, oher die Stundenzahl dem entsprechend zu verringern. Man wird den Anlaß statiner solchen Folgerung schwerlich in Abrede stellen können, wenn soch die hessimmetere Feststellung der Lehrausgabe für die Naturgeschichte noch weitere Erörterungen ersordert (vergt. Hest VI. S. 527)

In der bezeichneten Folgerung des Hrn. Kozenn wird es aber schwer in, einen inneren Zusammenhang zu finden: «Weil die Naturgeschichte, ch der dargelegten Ansicht, keine Lehrstunde entbehren kann, de mich muß das Griechische die Ausstattung der Propädeutik ganz überhmen." Ehe nicht nachgewiesen ist, daß dem griechischen Unterricht ohne ichtheil für die Gymnasialbildung ein niedrigeres Ziel gesteckt werden, er die jetzt bestimmte Aufgabe in geringerer Zeit wirklich erfüllt wern kann, hat diese Folgerung keine Beweiskraft. Denn wir haben es ja ht mit einem Dilemma zu thun, daß nothwendig zu dem erforderlichen recke en twe der die Naturgeschichte oder der griechische Unterricht par Stunden verlieren muß, sondern der Möglichkeiten einer Einblung sind bekanntlich noch sehr viele andere.

chulprogramme österreichischer Gymnasien und Realschulen am Schluße des Schuljahres 1853/54.

Abhandlung aus dem geschichtliehen Gebiete.
(Fortsetzung.)

3. Zustände Athens unter den Peisistratiden. (Abhandlung von ma Hafner im Programme des k. k. Obergymnasiums zu Cilli vom 1854). - Wie fleissig der Hr. Verf. das kleine Compendium der grieschen Geschichte von Fiedler zum Zwecke dieser Abhandlung studiert ben muss, zeigt sich in derselben deutlich, besonders an zwei Orten. aller S. 352 ff. heisst es: «Er hatte sich früher bei der Eroberung Niu's ausgezeichnet; sein leutseliges Betragen, seine Wolthätigkeit und sigung gegen seine Feinde und Bescheidenheit gegen seine Freunde chten ihn bei der Menge beliebt, die er geschickt zu täuschen wußte, ... Tyrannis gewann er mit flilfe des ihm gewogenen Demos durch die tannte List der Selbstverwundung." Dazu citiert Fiedler Herod. I. 59, was . Hafner willkürlich in I. 59 ff. umwandelt, und dann jene Worte foldermassen umstellt: "Er war im Besitze einer großen persönlichen plarkeit, die er bei der Eroberung Nisaea's, sowie hei der Unternehmung un die Megarenser hinlänglich bewiesen hatte; mit dieser Tapferkeit verad er ein sehr einnehmendes und leutseliges Betragen im Umgange. Durch Sanstmuth und Freundlichkeit gegen das gemeine Volk gewann er sich n die Herzen desselben. Deber seinen Charakter finden wir ebenfalls (!) Herodot, wo er von der List, von der Selbstverwundung des Peisistratos icht, wodurch er die Tyrannis erlangt hat, treffliche Andeutungen." Das gende ist nach einer schlechten Übersetzung von Plut. Solon. 29, 30. geben. - Der Schluss des Aufsatzes kann den Leser zu der Ansicht fleiten, als habe der Hr Verf. durch eigene Untersuchung die chronosehen Schwierigkeiten für die Zeit der Peisistratiden behohen. Vericht man aber die letzten vier Zeilen seines Aufsatzes mit Fiedler S. 355 tea Ende, so kann man sich darüber nicht täuschen, dass Hr. Hafner h nicht einmal bemüht hat, die Nachweisungen und übersichtlichen Zuamenstellungen vieler anderer hierauf bezüglicher Angaben in Fischer's eeh. Zeittafeln S. 155 ff. pachzusehen.

Die Einwendungen, welche dem Hrn. Verf. gegen diese Abhandlung vor vier Jahren gemacht wurden, als dieselbe in den historischen vorgen des verstorbenen Professor Grauert vorgelesen wurde, sind iht berücksichtigt; die damals ausgesprochenen Bemerkungen hätten davon halten sollen, das Elaborat so ohne weiteres in den Druck zu geben.

4. Die Vorzeit und erste Geschichtsperiode der österreichtschen warchte, den reiferen Gymnasialschülern mitgetheilt. (Abhaudlung von

Fr. Vanicek im Programme des k. k. kath. Staatsgymnasiums in Vill kovce vom J. 1854.) - Den Standpunct des Hen. Verf. in Bezug auf die Auffalsung der österr. Geschichte bezeichnen am Lurzesten seine eigenen Worte, wenn es heist: «Die ersten fabelhaften Nachrichten, die uber die Verzeit unserer Monarchie an uns gelangt sind, verdanken wir den Griechen." Der Hr. Verf. rechnet also zur österreichischen Geschichte alles, was sich auf demjenigen Flächenraume zugetragen hat, welchen bedzutage die österr. Länder einnehmen, und trägt kein Bedenken, die oden. Geschichte mit den weltberühmten capitolinischen Gänsen in Zusammenhang zu bringen, da jene Gallier auf dem Boden des heutigen Österreichs gewandert sein dürsten; ebenso erkennt derselbe in den Markomannen, imbesondere aber in dem großen Slavenreiche (!) des Samo, schon keine des houtigen Kaiserstaates. Wird man nicht durch diese Auffalsung an die Zeiten erinnert, in welchen die Privijegien der Kaiser Julius und Nero noch für historische Documente galten? - Der Hr. Vers. bemerkt selbst. dass der von ihm gewählte Zeitabschnitt seine Schwierigkeiten habe, aber es wird nicht recht klar, wor in diese Schwierigkeiten bestehen. Sagenhastes und Dinge vorzubringen, welche durchaus noch als wissenschaftliche Streitfragen zu keinen sicheren Resultaten geführt haben, ist nach unwerer Ansicht ein sehr zweiselhastes Verdienst, besonders, wenn es Schülem gegenüber in einer Weise geschieht, als ware alles ausgemachte Wahrheit-So wird S. 4 von Belloves und Sigoves geredet, als ware ihre historische Persoulichkeit nie im mindesten bezweiselt worden. Dazu eitiert der Verfauch noch Niebuhr, welches Citat zwar auf einen Theil dessen, was 😂 beweisen soll, aber nicht auf den ganzen Abschnitt passt. In Leo's Univi-Gesch. H. S. 6 wird der Hr. Verf. entgegengesetzte Ansichten dargeste: 18 finden. In Betreff der slavischen Völkerwanderung folgt der Hr. Verl. ausschliefslich den Arbeiten von Palacky und Safafik, ohne daran zu erinner 🗪 dass die Ansichten dieser Gelehrten eben noch Gegenstand des Streites sinds-

- 5. Ein Memoriale aus dem Jahre 1674, auf die Geschichte & lesiens bezüglich. (Abhandlung im Programme des k. k. katholische Gymnasiums zu Teschen im Jahre 1854.) — Das Schulprogramme dazu benützt werden, um interessante und wichtige historische Docusmente zu publicieren, ist im allgemeinen gewiss nicht zu misbilligezzwenngleich dadurch solche Documente nur selten die wünschenswertige Verbreitung erhalten werden. Jedenfalls aber muß der Herausgeber die für eine solche Publication unerlässlichen Bedingungen erfüllen. Für's erste muss der Herausgeber in kenutnis sein, ob und wie die fraglichen Documente bereits veröffentlicht sind. Dem ungenannten Herausgeber der vorliegenden Actenstücke scheint es unbekannt geblieben zu sein, das die selben bereits wörtlich von Wagner Historia Leopoldi I. p. 340 er cerpiert sind, und das Memoriale auch im Theatrum Europeeum II S. 550a-553a vorkommt, sonst würde er schwerlich den Kostenaufwase für diesen Abdruck veranlasst haben. Ferner aber geht es nicht an, cief Quelle einsach abdrucken zu lassen, ohne diejenigen einleitenden und er klärenden Bemerkungen, welche zu ihrer Benützung unerlässlich sind we über deren nothwendigen Inhalt wir nicht nöthig haben weiteres zu bemerken. — Auffallend ist der chronologische Irrtum in der großgedrucktes Überschrift: Memoriale — directum ad — Ferdinandum III ans 1674. Im Actenstücke selbst liest man ja so häufig: Ferdinand tertio gioriosae memoriae; sollte der Herausgeber etwa diese Ausdruck misverstanden haben?
- 6. Archdologische Forschungen über die k. Freistadt Ödenkeit. (Abbandlung aus dem vierten Programme des Benedictiner Obergymusiuss zu Öden burg v. J. 1854.) — Wenn an den meisten bisher besprochuses

Programmabhandlungen die unpassende Wahl der Themata zu tadeln ist, so ist an dem vorliegenden gerade dieser Umstand lobenswerth hervorzuheben, dass hier ein Gegenstand von geringem Umfange in umsassender und erschöpfender Weise behandelt wird. Diese Forderung aber muß unbedingt an solche Abhandlingen gestellt werden. Die allgemeinen Phrasen hingegen, aus anderen Büchern zusammengeschrieben, jene Aufsätze umfangreicher Themata, welche ganze Bücher füllen könnten, und oberflächlich auf ein dutzend Seiten abgehaspelt werden, geben uns immer einen traurigen Beweis unwissenschaftlicher Zustände. In dem vorliegenden Programme ist in erschöpfender Weise die Identität Ödenburgs mit der römischen Municipalstadt Scarabantia nachgewiesen. Fleisiges Studium der Quellen und einschlägigen neuen Werke, kritische Untersuchung der bezüglichen Stelle im Itinerarium Antonini und eine fleisige Zugammenstellung vieler auf den Gegenstand bezüglicher römischer Inschriften zeichnen den Aufsatz aus. Die Beweisführung verliert sich manchmal in unnöthige Breite und könnte im allgemeinen etwas knapper gehalten sein. An diese Untersuchung schließen sich in einem anderen Abschnitte kurze Mittheilungen an über die Kirche des Benedictiner-Ordens in Ödenburg, die nach der Meinung des Hrn. Verfassers am Ende des 13. Jahrh. erhaut sein soll.

Wien.

Ottokar Lorenz.

### Abhandlungen aus der böhmischen Literatur.

- 1. O Nové Radě pana Smila 2 Pardubic, českého spisovatele XIV. atoleti. (Über den neuen Rath des Herrn Smil von Pardubic, eines böhmischen Schriftstellers aus dem 14. Jahrhundert. Abhandlung von Joseph Wenzig im Jahresberichte der k. k. böhm. Oberrealschule zu Prag.) -H. Wenzig, der sich schon ein bedeutendes Verdienst dadurch erworben hat, dass er die böhmische Literatur den Deutschen in vortrefflichen Uhersetzungen zugänglich machte, gibt in der vorliegenden kleinen Abhandlung zuerst eine Angabe über das Leben des Smil von Pardubic und setzt dann die Bedeutung und den Werth des angeführten Gedichtes in belehrender Weise auseinander. Nur damit möchte Ref. nicht einverstanden sein, dass dieser «Neue Rath der Thiere" mit der germanischen Thiersage in Verbindung gesetzt wird. Die Naivetät derselben, die vom Leben und Denken des Thieres als eines Genossen erzählt, wird hier ganz und gar Vermisst, und das Gedicht hat nur einen moralischen und vielleicht so-Rar politischen Zweck: ja wenn noch in der Fabel die Erzählung einen bedeutenden Theil einnimmt, so ist hier die Handlung fast keine und die Lehre ist die Hauptsache. Die Thiere kommen zusammen und moralisieren und rathen dem jungen König Löwe. Dass es im Thierreiche geschieht, ist ganz unwesentlich. — Den Schluss macht eine recht gelungene Übersetzung einiger Stellen aus dem Werke.
- 2. Gelastus Dobners Leben und gelehrtes Wirken. (Abhandlung von Wilhelm Hanisch im Programme des k. k. Neustädter Gymnasiums zu Prag.) Solche Abhandlungen und Schilderungen sind ein trefflicher Stoff für Programmaussätze. Freilich müßen sie etwas anders abgesast sein als vorliegendes Schristchen, dem zu einer auch nur leidlichen Biographie die wesentlichsten Eigenschaften abgehen. Die Darstellung ist verworren, Übersichtlichkeit wird man ganz vermissen, der Hr. Vers. scheint selhst einen Überblick über seinen Gegenstand nicht gewonnen zu haben. Dabei hat er eine eigentümliche Neigung zu Citaten, die er anbringt wo nur ein ähnliches Wort ihn an eine gelesene Stelle erinnert, die daher of

6 82 Miscellen

wie Laust auf Auge reimen und gerade zu lacherlich sind, wie: «Unseis vermied es Victoriu nicht, obwol er wußte, dass nur zu haufig floracia Worte vom Homer auf Hajek angewendet werden können: Quannoque bonus dormitat Hajekus, den guten Greis, wo er im Schlase minder anständig lag, mit dem Mantel zuzudecken. Und der Stil! Voll entsetzlicher Bilder, pretios und oft so undeutsch, dass man sieht der Hr. Verl. hat eben diese Sprache nicht zu seinem angelegentlichsten Studium gemacht. (Vgl. S. 6 Anm.) Nur wenige Stellen zum Belige dieses Ortheils: «Als Lehrer brach er (Dobner) anfangs den kleinen das Brod des Lebens" (kann nach dem Zusammenhange nur besagen: er lehrte die kinder das ABC), «später durchwandelte er mit der gereisteren Jugend die wonngen Fluren griechischer und lateinischer Dichter;" gund fürwahr, weis man bedenkt, mit welchen in Europa unerhörten ketten der höhnische Geist gepeitscht wurde; « "nun ist es an den Nachkommen... von dort fortzusetzen; » "ich übergebe diesen ausgezeichneten Mann der Üffentlichkeit" und so weiter, wo irgend man in den Aufsatz hueinblickt. Der Hr. Versasser wird daher sich bei andern Biographien seht in Acht nehmen müßen, die er mit den Schlußworten in Ausschl stellt: «.... viele andere Polenzen des Piaristenordens, wie Jaroslav Schaller, Adauctus Voigt, Hermann Čech, Joseph Likavec, Dominik Kinsky, für eine andere Zeit und Gelegenheit mir vorbehaltend; deun wie Petus ab Elbing schreibt" u. s. w.

3. Jungmanns Verdienste um die böhmische Sprache und Literatur. (Abhandlung von Wenzel Žirownický im Jahresberichte des k. k. Gymnasiums zu klattau.) - Dieser Aufsalz hat ähnliches zum Gegenstande wie der vorangehende, nur ist die Ausführung viel beiser. Et ist ein begeisterter Hymnus auf die Verdienste, die sich Joseph Jungmann um die bohansche Sprache und Literatur erworben hat, und diese sind wahrheh meht gering anzuschlagen. Das ganze ist angemelsen angeordnet und ausgeführt, obwol es schwer ist über geistige Thaten zu sprechen. wenn man das äußerliche Leben wie hier ganz beiseite läßt. Ein anderet Vorzug, den diese Schrift vor der oben genannten voraus hat, ist, daß sie wenigstens in einer Sprache geschrieben ist, die man verstehen kann. wenn auch die Heimat des Verl's, sich durch vieles provinzielle in Ausdrücken und namentlich im Satzbaue verräth. Ref. mochte hier damu f hinweisen, wie wünschenswerth es ist, dass gerade solche Programme möglichst gut geschrieben und gefeilt seien, oder wenigstens nicht offenbare Sprachfehler enthalten: denn diese Arbeiten kommen zunächst dem Schuler zur Hand, und dieser sieht dann darin entweder ein Muster, das er nachahmen soll, oder er erkennt die stillstischen Nachlässigkeiten. auch nicht viel befser auf ihn wirken wird.

Wien.

Julius Feifalik.

## Abhandlungen aus dem Gebiete der Mathematik.

1. Georg Freiherr von Vegu, Ritter des millt. Maria-Theresies-Ordens, Oberst-Lieutemant des 4. k. k. Feldartillerie-Regiments, Landstand des Herzogiums Krain, Mitglied der gelehrten Gesellschaften von Göltingen, Mains, Erfurt, Prug und Berlin. (Riographische Skizze von M. Peternel im Jahresberichte der k. k. Unterrealschule in Laibach vom J. 1854. 11 S. in 4.) — Der Umstand, daß Vega's Vaterland und seine Erlebnisse ziemlich umbekannt seien, veranlaßte den Hrn. Verf, zum Andenken des hundersten Jahreslages seiner Geburt (Vega war geboren 23. April 1754, starb 1802) diese biographische Skizze zu verößentlichen.

Es kann nur die lebhasteste Billigung finden, dass einem Manne, den Österreich mit Stolz zu den Seinen rechnen darf, aus dem Bereiche seines engeren Vaterlandes dieser Zoll der dankbaren Erinnerung gewidmet ist Und Vega's Lebensereignisse zeigen eine Vereinigung von wissenschaftlicher Bildung und praktischer Tüchtigkeit, wie sie nur äusserst seltenen, bevorzugten Naturen verliehen ist; derselbe Mann, von dem mehrere seiner mathematischen Arbeiten, in zeitgemäßer Fortbildung, noch jetzt die weiteste Verbreitung und Anwendung haben, derselbe Mann entschied durch seine persöliche Energie und Einsicht in Leitung der Artillerie den Ersolg von Belagerungen. Doch wir verzichten darauf, einen Auszug aus dieser interessanten Skizze zu geben, und möchten nur unsere Leser auf dieselbe aufmerksam machen, mit der Versicherung, dass man sie nicht ohne Bestreidigung aus der Hand legen wird.

2. Abhandung über kubische Gleichungen — Beweis von der Realität der sogenannten imaginaren Größen durch die Zurückführung derzeiben auf wirkliche positire und negative Größen. (Abhandl. von J. Broż im Programme des k. k. akadem. Gymn. zu Lemberg v. J. 1854. 10 S. in 4.) Der Hr. Verf. gibt in dieser Abhandlung zuerst eine Außsung der kubischen Gleichung:

$$x^* - \mu x \pm q = 0.$$

Da er der Meinung ist, dass seine Auflosung von der Cardanischen Formel im allgemeineu verschieden sei, was aus seinen Worten: alch will nun die Öbereinstimmung meiner Formel mit der Cardanischen in dem Falle, wenn  $\frac{p^2}{4} - \frac{p^0}{27} = 0$  ist, in Evidenz setzen<sup>30</sup>, zu ersehen ist; so will Ref. es

<sup>Pers</sup>uchen, dem Hrn. Verf. die vollkommene Ühere instimmung Seer Formel mit der Cardanisch in Evidenzzu setzen.

Die Cardanische Formel gibt für die Gleichung:

$$x^* - px \pm q = 0$$

geniden Werth von x:

$$= \sqrt[3]{\mp \frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^2}{27}}} + \sqrt[3]{\mp \frac{q}{2} \mp \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^2}{27}}}.$$

Der Hr. Verf. findet aus derselben Gleichung:

$$= \sqrt[3]{ \mp \frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^3}{4} - \frac{p^3}{27}}} + \frac{p}{\sqrt[3]{ \mp \frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^3}{4} - \frac{p^3}{27}}}}.$$

Stellt man nun den Bruch, der im zweiten Theile der Gleichung des m. Verfs. steht, mit rationalem Nenner dar, was dadurch geschieht, daß au Zähler und Nenner mit

$$\sqrt[4]{\mp \frac{q}{2} \mp \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^2}{27}}}$$

Bullipliciert, so wird man, da sich im Nenner unter dem Wurzelzeichen lie Differenz der Quadrate ergibt, nämlich  $\frac{p^2}{27}$ , woraus sich die dritte Wurzel ziehen fäßt:

$$\frac{p}{3\sqrt{\mp \frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^{2}}{4} - \frac{p^{3}}{27}}}} = \frac{p\sqrt{\frac{q}{2} \mp \sqrt{\frac{q}{2}} \pm \sqrt{\frac{q^{3}}{4} - \frac{p^{3}}{27}}}}{3 \cdot \frac{p}{3}}$$
$$= \sqrt{\frac{1}{\mp \frac{q}{2} \mp \sqrt{\frac{q^{3}}{4} - \frac{p^{3}}{27}}}}$$

also:

$$x = \sqrt[3]{\mp \frac{q}{2} \mp \sqrt{\frac{q^3}{4} - \frac{p^4}{27}}} + \sqrt[3]{\mp \frac{q}{2} \mp \sqrt{\frac{q^3}{4} - \frac{p^3}{27}}},$$

nämlich die Cardanische Formel erhalten, was nicht befremden kann, da der Weg des Hru. Verfs. im wesentlichen derselbe ist, wie der von Cardanus eingeschlagene.

Im weitern Verlause seiner Abhandlung bemerkt der Hr. Vers. solgendes: «Es ist hier noch die Frage zu beantworten, was meines Wissens noch niemand gethan hat, warum die Wurzeln in der Cardanischen als auch in meiner Formel abgelenkt (imaginär) erscheinen, wenn sie alle drei reell" und nicht zwei einander gleich sind. Res. könnte sehr viele Werke citieren, in welchen der Grund angeführt ist, weshalb in diesem Falle die drei Wurzel, obschon sie reell sind, in imaginärer Form erscheinen müßen. Er begnügt sich, nur auf die höhere Mathematik von Ettingshausen (durch dessen Güte der Hr. Vers. im J. 1850 der kais. Akademie der Wissenschaften eine Abhandlung über höhere numerische Gleichungen zu unterbreiten die Ehre hatte, von welcher vorliegende Abhandlung ein Auszug des leichter verständlichen ist), 1. Bd. S. 189–192 zu verweisen.

"Zu dem sonderbaren Resultate, alle Zahlen auf die leichteste Art und in verschiedenster Form als abgelenkte (imaginäre) Größen darzustellen», hätte der Hr. Verf. doch wahrhaftig auch ohne cubische Gleichungen gelangen können. Er brauchte nur eine beliebige reelle Zahl, etwa die von ihm gewählte, 3, als Summe oder als Differenz zweier imaginärer Größen darzustellen. Daß er dieses auf unendlich viele Arten zu thun vermag, ist klar.

Im weiteren Verlaufe entwickelt der Hr. Verf die Beziehungen der Wurzeln der cubischen Gleichung  $x^* - px - q = 0$  zu dem Coefficienten p, leitet aus dieser Gleichung eine andere ab, deren Wurzeln die Quadrate der Differenzen der Wurzeln der gegebenen Gleichung sind, transformiert die Gleichung  $y^* - py - q = 0$  auf  $x^* \pm px^* \mp q^* = 0$ , und die Gleichungen  $y^* + py \pm q = 0$  auf  $x^* - ax \pm b = 0$ ,  $y^* - py \pm q = 0$  auf  $z^* + cz \pm d = 0$ .

Unter dem in der Überschrift versprochenen abeweise von der Realität der sogenaunten imaginären Größen durch die Zurückführung derselben auf wirkliche positive und negative Größen" hat sich der Leser folgendes zu denken: Nach der von dem Hrn. Verf. aufgestellten Behauptung, die jedoch durch das in §. 6 seiner Abhandlung gegebene Raisonnement und die demselben beigefügten Zahlenbeispiele keineswegs bewiesen ist, ließe sich jede cubische Gleichung von der Form  $x^3 \pm px \pm q = 0$  in die Gleichung  $x^3 - 3x \pm 2 = 0$  transformieren. alch übergehe nun, sagt der Hr. Verf. im §. 7. azu dem unwiderlegbaren Beweise, daß die sogenannten imaginären Größen reelle nur abgelenkte Größen sind, welche

f positive oder negative Größen zurücklenken laßen. Sodann transder IIr. Verf. die Gleichung  $x^2 + 3x - 36 = 0$ , welche 1 reelle maginäre Wurzeln hat, auf eine sehr mühsame Art so lange, bis leichung  $x^2 - 3x - 2 = 0$  erhält, welche die Wurzeln -1, -1, +2 elches Resultat die Zurückführung der abgelenkten Wurzeln gefser allen Zweifel stellt. Das ist der in der Übersicht versproweis von der Realität der imaginären Größen.

. Entwickelung der Begriffe positiver und negativer Zuhlen. der Grundrechnungsarten. — Die Formel für  $(a+b)^{-n}$ . igonometrie gehöriges. (Abhandlung von A. Pradella im Prodes k. k. Gymnasiums zu Brixen.) — Der Hr. Verf. entwickelt ersten Abtheilung der vorliegenden Abhandlung seine Ansichten sitive und negative Zahlen. Obwol Ref. gesteht, nicht ganz mit sichten des Hrn. Verl's übereinstimmen zu können, und in dieser auf diese Zeitschrist verweist, in welcher Ref. bereits einigemale heit hatte, die in der neueren Zeit zu allgemeiner Anerkennung ge-Insicht über die Entstehung positiver und negativer Zahlen darzuo leistet er doch auf ein näheres Eingehen in die Entwickelungses Hrn. Verf's. Verzicht; nur gegen folgenden Ausspruch desselben Ref. Verwahrung einlegen zu sollen: "Es ist widersinnig, wenn hauptet, alle negativen Zahlen seien kleiner als alle positiven, ja als Null, der gänzliche Abgang aller Quantität, und zwar um so er, je größer sie werden" (!), «oder das zwar nicht mit sagt, wol aber durch gleichviel bedeutende Zeichen ausdrückt, B. 4 > 3 > 2 > 1 > 0 > -1 > -2, u. s. f. Man kann mit n Scheine der Richtigkeit auch so beginnen und fortfahren: -3>-2>-1>0>1 2, u. s. w. Dieser irrtümliche Ausdes Hrn. Verl's. hat seinen Grund darin, dass er das agrösser" und ier" hezüglich algebraischer Zahlen mit dem "größer" und ier" ihrer absoluten Zahlenwerthe verwechselt. Nehmen wir die In Zahlen 6 und 9, so ist 6 < 9, aber +6 > -9; denn wäre -9, so müßte +15 < 0 sein, was gewiss niemand gerne wird ligen wollen. Die Bedeutung, welche die Worte agrößer" und 1er" bezüglich algebraischer Zahlen haben, ist folgende: Man sagt, z > b, wenn man zu b eine positive Zahl addieren muss, um iumme zu erhalten.

Die Begriffe der Grundrechnungsarten bilden die zweite Abtheilung liegenden Abhandlung. Was die, wie der Hr. Vers. sich ausdrückt, pfende Desinition" der Multiplication betrifft: "Multiplication ist rbindung von Zahlen, in welcher der Multiplicator, der Bildner, im Multiplicande, dem Stoff, ein Product gerade so hervorwie er selhst aus der positiven Einheit (dem Ursprunge aller Zahrvorgebracht ist", so umfast diese doch nicht alle Fälle; wie man es ansangen, um zu zeigen, das sich beispielsweise

 $\times \sqrt{-8} = -4$  derselben füge?

Die dritte Abtheilung der vorliegenden Abhandlung unterwirft die für  $(a+b)^{-n}$  einer näheren Betrachtung, die leider gänzlich vertist. Es ist unumgänglich nothwendig, den Hrn. Verf. mit seinen Worten sprechen zu lafsen. Er sagt:  ${}_{\alpha}$ Für  $(a+b)^{-n}$  eine eigene zu suchen, lag kein beachtenswerther Grund vor; denn  $(a+b)^{-n}$ 

niemand bezweifelt, gleich  $\frac{1}{(a+b)^n}$ , und für den Nenner dieses

war die Formel gefunden. Schien die Bruchform lästig, so war )- $\alpha = [(a+b)^{\alpha}]^{-1}$ . Hier nur die Bemerkung, dass die Bruchform

im zweiten Theile wol ebenfalls vorhanden ist. «Man hat jedoch vorgezogen,» sagt der Hr. Verf. weiter, «eine eigene Formel zu entwicken nach folgendem Verfahren (!): Man stellte in der Gleichung

$$(a+b)^n = a^n + {n \choose 1} a^{n-1} b + {n \choose 2} a^{n-2} b^2 + \dots + b^n,$$

und zwar in der zweiten Gleichungsseite bloß in den ersten Gleden anstatt des positiven n, wo immer es vorkommt, ein negatives unter, ohne eine sonstige Veränderung vorzunehmen, und erhielt so mit leichter Mübe die Formel:

$$(a + b)^{-n} = a^{-n} + {\binom{-n}{1}} a^{-n-1} b + {\binom{-n}{2}} a^{-n-1} b^{2} + {\binom{-n}{3}} a^{-n-3} b^{2} + \dots;$$

d. i. wie die Entwickelung (!) zeigt:

$$(a+b)^{-n} = \frac{1}{a^n} - \binom{n}{1} \frac{b}{a^{n+1}} + \binom{n}{2} \frac{b^2}{a^{n+2}} - \binom{n}{3} \frac{b^2}{a^{n+3}} + \dots$$

Und diese Formel (?) steht in Lehrbüchern ohne die geringste Andertung, dafs ihr nicht allgemeine Geltung zukomme, d. h. daß sie nicht für jeden Werth von a und b brauchbar sei. — Woher nun diese Unvollkormenheit der entwickelten Reihe?" Nun entwickelt der Hr. Verf. seine Gründe über diese Unvollkommenheit. Aber dass für jede unendliche Reibe die Bedingung ihrer Convergeuz nachgewiesen werden müße, und die diese für die Binomialreihe, sobald der Exponent keine ganze positive Zabi ist, eben die ist, dals a > b sein muls, darüber suchen wir vergeblich auch nur die leiseste Andeutung. Der Hr. Verf. schliefst mit folgendes Worten: «Wenn also eine Entwickelung, bei welcher Fehler gegen de Natur der Gleichung oder gegen den richtigen Begriff vom Exponentes vermieden werden, nur eine dem Misverständnisse und Misbrauche sehs ausgesetzte Formel liefert; wenn somit eine allgemein geltende unzweideutige Formel für (a+b)-a gar nicht gefunden werden kann' (unglaublich!); awenn endlich kein nur einigermaßen triftiger Grund beiteh aus welchem eine eigene Formel wünschenswerth erschiene" (noch unglaublicher!), «warum soll in Lehrbüchern ferner von ihr, wie von eines no hwendigen, die Rede sein?" Ref. ist nicht geneigt, über die Nothwendigkeit der allgemeinen Binomialreihe zu reden, und er weiß wirklich nicht, welchen Lehrbüchern der Hr. Verf. seine Kenntnisse über diesen Grigenstand verdankt. Er findet sich nur veranlafst zu bemerken, dasse der Hr. Verfasser das Unglück hatte, einen sehr auffallenden Rechenfehler zu begehen. Denn er sagt: «Uns so erhielt man mit leichter Mübe die Formel:

$$(a+b)^{-n} = a^{-n} + {\binom{-n}{1}} a^{-n-1} b + {\binom{-n}{2}} a^{-n-2} b^{-n-2} b^{-n-2$$

d. i. wie die Entwickelung zeigt:

$$(a+b)^{-n} = \frac{1}{a^n} - \binom{n}{1} \frac{b}{a^{n+1}} + \binom{n}{2} \frac{b}{a^{n+1}} - \binom{n}{3} \frac{b^3}{a^n + 5} + \cdots$$

Falsch: Die Entwickelung gibt :

$$(a+b)^{-n} = \frac{1}{a^n} - {n \choose 1} \frac{b}{a^n + 1} + {n+1 \choose 2} \frac{b^2}{a^n + 1} - {n+2 \choose 3} \frac{b^2}{a^n + 1} + \cdots$$

in es ist nicht:

$$\binom{\pi}{2} = \binom{n}{2}, \binom{-\pi}{3} = -\binom{n}{3}, \text{ u. s. w.,}$$

der Hr. Verf. rechnet, sondern es ist:

$$\frac{\binom{-n}{2}}{\binom{2}{2}} = \frac{-n(-n-1)}{1 \cdot 2} = \frac{(n+1)n}{1 \cdot 2} = \binom{n+1}{2},$$

$$\frac{-n}{3} = \frac{-n(-n-1)(-n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} = -\frac{(n+2)(n+1)n}{1 \cdot 2 \cdot 3} = -\binom{n+2}{3}$$

u. s. w. u. s. w.

Die vierte Abtheilung enthält die Entwickelung von sin  $(\alpha \pm \beta)$  und  $\bullet(\alpha \pm \beta)$ , welche ein nicht genannter "Schüler dieses Gymnasiums bei legenheit der schriftlichen Maturitätsprüfungen im Jahre 1853 der üblien beigefügt hat." Der Reweis weicht von dem gewohnlichen darin ab, b die Hilfslinien wegbleiben, und macht dem Schüler, der ihn gefunden t Ehre, vorausgesetzt, dass er ihm nicht schon früher bekannt war, 8 Ref. mit dem Hru. Verf. gerne glaubt. Doch hält Ref. es für schäd-3, die Programme zu benützen, um Schülerarbeiten zu veröffentlin. Nach der Ansicht des Ref. ist dieses der beste Weg, um aufkeiide Talente recht frühzeitig in dem ihnen gestreuten Weihrauch zu erken, ihr Name möge genannt werden oder nicht. Bei Schülern, und be-Jers bei fähigeren, ist die Eigenliebe nicht selten ohnehin sehr bedeu-I, und sie sind, wie Ref. aus Erfahrung weiß, nur zu gerne bereit, von ihnen gefangene Mücke für einen Elephanten zu halten. Übrigens hier noch bemerkt, dass der Hr. Verf genau den selben Beweis **Ein**  $(\alpha + \beta)$  und  $\cos(\alpha + \beta)$  in Breithaupt's analytischer Trigono-Fie, Lemgo, 1817, S. 19-21 findet.

4. Über die Bekandlung incommensurabler Raumgrößen. (Abdlung von Dr. J. J. Nejedli im Jahresb. des k. k. kath. Gymn zu utschau.) - Es ist bekannt, dass sehr viele Lehrbücher der Mathematik Verhältnisse und Proportionen nur für commensurable Größen mandeln, und die für diese erhaltenen Resultate ohne alle weitere Be-Andung auch auf incommensurable Größen ausdehnen. Dass ein bes Versahren mit der vielgerühmten «Strenge» der mathematischen voisführung nicht gut im Einklang stehe, ist einleuchtend. Deshalb hat b der Hr. Verf. den Zweck gesetzt, die Lehre von den Verhältnissen Proportionen für commensurable und incommensurable Raumgrößen zu begründen, daß dieser wichtige Gegenstand einerseits nicht der so afig vermissten Strenge ermangle, und andererseits auch Anfängern verudlich sei, welchen Zweck der Hr. Verf. auf eine anerkennenswerthe auch erreicht hat. Der Hr. Verf. stellt zuerst das Verhältnis zweier pien durch einen Kettenbruch dar, der bekanntlich ein endlicher ist, un die beiden Linien commensurabel, ein unendlicher, wenn sie incomnsurabel sind. Doch steht, wie Ref. glaubt, dieser Darstellung des Vertnisses zweier Großen überhaupt nicht der Umstand, dass «der hieraus frende Begriff wegen der zur Zeit noch wenig ausgebildeten Theorie · kettenbrüche zur weitern Beweisführung weniger geeignet seis (man gl. Stern's Theorie der Kettenbrüche und ihre Anwendung, Ber'in, 34), sondern jener hindernd im Wege, daß sie arithmetische Kenntnisse ordert, welche Schüler nur selten zu der Zeit haben, in welcher sie sen Gegenstand in der Geometrie benöthigen. Der Hr. Verf. entwickelt lann das Verhältnis zweier Linien durch den Decimalbruch

$$-\frac{a}{10} + \frac{b}{10^2} + \frac{c}{10^4} +$$



was auch Kunze in seiner trefflichen, in dieser Zeitschrift hereits besprochenen Planimetrie, S. 146 — 149 gethan hat. Dieser Decimalbruch geht, wenn die zwei gegebenen Großen incommensurabet sind, ohne Ende fort und ohne periodische Widerkehr der Zähler; sind sie aber commensurabet, so bricht er entweder urgendwo ab, oder er geht ohne Ende fort, jedoch mit periodischer Widerkehr der Zähler.

Der weitere Inhalt dieser Abhandlung betrifft die Proportionalität gerader Linien, die Verhältnisse ebener Flächen und die allgemeinen Eigenschaften der Verhältnisse und Proportionen der Raumgrößen. Am Endebefindet sich eine Auwendung auf das Kräfteparallelogramm, wenn die Com-

ponenten incommensurabel sind.

Gegenüber der Bemerkung des IIrn. Vers.'s, «das unter den neuere ihm bekannten Lehrbüchern nach seinem Erachten die Verhältnisse incommensurabler Raumgrößen keines mit mehr Schärse behandelt hat, als Kästner", genüge es mir beispielsweise einige Lehrbücher zu nennen, welche denselben Gegenstand nach anderen Methoden als der vom tits. Vers. mitgetheilten streng und gründlich behandeln: Grunert's Lehrbuch der ebenen Geometric, 3. Ausl., Brandenburg 1845; Grunert's Lehrbuch der Mathematik, 1. u. 2. Theil, Leipzig 1841—1843; Wiegand's Planimetrie, 2. Cursus, 3. Ausl., Halle 1851.

5. Gontometrie, (Abhandlung von M. Tschenett im Programme des k. k. Gymn. zu Meran.) - Der Hr. Verf. wollte in dieser Abhandlung gden Schülern der oberen Classen die Hauptlehren der Goniometrie auf eine Weise vorlegen, wie sie sowol dem Inhalte als der Form nach ihren Kräften angemeinen ist." Er erklärt, dass es ihm "bei ihrer Zusammenstellung weder darauf ankam, etwas neues zu liefern, noch auch den Stoff zu erschöpfen. Die Entwickelung von sin  $(a \pm b)$  und cos  $(a \pm b)$ hat der Hr. Verf. nicht einmal für alle spitzen Winkel a uud b bewiesen, sondern nur für den Fall, dass a>b und  $a+b<90^{\circ}$  ist. Damit für spitze Winkel der Beweis vollständig wäre, muste noch die Entwickelung gegeben werden, wenn a < b und a + b < 90, wenn a > b und  $90^{\circ} \le a + b < 180^{\circ}$ , und wenn a < b und  $90^{\circ} \le a + b < 180^{\circ}$  ist. Die Anmerkung in §. 10 ist weit entfernt, ein allgemeiner Beweis für die Entwickelung von  $sin(a \pm b)$  und  $cos(a \pm b)$  zu sein. Der Hr. Verf. sagt in derselben: "Zum Beweise, dass diese Grundsormeln nicht blos für spitze Winkel  $\ddot{a}$  und b , sondern für jeden beliebigen sowol positiven als negativen Werth dieser Winkel, also all gemein gelten, darf man nur obige Werthe in die Gleichung

$$[sin(a \pm b)]^2 + [cos(a \pm b)]^2 = 1$$

substituieren, wo man sofort im Einklange mit §. 8 die Einheit zum Resultate erhält." Das ist lediglich nur eine Rechnungsprobe für die Richtigkeit der von dem Hrn Verf. in einem sehr speciellen Falle entwickelten Werthe von  $sin(a \pm b)$  und  $cos(a \pm b)$ , weiter aber auch nichts.

6. Der Anschauungsunterricht in der Geometrie; Werth der Auflösung von geometrischen Aufyaben und die Vereinigung derselben mit dem Anschauungsunterrichte. (Abhandlung von F. Rosch im Programme der offentlichen evangelischen Schulanstalten zu Oberschützen.) — Der Hr. Vers. erörtert in der vorliegenden Abhandlung seine Ansicht über die Art und Weise, wie das durch den Organisationsentwurf sür Gymnasien verlangte Ziel im geometrischen Unterrichte der vier ersten Classen erreicht werden könne. Es ist ersreulich, dass die Überzeugung von der Angemessenheit und der methodischen Nothwendigkeit des geometrischen Anschauungsunterrichtes auch bei uns einen immer weiteren und sesteren Boden gewinnt. Der Hr. Vers. spricht diese in der vorliegenden Abhandlung

it nur bestimmt aus, sondern begründet sie auch und gibt Beiträge zu liger Lösung der Aufgabe dieses Unterrichtes. Als Forderungen, die i an den geometrischen Anschauungsunterricht zu stellen habe, bezeichnet Hr. Verf.: 1) Er muss vom leichteren zum schwereren gehen. 2) Die w mülsen so gewählt sein, dass sie dem Fassungsvermögen des Schüentsprechen, demungeachtet den Zusammenhang nicht stören, und damöglichst allgemein sind. 3) Die für die Sätze gewählte Form muß plichst einsach, klar und bestimmt sein. Man wird diesen Forderungen, wie der Art ihrer weitern Ausführung an der Behandlung einiger georischen Aufgaben schwerlich seinen Beifall versagen können. - In m einzigen Puncte würde Ref. dem Hrn. Verf. nicht beipflichten können, lich wenn derselbe in der 4. Classe an die Stelle der stereometrischen zhauungslehre die beweisende Planimetrie zu setzen vorschlägt. Refeist überzeugt, dass hiemit weder der Planimetrie gedient ist, die in er Classe nicht den vollen Raum zu ihrer Entwickelung hat, auch nicht llen Puncten die erforderliche Vorbildung der Schüler in der Algebra B. zum Verständnis des Irrationalen), noch der beweisenden Stereome-, in welcher die Hauptschwierigkeit des Unterrichts immer darin liegt, die anschauliche Vorstellung körperlicher Gestalten nicht gehörig entkelt ist. Doch eine eingehende Erörterung dieser einzelnen Frage würde zu weit führen.

7. Aligemeines Verfahren, zwei beliebige ganze Zuhlen oder Dealbrücke schneller als gewöhnlich und ohne Partialproducte su Uplicieren. (Abhandlung von G. Böckl im Jahresberichte des k. k. masiums zu Pilsen. Der Schlus folgt im nächsten Jahresberichte.) Das Verfahren, welches man gewöhnlich in Anwendung bringt, um Division dekadischer Zahlen auszuführen, indem man gleich beim ode der Rechnung mit allen Ziffern des Divisors in den Dividend ein-, enthält einen desto größeren Aufwand unnützer Rechnungen, je mehr rn der gegebene Divisor hat. Die gewöhnliche Division mehrzisseriger n zeigt nämlich, dass zur Bestimmung der ersten Ziffer des Quotienlie Berücksichtigung nur weniger Anfangsziffern des Divisors hinreid ist, dass nur allmählich die diesen Ansangszissern solgenden Zissern des vors auf die Richtigkeit der Ziffern des Quotienten Einflus nehmen, somit überflüssige Mühe angewendet wird, wenn man die Ziffern des sors früher in Rechnung zieht, als sie auf die Ziffern des Quotienten us haben. Es war daher die Ermittelung eines Versahrens wünschensh, durch das man mit Vermeidung unnützer Rechnungen den Quoen zweier dekadischen Zahlen erhält. - Fourier, welcher die tische Brauchbarkeit seiner berühmten Auflösungsmethode bestimmter :hungen noch dadurch erhöhte, dass er an dem erforderlichen numeven Calcul solche Verbelserungen anbrachte, wodurch jede überflüssige mung erspart wird, hat in der nach ihm benannten Regel der sogeden geordneten Division eine Methode geliefert, durch welche mit dem geringsten Aufwand von Ziffern nicht blos den genäherten dieses durch die von Oughtred angegebene abgekürzte Division hieht, die zwar unnütze Rechnungen erspart, aber doch nicht von on überflüssigen Rechnungen frei ist), sondern, wo es möglich ist, den tommen genauen Quotienten erhölt. Diese Methode, welche in Schule noch nicht jene Berücksichtigung gefunden hat, die sie vert, beruht auf einer Multiplicationsmethode, durch welche eleicht das Product zweier aus beliebig vielen Ziffern bestehenden oren nach dem blofsen Anblicke derselben bilden" kann. (Vergleiche ich y's Vorlesungen über die Differentialrechnung mit Fourier's Aus dem isungsmethode der bestimmten Gleichungen verbunden.

Franzosischen von Dr. Sichinuse. Braunschweig, 1836. S. 329.) be Anwendung derselben setzt voraus, das man die Ferligkeit besitze, zweiziferige dekadische Zahlen schnell und sicher im Kopfe zu addieren. — Diese Methode Fourier's scheint dem Hrn. Verf. unbekannt zu sein, da das von ihm in der vorliegenden Abhandlung sehr umständlich und ausgünnich dargestellte Verfahren eben jenes von Fourier angegebeneist. Sehr kurz und klar entwickelt dasselbe Verfahren auch Wittstein in seinem Lehrbuche der Arithmetik, zweite Abtheilung (Hannover, 1846, S. 73 und 74). Er zeigt nämlich §. 77, das es bei der Multipliesten geordneter Polynome gimmer sehr leicht sei, das Totalproluct hinzuschreiben, ohne zuvor die Partialproducte zu bilden", und §. 78, was man, falls diese Polynome in dekadische Zahlen übergehen, zu thun habe, wein amm das Product ohne Bildung der Partialproducte herstellen will? (woras man sich sehr leicht für den täglichen Gebrauch gewohnen kann). S. 77 bis 79 erörtert Wittstein sodann die Fourier'sche Divisionsmethode.

- 8. Einiges über die regulären Körper im allgemeinen, instesondere über die Berechnung der Halbmefser solcher Kugeln, aus welchen diese Körper geschnitten werden konnen, falls sie sammitka gleiche Kantenlange oder gleichen Kubikinhalt erhalten sollen. (Abhandlung von F. Pohorecki im Programme des k. k. Gymnasiums im Tarnopol.) Über die vorliegende Abhandlung findet Referent nichts anderes zu bemerken, als dass sie das sich in den Lehrbüchern der stereometrie befindende gewohnliche Versahren enthält, die Oberstächen und den Inhalt der regulären Korper zu bestimmen, wenn entweder die kanten derselben oder die Halbmesser der denselben umgeschriebenen der Halbmesser der denselben umgeschriebenen kugeln gegeben sind. Am Schlusse entwickelt der Hr. Versaus diesen Gleichungen die Verhältnisse der diesen Korpern umgeschenen Kugeln, für den Fall, dass entweder die Kanten dieser Körper oder ihre Volumina einander gleich sind. Ob ein solcher Gegenstand sich für eine Programmabhandlung eigne, bedarf keiner besondern Erorterung-
- 9. Relationen für Dreiecksseiten. (Abhandlung von Dr. M. Hartmanu E. v. Franzenshuld im Jahresberichte der Realschule am Scholtenfelde.) - Aus dem Theorem, welches der IIr. Verf. im Programme des Gorzer Gymnasium vom Jahre 1851 dargelegt hat: "Ein allgemeines Gesetz für Dreiecksseiten\*, hat derselbe in einem Schulprogramme von Jahre 1853: "Entwicklung allgemeiner Gesetze für Dreiecksseiten" emige Folgerungen gezogen und wendet dasselbe in der vorliegenden Abhandlung an, um Relationen für die Seiten eines Dreiecks aufzufinden, in welches ein Winkel ein Vielfaches eines andern ist. Bei der Besprechung des vorgen Programmes, im Maiheft des Jahrganges 1854 dieser Zeitschrift S. 421 machte Referent darauf aufmerksam, daß das vom Hrn. Verf für neu gehaltene Theorem bereits von Stewart 1746 gefunden und nachber von mehreren Mathematikern weiter entwickelt ist. Der Fall ist ja auf den Gebiete der Mathematik nicht so selten, dass man etwas als neu selbst findet, was sich dann bei weiterem Umblick als ein schon längst erworbenes Eigentum der Wissenschaft erweist. Wir hätten daher erwartel, dass der Hr. Vers. diese historische Notiz, die vielleicht manchen seiner Leser interessiert, bei dieser neuen Fortsetzung beigefügt hätte.
- 10. Su le soituppate e raggi di curvatura delle sesioni content.

  (Abhandlung von Dr. L. Tabacchi im Programme des Lyceal-Gymassium in Verona.) Diese verdienstliche Abhandlung enthält die Losing der Aufgaben, die Krümmungshalbmeßer und Evoluten der Kegelschuttstünen zu bestimmen. Der für. Verf. behandelt diese Aufgaben, welche ge-

wöhnlich nur durch Anwendung der Differentialrechnung gelöst werden, auf sehr einfache und elementare Art, und macht dadurch diese Lehren auch Gymnasialschülern zugänglich. Nach Feststellung der Begriffe: Krümmangskreis, Evolute und Evolvente, geht der Hr Verf. zur Lösung folgender Aufgaben über: 1) Den Winkel zu bestimmen, welcher von der Normale einer Kegelschnittslinie und dem entsprechenden Radius vector gebildet wird. 2) Das Segment der Normale einer Kegelschnittslinie zu bestimmen, welches zwischen der Curve und der Senkrechten enthalten ist. die auf den Radius vector in dem Puncte errichtet ist, in welchem er von der Geraden durchschnitten wird, welche man in dem Durchschnittspunct der Normale mit der Axe der Kegelschnittslinie senkrecht auf die Normale errichtet hat. 3) Die Gleichung des geometrischen Orts oder der Curve zu bestimmen, welche von dem Endpuncte jenes Segments der Normale einer Kegelschnittslunie beschrieben wird, indem man durch jeden Punct der Curve eine Normale legt, und von dieser nach Satz 2 das ent-sprechende Segment bestimmt. — Mit Hilfe dieser allgemeinen Aufgaben bestimmt der Hr. Vers. die Gleichung der durch die dritte Ausgabe gesorderten Curve bezüglich der Ellipse, Hyperbel und Parabel, zeigt sodann, dass diese Curven die Evoluten der genanuten Linien seien, woraus weiter folgt, dass die Evolute immer der geometrische Ort der Mittelpuncte der Krümmungskreise aller Puncte der Evolvente sei, und bestimmt schliefslich die Krümmungshalbmesser der Ellipse, Hyperbel und Parabel.

Wien.

A. Gernerth.

#### Abhandlungen pädagogischen und didaktischen Inhalts.

Programmabhandlungen über Fragen der Gymnasiulerziehung und des Gymnasialunterrichtes im allgemeinen können nicht leicht die Aufgabe sich stellen oder erfüllen, einen wesentlichen Beitrag zur Wissen schaft der Pädagogik zu geben; wol aber ist es ihnen moglich nach zwei Richtungen hin Nutzen zu stiften. Entweder können dieselben für dasjenige Publicum bestimmt sein, dem im nächsten Kreise die Programme aukommen, nämlich für die Eltern der Schüler, und es sich zur Aufgabe machen, über manche Puncte der Schuleinrichtung zur Verständigung und zu einer geläuterten Ausicht zu führen; oder sie konnen sich, da die Programme unter allen Gymnasien ausgetauscht werden, an die Collegen an sämmtlichen Austalten wenden, und über specielle Fragen, zu denen die bestehende allgemeine Einrichtung den Anlass gibt, in ähnlicher Weise eine Lösung versuchen, wie diess etwa durch die Aussätze einer Gymnasial-Zeitschrift zu geschehen pflegt. Wenn nicht nach der einen oder der andern Richtung hin die pädagogische oder didaktische Erörterung aus ihrer Allgemeinheit heraus einem bestimmten Ziele zugelenkt ist, wird sie in der Regel wirkungslos bleiben und vielleicht sogar dazu beitragen, die Wahl solcher Themata, statt specieller wissenschaftlicher Fragen, in Miscredit zu bringen. Diese Gesichtspuncte waren für den Ref. malsgebend bei der Anzeige der nachfolgenden, dem bezeichneten Gebiete augehörigen Abhandlungen.

1. Schule und Leben, als organisch ergänsende Thetle des Menschen. (Abhandlung des Prof. Dr Alexander Suhadja im Programme des k. k. Gymnasiums zu Temes var. S. 3 – 17. 4) — Über das Verhältnis von Schule und Leben zu einander, über den Beitrag, den jedes von beiden zur Bildung von Geist und Herz zu geben vermag, ist seit den

ältesten Zeiten bis zur Gegenwart des trefflichen so viel gesagt, dass man einen kurzen Anssatz über diesen Gegenstand schwerlich mit der Erwartung wesentlich neues zu lesen zur Hand nimmt. Indessen das läst sich doch beanspruchen, dass die Verhältnisse, auf die es hierbei ankommt, in der ihnen natürlichen Klarheit dargelegt werden, und eben hierdurch selbst das oft gesagte von neuem mit überzeugender Krast wirke. Eine solche Erwartung findet man durch den vorliegenden Aufsatz nicht erfüllt. Unsere Leser haben sich vielleicht über den Titel verwundert, denn Schule und Leben sind doch nicht Theile des Menschen, und man erfährt nicht, was sie denn ergänzen. Das schiefe und irrige eines solchen Ausdruckes rührt von dem Streben her, das an sich einfache durch hohe Ausdrücke aufzuputzen, ein Streben, welches sich in dem ganzen Aufsatze in der Überladung mit, überdiess häufig schiesen Bildern, in hochtrabenden Ausdrücken u. s. w. in solchem Masse geltend macht, dass namentlich die erstere Hälfte, die sich in den Höhen der Allgemeinheit hält, oft unverständlich, durchweg ungeniessbar ist. In der zweiten Hälfte fühlt man wenigstens festeren Boden unter sich, da auf bestimmteres eingegangen wird, aber nicht eigentlich auf den Gegensatz von Schule und Leben, sondern auf das Verhältnis von Schule und Haus. Insofern fällt dieser Aufsatz in seinem zweiten Theile ungefähr zusammen mit dem zunächst zu erwähnenden:

- 2. Über das Verhältnis des Hauses zur Schule. (Abhandlung des Director J. Dragoni im Programme des k. k. Staatsgymnasiums zu Kaschau. S. 3-12. 4.) - Der Hr. Verf. benützt die allgemein anerkannten sicheren Grundsätze über die gegenseitigen Forderungen, welche das Haus an die Schule, die Schule an das Haus zu stellen hat, um als Leiter einer in ihrer gegenwärtigen Gestalt noch neuen Anstalt sich über manche wichtigen einzelnen Puncte mit den Eltern seiner Schüler zu verständigen. Man wird diesen Zweck nicht anders als billigen können; es steht zu erwarten, dass die ruhige und verständliche Vorstellung des Hrn. Vers's. das ihrige dazu wird beigetragen haben, in dem nächsten Kreise, für welchen dieser Aufsatz vorzugsweise bestimmt ist, das gute Verhältnis zwischen Schule und Haus zu besestigen. - Von Binzelnheiten, in denen man schärfere Darstellung wünschen würde, möge nur eine erwähnt werden. Wo der Hr. Verf. die Bedeutung darstellt, welche die einzelnen Lehrgegenstände für den Gesammtzweck des Gymnasiums haben, das eben durch diese Unterrichtseinrichtung sich des Vertrauens des Publicums würdig mache (S. 4), kann die Weise, wie der Hr. Vers. die Ausnahme der Naturwißenschaften in dem Gymnasialunterricht motiviert, leicht so verstanden werden, als ob die unmittelbare Verwendbarkeit der auf diesen Gehieten mitgetheilten Kenntnisse zu äußeren Zwecken des Erwerbes, der Industrie u. s. w. der massgebende Gesichtspunct sei. Allerdings scheint diess nicht in solcher Bestimmtheit die Ansicht des Hrn. Verl's. zu sein, es hätte aber auch einem solchen für den Augenblick vielleicht nützlichen, auf die Dauer aber jedenfalls nachtheiligen Misverständnisse kein Anlass gegeben werden sollen.
- 3. Ein Wort über die Gymnasialbildung, wie sie jetzt angestrebt wird. (Abhandlung des Director Dr. Joh. Nep. Greschner im Programme des k. k. kathol. Gymnasiums zu Schemnitz.) Der Hr. Verf. legt in dem ersten Theile seiner Abhandlung dar, welchen Beitrag die einzelnen Lehrgegenstände nach dem gegenwärtigen Gymnasialplan zu der geistigen Bildung des Schülers zu geben haben, dann im zweiten kürzeren Abschnitte, inwiesern sowol der Unterricht als die übrigen Einrichtungen des Gymnasiums der Charakterentwickelung zu dienen geeignet sind. Man

Lan die ganze Abhandlung in ihrem engen Anschluße an den Organisations-Entwurf als eine erläuternde Motivierung desselben betrachten, und als ein Zeichen, daß den Hrn. Verf. die eigene Überzeugung von der Zweckmässigkeit der jetzigen Einrichtungen antrieb, zur Verbreitung solcher Überzeugung noch weiter zu wirken. Eine etwas andere Behandlangsweise des Gegenstandes würde der Abhandlung einen merklich er-böhten Werth haben geben können. Der IIr. Verf. läfst sich nämlich hier und da bei Erörterung der Bedeutung eines Lehrgegenstandes mehr durch den Werth und Gehalt desselben als Wissenschaft bestimmen, als dass er streng dasjenige Mass im Auge behielte, das dem Schüler davon wirklich zugänglich gemacht werden kann, wenn der Unterricht dem geistigen Standpuncte desselben entsprechen und wahrhaften Segen stiften soll. Man kann diess unter anderm recht deutlich an dem der Geschichte gewidmeten Abschnitt bemerken; was in diesem der IIr. Verf. über Werth und Bedeutung der Geschichte sagt, mag von dem gelten, was die Geschichte dem gereisten Manne und dem eindringenden Forscher ist, aber passt nicht ebenso auf das bescheidene Mass von Kenntnissen, das allein dem Schüler kann und darf zugänglich gemacht werden. Ein solches Überschreiten der durch die Natur der Sache selbst gesetzten Grenzen ist nicht gleichgiltig, weil es zu Erwartungen veranlaßt, die zu erfillen nicht möglich ist, und indem es Ziele setzt, die der Schule nicht angehören, die Aufmerksamkeit nicht fest genug auf die der Schule wirklich zusallende und annäherungsweise erreichbaren Aufgabe lenkt. Wäre der letztere Gesichtspunct streng eingehalten, so hätte sich dann natürlich and fast unvermeidlich ergeben, dass die methodisch angemessene Behandlang jedes Gegenstandes eingehender in den Kreis der Betrachtung mit gelogen wäre.

Wien.

H. Bonitz.

(Fortsetzung und Schluss der Anzeigen über die Programmabhandlungen folgt im nächsten Heste.)

## Literarische Notizen.

- Unter dem Sammeltitel: «Des Erzählers Lustgarten» läst Herr Ernst Julius Reimann, Lehrer an der Stiehl'schen höheren Tochterschule zu Berlin, im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau, eine Reihe von Bändchen erscheinen, welche den Lehrern des deutschen Sprachfaches in den unteren Classen des Gymnasiums und der Realschule vielleicht nicht unwillkommen sein dürsten. Das erste dieser in Zwischenraumen von einem Vierteljahre ausgebotenen Bändchen führt den Titel: <sup>S</sup>Piegelbilder aus dem Menschenleben. Zur Belebung des häuslichen Unterrichtes und zur häuslichen Unterhaltung der Jugend u. s. w." Es enthält 112 erzählende Aussätze von verschiedenem Umsange, keinen klein, dass er nicht einen Anknüpfungspunct für mündliche Besprechung darbote, keinen so groß, daß er in das gewöhnliche Ausmaß einer Schul-<sup>alun</sup>de nicht hineinpasste. In der zweiten Hälfte des Büchleins laufen auch eini Se Anekdoten mit unter, welche als allbekannte Apophthegmen eben gicht zu den Erzen aus "abgelegenen oder versunkenen Bergwerken" gewerden können. Dagegen ist die Mehrzahl des gebotenen neu und Durchschnitt ansprechend, lehrreich und dem jugendlichen Gemüth anessen. Sämmtliche Erzählungen haben eine moralische Tendenz und konnen ohne Bedenken vorgelesen oder nacherzählt werden; nur sind sie an Charakter fast zu einformig und theilweise zu absichtlich auf Rührung berechnet. Übrigens findet der geübte Lehrer genug darunter, was ihn, wenn er zufällig um Stoff zu schriftlichen Aufgaben verlegen sein sollte, ganz wol dienen kann. Einzelnes ungenaue in dem Buchlein ist, wie in jedem, das der Schule dienen soll, zu rügen. In Nr. 11: "Jedem sein Antheile, dürsten die 50 Prügel, von denen die Rede ist, sehwerlich so vertheilt werden konnen, dass dem Buuer ein Viertel zukommt, und die übrigen drei Viertel auderen. 8.50 fällt die Pariser Vorstelt "St Morcenau" (?) auf. S. 56 trifft die Stelle: "Die schönen Augen eines freundlichen Mädchens hatten schon lange sein Herz gewonnen" wol neht den rechten Ton für ein Lesebuch, das der Jugend zur häuslichen Unterhaltung dienen soll. — S 58 steht: "Zwei Paar Stiefels" für "Stiefel". — S. 71: "Schonende Warnung" erzählt eine Anekdote, die sich in der "kardesherrlichen Juwelen Sammlung in Wien's soll zugetragen haben. Wies hat keine kaiserliche Sammlung dieses Namens; die erzählte Anckdole gehort zuverläßig anderswohin, wenn wir nicht irren, in's grüne Gewolbt in Dresden. - S. 86: Die Pointe, die auf das Wortspiel mit «Spits = Rausch" und Spitz = Hund" berechnet ist, passt wol nicht für Bass und Schule. — S. 102 Nr. 32: aller Schwur. Statt: Als ich von diesem Übergang des Generals horte" u. s. w., hiefse es richtiger: All ich von dieser Sinnesänderung des Generals horte". - S. 133, Nr. 461 "Nothhilfe und Hilfe in der Noth". Die Geschichte von den Knaben, der, wiewol in loblicher Absicht, vor Zuhörern dem Ofen er zählt, was keinem Meuschen zu verrathen er beim Verluste seiner Seligkeit geschworen hatte, ist in pädagogischer Hinsicht durchaus verweflich. - S. 159: "Elesch in Ungarn" und der große Wald von Eschetleny" gehoren zu dem Grafen «Franz von Spicheny", S. 161, der in dankbaren Andenken der Ungarn lebt, aber wahrscheinlich als «Graf von Széchényi". — S. 166: Die Insel "Oie" (?) (Oche). — S. 179 soll & "Sicyon" heisken, nicht "Sycion". — S. 184: "Die Spur von dem Liwene, statt: "Die Spur des Lowen" ist eine eben so unnötnige Umschreibung, als S. 160: «doch ist keine Spur von ihm gefunden worden? statt: «keine Spur desselben". - Übrigens ist das Büchlein ganz wol brauchbar. Die nächstfolgenden 4 Bändchen sollen Erzählungen zur Geschichte, Länder- und Volkerkunde u. s. w., Beiträge zur Kunde der Thierscele, Legenden, Sagen und Mährchen, Gleichnisse, Fabeln und Sprichwortergeschichten, endlich schlesische Sagen und Mährchen enthalten.

<sup>–</sup> Auf ein für Lehrer höchst brauchbares Buch, dem, als eines seit Jahren eingebürgerten, wir, durch die Masse neuerer Erscheinunges gedrängt, keine ausführlichere Besprechung mehr widmen konnen, glaubes wir nachträglich um so mehr aufmerksam machen zu sollen, als ein 📂 unserer Zeitschrift (Jhrg. 1851, Hest II, S. 110) ausgesprochener Gedante in demselben fast gleichzeitig gewissermaßen seine Verwirklichung gefusden hat. Dieses Werk betitelt sich: "Literar-historisches Lese" buch u. s. w., von Dr. Georg Weber, Professor und Director der beberen Bürgerschule in Heidelberg – Leipzig, W. Engelmann, 1851 – 52. 3 Theile in 5 Bänden." - Dasselbe bildet, so zu sagen, das Urkunden- oder Belegebuch zu des Hru. Verfaßers bekanntem «Lehrbuch der Weltgeschichte" und zu dem Anhange dieses letzteren, dem "Abrifs der deutschen Literturgeschichte", stellt jedoch zugleich ein selbständiges Ganze dar, das auch bei jeder anderen Literaturgeschichte, als der Weber'schen, benutzt wer-Wenn nun gleich Literaturgeschichte als solche bein Gegenstand des Schulunterrichtes an den österreichischen Gymnasien ist und sein soll, sondern einer höheren Lehrstuse vorbehalten bleiben muß, P lässt sich doch gewiss nichts dagegen einwenden, wenn dem Schüler 60legenheit geboten wird, allmählich neue charakteristische Partien des un

sangsreichen Gebietes kennen zu lernen, das er einmal in seiner Gesammtheit überschauen soll, seine historische Kenntnis des vorhandenen Literaturstoffes zu erweitern und sein ästbetisches Urtheil durch Parallelen zwischen den inhalt- und formverwandten Geistesproducten der verschiedensten Nationeu und aus allen Zeitperioden zu läutern und zu schärfen. Hierzu gibt das reichhaltige Buch des Hrn Weber genugsamen Antais, und zwar meht sowol durch die Proben, welche es mittheilt, da diese, wie die Natur eines solchen Sammelwerkes es mit sich bringt, mitunter nur dürstig sind, sondern vielmehr durch die bestimmte Hinweisung auf die Minen, wo das edle Erz in gediegener Masse sich vorfindet, von dem bier nur einzelne Körner als Muster ausgelegt sind. Zur Orientierung in dieser Beziehung dürste die Schulliteratur bis jetzt keine reichere Sammlung aufzuweisen haben; seit Eschenburg's Beispielssammlung zur Theorie und Literatur der schönen Wifsenschaften<sup>3</sup> (8 Bile. Berlin, 1788 — 95) ist keine ähuliche erschienen; die reichbaltige Sammlung von Johannes Sicherr, die unter dem Titel: "Bildersaal der Weltliteratur" im J. 1888 zu Stuttgart erschien, ist darin mangelhaft, dass sie die Prosaliteratur ausschließt; Hr. W. berücksichtigt Poesie und Prosa gleichmälzig. Seine Sammlung zerfällt in drei Bücher; das erste umfasst die Literatur der alten Welt in einem Bande; das zweite die des Mittelalters, ebenfalls in einem Bande; das dritte die der Neuzeit in drei Bänden. Die Literatur der alten Zeit beginnt mit dem Morgenlande (I. Chinesen, II. Inder. III Hebräer IV. Meder und Perser), geht dann auf die Griechen (I. Epische Poesie. II. Lyrische Poesie. III. Dramatische Poesie. IV. Prosaliteratur, nämlich: 1. Philosophie, 2. Geschichtsschreibung und 3 Beredsamkeit. V. Alexandrinische Literatur) über und schließt mit den Römern (1. Poesie, 1. der republicanischen Zeit und 2. des Augusteischen Zeitalters. II. Prosa, und zwar: 1 Cicero, 2. Geschichtsschreibung, 3. Seneca und Plinius, 4. Griechische Prosaschriftsteller unter den Romern). - Das zweite Buch behaudelt A. die Zeit der Völkerwanderung und der Begründung des Monotheismus (1. Das Christentum im Kampfe mit dem Heidentum, mit Proben 1. aus der Zeit der Christenverfolgung, 2. aus den kirchenvätern, 3. aus Julianus und 4. Boethius; II. die Mohamedanische Literatur mit Auszügen, 1. aus dem Koran, 2. aus der arabischen Dichtkunst, 3. aus Persischen Dichtern; III. Geschichtliches aus der Völkerwanderung mit Bruchstücken, 1. aus Jornandes, 2. Gregor von Tours, 3. Procopius, 4. Paul Warnefried und 5 Einhard, und IV Normannen und Dänen mit Fragmenten, 1 aus der Edda und 2 aus Alfred), und B. das Mittelalter (I. Kirchliches, II. Deutschland, III. Italien, IV. Frankreich, V. Großbritannien, VI. Spanien, VII. Skandinavien und VIII. Brüderschaften und Mystiker) - Die Literatur der Neuzeit, die das dritte Buch bildet, hat die größte Masse Stoffes zu bewältigen; sie füllt drei Abtheilungen: 1. Die Literatur d. N. von der Reformation bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland, Italien, Spanien, England; 2. die Literatur d. N. bis zur Gegenwart in Frankreich, Italieu, England, und 3. die deutsche Literatur von Klopstok bis zur Gegenwart. Die erste dieser drei Abtheilungen vertritt A. die Humanisten (Ulrich von Hutten, Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus, Franz von Sickingen), B. Deutschland nach allen Richtungen seiner mittelalterlichen Literatur (Meistergesang, Volkslied, Satirische Lehrpoesie, Dramen, Kirchenlied u. s. w., die verschiedenen Dichterschulen und Übergänge u. s. w.); C. - E. die Literaturen der apenninischen und pyrenäischen Halbinsel und Britanniens. Die zweite Abtheilung gibt im ersten Abschnitte Proben der französischen aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert bis zur Revolution und im zweiten von da abwärts bis auf unsere Zeit; ferner Musterstücke aus den bedeutendsten Schriststellern Italiens und Englands. Die dritte Abtheilung, die

stärkste (791 S.), entfaltet in zehn Gruppen ein übersichtliches Bild der deutschen Literatur von Klopstok abwärts, die Drang- und Sturmperiode, dann die der männlichen Reise hindurch, mit Vertretung der romantischen Schule und der deutschen Freiheitsdichtung, bis auf die Anläufe der Gegenwart. Unser engeres Vaterland ist in dieser Abtheilung durch die Namen: K. Beck, Dräxler-Manfred, K. E Ebert, Ernst Feuchtersleben, Frz. Grillparzer, A. Grün, Fr. Halm, M. Hartmann, J. E. Hilscher, N. Lenau, Ladisl. Pyrker, J. G. Seidl, J. N. Vogl und J. Chr. Zedlitz vertreten. - Jedenfalls ist in dieser Sammlung sehr viel zu finden, was man in jeder anderen vergebens suchen würde; der Hr. Vers. war augenscheinlich bemüht, die Leser auch auf solche Gebiete der Literatur zu führen, welche, wie z. B. die Kirchenväter, die Mystiker des Mittelalters, die Humanisten u. a. m. dem größeren Publicum meistens unbekannte Regionen sind. Die Wahl der Literaturstücke ist mit Umsicht getroffen; der Möglichkeit, aus verhältnismässig kurzen Bruchstücken wenigstens einen beiläufigen Begriff von dem ganzen zu machen, ist durch Einleitungen, Verbindungssätze und Inhaltsangaben Vorschuh geleistet. Referent möchte diese Sammlung mit den üblichen Verzeichnissen alter Handschriften oder Drucke vergleichen, welche, nebst dem Titel, einem kurzen Argument und anderen bezeichnenden Merkmalen, nur ein oder das andere Blatt im Abdrucke geben, um den Leser über den Gegenstand in's klare zu setzen und gehörig zu orientieren. Mehr kann man auch hier nicht fordern. Hin und wieder wäre mehr Genauigkeit zu wunschen, namentlich im metrischen Theite, wo durch Correcturversehen nur allzuoft, wenn auch nicht der Sinn, doch der Vers leidet. Wenn wir sagen. daß IIr. W. in literar historischer Beziehung auf Gervinus, wie in geschichtlicher auf Schlosser sich stützt, so glauben wir seinen Standpunct hinlänglich bezeichnet zu haben. Für Lehrer ist seine Anthologie jedenfalls ein brauchbares Exempelbuch, für Gymnasialbibliotheken ein fast unerlässliches Supplement zu allen Lesehüchern. Die ökonomische Druckeinrichtung hat es möglich gemacht, eine unglaublich große Stoffmenge im handsamsten Format zu geben. In ein Detail kann aus den oben bemerkten Gründen hier nicht eingegangen werden.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Über die Semestralzeugnisse nach der dermaligen Studieneinrichtung.

Die Frage, die wir uns in den vorliegenden Blättern zu stern vorgesetzt haben, ist zwar vielseitig Gegenstand ausführter Erläße der h. Unterrichtsbehörde geworden; sie hat seit Freihe von Jahren an den meisten neuorganisierten Mittelschulen praktischen Sinne ihre Lösung gefunden; dessenungeachtet ist unseres Wissens noch nicht jene umfaßende und unbefangene zuseion in den Organen der öffentlichen Meinung zu theil geden, die sie bei ihrer Wichtigkeit und bei der Schwierigkeit er Entscheidung verdient. Gerade die jetzige Zeit sber, wo chsam der erste Act unserer Studienreform abgeschloßen ist, I man allenthalben auf die Ergebnisse desselben prüfend zukblickt, dürste auch die passendste sein, um die neue Classitionsmethode etwas näher in's Auge zu faßen.

Wenn wir die Natur und Bedeutung der dermaligen Setralzeugnisse und ihren Unterschied von den früheren richtig faßen, so reducieren sie sich auf zwei wesentliche Puncte: serste, daß in diesen Zeugnissen nichts classificiert d, als das Gesammtergebnis der Leistungen, ausgedrückt durch allgemeine Zeugnisclasse und Locationsnummer; für's zweite, s dagegen die Leistungen in allen Gegenständen sowol als das liche Betragen, die Ausmerksamkeit und der Fleis so genau möglich beurtheilt werden. Alles andere ist Äuserlichkeit untergeordneter Bedeutung.

Gerade diese wesentlichen Puncte sind es aber, die noch fortwährend, ungeachtet bereits die Macht der Gewohnheit für sie in die Schranken getreten ist, nicht selten bei allen betheiligten, Lehrern, Schülern und Eltern derselben Opposition finden. Was die Lehrer betrifft, so kann der Umstand, dass ihnen durch diese Einrichtung ein ungleich größerer Müheauswand sowol in intellectueller als mechanischer Hinsicht erwachsen ist, bei der allgemein anerkannten Opferfreudigkeit, mit welcher der österreichische Lehrerstand die neuen Institutionen ausführt, gewiss kein entscheidendes Moment der Beurtheilung bieten; aber mancher Lehrer hält eine genaue Individualisierung, besonders in zahlreichen Classes für unmöglich, und kommt bei einer oberflächlichen mit seinen Gewissen in's Gedränge; manchem erscheint die Sache als ein unnützer Zeitaufwand ohne vorwiegende praktische Folgen; mancher findet eine gewissenhafte allgemeine Classification und Location nur dort möglich, wo das Verhältnis der Schüler in jeden Gegenstande in unzweifelhaster Weise festgestellt ist u. dgl. . Was die Schüler anbelangt, so genügt manchem der allgemeine Masstab der Vergleichung nicht, der an die Spitze des Zeugnisses gestellt ist; er möchte, besonders in den höheren Classen, genst wilsen, welchen Standpunct er in jedem Lehrfache einnimmt; die individualisierende Beurtheilung ist nicht selten mit seinem Selbsbewusstsein im Widerspruche, da es leicht geschehen kann, die der Lehrer zwar einige Momente richtig beurtheilt, dagegen is anderen aus Mangel vollkommen zureichender Prämissen irrt, wodurch die ganze Beurtheilung ihre Autorität einbüsst u. s. w. Die Eltern der Schüler endlich, besonders die ungebildeten, verstehes die Zeugnisse großentheils nicht, und schenken ihnen daher estweder keine Aufmerksamkeit, oder werden gar, was noch ärget ist, durch Misverständnis und Unkenntnis auf falsche Bahnen goleitet: die Autorität der Schule und deren Einflus auf das Publicum leidet um so mehr, je weniger letzteres im stande ist, de Urtheile der ersteren zu durchblicken und durch die eigenen Brfahrungen zu controlieren u. s. w.

Dass solche und ähnliche Einwendungen bestehen, dass sich nach dem Schlusse jedes Semesters mehr oder weniger widerholen, beweist jedenfalls von drei Dingen eines: entweder ist die dermalige Einrichtung der Zeugnisse wirklich unpraktisch,

r sie wird hie und da schlecht gehandhabt, oder endlich ihr rth wird vom Publicum nicht erkannt. Betrachten wir die he näher.

Soviel wird kein Fachmann läugnen: die jetzige Abfassung Zeugnisse ist schwierig, und ihr günstiger Erfolg ist von gesen Bedingungen abhängig; wir nehmen aber keinen Anstand behaupten, dass sie, wo dieselben erfüllt werden, ihrem Zwecke kommen entspreche und die Mühe reichlich lohne, die darauf mendet wird. Zu diesen Bedingungen rechnen wir folgende: allem dass der Lehrer seine Schüler genau kenne; ferner dass ie für die Beurtheilung wichtigen Momente das ganze Jahr hinh sorgfältig beobachte und notiere; dass ihm jene Gewandtheit Sprache zu Gebote stehe, welche unerlästlich ist, um seine Beeilung in kurzen, treffenden und gemeinfasslichen Ausdrücken zulegen; weiter, dass die Eltern oder deren Stellvertreter den gnissen die volle Aufmerksamkeit zuwenden, die sie verdienen; sie den nothwendigen Grad von Bildung hesitzen, um die im gnisse enthaltenen Winke behufs der häuslichen Einwirkung auf Pflegebesohlenen zu benützen; endlich, das sie im Falle des isels oder geringeren Verständnisses sich beim Lehrer Raths )len.

Was die erste Anforderung betrifft, dass der Lehrer seine dler vollkommen kenne, so scheint ihre Aufstellung an diesem mussig; denn nicht nur die gedeihliche Aussertigung der gnisse setzt diese genaue Kenntnis voraus, sondern das Gelingen ganzen Unterrichtes nach seiner jetzigen Einrichtung ist dadurch ngt. Denn irren wir nicht, so zielt der ganze methodische il des Organisationsentwurfes dahin, dass die Schüler nicht als ung, sondern als Individuen behandelt werden, was offenbar bei vollständiger Kenntnis der Individualitäten möglich ist. in man täusche sich nicht: eben diese genaue Kenntnis ist, e der wichtigste, so vielleicht der schwierigste Theil der Aufdes erziehenden Lehrers. Freilich in einer Classe von 30-40 lern und bei 6-8 wöchentlichen Lehrstunden ist sie leicht rzielen; aber schon die Zuhl von 60 Schülern, auf welche etzigen Gymnasialclassen beschränkt sind, bietet für die Lödieser Aufgabe nicht unbedeutende Schwierigkeiten. In wel-Masse häufen sich dieselben aber vollends an Realschulen.

wo eine solche gesetzliche Beschränkung nicht vorliegt, eine stdische aber oder eine Vertheilung in Parallelelassen bisweilen durch die obwaltenden Verhältnisse unthunlich wird, in Classen von 120, zuweilen 150 Schülern, und vollends bei Lehrern, die bei einer umfassenden Lehraufgabe nur 2 oder 3 wochentliche Stmden in der Classe haben? Jeder verständige Schulmann wird zageben, dass unter so misslichen Umständen selbst der geschickteste und eifrigste Pädagog das vorgesteckte Ziel nicht vollkommen erreichen wird; die Tüchtigkeit des Lehrers wird sich aber in den Mitteln zeigen, die er anwendet, um demselben möglichst nabe zu kommen. Er wird zu diesem Ende das eigentliche Vortragen auf das geringste mit seinem Gegenstande verträgliche Maß reducieren; sowol das Lehren als das Widerholen wird in Form einer fortwährenden Unterredung stattfinden, und zwar nicht mit einem, sondern mit möglichst vielen Schülern in rascher Abwechselung; er wird während der Schulstunde unausgesetzt die Schule im Auge haben und jede Erscheinung, die sich ihm in Bezug of sittliches Betragen, Fleiss oder Aufmerksamkeit darbietet, mit scharfem Blicke beobachten und notieren; er wird, wo er eine solche Erscheinung bemerkt hat, bei nächster Gelegenheit controlieren, ob sie vereinzelt dasteht oder auf eine herrschende Eigenschaft des Schülers einen Schlus zu machen berechtigt; es wird seine Wahrnehmungen durch häusige Rücksprache mit seinen Collegen wi besonders dem Classenlehrer ergänzen und berichtigen u. dgl. . Werden diese und ahnliche Massregeln consequent und durch du ganze Schuljahr durchgeführt, kurz, lässt man sich durch 🛎 Schwierigkeit der Aufgabe nicht abschrecken, sondern vielmehr verdoppelten Anstrengungen spornen, so wird man selbst bei eise bedeutenden Anzahl von Schülern eine im ganzen befriedigende Kenntnis der Individuen erwerben, und abgesehen von den unschätzbaren Vortheilen, welche dieselbe für das Gedeihen des Urterrichts bietet, bei Aussertigung der Zeugnisse nur selten in Valegenheit kommen.

Am schwierigsten dürste es wol sein, sich jene genaue Kenstnis des sittlichen Betragens der Schüler zu verschaffen, welche die so wichtige Individualisierung in diesem Puncte erfordert; und zwar vornehmlich deshalb, weil die Anhaltspuncte und Grenze dieser Beurtheilung sich nicht scharf bestimmen lassen, sonden

Tacte des Lehrers überlaßen werden müßen. Was außer dem breiche des Schulgesetzes liegt, was mit Erfüllung der Schulnd Kirchenpflichten nicht im Zusammenhange steht, aber dennoch non Einflus ist auf die Entwickelung des Charakters, das wird war der von seinem Beruf erfüllte Lehrer, wenn es zu seiner lenntnis kommt, nicht unbeachtet lussen, vielmehr sowol selbst als lurch Mittheilung an die Eltern in geeigneter Weise auf den Schüler innawirken suchen; er wird sich aber eben so wol hüten, solken Vorgängen ängstlich nachzuspüren, als auch dieselben direct der indirect in's Semestralzeugnis aufzunehmen. Dagegen bietet bes Betragen des Schülers in Schule und Kirche eine Menge von Komenten dar, die nur beobachtet und notiert zu werden brauthen, um dem Lehrer auch in dieser Hinsicht reiches Material an lie Hand zu geben. Die Befolgung oder öftere Nichtbefolgung les Disciplinargesetzes und der sonst erflossenen Verordnungen; lie Art und Weise, in der jene oder diese stattfindet; die Unterachung, ob Leichtsinn, Trägheit oder Trotz an der Pflichtverotzeng Schuld tragen; das Verhalten gegenüber den Lehrern und litschülern; der Eiser und der Geist, in dem die religiösen Pflichten rfüllt werden; die Redlichkeit und Wahrheitsliebe oder die Lüsenhaftigkeit und Verstellungskunst, die sich bei so häusigen Anilen zeigen - wie können diese und so viele andere Momente lem denkenden Lehrer verborgen bleiben, wenn er sich nur die lühe gibt zu beobachten, und Strich für Strich an dem Bilde afzutragen, das er sich allmählich von jedem Schüler entwerfen ofs! Allerdings wird dabei vorausgesetzt, dass der Lehrer seine afgabe mit Lection, Praparation und Correctur nicht für abgeblossen betrachte, sondern durch Besprechung mit den Collegen. it den Eltern und deren Stellvertretern, endlich durch möglichst uligen und innigen Verkehr mit den Schülern selbst 8 erganze, was die Schulstunde im Zweisel gelassen hat.

Was die Beurtheilung der Leistungen in den Lehrgegenstänbetrifft, so müßen alle Momente, die zur Individualisierung
Wichtigkeit sind, durch das ganze Jahre sorgfältig beobachtet
d verzeichnet werden, und es ist klar, daß hier alles von der
t und Weise abhängt, in welcher die Handkalaloge geführt
brden; denn das bloße Gedächtnis ist, besonders bei einer beulenden Schüleranzahl, ein zu unsicherer Anhaltspnnct für jene

Individualisierung. Verf. bedient sich seit mehreren Jahren (angeregt durch das Beispiel eines rühmlich bekannten Schulmannes, des Herrn Gymnasialdirectors Wibiral) eigens vorgedruckter Handkataloge, in denen jedem Schüler eine Octavseite für jedes Semester geöffnet ist. Dieselbe enthält das vollständige Nationale des Schülers nach den Rubriken des Hauptkatalogs, ferner je eine Rubrik für sittliches Betragen, Ausmerksamkeit, Fleis, schriftliche und mündliche Leistungen. Hiedurch ist es möglich, das genze Jahr hindurch den Schüler im Detail zu beurtheilen, und diess ist nothwendig, wenn das Endurtheil nicht Formalität oder Oberffächlichkeit, sondern Wahrheit sein soll. Dieses Eintragen detaillierter Urtheile bei jeder Prüfung würde aber sehr zeitraubend sein und doch den gewünschten Erfolg nur unvollständig erreichen, wenn nicht der Lehrer von vornherein mit sich einig ist, welches die wichtigsten Momente seien, auf die er nach der Natur seines Gegenstandes sein besonderes Augenmerk zu richten habe. So wollen wir beispielsweise in der Mathematik die Kenntnis der Lehreätze und Begriffe, die Art der Beweisführung, die Lösung der Aufgaben; in der Physik die Kenntnis der Erscheinungen, die Erklärung und Anwendung derselben und die Art der Darstellung hervorheben; und so werden sich in jedem Gegenstande Momente bezeichnen lassen, welche von besonderer Wichtigkeit sind, um den Standpunct des Schülers in demselben gennu zu charakterisieren. Bezeichnet sich der Lehrer während der Prüfung die Leistung bezüglich jedes solchen Moments mit kurzen und tressenden Ausdrücken, so ist er, sobald der Schüler abtritt, auch mit seinem Urtheil fertig, und jeder Einwurf eines Zeitverlustes entfällt von Es leuchtet übrigens ein, dass mit diesem Vorschlag nicht etwa einem trockenen pedantischen Schablonenwesen das Wort gesprochen sein soll; denn die besondere Hervorhebung des wichtigsten schließt keineswegs die Beobachtung des minder wesentlichen aus: allein über die vorzüglichsten Gesichtspuncte seiner Beurtheilung muss der Lehrer mit sich im reinen sein, wenn nicht seine Thätigkeit sich zersplittern und jene Schärse und Lebendigkeit verlieren soll, ohne die ein gedeihlicher Unterricht undenkbar Welche pädagogischen Vortheile aber nebstdem eine solche Führung der Handkataloge gewähre, bedarf keiner weiteren Erörterung, da der einfachste Überblick über die früher eingetragenen

Utheile dem Lehrer zeigt, was er bei jedem Schüler noch zu leisten habe, in welchen speciellen Beziehungen derselbe vor- oder zurückgeschritten sei u. dgl. m.

Nebst der bisher besprochenen genauen Kenntnis der Schüler, ihres Verhaltens und ihrer Leistungen, ist weiter zur Erreichung des gewünschten Zwecks nothwendig, daß die in den Semestralzeugnissen enthaltenen Urtheile bündig, treffend und gemeinfaßlich ausgedrückt seien. Gegen diese so einleuchtende Regel wird in der Praxis nur zu häufig gesehlt, und ein großer Theil der Opposition gegen die jetzige Form der Zeugnisse mag durch die schwankenden, unklaren, ja bisweilen sich widersprechenden Urtheile hervorgerusen werden, die man in manchen Zeugnissen antrisst. In dieser Beziehung thut Vorsicht vor allem seth, um den Zeugnissen ihre moralische Wirkung und der Schule ihre Autorität zu wahren. Wir wollen es versuchen, einige Regeln auszustellen, die, unserer unmaßgeblichen Ansicht nach, dem Lehrer bei Redaction seiner Urtheile stets vor Augen schweben sollten:

- 1. Wären, soviel die Natur des Gegenstandes es zuläst, fremdartige, nur dem Fachmanne verständliche technische Ausdrücke zu vermeiden.
- 2. In den allgemeinen Rubriken scheint es empfehlenswerth, einen bestimmten, den Standpunct des Schülers unzweiselhast bezeichnenden Ausdruck, z. B. "vorzüglich", "lobenswerth", "entsprechend" u. dgl. voranzuschicken, und dann eine kurze Individualisierung folgen zu lassen, und zwar aus mehrsachen Gründen. Für's erste haben diese allgemeinen Urtheile in der Regel keinen Einfluss auf die Hauptelasse und Location, und doch ist es wünschenswerth auch in diesen Beziehungen eine Vergleichung der Schüler möglich zu machen. Ferner ist eine erschöpfende Individualisierung des sittlichen Betragens, Fleißes und der Aufmerksamkeit streng genommen unmöglich, man muß sich immer mit wenigen, hervorragenden Momenten begnügen: diese Lücke wird durch die von uns vorgeschlagene summarische Bezeichnung ausgefüllt. Endlich haben diese allgemeinen Urtheile bekanntlich einen entscheidenden Einflus auf die Schulgeldbefreiung; weshalb die größte Schärfe im Ausdruck zur Orientierung für die Behörden ----IZfaltaL t.a

- 3. In der Beurtheilung der Leistungen ist alles sorgfältig zu vermeiden, was unter die allgemeinen Rubriken gehört, wie z.B. «großen Eifer zum Gegenstand» oder «sorgfältige Benützung des Vortrages» u. dgl. m.; denn abgesehen davon, daß diese speciellen Rubriken nur die wirklichen Leistungen aufnehmen sollen, se käme man dadurch in die Alternative, entweder das bereits früher im allgemeinen gesagte zu widerholen oder demselben zu widersprechen; das eine wäre eben so unpassend wie das andere.
- 4. Aus ähnlichen Gründen hat man sich um so mehr zu hüten, körperliche oder geistige Eigenschaften des Schülers im Urtheile zu bezeichnen, als: stotternder Vortrag, geringes Talent u. s. w. Denn auch hier müste entweder jeder Lehrer dasselbe widerholen, oder ihre Angaben würden miteinander in einen ausserst unliebsamen Widerspruch kommen. Ferner wird durch solche Angaben, wenn sie günstig sind, der Schüler leicht zur Selbstüberschätzung, zu einem übermäßigen und deshalb sehr gefährlichen Vertrauen in seine natürlichen Gaben verleitet; sind sie ungunstig, so erleidet er eine unverschuldete Krankung, und wird häusig von weiteren Anstrengungen abgeschreckt. Endlich übersehe man niemals, dass diese Beurtheilungen nur Leistungen, also Resultate, keineswegs aber deren Ursachen zu enthalten haben; denn diese sind zu viele und zu verschiedenartige, um in den engen Raum einer Zeugnisrubrik zusammengedrängt zu werden; und die wichtigsten derselben, die in den häuslichen Verhältnissen wurzeln, sind dem Lehrer meistentheils unzugänglich.
- 5. Endlich gebrauche man die Ausdrücke nicht in einer stereotypen Bedeutung, die man künstlich in sie hineinlegt, sondera in der des gewöhnlichen Sprachgebrauchs; denn das Publicum, für das man schreibt, kennt keinen andern. Derjenige z. B., der eine Leistung befriedigend oder entsprechend nennt, denke dabei nicht an die erste Classe von ehedem, sondern er gebe nur solchen Leistungen diese Bezeichnung, die ihm wirklich Befriedigung gewährt, oder seinen Anforderungen entsprochen haben. Eine mittelmäßige Leistung ist eben so wenig das, was man sonst zweite Classe nannte, sondern eben eine solche, die zwischen der genügenden und nicht genügenden die Mitte hält u. a. w. Überhaupt wird man in den Geist der jetzigen Einrichtung um so vollständiger eingehen, je weniger man sich Mühe gibt, die frü-

beren Zahlenbezeichnungen in Worte zu übersetzen; man erleichtert sich dadurch das Geschäft wesentlich, und zwar nicht zum Nachtheile, sondern zum offenbaren Gewinne des vorgesetzten Zweckes. Lehrer und Schüler müßen sich von der Überzeugung durchdringen laßen, daß es keine erste oder zweite Classe in einem einzelnen Gegenstande mehr gebe, sondern nur eine Hauptclasse, motiviert durch jene speciellen Leistungen, die das Zeugnis für jedes Lehrfach im Detail angibt.

Wir haben bis jetzt die subjectiven Bedingungen für den Arfolg der Zeugnisse darzulegen versucht, d. h. jene, deren Verwirklichung ausschließlich von der Schule abhängt; nicht minder wichtig aber sind die objectiven, welche sich auf die Mitwirkung des Publicums, insbesondere der Eltern und ihrer Stellvertreter beziehen. Denn was nützt das richtigste und treffendste Zeugnis, wenn diese Personen, deren Pflicht es ist, mit dem Gewichte ihrer ganzen Autorität und mit all den reichlichen Mitteln, die ihnen die hausliche Brziehung zu Gebot stellt, die Schule zu unterstützen, venn diese Personen von den Zeugnissen entweder gar keine oder oberflächliche Kenntnis nehmen; oder wenn sie nicht einmal men Grad von Bildung besitzen, um auch das klarste Zeugnis Verstehen, und es nicht der Mühe werth finden, sich bei den brern weitere Aufklärung über den Sinn und Rathschläge über Benützung der Zeugnisse zu erbitten; wenn sie, statt für eine Parfe und eingehende Beurtheilung dankbar zu sein, ihre Eigenbe dadurch verletzt fühlen, und so der wolmeinenden Absicht Lehrkörpers entgegenarbeiten u. dgl. m. Hier sind wir bei em Puncte angelangt, der in der Regel bei Beurtheilung der stungen einer Schule und bei der Vergleichung verschiedener hranstalten viel zu wenig gewürdigt wird, und dessen Bedeung doch von keinem Denkenden unterschätzt werden kann; die tellectuelle und moralische Bildungsstuse der Bevölkerung, ja Ibst deren materielle Verhältnisse üben einen wichtigen und bwer zu bekämpsenden Einslus auf die Erfolge des Schulunterchtes: und deshalb dürste sich häusig die Erscheinung zeigen, is derselbe Lehrer, an verschiedene Anstalten versetzt, ganz rechiedene Resultate erzielt. Solchen Übelständen läst sich in azelnen flagranten Fällen abhelfen, indem man den Schüler zum rechsel des Quartiers verhält; doch sind diess die Ausnahmen:

wenn die Eltern selbst ihre Kinder verderben oder sich um ihre Studien nicht kummern, wenn ihre Durftigkeit sie nothigt, ihre Kinder auf ungenügende Art unterzubringen, wenn sich an einen Orte nur wenige aus den gebildeten Ständen mit der Ausnahme von Schülern befusen, während die Mehrzahl bei ungebildeten Leuten, die daraus eine Speculation machen, untergebracht werden muss - in diesen und so vielen ähnlichen Fällen ist die Schule machtlos. Wo solche Verhältnisse obwalten, da muß jede Massregel, die geeignet ist eine theilweise Besserung herbeizusuhren, mit freudiger Anerkennung begrüßt werden. Wir rechnet dazu vor allem Bildung von Vereinen zur Unterstützung dürstiger Schüler, die insbesondere auch die passende Bequartierung und Beaufsichtigung derselben in den Bereich ihrer Thäligkeit ziehen; Aufnahme von Schülern in bessere Häuser unter billigen Bedingnissen; Einwirkung der Gemeindeorgane und besonders der Gemeinde-Gymnasial- oder Realschul-Deputation auf Eltern und Kostgeber, auf Grundlage der in den Conferenzen auszusprechenden Wünsche des Lehrkörpers; wo möglich Brichtung von Convicten unter der Leitung tüchtiger Padagogen, oder wenigstens von Anstalten, in denen Schüler des tags ungesiört und unter gehöriger Aufsicht ihren Arbeiten obliegen konnen u. s. w. Doch hiermit sind wir auf ein Gebiet gelangt, dan mil unserem ursprünglichen Gegenstande nur in entfernten Zusammenhange steht und jedenfalls zu ausgedehnt und wichtig ist, um hier nur nebenbei besprochen zu werden; indem wir daher diese Abhandlung schließen, behalten wir uns vor, auf diese Fragen ein andermal umständlicher einzugehen.

Olmütz.

Dr. F. v. Hönigsberg.

#### Anmerkung.

Es konnte der Redaction nur erwünscht sein, dass ein Gegenstand, der in dem Zusammenhange der gegenwärtigen Gymnasialeinrichtungen eine so wichtige Stelle einnimmt, wie diess bei den Grundsätzen und der Form der Schulzeugnisse der Fall ist, eine eingehende umsichtige Erörterung gefunden hat. In den meisten Puncten wird der geehrte Hr. Vers. gewiss die Überzeugung und Beistimmung der Leser gewonnen haben; nach einigen Richtungen hin möge es dem Unterz. gestattet sein, ergänzende Bemerkungen beizusügen.

Indem in der gegenwärtigen Form der Semestral- und Annualzeug-Diese das Urtheil über die Leistungen in den einzelnen Lehrgegenständen nicht durch 1 em., I, II, III, sondern durch bezeichnende Worte ausgedrückt wird, so ist die Möglichkeit gegeben, das Urtheil genauer und gewissenhaster abzugeben, insofern es sich den wirklichen Verschiedenheiten der Leistungen anschließen kann, ohne auf drei oder vier Rubriken ein für allemal beschränkt zu sein. Aber es ist zugleich die Möglichkeit und die Gefahr vorhanden, dass die Fassung des Urtheils in Worten eine dieser Absicht geradezu entgegengesetzte Folge habe, und selbst jenes Scheines von Bestimmtheit entbehre, den die Zahl als Zahl von fester Bedeutung hat, dass es sich breit ergehe über Dinge, die auszuführen unnütz ist, und eben da eine Lücke lasse und jeder sesten Begrenzung entbehre, wo man bestimmte Antwort zu fordern ein Recht hat. Was hier als Gefahr bezeichnet wurde, ist nicht selten wirklich eingetreten, und manche Misbilligung der gegenwärtigen Zeugnisse darf nicht auf die Einrichtung derselben an sich, sondern auf Misgriffe in der Ausführung bezogen werden, die eben bei der gegenwärtigen Form sich auffallender bemerklich machen. Darum ist es wichtig, sich die Forderungen an die äussere Form der Zengnisse und die Vorbedingungen, die hierbei vorausgesetzt werden, bestimmt zu vergegenwärtigen.

Nothwendig ist für's erste, dass das Urtheil über die Leistungen und Fortschritte in jedem Gegenstande durch ein Wort abgegeben werde, welches das Vorhältnis zur Forderung der Lehraufgabe an sich klar bezeichne und eben so klar die Abstufung unter verschiedenen Ortheilen bemerklich mache. Wenn man z. B. Fortschritte und Leistungen bezeichnet als: ausgezeichnet, lobenswerth, befriedigend, mittelmäßig, genügend, ungenügend, so wird, falls man jedes dieser Worte in seiner allgemein üblichen, nicht in einer willkürlich gemachten Bedeutung versteht, weder in der Bestimmtheit der einzelnen Urtheile, noch in der Bezeichnung der Abstufung eine Unklarheit liegen. Man kann andere Ausdrücke wählen, man kann die Reihe derselben etwas mehr zusammendrängen oder auch erweitern; in jener Hinsicht ist nur die Sicherheit gleichmäßigen allgemeinen Verständnisses das massgebende Gesetz; in der letzteren Hinsicht darf man nur weder die Reihe so zusammendrängen, dass zu große Verschiedenheiten unter denselben Namen fallen, noch so erweitern, dass trotz der vollständigsten Kenntnis des Schülers man über die Wahl des Ausdrucks im Zweisel sein kano. Es ist zu wünschen, dass in Betreff dieser Ausdrücke eine Verständigung oder eine Vorschrift Annäherung an Gleichmäßigkeit hervorruse; möge nur nicht etwa eine Vorschrift dann die Folge haben, dass man den vorgeschriebenen Worten, als wären sie erst neugeprägte Ausdrücke, eine neue Bedeutung willkürlich unterlegt, ein Umstand, auf den auch der Hr. Verf. richtig binweist.

Zulässig ist, dass zu diesen bestimmten Worten noch eine weitere Aussührung hinzukomme, aber eben nur zulässig, d. h. nicht in allen, sondern in bestimmten Fällen ersorderlich. Es ist überslüssig, zu einem

lobenden Urtheile - und dazu müste unter den vorher beispielsweise angeführten die erste Hälfte der Ausdrücke gerechnet werden - meh weiter anzugeben, dass sich dieses Lob nach den einzelnen Richtungen bis bewähre, die bei einem bestimmten Lehrgegenstande für das Urtheil in Betracht kommen; denn diess versteht sich für einen jeden, für den überhaupt diese einzelne Ausführung verständlich ist, schon von selbst. Gerade nach dieser Seite hin kann man z. B. in Maturitätszeugnissen öfters einen Überflus fluden, der den Tadel und, was noch viel gefährlicher ist, den Spott aufzurusen vermag. Allerdings, wo das allgemein lobende Urtheil nach irgend einer Seite hin noch eine Beschränkung zu erfahren bat, da ist ein Zusatz erforderlich. Bei tadelnden Urtheilen aber ist es besonders wünschenswerth, wenn zu den Angaben "mittelmässig" oder "gering" noch hinzugefügt werden kann, wohin sich der Tadel besonders richtet, wohin also auch die Bemühungen sich richten mußen ihn abzustellen. Nicht als ob deshalb überall das tadelnde Urtheil eine solche weitere Ausführung erforderte; es kann manchmal das allgemeine Urtheil über Fleis und Ausmerksamkeit schon die vollständige und zugleich die einzige Erklärung der einzelnen tadelnden Urtheile sein. Aber sehr häufig trifft ein Tadel nicht alle Seiten, die bei der Beurtheilung der Leistungen in einem Gegenstande zu beachten sind, in gleicher Weise. In solchen Fällen, die offenbar den vorhin bei den lobenden Urtheilen angedeuteten analog sind, muss es dem Lehrer selbst erwünscht sein, dass es ihm gestattet ist ein par Worte beizufügen, durch welche er die Eltern bestimmter verständigen kann, worin sich der getadelte Mangel vornehmlich zeige. Aber diese Worte müßen eben auch in der Bestimmtheit gewählt sein, daß sich daraus eine Weisung über das, was zu thun noth ist, mit Sicherbeis entnehmen lässt. In wie weit nach dieser Seite hin das richtige getroffen oder verfehlt zu werden pflege, dürste schwerer abzuschätzen sein, da imganzen häufiger die lobenden Urtheile als die tadelnden zu einer weiteren Ausführung zu veranlaßen scheinen.

So viel über die Form der Zeugnisse; die äußerste Einsachheit in denselben kann nicht genug empsohlen werden; die Einsachheit liegt aber nicht darin, dass man einen Satz nur unvollständig ausspricht (mit Weglassung des Verbums u. dgl), sondern indem man die Sache selbst in voller Natürlichkeit, ohne jede künstliche Umhüllung mit Ausdrücken bezeichnet.

Um ein Zeugnis, in welcher Form es auch sei, gewissenhaft ausstellen zu können, ist die Sicherheit und Bestimmtheit des durch das Zeugnis ausgesprochenen Urtheils unerlässliche Redingung. Im vorliegenden Falle ist das Urtheil das Product aus zwei Momenten, der Einsicht in die Forderungen der Classe und der genauen Kenntnis des Schülers. Wir haben es bier, das erstere keineswegs so leichte Moment als vorhanden voraussetzend, nur mit den Bedingungen und den Mitteln zur Erlangung des letzteren zu thun.

Haben Classen eine Größe, wie der Hr. Vers. sie bezeichnet, von b, 120 Schülern und darüber, so verliert das, was man eine Schule mt, für Unterricht und sittliche Zucht die wesentlichsten Eigenschasten melben. Gemeinden, welche solche Übelstände nicht heben, die entgestehenden Schwierigkeiten, wie groß sie auch seien, nicht beseitigen, igen es verantworten, daß sie ihr werthestes Gut, die heranwachsende gend, solchen Gefahren aussetzen. Dem Lehrer, vollends dem, der in er solchen Classe nur wenige Stunden wöchentlich zu ertheilen hat, m eine eindringende, sicherstellende Kenntnis der Schüler nicht zugethet werden. Es ist dann Pflicht, selbst den Schein gestissentlich zu iden, als habe man eine eindringende Kenntnis; man hat dann mit dem en Bewußtsein der unvermeidlichen Mangelhastigkeit das Urtheil auf allerwenigsten, nur in den weitesten Distanzen abstusenden Kategorien beschränken.

Von solchen Fällen, wenn sie auch, namentlich im Bereiche der erst entwickelnden Realschulen, noch öfters vorkommen, ist es überflüfsig ter zu reden, weil die Sache, um die es sich hier handelt, von vorne in so gut wie unmöglich gemacht wird. Lebrer und Eltern müßen vereinen, durch unverholene Darstellung des Übels solcher Überfüllung Abhilfe aufzurufen: die Lehrer, damit ihnen nicht eine Verantwortkeit erwachse, die niemand übernehmen kann, die Eltern, damit für Kinder die Bildungsmittel nicht bloß dem Namen nach vorhanseien.

Hier handelt es sich nur um die Fälle, wo ein solches äußeres Hinnis für die Erlangung der Kenntnis der Schüler nicht besteht; mit welm Mitteln, fragt sich, wird sie dann am angemeßensten sich gewin- laßen?

Die Verschiedenheit der Lehrgegenstände und die Individualität der rer macht hierin solche Unterschiede, dass man sich hüten mus, alleine Regeln geben zu wollen. Was in einem Gegenstande und für einen rer eine erwünschte Unterstützung zur allmählichen Bildung seines Urils über einen Schüler sein mag, ist in einem andern Gegenstande und einen andern Lehrer eine Krücke, deren er nicht bedarf, oder eine Fessel, deren Zerbrechung er nicht im stande ist, seine Kräfte wirken zu en. Über das Mass des schriftlich zu notierenden und den Werth solr Notate hahe ich vor kurzem Anlass gehabt meine Ansicht auszuspren, und erlaube mir daher darauf zu verweisen 1), indem ich nur noch Bemerkung binzusüge.

<sup>1)</sup> In der Anzeige über Programmabhandlungen didaktischen und pädagogischen Inhalts, Nr. 4. Die Anzeige, bereits für das vorige Heft bestimmt, findet sich in der vierten Abtheilung des gegenwärtigen.

### 710 Anmkg. zu F. v. Hönigsberg üb. d. Semestralzeugnisse, v. H. Benits.

Man hört häufig, wo vom Gymnasialunterricht die Rede ist, nur den Gegensatz des Vortragens und Prüfens; bei diesem letzteren soll nun eben alles genau notiert und hieraus das Schlussurtheil zusammesgesetzt werden. Gibt es nicht aber zwischen diesen beiden noch ein drittes, das weder Vortragen noch Prüfen ist, sondern ein Unterrichten, welches die Mitthätigkeit der Schüler - nicht eines eben vorgerufenen, sonden aller — in Anspruch nimmt, sie theilnehmen läfst an der Production des Lehrgegenstandes selbst, und diese Theilnahme durch Fragen bald dieses bald jenes weckt und sichert? Allerdings trifft die Möglichkeit eines selchen Verfahrens nicht den einen Gegenstand des Unterrichts wie den asdern, aber sie trifft die meisten, namentlich die Sprachen, die Mathematik und Physik, in hohem Grade. Dass der Unterricht diese Form des Arbeitens mit den Schülern haben soll, diese Forderung immer wider auszesprechen, wird selbst, ohne dass man dem Unterrichte beizuwohnen braucht, ein dringender Anlass dadurch gegeben, wenn man so häusig in Vorreden zu Lehrbüchern bei uns von dem "Vortrage" des Gegenstandes liest, als handle es sich um ein Collegium der Universität und als wolle man freiwillig auf den unschätzbaren Vorzug verzichten, den gerade für das Alter der Gymnasial- und Realschüler ein Unterricht der angedeuteten Art vor einem bloßen Vortrage hat; und es ist Pflicht an diese Forderung tu mahnen, weil von ihrer Erfüllung das Gedeihen unseres Schulwesens auf das wesentlichste abhängt. Wo aber ein solcher Verkehr mit den Schülern in den Lehrstunden stattfindet, da ergeben sich für die Beurtheilung der Fortschritte und Leistungen eine Menge von einzelnen Momenten, welche einzeln zu notieren zweckwidrig und vollkommen unmöglich ist, die sich aber für den aufmerksamen Lehrer zu einem sicheren Gesammtbilde vereinigen. Vielleicht ist dieses Gesammtbild sogar sicherer als jenes, das einzig aus den Ergebnissen jenes "Prüfens" gewonnen wird. In dem Bewusstsein, dass er jetzt geprüst und das Ergebnis protocolliert wird, gibt sich, je nach seinem Charakter, der eine Schüler unter, der ar dere über dem wahren Standpunct seiner Leistungen; in der Menge derjenigen Antworten dagegen, welche, ohne dass der Schüler sich eben einer Prüsung unterzogen weiß, nur seine unbefangene Thätigkeit, sein Eingehen in des Gegenstand bezeichnen, liegen die Elemente für ein wirklich treffendes Bild des Schülers.

Das bisher bemerkte bezog sich auf die eine Seite der Zeugnissenämlich die Beurtheilung der Fortschritte und Leistungen; die allgemeinen Rabriken des Fleises und der Ausmerksamkeit sind dadurch zugleich schon miß
erörtert. Was die andere Seite der Zeugnisse betrifft, das Urtheil über dassittliche Betragen, so dürsten zwei Puncte besondere Beachtung verdienenErstens man vermeide jeden Schein, als ob das Zeugnis tieser einzudringera
die Mittel und das Recht habe, als wirklich der Fall ist; man hat ein
Urtheil zu geben über das sittliche Betragen; eine Beurtheilung dessittlichen Charakters liegt ausserhalb der Verpflichtung der Schule,
sehon weil es in den meisten Fällen auser dem Bereiche ihrer Competenz

egt; eine Schilderung der Individualität darf nicht unternommen verden, denn sie ist nicht Gegenstand einer Beurtheilung weder aus dem legichtspuncte der Legalität noch aus dem der Sittlichkeit. Wenn nach kr einen oder der andern Seite bin die Schule ihre Aufgabe überschreitet, o ist sie in Gefahr ihre Autorität zu compromittieren, weil sich leicht eigt, dass ihre Mittel zu solcher Beurtheilung oder Beschreibung bei weim nicht ausreichend sind. - Zweitens, die Erwähnung einer vereinzelten incheinung im Urtheile über das sittliche Betragen erfordert die äußerste 'ornicht; es ist schwer zu erkennen, ob eine solche dem Tadel anheim-Mende einzelne Erscheinung auch ihrer Ursache nach einzeln dasteht, der ob sie als ein Zeichen zu betrachten ist für andere zahlreichere derelben Art, die sich nur der Beobachtung entzogen hatten. Eine Schule, die ich in der Art, wie derlei Einzelnes erwähnt wird, durch den Unwillen es Augenblicks bestimmen läfst, kann tiefer, als blofs auf das sittliche etragen einen der Absicht des Zeugnisses entgegengesetzten Einfluss af das Gemüth des Schülers ausüben. — Über die bestimmte Form des engnisses, die deutliche Art der Abstufung, die blofse Zuläfsigkeit, nicht othwendigkeit, erläuternder Zusätze gilt das früher ausgesprochene in otsprechender Weise.

Am Schlusse seines Aufsatzes (S. 705 f.) berührt der Hr. Verf. ein Verillnis der Schule, welches mit richtigem Tacte aufzusalsen, manche Schwiegteiten bietet, nämlich das Verhältnis zu den Eltern. Hier bat ein Überhreiten dessen, was der Schule als ihr Recht zusteht, die gefährlichsten olgen. Stets bereit, den Eltern jede gowünschte Auskunst über ihre inder, jeden erbetenen Rath über dieselben zu geben, muß sie es auf as strengste vermeiden, solchen Rath aufzudräugen, außer wo er als Varnung von seiten der Schule erscheint, oder gar mit der That in ein Geiet einzugreisen, das den Eltern überlassen bleiben muss, weil für die Folgen ie Schule einzustehen nicht vermag und die Verantwortlichkeit den Eltern lein zufällt. - Dieselben Grundsätze, welche den Eltern gegenüber gelsind auch in dem für die Schule noch schwierigeren Fall aufrecht zu Men, wo die Eltern selbst nicht am Orte der Schule wohnen, ein Fall, n der Hr. Verf. vorzugsweise im Auge zu haben scheint. Auch hier hat 8 Schule sich wol zu hüten, dass sie nicht die Grenzen ihrer Pflichten d Rechte überschreite, weil ein Überschreiten, geschähe es auch aus der lichsten Absicht, leicht einen der Absicht entgegengesetzten Erfolg herrusen kann. Der Organisations - Entwurf zieht in dieser Hinsicht die maen, scheint es, mit solcher Vorsicht, dass ein strenges Einten derselben in aller Weise rathsam sein dürfte. Die Schule hat Pflicht, zu fordern, dass auswärtige Eltern einen Einwohner des Ortes <sup>ah</sup>aft machen, «welchem sie ihre Pflichten und Rechte in bäuslicher lufaichtigung des Schülers so übertragen haben, dass sie Mittheilungen Schule, die an diese ergehen, so ansehen wollen, als seien sie ihnen set gegeben." (§. 70, 1). Diese Bestimmung ergibt sich ganz einfach ans, das die Schule als solche nicht zugleich die Functionen eines

### 712 Anmkg. zu F. v. Hönigsberg üb. d. Semestralzeugnisse, v. H. Benda.

Convictes, Alumnates u. a. übernehmen kann. Auf die Wahl dieses Steinersters sieht der Schule durchaus nur ein negativer Einstuss denn es steht dem Lehrkörper das Recht zu, wo er gegründete Usache hat, eine häusliche Aussicht nicht sür ausreichend oder geradess is schädlich zu halten, durch Conferenzbeschluss eine Änderungd getroffenen Wahl zu sordern u. s. w. (§. 70, 3). Jedes Wort weist a die Vorsicht hin, welche hierbei anzuwenden ist; und bei aller Vorsicht als ich die Schule auf die Erklärung zu beschränken, das sie es nich verantworten könne, die bisher bestehende Aussicht ruhig mit anzusehe selbst eine Änderung treffen darf sie nicht, weil sie die Folgen devon ihr getroffenen Wahl zu verantworten nicht im stande ist.

Wien. H. Bonitz.

# Zweite Abtheilung.

. 15 "

## Literarische Anzeigen.

echische Schulgrammatik von Dr. Georg Curtius. Zweite verbeserte Auslage. Prag, F. Tempsky (J. G. Calve), 1855. XI und 304 S. 8. — 1 sl. 4 kr. CM.

Die zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten zunächst dah, dass der Anhang Aufgaben zur Einübung der wichtigsten Lehren Grammatik" nebst den dazu gehörigen Wörterverzeichnissen weggen ist. Es konnte diess ohne Nachtheil für den griechischen Unterricht hehen, weil das inzwischen schon in zweiter Auslage (1854) erschiegriechische Elementarbuch von Dr. Schenkl, das sich der Grammatik Curtius anschließt, ein vollständigeres Material zur Einübung der nmatik enthält, als jener Anhang der Grammatik. Benützt ist sodann so gewonnene Raum für ein Inhaltsverzeichnis, ein deutsches Sachgriechisches Wortregister, die den Gebrauch der Grammatik erleichwerden, sowie für mehrere mehr oder weniger umfangreiche Zusätze nnern der Grammatik. Unter diesen heben wir ihrer praktischen Beung wegen bervor die durchgeführten Verbalparadigmen S. 116-131, vermischten Beispiele zum Gebrauch der Modi in den abhängigen n, und die an einigen Stellen der Syntax eingeschalteten Vorbemeren S. 178-180, S. 227-229, welche dazu dienen, den Mangel einer Ulichen Satzlehre neben der Lehre vom Gebrauch der verschiedenen formen einigermaßen zu ersetzen. Trotz dieser und vieler kleinerer ze ist der Umsang des Buches nicht gewachsen. Endlich hat der Hr. an manchen Stellen gebefsert, theils ohne Zweisel nach eigener bef-Erfahrung, theils auf Grund der von andern gemachten Ausstellungen ausgesprochenen Wünsche. Ref. freut sich, einen Theil der Aussteln, die er bei der Recension der ersten Auflage ') gemacht hatte, vom Verf. in dieser neuen Auflage berücksichtigt zu sehen, während an-, die eine durchgreisendere Umänderung der Anordnung erfordert n, vom Hrn. Verf. unbeachtet geblieben sind. Ref. glaubt im Interesse

1

der Schule diese theilweise Nichtbeachtung seiner Ausstellungen nicht eben tadeln zu dürsen; denn nur auf diese Weise war es möglich, die neue Auslage mit der alten in Betress der Paragraphe in Übereinstimmung zu erhalten und den Gebrauch beider Auslagen neben einander zu ermöglichen, was ohne Zweisel sür das Gedeihen des griechischen Unterrichten von wesentlicher Bedeutung ist. Anderseits setzt die Grammatik doch ohnehin, wie ich schon srüher gesagt habe, wissenschastlich durchgebildete Lehrer voraus, die nach eigener Einsicht das in der Grammatik gebotene Material beleben, also auch im stande sein müssen, da wo der Versasser den Usus nach salschen oder nicht völlig zutressenden Gesichtspuncten registriert hat, wie z. B. bei der Darstellung der Casus, das Verständnis desselben durch eine rationellere, d. i. historisch begründetere, Gruppierung den Schüleru zu erleichtern.

Ohne alle Frage verdient demnach die neue Auflage das Prädick einer verbesserten. Sehr zu beklagen ist freilich die durch die Entsernung des Hrn. Verf's, vom Druckorte entstandene Fehlerhaftigkeit und Engenauigkeit des Druckes. Durch die beigegebenen Cartons und das Drucksehlerverzeichnis ist bei weitem nicht alles berichtigt. Zu den Ungenauigkeiten, die in den meisten Fällen leicht zu vermeiden waren, gehört die Art und Weise, wie das dialektische unter dem Texte angeordnet ist. Der Nutzes dieser meiner Ansicht nach sehr praktischen Gegenüberstellung geht halb verloren, wenn, wie es oft der Fall ist, das dialektische, was erst zur 61genden Seite gehört, schon auf der vorhergehenden steht. Unter den im Drucksehlerverzeichnisse nicht berichtigten Drucksehlern hebe ich berier §. 459 κατά νώτου, im Süden, statt im Rücken; §. 567, wo der Ausdruck der ersten Ausgabe hat verändert werden sollen, nun aber eine Wahre confusio duarum constructionum eingetreten ist (lies: eein' fe gzulässig ist"); S. 262, Z. 4 gwer an indem einzelnen schuld ist"; S. 179. Z.8 steht SS. 363-366 statt 362-6. Einzelne von den kleineren Zusätzen sind nicht immer an die passendste Stelle gekommen. So z. B. hälle παροινέω, ἐπαρώνουν des doppellen Augments wegen vor διαιτά» i §. 240, nicht an's Ende von §. 239 zu παρανομέω, παρηνόμουν gehört, dessen Unregelmässigkeit eine andere ist; und § 578 stände o rvyer im erste beste, besser hinter of παρόντες als in der Mitte derjenigen mit & tikel versehenen Participien, die als Beispiele der deutschen Übersetzung durch Substantive angeführt werden. Doch solche und ähnliche Fehler werden sich bei einer hoffentlich bald nöthig werdenden neuen Auflige leicht beseitigen lassen; möchte es dann dem Hrn. Vers. auch gesallen statt Penultima und Antepenultima Paenultima und Antepaenultima # schreiben, was die Schüler leichter verstehen werden, so wie das undeutsche: «beim Homer» zu vermeiden, das hier zu Lande leider üblich genug ist.

Ohne zu widerholen, was ich in meiner früheren Recension zum Lobe der Grammatik gesagt habe, was selbstverständlich von der neues Auflage in erhöhtem Mafse gilt, will ich, dem Gange der Grammatik foldasjenige hervorheben, was entweder unbeschadet der praktischen sichten auf den Gebrauch des Buches bei einer folgenden Auflage gett werden könnte, oder was ich wenigstens den Lehrern, die die matik gebrauchen, zur weiteren Erläuterung und Verwerthung der tellungen der Grammatik bekannt wissen möchte.

Zu der Formenlehre habe ich nur wenig zu bemerken S. 2 kann Inwahrheit des Satzes: «Dorisch ist der Dialekt der lyrischen Poesie w's leicht durch einen modificierenden Zusatz berichtigt werden irens, über die Mischung der Dialekte in der griechischen Lyrik, in Abhandlungen der Göttinger Philologenversammlung, namentlich S. 71. 173, wo dasjenige angegeben ist, was die zweite Hauptdeclination der ersten gemein hat, ist 4. angegeben gim G. D. Dualis ist w die mg. was der Schüler für die erste Hauptdechination allerdings §. 134 ren hat, während er §. 141 als Endung der zweiten Hauptdeclination tat kennen lernen, ohne darüber unterrichtet zu sein, dass das o an m our Bindevocal ist. §. 172 fehlt in der Übersicht über die Ausv der zweiten Hauptdeclination ή δάμας, das doch §. 147 erwähnt \$. 177, 1 fehlt rücksichtlich des & von andoog das Citat S. 51, . 2, was um so mehr angeführt werden mußte, als solche Erscheien, die des Systems wegen in der Lautlehre stehen, doch im Untere nur bei Gelegenheit der Flexionslehre zur Sprache kommen können. 12 und 213 ist ohne Grund og als Homerische Nebenform des Artikels lominativ, und o als Homerische Nebenform des Nominativs des Proin relativum angeführt, da man, bei dem ausgedehnten demonstrativen auche des Relativpronomens, ős stets für das (sonst) relative Pronomen n darf, und ebenso bei dem doch fast demonstrativen Charakter der prischen Relativsätze sich nicht wundern darf, den Artikel da angelet zu finden, wo wir ein Pronomen relativum erwarten. Sind doch bei Herodot Formen des Artikels relativ verwendet. In §. 300 wäre kemerkung wol nicht überslüssig, dass die Verbaladjective auf réog, véor nicht nach f. 130 contrahiert werden. In f. 327, Anm. wird spir. asp. von έσπόμην für unorganisch erklärt, da e eigentlich nur sent sei. Warum ist diese Form nicht mit Beziehung auf §. 257 D. eduplicierter Aorist, der Spir. asper also als Vertreter von o wie bei ca erklärt ?

Der Hr. Verf. weiß selbst, daß er wisenschaftlich im Unrechte ist, er nach dem Vorgange anderer Grammatiken in §§. 328—330 unter Iberschrift Anomalie der Bedeutung Erscheinungen behandelt, welche sehre vom Gebrauch der Genera Verbi angehören. Ich kann mich nicht überzeugen, daß praktische Gründe dieß nothwendig machen. I man einmal Formenlehre und Bedeutungslehre trennt (des Hrn. Syntax ist aber in der That eine Lehre von der Bedeutung und Gebrauche der Formen), so ist die Bedeutung bei der Einübung der en stets das untergeordnete. Es genügt in Bezug auf sie, daß der bei den einzelnen Verben und Formen den reellen Thatbestand er-

fährt; es ist aber nicht nöthig, dass einzelne Erscheinungen, die dem Gebiete der Bedeutung angehören, in systematische Übersicht gebracht werden. Diess geschieht mit voraussichtlich weit sichererem Erfolge in der sogenannten Syntax, und die Lehre von den Arten des Verbum §. 476-482 würde ohne Zweisel nur dadurch gewinnen, wenn das Material von §. 328-330 auf passende Weise hineingearbeitet wäre.

Bei der Wortbildungslehre ist es wißenschaftlich nicht berechtigt. dass die Sussixe nach Rubriken der Bedeutung ausgesührt sind. Dena ad diese Weise wird das zusammengehörige zerrissen, z. B. Susaz ev f. 341. 349. Suffix της §. 341, das dazu gehörige τήριον §. 345 u. s. f. Praktisch freilich dürfte diess schon um deswillen unschädlich sein, weil der Abschnitt der Grammatiken über die Wortbildungslehre gewöhnlich bein Unterrichte gar nicht benützt wird, wofür ich mich auf die Außerung von Dietsch auf der Altenburger Philologenversammlung (Verhandlunges S. 127) berufe. Aber es es kommt darauf an (was Curtius selbst Vor. S. VII wünscht), dieses Material praktisch nutzbar zu machen, weil, wen diess in richtiger Weise geschieht, dem Schüler dadurch manches überflüssige Ausschlagen des Lexikons erspart werden wird. Diess kann auserhalb der Grammatik geschehen durch etymologisch angelegte Vocabularie, wie Dietsch meint; ohne Zweisel ist es aber auch Ausgabe einer Scholgrammatik, diess Material innerhalb ihrer Grenzen nutzbar zu machen wi zwar für den Unterricht selbst, nicht bloß für gelegentliches Nachschlages. Diess wird nach meiner Meinung geschehen können, wenn man widere streng festhielte an der aus praktischen Gründen sonst befolgten Treams von Form und Bedeutung. Das Material der Wortbildungslehre muß wie Casus und Tempora zweimal in der Grammatik vorkommen, erstens wa Standpuncte der Form in der Formenlehre, zweitens vom Standpuncte der Bedeutung in der Bedeutungslehre (Syntax). Vom Standpuncte der Form aus wird eine Darstellung der Wortbildung stets praktisch werthles bleiben, wenn sie isoliert für sich steht. Sie muß mit der Flexion in pratische Verbindung gesetzt werden, dergestalt, dass bei jeder Decknation z. B. anhangsweise eine Übersicht der ihr folgenden Stämme nach 🚾 Suffixen geordnet (die etwa suffixiosen voran, die componierten Nominalstämme zuletzt) gegeben wird. Dabei kann alles, was in Bezug auf die Umänderung des Verbalstammes vor Suffixen und in Bezug auf die For der Composition zu wissen nöthig ist, beigebracht werden. Solche Übersichten würden aber ohne Zweisel sür den Zweck der Erlernung der 🗠 clination förderlicher sein, als es die ganz äusserliche Übersicht über 🕮 Ausgänge der zweiten Hauptdeclination S. 172, oder die Angabe einige nach dem Paradigma gehender Nomina ist. Sie würden sodann zugleich dienen, den Schülern eine erhebleihe Anzahl ihrer Bildung nach zueamsetgehöriger Formen, also einen Theil des Sprachschatzes, in richtigem Issammenhange einzuprägen, sowie nicht unerhebliches Licht zu werfen die Accentuation der Stämme, auf die Geschlechtsregeln und auf die Armalie der Declination (Heteroklisie, Metaplasmus). In ähnlicher Weise

würde weiter bei den Adjectiven eine unter dem Gesichtspuncte der Motion zu entwerfende Übersicht der adjectivischen Bildungen angebracht sein, wobei auch die (von Curtius §. 182 nur ganz kurz erwähnten) adjectivischen Composita zu ihrem Rechte kämen. Was Curtius endlich §. 353 über abgeleitete Verben gibt, würde sich ohne große Schwierigkeit mit §. 247 verbinden laßen.

Vom Standpuncte der Bedeutung aus-läst sich das Material der Wortbildung aber dann verwerthen, wenn man die Syntax noch deutlicher. als es von Curtius geschehen ist, als eine Lehre von der Bedeutung und dem Gebrauche der Redetheile und ihrer grammatischen Formen bezeichset, und nun bei jedem einzelnen Redetheile vorweg die Masse der dazu gehörigen Wörter nach ihrer Bedeutung classificiert, beim Substantiv also L. B. die Rubriken benützt, welche Curtius §. 341 - 349 zur Eintheilung fer Substantivbildung angewendet hat. Freilich würde hiernach die Syntax Er Curtius'schen Grammatik sehr bedeutende Veränderungen erfahren wilsen. Denn wenn auch die Classen der Verbalbedeutungen einfach vor 476, die der Substantivbedeutungen vor §. 361 sich einfügen liefsen, würden doch geradezu neue Abschnitte für Adjectivum und Adverbium iothig werden, die indess auch aus andern Gründen (namentlich mit Rückicht auf den Gebrauch der Comparationsgrade und ihrer Umschreibungen) öthig sein dürsten. Auf jeden Fall ist es ein nicht wegzuläugnender langel der Curtius'schen Grammatik, dass sie die Redetheile nicht aufthit, woher es denn auch kommt, dass die Interjectionen z. B. nirgends \*\*drücklich erwähnt sind. Zwar kann beim Beginne des griechischen \*terrichts die Bekanntschaft der Schüler mit den Redetheilen vorausgewerden, aber es versteht sich für den Anfänger doch nicht von bet, dass die griechische Sprache dieselben Redetheile hat wie die lapiache, was ja rücksichtlich des Artikels z. B. auch nicht der Fall ist. ch, um auf unseren Gegenstand selbst zurück zu kommen, so würde nd die Bedeutung der Zusammensetzungen (§. 359-60) in der Syntax sehr schicklichen Platz im Anfange der Darstellung des Nomen der Scheidung desselben in Substantiv und Adjectiv) finden. Wissenaftlich ist diess um so mehr berechtigt, als die Composition in der ursprünglich mehr ein syntaktisches als ein wortbildendes Mittel war sich im Sanskrit noch deutlich zeigt); praktisch aber ist es gewiss echtfertigt, schon als Denkübung und zur Orientierung in dem Sprach-Atze, den Schüler einsache und zusammengesetzte Begriffe unterscheiden, I ihn das Gebiet der im Griechischen so ausgedehnten Composition igermaßen überblicken zu lassen.

Anstößig ist übrigens dem Referenten die Terminologie und Erkläg der drei Hauptelassen der Nomina gewesen. Curtius unterscheidet
blich: 1. die determinativen Composita, in denen das zweite
rt, ohne seine Bedeutung irgendwie zu verändern, durch das erste
s eine nähere Bestimmung erhält. Ganz abgesehen von der Frage, ob
wirklich wahr ist, das das zweite Wort seine Bedeutung unverändert

behalt (was meht der Fall ist, da αχούπολις z. B. nicht pure gene άκρα πόλις ist — was möglicherweise von einer Stadt gebraucht neden kann, deren so bezeichneter Theil keineswegs eine angonolig ist -, sondern diesen zusammengesetzten Begriff in einer ganz bestimmten Anwendung zeigt), ist es misslich, dass der Ausdruck determinativ, wie die Erklärung eben so gut auch auf einen Theil der von Curtius sogenannten objectiven Composita (z. Β.- χειφοποίητος), der Ausdruck determinativ auch auf die sogenannten attributiven Composita (wie μακρόχειο, in dem μακρο zu χείο sich doch nicht anders verhält als άκρο zu πόλις) passt. Der Ausdruck determinativ passt auf alle griechischen Composita und konte nur gebraucht werden im Gegensatze zu den sogenannten copulativen Compositis, die z. B. im Sanscrit vorkommen (annayanam Speise und Trank). nicht aber im Griechischen. Ich würde es daher vorziehen, die determinativen Composita bei Curtius at tributiv zu nennen; denn dadurch unteracheiden sie sich von den sogenannten objectiven, daß in ihnen der bestimmende Theil zum bestimmten Hauptworte sich verhält wie ein attrabutives Adjectiv oder Adverb zum Subject.

Auf diese determinativen Composita lässt Curtius 2. die von ihm sogenannten attributiven folgen, die er so nennt, weil das letztere Wort seine Bedeutung andert, und mit dem ersten zusammen einen neuen Begriff bildet, der einem anderen Worte als Eigenschaft beigelogt wird Aber erstens ändert in μακρόχειο nicht χείο seine Bedeutung (wenigsteris nicht mehr als molig in angonolig), da es nach wie vor Hand bedeutels sondern das ganze Compositum, das seinen Bestandtheilen zusolge die lange Hand' bedeuten sollte, ändert seine Bedeutung, indem die beiden vereinigten Begriffe Attribut eines Subjects werden. Sodann bezeichnich man diesen Process der Bedeutungsveränderung gewiss nicht passend durch das Wort «attributiv», welches ja nichts weiter aussagt, als dass entstandene Compositium adjectivisch verwendet werden kann, was von dem determinativen outyonos und dem objectiven zerconolytos eben so gub gilt. Ich würde für diese Classe selbst den von Bopp aufgebrachten Namen Possessiva vorzichen, der sie wenigstens bestimmt von den beiden anderen Classen unterscheidet und auch als Bezeichnung der Verwandlung der Bedeutung zutreffend ist, da solche Composita aufgelöst werden können is Ezwr c. acc. z. B. μακρόχειο in έχων τας χείρας μακράς. Empfehlenwerther aber dürste die Bezeichnung dieser Composita als qualitativ sein, denn das ist das eigentlich Charakteristische ihrer Bedeutung, dis der im zweiten Theile genannte Gegenstand in der durch den ersten Theil bestimmten Weise einem Subjecte als accidentelle Eigenschaft beigelegt wird. Dazu kommt, dass diese Bezeichnung an eine übliche granmatische Terminologie anknüpft, indem den Schülern die ablativi und genitivi qualitativi der lateinischen Sprache bekannt sein werden. Diese zur Erläuterung der genannten Composita heranzuziehen ist aber duch aus statthaft, da in der That das Griechische den entsprechenden Gebruch des Genitivs nicht entwickelt hat, weil es diese Composita hatte, während

das Lateinische seinen Mangel an compositis qualitativis (nur wenige wie magnanimus sind üblich) eben durch die Verwendung des Genitivs und Ablativs, die ja immer ein Adjectiv bei sich haben (vir magni ingenii), deckt. Übrigens müßen diese Composita qualitativa die dritte Stelle einnehmen, da einige von ihnen ebenso sogenannte objective Composita voraussetzen (z. B. αίγίπους, βουκέφαλος, ἀνδρόβουλος), wie die Mehrzahl allerdings auf sogenannten determinativis beruht.

Gegen die Bezeichnung der dritten Classe als der objectiven habe ich das einzuwenden, dass diese Bezeichnung, wenn man den Begriff Object in der grammatisch nothwendigen Strenge sast, nur auf diejenigen Composita passt, in denen der regierte Theil im Accusativ zu denken ist; wer die Bezeichnung für alle Composita passend sinden will, mus dem Begriffe Object eine Ausdehnung geben, die für die Datstellung der Casuslehre nur schädlich sein kann. Durchaus nicht zu billigen ist z. B. der Ausdruck gindirectes Object für den Dativ der betheiligten Person (§. 430). Es dürste daher vorzuziehen sein, diese Classe das uelle zu nennen, da im Gegensatze der von uns attributiv genannten Composita dies das Charakteristische derselben ist, dass die Bestimmung des einen Gliedes durch das andere gleich ist der Bestimmung eines Substantivs, Adjectivs oder Parlicips durch einen Casus.

Um nun zur Syntax überzugehen, so sind die Vorbemerkungen & 178-180 eine für den Standpunct des Schülers ohne Zweisel dankens-Werthe Zugabe. Ref., der in seiner früheren Recension den Wunsch nach einern solchen einleitenden Abschnitte ausgesprochen hatte, kann mit der Ausclehnung, die Curtius der Erörterung der Begriffe: Subject, Prädicat, Object, Attribut, Apposition gegeben hat, so wie mit den Verweisungen diesen Abschnitt an anderen Stellen der Grammatik sich im ganzen erstanden erklären. Doch vermag er den Grund nicht zu erkennen, Tarum Curtius unter den Erweiterungen des einsachen Satzes nicht auch die adverbielle Bestimmung genannt und angeführt hat, daß diebe bestehen könne a) in einem obliquen Casus; b) in der Verbindung ther Präposition mit Casus; c) in besonderen Adverbien, welche α) enteder den Verbalbegriff selbst eigenschaftlich oder local bestimmen, oder die Zeit der Handlung noch genauer präcisieren, als es durch die Tem-Pora allein geschehen kann, oder endlich v) eine Andeutung enthalten ber das Verhältnis des redenden Subjects zu der Aussage als solcher, in 🛰 elchem Falle sie den Ausdruck der Modalität der Aussagen durch die Modusformen ergänzen. Wäre diess geschehen, so hätte der Gebrauch der Von Curtius sogenannten Partikeln der Hervorhebung (§. 641 - 643) dem Verständnis der Schüler näher gerückt werden können, während so die Gefahr nahe liegt, dass der bequeme Ausdruck chervorhebend" einer eindringlicheren Aussalsung des Unterschiedes dieser Partikeln bei Lehrern and Schülern hindernd in den Weg tritt. Ferner hätten auf diese Weise die negativen Sätze (Cap. 26) und die Fragesätze (Cap. 25) mit der Bestimmung der Modalität der Aussage durch Partikeln unter einem gemeinAufserdem ist mir in diesen Vorbemerkungen der Satz aufgehlen (3, Anm. 2): «Unbestimmt bleibt auch das Subject der unpersönlichen Verba: δεί, χρή man muſs." Ohne Zweiſel wäre es lehrreicher ſūr die Schüler, wenn ihnen gesagt wūrde, daſs die schein bar unpersönlichem Verba zum Subjecte entweder einen Infinitiv oder ganzen Satz haben, oder den substantivierten Verbalbegriff selbst in der Weise als inneres Subject, wie §. 400 von einem inneren Object die Rede ist. Der Genitiv bei deĭ und χρή hängt sicher nicht von dem Verbum, sondern von dem inneren Subjecte ab, gerade wie in Ὀλύμπια νιαᾶν der Accus. Ὀλύμπια πίαν der Accus. Ὁλύμπια πίαν der Accus. ὑλύμπια πίαν der Accus. ὑλίμπια πίαν der Accus. ὑλύμπια πίαν der Accus. ὑλύμπια πίαν der Accus. ὑλίμπια πίαν der Accus.

In der Lehre vom Artikel ist §. 381 der Ausdruck falsch, dass des Artikel substantivisch stehe, theils mit dem Genitiv eines Substantivis, theils mit einer Präposition und ihrem Casus. Denn in τὰ τῶν Αθηναίων, οἱ ἐν τῷ πόλει steht der Artikel durchaus nicht anders als in οἱ πλούσιοι, τὰ κάτω. Er ist nicht substantivisch (was doct wol so viel als substantiviert heißen soll), sondern substantivierend. Des Unterschied zwischen οἱ πλούσιοι und οἱ ἐν τῷ πόλει liegt nicht in dem Artikel, sondern in der Verschiedenheit des durch den Artikel substantivierten Attributs. Es wäre also in etwas anderer Anordnung erst zu sagen gewesen, daß mit Hilfe des Artikels Adverbien, Genitive und präpositionelle Verbindungen zu einem Attribute gemacht werden können (§. 382-383), sodann, daß solche Attribute gleich den adjectivischen Attributen durch den Artikel substantiviert werden können (§. 381).

Dass ich die Anordnung des Casusgebrauchs nicht billigen kann, habe ich schon in meiner früheren Recension bemerkt. Ich will hier nicht widerholen, was ich damals über den Accusativ bemerkt habe, wovon der Hr. Vers. einiges, so weit es sich mit Beibehaltung seiner Darstellungsweise im ganzen vereinigen ließ, angenommen hat. Was aber den Genitiv betrifft, so ist es zwar vollkommen richtig, wenn man einmal eine an die historische Entwickelung des Casusgebrauchs sich anschließende Darstellung verschmäht, mit dem Genitiv bei Substantiven anzusangen denn das in der entwickelten Sprache am stärksten hervortretende Resultat der historischen Entwickelung des Genitivgebrauches ist allerdings dieser Gebrauch, den wir mit Beziehung auf Vorbemerkungen 11. geradess als attributiven bezeichnet gewünscht hätten; aber eine Darstellung vom Stasd-

puncte des individuellen Gebrauchs der fertigen Sprache schließt nicht ans, dass man da, wo es ohne Schaden sür die Deutlichkeit und Übersichtlichkeit geschehen kann, die einzelnen Gebrauchsweisen historisch richtig ertlärt. Der Hr. Verf. würde diess in höherem Grade erreicht haben, wenn er auf den Genitiv bei Substantiven erst den Genitiv bei Verben, dann erst den Genitiv bei Adiectiven hätte folgen lassen. Denn der Genitiv bei der Mehrzahl der Adjective erklärt sich mehr aus der verbalen als aus der substantivischen Analogie; nämlich, um der Reihenfolge der Darstellang von Curtius zu folgen, 1. der Genitiv bei zolvos u. s. w. aus der Inalogie des prädicativen Genitivs bei elvai (f. 417); 2. der Genitiv bei ldjectiven der Fülle und des Mangels aus der Analogie der Verba der Tile und des Mangels (f. 418), während die Verweisung auf νόμισμα εγυρίου (§. 408, 3) nichts erklärt; 3. der Genitiv bei αξιος, ανάξιος der Analogie des Genitivs bei Verben des Schätzens (§. 421); 4. der mitiv bei Adjectiven der Theilnahme und der Untheilhastigkeit nach Palogie des sogenannten partitiven Genitivs bei Verben (§. 419). E eiben nur übrig die Genitive bei den Begriffen kundig, unkundig (§. 414, 3), Omit übrigens der davon getrennte Genitiv bei Adjectiven auf exós · 414, 6) in jedem Falle zu verbinden war. Dass auch diese sich aus Analogie eines Theils der verbalen Genitive erklären, wird sich so-Der Comparativ (f. 416) durste auf keine Weise mit den 🖢 ectiven, die den Genitiv regieren, verbunden werden; denn seine Veradang mit dem Genitiv beruht ohne allen Zweisel (wie der lateinische Sanskrit - Comparativ mit dem Ablativ lehrt) auf der einen älteren Salbedeutung des Genitivs woher, die Curtius unter dem loseren Ge-LEV S. 425 erwähnt. Müste hiernach schon um der Leichtigkeit der Lärung willen (nicht allem aus Gründen der historischen Entwickelung) Genitiv bei Adjectiven auf den Genitiv bei Verben folgen, so ist es erdings richtig, den Genitiv bei Adverbien (f. 415) mit dem Genitiv bei bstantiven zu verbinden, da die Adverbien in dieser Verbindung den erth eines obliquen Casus, was einige von ihnen ja geradezu sind. ben.

Was nun aber den Genitiv bei Verben betrifft, so ist hier zu scheim. Der Genitiv bei einigen Verbalclassen beruht auf der älteren localen rundbedeutung woher, der bei andern erklärt sich auch historisch nur seine Consequenz des attributiven Gebrauchs des Genitivs bei Substanven. Dieses braucht nicht in einer Darstellung des Genitivgebrauchs der itwickelten Sprache zusammengeworfen zu werden, ja es darf dieß nicht sechehen, wenn nicht ohnehin sehr bedenkliche Ausdrücke, wie partitiver mitiv, vollends gemisbraucht werden sollen, was doch der Logik der inüler nur schädlich werden kann. So ist es zunächst gewiss, daß die 419, e) angeführten Verba ἀπέχω, χωρίζω, είζογω, στερίσκω u. s. w. nicht schalb den Genitiv regieren, weil man sie als Gegensätze der Verba des heilnehmens auffaßen k ann (mit welchem grammatischen Rechte, bleibt huehin fraglich), sondern deshalb, weil sie Trennung, Entfernung des

emen Gegenstandes von dem andern wieg bezeichnen, was die Amleas des Ablativs anderer Sprachen bei den entsprechenden Verbalbegriffen beweist. Diese Verba sind also ganz entschieden unter dem gloseren Genitiv" zu erwähnen. Eben dahin gehört sicher der Genitiv bei Verben der Fülle und des Mangels (6. 418), da der lateinische Ablativ bei den entsprechenden Verben doch wol auf die Grundbedeutung woher, und nicht auf das instrumentale womit zurückgeht; ferner der Genitiv der Verben von comparativischer Bedeutung (§. 423), vereinigt mit dem vorhim erwähnten Genitiv bei Comparativen selbst; nicht minder der Genitiv die Ursache bei Verben des anklagens und der Affecte (§. 422), wie deuts Curtius selbst wegen ocuot the toung den Genitiv der Ursache nicht unter dem loseren Genitiv eutbehren konnte (f. 427); endlich der Geuiti " bei Verben, die mit solchen Präpositionen zusammengesetzt sind, welche den Genitiv erfordern (f. 424). Einen ganz verschiedenen Eindruck als der Genitiv dieser Verben, der auf der localen Bedeutung des Genitivs beruht, macht der Genitiv bei den übrigen Verbalclassen. Dass der präds cative Genitiv bei Verben des seins und verwandten (§. 417) in augste Beziehung mit dem attributiven Genitiv bei Substantiven steht, verstehn sich von selbst. An diesen schliefst sich nun aber unmittelbar an der be-Curtius weit davon getrennte Genitiv bei Verben des schätzens, kaufen .-(§. 421). Denn hier verrichten die Verba ripacoau u. s. w. den Dien= der Copula mit, gerade wie νομίζεσθαι (S. 417). Die Verba mit de sogenaunten partitiven Genitiv (§. 419), nämlich die Verba des Antheil des berührens, des strebens, genießens, lassen sich zum theil auf da-Bedeutung woher zurückführen (απολαύω, μεταδίδωμι), und man ma 8 hierin erkennen, dass auch dieser Gebrauch und mit ihm der attributiv o Genitiv bei Substantiven in letzter Instanz sich historisch aus dem locale-Genitiv, dessen Bedeutung nicht auf die Bezeichnung des bestimmten woher beschränkt werden darf, erklärt. Will man aber der Nehrzahl jener Verba wegen, in deren etymologischer oder usueller Bedeutung sich eine Beziehung auf das Verhältnis woher nicht finden läßt (nicht ohne Gewaltsamkeit würde man z. B. bei Verben des zielens und strebens das thatsächliche wohin in ein ideelles woher verkehren können), sie alle auf einen Erklärungsgrund zurückführen, so liegt es nahe, die ohne Zweifel bestehende Analogie mit dem attributiven Genitiv bei Substantiven zu vermitteln durch Annahme der Abhängigkeit jener Genitive nicht direct von den Verben, sondern von dem nicht ausgesprochenen innern Objecte (resp. Subjecte) derselben; z. B. ποινωνέω τινός gleich ποινωνέω ποινωνίαν τινός, αρχορε τῆς παιδείας gleich ἄρχομαι ἀρχὴν τῆς παιδείας, μέτεστί μοί τινος gleich μάτεστί μοι ποινωνία τινός. Eine solche Ergänzung (die ihre Parallele an Όλύμπια νικάν, ήδυ γελάν hat) ist auf jeden Fall gerechtfertigie als die Ergänzung von pégos, welcher der Gebrauch die Bezeichnung 😂 partitiven verdankt. Auf diese Weise kann man auch den Genitiv ber Verben der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung (§. 420) den Schülen verständlicher muchen, obwohl ich nicht behaupten will, dass der Genitiv

vi allen diesen Verben wirklich so entstanden ist, da vielmehr der Genitv bei Verhen des hörens ohne Zweifel ablativisch ist. An diese Verbathließen sich dann auch die vorhin zurückgestellten Adjective des Benisses kundig und unkundig nebst den Adjectiven auf exóg an. Auch bei non hängt der Genitiv nicht direct von dem Adjectivum ab, sondern von im Accusativ des innern Objectes, der bekanntlich nicht bloß zu Verben indern auch zu Adjectiven tritt (πάντα σοφός, πακοί πάσαν σοφίαν). It andern Worten: der Genitiv γραμματικής bei διδασκαλικός hängt int von διδασκαλικός ab, sondern von dem darin enthaltenen διδασκαλία, in Genitiv τῶν ἐπιτηδείων bei παρασκευαστικός von παρασκευή. So ingt im Latainischen der Genitiv bei particeps natürlich nicht von partipele, auch nicht von capere, sondern lediglich von dem darin enthaltenen ische partem ab.

A28 der absolute Genitiv mit dem Particip getrennt ist von dem temalen Genitiv (§. 426). Denn der absolute Genitiv ist eben nur eine Scies des temporalen Genitivs, deren charakteristischer Unterschied von der Scies, wofür χειμώνος, ἡμέρας als Beispiele gegeben sind, darin besteht, sonicht ein einzelnes einen Zeitabschnitt bezeichnendes Wort, sondern Aussage einer Handlung, die immer sich auf eine gewisse Zeit bezieht, utzt ist, um die Zeit einer anderen Handlung (der Haupthandlung) ansehen. Außerdem hätte §. 427 und ebenso in dem dort citierten §. 574, Anm. der eausale Gebrauch des Genitivs des declinierten Infinitivs auf negativen Infinitiv mit μή beschränkt werden müßen.

Bei der Darstellung des Dativs, die im ganzen weit zweckmäßiger , als die des Genitivs, ist es eine Verschlechterung gegen die erste Aufge, dass der Dativ der Art und Weise, der früher ganz richtig mit dem strumentalen Dativ verbunden war, jetzt zum eloseren Dativ" gestellt t, wo er 6. 441 sehr unpassend dem Dativ des Orts und der Zeit voranht. Wollte der Verfasser ihn nicht unter den instrumentalen Dativ submieren, so konnte er ihn demselben coordinieren. Auf keinen Fall gehört er, wie ich schon früher bemerkt habe, der Dativ o Ollinnos neveauoslovs πέας έλαβεν αὐτοῖς τοῖς οπλοις weder zum loseren Dativ, noch zum itiv der Art und Weise, sondern zum Dativ der Gemeinschaft, mit m er geradezu verbunden werden sollte, was am besten bei §. 436 b) öglich wäre, wo der von ò αὐτός abhängige Dativ der Gemeinschaft, r wol zu unterscheiden ist von dem Dativ αύτοις τοις οπλοις, erwähnt ird. Auch der Austruck ist ungenau, wenn es über den letzteren Dativ ifst; Besonders merke man den Dativ mit avrog»; denn es ist nicht a Dativ mit αὐτός, wie allenfalls gesagt werden könnte von dem ative τοις αύτοις Κύο φ οπλοις, sondern der Dativ eines mit prädicavem avrog verbundenen Substantivs Historisch erklärt sich dieser Gerauch als ein Rest desjenigen sociativen Gebrauchs des Dativs, an dessen telle im herrschenden Gebrauche die Verbindung der sociativen Praposion see mit dem Dativ getreten ist.

In dem Abschnitte über die Präpositionen ist die Bemerkung (§. 455), dass der Name πρόθεσις von dem Gebrauche herstamme, die Präpositionen mit Verben zusammenzusetzen, nicht richtig, s. Apoll. Dysc. περί συν. p. 17 Bekker, Dionysius Thrax in Bekker's Anecdotis 2, S. 641, und dazu S. 923 ff. Eine andere Formulierung der Unterscheidung eigentlicher und uneigentlicher Präpositionen ergibt sich leicht.

In Rücksicht auf die Darstellung der Arten des Verbums verweise ich auf das oben S. 715 bemerkte, und füge noch hinzu, dass ich es nicht billigen kann, als Grundbedeutung des Mediums die Reflexion aufgestellt zu sehen. Denn daraus erklärt sich weder das sogenannte subjective, noch das causative Medium. Wenn man die reflexive Bedeutung (namentlich im dativisch reflexiven Medium) als Hauptbedeutung hinstellen will, so bin ich aus praktischen Gründen damit einverstanden; aber der Grundbedeutung steht ohne Zweisel eben das subjective Medium am nächsten; denn formel bezeichnet das Medium nur ein stärkeres Verweilen der Thätigkeit in der Sphäre des Subjects. Daraus entwickelt sich erstens die Präponderanz der Medialform vor der Activform zur Bezeichnung intransitiver Verbalbegriffe, zweitens der Schein reflexiver Bedeutung, drittens der passive Gebrauch der Medialformen, denn τύπτομαι ὑπό τινος ist ursprünglich eben so intransitiv gedacht wie vapulo ab alique, relevie ບໍ່ສວ ະເອວຣູ. Von einem causativen Medium sollte aber eigentlich überhaupt nicht die Rede sein, wenn man nicht in gleicher Weise von einem causativen Activ sprechen will; denn Κύρος τον παράδεισον έξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν (Xen. Anab. 1, 4, 10) ist gerade so causativ wie ο πατής τον υίον έδιδάξατο (vergl. Kühner Schulgr. §. 249. Anm. 3 und 250, Anm. 2).

Was die Tempora betrifft, so hätten §. 490 neben den Verben, welche sollen und müssen bedeuten, auch pello und dann elect in Verbindung mit den Verbaladjectiven und einer Reihe anderer nominaler Prädicate aufgeführt werden sollen als solche, deren Imperfectum (schon ohne av) die Nichtwirklichkeit der Handlung bezeichnet. Ferner hätte zu §. 487 die Verbindung des Präsens mit πάρος, ποτέ, zu §. 488 die Verbindung des Impersects mit apa erwähnt werden können. Die Erklärung des Aorists in Erfahrungssätzen (§. 494) ist ungenügend, da der Schüler schwerlich nach §. 486. 488. 494 wissen wird, wann er allgemeine Sätze oder sich widerholende Handlungen durch das Präsens, das Imperfect oder durch den Aorist ausdrücken darf. Es war aber dem Präsens gegenüber zu sagen, daß in solchen allgemein giltigen Sätzen, die nicht etwas immerfort, also auch jetzt zuständliches, sondern etwas unter gewissen Umständen regelmässig eintretendes, bezeichnen, der Aorist steht; und dem Impersect de sterata actione gegenüber, dass der Grieche durch das Impersect die Widerholung der standlung, durch den Aorist aber nur das Resultat der widerholt gemachten Beobachtung aussprechen will. Erst so wird dann auch auf die in Anm. 1 zu 5. 494 erwähnte Verbindung sowol des Aorists mit av als des Imperfects

mit ar das nöthige Licht sallen; doch wäre diese ganze Anmerkung besser bis zur Darstellung der Modi in den conditionalen Sätzen verspart, wo sie zugleich zur Erklärung der iterativen Bedeutung des Optativs zu benützen war. Denn die Verwirrung des Schülers über die Art, eine widerholte Handlung auszudrücken, muss noch größer werden, wenn er §. 547 liest: «Da el mit dem Optativ etwas als bloss möglich hezeichnet, so drückt es in Bezug auf die Vergangenheit etwas aus, was wol geschehen sein möchte, d. h. einen widerholten Fall." Diese Erklärung ist ohne Zweisel salsch, denn sie passt nicht auf den gerade so vorkommenden Conjunctiv (vergl. ο δέ κ έγων απάνευθε μάχης έθέλοντα νοήσω μιμνάζειν, ού οί έπειτα άρκιον έσσείται φυγέειν κύνας ήδ οίωνούς), von dem übrigens Curtius, ich weiß nicht aus welchem Grunde, diesen Gebrauch verschweigt (§. 555). Die Sache ist die, dass beide Modi, sowol der Optativ als der Conjunctiv, ganz unschuldig sind an der Bezeichnung einer widerholten Handlung. Dass an eine solche zu denken ist, und demgemäß der Conjunctiv oder Optativ durch "so oft" übersetzt werden kann, ergibt sich aus dem Gedankenzusammenhange, namentlich aber aus dem Inhalte und der demselben entsprechenden Form des Hauptsatzes, wenn in demselben z. B. Impersectum de iterata actione mit und ohne av, oder Aorist des Pflegens mit av erscheint. Ob im Nebensatze Conjunctiv oder Optativ stehen muss, hängt lediglich von den allgemeinen Regeln der consecutio temporum ab. Der von Curtius begangene Fehler (der sich übrigens auch z. B. in Kühner's Schulgrammatik §. 327, 2 findet), besteht also darin, dass er aus dem Wesen des Modus heraus etwas erklären will, was sich aus dem Wesen des zusammengesetzten Satzes crklärt, und dürfte diess ein Beweis sein, dass eine Lehre von den Formen des zusammengesetzten Satzes doch nicht so ganz überstüßig ist, wie man neuerdings in folge einer zu weit gehenden Reaction gegen die Becker'sche Satzlehre, welche allerdings auch nicht den Gesichtspunct der Satz form verfolgt hat, meint. Der Gebrauch der Modi in zusammengesetzten Sätzen ist überhaupt nur durch eine doppelte Betrachtung klar zu machen; man muss einerseits vom Wesen der Modi ausgehen, anderseits aber auch von den Formen des zusammengesetzten Satzes.

Letzteres war von Curtius in der ersten Auflage gar nicht geschehen; jetzt ist wenigstens auf Wunsch des Ref. der §. 519 dergestalt erweitert, dass der Schüler die Verhältnisse der Coordination, Correlation, Subordination der Sätze kennen lernt. Indessen dies kann nicht genügen. Denn erstens ist es überhaupt nicht richtig, die Correlation auf eine Linie mit der Coordination und Subordination zu stellen, weil vom Standpuncte der entwickelten Sprache die correlativen Sätze nur eine Species der subordinierten sind, vom Standpuncte der historischen Betrachtung des Werdens der Satzsormen aus aber als der Ausgangspunct der Subordination erscheinen. Und zweitens ist es sür die Kenntnis des untergeordneten Satzes nöthig, auch verschiedene Formen desselben zu unterscheiden, denen verschiedene Grade der Innigkeit der logischen Verknüpfung entsprechen, sür

welche der Gebrauch der Modi in den Nebensätzen und die atrengere oder laxere Beobachtung der consecutio temporum charakteristische Symptomsind. In diesem Sinne wäre, wie die Anlage der Grammatik nun einna ist, dem Gebrauche der Modi in abhängigen Sätzen (§. 525 ff.) vorauszehicken eine Auseinandersetzung über die verschiedenen Formen der subordinierten Sätze, worin das Material von §. 520—524 seine Stelle behalten könnte. Ich würde drei Formen unterscheiden:

- 1. Die lose Form der Subordination, bei welcher nur die Conjunction das Stattfinden eines subordinierten Verhältnisses andeutet, während die Modalität der Aussage des subordinierten Satzes nicht durch des Hauptsatz oder durch eine besondere Beziehung des Gedankens zum Hauptsatze afficiert wird. Dahin gehören die Folgerungssätze mit eiger und die grundangebenden Sätze.
- 2. Die strenge Form der Subordination, wo außer der Conjunction auch der nothwendig oblique Modus das Verhältnis der Subordination bezeichnet und demgemäß wenigstens in der Regel strenge consecutio temporum stattfindet; dazu gehören die Fmalsätze, bei denen öxes c. ind. fut. nur eine scheinbare Ausnahme macht, da öxes mehr relativ geblieben, als final geworden ist.
- 3. Die sich wanken die Form der Subordination, die im Griechsschen eine weit größere Ausdehnung hat als im Lateinischen, und die ist
  allen den Sätzen stattfindet, wo die Sprache nach Umständen die lossoder strenge Form anwendet, oder auch den Wechsel derselben zur Ausprägung feinerer logischer Unterschiede des Satzverhältnisses benützt. Daz aus gehören:
- a) Die abhängigen Aussage- und Fragsätze, in denen der Optati statt des an sich berechtigten Indicativ und Conjunctiv nur zur ausdrück-lichen Bezeichnung der oratio obliqua eintritt;
- b) die conditionalen Sätze, in denen der aus dem Gebrauch des Hauptsätze im allgemeinen bekannte Unterschied zwischen Indicativ, Conjunctiv, Optativ benützt wird, um im Zusammenhange mit entsprechend gewählten Modusformen des Hauptsatzes gewisse Unterschiede der logischen Verknüpfung zwischen Bedingung und bedingtem auszudrücken; zugleich kann aber auch wie sub a) die Form der oratio obliqua auf die Modi der conditionalen Sätze einwirken und die Wahl des Modus unter des Gesetze der consecutio temporum (Opt. u. Conj. de iterata actione) sieben \$\infty\$
  - c) die Relativsätze (dazu die Local- und die Vergleichungssätze);
- d) die Temporalsätze; in welchen beiden Arten der Modusgebrauchen dem der conditionalen Sätze im allgemeinen folgt, ohne alle Distinctionerederselben zu theilen.

Diese drei Formen erschöpfen aber nur die Formen solcher subordinierten Sätze, welche direct von Hauptsätzen abhängig sind. Esist daher noch die Abhängigkeit eines subordinierten Satzes von einemandera gleichfalls subordinierten Satze zu erwähnen, wo widerum eine losore und eine strengere Form zu unterscheiden ist, je nachdem der Modes

Marian I

ŗ.

des in zweiter Instanz abhängigen Nebensatzes unverändert bleibt (wie dies in abhängigen Aussage- und Fragesätzen der Fall ist), oder von dem Modus des ihm zunächst übergeordneten subordinierten Satzes gewissermaßen attrahiert wird (Kühner's Schulgrammatik §. 327 b. 1.), eine Erscheinung, die ich bei Curtius überhaupt nur §. 548 beiläufig und in einem einzelnen Falle erwähnt gefunden habe.

Was übrigens die Definitionen der Modi selbst anlangt, so zweiße ich, ob es praktisch ist (denn wissenschastlich richtig ist es gewiss nicht), wenn J. 508 gesagt ist: ader Conjunctiv bezeichnet das, was geschehen soll; er bezieht sich immer auf die Gegenwart, auf die Wirklichkeit." Abgesehen davon, dass hierin schon ein Widerspruch liegt, indem das, was erst noch geschehen soll, sich ohne Frage mehr auf die Zukunst als auf die Gegenwart bezieht, so ist zu beachten, dass jene der deutschen Ubersetzung des Conjunctivs entnommene Definition durch «sollen», so glücklich sie auch der Hr. Verf. an verschiedenen Stellen urgiert hat, doch nicht überall passt, was sich namentlich §. 545 zeigt, wo der Hr. Verf. ganz ohne Rücksicht auf seine, noch dazu §. 521 ausdrücklich für die abhängigen Sätze widerholte Definition des Conjunctivs und im Widerspruch mit derselben sagt: «Diese Form der hypothetischen Periode (nämlich έάν c. conj.) wird angewandt, wenn man in Bezug auf einen möglichen und zu erwartenden Fall etwas aussagt. Sie ist nur zuläßig in Verbindung mit der gegen wärtigen und zukünftigen Zeit." Mir wurde es praktischer erscheinen, den Indicativ als den Modus der objectiven Wirklichkeit, den Conjunctiv als den Modus der subjectiv (d. h. vom Subjects der Aussage) erwarteten (resp. befürchteten) Wirklichkeit, den Optativ als den Modus der subjectiv gedachten Möglichkeit zu bezeichnen. Denn auch was der Hr. Verf. S. 514 über den Optativ sagt, dessen Darstellung er mit dem Optativ zum Ausdrucke des Wunsches beginnt, ist nach meiner Ansicht nicht blofs wissenschaftlich salsch, sondern auch un-Praktisch. Wilsenschaftlich salsch, denn im Sanskrit ist der Optativ durch-Aus Potential, und es ist offenbar nur eine Folge der griechischen Gebreuchsentwickelung, dass der potentiale Sinn des Optativs gerade in Hauptsätzen neben der jüngeren Form des potentialen Ausdruckes durch den Optativ mit av selten geworden ist und sich regelmäßig nur im Ausdrucke solcher Wünsche erhalten hat, deren Erfüllung als möglich bezeichwerden soll. Da er sich gleichwol findet, wie Curtius §. 517, Anm. 2 selbst angibt, so hätte er ohne Frage eben so gut an die Spitze gestellt werden können, wie die demonstrative Bedeutung von è ή τό bei der Darstellung des Artikels. Unpraktisch aber ist es deshalb, weil die Schüler num so weniger leicht das in der Bezeichnung Optativ liegende Mis-Verständnis von sich fern halten können, was sie doch müßen, um den in Nebensätzen fast überall potential gebrauchten Optativ zu begreifen; s. 2. B. f. 546, 532, Anm. 529, 523.

Bei der Darstellung der Modi in den Bedingungssätzen, die im ganbehr präcis ist, hätte ich den in der zweiten Auflage hinzuge kommenen Satz §. 536 am Ende: «Ein untrügliches Zeichen der zweiten Hauptsorm ist die Partikel «» im Nebensatze» in etwas vorsichtigerer Fassung gewünscht. Denn die zweite Hauptsorm kann auch ohne «» im Nachsatze vorkommen. Diese Thatsache selbst ist übrigens auch zu kurz weggekommen (§. 542), und hätte wol mit Beziehung auf den im oben angegebenem Sinne zu erweiternden §. 490 durch einige Beispiele mehr belegt werden können. Überhaupt wäre den §. 549 nur kurz angedeuteten Abweichungen von den vier Hauptsormen des conditionalen Satzes eine ausführlichere Behandlung zu wünschen.

Der Gebrauch des Infinitivs §. 559-577, den übrigens der Hr. Verf. zu meiner Freude nicht mehr wie früher als Modus bezeichnet, scheint mir nicht recht übersichtlich dargestellt zu sein. Um zunächst einiges geradezu unrichtige hervorzuheben, so ist das Beispiel des sonst zweckmäßig erweiterten §. 560 έδοξε τῷ δήμφ πρέσβεις πέμπειν übel gewählt, da es vielmehr zu §. 563 (Infinitiv als Subject) gehört. Ferner kann die neu hinzugekommene Erklärung des Acc. c. inf. §. 567 schwerlich Anspruch auf Richtigkeit machen. Allenfalls kann man sich vom Standpuncte einer praktischen Erklärung gesallen lassen, das ก ก งางเมลา รอง หรืออง ขเมกิธณ stche für ηγγειλαν τον Κύρον ότι ένίκησε (indels ist diels schwerlich die wirkliche Genesis des Acc. c inf., der vielmehr nach der Analogie doppelter Accusative beurtheilt werden muss); aber ganz unglaublich ist, dass der Accus. c. inf. bei intransitiven und passiven Verben aus dem 6. 404 erwähnten freieren Accusativ entstanden sein soll: «ἐλπίς ἐστι πάντα καλῶς ἔχειν, es ist Hoffnung da in Bezug auf alles, dass es gut atcht." Vielmehr erklärt sich dieser Gebrauch des Acc. c. inf. aus der unlogisch angewendeten Analogie des von transitiven Verben abhängigen Accusativs c. inf., wie ja so vieles in der Sprache auf unlogischer Anwendung nur halb zutreffender Analogien beruht.

Die geringe Übersichtlichkeit der ganzen Darstellung des Infinitivs ergibt sich schon aus der Nennung der Haupteintheilung: A) Vom Gebrauch des Infinitivs überhaupt; B) vom Subjects- und Prädicatscasus beim Infinitiv; C) der Infinitiv mit dem Artikel; D) der Infinitiv mit äv; E) der Infinitiv statt des Imperativs. Eine befsere Anordnung hätte der Br. Vers. gewinnen können, wenn er den Infinitiv desluiert hätte, was gewiss eben so nothwendig ist, als eine Definition der Casus und Modi. Diese Desinition, die nicht durch die §. 559 vorangeschickte Bemerkung ersetzt werden kann, dass der griechische Insinitiv mehr dem deutschen als dem lateinischen entspricht, würde den Hrn. Vers. auf die Erwägung der historischen Entwicklung des Insinitivgebrauchs gesübrt haben, und dieser hätte er Gesichtspuncte entnehmen können, die auch für die Schulpraxis werthvoll sind. Es mag mir verstattet sein, nach Voranschickung einer Desinition ganz kurz anzugeben, wie ich den Gebrauch des Insinitivs mit Beschränkung auf das von Curtius beigebrachte Material ordnen würde.

Der Infinitiv ist eine erstarrte Casusform eines Verbalnomens, das sich von anderen Verbalsubstantiven dadurch unterscheidet, dass es aus dem Präsens, Perfect, Aorist, Futur jedes Verhums gehildet werden kann und auch von jedem dieser Tempusstämme im lebendigen Gebrauch ist. Derselbe Unterschied widerholt sich beim Particip im Verhältnis zu andern von Verbalstämmen abgeleiteten Adjectiven. Vom Particip aber unterscheidet sich der Infinitiv 1. dadurch, dass sein Thema als ein nomen actionis aufzusalsen ist, das des Particips hingegen als ein nomen agentis; 2. dass dieses Thema in einer Casusform, nämlich in der des Dativs, erstarrt ist, während das Particip lebendige nominale Flexion und Motion bewahrt hat. Bei so bewandten Umständen ist es klar, dass sich im Gebrauch des Infinitivs in viel freierer Weise noch als beim Particip geltend machen muss 1. die nominale Natur desselben, 2. die verbale. Bei der Darstellung des Gebrauches des Infinitivs muss man also unterscheiden 1. die Consequenzen seiner nominalen Natur, 2. die seiner verbalen Natur.

In Rücksicht auf den ersten Punct ist voranzustellen der Gebrauch des Infinitivs, welcher sich möglichst nahe an die Bedeutung der dativischen Form anschließt. Dies ist 1. der Infinitiv, der den Zweck einer Handlung ausdrückt (§. 561). Daran schließt sich 2. der Infinitiv zur Ergänzung von Adjectiven, dem im Lateinischen das Supinum auf u, oder ad mit Acc. des Gerundium entspricht (§. 562), und 3. der Infinitiv als scheinbares Object gewisser Verba, namentlich der Verba, die das Streben nach etwas bedeuten (§. 560, 3) und Anlass, Fähigkeit zu etwas ausdrücken (§. 560, 1). Bei diesem Gebrauche, bei welchem der Infinitiv dem accusativischen Objecte anderer Verba parallel steht, tritt die dativische Natur der Form, die ja in der Form selbst bis zur Unkenntlichkeit für das gewöhnliche Sprachbewusstsein verwischt wird, immer mehr zurück, und der Infinitiv wird daher 4. auch als Object solcher Verben gebraucht, bei denen an einen Dativ des Zweckes nicht mehr zu denken ist (§. 560, 2). So emancipiert von seinem Dativcharakter wird er dann nach sul-stantivischer Analogie gebraucht 5. in der Art des freieren Accusativs (§. 564); 6. als Subject (§. 563), wozu auch der Gebrauch des Infinitivs bei ogre, ποίν, η (§. 565, 566) gehört, indem hier das verbale Prädicat έστί wegen der zugleich verbalen Natur des Infinitivs ausgelaßen werden konnte; 7. als nominales Prädicat (von Curtius nicht erwähnt, vgl. zò dinn diδόναι πότερον πάσχειν τί έστιν ἢ ποιεῖν); die letzte Consequenz dieses substantivischen Gebrauchs des Infinitivs ist dann endlich 8. der Infinitiv mit Artikel (§. 573, 574), der eine vollständige Declination des Infinitivs möglich macht mit entsprechender syntaktischer Verwendung der einzelnen Casus, wobei aber der Gebrauch des bloßen Infinitivs als Object dergestalt einwirkt, dass auch der Accusativ des declinierten Artikels freier als der Accusativ anderer Substantiva gebraucht wird (§. 574, 2, Anm., wo mehr Beispiele nöthig sind).

Die verbale Natur des Infinitivs zeigt sich zunächst überall darin, daß der Infinitiv stets die Rection seines Verbums behält und nicht mit attributiven Adjectiven, sondern nur mit Adverbien verbunden werden kann. Sie tritt aber besonders sichtbar zu Tage, wenn der Infinitiv in keiner der

Lagen steht, in welche er vermöge seiner substantivischen Natur kommen kann. Er ist dann geradezu Vertreter nicht anderer Substantiva, sondern des verbum finitum. Diess ist der Fall 1. wenn er statt des Imperativs steht (§. 577), womit zu verbinden wäre der Infinitiv in unwilligen Fragen (für den conjunctivus deliberativus) und in Wünschen (für den optativus), vrgl. Kühner, Schulgr. 306, Anm. 11, c., d. (im Lateinischen der infinitivus historicus). Die verbale Natur des Infinitivs macht sich aber auch dann geltend, wenn der Infinitiv Object oder Subject ist, mag er ohne oder mit Artikel stehen, indem er abgesehen von diesem seinem substantivischen Werthe zugleich eine Aussage von irgend einem Subjecte enthält. Diess ist 2. am einfachsten dann, wenn Subject des regierenden Satzes und Subject des Infinitive identisch ist (§. 569--571), was sowol beim nicht declinierten, als beim declinierten Insinitiv vorkommen kann, in welchem letzteren Falle der aus den Regeln der Congruenz nothwendig folgende Prädicatsnominativ (Κύρος διά τὸ φιλομαθής είναι πολλά τοὺς παρόντας άνηρώτα, Φίλιππος κεκράτηκε τῷ πρότερος πρός τους πολεμίους ζέναι (. 574, 2. 4.) seiner Schwierigkeit für den Schüler wegen eine ausführlichere Darstellung durch Zusammenstellung verschiedenartiger Beispiele verdient hätte. An diesen Nominativus cum infinitivo schliesst sich dann 3. der Accusativus cum infinitivo, welcher dann eintritt, wenn das Subject des seinerseits auch als Object gebrauchten Infinitiva, wie dieser, Object des regierenden Satzes ist, das also zwei Objecte hat, die einerseits mit dem doppelten Accusativ gewisser Verben, andererseits mit der Verbindung eines Objects- und Prädicatsaccusatives verglichen werden können. (§. 567, 568.) Leicht erklärt sich nun 4. und 5. der Genitivus und Dativus cum infinitivo (f. 572). Wie nun aber der blofse Infinitiv durch seine von anderen Nominibus verschiedene Natur befähigt wird, als Object die Grenzen des regelmäßigen Accusativgebrauches zu überschreiten, so überschreitet auch die Form des Accusaticus cum infinitivo ihre in Num. 3 angegebenen Grenzen und erscheint 6. als eine Störung der Congruenz in Verbindung mit, oder auch in noch größerer Freiheit statt des Gen. c. inf. und Dat. c. inf. (§. 572); ja sogar, wie der Infinitiv allein zum Subject wird mit völligem Vergessen seiner ohliquen Casusnatur, 7. als Subject (§ 567). Die letzte Consequenz der verhalen Natur des Infinitivs, die sich dem Schüler deu'lich machen lässt durch die Verbindung des Infinitivs mit Adverbien, ist endlich 8. der Gebrauch des Infinitivs mit av (§. 575, 576), wobei die im Infinitiv enthaltene verbale Aussage, gleich den Modis des verbum finitum, eine nähere modale (entweder potentiale oder hypothetische) Bestimmung empfängt.

Ich glaube, dass eine solche Anordnung des Infinitivgebrauchs übersichtlicher sein und das Verständnis der einzelnen Erscheinungen erleichtern würde, bevorwortete indes, um Misverständnisse zu vermeiden, dass
ich in die Grammatik nur die möglichst kurz zu sassende Definition und
die Thatsachen selbst in der gegebenen Anordnung ausgenommen wünschte,
die Erklärung und Begründung des einzelnen dagegen dem Lehrer über-

lasen wilsen will, der sie auch nicht dann, wenn die Schüler zum ersten Male den Gebrauch des Infinitivs kennen lernen, sondern später gelegentlich zu geben hätte.

Reim Particip hätte §. 585 b) hinzugefügt werden müssen, das die Dichter im Genitivus absolutus das l'articipium ὄντος, ούσης weglassen können, um so mehr, da zwei Seiten darauf ein solches dichterisches Beispiel έξεστι φωνείν ὡς ἐμοῦ μόνης πέλας steht (S. 254). In dem Abschnitte: Supplemente des l'articipa (§. 587) fehlt hei μεταξύ ein Beispiel (Æn. Anab. 3, 1, 27. ὁ μέντοι Ξενοφῶν μεταξύ ὑπολαβὼν ἔλεξεν ώδε), und eben so hätten für εἶτα, ἔπειτα, namentlich aber für das gegensältliche κάτα, κάπειτα (z. Β. Χεπ. Μεπ. 1, 1, 5. προαγοφεύων ὡς ὑπο διοῦ φαινόμενα κάτα ψευδόμενος ἐφαίνετο) Beispiele nicht fehlen dür'en.

Bei der Darstellung der Eigentümlichkeiten der Relativsätze (§. 597) dürste es zweckmäsiger sein, die Verkürzung vor der Attraction zu behandeln, wobei auch auf §. 519, 5, Anm. 2 zu verweisen war, in welcher Anmerkung selbst übrigens fälschlich auf §. 602 (attractio inversa) statt auf §. 597 verwiesen ist. Die Attraction selbst wäre dem Schüler deutlicher zu machen, wenn man sie mit Beziehung auf das oben über die Form der zusammengesetzten Sätze Bemerkte als eine zu strenge Form der Verknüpfung zweier Sätze bezeichnete, wobei die Selbständigkeit des abhängigen Satzes fast verloren geht.

Bei den Fragesätzen ist §. 609 auf den hinzugekommenen §. 475 b) 20 verweisen rücksichtlich des Gebrauchs der directen Fragewörter statt der indirecten.

lch füge noch zwei Berichtigungen hinzu. Im §. 633 b) ist das Beispiel χωόμενος, ὅτ΄ ἄριστον ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας für causales ὅτι ibel gewählt, denn ὅτ΄ ist hier ὅτε (s. Naegelsbach), was der Herr Verf. nerkennen muſs, da er §. 64, Anm. 1 die Elision des ι von ὅτι leugnet. m §. 642, 4, b) ist das platonische Beispiel Phaedon 62, B) ὡς ἔν τινι 'Qουρᾶ ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι, καὶ οὐ δεῖ δὴ ἐαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν lach übersetzt, da φρουρά hier nicht Posten, sondern Gefängnis edeutet (s. Stallbaum).

Zum Schlusse spreche ich den Wunsch aus, dass der Hr. Verf., des en Leistungen für die griechische Grammatik überhaupt und für das Stulium der griechischen Sprache in Österreich insbesondere ich am aller-venigsten verkenne, sie vielmehr für hoch erhaben über gewöhnliche verbreisungen halte, in der Ausmerksamkeit, mit der ich seine Grammatik, unf Wunsch der geehrten Redaction dieser Blätter, zum zweitenmal durchtesehen, und in der Offenheit, mit der ich das mir bedeuktiche besprochen nabe, einen Beweis meiner persönlichen Hochachtung, andererseits meines rusten Strebens, das Studium der griechischen Sprache in Österreich, seveit es nunmehr an mir ist, zu fördern, sinden möge.

Wir verbinden mit dieser Recension noch eine kurze Auzeige von:

Fr. Thiersch, Grammatik der griechischen Sprache zum Gebrauche für Schulen. 4. verm. u. verb. Auflage. gr. 8. (XII u. 483. S.) Leipzig, E. Fleischer, 1855. — 11/4 Rthlr. = 2 fl. 20 kr. CM.

Da die dritte Auflage dieses Werkes schon 1829 erschienen war, so konnte es den Anschein gewinnen, als ob dasselbe im praktischen Gebrauche bereits antiquiert sei, und als ob die Leistungen des hochverdenten IIrn. Verfs. für Grammatik bereits dem Gebiete der Geschichte verfallen wären, auf welchem sie indes immerhin eine höchst bedeutende Stelle einnehmen würden. Denn Thiersch war der erste, der noch vor der Begründung des vergleichenden Sprachstudiums das Recht der historische Betrachtung in der Grammatik der griechischen Sprache anerkannte, und indem er die historische Methode verfolgte, sich große Verdienste erwarb sowol um eine genauere Kenntnis des homerischen Dialekts, als auch um die Erkenntnis des Entstehens der Formen des zusammengesetzten Salte aus der Parataxis. Wir freuen uns, dass dem würdigen Veteranen unter den Philologen Deutschlands nochmals Gelegenheit gegeben ist, seine Grammatik in neuer Form dem Publicum vorzulegen. Zwar müßen wir zweiseln, ob sie da, wo sie noch nicht zum Schulgebrauche eingeführt ich, in dieser neuen Auflage eingeführt werden wird. Denn die Reichhaltigkeit des Stoffes überschreitet das Mass eines Lehrbuches durchaus; und einige von den in neuerer Zeit üblich gewordenen Grammatiken, namentlich in von Kühner und Curtius, haben in praktischer Hinsicht unbedingt Vorzige vor der Grammatik von Thiersch. Desto dringender aber müßen wir des Wunsch aussprechen, dass Lehrer und Gelehrte von dieser Grammatik mehr Notiz nehmen, als es bisher geschehen zu sein scheint, indem jene manchen für die Praxis fruchtbaren Gedanken, der von den neueren Grammatiken nicht verwerthet ist, diese überall vielseitige Anregung, in einiges Fällen die allein richtigen Gesichtspuncte für die Frforschung der Genesis des griechischen Sprachbaues finden werden. Letzteres gilt insbesondere von der Satzlehre, die, wenn wir auch nicht alles billigen können, wie z. B. namentlich nicht die Unterscheidung eines ablativen, genitiven und accusativen Verhältnisses der untergeordneten Sätze, doch an Wissenschaftlichkeit weit über den neueren Grammatiken steht, die, wie z. B. die sonst brauchbaren Werke von Madwig und Krüger, in dieser Beziehung geradezu einen Rückschritt bezeichnen. Moge denn auch dieses Wert dazu dienen, auch in Österreich dem neuerwachten Eiser für das Studios der griechischen Sprache Nahrung und fruchtbare Anregung zu gewähres.

Prag.

Ludwig Lange.

Irestomathie aus Xenophon, aus der Kyropädie, der Anabasis, den Erinnerungen an Sokrates zusammangestellt und mit erklärenden Anmerkungen und einem Wörterbuche versehen von Dr. Karl Schenkl, Prof. am k. k. Gymnasium auf der Kleinseite zu Prag. gr. 8. (XVI u. 218 S., Wörterbuch 72 S.) Wien, K. Gerold's Sohn, 1855. — 54 kr. CM.

Die Nothwendigkeit, vor der Lesung Homer's die Schüler zur Bestigung der Kenntnis des attischen Dialekts und zur Einübung der Grundgeln griechischer Syntax mit einigen Abschnitten aus den Schriften Xeophon's vertraut zu machen, ist an unseren Gymnasien durchweg anrkannt. Deshalb werden auch im zweiten Semester der vierten und geöhalich in beiden Semestern der fünsten Classe die griechischen Lehrunden größtentheils zu diesem Zwecke verwendet, und meistens sind es n par Bücher der Anabasis, manchmal der Kyropädie, seltener Abschnitte us den Erinnerungen an Sokrates, die den betreffenden Lesestoff bilden. tets aber ist bei dem verhältnismässig beschränkten Zeitraume, der dieser ecture gewidmet werden kann, und bei der didaktischen Forderung, langund genau vorzugehen, endlich weil manches auch in diesen Schriften enophon's entweder dem Verständnisse der Schüler fern liegt oder aus ädagogischen Rücksichten fern gehalten werden muß, eine Auswahl othwendig. Hr. Dr. Schenkl, durch sein treffliches griechisches Elemenubuch der heimischen Schulwelt wolbekannt, kommt nun dem eben ausesprochenen Bedürfnisse durch seine Chrestomathie aus Xenophon entegen, einem Werke, das sowol in didaktischer als pädagogischer Bezieang den vollen Beifall der Sachkundigen und somit rasche Verbreitung unseren Gymnasien erwarten darf. Zur Begründung dieser unserer Ancht folgendes.

Auf ein kurzes Vorwort, in dem der Hr. Verf. die Gesichtsincte darlegt, die ihn bei der Wahl und Behandlung der Abschnitte aus nophon leiteten, folgt eine ebenfalls gedrängte Einleitung, die aber de großen Aufwand von gelehrten Citaten alles dasjenige, was der hüler über Xenophon und dessen Schristen zu wissen braucht, bestimmt d klar entwickelt (S. V — XVI). — Hierauf folgen die gewählten Ab-Initte, und zwar 14 aus der Kyropädie (S. 1-108), 8 aus der Anais (S. 110-186), 4 aus den Erinnerungen (S. 187-216), und zum Muse das Wörterbuch (S. 1-72). - Die Reihenfolge dieser Abschnitte eine historische, weshalb die Kyropädie der Anabasis, und diese den enerungen voransteht. Und zwar sind die Abschnitte aus der Kyropädie art gewählt, dass sie in einzelnen Gruppen ein Gesammtbild gewähren, \* schon die Außehriften andeuten: A, (1-IV) Jugendleben, B, (V - X) dherrnleben, C, (XI — XIV) Herrscherleben, und auf diese Weise als ntes den Kern des für die Schullecture zu breiten und oft ermuiden Werkes darbieten. In der Auswahl aus der Anabasis hinwider en uns zwei Gruppen entgegen, in deren erster, I-IV, Kyros der Jün-🕒 in deren zweiter, V—VIII, Xenophon der Träger der Haupthandlung ist. — Aus den Erinnerungen endlich sind gerade jene Abschnitte gewählt, die der Ältersstuse der Schüler, welche Xenophon lesen, am angemeisensten sind, als z. B. "Herakles am Scheidewege" (III), "Über die Bruderliebe" (IV) u. s. w. — Die Abschnitte aus der Kyropädie und den Erinnerungen bedursten zum Verständnisse des Zusammenhanges keiner Zwischenerzählung; bei jenen aus der Anabasis hingegen hat der Hr. Vers. dem manchmal unterbrochenen Zusammenhang durch kurze passende Verbindungsworte vermittelt. Dass alles, was pädagogisch anstössig sein könnte, mit sicherem Tacte sern gehalten wurde, bedars keiner Erinnerung; zu loben aber ist die Mässigung und das Geschick, mit welchem der Hr. Versteinzelne des Zusammenhanges wegen hie und da nothwendige Veränderungen im Texte des Originales vornahm. (Siehe z. B. S. 114, II, II; S. 181, VIII, u. a.)

Kann man somit die Wahl, Anordnung und Verbindung der Lesestücke im ganzen nur sehr zweckmässig finden, so dürsten einige wolgemeinte Bemerkungen gegen einzelnes dem ausgesprochenen allallgemeinen Lobe keinen Eintrag thun. Es drängt sich uns nämlich das Bedenken auf, es möchte die Anabasis im Verhältnisse zur Kyropädie vielleicht doch etwas zu schwach vertreten sein. Während aus dieser, mit Ausnahme des III. und V. Buches, alle übrigen in ziemlich reichlicher Auswahl bedacht sind, sehlen aus jener die drei letzten Bücher, und sogar des zweite gänzlich. Und doch ist, wie die Erfahrung an unseren Schulen beweist, die Anabasis das bei weitem häufiger gelesene Werk, wird vom Hrn. Verf. selbst als Xenophon's vorzüglichstes mit Recht anerkannt (siehe Vorrede S. XIV), und hat, was nach unserer Meinung die Hauptsiche ist, den doppelten Vorzug für die Schullectüre: als wahrhafte Erzählung geschichtlicher Ereignisse hat sie größeres Interesse und dazu mindere Sehwierigkeit für das Verständnis, sowol in grammatischer als sachlicher Beziehung. Mag somit auch der Umstand, dass mit der Ankunft des Griechenheeres unter Xenophon's Führung in Trapezunt (Bd. IV, E. 8) ein Hauptahschnitt des Rückzuges eintritt und die folgende Erzählung nicht mehr auf gleiche Weise anzieht, die Nichtbeachtung der drei letzten Bücher entschuldigen, so vermisst man doch sehr schmerzlich das lebesdige zweite Buch mit den unübertrefflichen Charakterschilderungen von Klearch, Proxenos, Menon. Sind darin auch einige Stellen anstöfsig, so lassen sie sich doch so leicht und einfach beseitigen, ab manche andere in der Kyropädie, bei denen der Hr. Verf. diess so glöcklich ausführte.

In der Erklärung bietet der Hr. Vers. bei gedrängter Kürze in sichlicher und grammatischer Beziehung alles das, was dem Schüler das Verständnis des Schriststellers entweder überhaupt eröffnet oder doch erleichtert. Mit richtigem pädagogischem Tact ist bei der grammatischen Erklärung insoserne Mass gehalten, dass weder mit unnützer Häufung oft unverständlicher Parallelstellen gelehrte Ostentation getrieben, noch durch gar zu freigebige Übersetzung den Schülern die Mühe des selbständens

und selbstconstruierens erspart wird. Bei leichterem wird einfach auf den Paragraph der Grammatik oder das Wörterbuch gewiesen; bei schwierigerem genügen wenige aber treffende Worte, um zu richtiger Auffassung anzuleiten. Dass überhaupt die Grammatiken von Kühner und Curtius fortwährund eitiert werden, finden wir hei dem Umstande, dass die Schüler im Xenophon griechische Syntax zum erstenmal praktisch kennen lernen sollen, nur ganz zweckmäßig; nicht minder, daß für den Gebrauch des Lehrers - und, setzen wir aus Erfahrung hinzu, auch manches strebsamen Schülers - Krüger, manchmal auch Matthiä und Madwig citiert werden. Dass der Hr. Verf. bei seinen Noten die Vorarbeiten auerkannter Vorgänger Rewissenhaft benutzte, davon überzeugt sich jeder Sachkundige beim ersten Blick; dass er dieselben aber mit sicherem Tacte in Auswahl des für die Schule passenden und mit durchweg selbständigem Urtheil benützte, diess gereicht ihm zum besonderen Lobe. Auch hat er so viel des eigenen hinsugegeben, dass seine Arbeit sich durchaus als eine selbständige darstellt. Zu Bemerkungen über das Verfahren im ganzen oder über die einzelnen Erklärungen hat sich uns nur sehr selten Anlass geboten. Der Hr. Vers. fand es nicht für gut, zu Wortformen, die schwächeren Anfängern vielleicht Schwierigkeiten machen dürften, Bemerkungen zu machen. So z. B. the S. 3 keine bei προροηθή, S. 25 keine bei έγρηγόρει, S. 131 keine 🍋 ἥęջτο (letzteres Wort fehlt auch im Wörterbuche) u. s. w. — Sind Tir auch nicht der Meinung, man solle gleich in den Noten die betreffenen Stämme und Zeiten angeben, so dürste für Ansänger doch eine kurze Ferweisung auf den bezüglichen Paragraph der Grammatik von Nutzen 🗠 in. - Auch im syntaktischen Theile der Erklärung wäre für Anfänger de und da manches noch anzudeuten. So sehlt z. B. gleich S. 2, V. 3 Pine Bemerkung zu την άρχην über den adverbialen Gebrauch des Acculativs, der hier dem Schüler in der Chrestomathie zum erstenmal entgegen-Witt; ebenso S. 6, V. 11 bei αην δέ τι δεήση η δηρίου ενεκα έπικα-Tapeerval πτλ." über die Bedeutung des τί; S. 21, V. 9 fehlt bei σην 🚵 τοσούτον ἐπιδιδώ<sup>®</sup> jede Bemerkung über den intransitiven Gebrauch dieses und ähnlicher Verba (auch im Wörterbuche fehlt die betreffende Angabe): ebend. bei der Stelle «άλλ' αλλου τινός τὸ ἐπὶ σὲ ἀνάγκη ἔσται δείσθαι ἡμᾶς» wäre eine nähere Angabe der Construction zu wünmehen; S. 26, V. 8, bei der Stelle: «ἐκκλίνουσι καὶ φεύγουσι» — ἀνὰ κράτος · ήρουν δε πολλούς » ware eine Andeutung über den Wechsel des Subjectes am Platze. - Einige Bemerkungen wider dürsten vom Schüler in ihrer jetzigen Gestalt falsch aufgefast werden, z. B. S. 13, V. 10 zu ή ίσηγορία folgende: Der Artikel bezeichnet die ίσηγογία als etwas bekanntes: «von der ihr (nämlich ihr Athener, denen diese Bemerkung gilt) so oft gesprochen habt." Hier sind die eingeklammerten Worte störend, weil es den Anschein haben könnte, als wären sie dem Kyros in den Mund gelegt. Es war einfach anzufügen: Mit diesen Worten spielte Xenophon auf die Athener an u. s. w. - Ebenso S. 27, V. 9 die Übersetzung der Stelle: «nal ton Kugon oun Exan o ti zon légein aund was er zu

Kyros sagen sollte, wufste er nicht," wobei weder die Participiakonstruction noch die Bedeutung des Accusativs hervortritt, die in der erklärenden Umschreibung dieser Stelle vom Hrn. Verf. selbst angedeutet ist: «καὶ τῷ Κύρῷ (χαίρων) οὐκ ἔχων ὅ τι χρὴ λέγειν αὐτόν.» -- Femer verspricht der Hr. Verf. in der Vorrede S. XI die unattischen Formen und Wörter in den betreffenden Anmerkungen oder im Wörterbuche näher zu bezeichnen. Nun finden sich wol derartige Angaben, wie z. B. S 181, V. 2 zu πηχών; aber manches derartige ist auch übergangen, wie z. B. S. 89 notravas, ohne Bemerkung, ebenso S. 107 poliperos, S. 131 die seltene Form προήρχοντο, das poetische έδούπησαν, S. 182 das poetische aldeiv u. a. Die sachliche Erklärung genügt, wie wir schon oben angedeutet, ohne weitläuftig zu sein, dem speciellen Zwecke der Schule im allgemeinen vollkommen. Nur fiel es uns auf, dass der Hr. Verf. trotz des Versprechens, an den betreffenden Stellen der Kyropädie anzudeuten, in wie weit kenophon von der beglaubigten Geschichte abgewichen, z. B. in der Erzählung von der Geburt und der Jugend des Kyros, von dessen Tode u. s. w. (S. Vorr. S. XIII), dennoch manches dergleichen ohne Bemerkung liefs. So suchten wir z. B. vergebens nach einer Andeutung über die wahre Abstammung, Erziehung und Jugend des Kyros in den bezüglichen Abschnitten, ebenso vergeblich in Betreff seines Todes. So wird wol manchmal Herodot als Gewährsmann für das geschichtlich beglaubigte angeführt, z. B. S. 58, V. 8; S. 77, V. 3; S. 80, V. 20; manchmal aher vermisst man eine solche Angabe, z. B. S. 3, V. 5 bei der Eintheilung der Perser in zwölf Stämme, vergl. Herodot I, 125; S. 86 V. 9 ff. über die Einnahme Babylons, vergl. Herodot I, 190 ff. und andere mehr.

In der Textrecension folgt der Hr. Verf. im ganzen großentheils der Ausgabe Dindorf's, so weit wir wenigstens die Vergleichung anstellten, und verschmäht die wol oft geistreichen, aber nicht immer nothwendigen Conjecturen Krüger's und anderer; in wie weit er in einzelnen auf Grundlage der Handschriften abwich, war uns für jetzt nicht möglich zu verfolgen.

Das Wörterbuch, obgleich in kurzer Fasung, genügt für das Verständnis des Schriststellers, und es ist zugleich sehr zweckmäsig, das Sacherklärungen, z. B. geographische, antiquarische u. dgl. atatt in die Noten, hieher verwiesen wurden; dadurch wird der Fleiss des Schülers vermehrt und der Umfang des Buches vermindert. Einzelne Verschen sind unerheblich, z. B. das τελεστήρια sehlt, das bei συνάγω und συσπάσ dieselbe Bedeutung steht: ziehe (nähe) zusammen (vergl. die Stelle aus S. 119); das κύριος als Adjectiv nicht angesührt ist, während es doch S. 107, V. 18 als solches vorkommt. — Der Satz ist rein, und wir stieße sast auf gar keine Drucksehler, außer abgesprungenen Accenten und Lestzeichen höchstens auf τότε s. 105, A. 9; winns s. 120, A. 22; Γυμνίας s. 182, V. 5.

Somit sei das höchst zweckmäßige, fleißig gearbeitete, anständig gestattete Buch unserer Schulwelt bestens empfohlen, damit es reichbeitrage zu fruchtberer Verbreitung und dauernder Förderung der ophonlectüre.

Wien.

F. Hochegger.

utsches Lesebuch. Neue Auswahl. Mit besonderer Berücksichtigung der neuesten deutschen Schriststeller und Dichter. Von C. Oltrogge. Zweiter Theil. Hannover, Hahn, 1855. — XIV u. 457 S. 8. — 2/8 Rthlr. — 1 fl. 20 kr. CM.

Das bekannte alte Oltrogge'sche Lesebuch in drei Cursen nebst einem mentarcurs hat Ref. in d. Ztschr. (Jahrg. 1850, Hft. VII, S. 529-532) Anerkennung besprochen. Seither hat der Herausgeber eine neue Aus-11 für nöthig erachtet, um dem Jugendalter auch dasjenige zuzusühren, i die deutsche Literatur seit dem Erscheinen der früheren Sammlung Lesestoff für diesen Bildungskreis gewonnen hat. Der 1. Theil dieser en Auswahl fand in diesen Blättern (Jahrg. 1855. Hft. II, S. 149-152) Hrn. Prof. Dr. Th. F. Bratranek einen fachkundigen und gerechten irtheiler. Hr. Dr. Th. Br. stellt diese neue Sammlung von Lesestücken die Classe der encyklopädischen, und in dieser selbst wider zu den istisch geordneten, d. i. zu denjenigen, bei deren Anordnung stilistie Grundzüge maßgebend waren. Diesen Charakter hält auch der vorende 2. Theil folgerichtig fest. Er zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, ı denen die eine die «ungebundene Rede» (S. 1-256), die andere die bundene Rede" (S. 257-457) vertritt. Die erste beginnt mit «Darstelgen aus der wirklichen Welt", insofern dieselben theils auf die Natur das Universum; 2. die Erde, u. z. a) Beschaffenheit und Erscheinun-, b) Erzeugnisse), theils auf den Menschen (1. in der Natur, nach en und Zuständen; 2. in religiöser und sittlicher Beziehung; 3. Gechte der Menschen) Bezug nehmen, und geht dann über auf das Gebiet Dichtung (I. Sage, Mythe, Märchen; II. Erzählung; III. Fabel und abel). Der Hr. Verf. hat auch hier wider gesorgt, solchen Stoff zumen zu tragen, welcher zur Bildung des Verstandes, zur Weckung und adlung des moralischen Gefühles und zur Förderung des Fortschrittes len übrigen Lehrsächern beiträgt, ohne das stillstische Element, um das loch in einem solchen Lesebuche vorzugsweise sich handelt, zu verzen. Die aufgenommenen Lesestücke sind, wie man das von dem Hrn. L gewohnt ist, mit Umsicht und pädagogischem Tacte gewählt. Wir en manche Schriftsteller, welche bisher weniger in Betracht gezogen en, zweckmässig benützt, wie z. B. Fr. v. Tschudi, M. J. Schleiden, Masius, Fr. Gerstäcker, Hailbronner, F. W. Hackländer u. a. Gern hätwir, wenn nicht unser deutsches Vaterland, doch mindestens unseren theil mehr berücksichtigt gesehen. Die jugendliche Phantasie braucht riedigung; warum aber diese nicht lieber durch Schilderungen ihr gewähren, die sie, nach dem natürlichen Gange der Verhältnisse, enst verwirklicht finden kann, austatt sie durch Bilder zu erhitzen, die oft mehr dem Triebe nach Abenteuerlichkeit, als der Wissbegierde zu statten kommen? Auch würde Ref. Bedenken getragen haben, ein Stück, wie Des Seilerjunge<sup>3</sup> (S. 170—179) aufzunehmen. So trefflich die Geschichte volladen jungen Trotzkopf erzählt ist, aus dem in der Folge der berühmte Admiral Michael de Ruyter wurde, und so unbedenklich sie mit einem einzelnes Schüler, von dessen Geistesrichtung man überzeugt ist, mag gelesen werden, so wenig passt sie in ein Lesebuch für die Schule, in welcher manche junge Trotzköpfe sitzen, die keine jungen Ruyter, sondern nur eben Trotzköpfe sind, und durch ein solches Exempel in ihrer Widerspänstigkeit nun bestärkt werden könnten. Auf mehrere neue Schriftsteller, auf deren Werke Hr. Br. in seiner Beurtheilung des 1. Theiles als auf eine reiche Fundgrube für die Zwecke des Hrn. Verf. hinweist, dürste vielleicht in dem versprochenen 3. Theile Rücksicht genommen sein.

Die poetische Abtheilung ist, wie der Hr. Verf. in dem Vorworte bemerkt, nicht sowol nach der chronologischen Folge, welche in diesem Theile ihm noch nicht zweckmässig erschien, als vielmehr nach der Abnlichkeit des Inhaltes geordnet. Während er in den prosaischen Lesestücken hin und wider von dem Rechte eines Jugendschriftstellers, diess oder jenes zu streichen oder zu ändern, Gebrauch machte, hat er die Dichtungen treu und unverändert widergegeben. Diese Abtheilung enthält viel schones, ohne jedoch die neuesten Dichter, deren Berücksichtigung den Hrn. Verl. ja vorzugsweise zu einer neuen Auswahl bewog, besonders zu begünstigen. Die Eintheilung ist eine schematisierende, nach den verschiedenen Dichtungsarten (l. Episch, II. Lyrisch, III. Dramatisch); die dramatische wird durch das Fragment «Konradin" von L. Uhland vertreten. Den Schlus macht ein Anhang von Räthseln, Sprichwörtern und Sprüchen; bei den ersteren sehlt wider die, von Br. mit Recht vermisste Auslösung; die letzteren enthalten in kaum 200 Sätzen und Doppelzeilen einen Schatz von praktischer Lebensweisheit, der dem Gedächtnisse der Jugend unausloschlich eingeprägt zu werden verdiente.

Im ganzen ist diese Auswahl so empfehlenswerth, wie das alle Lesebuch des Hrn. Verfs. Die Ausstattung ist einfach, aber anständig; der Druck ökonomisch und durch die Bezifferung am Rande für den Schalgebrauch höchst handsam eingerichtet.

Wien.

J. G. Seidl

Erzählungen aus der alten Geschichte in biographischer Form, von Dr. Lud. Stacke. Oldenburg, Stalling, 1852.8.
1. Thl. (VIII u. 244 S.) 1/4, Rthlr. = 1 fl. CM. 2. Thl. (VIII u. 214 S.) 1/4, Thlr.
Erzählungen aus der mittlern u. neuern Geschichte in biographischer Form, von Dr. Ludwig Stacke. Ebesdaa. 1853-54. 8. 1. Thl. (VIII u. 234 S.) 18 Ngr. = 1 fl. 12 kr. CM. 2. Thl. (Xu. 359 S.) 271/4, Ngr. = 1 fl. 50 kr. CM.

Die letzten Jahre waren so außerordentlich fruchtbar an populären Geschichtsbüchern, Erzählungen in biographischer Form, Charakterbildern

u. dgl., und das gute, was darunter geboten wurde, war so gering, dass ein gewisses Mistrauen gegen solche Arbeiten von vornherein sich aufdrängt. Es ist in der That nichts leichtes, dem heutigen Stande der Wissenschaft gemäs populäre Darstellungen zu liesern, die Resultate kritischer forschungen zugleich in anziehender und der Jugend zugänglicher Weise u erzählen. Über das Verhältnis der Sage zur Geschichte hat man gegenfartig eine viel schärsere Ausfalsung als srüher, und gerade hierin liegt ine Hauptschwierigkeit populärer Darstellungen. Da nämlich das sagen-Efte immer das anziehendere ist, so suchen gewöhnlich die Verfaßer der-\*Liger Geschichtswerke durch die Aufnahme des sagenhaften ihrer Arbeit 🗖 fsere Anziehungskrast zu geben. In dem vorliegenden Werke sieht man ≥ tlich, wie der Hr. Verf. mit der erwähnten Schwierigkeit gekämpft Wenn man es auch nicht tadeln kann, dass die ältere griechische römische Geschichte in der vorliegenden Darstellung sich mehr als lig für historisch ausgibt, indem diess durch die Zwecke des Elementarterrichtes in gewisser Art bedingt ist, so hätte doch in streng histori-Cher Zeit ein solches Verfahren sern bleiben können. In der griechischen eschichte ist in die Erzählung über Alexander den Großen, in der mitteren in die Erzählung der Kreuzzüge vieles sagenhaste aufgenommen, ohne lass sich dafür die Rechtsertigung anführen liefse, es müsse diess nun doch inmal dem Schüler bekannt werden. Wenn z. B. in althergebrachter Neise Peter von Amiens als derjenige Mann dargestellt wird, der den abst auf die Idee eines Kreuzzugs bringt, und nun in der Welt umheriehend das Unternehmen bewerkstelligt, wenn das ganz ungewisse Leben les Gottfried von Bouillon bis zur Unternehmung des ersten Kreuzzugs mit iner Sicherheit erzählt wird, als wäre alles diess von Augenzeugen beichtet, so finden wir diese Sagen weder so schön noch für die Kenntnis ler Schüler so unentbehrlich, dass man nicht vielmehr ihnen die Wahrheit vorziehen müßte. Dagegen vermeidet Hr. Stacke in vielen andern Partien nit besonderer Sorgfalt die Vermengung des sagenhaften mit dem historischen; so in der Erzählung von Regulus, in der Erzählung, wie Heinrich I. auf den Thron gelangt, wo jedesmal die Sage als solche hingestellt wird; auch die Verbrennung der alexandrinischen Bibliothek auf Besehl Omars ist mit richtigem Blicke in Abrede gestellt. Hie und da haben sich freilich auch Irrungen eingeschlichen; als eine solche muß es bezeichnet werden, wenn es heifst, Gregor IX. habe Friedrich II. das einemal in den Bann gethan, weil er den Kreuzzug nicht unternommen, das anderemal weil er ibn unternommen habe. - Der Stil und die Darstellung des Buches sind im allgemeinen gut und fließend, dem Knabenalter angemeisen. Für die Privatlecture der Schüler in den untersten Classen dürfte das angezeigte Werk demnach recht passend sein. Sind aber Schüler soweit vorgerückt, dass sie die Fabeln der römischen Königszeit und ähnliches in den Quellen selbst lesen können, so wird ihnen eine solche Lecture nur langweilig erscheinen.

Bei weitem am besten gelungen, so dass er auch gereisteren Schü-

lern empfehlenswerth sein würde, ist im aligemeinen der letzte Theil des angezeigten Werkes; die neuere Geschichte ist fasslich und übersichtlich dargestellt, die hervorragendsten Ereignisse sind mit Umsicht gruppiert. Jedoch ist der lutherische Standpunct an einigen Stellen scharf markiert; insbesondere tritt dies in den Abschnitten über Luther hervor, dem gegenüber selbst die übrigen Resormatoren kaum hervorgehoben werden. Dagegen ist anzuerkennen, dass die Stellung Carls V. zur Resormation neueren Forschungen gemäß ausgesalst ist. In Streitsragen, die noch so wenig zu sicherer Entscheidung gelangt sind, wie die über Wallenstein, wäresetwas weniger Bestimmtheit rathsam gewesen.

Handbuch für den biographischen Geschichtsunterricht, von Carl Schwartz, Director d. kurfürstl Gymnasiumszu Fulda. Erster Theil: Alte Geschichte. Nebst e. Zeittafel. 4. verb-Auflage. gr 8. (X u. 185 S.) Leipzig, E. Fleischer. 1855. — 3/4 Ribl=-= 1 fl. 20 kr. CM.

Das vorliegende Werk erfrout sich einer großen Verbreitung, wie schon die Anzahl der Auflagen beweist, und es kann nicht geleugnet werden, dass es dem Lehrer manche Anknüpfungspuncte bei dem Unterrichte in der Geschichte gewähren kann. Doch ist die Methode des Vortrags allzusehr an jenes System gebunden, wo die Stufen des geschichtlichen Unterrichtes scharf nach den drei Gesichtspuncten der biographischen Methode in den untern, der ethnographischen in den mittlern und der universalhistorischen in den obern Classen der Gymnasien getrennt sind. Dass der Geschichtsunterricht an Gymnasien nicht in einem einzigen ununterbrochenen Cursus abgeschlossen, sondern in mehreren Stufen in verschiedener Höhe der Auffassung derselbe Gegenstand vorgetragen wird, ist durch die große Verschiedenheit des Alters und der geistigen Reife der Gymnasialschüler unerlässlich gefordert, wenn dieser Unterricht nicht bloß Notizen zum Merken oder Vergelsen, sondern ein Element der geistigen Bildung geben soll; in so weit dürfte daher auch in den Gymnasialeinrichtungen bereits in sehr weitem Umfange Übereinstimmung herrschen. Ob man solcher Stufen des Unterrichtes drei unterscheiden solle, wie es uns durch die Einrichtung des vorliegenden Buches entgegentritt, oder wie diels an unseren Gymnasien geschieht, nur zwei, die eine für das Untergymnasium, die andere für das Obergymnasium, darüber lässt sich streiten; wenn die kürzere oder längere Dauer der gesammten Gymnasialzeit auf die Entscheidung für das eine oder andere einen berechtigten Einstell ausübt, so hat doch die einfachere Gliederung viele unersetzbare Vorzüge-Doch wie man auch gliedere, in zwei oder drei Stufen, ein solches vollständiges Trennen der Gesichtspuncte, eines biographischen, eines ethographischen und eines pragmatischen ist durch die Natur der Sache unmöglich gemacht. Das Leben bedeutender Männer, welches den Inhalt der ersten Stufe des Geschichtsunterrichtes bilden soll, erhält seine bestimmte Parbe, seinen unterscheidenden Charakter durch die Umgebung, der es 💵 gehört, das Volk, die Zeit, in welcher der zu schildernde Mann lebt und

wirkt; herausgerißen aus diesem Boden ist das Bild farb und charakterlos. Und umgekehrt eine ethnographische Darstellung findet wider in den bedeutendsten und hervorragendsten Männern gleichsam die Repräsentanten, an denen sich der Charakter des Volkes am kenntlichsten darstellt. Es läst sich aber eben so leicht darlegen, dass der ethnographische Gesichtspunct sich vom pragmatischen nicht vollkommen trennen lässt. Und zwar gilt diese Unmöglichkeit vollständiger Trennung nicht blos der wissenschastlichen Behandlung, sondern sie gilt ebenso dem Unterrichte. Nicht durch eine Lostrennung verschiedener Gesichtspuncte von einander, sondern nur durch ein mehr und minder in der Geltung derselben unlerscheiden sich die Stufen des Geschichtsunterrichtes. Für das kindliche Alter macht die persönliche Wirksamkeit großer Männer, die Sitte der Völker den entscheidendsten Eindruck, der Zusammenhang der Regebenheiten wird nur in seinen gröbsten Zügen aufgesalst; mit zunehmender Reife des Geistes erstarkt das Interesse für den inneren Zusammenhang nur dass man sich innerhalb des Gymnasiums wol zu hüten hat, diesem Interesse nicht zu viel zuzutrauen und zuzumuthen —, das Interesse für hervorragenden Charaktere leidet darunter nicht, sondern erreicht selbst eine hohere Stufe. Aber von einem Losreissen des einen Gesichtspunctes dem andern kann nimmermehr die Rede sein.

Sollte man an der Richtigkeit des hier angedeuteten zweifeln oder 'ieleicht voraussetzen, dass wir jener Unterscheidung der drei Gesichtsancte eine falsche Auslegung gegeben hätten, so bitten wir, das vorlie-50 unde Buch, das sich bei seiner Verbreitung gewiss als Repräsentant jener 🔁 i prichtung des Geschichtsunterrichtes betrachten läßt, nur in einer Hin-Cht zu betrachten, nämlich in Betreff der Anordnung. Das Buch beginnt it der Biographie des Noah, dann folgt gleich Ninus und Semiramis Abraham, Joseph, Moses, Theseus, Priamus; später folgen sogar die Bio-Braphien von Kodrus, David, Salomo und Lykurg auf einander. Offenbar 📭 nur die Zeitsolge für die Anordnung als massgebend betrachtet. Nun 🦜 allerdings bei jedem Manne gesagt, welchem Volke er angehört, aber das bleibt ja doch bei solcher Darstellung ein blosses leeres Wort; hinge-Ren die Folge, in welcher die Lebensbeschreibungen nach oder sagen wir offen durch einander dem Knaben vorgeführt werden, muß in solchem Grade verwirrend auf ihn einwirken, dass sich aus der Mischung des verschiedenartigen nur ein charakterloses Chaos ergibt. Es lassen sich eben, das zeigt sich gerade an dieser Ausführung deutlich, biographische Darstellungen nur auf dem allgemein historischen Boden aufbauen.

Eine Eigentümlichkeit des vorliegenden Buches ist die Verwebung von Gedichten neuerer Schriftsteller und Stellen alter Classiker in den Text. Das erstere hat leider in hohem Grade den Vorzug erhalten, wobei wir einigen Zweifel hegen, ob man das Altertum aus der dichterischen Anschauung neuerer so recht erfaßen kann. Dieses ist uns in dem vorliegenden Buche insbesondere dort aufgefallen, wo Gedichte von ganz unbedeutenden deutschen Schriftstellern wichtige oder den Knaben besonders

anziehende Thatsachen schildern sollen. Der Abschied Hektor's von Andromache ist keineswegs getre u nach Homer, sondern in einer elenden Reimerei eines Schaumann anach Homer gegeben. Bube schildert in einem gleich schlechten Gedichte den rasenden Aias; Stieglitz und andere geben den Stoff zu dem vorliegenden Werk, aus welchem die Schüler das classische Altertum kennen lernen sollen. Nur spärlich sind diesen gegenüber Übersetzungen classischer Stellen beigebracht. Manches wird sich allerdings in dem Buche finden, was der Lehrer der Geschichte nach der bei dem Buche vorausgesetzten oder auch nach einer etwas anderen Eintheilung des Geschichtsunterrichtes an Untergymnasien bei passender Gelegenheit mittheilen könnte.

Weltgeschichte in Biographien für höhere Schulen, herausgegeben von Lehrern der Realschule zu Annaberg. In drei concentrisch sich erweiternden Cursen. Erster Cursus. Herausgegeben von Dr. Moriz Spiefs. gr. 8. (XIX. u. 254. S.) Buchholz u. Leipzig, Adler, 1855. — 3/4 Riblr. = 1 fl. 30 kr. CM.

Gleich der erste Cursus dieses Werkes, gfür einen ein jährigen (!)
Unterricht in der untersten Classe, berechnet, umfast die ganze Weltgeschichte. gDas eigentümliche, dieser Weltgeschichte liegt hauptsächlich, wie es in der Vorrede heist:

- in ihrer durchgängigen, d. h. durch alle drei Curse beibehaltenen biographischen Fassung;
- 2. in der eine durchgreifende Widerholung einschließenden Vertheilung des Gesammtstoffes; endlich
- in einer auf ein zusammenhängendes Erzählen von seiten der Schüler berechneten Darstellung und eben dahin abzielenden Anordnung des Einzelstoffes.

Dass es bei dem gemeinschaftlichen Arbeiten mehrerer in der Abfasung von Lehr- und Schulbüchern immer etwas sabriksmäßig bergeht, ist auch an diesem Buche kaum zu verkennen, zumal wenn die Versasser selbst gestehen, dass einzelne Partien gaus bewährten Geschichtsbüchern, wie aus Bredow, Nösselt, Kohlrausch, Welter, Grube u. a. zum theil wörtlich ausgenommen wurden. Über solche Bücher kann natürlich nur vom pädagogischen Standpuncte geschrieben werden. Über den wissenschaftlichen Werth ist kaum zu reden, wenn wir z. B. S. 121 ersahren, dass es seit Otto I. bevorrechtete Kurfürsten gab; wenn wir die Geschichte von Wilhelm Tell in großer Ausdehnung nach Schiller's Drama, das auch gewißenhast zur Vergleichung herbeigezogen wird, erzählt finden.

Wir haben schon bei dem früher angezeigten Werke über die streng biographische Unterrichtsweise gesprochen, und berufen uns hier einfach auf das dort gesagte. In dem vorliegenden Werke tritt aber noch ein anderer Punct hervor, der uns weit bedenklicher gegen dasselbe macht. Während Schwartz sein Werk bloß als Handbuch bezeichnet, schreiben die Verfaßer des vorliegenden das ihrige als ein Schulbuch, welches

he Schüler zum großen Theil memorieren müßen. Wenn schon eine wiche Forderung für die Zeit von einem Jahre jedenfalls stark ist, so durfte der Grund, den die Verf. dafür geltend machen, dass die ganze Weltgeschichte in einem solchen Zeitraume abgehandelt wird, sich keineswegs stichhaltig zeigen. Es soll nämlich dem Schüler, welcher nur ein lahr auf der Schule bleibt, wo möglich etwas abgeschloßenes gegeben werden. Der Zweck einer Anstalt muß aber immer auf das ganze gerichtet sein, und dieses leidet offenbar bei einer derartigen Überbürdung m einem einzelnen fache. Dass aber in den nächsten "concentrisch sich "weiternden Cursen" kaum etwas neues noch hinzukommen kann, vielnehr alles auf die Widerholung des früheren gerichtet bleiben wird, ist whou durch die Zeit bedingt. In dem vorliegenden Bande liegt übrigens ler beste Beweis, wie unmöglich es ist. biographisches und pragmatisches '00 einander zu trennen. Überall ist in zerstreuter und unzusammenängender weise an die Geschichte einer einzelnen Persönlichkeit allerlei u der allgemeinen Geschichte angeknüpft, was gerade nicht in Beziehung i dieser steht; da aber zwischen diesen zerstreuten Notizen der verbinnde Faden fehlt, so bleiht dem Schüler dieses wie jenes unklar. Diefs it insbesondere in den Abschnitten über den zweiten und dritten punikrieg hervor, welchen, um doch die biographische Form schein-' Dicht zu verletzen, die Überschriften "Hannibal" und "Scipio Afriwas der Jüngere" gegeben sind. Es bestätigt sich hiedurch nur unsere n ausgesprochene Ansicht, dass der Lehrer zwar bei niederer Unterhtmstufe persönliches und biographisches stärker hervorzuheben und bei nse-Iben länger zu verweilen, den ursachlichen Zusammenhang nur in stärksten Zügen zu bezeichnen hat; aber gerade das Buch, welches 1 Schülern in die fland gegeben wird, muß eine zusammenhängende Inng der Weltgeschichte sein. Das entgegengesetzte Verfahren scheint i anshesondere dann verkehrt, wenn man, wie in dem vorliegenden nedantisch verlangt wird, den Schülern von einer Lection zur ann drei Seiten «als l'ensum» zum memorieren und recitieren aufwill. Um übrigens sich für das letztere zu eignen, müßte die Darang nicht gar so trocken und geschmacklos sein, wie sich diess gleich Anfange des Buches in der Darstellung der Heraklessage, insbesondere den ersten Zeilen erweist.

Wien.

O. Lorenz.

'- Christ. Gottfr. Dan. Stein's kleine Geographie oder Lehrbuch der Erde und Länderkunde für Schule und Haus. In erneuerter Gestalt zum vierten Male herausgegeben von Prof. Dr. Karl Theodor Wagner. Vier und zwanzigste Auflage. gr. 8. (VIII. u. 421. S.) Leipzig, J. C. Iliurichs, 1855. — 3/4 Rthlr. == 1 fl. 20 kr. CM.

Die Entstehung des vorliegenden Buches sehreibt sich aus dem Jahre 808 her, und daher rührt auch die nnr im äußeren Zuschnitte veränderte tte Form in der Anordnung des Lehrstoffes. Acht und dreißig Seiten

sind der Vorschule (strenge gegliedert in mathematische, physikalischet und politische Geographie) gewidmet, und neunmal so viel dem besonderen Theile, der Länderbeschreibung, in welchem jedoch ein gutes Verhältnis zwischen der Schilderung des Landes und der Topographie eingehalten ist. Hr. Dr. Wagner verwahrt sich in dem Vorworte, als gelte Am ordnung und Umfang den Lehrern als Zumuthung, den Lehrgang darmelte einzurichten, und er erklärt, dass er die methodische Behandlung des Umterrichtes nicht zu binden meine, sondern nur einen reichlichen Vorralle von Materiale bieten wolle, in dem man sich leicht orientieren könne. Ich überlasse es den Pädagogen vom didaktischen Standpuncte aus zu beurtheilen, ob der Absicht des Hrn. Bearbeiters ohne sonderliche Unbequennlichkeit für Lehrer und Schüler entsprochen werden könne, und spreche nur die unmassgebliche Meinung aus, dass jede ausgebildete Lehrmethoche sich die ihr zusagendsten Lehrmittel wählen werde, und dass dieses Lehrbuch seine Verbreitung in 24 Auflagen dem Umstande zu danken haben dürfte, dass seine Form den Ansorderungen eines großen Theiles der Lehrer factisch entspricht. Ich wende mich lieber zu dem wissenschaftlichem Werthe dieser kleinen Geographie, und gestehe mit wahrem Vergnügen. dass die verhältnismässige Fülle und doch Übersichtlichkeit, die große Deutlichkeit der meisten Erklärungen, die Berücksichtigung der neuesten Forschungen (mit sehr wenigen Ausnahmen), die im allgemeinen Theile herrschen, alle Wünsche befriedigen dürften, die man an ein Lehrbuch für eine Mittelstufe des Unterrichtes stellen kann. Ein gedrängter Sitz bringt auf die 38 Seiten gr. 8 eine große Masse Stoff, welche wol nie ganz bewältigt werden wird, und die Sprache zeigt sich auch bei den klippen der Begriff anhäufungen kurz, bündig und klar. Am wenigsten trifft dieses Lob (wie gewöhnlich in allen Elementarwerken) die Erläulerungen der Orographie. Die Definitionen sind manchmal nicht scharf genug und schwanken, so zu sagen, ohne Schwerpunct herum (z. B. Massengebirge), andere sind zu umfalsend (z. B. Längenthäler), oder es werdes Höhenclassen aufgestellt, die sich auf absolute Hohe basieren, während die relative den Eindruck bestimmt, so auf der Karte wie in der Natur.

Im besonderen Theile geht jedem Welttheile eine mehrere Seiten starke Übersicht voraus, welche freilich nur die Grundzüge enthalten kann, und ohne Schaden noch kürzer sich gestalten könnte, wenn sie nicht vieles mit Worten enthielte, was reines Eigentum der Karte ist. Allein diese Geographie hat nun einmal die alte Form der Unabhängigkeit, und so konnte sich der Bearbeiter ohne ganzliches Fallenlaßen der Anordnung zu keiner Neuerung herbeilaßen. Lob verdient die übersichtliche Anordnung, die hie und da gebrauchte Tabellenform und die Hervorhebung der Eigennamen durch sette Lettern oder durchschosene Schrift. Die der Topographie der einzelnen Länder vorangeschickte hydro- und orographische Bodenbeschreibung ist durch Richtigkeit und Klarheit ausgezeichnet. Sehr zu beachten ist die Concentrierung der physischen Schilderung auf größere Ländercomplexe, so dass nur die ethnographischen und staatlichen Notimen

den einzelnen Ländern zugetheilt erscheinen. Schade, dass nicht Mitteleuropa, sondern Deutschland als Ländercomplex gewählt wurde, weil dadurch die physische Schilderung der österreichischen Monarchie (aber nur diese), in zwei Theile zerfällt, in den Alpen- und Sudetentheil und in den Karpathentheil. Die statistisch - topographische Schilderung ist ungetheilt, und das gibt dem Buche für Österreich einen Vorzug, welchen nur wenige mit ihm theilen, denn fast alle deutschen geographischen Lehrbücher, die außer den Grenzen der österr. Monarchie erscheinen, zertheilen Österreich in drei bis vier verschiedene Parcellen, uud nehmen auf die Einheit dieses Staatskörpers gar keine Rücksicht. - Folgende Mängel sind mir bei der Durchsicht der Österreich betreffenden Partien aufgefallen: 8. 95 wird der Pässe (?) von Dirnstein (?) erwähnt, über welche die Strassen aus dem oberen Murthale in's Drauthal sich senken. Solche Pässe sind der Katsch-Tauern und ndl. Gmünd, der Sattel bei Neumarkt und der Sattel bei Obedach, von einem Dirusteinpasse oder gar Pässen ist mir nichts bekannt. Es schleichen sich überhaupt so viele willkürliche Namen in die neuen Lehrbücher ein, indem manche Verfasser auch für solche Gegenstände, die keinen Namen haben, einen Eigennamen zu erfinden sich bemühen, oder ähnliche Versuche von Kartenzeichnern als bare Münze annehmen. Dieser Quelle entstammen z. B. die Karlsberge, der Greinerwald, der Hochfeldpass u. a. m. Warum nicht lieber vom nächsten Orte die Benennung ableiten, anstatt einen ganz ungewöhnlichen neugeschaffenen Namen einführen? Aus dem Mannhartsberge ist S. 100 ein Mannharts wald geworden, auch eine unnöthige Neuerung, die leicht zu einem falschen Begriffe über die Beschaffenheit dieses schmalen Randgebirges führt, das nur an seinen Endpuncten bewaldet ist. In der Karpathenschilderung (S. 134) spuken noch die alten übertriebenen Höhen von 9000' für Büdös u. s. w., und Binder's länstgedruckte Berichte über die Höhen Siebenbürgens scheinen in Deutschland beinahe unbekannt geblieben zu sein. Wozu nützen die Bemühungen der Akademien der Wissenschaften, wenn ihre Berichte nicht in's Leben dringen? Überhaupt wird die Schilderung des Mitteltheiles der Karpathen in nicht langer Zeit einen bedeutenden Unterschied erfahren, sobald die Resultate der Mappierung in neuesten Kartenwerken sich zeigen werden. Ungarns Haiden werden mit africanischen Wüsten verglichen, da dürften doch asiatische Steppen ein treffenderes Vergleichungsobject bieten. Bei der umständlichen Erwähnung der Theissumpse hätte auch der großartigen Austrengungen erwähnt wer den können, welche zu ihrer Bewältigung gemacht werden und bereits tausende von Jochen der Cultur zurückgegeben haben und fortgesetzt Hunderttausende noch zurückgeben werden. Auch der Mangel an Verkehrswegen ist eine Klage, welche in nicht gar zu langer Zeit verstummen wird, denn nun wird thätigst an Strassen gebaut, während unter der alten Autonomie der Comitate nur zu häusig bloss projectiert wurde. -Das Leithagebirge wird von der Leitha nicht durch brochen (S. 136), sondern nur umflossen. Zwischen dem Leithagebirge und der Berggruppe

(Hundsheimerberg, Königsberg, Braunsberg), welche dem Thebenerloge, dem ersten Karpathenberge, gegenüber liegen, dehnt sich drei Meilen lag die Parndorfer Haide. Ganz im Widerspruche mit so vielen ausführlicher geschilderten Gebirgen des deutschen Antheils von Österreich sind die karstartigen Gegenden von Croatien und Dalmatien dürstig gezeichnet. Es fehlt bei ihrer sonst richtigen Schilderung eine Hauptangabe, nämlich das diese kurzen scharfkantigen Felskämme auf den kahlen wafserarmen liebflächen parallel zur Küstenfinie und zur Längenerstreckung der verliegenden Inseln sind. Diese Zugabe gibt dem ganzen ein wesentlich weschiedenes Relief und den eigentlichen Charakter. - Bei den Angaben der Fundorte des Salzes hätten Ob der Enns, ebeneo Steiermark, Tirol and Ungarn genannt werden sollen. Denn das Land ob der Enns besitzt zwei Salzwerke zu Ischl und Hallstatt und die große Siederei zu Ebmsee, und Steiermark ein nicht minder wichtiges Salswerk in Ausse, Tirol eines in Hall, und Ungarn einen ungemeinen Salzreichtum in der Marmaros, also am Südabhange der Karpathen. Freilich ist die gasse Übersicht der Naturproduction zu kurz gehalten, um einige Vellständigkeit erwarten zu können, so z. B. ist das Verhältnis des Waldreichtums ser mit eviel Holz abgesertigt. Bei den Universitäten (8. 138) ist Kraten vergessen, dessungeachtet bleibt die Zahl 9 richtig, weil Olmütz als Oniversität so eben eingegangen ist. Philosophische Lehranstalten gibt et seit 1849 nicht mehr, sie sind als oberste Classon in die Obergymassien übergegangen. — Die historischen Daten über das Anwachsen der Herarchie mit 13 Zeilen ohne Flüchtigkeit und Lücken zu geben, kenn unter die Unmöglichkeiten gerechnet werden. Krakau wird bei dieser Gelegenheit stets mit 1846 bezeichnet, während diese nur die Zeit seiner aber maligen Erwerbung ist, und die erste Erwerbung mit der dritten Theilung Polens zusammenfällt. In Klosterneuburg wird noch die Zuckerfabrik angeführt, die seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr besteht, ein gewöhnliches Schicksal der Lehrbücher, die sich auf solches locales Belai einlaßen und dann mit dem längst unwahrem Ballaste sich endles fertschloppen. An wichtigeren Orten vermisse ich beim Lande unter der Ems wol nur wenige, gewiss aber hätten Zwettel, Laa, Retz und andere histerisch wichtige Orte beseer den Plats ausgefüllt, als die Verewigung der Revolutionstage Wiens. — Die Linzer k. k. Teppichfabrik hat lingst aufgebört.

Die neue politische Eintheilung erscheint noch unbenützt, daher ist von den wider aufgelebten vier alten Vierteln von Nieder Österreich, den 13 Kreisen Böhmeus, den 6 Kreisen Mährens u. s. w. noch nicht die Reck. Wahrscheinlich fällt die Vollendung des Originals in eine Periode, we Dr. Wagner die neuesten Materialien noch nicht besafs. — Bei Steiernark vermisse ich Admont, Peltau. Ich will damit dem Bearbeiter keinen Verwurf machen, denn die Tepographie ist ohnediefs eher zu reich als zu anspaher gegenüber den aufgenommenen Orten stellt sich manche Auslahmes als eine merkbare Lücke heraus. Nur in solcher Hinsicht fällt bei

Karnthen auf, St. Andrä, der Sitz des Lavanter Bisthums, Provali. das größte Eisenwerk Kärnthens, nicht zu finden, weil Pontafel und Tarvis vorkommen, die nicht so wichtig. Bei Krain mangeln Gottschee, Meustadtl, bei der Bukowina Radautz. In Ungarn, dessen Eintheilung in 4 Kreise kaum begreislicher Weise noch immer in neuesten Producten der deutschen Geographen erscheint, wird Wysherad genannt, was lieber Vissegrad geschrieben sein sollte. Bei Wieselburg, Hauptstapelplatz ist ausgeblieben: des Getreidehandels. Bei Keszthely ist das ökonomische Institut aufgeführt, das, obgleich die Stiftung nicht aufgehoben wurde, zu einem landwirthschaftlichen Museum eingeschrumpft ist. In der Topographie Siebenbürgens (nach doppelt veralteter Eintheilung geordnet) wird bei Hermannstadt eine Universität aufgeführt, während nie eine dort bestanden hat, bei Klausenburg ein Lyceum, das seit Jahren aufgehoben ist. Auch bei der Militärgrenze sind die seit mehreren Jahren bestehenden Einrichtungen nicht berücksichtigt. Mehr als die Hälfte der in der kroatisch-slavonischen Grenze aufgeführten Orte stehen nun unter dem serbischbanatischen Generalate. Auch die Notizen über die Unterbrechung der Dampfschifffahrt gehören der alten Zeit an, und gelten nunmehr nur für den niedrigsten Wasserstand. Es ist schwer begreiflich, wie lange es braucht, österreichische Einrichtungen in außer - österreichischen Werken berücksichtigt zu finden, da es doch nicht an zahlreichen gedruckten und zugänglichen Nachrichten fehlt, aus welchen die neuesten Daten geschöpst werden könnten! - Lecco wird als Aufang der Strasse über das Stilfser Joch bezeichnet! Eben so gut konnte stehen: am Anfange der Straße über den Splügen; denn beide Joche werden von Lecco aus erreicht, das Stilfser Joch in 20 und der Splügen in 10 Meilen. Diese Bemerkung gehört offenbar zu Bormio upd scheint nur versetzt worden zu sein. - Bei vielen Namen fehlen die Accente; nicht jene, welche überhaupt nöthig waren, um die betonte Sylbe zu bezeichnen, sondern auch jene, welche im der Schreibart der Eigennamen üblich sind, z. B. bei Salò, Arquà. Im lombardisch - venetianischen Königreiche vermisse ich trotz der großen Zahl von 62 angegebenen Orten noch einige. Das Wunder der Baukunst, la Certosa bei Pavia, Possagno mit der Monumentalkirche des dort gebornen Canova, die Kupferminen von Agordo u. a. - Zum Ende muß noch eine Berichtigung berichtigt werden. S. 372 wird angeführt, die Ingenieur-Akademie sei von Kloster Bruck nach Wiener-Neustadt übersetzt worden; sie befindet sich jedoch noch zur Stunde in Kloster Bruck.

Hiemit schließe ich das Verzeichnis der bei Österreich bemerkten Mängel und Unrichtigkeiten, welche im Gegensatze zu der großen Masse des richtigen und trefflich gegebenen nur einen sehr kleinen Theil ausmachen. Da dieser Maßstab auch für das übrige mit ziemlicher Zuversicht angenommen werden kann, so ergibt sich, daß diese Geographie unter die Zahl der empfehlbaren Werke gehöre, in so weit die Anforderungen auf Richtigkeit und Reichhaltigkeit im allgemeinen sich beschränken. Wenn auch dieses Lehrbuch noch die alte Form der vollen

Unabhängigkeit von den Karten bewahrt, so zeichnet es sich in der Regel vortheilhast vor den meisten ähnlichen aus durch die Gepflogenheit, jedem genannten Gegenstande eine bestimmte Eigenschaft zuzutheilen, und auf diese Weise beschreibend aufzutreten. Auch andere mit der Karte parallele Texte widerholen die reinen Kartenergebnisse in Worten, es sehlt ihnen jedoch allerorts an solchen die Sache charakterisierenden Beiworten, die Dr. Wagner's Arbeit wirklich zieren. Dadurch wird die alte Form wesentlich gemildert und auf's vortheilhasteste verändert. Der Text wird zum Erklärer und suppliert, was die Karte nicht ausdrücken kann. Die Ausführung hat ferner ein sehr gutes Verhältnis. Auf die allgemeine Einleitung kommen 38 Seiten, auf Europa 185 Seiten (44%), auf die andern Erdtheile 149 Seiten (36%), und ein Register von 49 Seiten entbält beiläufig achttausend Namen, welche auf den 23 Bogen des Textes vorkommen. Das kleine Buch ist daher eine reichliche und gute Fundgrube erdkundlichen Stoffes für Lehrer, die nicht in der Lage sind, sich größere Werke (Roon, Voelter, Berghaus, Wappäus u. s. w.) anzuschaffen, und eines der wenigen, welche trotz dieses geringen Umfanges den eigentlichen Zweck der Geographie, Länderbeschreibung, nicht aus den Augen verlieren.

Wien.

A. Steinhauser.

Vogel's Netz-Atlas auf Wachspapier zum Kartenzeichnen für Schulen. Dritte Auflage in 7 Bl. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1855. 14 Ngr. = 54 kr. CM. — Mit einem Geviertnetze als 8. Blatt für die Heimatskunde. 16 Ngr. = 1 fl 6 kr. CM. — Einzelne Blätter 2 //2 Ngr. — 6 kr. CM.

Die Einführung der Vogel'schen Netzkarten (deren frühere Auflagen im Jahrg. 1852, S. 642 u. 1853. S. 736 dieser Blätter angezeigt sind) an vielen Lehranstalten hat bereits die dritte Auflage nothig gemacht und scheint ein Beweis, dass die Dauer und Verwendungsfähigkeit des Apparats bereits die günstigsten Proben bestanden hat. Die Beigabe eines Netzes für die österreichische Monarchie ist eine Rücksicht, welche der Verleger der Verbreitung dieses Lehrmittels in den österreichischen Staaten schuldig zu sein glaubte, und womit er gewiss einem vielseitigen Wunsche entgegen gekommen ist. Für Sachsen ist noch ein Blatt hinzugekommen, um auch den speziellsten heimischen Bedürfnissen zu genügen. Dieser Netz - Atlas ist noch einer bedeutenden Ausbildung fähig und würde die Geographie und mit ihr auch das rationelle Landkartenzeichnen noch intensiver an den verschiedenen Lehranstalten vertreten sein und geübt werden konnen, so würde wahrscheinlich auch die Zahl der Blätter oder ihre Combination mit der Zeit einer Erweiterung unterliegen. Vielleicht würden wir eine Circumpolarprojection antreffen, um die Configuration der Länder um den Nordpol dem Gedächtnisse besser einzuprägen, als diess die einzelnen Karten der Erdtheile zu leisten vermögen, abgesehen von der guten Ubung, die in dem Zusammenfügen getrennter Theile liegt; wir würden

vielleicht stereographische Projectionen der Erdhälste erhalten, um die Oceane einzuzeichnen, die gewiss dieselbe Ausmerksamkeit verdienen, wie das Land, das sie einschließt, oder eine mit dem Mittelpuncte von 50°, um die Land- und Waßerhalbkugel einzuzeichnen, Übungen, die nicht den ersten Anfängern zugemuthet werden können, sondern schon vorgeschrittenen Schülern, zu welchen sie jedoch nie kommen, weil die Herstellung der Netze mit ihren ärmlichen geometrischen Werkzeugen nicht thunlich ist. Kurz der Vogel'sche Netz-Atlas hat das Stadium seiner Ausbildung noch nicht erreicht, wird aber gewiss mit der Zeit und mit dem Bedürsnisse so entsprechend fortschreiten, wie es bisher der Fall war.

Wien. A. Steinhauser.

Schul-Atlas der neueren Erdkunde mit Randzeichnungen. Von Dr. Carl Vogel. Achte ganz umgearbeitete und verb. Aufl. in 16 Bl. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1855. — 1 1/4 Rthlr. — 2 fl. 20 kr. CM.

Über das Princip des Vogel'schen Schul-Atlas, das bekanntlich durch Alexander v. Humboldt Billigung und Aufmunterung erhielt, ist hier nicht mehr der Ort zur Widererwähnung; die achte Auflage spricht für die Anerkennung, welche diese ldee gefunden hat. Ich halte mich sonach bei dieser Anzeige nur an die ganz um gearbeitete und verbefserte Auflage, wobei ich jedoch nicht umhin kann, zu gestehen, dass ich eine auffallen de Veränderung weder in den Zeichnungen, noch weniger in den Karten zu entdecken im stande war. Hie und da ist ein Porträt durch ein anderes ersetzt, es sind die Grenzen, wo es noth that, berichtigt worden u. dgl. m., jedoch die Angabe einer totalen Umarbeitung lässt höhere Ansprüche machen, insbesondere würde man im Terrain die Hauptverbesserung zu suchen geneigt sein, weil dieses schon von der Entstehung an die schwächste Seite des Atlas war. Da sich jedoch mehrere Platten schon so stark benützt zeigen, dass in nicht langer Zeit ein vollständiger Neustich wird eintreten müßen, so wird dann die echte Wandelperiode eintreten, wo sich der Atlas der unschönen Bergzeichnung vermuthlich ganz entledigen und als Kartensammlung den besten seiner Zeit ebenbürtig anreihen wird.

Wien.

A. Steinhauser.

Leichtfassliche Anfangsgründe der Naturlehre. Zum Gebrauche an Unterrealschulen und Untergymnasien von Jakob Schabus. 2. Aust. 2. Abdr. mit 183 in den Text eingedr. Holzschu. gr. 8. (VIII u. 212 S.) Wien, C. Gerold u. S., 1854. — 1 fl. CM.

Der Hr. Verf. wollte in dieser Schrift (s. d. Vorrede) seinen Schülern einen Leitfaden in die Hand geben, der in gedrängter Kürze die Lehren der Physik nach dem jetzigen Standpuncte so auseinander setze, dass die ihn gebrauchenden Schüler sich mit dem Gegenstande leicht befreunden, die Naturgesetze richtig auffassen, und sie auf vorkommende

Fälle anwenden lernen. In der That lässt sein Werk in Hinsicht auf kürse und Deutlichkeit der Darstellung, so wie auf Vollständigkeit und verständige Anordnung keine gerechte Ansorderung unerfüllt. Namentlich ist überalt der Ton ganz und gar der Fasungskraft angepasst, wie man sie bei einem Schüler der Unterrealschule oder des Untergymnasiume in der Regel vorauszusetzen hat; die Andeutungen über praktische Anwendungen, die von dieser oder jener Lehre gemacht werden, sind zahlreich gemastengestreut, sast durchgängig dem augenblicklichen Standpunete unserem gewerblichen Technik angemesen; und sie machen sich, was Res. als einem Vorzug betrachtet, nicht so gar breit, das sie den Lehrer darin hemmten, die Schüler zu selbständiger Aussindung von Anwendungen der eben erläuterten Thatsachen oder Gesetze anzuleiten.

Besonders ist es die Anordnung des Lehrstoffes, welche uns Amerkennung zu verdienen scheint. Der Hr. Vers. hat vorsichtig vermieden, den Eiser der Schüler, die mit der Naturlehre noch ganz unbekannt sind, von vorne herein durch ein endloses Maschenwerk von Definitionen, die er ihnen vielleicht klar, aber gewiss nicht deutlich machen könnte, zu lähmen; er hat vielmehr ohne sogenannte Einleitung im ersten Capitel seiner Schrist die Gesammtheit jener Thatsachen, mit deren wissenschaftlicher Betrachtung die Physik zu thun hat, in Gruppen gebracht, die ihm selgende Eintheilungsglieder für die Anordnung des Materials liesern:

- I. Cap. Von den Körpern und ihren Veränderungen. (Ausdehung und Undurchdringlichkeit; Naturgeschichte, Naturlehre; die kleinsten Theile der Körper; Bewegung und Gleichgewicht; Schwere; Schall; Magnetismu und Elektricität; Licht; Wärme; Erscheinungen im Großen.)
- II. Cap. Von den an den kleinsten K\u00f6rpertheilchen wirkenden kr\u00e4ften und den davon abh\u00e4ngigen Erscheinungen (\u00e4ufsere und innere Verschiedenheit der k\u00f6rper).
  - III. Cap. Vom Gleichgewichte und von der Bewegung.
- IV., V., VI., VII., VIII. Cap. Vom Schalle, vom Magnetismus und der Elektricität, vom Lichte, von der Wärme, von den Naturerscheinungen im Großen.

Volle Anerkennung zollen wir der Behandlung der Lehre vom Lichte, die den Schüler mit der Existenz polarisierten Lichtes bekannt macht, bevor noch von doppelter Brechung die Rede gewesen. Minder einverstanden sind wir damit, dass im III. Cap. noch die Lehren von der Bewegung auf die vom Gleichgewichte gebaut erscheinen, da uns eine Umkehrung dieset Versahrens entschiedene Vortheile dem Schüler zu bieten scheint. Zur Rechtsertigung der eben angesührten Eintheilung etwas weiteres zu segen, halten wir sür überslüsig, da wir in dieser Beziehung auf einen Außalz des Hrn. Vers's. güber den Unterricht der Physik an den k. k. Unterrealschulen (im Jahresb. der k. k. Oberrealschule am Schottenselde in Wies für 1852—1853) verweisen können.

Wenn wir im obigen die Brauchbarkeit des vorliegenden Buches auf vollster Überzengung anerkaunten, so ist auf auf eine Bedingung hinzaweises.

dals nämlich ein in seinem Fache vollkommen heimischer und seinem Berufe eifrig ergebener Lehrer es zu voller Verwerthung für den Schüler bringe; ein günstiger Erfolg vom Gebrauche dieses trefflichen Leitfedens wird von der bezeichneten Bedingung in noch höherem Grade abhängen, als bei manchem seiner älteren Geschwister. In dieser letzteren Beziehung glauben wir noch einen Umstand zur Sprache bringen zu sollen. Der physikalische Unterricht an Realschulen mag einer noch so praktischen Richtung dienstbar sein, so kann er doch an Nützlichkeit dadurch nicht verlieren, dass er auf die formelle Entwickelung der Schüler, wo es angeht, sorgfällig Bedacht nimmt. Oder sollte es dem Schüler nicht zum Vortheile gereichen, wenn er angehalten wird, nicht nur mit dem Verlause irgend einer Erscheinung und ihrer Erklärung sich bekannt zu machen, sondern auch über sein Wifsen in möglichst geordneter, folgerichtiger Form Rechenschaft abzulegen? Ist es ihm nicht weit ersprießlicher, von den verschiedenen bei Betrachtung der Naturerscheinungen sich aufdrängenden Begriffen recht genaue Erklärungen, als höchstens beiläufig das Wahre treffende Beschreibungen liefern zu können? Wir sind weit davon entfernt zu glauben, dass der Hr. Vers. bei seinem Unterrichte dieser sehr berechtigten Forderung nicht ganz zu entsprechen wisse; aber das Bu ch. welches une vorliegt, setzt, so scheint es uns, dieselbe doch fast zu weit aus den Augen, wenn es anerkannt nur näherungsweise giltige Dinge als ganz genau gelten lässt, wie z. B. S. 23 gesagt wird: "Unsere Erde ist eine Kugel von 858 geographischen Meilen im Radius." Ähnliche Beispiele finden sich häufig. Übrigens erwarten wir mit ruhiger Zuversicht, dass der Hr. Verf. bei einer nächsten Ausgabe seines Buches, das mit Recht eine sehr große Verbreitung gefunden hat, ähnliche Übereilungen des Ausdruckes verbangen werde.

An fangsgründe der Physik für den Unterricht in den oberen Classen der Gymnasien und Realschulen, sowie zum Selbstunterricht. Von Karl Koppe, Professor und Oberlehrer am k. preußs.
Gymnasium zu Söst. Mit 252 in den Text eingedr. Holzschn. und 1
(lith.) Karte (in qu. gr. 4.). 5. verb. Auß. gr. 8. (VIII und 412 S.)
Essen, G. D. Bädeker, 1855. — 11/4 Rthlr. — 2 fl 20 kr. CM.

In sehr gediegener sorgfältiger Darstellung setzt der Hr. Verf. die wichtigsten Lehren der Physik in einer auch dem Laien vollkommen zugänglichen Weise auseinander. Alles, was in der neuesten Zeit als gesicherter Fund der Wilsenschaft einverleibt wurde, findet seine Würdigung, und wo irgend etwas noch nicht so ganz fest zu stehen scheint, ist auch diefs gewißenhaft angeführt. Von Interesse sind die kurzen historischen Nachweise, die am Eude der einzelnen Abschnitte vorkommen.

Was den mathematischen Theil des Werkes betrifft, so ist derselbe stiefmütterlich behandelt, und manche der hieher gehörigen Theorien, s. B. die Mechanik, die optischen Instrumente, würden bei einer eingehenderen mathematischen Behandlung auch an allgemeinem Interesse sicher gewinnen können. Dass ein perpetuum mobile, eine krafterzeugende Maschine, nicht denkbar ist, liegt im innersten Wesen dessen, was wir über die Wirksankeit von Kräften überhaupt denken können, und lässt sich daraus höchst einsach herleiten; — was über den speciellen Werth einer Maschine in erster Linie entscheidet, ist ihr Nutzessect; aber weder von dem perpetuum mobile, noch von dem, was sich sonst über die Arbeit einer Kraft sagen lässt, ist in dem Buche Erwähnung gethan.

Mit sichtlicher Vorliebe sind jene Erscheinungen behandelt, zu dere Bekanntschaft jeder, auch ohne Apparat und Versuch, gelangen kann, und die (in einem gewissen Sinne wenigstens) die eigentlich poëtische Seite der Physik ausmachen, die Meteore. Wenn das in Rede stebende Wert für Realschulen nach dem bereits angeführten vielleicht minder passend erscheint, so mag es doch für Gymnasialschüler zur Lectüre neben dem Unterrichte sich wol eignen, und besonders denen, die in reiseren Jahren, auf Lectüre beschränkt, sich mit den wichtigsten Gesetzen der Physik bekanst machen wollen, sehr erspiessliche Dienste leisten. Das Werk empfehlt sich durch seine soliden Holzschuitte, guten Druck, einen billigen Preis; die fünf Auslagen, die es in 7 Jahren erlebt hat, sind ein Beweis seiner großen Verbreitung.

Wien.

J. Kolbe.

Friedrich Jacob, Director des Catharineums in Lübeck, is seinem Leben und Wirken dargestellt von J. Classen, Dr., Director des Gymnas. in Frankfurt a. M. Nebst Mittheilungen aus seinem ungedrpoetischen und prosaischen Nachlass und seinem Bildnis in Kupserstichgr. 8. (VI u. 222 S.) Jena, Fr. Frommann, 1855. — 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Rthlr. — 3f. CM—

Das Leben und Wirken eines Schulmannes, der in den literarischem Früchten seines Fleises, noch mehr in dem dankbaren Andenken zahlreicher Schüler noch lange fortleben wird, von einem seiner Collegen Freunde treu und wahrheitgemäß geschildert zu lesen, ist gewiss für jeden, welcher dieser Richtung geistiger Thätigkeit seine Aufmerksamkeis zuwendet, namentlich aber für den Schulmann selbst, von hobem Interesse-In dem vorliegenden Werkehen gibt uns Hr. Dr. J. Classen, Director des Gymnasiums zu Frankfurt a. M., ein Lebens- und Seelengemälde zines langjährigen Freundes, des am 5. Dec. 1792 zu Halle geborenen und am 1. März 1854 zu Lübeck verstorbenen Directors Johann Friedrich Jacob, und eine Schilderung der segensreichen Thätigkeit desselben auf seiner mehr als vierzigjährigen Lehrerlaushahn. Der Biograph hat theils aus den eigenen Aufzeichnungen des verewigten geschöpft, welche derselbe in Form eines poetischen Tagebuches zu machen liebte, theils aus Mittheilungen von Freunden, wie z. B. von Löbell, jetzt Professor der Rechte und Vicekanzler der Universität Marburg, und nebstdem aus eigesch Erfahrungen und Beobachtungen.

Jacob wurde zuerst angestellt am Kloster U. L. Frauen zu Magdeburg (5. Dec. 1812), wo er unter mancherlei häuslichen Schicksales sechs

subrachte. Im Januar 1818 kam er an Lachmann's Stelle an's Col-1 Fridericianum zu Königsberg als Oberlehrer. In diese Zeit fällt learbeitung von Lucilius' "Aetna" (1821). Nach 7 Jahren, in welchen e große Gabe zum Lehrer und Erzieher zur bewußten Reise durch-, wurde er Lehrer am Marien-Gymnasium zu Posen, und bald daridien-Director. Die Vereinigung zweier Nationalitäten und der ihnen 18 correspondierenden Consessionen gab ihm viel zu schaffen, wofür das zeitweilige Zusammenleben mit seinem älteren Bruder August, erf. der "Quaestiones Sophocleae», jetzt geh. Regierungsrath a. D. lin, und die Anhänglichkeit seiner beiden Töchter entschädigen . Im J. 1831 erhielt J. einen Ruf an das Catharineum zu Lübeck ing's Stelle, dem er, obwol mit schwerem Herzen von dem Lande Geburt sich trennend, im August d. J. folgte. Prof. Mosche gibt secker Osterprogramme, das wenige Wochen nach J.'s Tode abge-, eine Schilderung von ihm als Schulmann, die nur die höchste g für seine Persönlichkeit einflössen kann. Zwanzig Jahre hatte er wirkt, einen neuen Organismus in seinem Gymnasium eingeführt, asichten und Grundsätze über die Schule und ihre Bedeutung, über rhältnis der Lehrer zu den Schülern und zu einander selbst, über ik, über fast alle wichtigen Puncte und Fragen auf dem Gebiete terrichtes in zahlreichen Programmen und Schulreden ausgesprochen sle schätzenswerthe Arbeiten philologischen und pädagogischen Inveröffentlicht. In diese Periode fallen seine Abhandlungen über Taloraz, des Plautus Epidicus, des Terenz Andria und Hecyra, über , über englische Dichtungen, die Bemerkungen über den heutigen ınct der Pädagogik u. m. a. Außerdem gab er eine Übersetzung enz (Berlin, 1841) und sein am meisten bekannt gewordenes Werk, elle (so möchte man am richtigsten es bezeichnen): «Horaz und seine (Berlin, 1852) heraus, das trotz seines reichen, von ausgebreiteten ssen zeugenden Inhaltes mannigfachen Tadel erfuhr ') und erfahren wenn man am objectiven Standpunct festhält, da manches unläughar e und Bizarre, das es enthält, nur aus der Persönlichheit des Vers.'s r wird. Eine Übersetzung des Propers und einiger Comödien des hipterliefs J. druckfertig.

ietet schon der biographische Theil, der die S. 1—90 füllt, vielfache ngen dar, welche unserem jetzigen Lehrstande zur Richtschnur und altspuncten in manchen Lagen dienen können, in welchen es ert ist, aus fremder Erfahrung Rath zu schöpfen, so ist diess in noch weit i Grade der Fall im zweiten Abschnitte des Buches (S. 94—152), der Michen Mann mit seinen eigenen Worten charakterisiert. Wir nier Auszüge aus den Schulreden, welche J. in Lübeck von Ostern s zum Herbste 1853, mit den wenigen Ausnahmen in folge seiner it (1849 und 1850), in der Regel zweimal jährlich gehalten hat.

rgl. Zeitschrift f. d. öst. Gymn. Jahrg. 1853 lift. X. S. 802-808.

Sie machen uns bekannt mit seinen Ansichten über die politischen Bewegungen der jüngsten Zeit, in so sern ihr Wellenschlag die Schule berührt. (S. 95—113), über die wichtigsten Grundlagen der sittlichen Erziehung zu Ehrsurcht (S. 113—116) und Fleis (S. 116—122), über das gesähntliche des Übergewichtes der Phantasie (S. 122—128), über die Freudern des Lehrstandes, die verschiedenen Seiten und Interessen desselben (S. 131—138), über die äußeren Verhältnisse des Lehrerstandes (S. 138—143), einzeln und in einer Gesammtschilderung (S. 144—152) u. m. a., aus denen seine Liebe zur Jugend, die Durchdrungenbeit von seinem Beruse, sein mäunlicher und doch milder Ernst, mit einem Worte, seine echte Lehrernatur auf so ausprechende, eindringliche Weise sich kund geben, das gewiss jeder Lehrer wünschen muss, ihm ähnlich zu werden, un in seinem Beruse so glücklich zu sein, wie J. es gewesen.

Der Anhang enthält in I. und II. das poetische Tagebuch des verstorbenen, nämlich eine Schilderung der wichtigsten Momente aus seinem äußeren und inneren Leben im Reflexe der Poesie, der Form nach Elegien in wolgebauten Distichen. Goethe, der sein Stern und Mittelpunct war, scheint ihm auch hierin vorgeschwebt zu haben. Wenn auch kein Product eines schaffenden Dichtergenius, sind es doch anmuthige Ergüsseines edlen, für alles wahre, schöne und gute empfänglichen, von dem Geiste der Alten tief durchdrungenen Gemüthes, und gewiss inhaltreicher und dem ursprünglichen Charakter der Elegie analoger als die Mehrzahl dessen, was die moderne Lyrik unter diesem Titel zu Markte bringt.

Noch ist ein Auszug aus J.'s Programme vom Jahre 1846 må. Prof. Dr. Deecke's Trauerrede am Sarge des verblichenen beigegeben. Ersterer gibt ein Beispiel, wie J. die Übersetzung aus dem deutschen im das lateinische angriff und in welcher Weise er die Correctur zu machen pflegte; jedenfalls ein lehrreiches Beispiel, sowol in Bezug auf das pesitiv praktische, das es enthält, als auch vielleicht indirect in Hinsicht auf das zuviel, zu dem ihn sein überströmendes Wissen und der überreiche Ideenzufluß im Eifer hin- und über die Grenzlinie der Schule hinausreißen mochte.

Das in Kupfer gestochene Porträt des wackeren Schulmannet ist eine schätzenswerthe Beigabe.

Wien.

١

J. G. Seidl

## Dritte Abtheilung.

## Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

### Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen, Beförderungen, Pensienierungen, Aus zeichnungen u. s. w.) — Dem k. k. Statthalterei-Concipisten, Ima. Alois Herrmann, ist eine erledigte Ministerial-Concipistenstelle beim k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht verliehen worden.

- Eine am k. k. akademischen Gymnasium zu Wien erediese Lehrerstelle ist dem Gymnasiallehrer zu Laibach, Dr. Hrn. Karl
  hea Chel, verlieben worden.
- Zwei am k. k. Gymnasium zu Jičin erledigte Lehrerstellen sind dem Gymnasiallehrer, Hrn. Joseph Baudis, am Görzer und dem SupPleman. Hrn. Leopold Dvořák, am Jičiner Gymnasium verliehen worden.
- Eine am kath. Gymnasium zu Pressburg erledigte Lehrerstelle ist dem Gymnasiallebrer zu Troppau, Hrn. Jakob Smolej, verliehen worden.
- Der Supplent am k. k. Gymnasium zu Sambor, Hr. Rudolf Palmarin, ist zum wirklichen Lehrer an demselben Gymnasium erbent worden.
- Der bisherige Supplent am k. k. Lycealgymnasium zu Padua, Hr. Dr. Giacomo Randi, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer daselbst Trannt worden.
- Der Supplent am Staatsgymnasium zu S. Procolo in Venedig Hr. Abb. Antonio Matscheg, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer am k. k. Lycealgymnasium S. Caterina daselbst ernannt worden.
- -- Der Minister des Cultus und Unterrichtes hat in folge a. h. Ermächtigung den Gymnasiallehrer in Offenburg, Hrn. Joh. Schlegel, zum wirklichen Lehrer am Pressburger, die Lehrer zu Freiburg im Breisgan, Hrn. Karl Eisele und Hrn. Dr. Joh. Hauler, zu wirklichen Lehrern am Ofner, den Lehrer zu Buchen, Hrn. Dr. Mich. Wals, zum wirklichen Lehrer am Kaschauer Gymnasium ernannt.

- Die Supplenten: IIr. Sebastian Zepic am Warasdiner, IIr. Alois Kanz am Capodistrianer, Hr. Laurenz Krob am Jiëiner und Hr. Matthäus Lazar am Marburger Gymnasium wurden zu wirtlichen Lehrern am Warasdiner, dann der Supplent Hr. Johan Deminkusch am Ofner Gymnasium zum wirklichen Lehrer am Essegger Gymnasium ernannt.
- Der Gymnasiallehrer zu Salzburg, Hr. Dr. Joseph Lorens, dann die Supplenten: Hr. Joh. Terdina am Warasdiner, Hr. Aston Legisch a am Triester und Hr. Franz Spitaler am Agramer Gymnasium sind zu wirklichen Lehrern am Gymnasium zu Fiume ermant worden.
- In bleibenden Ruhestand sind versetzt worden: der gewesse Professor an der philosophischen Lehranstalt zu Görz, Hr. Philipp Jordan, und der Gymnasiallehrer zu Czernowitz, Hr. Johans Szczurowski.
- Der Magister der Pharmacie und Lehramtscandidat, Hr. Karl Rost, ist zum wirklichen Lehrer an der k. k. Oberrealschule zu Innabruck ernannt worden.
- Der provis. Lehrer des Freihandzeichnens an der k. k. Unterrealschule zu Laibach, Hr. Joachim Oblak, ist zum wirklichen Lehrer dieses Faches an dieser Anstalt ernannt worden.
- Der Porträt- und Historianmaler in Wien, Hr. Johann Reiner, ist zum wirklichen Lehrer für das freie Handzeichnen an der k. k. Oberrealschule zu Klagen furt ernannt worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschliesung vom 19. Aug. l. J. die Lehrkanzel der Elementar- und höheren Mathematik and der k. k. technischen Lehranstalt in Brünn dem bisherigen Supplenten dieses Faches, Karl Prentner, a. g. zu verleihen geruht.
- Der Religionslehrer an der k. k. Unterrealschule zu Troppau, Ilr. Johann Eichler, ist auch zum ordentlichen Lehrer anderer Fächer an dieser Anstalt ernannt worden.
- Der Supplent an der k. k. Unterrealschule zu Brody, Hr. Jehann Kraus, ist zum ordentlichen Lehrer an dieser Anstalt ernamt worden.
- Der Historienmaler Hr. Franz Peroutka ist zum wirkliches Lehrer für das freie Handzeichnen an der Unterrealschule zu Brody ernannt worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 1. Febr. l. J. den Professor an der Münchner Hochschule, Dr. Ludwig Arndts, zum ordent!. Professor des römischen Rechtes an der Universität Wien zu ernennen und demselben bei diesem Anlaße in Anerkennens seiner Verdienste um die Wißenschaft den Titel und Charakter eines L. k. Regierungsrathes mit Nachsicht der Taxen a. g. zu verleihen geruhl.

#### Personal- und Schulnetigen.

- Die bei der Bibliothek in Mantua erledigte Stelle eines Custos dem Scriptor dieser Bibliothek, Hrn. Anton Mainardi, verliehen zuden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom . Aug. l. J. den gewesenen Supplenten der politischen Wissenschaften der Statistik an der Krakauer Universität, Dr. Julian Dunawski, zum außerordentlichen Professor der Statistik an der k. k. chtsakademie zu Pressburg a. g. zu ernennen geruht.
- Der Director der Hauptschule in Spalato, Hr. Luigi Stalio, zum wirkl. Prof. für Mathematik und Nautik an der mit Beginn des menenden Schuljahres 1855/56 ins Leben tretenden oberen nautischen zule zu Venedig ernannt worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom Juli l. J. dem Chorherrn des Stiftes St. Florian und Professor am zer Gymnasium, Joseph Gaisberger, in Anerkennung seiner langigen ersprießlichen Wirksamkeit im Lehrfache, das Ritterkreuz a. h. Franz-Joseph-Ordens a. g. zu verleiben geruht.
- Der hochwürdige Hr. P. A. Moriggl, Professor der Geschichte k. k. Obergymnasium zu Meran, ist zum Abte des Benedictiner
  \*\* Marienberg gewählt worden.
- Se. Excellenz der Hr. Minister für Handel, Gewerbe und öffent-Bauten, Hr. Georg Ritter von Toggenburg, ist von der Univer-Padua honoris causa zum Doctor der Rechte creiert worden.
- Am 3. Aug. vor 50 Jahren ist Hrn. Alexander Freiherrn v. Humdt von der philos. Facultät zu Frankfurt a. d. O. die philos. Doctors-le honoris causa ertheilt worden. Die philos. Facultät in Breslau hat hochgefeierten Jubilar, unter Darbringung ihrer Glückwünsche, ein mertes, prachtvoll ausgestattetes Diplom übersendet.
- Dem berühmten schwedischen (finnischen) Dichter, Hrn. Prof. Ludw. Runeberg, (dessen Dichtungen Frau Ida Mewes, eine iter des bekannten deutschen Dichters Karl Lappe, in's Deutsche zu seizen begonnen hat) ist, in Anbetracht seiner literarischen Verdienste, 'ie seines amtlichen Diensteifers, von dem Kaiser Alexander von Rufsder Annenorden 2. Classe verliehen worden.
- Die am 3. August l. J. am Gymnasium der k. k. Theresiahen Akademie zu Wien abgehaltene Maturitätsprüfung war durch inwesenheit Sr. Excellenz des Hrn. Ministers für Cultus u. Unterricht Graf Thun ausgezeichnnt.
- In das Stadtconvict zu Judenburg in Steiermark, das unter die ing des Stift Admontischen Priesters und Gymnasiallehrers, Hrn. P. Modest er, gestellt ist, werden mit dem kommenden Schuljahre 1855/56 Zöglinge aufgenommen. (S. Hptbl. der Wr. Ztg. vom 6. Sept. l. J. 12. S. 2367.)
- --- Der Adel des Kolomeaerkreises beabsichtigt, der Lemb. Zig. zu zum Andenken an die dortige Anwesenheit Sr. k. Hoheit des durch-

lauchtigsten Herrn Erzherzogs Karl Ludwig, ein Stipendium fer Sudierende der höheren Scholen zu stiften.

- Am 18. Aug. l. J., als am Tage der a. h. Geburtsfeier Sr. k. k. apost. Majestät, trat zu Czernowitz der aus Anlass des a. h. Vermählungsfestes begründete Verein zur Unterstützung dürstiger Schüler es dortigen Obergymasiums in Activität.
- Am 27., 28. und 29. Sept. I. J. findet zu Hannover die 7. Versam mlung deutscher Realschulmänner, mit Einsehluß det Lehrer höherer Töchterschulen, statt.
- (Erledigungen, Concurse, Stipendien, Stiftungen u. s. w.) Am k. k. akad. Gymnasium in Wien ist eine Lehrestelle für den philologischen Unterricht am ganzen Gymnasium, mit einem jährl. Gehalte von 1000 fl. CM. und dem Vorrückungsrechte in 1200 fl. CM., so wie mit dem Anspruche auf Decennalzulage von je 200 fl. mech 10 oder 20 Jahren erledigt. Termin: Ende August l. J., bei der k. k. a. & Statthalterei. (Amtshit. z. Wr. Zig. v. 11. Aug. l. J. Nr. 190.)
- Am k. k. Obergymnasium zu Salzburg ist die Stelle eine Lehrers der Naturgeschichte mit dem Jahresgehalte von 900 fl. CM. stedigt. Auf Competenten, welche auch die Befähigung zur Übernahme des philosophisch-propädeutischen Unterrichtes nachzuweisen vermögen, wird vorzugsweise Bedacht genommen. Termin: 30. Sept. l. J., im Wege der vorgesetztan Behörde bei der k. k. Landesregierung Salzburg. (Amtabl. z. Wr. Ztg. vom 14. Sept. l. J. Nr. 219.)
- Am Sclassigen Gymnasium zu Triest kommt eine Lehrenteile für die deutsche Sprache und Literatur nebst lateinischer Philologie zur Besetzung, mit der ein Gehalt von jährl. 900 fl., nebst einem Quartiegelde von jährl. 60 fl. verbunden ist. Kenntnis der italienischen Sprache wird gefordert. Termin: 20. Sept. l. J., durch die vorgesetzten Behörden bei der k. k. küstenländischen Statthalterei. (Amtsbit. z. Wr. Zig. v. 4. August 1. J. Nr. 183.)
- Am Sclassigen deutschen Gymnasium zu Görz sind 3 Lehretstellen, und zwar: eine für Mathematik und zwei für die naturwisenschaftlichen Fächer (Naturgeschichte und Physik) erfedigt, womit eis Gehalt jährl. 900 fl. CM. verbunden ist. Termin: 15. Sept. l. J., im Wege der vorgesetzten Behörde an die k. k. Statthalterei in Triest. (Amtsbl. L. Wr. Zig. v. 29. Aug. l. J. Nr. 205.)
- An der mit Beginn des nächsten Schuljahres zu eröffneden, mit dem Range einer öffentlichen Lehraustalt verschenen vollständiges Communal-Ober- und Unterrealschule in der Vorstadt Wie den zu Wies kommen nachbenannte Lehrerstellen zu besetzen, und zwar: 1. für deutsche Sprache an der Oberrealschule, und 2. für denselben Lehrgegenstand as der Unterrealschule; 3. für Geographie u. Geschichte; 4. für Naturgeschichte; 5. für Physik; 6. für Chemie, sämmtlich an der Ober- und Unterrealschule; 7. für Elementarmathematik an der Unterrealschule; 8. für der

cade Geometrie und Maschinenkunde nebst dem entsprechenden Zeichan der Oberrealschule; 9. für Geometrie und Baukunst nebst dem zuirigen Zeichnen an der Unterrealschule; 10. für freies Handzeichnen Modellieren an der Oberrealschule; endlich 11. für freies Handzeichnen Kalligraphie an der Unterrealschule. Mit den Lehrerstellen an der realschule ist ein Jahresgehalt von 1000 fl., mit jenen an der Oberrealschule ein Jahresgehalt von 1200 fl. CM. verbunden. Die bei der realschule mit Decret und definitiv angestellten Lehrer rücken nach Dahren in die höheren Gehaltstufen von 1400 fl. und 1600 fl. CM. Sämmtliche Lehrer erhalten außerdem einen 15perz. Quartiersgeldag und sind verpflichtet, nebst dem angeführten Hauptfache noch einen ren Gegenstand zu lehren. Termin: 30. Aug., bei dem Magistrat der Haupt- und Residenzstadt Wien durch die vorgesetzte Behörde. Leblt. z. Wr. Zig. v. 9. Aug. l. J. Nr. 188.)

- An der Haupt- und Unterrealschule zu Wr. Neustadt ist eine richrerstelle mit dem Gehalte von 180 fl. CM., 24 fl. Quartiergeld und 18 von 2 Klaftern Holz erledigt. Termin: 20. August 1. J. bei dem lerzbischöfl. Consistorium in Wien. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 11. August Nr. 190.)
- An der Haupt- und Unterrealschule in der Wiener Vorstadt ad en kommt mit 1. Oct. l. J. eine grammatische und eine technische rerstelle mit dem Jahresgehalte von 360 und 480 fl. CM. in Erledig. Anmeldungen geschehen bei der Direction der Wiedner Bürgerde. (Amtsblt. z. Wr. Zig. v. 19. Aug. l. J. Nr. 197. S. 1704.)
- An der öffent. Oberrealschule zu Pressburg ist eine Zeichgs-Assistentenstelle mit dem Jabresgehalte von 300 fl. CM., verläufig ein Jahr, eventuel auch für längere Zeit, zu besetzen. Termin: 20. l. J., an das Präsidium des Gemeinderathes der kön. Freistadt Pressp. (Amtsbl. z. W. Ztg. v. 30. August l. J. Nr. 206.)
- An der vom h. k. k. Unterrichtsministerium bewilligten 3clasn Unterrealschule zu Warasdin ist die Stelle eines grammatischen
  ers, welcher der deutschen und illyrischen Sprache vollkommen mächtig
  muß, mit dem Gehalte jährl. 600 fl. und 100 fl. CM. Quartiergeld,
  im Falle kein zum Lehramt an Realschulen befähigter Competent sich
  e, eine prov. Supplentenstelle mit jährl. 600 fl. CM. zu besetzen
  min: 15. Sept. l. J. bei dem Stadtmagistrate der kön. Freistadt Waim. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 1. Sept. l. J. Nr. 208.)
- Die Igloer evang. Gemeinde hat in folge der beabsichtigten staltung ihres Progymnasiums in eine damit combinierte Unterrealschule neue Lehrerstellen zu besetzen, und zwar eine für Naturwissenschaften, für Mathematik und eine für den Zeichenunterricht; die ersten zwei hen haben eine Dotation von 500 fl. CM. jährlich, ein entsprechendes artierpauschale und je ein Fünstel der gesammten Schulgelder; der zhenlehrer enthält 400 fl., ein Quartierpauschale und ein Fünstel der zelgefder. Termin: Ende Sept. l. J., an den Vorstand der Igloer

evang. Kirchengemeinde in Zipsen, Ober-Ungarn, Hrn. Jos. von Trangous. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 2. Sept. l. J. Nr. 209.)

- An der mit Beginne des Schuljahres 1855/56 zn eröffnenden selbständigen 3classigen k. k. Unterrealschule in Zara kommen drei Lehrerstellen zu besetzen, und zwar a) für illyr. Sprache und Arithmetik nehst Wechsel- und Zollkunde, b) für Geometrie und Baukunst, nebst dem dazu gehörigen Zeichnen, c) für Naturgeschichte, Physik und Chemia. Mit jeder dieser Stellen ist ein Jahresgehalt von 600 fl nebst der Verrückung in 800 fl. und 1000 fl. CM. verbunden. Vollständige Kenntnis der italienischen Sprache (als Unterrichtssprache) wird gefordert. Termis: 30. Sept. l. J., bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. zur Wr. Lig. vom 2. Sept. l. J. Nr. 209.)
- An der steierm. ständ. vollständigen Realschule zu Gratz sind zwei Lehrerstelleu, die eine für Chemie, die andere für Freihandzeichnen, mit dem jährl. Gehalte von 600 fl. CM. und dem Vorrückungsrecht im 800 und 1000 fl. CM., beide mit den Lehrstunden sowol in der Oberals Unterrealschule, zu besetzen. Termin: 22. Sept l. J., im Wege der vorgesetzten oder der politischen Behörde an dem st. st. Ausschuss. (Amteblatt z. Wr. Ztg. v. 13. Sept, l. J. Nr. 218.)
- Zur Widerbesetzung der durch das Ableben des Hrn. Professor Dr's. Franz Pertřina erledigten ordentl. Lehrkanzel der Physik an der philosophischen Facultät der k. k. Hochschule zu Prag, mit der en jährl. Gehalte von 1300 fl. CM., mit dem Vorrückungsrecht in 1600 und 1900 fl. CM. verbunden ist, wird ein Concurs eröffnet. Termin: Ende September, an das hohe k. k. Ministerium des Cultus und Unterrichts durch die vorgesetzte Behörde beim philos. Professoren-Collegium der k. k. Prager Universität. (Amtsblt. z. Wr. Ztg. v. 22. Aug. l. J. Nr. 199.)
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit a. h. Entschließung von 10. Aug. l. J. die Auslassung der rechts- und staatswissenschaftlichan Facultät in Olmütz mit Eintritt des Studienjahres 1855/56 anzuordnen und zu genehmigen geruht, dass die Herren Professoren der juridischen Fächer: Dr. Andreas Horák an die Universität zu Lemberg, Dr. Joh. Koppel an die Universität zu Krakau, Dr. Franz Weiss an die Universität zu Gratz und Dr. Adalbert Theodor Michel an die Universität zu Innsbruck übersetzt werden. Den Professor der Philosophie, Dr. Jos. Náhlowsky haben Se. k. k. apost. Majestät zum ordentlichen Professor dieses Faches an der Universität zu Pesth a. g. zu erneunen eruht.

<sup>—</sup> Bei der Georg Fürst'schen Knaben-Erziehungsstistung sind zwei Stisstungsgenüsse vom 1. Semester 1855/56 an zu besetzen. Studierende der Gymnasialclassen werden nicht mehr mit dem Handstipendium von 300 fl. CM. betheilt, sondern im gräß. Löwenburg'schen Convict in Wien ausgenommen; Facultätsstudierende erhalten das Stipendium von jährl. 300 fl. auf die Hand. Termin: 10. Sept. l. J. bei dem hischöß.

Consistorium zu Passau. Über die erforderliche Nachweisung der Verwandtschaft mit dem Stifter, sowie über die näheren Bedingungen siehe Amtsbit. z. Wr. Ztg. v. 12. Aug. Nr. 191.

- Es ist ein A. J. v. Radler'scher Familien-Stiftungsplatz von jährlichen 50 fl. CM. mit dem Vorrückungsrecht in 100 fl. u. 200 fl. CM. für Verwandte des Stifters, und zwar für Knaben bis zur Vollendung der Studien, erledigt. Termin: Ende Sept. l. J. bei dem Administrator dieser Stiftung, Hrn. Karl Ritter v. Pantz, Wien, Stadt, Nr. 1024. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 31. August. Nr. 207.)
- Da jede Richtung, nach welcher hin die Gymnasialstudien als Vorbedingung erfordert werden, in diesen Blättern zu herücksichtigen ist, so erlaubt man sich hier zu bemerken, dass an der k. k. höheren landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg der Unterricht, der einen zweijährigen Curs zu je zwei Semestern, vom 16. Oct. bis 15. März, und vom 1. April bis 31. August, umfasst, mit dem 16. Oct. 1. J. wider begonnen wird. Über die Unterrichtsgegenstände, die nöthigen Nachweise, worunter zunächst über die mit gutem Erfolge zurückgelegten Studien der höheren Gymnasial- oder Realschulen und über die übrigen Aufnahmsbebedingungen siehe das nähere im Amtsbl. z. Wr. Ztg. vom 10. Aug. 1. J. Nr. 189. S. 1620. - Aus gleicher Rücksicht melden wir die Eröffnung der Studien an der k. k. Montanlehranstalt zu Leoben, die am 2. Nov. l. J. stattfindet. Der Unterricht an derselben zerfällt in drei Jahrescurse: in den provisorisch eingeführten Vorbereitungscurs und in den Berg- und Hüttencurs. Über die näheren Erfordernisse siehe das Amtsblt. z. Wr. Ztg. v. 19. Aug l. J. Nr. 197. S. 1707. — Am 2. Nov. l. J. beginnt auch an der k. k. Berg - und Forstakademie zu Schemnitz der Lehrcurs wider; er dauert an der bergmännischen Abtheilung vier, an der Forstmännischen drei Jahre. (Siehe Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 18. August l. J. Nr. 196. 8. 1693.)
- Das k. k. Finanzministerium hat für erste Anstellungen bei Staatshaupt-, Landeshaupt- und reinen Sammlungscassen, so wie auch bei Gefällscassen, dann bei den lombardisch-venetianischen Central- und Finanzcassen, an der Stelle der nach dem früheren Gymnasial-Studienplan im §. 1 des Hofkammerdecretes vom 3. Sept. 1819 geforderten Humanitätsclassen, die mit gutem Erfolge bestandenen Studien am Untergymnasium als genügend erklärt, wenn die Bewerber den sonstigen gesetzlichen Erfordernissen genüge leisten.

(Todesfälle.) Am 26. Juni l. J. starb zu Brescia der bekannts Dichter und Philosoph, Hr. Giuseppe Niccolini, im 67. Lebensjahre.

<sup>—</sup> Am 12. Aug. l. J. starb zu Xanten in einem Alter von 88 Jahren Hr. Justizrath Philipp Houben, der als Sammler römischer Altertümer am Rhein und durch seine Forschungen über die "Denkmäler von Castra Vetera und Colonia Traiana" (Xanten, 1839), so wie durch Gründung eines Zeitsehrift für die österr. Gymn. 1855. IX. Heft. 52

reichhaltigen Antiquariums, sich große Verdienste um die Archäologie erworben hat.

- Am 13. August l. J. starb zu Wien der hochw. Herr P. Anton Winter, Priester aus dem Orden der frommen Schulen, Prof. der deutschen und lateinischen Sprache am k. k. Josephstädter Gymnasium in Wien, im 51. Lebensjahre.
- Am 17. August I. J. starb zu Wien der hochw. Hr. P. Dr. Ant. Kowach, Chorherr des Prämonstratenser-Stiftes zu Jaszo in Ungare, Director des k. k. Obergymnasiums zu Rosenau, 40 Jahre alt.
- Am 19. August starb zu Breslau der Consistorial- und Schulralh, Hr. Karl Adolf Menzel (geb. am 7. Decemb. 1784 zu Grünberg in Niederschlesien), durch seine "Geschichte der Deutschen", seine Fortsetzung der "Becker'schen Weltgeschichte" und andere ausgezeichnete historische Schriften rühmlich bekannt.
- Am 19. August starb zu Pesth, Hr. Karl Obernyk, in der un garischen Literatur, vornehmlich der dramatischen, vortheilhaft bekannt.
- Am 24. Aug. I. J. starb zu Wien der talentvolle Porträtmaler Hr. Gabriel Decker.
- Im August I. J. starb zu Wien Hr. Leonhard Mälzel, k. L. musikalischer Kammermaschinist (geb. am 27. März 1783 zu Regensburg), als Erfinder des nach ihm benannten Tactmessers (Metronom) und kunstreicher Automaten, seiner Zeit, allgemein bekannt.
- Im August I. J. starb zu Verona der ausgezeichnete Bildhauer Hr. Torquato della Torre.
- Am 1. Sept. l. J. starb zu Köln der seit kurzem in Ruhestand versetzte Director des Gymnasiums zu Dortmund, Hr. Dr. Bernh. Thiersch, jüngerer Bruder des Hellenisten Friedr. Thiersch, als Gelehrter durch verschiedene Schriften auf dem Gebiete der Philologie u. Geschichte bekannt.
- Am 2. Sept. l. J. starb zu Wien der hochwürdige Hr. P. Frans Heisenberger, Piaristenordenspriester, ehedem Professor am k. k. akadem. Gymnasium zu Wien, im 69. Lebensjahre, ein Schulmann, den ein großer Theil der jetzigen Generation, der die genannte Lehranstalt besucht hat, noch im treuen, dankbaren Andenken bewahrt.
- Am 6. Sept. l. J. starb zu Wien Hr. Franz Holbein v. Holbein s berg (geb. 1779 zu Zistersdorf in Niederösterreich), k. k. n. ö. Regierungsrath und ökonomischer Director des Hofburgtheaters, bekannt als Verfaser und Bearbeiter dramatischer Werke ("Fridolin", "der Verräther", "das Turnier zu Kronstein", "der Wunderschrank", "der Doppelgänger" u. m. a.), welche sich lange Zeit auf dem deutschen Theater-Repertoire behauptet haben.

# Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

naudlungen pädagogischen und didaktischen Inhalts.

(Fortsetsung und Schlufs.)

Ein Beitrag zur Gymnasial-Pädagogik. (Abhandlung im Proles akad. Gymnasiums zu Olmütz.) - Der ungenannte Verfalin einer kurzen Vorbemerkung, dass der nachsolgende Brief lieser Form ist der «Beitrag zur Gymnasialpädagogik" gegeben par Jahren an einen früheren Schüler des Verfassers geschrieler, damals Lehramtscandidat, jetzt geschätzter Gymnasiallehrer, die Rathschlage dieses Briefes bewährt gefunden zu haben; diefs Verfasser bestimmt, den Brief zu veröffentlichen. Wir lassen r die Sache gleichgiltig, dahin gestellt, ob diese Angabe ein Facnur Einkleidung ist, um manche pädagogische und didaktische in der Form eines Briefes darzulegen. Lässt es sich doch nicht ials für das Aussprechen mancher Rathschläge, wie sie hier gerden, über das Studium vor dem Lehramie und dann in dem ist, über das Verhältnis zu den Collegen und dem Director u. a. m. n des Briefes sehr wol geeignet ist. Sie erhebt auf der einen r die Porderungen einer Art von systematischer Vollständigkeit seits gestattet sie nicht nur, sondern fordert, dass das Verhältnis nlichen Vertrauens zwischen dem Schreiber und dem Empfänger s den Ton des ganzen bestimme. Diesen letzteren wesentlichen ler Briefform findet Referent in dem vorliegenden Aufsatze nicht es lassen sich aus demselben gar manche Abschnitte einer lehrt so berausheben, dass, wenn man die Anrede aus ihnen entsernt, nicht mehr als einem Briefe angehörig erkennen wird. - In dem Init sich neben manchem wolgemeinten und ganz angemeßenen Rath res, dem Ref. durchaus nicht beistimmen möchte. Nur auf zwei ser Art mag in aller Kürze hingewiesen werden. Eine wahrhafte fiel den Ref., als er S. 11 dieses Briefes erörtert fand, durch weltlichen Mechanismus das Urtheil über die einzelnen Schüler fixiert il, als er von den "Charakteristikenbücher» las, welche "alle be-Bemerkungen über Schüler aufnehmen müßen, damit jeder idurch aufmerksam und die Behandlung der einzelnen Schüler lichkeit entsprechend werde." Ist es vielleicht so weit gekomdie Glieder eines Lehrer-Collegiums verschiedene Behörden bilhe sich durch schriftliche Noten unter einander verständigen? isht für die Schule bereits jener Grundsatz: quod non est fn

actis etc. ? Wenn man sich den ganzen Geschäftsmechanismus weiter ausdenkt, über den man aus den Worten des Hrn. Vfs. Andeutungen bekömmt, so muß man zu solchen Ahnungen wirklich gelangen. Freilich ist jeder Lehrer in dem Falle, einiges über jeden seiner Schüler sich schriftlich notieren zu müßen, um seinem Gedächtnisse zu Hilfe zu kommen; je einfacher und müheloser solche Notate sind, desto zweckmäßiger. Dem nicht in ihnen ruht die Kenntnis des Lehrers von seinen Schülern, vielmehr wird es jeder Lehrer als einen Mangel seiner Kenntnis eines Schülers auerkennen, wenn er über ihn erst die Notalen nachsehen muss, und nicht vielmehr aus dem täglichen Arbeiten mit dem Schüler in den Lectionen ein so bestimmtes Bild von ihm gewonnen hat, daß der Blick in den "Handkatalog" mit seinen Notizen nur zur Bestätigung die ses schon fixierten Bildes dient. Besprechungen unter den Lehrern derselben Classe über Fleis und Leistungen der einzelnen Schüler sind elws dringend nothwendiges; es werden sonst oft bei demselben Schüler sich solche Verschiedenheiten des Interesses und der Bethätigung unbemerkt entwickeln und steigern, dass sie sich dann am Schlusse eines Semesters oder Jahres nicht mehr beheben lassen. Der Zweck dieser Besprechungen ist, dass für die Fälle, die dazu Anlass geben, die Ausmerksamkeit der einzelnen Lehrer und des Ordinarius dadurch sich noch schärfe und eine bestimmtere Richtung erhalte. Aber dass man solche Bemerkungen in Charakteristikenbücher eintrage? Erhalten sie vielleicht dadurch erst ihren Werth und ihre Giltigkeit, dass sie nunmehr in actenmässiger Form m lesen sind? Vielmehr ist zu fürchten, eben dadurch, dass man eine Be-merkung, treffend oder nicht treffend, nieder geschrieben, werde man dann die Sache selbst glauben abgemacht zu haben. Und eine Erfahrung wird man bei einiger unbefangener Aufmerksamkeit unzweisehast machen: gerade diejenigen Lehrer, welche didaktisch und padagogisch am eingreifendsten wirken, welche, was davon ganz untrennbar ist, ihre Schüler genau kennen und zu collegialischen Verständigungen über die einzelnen Schüler stets geneigt sind - gerade diese Lehrer, von deren Wirksamkeit der gesegnete Zustand der Schule abhängt, hassen diesen Mechanismus des actenmässigen Protokollierens über das, was ihnen in lebendiger Auschauung vor der Seele steht. Eine Ahneigung, wie diese ist, die ihren guten Grund hat, ignorieren oder mit Gewalt unterdrücken wollen bringt wenigstens dem Gedeihen der Schulen gewiss keinen Segen. - Ein zweiter Punct, in dem Ref. den Gegensatz seiner Üherzeugung gegen die des Hru. Verfs. bezeichnen wollte, betrifft dessen Außerungen S. 6 über die Art und Weise, wie der Gymnasiallehrer seinen Studien eine weitere Ausdehnung geben solle. Ref. kann dieselben mit den Vorstellungen, die er selbst von dem naturgemäßen Gange gründlicher Studien gewonde hat, nicht in Einklang bringen. Doch darüber vielleicht bei einer ander Gelegenheit, da Ref. ohnediess schon lange bei dieser Abhandlung verweilt hat. — Schliefslich noch die Bemerkung, dass man auch in diesem Ausatze hier und da den Ausdruck nicht billigen kann, z. B. diess gibt mit Anlass, dir ans Herz zu binden u. s. w." (in dem Ausdrucke ean das Herz legen" ist ein tressendes Bild enthalten, was in der hier gebrauchten Formel verschwindet), «was noch so häufig unterkommt», "lafs die Erwachsenen andern über" (hier ist die Trennung der Präposition vom Verbum nicht zulässig) u. a. m. Res. erwähnt solche Einzelnheites, indem er der von anderer Seite her, Heft VIII. 8. 682, ausgesprochesen Bemerkung vollständig beipflichtet.

<sup>5.</sup> Einige Bemerkungen, betreffend das Facksystem in seinen Verkältnis zu dem im Organisations-Entwurfe für österreichische 672nasien gestellten köcksten Zweck der Gymnasialbildung, "daß est

Miscellen. 765

derselben ein edler Charakter hervorgehe." (Abhandlung des Prof. Joh. Vogt im Progr. des evangel. Gymnasiums zu Kronstadt. S. 3-7. 4.) - Eine lebhafte Expectoration zur Bestreitung des Fachsystems; die Kraft der Sprache geht offenbar aus der Euergie der eigenen Überzeugung des Hrn. Verfs. hervor, und diese Überzeugung ist um so schätzenswerther, da die pädagogische Aufgabe des Gymnasiums, die sittlich - religiöse Bildung, welche es geben soll, dem Hrn. Vers. der seste Punct ist, den er unverrückt im Auge behält. Dass diese Darstellung der Sache bei manchen Lesern eine augenblickliche oder dauernde Überzeugung hervorruse, ist nicht zu zweiseln; dass sie aber beweise, was sie zu beweisen beabsichtigt, nämlich dals das Fachsystem für die wissenschaftliche Aufgabe der Gymnasien unnöthig, ja schädlich sei und die Erfüllung der pädagogischen Aufgabe so gut wie unmöglich mache — dass sie diess beweise, kann Ref. nicht zugeben, wenngleich er sich gestatten muß, diess vorläufig nur als Behauptung auszusprechen, ohne es im einzelnen zu erbarten. Denn eine Widerlegung müßte an mehreren Stellen ernstlicher auf allgemeine Grundsätze eingehen, und so den Umfang dieser Abhandlung selbst weit überschreiten. Nur ein par Puncte mögen vorläufig, bis zu einer eigenen Behandlung des Gegenstandes, berührt werden. Der Hr. Verf. spricht am Schlusse seiner Abhandlung aus: «Diess sind die Bedenklichkeiten, die sich bei mir gegen das Fachsystem erheben. Ob es deren noch welche gibt, weiss ich nicht u. s. w." Man kann hierauf getrost dem Hrn. Verf. antworten, dass er nach dieser Seite hin Vollständigkeit wol werde erreicht haben. Wollte aber der Hr. Verf. auch fragen, ob er die Bedenklichkeiten, welche sich einer Durchführung des Classensystems am Gymnasium entgegenstellen, ebenso in betracht gezogen und gewürdigt habe, so müßte man diese Frage unbedenklich verneinen. Durchdrungen von seiner Überzeugung betrachtet der Hr. Vers. am Fachsystem Erscheinungen, wie sie da hervortreten, wo ein todter Mechanismus statt eines lebendigen Zusammenwirkens besteht, und sucht für keine in der Natur der Sache allerdings liegende Schwierigkeit ihre natürliche Lösung; während die factischen Misstände, die aus dem Classensystem in einer großen Zahl von Fällen hervorgehen, nicht berührt sind. Diese Einseitigkeit ist sben eine Folge jener, an sich so schätzbaren Kraft der Überzeugung. -Vor allem aber, es liegt etwas Unrichtiges in der ganzen Stellung der Prage, ob Fachsystem, ob Classensystem den Gymnasien Heil bringe. Denn weder die absolute Vereinigung aller Gegenstände in einer Hand ist ausführbar - und wäre sie es, so führte sie schon in den mittleren Classen, vollends in den oheren zur Erschlaffung der Schüler und Lehrer - noch ist anderseits die Vertheilung unter so viele Lehrer, als sich nur Fächer unterscheiden lassen, je von jemand beabsichtigt. Das Mass der Tronnung, welches für die verschiedenen Altersstusen zulässig, ja in sittlicher wie in wissenschaftlicher Beziehung heilsam ist, dieses zu erwägen, scheint dem Ref. ungleich wichtiger und förderlicher, als über den in willkürlicher Starrheit gesetzten Gegensatz zu discutieren.

6. Über die Ursachen des Versuties des Studiums der lateinischen Sprache und über die Mittel zur Hebung desselben. (Abhandlung des Director Dr. Tachau im Programme des zweiten Gymnasiums zu Lemberg.) — Der Hr. Vers. legt im Eingange der vorliegenden Abhandlung dar, welche Bedeutung das Studium der lateinischen Sprache in jenen Jahrhunderten gehabt, wo die lateinische Sprache das ausschließliche Organ aller wissenschastlichen Forschung und Mittheilung war, wie diese Bedeutung dann vermindert sei mit der Entwickelung der einzelnen Nationalsprachen bei den Culturvölkern Europa's, in solchem Masse, das jetzt in der verbreitetsten öffentlichen Meinung an die Stelle einer ausschließenden

Achtung vielmehr die vollständigste Geringschätzung getreten sei, in Verbindung mit einer Lebensansicht, die im Unterrichte nur dem unmittelbu nützlichen und für äusere Zwecke verwendbaren einen Werth zugesteht. Dass in den zuletzt angedeuteten didaktischen und pädagogischen Ansichten, wie man sie so oft ausprechen hört, ein guter Theil sicher nachweisbaren Irrtums enthalten ist, verkennt niemand, der über die Ausgabe einer höheren allgemeinen Bildung ernstlich nachgedacht hat. Der IIr. Verl verweist in dieser Hinsicht, ohne selbst die Einseitigkeit und den Iritus jener viel verbreiteten Ansichten darzulegen, auf eine Schrift "Zur Frage über die Reform der Gymnasien"; wir bedauern, dass er, in der löblichen Absicht, etwas anderweit schon genügend erwiesenes nicht zu widerholen, es unterlassen hat, gegenüber der Misachtung des Lateinischen den blei-benden Werth, den dasselbe für eine böhere Bildung hat, ebenso bestimmt und treffend darzulegen, wie er jene Misachtung geschildert hat. Ond dies nicht bloss deshalb, weil nicht jedem, der des Hrn. Verl's. Aufsatz liest, die angeführte Gelegenheitsschrift zur Hand ist, sondern vornehmlich deshalb, weil mit einer Darlegung des bleibenden Werthes, den dieses Stadium hat, die Stellung, die es jetzt in der gegliederten Gesammtheit aller Lehrgegenstände einzunehmen hat, hätte bestimmt bezeichnet werden in der die Bestimmt bezeichnet werden die Bestimmt bezeichnet werden der die der der die die Gesammtheit aller Lehrgegenstände einzunehmen hat, hätte bestimmt bezeichnet werden der die die Gesammtheit aller Lehrgegenstände einzunehmen hat, hätte bestimmt bezeichnet werden der die die Gesammtheit aller die Gesammthei mulsen. Hierdurch erst wäre für die folgenden Erörterungen ein gesichertes Fundament gewonnen worden. Diese gliedern sich nun in einfacher Anordnung so, dass der Hr. Vf. zuerst von Hemmnissen spricht, auf deren Entfernung gedacht werden muss, sodann Vorschläge zu positiver Förderung des lateinischen Unterrichtes macht. Unter jenen Hemmnissen wird zunächst «die Anhäufung der Unterrichtsgegenstände erwähnt, wie sie jetzt an Gymnasium vorkommen." Die Richtigkeit dieses Satzes läset sich nicht bezweiseln, dass der Ersolg im Lateinischen ein merklich anderer ist, wem er fast ausschliefslich den Gegenstand des Unterrichtes bildet, als wenn neben demselben noch manche andere Objecte die Aufmerksamkeit der Schüler beanspruchen. Aber bei der Erwähnung dieses Hindernisses läßt sich doch dann die Frage nicht abweisen, ob unnöthigerweise oder aus einer in der Sache selbst liegenden Nothwendigkeit diese Vermehrung der Lehrfächer eingetreten ist, eine Frage, welche von der vorher bezeichneten über die Bedeutung des lateinischen Unterrichtes in der gegenwärligen Gestaltung der Gymnasien sich nicht trennen lässt. Der Hr. Verf. schlägt, um die üblen Folgen dieser Vermehrung der Lehrgegenstände zu beheben, vor, dass im Untergymnasium wider Classenlehrer eintreten sollten: "Jett, sagt der Hr. Verf., ist es gerade so, als ob alle Gegenstände Hauptgegenstände wären. Der Lehrer der Naturgeschichte z. B. oder jener der Ge graphie und Geschichte verlangt, dass der Schüler ganz exact seinen Gegenstand lerne, und nimmt gar keine Rücksicht darauf, dass die lateinische Sprache die Kräfte und die Zeit der studierenden vorzüglich in Anspruch nimmt und nohmen soll. Es herrscht in dieser Beziehung leider an vieles Lehranstalten eine bedauernswerthe Rivalität unter den Lehrern, welche, ungeachtet aller Bemühungen der Leiter der Gymnasien, eine Überbürdung und zum theile ungerechte Beurtheilung der Schüler zu folge hat, und bierin ist auch der Hauptgrund des Zurückbleibens der Schüler in der lateinischen Sprache zu suchen." - In die Wahrheit dieser Angabe det Hrn. Versassers ist nicht der geringste Zweisel zu setzen; leider kommt solche Überburdung, solches Unrecht gegen die geistige und körperliche Frische der Jugend vor. Nur macht Referent daraus eine andere Folgerung als der Hr. Versasser, nämlich, dass, wo diess der Fall ist, wedet im Lateinischen, noch in den anderen Gegenständen, nennen wir beispielsweise die Naturgeschichte, die Aufgabe des Unterrichtes, so groß auch der Eifer der Lehrer sei, in der angemessenen, ja nicht einmal is der pflichtmässigen Weise erfüllt wird. Die Unterrichtsgegenstände der

Untergymnasiums machen es möglich, der geistige Standpunct der Schüler in den untersten Classen macht es nothwendig, die gegenwärtig geltenden Einrichtungen machen es zur dringenden Pflicht, daß die Hauptsache des lernens in der Schule selbst geschehe. Aufgeben zum auswendigleruen für ein darauf zu erwartendes rigoroses Abfragen lässt sich freilich in zwei Stunden wöchentlich eben so viel und gelegentlich schwereres als in acht oder zehn Stunden, aber mit den Schülern durcharbeiten, so das sie hiedurch die Sache selbst in der Schule gelernt haben, läst sich in jenen zwei Stunden nicht so viel, als in diesen acht Stunden. Kommt dieser unwiderlegliche Grundsatz zu ernstlicher und vollständiger Ausführung, das in den untersten Classen die Lectionen die eigentlichsten Stunden des lernens, nicht des blossen Aufgebens sind, dann wird von einer Überbürdung nicht die Rede sein, und wenn sich der Lehrer des Latein dann seines guten Rechtes nur gehörig bedient, wöchentlich acht Stunden mit seinen Schülern zu arbeiten, so wird er dadurch dem Gegenstande von selbst das durch den Lehrplan ihm zugewiesene Gewicht gegeben haben. Der Hr. Vers. dagegen solgert, wie gesagt, aus dom Umstande der Überburdung, der jetzt vorkommt, man solle vielmehr für das Untergymnasium zu der früheren Einrichtung der Classenlehrer zurückkehren. Dieser Vorschlag bleibt auf halbem Wege stehen. Damit nicht etwa - wir bleiben bei dem einmal gewählten Beispiele - der Unterricht in der Naturgeschichte zu viel Zeit der Schüler beanspruche, solle ihn der Lehrer des Lateinischen wit ertheilen. Man darf allerdings in hundert Fällen gegen einen erwarten, dass dann die Naturgeschichte nicht zu viel Ansprüche an die Zeit und Thätigkeit der Schüler machen wird, aber man darf in eben so vielen Fällen auch erwarten, dass selbst die geringere Zeit, welche die Schüler dann verwenden, eine vergeudete ist, die man nicht verantworten könnte. Es gehort eine gediegene Kenntnis der Naturgeschichte dazu, um gerade für die unterste Stufe das auszuwählen, was ihrem Standpuncte angemelsen ist und zugleich die Grundlage eines weiteren Ausbaues abgeben kann, und, was die Hauptsache ist, derjenige muß selbst seinen Blick für die Gegenstände der Natur wissenschaftlich ausgebildet haben, der die Ausmerksamkeit der Knaben zuerst dafür schärsen und ihr eine bestimmte Richtung geben soll. Statt eines solchen halben Verfahrens, die Naturgeschichte dem Namen nach zu belaßen, aber durch die Art der Ausführung ihr den Werth zu benehmen, wäre es richtiger sie ganz zu streichen. -Unter den allgemeinen Hemmnissen des lateinischen Unterrichtes berührt der Ilr. Vers. serner noch die große Zahl der Schüler in den einzelnen Classen, die mangelhafte Vorbildung, welche sie aus den Volksschulen mitbringen, gewiss Momente der nachtheiligsten Art, die um so empfindlicher drücken, je mehr man in den Lectionen ein Arbeiten mit den Schülern sich zum Gesetze macht. Außerdem erwähnt der Hr. Verf., dass die neue Unterrichtsmethode in der lateinischen Sprache abei den meisten alten Lehrern auf hartnäckigen Widerstand stöfst" und sich dadurch ein Gemisch eines ganz unmethodischen Versahrens ergebe. Jedensalls sind mit der neuen Methode diejenigen Rathschläge gemeint, welche in den Anhängen des Organisations - Entwurfes und demgemäß dann in manchen Erläßen niedergelegt sind. Nur kann Ref. darin eine neue Methode weder an sich noch in Bezug auf die österreichischen Schulen finden. Nicht an sich, schon das Vorhandensein einer ausgebreiteten Schulliteratur eben der Richtung, welche in jenen Anordnungen eingehalten ist, zeigt, wie schon lange die Natur der Sache auf diesen Weg geführt hat; und auch an unseren Gymnasien haben widerholt die geachtetsten Lehrer ausgesprochen, dass sie in jenen methodischen Rathschlägen nur den Gang bezeichnet finden, den sie selbst schon längst eingeschlagen hatten. - Im letzten Abschnitte der Abhandlung legt der Hr. Vers. einige positive Förderungsmittel für den

lateinischen Unterricht dar, namentlich in Betreff des Lateinsprechens. In dieser Gegenstand in der letzten Zeit widerholt behandelt ist (z. B. in Betreff der Anwendung der lateinischen Sprache für die Interpretation der Lectüre vom Ref. 1855. Ill. S. 207 f.), so glaubt Ref. nicht näher auf denselben eingehen zu sollen, da er wesentlich neues nicht hinzuzsfügen wüßte.

Wien.

H. Bonitz

### Abhandlungen aus dem philologischen Gebiete.

1. Metrische Übungen in den altelassischen Sprachen, ein Phderungsmittel der Gymnasialbildung. (Abhandlung von Prof. Steph. Wolf, im Progr. des k. k. Gymn. zu Brünn f. d. Schulj. 1854.) - Ausgehend von der verschiedenen Darstellung eines Zweikampfes bei Homer und Xenophon, handelt das vorliegende Programm auf 16 SS. zunächst von dem Wesen der Poesie im allgemeinen, dann von der griechischen Poesie im besondern; von S. 11 an will dann der Hr. Verf. ain Korse darzustellen suchen, in welchem Verhältnisse metrische Übungen in den altelassischen Sprachen zu der Gymnasialbildung überhaupt stehen durftes, damit ersichtlich wurde, inwiesern dieselben, im Sinne und den Grenzen unseres Unterrichtswesens, eine mehr oder weniger allgemeine Piege wünschenswerth machten." Voraus gehen auch hier erst wider einige allgemeine Bemerkungen über den Nutzen der Altertumsstudien überhanpt. Wenn ein befähigter Lehrer einige recht weit vorgeschrittene Schüler auch nebenbei zu Übungen im Nachbilden antiker Metra anregen will, so lässt sich davon allerdings wol einiger Nutzen erwarten: der Hr. Vers. hat nur sein Thema durchgängig mit allzu überschwänglicher Begeisterung erfasst. Durch metrische Übungen solle auch die assthetische Bildung gefördert und dadurch "gewisser Massen dafür gesorgt werden, das der Geist des Jünglings später oder vielleicht niemals altere." Ebenso sollen solche Übungen «von hoher Bedeutung für die Auffasung der modernes Dichtung," endlich auch eine Anregung sein "zu ernstem Streben auch auf dem Gebiete der vatorländischen Literatur." Dabei hören wir von dem Einflus der Antike auf die Entwickelung unserer deutschen Dichtung; aber ist dieser durch lateinisches und griechisches Versemachen bedingt worden? Lateinische Verse machen kann ein jeder, der die Sprache handhaben weiß. - Die ersten 10 SS. hätte Ref. lieber ganz weggewünscht, denn die Bemerkungen über die Entwickelung der griechischen Poesie sammt ihren zahlreichen Citaten konnten doch nur aus den bekannten literarhistorischen Werken entlehnt werden; dabei geht die Darstellung unaushörlich auf Stelzen. Eipwridne o Ketoe ist S. 8 2000 «Simonides von Keios» geworden. — Eine selbsständige Arbeit des Hrn. Verf. gibt der Schlus des Programmes S. 17 — 18, wo der Hr. Verf. nach dem Vorgange älterer Philologen eine griechische Übersetzunk der 1. und 10. Ecloge des Vergil in bukolisch - theokriteische Verse versucht. Im einzelnen sehlt es indessen noch öfter an der nöthigen sprachlichen Gewandtheit und prosodischen und metrischen Correctheit. V. 1-2 lauten hier

> Τίτυς, ὑπὸ προβολά φηγφ πλατίας ἀναπλινθείς Λεπτφ ἀγροϊκον μελετάς τύγα δώνακι Μώσαν.

Vers 20:

μωρός έγων, ἴκελον τῷ ἀμῷ, οί μὲν ἐώθαμεν ἄμμες und so weiter.

Wien.

Gustav Linker.

- 2. Über die Methode bei der Bildung der sogenannten Zeitformen griechtscher Zeitwörter. (Abhandlung des Prof. Procop Krotkovsky im Programme des Gymnasiums zu Braunau S. 1—8. 4.) Der im Titel bezeichnete Gegenstand wird auf den drei Seiten S. 5—7 behandelt; der Hr. Verf. weist nämlich nach, daß und wie man jedes der sogenannten tempora primu un mittel bar bilden kann, indem man den «Stamm-charakter-Laut" und den "Zeitcharakter-Laut" beachtet, ohne daß man für die Bildung des einen Tempus auf ein anderes zurückzugehen brauche. Zu welcher der jetzt im Gebrauche befindlichen Grammatiken der Hr. Verf. hiedurch eine methodische Ergänzung oder Berichtigung geben wollte, ist nicht wol einzusehen. Bei den angewendeten Beispielen hätte κέκρατα als Perf. von κράξω vermieden werden müßen, da diese Form sich nicht nachweisen läßt. Zu dieser Erörterung bildet der schwunghaste Eingang einen eigentümlichen Contrast:
- "Das die griechische Sprache in Hinsicht ihrer Biegsamkeit, ihres Wollantes und ihrer Wortfülle die Herrschaft über die meisten europäischen Sprachen und deren Mundarten ausübt, wurde schon längst von den gröfsten Sprachforschern in einem so hohen Grade anerkannt und gewürdigt, dass sie behaupteten, man könne nur von ihrem Lichtkreise aus die Strahlen ihrer Tochter- und Schwestersprachen schauen und erkennen. Defshalb geschahen von Seite solcher Sachverständigen häufig und inständig Aufforderungen, an philologischen Lehranstalten vorzüglich das griechische Element hervorzuheben, indem durch selbes nicht nur der Sprachbau überhaupt, sondern auch und zwar insbesondere der römische Redegeist sesten Grund und tragende Stütze erhält, Sprachsormen erklärt, Bedeutungen erläutert und anlockende Ähnlichkeiten in Stoff und Gestalt vor die strebende Seele bringt. Wer könnte wol den Genius der deutschen, slawischen, vorzüglich aber der lateinischen Sprache in seinem leisen Geisterhauche vernehmen und genießen, der flella's (sic!) euphonische Begeisterung nicht aufgesasst, empfunden und gesühlt hat ?»

Es ist sehr erfreulich, eine solche Überzeugung aussprechen zu hören, da sie auf Belebung dieses Unterrichtes nicht anders als günstig einwirken kann; aber mit dem vorliegenden Gegenstande der Abhandlung steht dieselbe doch in einem zu entfernten Zusammenhange. Die Ansichten, welche der Hr. Verf im weitern Verlauf der Einleitung über Sprachvergleichung ausspricht, bedürfen sehr der Vorsicht in der Ausführung, wenn nicht statt eines gründlichen Lernens mancherlei Halbwifsen Platz greifen soll.

3. Bemerkungen zur griechischen Schulgrammatik von Dr. Georg Curtius und aur griechischen Grummatik überhaupt. (Abhandlung des Prof. Joh. Meister im Programme des Gymnasiums zu Troppau. S. 3 - 14. 4.) - Ref. hat an dieser Abhandlung vor allem die Wahl des Gegenstandes zu loben; wir finden hier eingehende, selbständiges Nachdenken beweisende Bemerkungen über bestimmte einzelne Puncte der Grammatik, hauptsächlich der Syntax, meistens mit Beziehung auf die zur Förderung des Unterrichtes sich mehr und mehr ausbreitende Curtius'sche Grammatik. Die Absicht, aus dem bloßen Factum des Sprachgebrauches zur Einsicht in die darin herrschenden Gesetze zu gelangen (nur ist es unrichtig, wenn der Hr. Verf dabei blofs von Gesetzen der Logik spricht), ist der gemeinsame Charakter der hier gegehenen Bemerkungen. Mehreren unter den vom Hrn. Verf. ausgesprochenen Ansichten wird man Beistimmung nicht wol versagen können; so trifft die Bemerkung zu Curtius §. 379 über den «substantivischen» Gebrauch des Artikels im wesentlichen mit dem zusammen, was Prof. L. Lange in seiner Recension S. 720 darüber erinnert; die Richtigkeit der Bemerkung des Hrn. Verl's. zu Cur-

tius §. 397 ist dadurch anerkannt, dass in der unterdessen erschiebenen zweiten Auflage dem hier bezeichneten Mangel durch die Vorbemerkungen zu §. 519 abgeholfen ist; auch der Einwand gegen Curtius §. 408, daß der Genitiv der Eigentümlichkeit, πολίτου άφετή, von dem Genitien possessivus nicht wesentlich verschieden sei, verdient gewiss Beachtung, und so noch einiges andere in dieser Abhandlung. Manche der Benakungen weisen freilich auch auf eine Gefahr hin, vor welcher seh der Hr. Verfasser in seinen Studien wie in seinem Unterrichte wird m wahren haben, nämlich, dass er nicht nach subjectiver Willkur sich mauche Spracherscheinung zurechtlege und die so gewonnene Auffalsung als eine Einsicht in das zu Grunde liegende Gesetz betrachte; diese kann auch auf dem syntaktischen Gebiete immer nur durch Überblick des gesammtes Sprachgebrauches in seiner historischen Entwickelung und nach den Gesichtspuncten durchgreifender Analogien mit hinlänglicher Sicherheit gewonnen werden. Als ein besonders auffallendes Beispiel für eine durchaus willkürliche und nicht zu beweisende Auffalsung erwähnt Ref. die S. 13 bezeichnete Erklärung des öze bei Einführung der directen Rede, die der Ilr. Verf. selbst bei widerholter Überlegung und bei Beachtung derjenigen Entwickelung der Sprache, in welcher sich dieser Gebrauch zuerst findet. schwerlich wird beibehalten wollen. - Das Griechische in dieser Abhandlung ist meistens, aber doch nicht durchweg, in voller Correctheit gedruckt; ähnliche Mängel machen sieh in gleichem, oft noch höherem Grade in den zunächst zu erwähnenden Abhandlungen bemerklich. Wer aus Erfahrung weiß, wie wenig noch die meisten Druckereien bier beim Setzen des Griechischen an die gehörige Genauigkeit in Accenten, Spiritus u. dergl. gewöhnt sind, und welche unermudliche Geduld im corrigieren daher erforderlich ist, um einen Druck in dieser Beziehung der Reinheit nahe zu bringen, wird diese Mängel erklärlich finden; nur muß gerade in Programmabhandlungen alles aufgeboten werden, um sie zu beseitigen.

4. Das Fuhrwerk bet Homer. (Abhandlung des Prof. P. Bernard Frieb im Programm des Gymnasiums zu den Schotten in Wien S. 3-22, 4.) - Der Hr. Verf. bezeichnet in den einfachen einleitenden Worten mit einer achtungswerthen Bescheidenheit den Zweck seines Aufsatzes, daß er nämlich nicht vorhabe, "neue Forschungen über die Sache selbst anzustellen, sondern die von Männern, deren Namen einen guten Klang hat, auf diesem Gebiete gesammelten Anschauungen und Erfahrusgen den Schülern durch einfache Darstellung zugänglich zu machen.<sup>3</sup> Dieser Zweck ist gewiss erreicht, und wurde für den Hrn. Verf. eben dadurch erreichbar, dass er nicht bloß aus den betreffenden Hilfsmillen compilierte, sondern unter sorgsamer Benützung namentlich der grundlichen Grashof'schen Abhandlung die homerischen Dichtungen selbst in dieser Richtung durchgieng; daher auch über manche einzelne Puncte, welche die Worte der homerischen Dichtungen selbst unter Herbeiziehung antiker Bildwerke noch zweiselhast lassen, eine von der dort ausgesprechenen abweichende, und zum theil vielleicht wahrscheinlichere Ansicht geltend gemacht ist. - Im einzelnen wurde sieh, trotz des unverkennbaren gewissenhaften Fleisses, mit welchem diese Abhandlung abgefaßt ist, hier und da Anlass zu einer Bemerkung finden. So ist z. B. S. 12 die Erklärung der doial περίδρομοι αντυγές, Il. E 728, nicht recht deutlich oder nicht richtig. In Od. v 81 τετράοροι άρσενες επποι ist die Bemerkung «O-l. » 81 ist nichts anders als ein Gleichnis, entnommen des olympischen Spielen, u. s. w." nicht genau genug abgefasst; vorsichtiger bemerkt Fäsi avier gleichgespannte flengste, wie man sie dann später in die olympischen Wettrennen sendet." Unpassend gewählt ist der Aufdruck, durch welchen der Hr. Verf. diejenigen Stücke des Fuhrwerks 28.

mmenfast, durch welche der Wagen mit den Zugthieren in Verbindung bracht wird, die Zugthiere selbst und die Mittel sie zu lenken und antreiben; besser war es, diese Gegenstände, nämlich: Deichsel, Joch, erd, Gebiss, Zügel, Peitsche, ohne allgemeinen Namen zu lassen, als sie bewegende Krast" zu nennen, ein Name, der offenbar nur auf die gthiere passt. In Betreff der Correctheit erwähnt Res., unter Beziehung die zur vorigen Abhandlung bereits gemachte allgemeine Bemerkung ah die Schreibweise fonisch, statt sonisch, Heere statt liere ("Hon), we Berechnung Tzetze's," statt geine Berechnung des Tzetzes."

5. Über die Grundideen der griechischen Tragödie. (Abhandlung a Prof. Rob. Hamerling im Programm des Gymnasiums zu Gratz. 1-12. 4.) - Der allgemeine Titel für eine im Verhältnis zu diesem Ge-18tande nicht umfangreiche Abhandlung erweckt die Besorgnis, es möchte n einiges im allgemeinen über den Gegenstand gesprochen sein, ohne denselben einzugehen. Die Abhandlung selbst gibt glücklicher Weise • vollständige Widerlegung solcher Besorgnis. Mit der durchdachten I wolgeschriebenen Einleitung gelangt der Hr. Verf. in wenigen Schritzur Behandlung bestimmter einzelner Fragen und erörtert dann das hältnis der beiden Sophokleischen Tragödien Ödipus könig und Ödipus Kolonos, dann den inneren Zusammenhang in der Aeschyleischen Orestie I in der nur theilweise uns erhaltenen Aeschyleischen Promethie. Durch-3 zeigt sich in diesen Erörterungen die Vertrautheit des Hrn. Verfs. der tragischen Dichtung der Griechen und das Streben nach einem lringenden Verständnisse ihres wesentlichen Gehaltes; seine Darstellung, ch gebildete stilistische Form gehoben, wird mit Interesse gelesen wer-, wenn man sich auch wol vielleicht in einigen Einzelheiten bedenken s, ihr beizustimmen. Dass die allgemeine Fassung des Thema's ganz s nachtheiligen Einflus geblieben sei, möchte Ref. indessen nicht bepten. Die drei tragischen Dichtungen, welche ihrer Grundidee und m innern Zusammenhange nach zur Erörterung kommen, werden einer näher gerückt, als bei ihren wesentlichen, auch vom Hrn. Verf. nicht annten Verschiedenheiten rathsam erscheint, und werden über ihre Beitigung hinaus zu einem allgemeinen Typus der griechischen Tragödie - Nur über zwei allgemeine Puncte möchte Ref. zum Schlusse sein Bedenken aussprechen. Wo der Hr. Verf. in der Einleitung das iältnis von Schuld und Verhäugnis bespricht, wäre es richtiger geweund für den vorliegenden Zweck gewiss ausreichend, diess als Übergung der Griechen darzustellen, ohne dem Satze eine allgemeine, uningte Bedeutung zuzuschreiben. Ferner, in den Schlussworten sucht Hr. Verf. die Form zu rechtsertigen, in welcher er den Gegenstand andelt hat: Wenn ich übrigens diese Ideen in Ausdrücken widergebe, zwar nicht im Sinne einer bestimmten philosophischen Schule gemeint i, aber doch ganz der heutigen Welt angehören, so hoffe ich dafür schuldigung zu finden. Gern gebe ich zu, dass Aeschylus und Sophos nicht eben in denselben Begriffen ihre Ideen sich klar gemacht, in en es bier geschehen ist. Ein Kunstwerk enthält mehr als der Verid seines Schöpfers, es ist darum auch nie auszuerklären, so wenig als Leben selbst. Warum soll ich blos fragen, was der Künstler beifst hineingelegt, warum nicht überhaupt, was darin liegt? Keim lagen gewiss im Tragiker jene Ideen, die er in seinem Werke körperte; ob er sie auch mit der Reflexion vollkommen durchdrang, gleichgiltig. Die Idee spiegelt sich im Lehen; der Volkssinn vergeit das Leben zur Mythe; der Dichter und Künstler die Mythe zur Poesie I Kunst, wie hier zur Tragodie; und es ist dann das Recht und die he des Denkers, aus dieser wider den abstracten Gedankengehalt zu

cntwickeln und so gleichsam den Kreislauf der Idee zu vollenden. Mag man auch diesem Gedanken nicht alle Berechtigung absprechen, so liegt doch in ihm die große Gefahr verborgen, daß bei der Entwickelung eines solchen «keimes" sich leicht subjective Willkür, vielleicht sehr geistreich und tießinnig, einmische und etwas ergebe, das auf objective Giltigkeit nicht mehr Anspruch hat.

6. Parallele swischen der Platonischen und Aristotelischen Stadtidee; sweiter Theil. (Abhandlung vom Director Dr. A. J. Kahlert in Programm des Gymnasiums zu Czernowitz. S. 3-28. 4.) - Die vorliegende Abhandlung, durch welche die im vorjährigen Programm begonnene fortgesetzt und abgeschlofsen wird, zerfällt in drei Capitel, das erste S. 3-5 «Einleitung in des Aristoteles acht Bücher über den Staat", gibt einige Sätze aus der Aristotelischen Ethik, und dann einige allgemeine Außerungen begeisterten Lobes sowol der Platonischen als der Aristotelischen Schrift über den Staat. Im zweiten Capitel, S. 5—24, ist in genauem Anschluße an die Bücher und Capitel der Aristotelischen Politik ein Auszug aus deren Inhalt gegeben. Im letzten Capitel "Rückblick auf beide Werke", S. 24—28, wird zuerst einiges über den Unterschied der antiken Ansichten über den Staat gegenüber den modernen gesagt, S. 24. 25; dann werden einige Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der Platonischen und Aristotelischen Politik im einzelnen angeführt, S. 26, und nachdem hierauf derjenige Gegensatz beider bezeichnet ist, den der Hr. Verl. als den wesentlichen betrachtet, wird für jeden der beiden Philosophen der ihm gebührende Massstab der Beurtheilung zu bezeichnen versucht, und am Schluse einiges zur Literatur dieses Gegenstandes beigebracht. -Schon bei der Anzeige der ersten Abtheilung dieser Abhandlung sprach Ref. das Bedenken aus, sie moge vielmehr einige derjenigen Materialien zusammentragen, welche für die Behandlung des gewählten Thema's er forderlich sind, als eine wirkliche Bearbeitung und Verwerthung derselbes geben; diese Besorgnis findet in dem vorliegenden zweiten Theile Beslätigung. So nothwendig für viele Fragen aus dem Gebiete der griechischen Philosophie selbst nach den umsassenden und trefflichen Arbeiten der letzten Jahrzehende noch eine monographische Behandlung ist, so müste doch für einen Gegenstand, wie der vorliegende, soll damit der Erforschung der Sache gedient sein, die Anlage umsassender, es müste anderseits alle unwesentliche, jede Abschweifung von der eigentlichen Frage entsernt gehalten werden, und vor allem müsste eine sehr genaue Kenntnis der Pletonischen und der Aristotelischen Philosophie im ganzen die feste Grundlage bilden, auf welcher diese Einzeluntersuchung aufgehaut wird. In wie fern nach den beiden ersten Richtungen bin die vorliegende Arbeit in ihrer ganzen Anlage zu wünschen übrig lässt, hat Res. schon bei der Anzeige der ersten Hälfte ausgesprochen; diese zweite wurde zu ähnlichen Einwendungen Anlass geben. Denn was der Hr. Verf. als Einleitung in des Aristoteles acht Bücher über die Politik" bezeichnet, das beschäftigt sich nur zum geringsten Theile mit dem, was diese Üeberschrift verspricht, und hebt aus der Ethik des Aristoteles nur die Definition der Tugend beraus, was zur Einsicht in die Politik des Aristoteles schwerlich gerade das wichligste Moment der Ethik, sicherlich aber nicht ausreichend ist. Der Auszug aus der Politik hebt besonders gern schlagende einzelne Sätze heraus, wie man sie etwa bei der Lectüre sich unterstreicht oder sonst wie bezeichnet; aber nicht in gleichem Masse ist auf die Gliederung und den Gang des ganzen Rücksicht genommen; wäre diess geschehen, so hatte die schot mehrsach erörterte Frage, ob die jetzt in den Handschriften sich finkende Anordnung der Bücher der Politik die von Aristoteles selbst getroffene ist, nicht umgangen, und die Darstellung des Zusammenhanges selbst hälls

entweder zu einer Vertheidigung oder zu einer Widerlegung der jetzt üblichen Anordnung werden müssen. Die gehörige Orientierung in der Aristotelischen Philosophie ist an nicht wenigen Stellen zu vermissen. Wenn z. B. der Hr. Verf schreibt: «So ist dem Aristoteles die Tugend der Mässigkeit die Mitte zwischen Begehren und Verahscheuen, - - Gerechtigkeit die rechte Mitte zwischen Mangel und Überfluss", so ist nicht einzusehen, wie man in der ersteren Behauptung die Ansicht des Aristoteles wider erkennen soll, der die σωφροσύνη in die Mitte zwischen άχολασία und αναισθησία stellt, noch weniger aber, wie man die letztere Behauptung mit des Aristoteles eindringender Erörterung über das Wesen der dinglogory im vierten Buche der Nikomachischen Ethik einigermaßen zusammenreimen soll. Der philosophische Terminus πρώτος, z. B. in οίκία πρώτη, last sich schwerlich im deutschen einsach durch gerste" übersetzen, wenn man verständlich schreiben will. Der oft erwähnte Satz: πρότερον τῆ φύσει πόλις ἢ οίκία καὶ ξκαστος ἡμῶν ἐστιν τὸ γὰρ ὅλον πρότερον αναγκαίον είναι του μέρους hat bei Bekanntschast mit der Aristotelischen Terminologie, namentlich mit den Bedeutungen von moore-Qor und von φύσις gar nichts paradoxes; aber er erhält diesen Schein allerdings in der Darstellung des Hrn. Verf., der ihn umsetzt in «der Staat ist äller als der Mensch", d. b. πρότερον φύσει mit πρότερον γενέσει, πρότερον χρόνω verwechselt. — Als den wesentlichen Unterschied der Platonischen und der Aristotelischen Lehre vom Staate bezeichnet der Hr. Verf. unter Berufung auf die bekannte Stelle de rep. 472 C. παραδείγρατος άρα ένεκα κτλ., dass Plato geradezu erkläre, sein Staat sei wesentlich Idee, Aristoteles dagegen darauf dringe, dass der Gesetzgeher auch die Anwendbarkeit seiner Vorschläge berücksichtigen müße. Schon die Erinnerung an den Begriff der Idee im Platonischen Sinne muste vor der Ausstellung eines solchen Gegensatzes warnen; dass aber Platon die Ausführung seiner Überzeugungen über den besten Staat, wenn gleich für schwierig, so doch für möglich, ja für nothwendig hält, falls dem Menschengeschlechte geholfen werden solle, können wir aus bestimmten Stellen der Platonischen Schrift selbst lernen. Es genügt, hierüber auf Zeller's Platonische Studien S. 19 ff. zu verweisen. Liest man dann bald nach jener Vergleichung des Platonischen und Aristotelischen Staates Schwierig oder eigentlich unmöglich ist es, den Kern seiner ganzen Philosophie, die Lehre von den Ideen, - anzufechten", so wird man über eine solche, übrigens zum Gegenstande nicht eigentlich gehörende Außerung sich gewiss verwundern. Wenn man die von Platon selbst und im wesentlichen übereinstimmend von Aristoteles dargelegten Beweise für die Realität der Ideen im Platonischen Sinn ernstlich erwägt, so muß man sich doch ausdrücklich in die Zeiten zu versetzen suchen, wo das δρίζεσθαι καθόλου noch eine neue Erfindung war, um zu begreifen, wie ein so gewifsenhafter Forscher und tiefsinniger Denker in diese Richtung kommen konnte; aber von einer Unmöglichkeit «die Lehre von den Ideen anzusechten", nämlich von den Ideen im Platonischen Sinne, kann doch nicht die Rede sein. Ähnliche Bemerkungen ließen sich leicht noch mehr machen, welche zeigen, dass gar manches in dieser Monographie erst noch einer reiseren Überlegung hätte unterworfen werden sollen.

H. Bonitz.

#### Literarische Notizen.

Probe einer neuen Schulausgabe von Arrian's Anabasis. (Abhandlung von Dr. Hartmannn im Programme des fürstl. Schwarzburg'schen Gymnasiums zu Sondershausen. 1855.)

Im Vorworte bezeichnet der Hr. Verf. die Gesichtspuncte, welche ein dieser Ausgabe zu verfolgen heabsichtigt. Als Hauptsache bei dieser Arbeit wird hervorgehoben: sorgfältige Berücksichtigung der grammatischen Seite mit Hinzuziehung des lateinischen Sprachgebrauchs (diese letziere consequenter, als es bisher geschehen, durchgeführt) mit Verweisung auf die grammatischen Arbeiten Rost's, Kühner's, Buttmann's. Sehr zu misbligen und in der That kaum zu begreifen ist die völlige Ignorierung Krüger's in seinen dahin gehörigen Schriften. Als Text wurde zu grude gelegt der der Krüger'schen Ausgabe von 1851. Änderungen wurden recipiert, zum theil nicht in den Text aufgenommene von Krüger, mm theil eigene, zum theil solche, die in den Ausgaben von Sintenis und Geier sich finden. Die Benützung der bereits vorliegenden Arbeiten ohne Angabe der Quelle versteht sich in einem Schulbuche von selbst. Hiere sollen noch gegraphische Notizen in einem Register und Summarien m den einzelnen Büchern kommen.

Als Probe ist gegeben die Einleitung und ein Commentar zu den fünf ersten Capiteln.

Die Einleitung (sechs Seiten Großquart) behandelt das Leben Arrian's (Geburt, Studien, amtliche und schriftstellerische Thätigkeit auf den drei ersten Seiten) und kommt dann auf die vorliegende Schrift selbst zu sprechen. Es wird das Motiv besprochen, das Arrian zur Abfaßung derselben bewog, dann die Quellen, die ihm vorlagen (2 Seiten). Zuletzt wird Sprache und Stil (hier wäre vielleicht specielles Eingehen wünschenswerth), endlich das Verhältnis des Schriftstellers zu seinem Helden dargelegt.

Die Einleitung enthält alles, was zum Verständnisse irgend nölbig ist, in anerkennenswerth klarer und bündiger Darstellung.

Was den Commentar betrifft, so ist vor allem anzuerkennen, daß der Hr. Verf. die schwierige Aufgabe hatte, mit einem bereits zu ähnlichem Zwecke verfaßten sich zu meßen. Es mußte daher unvermeidlich vielet bemerkt werden, was bereits von Sintenis in seiner Ausgabe war erwähnt worden, sollte es nicht überhaupt unerörtert bleiben. Gerade solche Stellen aber zeigen meist die Selbständigkeit der Arbeit des Hrn. Verf's.; man wird die Bemerkungen in solchen Fällen meist genauer specialisiert sinden, sei es durch die Faßung der Bemerkung selbst, sei es durch Angabe von Stellen, z. B. 1, 1, 7 zu γνώμην πεποίηντο (über das Fehlen des Augments), zu μαλλόν τι; 1,2,4 zu προκαλέσαιτο; 1, 3, 2 zu ἐκδιδοῖ; 1,3,4 zu οία δή 1, 3,5 zu πόθος ἔλαβεν αὐτόν; 1,5,7 zu καίτοι und so oft.

Als ganz dem Hrn. Vers. eigen erwähnen wir im allgemeinen: die regelmässige Verweisung auf die Grammatik, auf den lateinischen Sprachgebrauch in grammatischer und stilistischer Hinsicht, häusige Verweisung auf andere Quellenschriftsteller und besonders Vergleichung des Xenophontischen Sprachgebrauchs.

Von einzelnen Bemerkungen erwähnen wir richtig bemerktes gegen Sintenis 1, 7 zu βίαζοιντο; 2. 2 zu ἐκ πολλοῦ; eigene Bem : 1, 1 ἀθήνησι; ἀμφὶ τά; 2, 5 ἐντὸς βέλους; 3, 2 zu ἀνίσχειν; ἐπὶ δέ; ἐπδιδοῖ; 3, 5 zu πλείους; 4, 3 zu ὅσον; 5, 7 τὸν ἀφιθμόν und so sehr vieles.

Unvollständig oder unrichtig fanden wir nur folgende Bemerkungen: zu 1, 1 αδή nie zu Anfang des Satzes», hier mußte ausdrücklich der Gebrauch bei Homer und den Lyrikern ausgenommen werden, da die Bemerk. nicht blofs auf Arrian geht. Krüger gr. Sprachl. II. 2. §. 69, 18, 2. Zu ἐπλ ἄρχοντος in dem 1. §. wird bemerkt: «unter dem Archonten, dem höchsten Staatsbeamten in Athen, nach dem das Jahr benannt wurde. Es gab ihrer immer neun.» Ihrer hat im vorausgehenden Sats keinen Beziehungsbegriff. Einfacher: Unter dem Archonten, demjenigen voe

n neun höchsten Staatsbeamten Athens, nach dem das Jahr benannt urde.

- 1, 8 heisst es: 'Αλεξάνδοφ δε βουλή γίγνεται όπως άσφαλέστατα περβάλη το όρος και έπειδή έδοκει διακινδυνευτέα, ού γάρ είναι lly την πάροδον, παραγγέλλει τοις οπλίταις κτλ. Bemerkt wird hiezu: Avat abhängig von edónet, denn donetv (videri) lässt die personliche . nomin. u. inf.) und unpersönliche Construction (c. acc. u. inf.) zu." iese Construction ist geradezu unmöglich; denn où yào elval utl. ist thi zu διακινδυνευτέα, sondern zu έδόκει — διακινδυνευτέα beundend; es kann daher nicht in Objectsconstruction zu edone stehen. ich Sintenis, der sich nicht ganz bestimmt ausspricht (" Elvat wol nicht hangig von έδόπει»), trifft das eigentümliche der Stelle nicht; man würde lenbar einen Gen. absol. erwarten. Aus einem Vergleiche beider Fügungen gibt sich, dass Arrian das Factum, welches den Entschlus (έδόκει) molierte, als Gedanken, d. i. Erkennungsobject Alexander's darstellen wollte, wie auch, dass weder aus έδοκει noch aus παραγγέλλει (Sintenis) die ganzung oder Rection zu suchen ist, sondern dals ού γὰο εἶναι πτλ. renthetisch steht statt eines ebenso parenthetischen ἔγνω γὰο οὐα εἶναι 7. 1. Ebenso lateinisch: Constitum ceperunt dedendae urbis; quem in finem futurum tantorum laborum.
- §. 10: αοί μὲν αί δὲ. οί μὲν ein Theil, nämlich τῶν ὁπλιτῶν, αί ein Theil. nämlich τῶν ἀμαξῶν." Hiemit ist das eigentümliche der Stelle ht bezeichnet, das darin liegt, dass die Art, wie der Versuch, den herablenden Wagen zu entgehen, endigte, einmal an den Soldaten, das andere lan den Wagen bezeichnet ist, also bei jedem Gliede das entspresende Gegensatzglied fehlt.
- 3. 6. «και γίγνονται οί διαβάντες ἆμα 'Αλεξάνδοφ ίππεῖς μὲν ές tors. γίγνονται beliefen sich"; genauer: stellten sich heraus.
- 3. 1. lässt sich ἐπέρχεθαι vergleichen mit dem latein. obire, Virg. n. VI, 58.

In der kritischen Beigabe, die einige Stellen behandelt, glauben wir n Hrn. Verf. durchaus beistimmen zu müßen.

Die Einwendungen, zu denen wir Anlass zu sinden glaubten, sind wie ersichtlich, unbedeutend; dagegen ist in den Anmerkungen so es und so mannigsaltiges gegeben, und dies in so klarer, gedrängter stellung, das dieser Ansang das baldige Erscheinen der vollständigen gabe sehr wünschenswerth macht.

Wien.

A. Ludwig.

Berduschek, Graf Albrecht von Zollern Hohenberg und sein ditnis zu König Rudolf I. und König Albrecht I. aus dem Hause zburg. Berlin, W. Hertz, 1855. 47 S.

Auf eine sehr detaillierte Beschreibung der Hobenbergischen Beangen im heutigen Württemberg und Baden mit der Hauptstadt Roturg und der dortigen Verfassungsverhältnisse solgt das Leben des im Benannten Grasen. Seine Schwester Gertrud oder Anna war könig olf I. Gemahlin. Gras Albrecht gehört einer Nebenlinie des Hauses Zolan, mit welchem Rudolf durch Vermählung seiner Vatersschwester mentia mit Burggras Conrad II. von Nürnberg ohnehin verwandt war Verwandtschaft, welche durch die treue Anhänglichkeit von Konrads ne, des Burggrasen Friedrich, an den König neu besiegelt wurde. Ambergische Besitzungen im Elsas erhielt Rudolf als Mitgist und blieb dem Herrn der übrigen, dem Grasen Albrecht, im besten Verhältnis,

ernannte ihn zum Landvogt in Niederschwaben, erfreute sich seiner fliebe auf dem ersten Zuge gegen Ottokar, machte ihn sogar auf dem zweiten zu seinem Stellvertreter in Schwaben und gab ihm die Reichsfestung Achalm bei Reutlingen als Reichsvogtei. Dem außtrebenden und abgeneigten Haus Württemberg gegenüber, das rücksichtslos aus den Trümmern des schwibischen Herzogiums eine neue Macht zu gründen suchte, war die Tress Albrechts sehr erwünscht, der den König auch im Jahre 1283 sei seinem Zuge gegen die Grafen von Burgund und Savoyen begleitete. Die Bevorzugungen, welche Albrecht zu Theil wurden, zuletzt noch die Beleinung desselben mit der Landvogtei von Augsburg (welche den Besitzer in ein gleiches Verhältnis zu dieser wichtigen Stadt brachte, wie die Burggraßschaft zu Nürnberg), erregten Fehden mit dem Württemberger, die nach einem erfolglosen Austrage zur Unterwerfung desselben durch des König selbst führten. Erst der Würzburger Landfrieden von 1287 machte auch diesen Unruheu ein Ende bis zu des Königs Tode. Adolf von Nassa entzog die niederschwäbische Vogtei dem Grafen Albrecht, der seinen gleichnamigen herzoglichen Neffen nach Österreich folgte, als Gesander desselben und der Kurfürsten von Mainz, Sachsen und Brandenburg giest er wegen Adolfs Absetzung nach Rom, brachte günstige Antwort zurück und nahm an dem nun anbrechenden Entscheidungskampse gegen den lonig Antheil. Er siel im Kampfe mit den Scharen, die Herzog Otto von Niederbayern Adolf zuführte, bei Oberndorf am Neckar. Ottackers Reinchronik hält ihm eine warme Lobrede.

Ich habe den wesentlichen Inhalt des kleinen, lesenswerthen Schriftchens gegeben, das trotz einzelner Irrtümer und einer sehr überfüßigen Widerholung der späteren Familienverhältnisse König Rudolfs, einen sehr erwünschten Beitrag zur Geschichte desselben liefert.

Wien.

Max Büdinger.

# Erste Abtheilung.

# Abhandlungen.

Die Verordnung des h. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 10. September 1855.

Durch die so eben erschienene Verordnung des h. Unterrichtsministeriums, "betreffend die Abänderung einiger, in dem Entwurfe der Organisation der Gymnasien enthaltenen Bestimmungen über die Vertheilung des Lehrstoffes und die Zahl der Lehrstunden" 1) haben diejenigen Forderungen ihre Erfüllung gefunden, welche bei der a. h. Genehmigung der gegenwärtigen Gymnasialeinrichtung noch gestellt waren. Da nur für diese Puncte durch die a. h. Anordnung eine Modification verlangt war, unter der ausdrücklichen Bedingung, dass durch die vorzunehmende Änderung das Wesen der bestehenden Gymnasialeinrichtungen nicht beeinträchtigt werde, so lässt sich durch die jetzige ministerielle Verordnung die kaiserliche Sanction des Gymnasialwesens als vollständig vollzogen betrachten. Die Überzeugung, dass mit dieser Verordnung ein Abschlus in der Organisation des Gymnasialunterrichtes erreicht ist, gibt sich selbst in der außeren Form der Publication kund; denn wenn als Beilage zu der Verordnung eine Übersicht des Lehrplanes gegeben ist, wie sich derselbe nunmehr, nach den einzelnen zu verschiedenen Zeiten angeordneten Modificationen und nach den jetzt getroffenen Änderungen gestaltet, so darf man in dieser Form der Publication selbst die sichere Erwartung lesen, die nunmehrige Lehreinrichtung, bewährt durch eine hinlängliche Reihe von Jahren, gebilligt durch a. h. Sanction, werde auf denjenigen Bestand zu rechnen haben, dessen Schuleinrichtungen bedürfen, um ihre volle Wirksamkeit zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Der wörtliche Abdruck derselben findet sich in der dritten Abtheilung dieses Heftes.

Vergleicht man den jetzt gegebenen Lectionsplan mit dem im Organisationsentwurfe enthaltenen, so wird man die Anderungen seit mässig finden; wer die beiden Lectionsplane nur betrachtet, m den allgemeinen Charakter und Zweck der jetzigen Gymnasialeisrichtungen daraus zu erschließen, würde sogar von der Verschiedenheit des einen gegen den andern ganz absehen dürfen. Die Änderungen, welche durch die neueste Verordnung getroffen sind, im einzelnen zu erörtern, wird nicht nöthig sein; sie stimmen in den wesentlichsten Puncten mit den Vorschlägen überein, welche der unterz. in einem früheren Aufsatze (Hest IV, V. S. 337 ff) darlegte, und es lässt sich daher annehmen, dals ähnliche Motive, wie die dort entwickelten, der hohen Anordnung zu Grunde liegen. Wol aber dürste es nicht unangemessen sein, bei dieser abschliessenden Feststellung des Lehrplanes mit Rücksicht sowol auf desen unverändert gelassene als auf die modificierten Puncte, an einige derjenigen Bedingungen zu erinnern, von denen vorzugsweise der gute Erfolg der Einrichtungen abhängen wird. Indem die ministerielle Verordnug (U. Anm. 1.) die «gehörige Verwerthung der Lehrstunden" erwähnt, so veranlasst sie selbst solche Erwägungen, denen das nachfolgende als ein Beitrag betrachtet werden möge. Es versteht sich, dass der unterz. diess nur für diejenigen Gebiete versucht, über deren didaktische Einrichtung er glaubt urtheilen zu können.

Für den Unterricht im Lateinischen ist durch die gegenwärtige Verordnung eine Erhöhung der Stundenzahl nicht eingetreten; denn die Vermehrung der Stundenzahl im zweiten Semester der dritten Classe um eine Stunde ist kaum in Rechnung zu bringen, und die in der achten Classe disponibel gewordene Stunde ist nicht dem lateinischen Unterrichte (wie Hest IV. V. S. 366 vorgeschlagen wurde), sondern dem Religionsunterrichte zugewiesen. Die höchste Unterrichtsbehörde ist also, wie sie diess auch in der Anmerkung zu Nr. 1 ausspricht, der Überzeugung, dass die in der a. h. Sanction gestellte Forderung, der Ausbildung der Schüler im Lateinischen eine besondere Sorgfalt zu widmen, nicht zu einer Erhöhung der Stundenzahl führe, sondern dass ihr vielmehr genügt werden müse durch allmähliche Erfüllung derjenigen Bedingungen, von denen das innere Gedeihen dieses Unterrichtes abhängt. In dem schon erwähnten früheren Aufsatze wies ich S. 357 ff. darauf bis, das die allgemeine Vernachläsigung des philologischen Stadium

in Österreich, welche mehrere Jahrzehnde hindurch gedauert hat und nicht ohne Einflus auf die philologische Bildung einer großen Zahl von Gymnasiallehrern hat bleiben können, die wesentlichste Ursache der so oft und laut gerügten Mängel im Erfolge des lateinischen Unterrichtes ist. Sollte man an der Wahrheit dieser Bebauptung noch irgend zweiseln, so kann man durch actenmässig vorliegende Druckschristen sich von der unbedingten Richtigkeit derselben überzeugen. Wir ziehen dabei nur diejenigen Lehrer in Betracht, welche seit dem Jahre 1849 angestellt oder an Gymnasien verwendet sind, die also ihre Qualification nach dem jetzt geltenden Prüfungsgesetze haben erweisen müßen. Die Forderungen des Prüfungsgesetzes für das philologische Gebiet sind in den mäßigsten und billigsten Grenzen gehalten; sie überschreiten das, was zum unmittelbarsten dringendsten Bedarfe des Lehrers für seinen Unterricht gehört, um sehr wenig, viel weniger als diess etwa auf dem mathematischen oder naturwissenschaftlichen Gebiete der Fall ist; und dass diese Forderungen mit aller nur möglichen Billigkeit zur Geltung gebracht werden, lässt sich nach umsassender Brfahrung versichern. Nun vergleiche man die Lectionsplane in den neuesten Programmen der Gymnasien und die in der Gymnasial-Zeitschrift veröffentlichten Ergebnisse der Lehramtsprüfungen. Man wird mit einem schmerzlichen Erstaunen bemerken, das in sehr vielen Fällen Lehrer den philologischen Unterricht sogar und gerade in den obersten Classen haben übertragen erhalten, welche für dieses Gebiet oder doch für diese Stufe des Gymnasiums ihre Qualification nicht erwiesen haben. Man kann voraussetzen. Directoren und Schulräthe werden auf den günstigen Erfolg des Unterrichtes in hohem Grade bedacht sein, dass sie zu einem solchen Überschreiten der Berechtigung sich nicht entschließen, wenn sie auf andere Weise besser für den Unterricht sorgen konnen. Das bezeichnete Mittel, sich von dem wahren und wesentlichsten Grunde mangelhafter Erfolge des philologischen Unterrichtes zu überzeugen, liegt einem jeden, der sich darüber belehren will, in gedruckten Documenten vor; wenn darauf widerholt hingewiesen wird, so geschieht es nicht irgend zu Beschämung des Lehrstandes, dem ja ein Vorwurf aus einem von ihm nicht verschuldeten Übel nicht erwachsen kann, sondern um zu verhindern, dass man nicht absichtlich oder unwillkürlich über

vermeintliche Gründe dieser Mängel phantasiere, statt auf dem lesten Boden der Wirklichkeit zu bleiben.

Wenn die Erfolge des lateinischen Unterrichtes zu hiußgeren und lebhasteren Klagen Anlass gegeben haben, als die in den übrigen Theilen des philologischen Gebietes, also im Griechschen und in der Muttersprache, namentlich im Deutschen, so darf man daraus, wie schon früher nachgewiesen ist, nicht den Schluß ziehen, dass der Erfolg im Lateinischen verhältnismässig geringe sei, als in den bezeichneten anderen Gebieten, sondern dass demselben in weiteren Kreisen eine lebhaftere Aufmerksamkeit zugewendet ist, wobei dann ein helleres Licht, das man so gerne der Vergangenheit leiht, und eine irrige Beurtheilung des Wertes, den das geläufige Sprechen und Schreiben eines für Latein sich ausgebenden barbarischen Idioms habe, das ihrige dazu beitragen, der Gegenwart ihre Anerkennung zu verkümmern. Eine gute Folge haben diese Vorwürfe jedenfalls gehabt; der Gegenstand ist von den Lehrstande selbst in die ernsteste Erwägung gezogen worden; keun möchte sich eine für diesen Unterrichtszweig wichtige Seite bezeichnen lassen, welche nicht auf diesen Anlass in der vorliegenden Zeitschrift ihre Erörterung gesunden hatte. Es wird deher genügen, auf diese zu verweisen. Nur über zwei Puncte in det Bestimmungen des Organisations-Entwurfes, welche theils audrücklich, theils mittelbar in den jetzigen revidierten Lehrplan wider aufgenommen sind, möge es erlaubt sein, eine Bemerkung beizufügen, weil dieselben erfahrungsmäßig öfters zu irriges Aswendungen Anlass gegeben haben.

Der Organisations-Entwurf bezeichnet für die Lectüre einen ziemlich weiten Umfang, was für das Griechische eben wegt gilt, wie für das Lateinische. Hierdurch ist keineswege ein so großer Umfang dem Unterrichte vorgezeichnet, als ob in der Menge an sich der Werth läge, sondern es ist vor allem den Lehrern die Möglichkeit gesichert, aus einem weiteren Gebiete nach den jedesmal bestimmenden speciellen Gründen auszuwähles, also auch in derselben Classe Jahre hindurch die Lectüre leiten zu können, ohne durch ununterbrochene Widerkehr desselben Lesestoffes ermüdet zu werden. Der bestimmte Umfang der Lectüre in jedem einzelnen Falle läßt sich nur nach dem Durchschnittszusetande der Classe bemeßen, welche dieselbe vornahmen

II; so lange dieser Durchschnittszustand an den verschiedenen 'mnasien und selbst an demselben Gymnasium in verschiedenen brgängen ein so ungleicher ist, wie diess gegenwärlig noch tht anders der Fall sein kann, ist von Directoren und Schulthen auf die Nothwendigkeit dieser Bemessung des Umfanges ch den speciellen Umständen ein besonderes Gewicht zu ren. Betreibt man die Lecture mit größerer Schnelligkeit und weiterem Umfange, als die Schüler von mittlerer Leistungsigkeit durch vollkommen selbständige Vorbereitung zu beltigen vermögen, und als sich dann in den Unterrichtsstunden vollem Verständnisse und gehöriger Verwerthung für pchlichen Kenntnisse bringen läst, so schafft man bei bestem llen und lebhastestem Eiser mehr Schaden als Nutzen. Wenn it so häufig und weit über das durch die Natur der Sache selbst lärbare Mass hinaus ein Lob der Leistungen im Übersetzen aus n Latein mit einem gleichzeitigen Tadel über den Mangel an siren Sprachkenntnissen contrastiert, so ist iess in der Mehrzahl Fälle die Folge eines falschen Vorganges bei der Lecture, einer ereilung, eines Strebens nach dem Massenhaften ohne die gerige Verarbeitung. Dass man damit die häusliche Nachhilfe, den shaechaden unserer Gymnasien, zu. Nothwendigkeit macht, ist sh nicht einmal die ärgste Folge; noch weit verderblicher ist dass man dadurch den Gebrauch der Übersetzungen bese der Praparation sanctioniert. Das richtige Mass in der Höhe d dem Umfange der Lecture und ihre volle Verwerthung in n Lehrstunden sind die einzigen sicheren Mittel, durch welche ses Übel, dessen Umfang man belieben möge durch Erkundingen im Buchhandel zu constatieren, auf ein Minimum zurückführen; jede außerliche Anordnung wirkt vielmehr zur Verhrung des Übels. Freilich ist hierbei vorausgesetzt, dass Lehrer d Directoren überzeugt ind, die Anwendung häuslicher Nachfe und vollends der Gebrauch der Übersetzungen zur Präparan sei ein Übel. So unglaublich es klingt, so buchstäblich wahr es, dals man noch immer von manchen Seiten über den gegen Erfolg des lateinischen Unterrichtes klagen, und zugleich n gerügten Gebrauch der Übersetzungen entschuldigen, rechttigen, ja anrathen hört. So lange diess stattfindet, braucht effan ch den Ursachen mangelhafter Erfolge nicht weit zu forgehen.

Ein zweiter Punct, in welchem die in den vorliegenden Lehrplan ausdrücklich aufgenommenen Worte des Organisationsentwurfes nicht selten zu unrichtigen Folgerungen Anlas geben, betrifft die häuslichen Aufgaben zur grammatischen mit stilistischen Übung. Für alle Classen des Obergymnasiums ist vorgeschrieben, dass in je zwei Wochen eine Aufgabe zu hawlicher Bearbeitung, ein Pensum, in der obersten Classe auch möglicherweise eine Aufgabe zu freier Bearbeitung gegeben werde. Es ist mir widerholt vorgekommen, duss Lehrer in der fünsten, auch in der sechsten Classe, die gerade bei ihren Schülern bedeutende Mängel und Unsicherheiten in den lateinischen Kenntnissen vorfanden, sich darüber beklagten, nur alle 14 Tage ein Pensun aufgeben zu dürfen, indem hiermit unter den nun einmal vorhandenen Umständen das Lehrziel sich nicht erreichen lasse. Auch in diesem Falle hat man sich daran zu erinnern, dass eine gesetzliche Bestimmung nur das durchschnittlich anzunehmende bezeichne, aber keinesweges allen speciellen Umständen sich anschmiegen kann. Indem bestimmt ist "alle 14 Tage ein Pensum," so darf diess wol nur dahin gedeutet werden, dass nicht seltener diese Übung statt finden soll, um einen Erfolg zu erreichen; nicht bloß die Schwierigkeit, sondern auch der Umfang des aufzugebenden bleibt ja doch dem Brmessen des Lehrers, im Einverständnisse mit den anderen Lehrern der Classe und unter Zustimmung des Directors, überlaßen. Macht der Zustand der Classe eine größere Ausdehnung dieser Übungen erforderlich, so versteht sich je von selbst, dass es die Sache der Lehrer ist zu erwägen, ob durch größeren Umfang oder durch häufigeres Aufgeben von Pensen ein besserer Erfolg werde erreicht werden. Die Bestimmung des Lectionsplanes kann in diesem Falle schwerlich anders denn als eine Minimalgrenze betrachtet werden. Indessen so hoch das Streben derjenigen Lehrer zu achten ist, deren Klagen ich so eben erwähnte, so ist doch auch für die schriftlichen grammatisch-stilistischen Übungen zu beachten, dass nicht die Häusigkeit und der Umfung rein an sich den Erfolg bestimmt, sonder dieser überdiess und wenigstens in nicht minderem Grade von der Art abhängig ist, wie diese Übungen angestellt, verwerthet, mit dem gesaminten lateinischen Unterricht in Verbindung gesetzt werdon. Be genüge auf zwei allgemein bekaunte und anerkante,

r doch in Praxis nicht immer gehörig beachtete Momente hinreisen. Dass die lateinische Lecture und die lateinischen gramiech-stilistischen Übungen immer in der Hand desselben Lehrers en, ist vielfach fast zu einer leeren Außerlichkeit herabgesun-. Der Schriststeller, der für die Classe bestimmt ist, wird rsetzt und erklärt, Pensa und Compositionen werden aus irgend em, an sich vielleicht dem Standpuncte der Classe angemeße-Übungsbuche gegeben; jedes von beiden geht seinen selbstänen Gang, von dem andern unbeirrt, aber auch nicht unteritzt. Hingegen wenn zu Compositionen vorzugsweise das eben esene mit den erforderlichen Modificationen verarbeitet, wenn die Pensa solche Stoffe gewählt werden, bei denen der in der ture gewonnene Reichtum an Ausdrücken verwendet, oder auf wendung der dort vorgekommenen Satzfügungen gerechnet wird: gewinnt die Lecture eine intensivere Aufmerksamkeit, und die mmatisch-stilistischen Übungen erhalten dadurch den Boden, auf allein sie gedeihen können, den der Nachbildung der sorgig angeeigneten Lecture. - Auf der anderen Seite hört man so ifig über das ermüdende, abspannende der Correcturen gen und Vorschläge machen, wodurch, ohne Benachtheiligung Sache, diese Mühe zum größeren Theile dem Lehrer abgenmen werden solle. Von der Wahrheit solcher Klagen gibt eigene Erfahrung die beste Überzeugung; so glaube ich sagen dürfen, duss ich nach reichlichstem Durchkosten dieser Mühen Klagen auf das vollste gegründet finde. Aber eben so durch ahrung fest gegründet steht meine Überzeugung, dass kein tel zur Abwendung dieser Mühe aufgefunden werden kann oder r f. Die Kenntnis von dem Wissen und Können der Schüler, welche rch die Correctur der Pensa und Compositionen erworben wird, die isungen, welche hierin der aufmerksame Lehrer für seinen eigenen terricht findet, die moralische Wirkung, welche sorgfältige Cortur auf den Fleiss der Schüler übt (denn die Schüler wissen I würdigen, dass diese Arbeit für den Lehrer keine erfreuliche dies alles lässt sich durch kein noch so tresslich combirtes Mittel ersetzen. Von diesen beiden Momenten, dem Zuamenhange der schristlichen Übungen mit der Lecture, der gfalt der Correctur, mit welcher dann natürlich deren Verrthung bei der erklärenden Zurückgabe der corrigierten Arbeiten

Für den Unterricht im Griechischen ist die Gesummtzahl der Lehrstunden auf dem ganzen Gymnasium unverändert gelassen, und nur die Vertheilung der Stunden für die vier oberen Classen in der Weise modificiert, welche zur Einreihung der phitosophischen Propädeutik in die Gegenstände der siebenten Classe erforderlich war. Dass hierdurch in dem Lehrziele für das ganze Gymnasium keine Änderung eintritt und selbst das den einzelnen Classen angewiesene nur in geringer Weise alteriert wird, ist bereits in den Anmerkungen zu dem Erlasse selbet ausgesprochen. Durch die ausdrückliche Aufnahme der Xenophon-Lecture vor der des Homer ist einem widerholt ausgesprochenen (in dieser Zeitschrift 1850. S. 713. 1851. S. 807 f. 1855 S. 733) unverkennbaren Bedürfnisse des Unterrichtes abgeholfen; wenn dieselbe in die fünste Classe gesetzt ist, so hat dadurch gewiss nicht ausgeschloßen werden sollen, daß sie auch bereits im zweiten Semester der vierten Classe, sofern die Schüler durch volle Aneignung der Formenlehre dazu hinlänglich vorbereitet sind, kann begonnen werden. Die Zeit, welche bei der nunmehrigen Anordnung in der fünften und sechsten Classe für grammatische Übungen gewonnen wird, kann bei richtiger Verwendung in dem Grade einheimischer in der griechischen Sprache muchen, dass hierdurch die dagegen eingetretene Verminderung der Lehrstunden in der siebenten und achten Classe ohne nachtheilige Folgen bleibt. die grammatische Seite des Unterrichtes als die Lecture gibt mir, nach den Erfahrungen, die sich bisher auf diesem Gebiete dargeboten haben, zu einer Bemerkung Anlass.

Es ist bei uns der gewöhnliche, vielleicht der fast allgemeine Brauch, dass nach Absolvierung und gehöriger Einübung der Formenlehre die griechische Syntax im Zusammenhange vorgetragen und an Beispielen, wie das im Gebrauche befindliche Übungsbuch sie bietet, eingeübt wird. Dieser Brauch rührt wol aus einem an sich höchst schätzbaren Streben nach Gründlichkeit

i; nur verfehlt diess Streben seinen Zweck, indem es die symatische Anordnung, die nothwendige Form der wissenschaftien Darstellung, zum Anfange des elementaren Unterites macht. Die Formenlehre muß gelernt werden; die Syntax d in so weit verstanden, als bei der Lecture das Bedürsnis r Belehrung über die Gesetze der Satzfügung entsteht und Be-Speciel für die syntaktischen Kenntnisse im ligung findet. Chischen darf nicht übersehen werden, dass der Gymnasiast der Zeit, wo er mit der griechischen Formenlehre zu Ende ngt, bereits, selbst abgesehen von der Muttersprache, in der Griechischen so ähnlichen lateinischen Sprache über die wichen syntaktischen Verhältnisse belehrt ist. Es unterliegt daher chaus keiner Schwierigkeit, nach Beendigung der Formenlehre leich zur Lectüre eines leichten attischen Prosaikers oder einer solchem entlehnten Chrestomathie zu schreiten. In die meisten taktischen Verhältnisse findet sich der Schüler von selbat, geit durch die Gleichheit oder die Analogie mit dem Lateinischen. bundige und klare Bezeichnung solcher Fälle, in denen sich : bestimmte Verschiedenheit vom Lateinischen kund gibt, bildet der Lecture selbst den natürlichsten und geeignetsten ang syntaktischer Belehrung. Nur bedarf es freilich einer benenen Überlegung über das Mass des syntaktischen Lehrstoffes die Art der Behandlung, um die bei Anlass der Lecture geene Belehrung zu einem festen Eigentume der Schüler zu ma-1. Wenn man diesen Weg einschlägt, so hat man schon vor Beginne der Lectüre, z. B. im zweiten Semester der vierten r im ersten Semester der fünsten Classe zu erwägen, auf che wichtigsten und hauptsächlichsten Regeln man sich in den aktischen Erklärungen beschränken will. Denn dass man sich das ganze erste Jahr der Lecture auf die hauptsächlichsten durchgreisendsten syntaktischen Gesetze beschränke 1), ist

<sup>)</sup> Die soeben erschienene Xenophon-Chrestomathie von Dr. Schenkt, welche im vorigen Heste dieser Zeitschrist ihre wolbegründete Anerkennung gesunden hat, gibt in ihren syntaktischen Bemerkungen weit mehr, als sür den hier bezeichneten Zweck nötbig oder zuläsig ist. Hiermit ist natürlich kein Tadel über das Buch ausgesprochen, das die specielle beschränkende Auswahl der Bemerkungen dem Lehrer gebührend überlässt.

vor allem nöthig; es ist dann ferner zu beachten, dass man zu ersten Erwähnung einer Regel eine solche Stelle benütze, welche das Bedürfnis einer Erklärung bestimmt weckt und die Erklärung selbst leicht verständlich macht; und dass man keine Gelegenheit vorübergehen lasse, das einmal bezeichnete Gesetz zu vergegeiwärtigen. Eine solche Einführung in die Syntax hat nur den Schein des zufälligen und sporadischen; zufällig ist nämlich aur der Anlast, bei welchem eine syntaktische Bemerkung zuerst vorkommt, aber durch die Natur der Sache bestimmt ist derjenige Kreis von syntaktischen Gesetzen, der zur ersten Orientierung in der griechischen Satzfügung am nothwendigsten ist und durch dessen vollständige Aneignung der Schüler einen festen Stamm gewinnt, an den sich später das weitere und speciellere leicht aschließt. Auch hat man nicht zu besorgen, dass hiermit die Stunden der Lecture zu grammatischen Stunden werden; denn es wird ja bei der Lecture eben nicht wesentlich mehr gegeben, als zum Verständnis erforderlich ist; eine weitere Einübung des in solcher Art erwähnten gehört dann den grammatischen Übunger an, für welche man leicht aus dem im Gebrauche besindlichen Übungsbuche entsprechendes finden wird. Es versteht sich übrigens, dass man in den syntaktischen Bemerkungen bei der Lectire den Ausdruck so wählen wird, dass dem Schüler dadurch die entsprechenden Stellen seiner Grammatik um so verständliche werden. - Wenn ich die hier angedeutete Weise des syntaktischen Unterrichtes im Griechischen unseren Gymnasien aus voller Überzeugung empfehle, so zeichne ich damit nicht etwa ein Phantasiebild, sondern ich versuche nur in dankbarer Brinnerung das Verfahren eines mir hochverehrten Lehrers zu charakterisieren, durch den wir auf dem Gymnasium (Schulpforta) in einer Classe, welche der zweiten Hälfte unserer vierten und der ersten Hälfte der fünften Classe gleichsteht, einen festen Grund syntaktischer Kenntnis gewannen. Es wurde uns dort, nachdem wir die Formenlehre beendigt hatten, gar nicht die Einbildung beigebracht, als wurde uns nun Syntax vorgetragen, eine Einbildung, durch welche sich der Schüler dann gern der Formenlehre entwachsen glaubt und sie vergifst. Wir lasen leichte attische Prosa und hatten Pensa und Compositionen zu arbeiten. Aber in der Lectüre wie in des schristlichen Arbeiten war es ein bestimmter, enger Kreis der

wichtigsten syntaklischen Regeln, der uns durch diese consequent ente Vergegenwärtigung zum festesten Eigentume wurde; ohne ihn uns angeeignet zu haben überschritten wir gewiss die Classe nicht, aber das Eigentum, das auf diese Weise gewonnen war, blieb auch dann unverlierbar. Wo mit gleicher Besonnenheit im Maße — πλέον ῆμισυ παυτός — und mit derselben Consequenz dieser Weg eingeschlagen worden ist, da hat er auch seinen Erfolg licht verfehlt. Die Worte des Lehrplanes setzen der Wahl dieses auch nicht einmal ein scheinbares Hindernis, da liberseits nicht Vortrag der Syntax, sondern «grammatische Übungen» gefordert und anderseits in der Lehraufgabe der Lectüre lie Forderung gewißenhafter sprachlicher Erklärung eingeschlossen ist.

Dass in Betreff der Lectüre bei uns jetzt nach zwei Seiten hin häusig gesehlt wird, dass man nämlich im Um fange und in der Schwierigkeit der Lectüre oft die Kräste der Schüler iberschreitet, ist schon früher widerholt bemerkt worden 1). Da liese Übelstände noch keineswegs gehoben sind, so möge es gestattet sein, auf einige Puncte noch bestimmter hinzuweisen.

Man kann in der Lecture des Homer, wenn ein, zwei Geänge von den Schülern mit vollem Verständnisse gelesen sind, es zu einer großen Leichtigkeit und verhältnismäßsigen Raschreit im Lesen bringen, ohne der Genauigkeit Eintrag zu thun oder den Schülern eine zu große Last aufzubürden. Aber für den Anfang, wo alle Worte, alle Formen den Schüler fremdartig anmuthen, mufs mit der größten Langsamkeit vorgegangen und so sin sicherer Grund der Wort- und Formkenntnis gelegt werden. Wenn jemand sogleich vom Anfange an 20, 30, 40 Verse zur Praparation aufgibt -- der Fall ist leider nicht eine "Hypothesis». sondern ein "Factum" -, so wirkt er, so lebhast er für den Gegenstand eingenommen sein mag, zum wissenschaftlichen und gittlichen Nachtheile seiner Schüler. Ein auch zwei Schüler ron besonderer Begabung und Hingebung für den Gegenstand sind ler Forderung gewachsen und erfüllen sie; einige pflichtgetreue versuchen ansungs die Forderung redlich zu erfüllen, aber werden bald durch die Unmöglichkeit entmuthigt; die Mehrzahl

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. in diesem Jahrg. S. 363 f.

788

Die Lecture des Sophokles ist am Schlusse des Gymmsiums nur unter der Voraussetzung angemeßen, das bereits von der untersten Classe an der griechische Unterricht den sichersten ungestörtesten Fortgang gehabt hat. Wie selten diess bei den schwierigen, nicht mit einem Schlage zu beseitigenden Übelständen in Vertretung des philologischen Faches an Gymnasien, von denen oben die Rede war (S. 779), bis jetzt noch der Fall sein konnte, bedarf wol keiner weitläuftigen Auseinandersetzung. Nun begannen unmittelbar nach dem Eintritte der gegenwärtigen Organisation einzelne Gymnasien, die sich in dieser Hinsicht besonders günstiger Verhältnisse erfreuten, zur Sophokles-Lecture zu schreiten. Die Freude, dass ein neues Gebiet dem Gymnasium gewonnen sei, der Wetteifer, in welchem ein Gymnasium dem andem nicht nachstehen mochte, brachten es dahin, dass wenige Jahre nach dem ersten Beginne der gegenwärtigen Gymnasialeinrichtungen die Sophokles-Lecture in den oberen Classen der Gymnasien bereits allgemein verbreitet war. Wer sollte diese Freude, diesen Eifer und Welte fer der Gymnasien in edlen Bestrebungen nicht auf das lebhafteste billigen — insoweit nämlich derselbe zur wissenschaftlichen und sittlichen Förderung der Jugend beiträgt. Daß aber die se unerlässliche Bedingung nicht eingehalten, daß in der Mehrzahl der Fälle die Lecture des Sopho les zum Nachtheile gereicht hat, das habe ich, da widerholte warnende Andeutungen (in dieser Zeitschr. 1851. S. 841. 1852. S. 673. 677. 682. 696, 758. 754 u. a. m.) nicht beachtet sind, auf Grundlage von Thatsachen in diesem Jahrgange S. 368 f. ausgesprochen. In der Mehrzahl der Fälle ist vielmehr die Übersetzung gelesen und gelernt, als der griechische Text studiert worden. Ich bin der Ansicht - man verzeibe den unverholenen Ausdruck meiner Überzeugung -, dass man nicht

die richtige sittliche Würdigung des Lehrberuses bekundet, indem man den Schülern eine Ausgabe zumuthet, die ihre Kräste übersteigend zur Anwendung unrechter Mittel versührt, und dass man eine geringe Achtung vor dem Dichter bezeigt, wenn man seine Werke von Schülern zerpstücken läst, die oft noch mit der gewöhnlichen Formenlehre im Kampse liegen. Allerdings gestalten sich mit jedem weiteren Schuljahre die Verhältnisse günstiger; mit jedem Jahre wird es wenigstens einem Theile der Gymnasien möglich, auch auf dem philologischen Gebiete und speciel im Griechischen der Verwirklichung des Lehrplanes näher zu rücken; aber noch sortwährend ist die sorgsamste Aussicht der Directoren und Schulräthe erforderlich, dass nicht auf diesem Gebiete, zum größten Verderben der Schulen, der Schein statt der Wahrheit platz greise.

Die kleineren Staatsreden des Demosthenes, die gewöhnlich unter dem Namen der Philippischen zusammengesasst werden, eignen sich in jeder Hinsicht zur Lecture für obere Classen des Gymnasiums. Man wird, wo man diese Lecture mit den Schülern vorniment, die den Standpunct unserer siebenten Classe wirklich erreicht haben, in der Regel die Erfahrung machen, dass in der zuerst vorgenommenen Rede die Schüler erhebliche Schwierigkeiten Enden. Schreitet man in dieser mit der gehörigen Langsamkeit vorwärts, so dass an die Schüler für die Praparation pur Forderungen gestellt werden, die sie wirklich erfüllen können, und die eine eingehende Erklärung zu vollem Verständnisse führt, so hat man damit für die Lecture der folgenden Reden schon die wesentlichsten Hemmnisse überwunden. In der Verwandtschaft den Gegenstandes und der Gleichförmigkeit der Sprache liegt eine große Erleichterung des weiteren Fortschrittes, und die selbst, in der Sprache sich kundgebende Energie des edlen Charakters weckt und fesselt das Interesse der Jugend in solchem Maße, daß häufig fleiseige Schüler ein oder die andere in der Classe nicht vorgenommene Rede privatim lesen werden. - Die Rede über den Kranz, welche im Organisations-Entwurfe mit in den Bereich der Lecture aufgenommen ist, bietet zwar sprachlich nicht erbeblich größere Schwierigkeiten, als jene kleineren Staatsreden; aber wenn diese Rede richtig aufgefaßt werden soll, so ist nothwendig voranszusetzen, dass vorher durch die Lecture wenigstens einiger der Philippischen Reden eine Anschauung von des Demosthenes

politischem Charakter gewonnen sei. Erwägt man noch überdieß, daß das Verständnis dieser Rede die stete Vergegenwärtigung einer langen Reihe zum theil verwickelter Ereignisse erforden; daß zur gerechten Würdigung der persönlichen Ausfälle des Demosthenes der Rückblick auf die sie herausfordernde Rede des Gegners nothwendig ist; daß endlich der Umfang selbst die Auffalsung des ganzen nicht wenig erschwert: so wird man sich gewiss bedenken, anders als unter besonders günstigen Umständen die Lectüre dieser Rede vorzunehmen 1). Es scheint mir mehr als zweifelhaß, ob überall, wo sich in Programmen unserer Gymsesien die Rede über den Kranz als gelesen angegeben findet, diese Vorsicht wirklich angewendet ist.

Endlich auf die Lecture des Platon in der obersten Classe möge es gestattet sein, etwas näher einzugehen, nicht als ob gerade in diesem Bereiche an unseren Gymnasien Misgriffe besoders häufig oder auffallend hervorträten, sondern weil es mit scheint, so weit ich die an Gymnasien überhaupt vorkommesde Lecture Platonischer Dialoge beobachtet habe, daß man in ihrer Auswahl für die Schullecture noch keineswegs zur Einhaltung bestimmter Grundsätze gelangt ist. Es würde mir sehr erwünscht sein, wenn man den nachfolgenden Versuch einer Verständigung hierüber, in Betreff der Grundsätze sowol wie in den daraus gezogenen Consequenzen, einer Prüfung und, wo ich geirrt habe, einer Widerlegung würdigen wollte.

Für die Wahl der Schullectüre überhaupt pflegt ein negetiver Grundsatz mit besonderem Nachdrucke betont zu werden nämlich dass das von der Schule selbst zum lesen und erklären dargebotene in keinerlei Weise einen sittlichen Anstoß geben dürse An der Richtigkeit des Grundsatzes ist nicht zu zweiseln, wem auch in der größeren oder geringeren Strenge der daraus gezogenen Folgerungen nach der Individualität der Beurtheiler und nach anderweiten Verhältnissen sich merkliche Differenzen zeiges werden, und man nach Verschiedenheit der Umstände es verziehen kann, die Ausführung dieses Grundsatzes dem besonnenen Ur-

Treffende Bemerkungen über die Lectüre dieser Rede findet man von einem geachteten Bayerischen Schulmanne ausgesprochen, Müschen G. A. 1852. I. S. 609 f.

791

tile der Lehrer vertrauensvoll zu überlaßen, oder sogleich durch hulausgaben zu sichern. Der sittlich edle und reine Charakter ton's gibt nicht leicht Anlaß, bei der Auswahl aus seinen Diaen für die Schullectüre diesen Grundsatz zur Geltung zu brinz. Nur ist es freilich eine sittliche Reinheit im Sinne der iechen, und wenn es für die Schule gerathen ist, in ihrer türe nicht nur jeden wirklichen sittlichen Anstoß, sondern auch en scheinbaren Anlaß zu einem Vorwurfe zu vermeiden, so in man Dialoge, in welchen der Knabenliebe, wenngleich entder in tadelnder oder in idealisierender Weise, Erwähnung genicht, lieber vom Schulgebrauche ausschließen, also z. B. den idros, das Symposion, auch den Lysis und Charmides schon diesem Grunde nicht wählen, selbst wenn sie sich übrigens Lectüre eignen sollten.

Dieser allgemeine für die Wahl der Schullectüre geltende ındsatz kommt also bei Platon nur nebenbei oder kaum nebenin Betracht; wo aber werden durch die Natur der Platonien Dialoge im Vergleiche zur Aufgabe des Gymnasialunterites nach zwei andern Seiten hin bestimmte Grenzlinien gezo-, innerhalb deren sich die Wahl zu bewegen hat. Ich glaube ende beide bezeichnen zu sollen. Kein Platonischer Dialog net sich zur Schullecture, wenn sein Verständnis die Einsicht das specifische Wesen des Platonischen Systems erfordert; aber n so wenig dürfen zur Schullectüre solche Dialoge gewählt den, welche für den, der zuerst mit Platonischen Schriften annt wird, die Achtung vor Platon hervorzurufen, den Einck seiner geistigen Größe zu machen nicht geeignet sind. n wird in dem zuerst aufgestellten Grundsatze nicht eine Abzung gegen Philosophie überhaupt oder gegen die Platonische vesondere finden wollen, sondern nur eine möglichst gewissente Beachtung des Masses, welches in jedem Gebiete des Unterites einzuhalten dringendste Pflicht ist. Wie schwierig es ist. dem Grundgedanken der Platonischen Philosophie, von den enzen, innerhalb welcher derselbe consequent ausgeführt, und den verschiedenen Inconsequenzen, durch welche von da aus > Verständigung mit der gewöhnlichen Weltansicht gesucht ist, » bestimmte Einsicht zu erlangen, und dass diese nur mit Hilfe Verständnisses der vorhergehenden griechischen Philosophen in objectiver Sicherheit sich erreichen lässt: das braucht niemandem, der sich mit Platon ernstlich beschäftigt oder nur von der bedeutenderen neueren Arbeiten über Platon Kenntnis genommen hat, erst erwiesen zu werden. Den Schülern aber etwa ein ungefähres, unsolides, populäres Halbwifsen bieten zu wollen, daze wird doch wol niemand sich entschließen, der die ernste Aufgabe der Schule würdigt und zwischen encyklopädischer Oberflächlichkeit für die Bedürfnisse des Tagesgesprächs und den elementaren Grundlagen, anf denen weitere Studien erbaut werden sollen, eines Unterschied macht. Es ist allerdings sehr wol möglich, das in der philosophischen Propädeutik der Grundgedanke der Platonischen Philosophie dazu benützt wird, um wesentliche Fragen der Logik oder ein wichtiges Problem der Philosophie als solches klar zu machen; aber die Platonische Philosophie ist nicht in der Art Aufgabe des Gymnasialunterrichtes, dass von der Einsicht in dieselbe die Wirksamkeit eines umfangreichen Theiles der griechischen Lecture abhängig gemacht werden durste. Wird dieser Grundsatz anerkannt, so schwinden aus dem Bereich der Schullecture nicht bloss diejenigen Platonischen Werke, bei denen man diess ziemlich allgemein zugeben wird, wie Theaetetos, Sophistes 1), Politikos, Parmenides, Philebos, der Staat, Timäos, die Gesetze (die letzteren schon aus anderen leicht ersichtlichen Gründen), sondern auch Menon, Euthydemos, Phādros, Symposion, Phādon.

Auf der anderen Seite finden sich unter den Platonischen Dislogen eine Anzahl kleinerer Arbeiten, welche theils durch die unentschiedene Weise der Behandlung zunächst wenigstens der Frage Raum geben, ob der Verfaßer in eigener Unentschiedesheit an einer Begriffsbestimmung sich nur versucht, oder ob er dem Leser die Aufgabe gestellt hat, aus den einzelnen verschlungenen Fäden das Gewebe selbst zu vollenden; theils durch der sprachlichen Ausdruck und die Composition den Zweifel veranlaßen, ob wir in ihnen wirklich Platon's Hand zu erkennen haben. Wie interessante Probleme die bezeichneten Dialoge dem Fach manse bieten, der dem Platon seine speciellen Studien zuwendet, könne

<sup>&</sup>quot;) Und doch, so abenteuerlich es klingen mag, ist dieser Dialog einemal factisch zur Lectüre vorgeschlagen worden, und nur ein Zafall hat die Ausführung eines solchen Misgriffes verhindert.

schon die zahlreichen, allmählich zu einer Annäherung der Ansichten führenden Arbeiten über dieselben beweisen. Aber es muß iemand im Platon schon einheimisch sein, um diese Dialoge mit Interesse zu lesen und nach dem ihnen eigentümlichen Werthe zu schätzen. Allein um das Interesse für Platon zuerst zu wecken und die Achtung vor Platon zu begründen, schlägt man gewiss nicht den geeigneten Weg ein, wenn man den Schülern einen Ion, Hippias, Alcibiades - um von den jetzt allgemein als unecht anerkannten nicht zu reden - zur Lectüre darbietet. Charmides und Lysis ließen sich, bei sehr geschickter Leitung, den Schülern wol zugänglich machen; doch lässt es der oben angedeutete Gesichtspunct als rathsam erscheinen, lieber von ihnen abzusehen. Um vieles klarer, in jeder Hinsicht unbedenklich, durch scharfen Gegensatz der Charaktere, durch eingeflochtene lebendige Erzählung interessant ist Laches, und wol geeignet das Nachdenken anzuregen und für Platon zu interessieren. Ob man mit Buthyphron einen gleich günstigen Erfolg erreichen wird, ist mir zweiselhast. So unbedenklich an sich die Lecture des Menexenos ist, so gehört derselbe doch in seinem Haupttheile einem anderen Gebiete der Lecture an, als man durch die Platonischen Dialoge möchte vertreten sehen.

Man wird nach den fast ausschließlich negativen Consequenzen, die bisher dargelegt sind, fragen, ob denn zwischen den wol manchem zu eng und ängstlich erscheinenden Grenzen überhaupt noch etwas erhebliches für die Schullecture übrig bleibe? Aber es bleiben allerdings noch Platonische Werke übrig, die meines Erachtens nach beiden Gesichtspuncten hin für die Schullecture vollkommen geeignet sind, und die dieser Lecture gestattele Zeit zu erfüllen und eine Abwechslung zu ermöglichen vollständig ausreichen. Die Apologie des Sokrates und den Kriton den Schülern zur Lecture darzubieten, wird nicht leicht ein Lehrer zu bereuen haben; das Bild wahrer geistiger und sittlicher Große, das in diesen Werken uns vor Augen geführt wird, verfehlt, wenn die Behandlung der Lecture nicht geradezu verkehrt ist, auf die empfängliche Jugend niemals seines nachhaltigen Eindruckes. lm Protagoras und im Gorgias kann der Kenner des Platon allerdings wesentliche Grundgedanken der Platonischen Philosophie oder Vorbereitungen dazu erkennen, aber es lässt sich nicht sa-

gen, dass zum Verständnisse dieser Dialoge an eich die Einsicht in die Platonische Philosophie unerlässliche Bedingung ei. Dass jeder dieser beiden Dialoge, nicht blos der Protagoras in seinem lebhasten Gange und seinem Reichtume an mannigfachen, in scharfen Umrissen gezeichneten Charakteren, sondern auch der ernste, aber darum nicht minder belebte Gorgias bei reifen Gymnasialschülern der obersten Clusse Interesse weckt, davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man die genannten Dialoge in dieser Hinsicht prüft oder die Erfahrung in besonnener Weise befragt. Nicht ruthen wurde ich, diese Dialoge zu lesen, wenn nicht schon vorher durch Lecture einer der soeben erwähnten kleineren Schristen die erste Bekanntschaft mit Platonischer Weise und eine gewisse Eingewöhnung in seine Diction gewonnen ist; ebenso würde ich diese größeren Dialoge zu lesen nur in dem Falle empsehlen, wenn man eine Classe vor sich hat, welche, das Wortverständniss in diesen Dialogen mit Leichtigkeit erwerbend, zugleich fähig ist, den Gedankengang in einem längern Werke festzuhalten. Erforderlich ist natürlich überdiess, dass der Lehrer nicht etwa allein durch Benutzung der gediegneren Arbeiten über diese Dialoge, welche es manchmal sogar erschweren dürsten, de für den Schüler geeignete Mass streng einzuhalten, sondern vornehmlich durch widerholtes eindringendes eigenes Studium sich in diesen Platonischen Werken vollkommen einheimisch gemacht habe, und eine Darlegung des einheitlichen Zusammenhanges und Zweckes nicht erst auf den Schluss verschiebe (in einer Binleitung ihn geben zu wollen, wäre ein verkehrtes Beginnen), sondern während der Lecture selbst fortwährend anbahne. Unter solchen Bedingungen wird man Protagoras oder Gorgias in der obersten Gymnasialclasse mit dem erfreulichsten und nachhaltigsten Erfolge lesen können. Aber andere, als die bisher bezeichneten Platonischen Dialoge, wüste ich, so lebhast mein Interesse für die Werke Platon's ist und der Wunsch ihnen Eingang am Gymnasium zu verschaffen, zur Lectüre am Gymnasium nicht Aus wohl überlegter, längst gewonnener und vorzuschlagen. fortwährend befestigter Überzeugung habe ich den Phädon ausgeschlofsen, wiewohl die allgemeine Sitte sich ihm mit besonderer Vorliebe zuneigt und veranlasst haben mag, dass er im Organisations - Entwurse sich in den Bereich der Lecture

aufgenommen findet. Die einkleidende Erzählung, welche den Rahmen des Gespräches bildet, hat in ihrer feierlichen Ruhe eine solche Brhabenheit, dass man sie gerne den Schülern zur Lectüre darbieten mochte; aber man kann doch nicht um des herrlichen Rahmens willen das Bild mit in Kauf nehmen, das den Schülern nun einmal unverständlich bleibt. Es ist begreiflich, dass der Gegenstand des Phadon dazu verführen kann, diesen Dialog zur Lectüre für die oberste Gymnasialclasse zu wünschen; wird doch in ihm eine Überzeugung dargelegt, durch deren Bestimmtheit Platon sich über seine Zeit erhebt und dem christlichen Glauben zu nähern scheint: aber dieser Grund verliert alle seine Krast, ja kehrt sich in das Gegentheil um, da es nicht gelingen kann, für die Motivierung dieser Überzeugung auf dem durchschnittlichen Standpuncte der obersten Gymnasialclasse auch nur nothdürstig ein Verständnis zu erreichen. Die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, welche Platon im Phadon gibt (wenn dieselben wirklich mehrere und nicht vielmehr blos Glieder, Stusen, verschiedene Gestalten desselben einen Beweises sind), erhalten ihre Giltigkeit erst aus der Annahme der Ideenlehre und werden nur durch Einsicht in diese verständlich; ohne eine solche müssen sie als ein täuschendes Gerede, als complicierte Sophismen erscheinen. Es ist auf dem bezeichneten Standpuncte ebenso unmöglich, die Schüler einem wirklichen Verständnisse hinlänglich nahe zu bringen, als es unrecht sein würde, jenem herabwürdigenden Scheine Raum zu lassen. Mag die Lecture des Phadon in der obereten Classe der Gymnasien bei den Schülern Langeweile, oder Widerwillen gegen Platon, den ein thörichtes Vorurtheil so hoch stelle, oder die Rinbildung eines Verstehens des unverstandenen hervorrufen - man wird solche Beobachtungen zu machen Gelegenheit haben, wenn man sein eigenes Interesse von dem der Schüler gewissenhaft unterscheidet -: in jedem Falle ist es gleich unzweckmäsig, ihn zur Lecture am Gymnasium zu wählen. In Begründung dieser Überzeugung mich kurz zu fassen, ist mir gestattet, da zu meiner großen Freude ein grundlicher Kenner des Platon vor kurzem (Jahn'sche Jahrb. 1854. LXX. S. 312 ff.) diese didaktische Frage in dem gleichen Sinne eingehend behandelt hat. Welche Verbreitung übrigens die Lectüre des Phädon an den Gymnasien überhaupt hat, und zugleich wie dieselbe in der Mehrzehl der

796

Fälle betrieben wird, kann man daraus abnehmen, dass diejenige Ausgabe des Platon, welche griechischen Text und deutsche Übersetzung bequem gegenüber stellt, für den Phädon bereits die dritte Auflage erreicht hat, also eine mehr, als selbst für die Apologie und den Kriton.

Für den Unterricht in der Muttersprache und speciel in der deutschen Sprache ist durch die gegenwärtige Verordnung und die mit ihr publicierte Revision des Lehrplanes eine Änderung nicht getroffen. Über die Bedingungen, von denen der gunstige Erfolg in diesem Unterricht abhängt, allgemeine Bemerkungen auszusprechen, scheint überflüßig, da unsere Zeitschrift gerade dieses für unsere Gymnasien verhältnismässig neue Lehrgebiet ununterbrochen zum Gegenstande der Erörterung nach den verschiedensten Seiten hin gemacht hat. Welche Gesichtspuncte, bei Divergenzen in einzelnen Nebensachen, hierbei unverbrüchlich sestgehalten sind, wird keinem ausmerksamen Leser unserer Zeitschrift entgangen sein. Grammatisch correcter Gebrauch der deutschen Sprache in Rede und Schrift, aufmerksames, zu Verständnis führendes Lesen von Prosa und Dichtung wie sie für diese Altersatufe sich eignet, hat das Untergymnasium als seine Aufgabe zu verfolgen. Die Mittel dazu, das Mass und die Art, wie das grammatische Blement in diesem Unterricht zu behandeln ist, diess alles muss sich nach dem Standpuncte des Wissens und Könnens richten, den die Schule bei den in sie eintretenden Knaben vorfindet. Ist dieser Standpunct schon sonst verschieden genug durch Einwirkung mannigfacher Culturverhältnisse, so erreicht die Verschiedenheit einen noch ungleich höheren Grad an unseren Gymnasien, wo auserst selten die Gesammtheit der Schüler, hier die Mehrzahl, dort die Minderzahl die deutsche Sprache als ihre Muttersprache und zwar in sehr verschiedenen Graden der Reinheit oder Mischung spricht. Es wäre ein schlechthin vergebliches Bemüben, diese gesammten Abstufungen der Ungleichheit in bestimmte Regeln faßen zu wollen. Die gesunden Grundsätze, welche R. v. Raumer in seiner Schrift über den Unterricht im Deutschen 1) namentlich über diese Unterrichtsstufe in überzeugender Klarheit dar-

<sup>2)</sup> Eine Ühersicht über ihren Inhalt ist in dieser Zeitschrift gegeben, 1852, S. 808 ff.

legt, sollte jeder Lehrer dieses Faches sich stets gegenwärtig erhalten; sie sind, zugleich ein Beleg für ihre innere Tüchtigkeit, vollkommen geeignet, sich der größten Verschiedenheit der Umstände anzupassen. — Für das Obergymnasium aber: nicht Theorie des Stils, nicht Geschichte der Literatur, sondern Bildung der atilistischen Fähigkeit im mündlichen und schriftlichen Ausdrucke für den allmählich sich erweiternden Gedankenkreis, und Bildung des Geschmackes durch Einführung in das Verständniss des besten aus den zugänglichen Gebieten der Literatur. Diese Grundsätze hat die Redaction der Zeitschrift bisher auf diesem Gebiete zur Geltung zu bringen gesucht, sie wird dieselben auch ferner unerschütterlich festhalten, überzeugt, daß sie dadurch den günstigen Erfolg dieses Unterrichts fördert und sichert.

In ähnlicher Weise, wie es im obigen für den Unterricht im Lateinischen und Griechischen geschehen ist, an die Anordsung über die ührigen Lehrgegenstände Bemerkungen zu knüpfen, nus, insoweit es nicht bereits in früheren Aufsätzen dieser Zeitschrist (z. B. über den geschichtlich-geographischen Unterricht) reschehen ist, späteren Erörterungen von Mitarbeitern aus den einzelnen Gebieten vorbehalten bleiben. Eine Stelle der Verordnung, n der Anmerkung zu Nr. III, würde noch eine ernstliche Erwärung veranlassen. Wenn nämlich einem Gegenstande der Maturiätsprüfung seine entscheidende Kraft darum abgesprochen wird, weil geine zureichende Vorbereitung für diese Prüfung sich vorwiegend auf das Gedächtnis stütze", so ist darin ein wichtiger Grundsatz für die richtige Aussalsung und Aussührung der Maturitatsprufung von neuem eingeschärst; man erlaubt sich gewiss keine unbegründete Auslegung, wenn man in der Einschärfung dieses Grundsatzes zugleich ein Rüge liest gegen manche Vorgange in der bisherigen Praxis der Maturitatsprüfungen. Diese Prüfungen bilden ein so wichtiges Glied in der Gesammtheit der gegenwärtigen Gymnasialorganisation, falsche Richtungen, die sich in die Praxis derselben einschleichen, sind für das innere Gedeihen der Gymnasien von so weitgreifender Gefahr, dass es gestattet sein möge, diesem Gegenstand nächstens eine abgesonderte Erörterung zu widmen.

Wien.

H. Bonitz.

Beiträge zur Methodik des Unterrichtes in der Physik.

## 1. Den Unterricht in der Chemie am Gymnasium betreffend.

Einer der wichtigsten und interessantesten Hauptzweige der Naturwissenschaft ist unstreitig die Chemie. Nicht nur gibt sie genügenden Aufschluss über eine große Anzahl Erscheinungen des gewöhnlichen Lebens, sondern einige ihrer Lebren sind zum Verständnis vieler physikalischer und naturgeschichtlicher Wahrheilen unumgänglich nothwendig. Es darf uns daher auch nicht wundern, wenn wir einige Hauptlehren der Chemie im Gymnasium als Lehrgegenstand aufgenommen sehen. Bs ist wahr, diese Lehren erscheinen nur als Zweig der Physik, und die für sie bestimmte Zeit ist verhältnismässig eine kurze zu nennen; allein, was läst sich mit redlichem Willen und richtiger Methode nicht alles auch in dieser kurzen Zeit leisten? Wir mußen uns vor allem gegenwärtig halten, was die chemischen Lehren im Gymnasium sollen. Gewiss sollen sie die chemischen Vorkenntnisse der Physik geben, sie sollen aber auch den Schlüssel zur Erklärung vieler alltäglicher Erscheinungen bieten, sie sollen, meinem Erachten nach, den Schüler so weit bringen, dass er ein leichtes chemisches Werk mit Verständnis lesen, und dass er beim etwaigen Übertritt an eine Realschule dort ohne Schwierigkeit die chemischen Vorträge verstehen kann. Es kommt also darauf an. ihn mit einer hinreichenden Summe von chemischen Thatsachen innerhalb der dazu bestimmten Zeit bekannt zu machen. Dabei mußsowol was die Auswahl als auch was die Behandlung des Lehrstoffes betrifft, eine entsprechende Rücksicht auf die Unterschiede der Bildungsstufen am Unter- und Obergymnasium genommen werden.

Für das Untergymnasium glaube ich dürste der im solgenden angedeutete Lehrgang dem vorgesetzten Ziele genügend nahe kommen.

Es wird der Begriff einfacher und zusammengesetzter Stoffe beigebracht und durch Beispiele erläutert. Man gibt nun die Anzahl der Grundstoffe, und stellt die wichtigsten derselben, aber auch nur diese, in eine Tafel nebst ihren Zeichen und Äquivalenten zusammen. Der Gebrauch dieser Zeichen und die Bedeuung der Zahlen wird nun an vielen Beispielen eingeübt, und werden bei dieser Gelegenheit die Schüler mit der gewöhnlichen shemischen Zeichensprache bekannt gemacht. Was die Aquivalente betrifft, so halte ich es für das einfachste, immer nur ene Zahlen zu wählen, bei welchen Wasserstoff die Zahl 1 rhält. Nachdem also nur das allernothwendigste aus der allgemeinen Chemie gegeben ist, wird sogleich zu der speciellen reschritten. Hier kommt es nun vorzüglich auf eine glückliche und zweckmässige Auswahl des Stoffes und auf eine entsprechende Ordnung und Behandlung desselben an. Was die Ord nung betrifft, so ist es wol am besten, eine solche zu wählen, wie wir sie in den besseren Lehrbüchern der Chemie befolgt sehen. In einer derartigen Anordnung liegt nicht bloß der methodische Vortheil, dass der Schüler die ihm beigebrachten Lehren stets leicht zusammenhält, sondern sie hat auch das gute, dass der Schüler sich bald in den erwähnten Lehrbüchern der Chemie heimisch findet, wenn er etwa später nach diesen zur Selbstbelehrung greist oder in die Realschule übertritt. Was die Menge des Stoffes betrifft, so mus derselbe, wie sich von selbst versteht, in viel geringerem Masse, als in der Realschule, aber unter ähnlicher Behandlung geboten werden. An passenden Orten bringt man dann den Begriff eines Oxydes, der Säuren, Basen und Salze. Die theoretische Darstellung über den Vorgang bei der Gewinnung der Stoffe wird nur bei den ein fachsten Processen aufgeführt und durch ein versinnlichendes Schema dargestellt. Die Theorie der Processe jedesmal angeben zu wollen, gienge theils über die Fassungskraft der Schüler hinaus, theils würde dadurch der Lehrstoff unverhältnismäßig anwachsen. Anderseits die Theorie der Processe ganzlich ausschließen, hieße dem Schüler jede Vorstellung eines chemischen Processes fern halten, was weder an sich selbst, noch weniger aber bezüglich eines beabsichtigten weiteren Studiums dieses Gegenstandes räthlich erscheint. Zur besseren Beleuchtung, wie ich es mit der Menge und Anordnung des Stoffes meine, will ich ein Inhaltverzeichnis des Capitels über Chemie hieher setzen.

- §. 1. Begriff eines einfachen und zusammengesetzten Stoffes.
- §. 2. Tasel der wichtigsten Grundstoffe, nebst Zeichen und Äquivalenten. (Die wichtigsten Gesetze aus Beispielen abgeleitet.)

- §. 3. Chemische Zeichensprache.
- §. 4. Der Sauerstoff: a) Vorkommen; b) Eigenschaften; c) Gewinnung nebst Schema; d) Begriff eines Oxydes und die gewöhnliche Verbrennung.
- §. 5. Der Wasserstoff: a) Vorkommen; b) Eigenschasten. Die Wasserstoff-Zündmaschine; e) Gewinnung nebst Schema; a) Verbindungen: Knallgas. Das Wasser. Knallgasgebläse und Drumond'sches Licht.
- §. 6. Der Stickstoff: a) Vorkommen; b) Eigenschaften; c) Gewinnung; d) Verbindungen: Luftgas. Salpetersäure und Scheidewaßer. Ammoniak. c) Die atmosphärische Luft.
- §. 7. Das Chlor: a) Vorkommen und Eigenschaften; b) Verbindungen: die Salzsäure. Das Königswaßer.
- S. 8. Das Jod, Brom, Fluor; nur ihre wichtigsten Eigenschaften. Reaction des Jod auf Stärke, Begriff eines "Reagens."
- §. 9. Der Schwefelt a) Vorkommen; b) Bigenschaften; c) Gewinnung im Großen; d) Verbindungen: die schwefelige Säure; die englische und Nordhäuser Schwefelsäure. Der Schwefelwaßerstoff.
- §. 10. Der Phosphor: a) Vorkommen und Eigenschaften; b) Verbindungen: die Phosphorsäure. Das aelbstentzündliche Phosphorwasserstoffgas.
- § 11. Das Arsen; nur die Haupteigenschaften. Die arsenige Säure.
- §. 12. Das Bor und der Kiesel; nur die allerwichtigsten Eigenschaften. Die Bor- und Kieselsäure.
- §. 13. Die Kohle; nur die allerwichtigsten Eigenschaften. Verbindungen: das Kohlenoxydgas, die Kohlensäure und ihre Gewinnung. Das Sumpf- und Leuchtgas. — Das Cyan und die Blausäure.
- §. 14. Das Kalium; nur die Haupteigenschaften. Verbindungen: das Ätzkali. Der Salpeter und das Schießepulver. Die Pottasche. Das Kaligas. Die Javellische Lauge.
- S. 15. Das Natrium; nur die hervorstechendsten Eigenschaften. Verbindungen: Das Ätznatron. Der Chili-

Beiträge z. Methodik d. Unterrichtes i. d. Physik, v. F. J. Pieke. 801

alpeter. — Die Soda. — Das Natronglas. — Der Borax.

Das Kochsalz.

- S. 16. Das Calcium; nur die Haupteigenschaften. Verbindungen: Der Kalk. — Das Chlorcalcium. Der Bleichkalk. — Die Kreide. — Der Gyps. — Das gewöhnliche Glas.
- \$. 17. Säuren, Basen und Salze. Die Beispiele sind dabei aus dem bereits durchgenommenen Stoffe zu nehmen. — Einige Salze, welche in der Photographie und Galvanoplastik am meisten angewendet werden.
- \$. 18. Begriff organischer Verbindungen; Hauptbestandtheile derselben. Organische Säuren und Basen. Die Seifen.
  - S. 19. Die faule, geistige und saure Gährung.

Aus der eben gebrachten Übersicht geht hervor, daß die wichtigsten und interessantesten Stoffe, aber auch nur diese, zur Spruche gebracht werden, und zwar in einer Reihenfolge, welche der behandelten Materie besser entspricht als jene, die gewöhnlich in den Capiteln über Chemie in den Lehrbüchern der Physik beobachtet wird, und welche jene Ordnung zum Muster nimmt, die wir in den besseren Lehrbüchern der Chemie besolgt finden. Der hieraus entspringende Vortheil ist bereits besprochen worden. Überdiess ist der leitende Faden, der sich auf diese Weise durch den Stoff schlingt, auch den Schülern leichter ersichtlich zu machen, und sie freuen sich, fast im voraus sagen zu konnen, in welcher Weise die Verbindungen auf einander folgen werden. Sie konnen z. B. dahin gebracht werden, anzugeben, dass auf eine Verbindung des Stickstoffes mit Sauerstoff irgend eine mit Wasserstoff folgen wird, vorausgesetzt, dass eine solche existiert, oder dass sie genügend wichtig oder sehr interessant ist. Auf ähnliche Weise verhält es sich mit den anderen Verbindungen. Außerdem dass die Binsicht in die befolgte Ordnung den Schülern nach meiner Erfahrung sehr leicht beigebracht werden kann und ihnen viel Vergnügen macht, ist sie ihnen auch sehr nützlich, weil sie sich dann leicht auch in einem etwas abweichenden Systeme mit einigem Nachdenken zurecht finden.

Was die Behandlung des Stoffes während der Lehrstunde betrifft, so versteht es sich von selbst, dass vorzüglich der Anschauung Rechnung getragen werden muß. Sind Stoffe vor die Sinne des Schülers gebracht worden, hat man ihn angehalten, sich die Eigenschaften dieser Stoffe alsogleich einzuprägen, so hat sich hiedurch der Schüler den größten Theil der Gegenstandes sogleich angeeignet. Es bleibt fast nur noch übrig, dem Schüler die Bestandtheile der Verbindungen nebst der Forne für die letzteren beizubringen. Dabei glaube ich neben der populären Benennung auf die wissenschaftliche driegen zu müsen, weil ja letztere meistens an die Zusammensetzung erinnert und den Schülern, wie ich aus meiner Schule weiß, fat gar keine Schwierigkeiten bietet. Den Begriff der Säuren, Bases und Salze entwickele ich, wie die gegebene Übersicht zeigt, erst nachdem der Schüler viele derselben aus der speciellen Chemie gelernt hat. Ich finde da mit meinen Schülern für des bereits eingeübte gleichsam nur eine allgemeine Benennung. Zur Übung mag man nun bekanntere Salze nennen und sich deren Bestandtheile angeben lassen. Das ist für Vorkommnisse im gewöhnlichen Leben und für einige physikalische Lehren von großem Nutzen. Auf ähnlichem Wege und durch passende Fragen wird man endlich den Schüler dahin bringen, daß er bei Nennung eines bekannten zusammengesetzten Körpen sich sogleich bewust wird, welche Stoffe er durch Atwendung zweckmäßsiger Mittel daraus gewinnen könnte. Umgekehrt: Frägt man dann einen solchen Schüler, aus welchen Körpern man den Stoff X gewinnen könne, so wird er gewiss nicht mehr einen angeben, in dem dieser gar nicht vorkommt. Und doch hört man im Anfange die Schüler solche Stoffe nicht selten nennen. Ein zweiter Fehler, in welchen der Schüler sehr oft verfällt, ist die Verwechslung von Kalium und Kali, Natrium und Natron, Calcium und Kalk u. s. w. Durch östers gestellte Fragen, wie: Was ist der Unterschied zwischen Kalium und Kali, Natrium und Natron u. s. w., gewöhnt man ihn endlich auch in dieser Beziehung an die richtige Bezeichnung.

Wird die Chemie in angedeuteter Weise betrieben, d. h. stellt man so wenig als möglich das allgemeine voran; wählt man den Stoff so, daß er durch die Beziehung zum gewöhnlichen Leben interessant wird, ordnet man ihn leicht, übersichtlich, bietet man ihn dem Geiste durch die Sinne vermittelst guter Versacke and Vorzeigen von Stoffen dar; macht man endlich im Verlaufe

des Unterrichtes den Schüler durch passende Fragen über Puncte, in welchen er Hang zum Irrtume zeigt, völlig klar: so zeigt es sich bald, daß dieser durch seine Formeln etwas abschreckende Gegenstand das Lieblingsstudium des Schülers geworden ist. In der That erinnere ich mich mit Vergnügen an den Eiser, mit welchem die Knaben diesen Gegenstand betreiben. Freilich trägt hiezu auch das Nachexperimentieren, zu dem ich die Schüler anhalte, seinen guten Theil bei. In dieser Beziehung halte ich es so. Binige der fähigeren und älteren Schüler bekommen förmlich eine praktische Anleitung zum Anstellen von Versuchen, bei Gelegenheit, wo sie mir im Laboratorium bei den Vorversuchen behilflich sind. Unter Beistand dieser eingeschulten Knaben nun kann jeder andere Schüler zu Hause den Versuch widerholen. Ist das Experiment mit Gefahr verbunden, so darf diess nur nach Einholung meiner besonderen Erlaubnis und in Gegenwart eines verläßslichen Schülers (und es gibt deren immer zwei bis drei in einer stärkeren Classe) geschehen 1).

Der Unterricht der Chemie im Obergymnasium soll sich an jenen im Untergymnasium anschließen, und da fortfahren, wo jener aufgehört hat. Wenn auch der Stoff in die nämliche Ordnung und fast mit denselben Überschriften gebracht wird, so ist der Inhalt doch nun ein wesentlich anderer. Die stöchiometrischen Lehrsätze werden dießsmal viel schärfer und allgemeiner ausgesprochen. Das Vorkommen und die Eigenschaften der Stoffe wird nur widerholungsweise gelehrt, hingegen fällt die Betonung nun auf die Gewinnungsweise der Stoffe und auf das Schema, welches diese darstellt. Das Schema kann wider mittels der bekannten Verbindungslinien mehr bildlich oder später in Form von Gleichungeu oder auf beide Arten gegeben werden. Der Begriff der Säuren, Basen und Salze (Amphid- und Haloidsalze) wird jetzt viel allgemeiner als ehedem gefaßt. Auch in technologischer Beziehung geht man dieß-

<sup>5)</sup> So schätzenswerth und förderlich diese Anregung der Schüler zu eigener Bethätigung ist, so kann doch zum eigenen Anstellen von Versuchen, die mit irgend einer Gefahr verbunden sind, den Schülern in keinem Falle seitens der Schule die Erlaubnis gegeben werden. Anm. d. Red.

mal tiefer ein, und besonders wäre es nun an der Zeit, eine möglichst klare Einsicht in die organische Chemie zu bieten, und aus den in ihren Kreis gehörenden Stoffen die allerwichtigsten in ähnlicher Weise wie vorhin die Stoffe der unorganischen Chemie herauszuheben. Dann hat man auch Gelegenheit, die Begriffe: «isomer, polymer» u. dgl. m. abzuleiten, und das, was diese Worte sagen wollen, ist dann den Schülern auf einmal klar. Stellt man aber diese und ähnliche Begriffe, wie diese oft der Fall ist, vor das System hin und desiniert sie blos, so bleiben sie sast unverstanden; wenigstens verbindet mit ihnen der Schüler keinen klaren Sinn.

Also auch im Obergymnasium verlange ich nach Möglichkeit ein heuristisches Vorgehen, ein Entwickeln der Begriffe, ein Fortschreiten vom besonderen zum allgemeinen, vom bekannten zum unbekannten, ein Vorbereiten auf ein weiter greifendes Studium der Chemie. Allein die Ansprüche sind hier viel höher, der Schüler muß jetzt in den Stand gesetzt werden, auch in den größeren Lehrbüchern der Chemie späterhin mit Erfolg zu lesen. Das Beisetzen der Formeln erleichtert das Studium der Chemie, und nur dem uneingeweihten erscheinen sie abschreckend. Ich weißes aus Erfahrung, daß der Schüler den chemischen Process viel lieber aus einer solchen Formel, als aus dem Gedächtnisse mit bloßen Worten angibt.

Brünn.

F. J. Pisko.

## Zweite Abtheilung.

### Literarische Anzeigen.

Ausgewählte Reden des Demosthenes, erklärt von A. Westermann. Erstes Bändchen. Zweite Auslage. Leipzig, Weidmann, 1853. 203 S. gr. 8. — 12 Ngr. — 48 kr. CM.

Der Reifall und die rasche Verbreitung, welche die von Haupt und Sauppe veranstaltete Sammlung von Schulausgaben gefunden hat, ruht einerseits auf den gesunden Grundsätzen der Erklärung, welche im allgemeinen sogleich durch das Programm dieser Sammlung aufgestellt sind, anderseits und vornehmlich auf dem Umstande, dass die Bearbeitung der einzelnen Schriftsteller fast durchweg von Männern übernommen ist, welche gerade diesem Schriftsteller ihr vorzügliches Interesse gewidmet und üher ihn wißenschaftliche Forschungen angestellt haben. Wenn überhaupt die Schule die Fortschritte der einzelnen Wissenschaften sortwährend sich so anzueignen hat, dass sie deren sich ere Ergebnisse, so weit sie der jedesmaligen Bildungsstufe zugänglich und angemeßen sind, in ihren Bereich aufnimmt, so werden erklärende Schulausgaben von Classikern sich der Erfüllung ihrer Aufgabe am wahrscheinlichsten da nähern, wo sie nicht bloß auf sogenannter Schulpraxis, sondern auf den umfaßendsten und eindringendsten Forschungen gerade über den betreffenden Schriftsteller basieren. Es ist nicht nöthig, diese Worte erst noch speciel auf die vorliegende Ausgabe von Reden des Demosthenes anzuwenden, da es bekannt ist, welch schätzenswerthe Arbeiten über die attischen Redner und namentlich über Demosthenes von Westermann herrühren. Auch kann es bei einer Besprechung über die zweite Auslage 1) dieses ersten Bändchens nicht darauf abgesehen sein, die Leser erst mit diesem Buche bekannt zu machen, oder ein allgemeines Urtheil darüber auszusprechen oder zur Revision in den einzelnsten Kleinigkeiten für eine folgende Auflage beizutragen.

<sup>\*)</sup> Die erste Auflage ist in dieser Zeitschrift 1851. S. 714 ff. von Prof. E. Hoffmann angezeigt; eine Recension derselben von L. v. Jan findet sich in den Münchner G. A. 1852, i S. 497 ff. 601 ff.

Das Buch ist ja in den Händen aller Lehrer und Schüler, welche den Demosthenes lesen; der Gebrauch selbst hat gezeigt, dass dieser Ausgabe vorzüglich die sorgfältigen Einleitungen einen Vorzug vor anderen brauchbaren Schulausgaben desselben Redners geben; manches flüchtige, ungenaue, unpassende '), das sich hie und da in der Absasung der Bemerkungen noch findet, wird eine bei der dritten Auslage gewiss zu erwartende strengere Revision des Hrn. Vers. von selbst schon entsernen. Vielmehr möchte ich, indem ich den Titel dieses Buches zur Überschrift dieses Aussatzes mache, einige einzelne Stellen der Philippischen Reden, auf die ich bei einer Durchsicht der Westermann'schen Ausgabe von neuem ausmerksam wurde, erklärend besprechen. Bei einem Schriststeller, der an allen Gymnasien gelesen wird, und einem Herausgeber gegenüber, der in so begründeter Achtung steht, wird es gerechtsertigt erscheinen, wenn ich das einzelne in der Aussührlichheit behandle, die es ermöglicht, meine Einwendungen hinlänglich zu begründen.

Zunächst über einige Stellen, in deren grammatischer Auffasung ich dem neuesten Herausgeber nicht beistimmen kann.

Olynth. 1, 10: τὸ μὲν γὰς πολλὰ ἀπολωλεκέναι κατὰ τὸ ν πόλεμον τῆς ἡμετέςας ἀμελείας ἄν τις θείη δικαίως, τὸ δὲ μήτε πάλαι τοῦτο πεπονθέναι κτλ. Westermann läst, dem cod. Σ solgend, den Artikel vor πόλεμον aus (dass cod. Σ den Artikel nicht hat, ist übrigens in der Züricher Ausgabe nicht bemerkt), und sügt erklärend hinzu: sim Kriege, während wir Krieg sühren. Wenn dem cod. Σ so unbedingt zu solgen ist, dass der Artikel ausgelassen werden mus, obgleich Demosthenes an den verwandten Stellen 1, 27; 2, 25. 28 immer auch durch den sprachlichen Ausdruck den bestimmten Krieg bezeichnet, in welchem die Athener jene

<sup>&#</sup>x27;) Nur zur Erklärung dieser Worte für jedes derselben ein Beispiel. Wenn Olynth. 1, 11 zu έπανορθώσασθαι τὰ πράγματα bemerkt ist: «ἐπανορθώσασθαι vom Zurücklenken einer Sache in das rechte Geleis, von kräftiger Führung," so glaube ich eine solche Bemerkung als flüchtig abgefast betrachten zu müsen; denn es werden zur Erklärung von έπανορθούν, έπανορθούσθαι nur solche Umschreibungen angewendet, die, dem Begriffe jenes Wortes entschieden fremd, geradezu zu Misverständnissen verführen. - Ungenau finde ich die Absassung in Fällen, wie Phil. 2, 12, wo bemerkt ist, das bei καὶ τότε καὶ νῦν in der Regel das Präsens stehe (worüber einfach auf Krüger Gr. S. 62, 4, 2 verwiesen werden konnte), doch zuweilen auch ein Tempus der Vergangenheit. Wurde die Sache einmal zur Sprache gebracht, so war zu bemerken, dass unter zal vore zai vor gemeint sein kann: ,jetzt so gut wie damals', aber auch: ,damals ebenso wie jetzt.' Daher die Nothwendigkeit eines verschiedenen Gebrauches der Zeiten. - Unpassend finde ich Ausdrücke wie Pk. 3,52: παταπολιτεύονται ,nidermassregeln', welche weder im Inhalte oder Charakter des Ausdrucks entsprechend, noch witzig genug sind, um in einer Schulausgabe Eingang zu finden. - Diels, wie gesagt, nur zur Erklärung jener Worte, nicht zu ihrem Belege; dieser müsste umfafsender gegeben werden.

Verluste erlitten hatten, so würde der Ausdruck κατά πόλεμον einer grammatischen Erklärung bedürsen, welche durch die angesührte Übersetzung um so weniger gegehen ist, da die deutsche Sprache in diesem Falle sich des Artikels nicht entschlagen kann. Am natürlichsten wäre wol, daran zu erinnern, dass in vielen zu einer Formel verwachsenen Verbindungen von Präposition und Nomen das letztere ohne Artikel steht, obgleich nach den allgemeinen Gesetzen über dessen Gebrauch man die Setzung des Artikels erwarten müste, έν δεξιά, πας ἀσπίδα, πατὰ γῆν u. a. (vergl. Krüger Gr. §. 50, 2, 14 u. 15). Nach dieser Analogie würde dann auch κατὰ πόλεμον zu betrachten sein: 'in Kriegszeiten'; ob sich übrigens eine solche Formel κατὰ πόλεμον oder die entsprechende κατ΄ ελοήνην sonst unterzweiselt nachweisen läst, ist mir nicht bekannt.

Olynth. 1, 23: άλλα μην τόν γε Παίονα καλ τον Ίλλυφιον παλ άπλως τούτους απαντας ήγεισθαι χρή αύτονόμους ήδιον αν - είναι. Westermann: «τὸν Παίονα καὶ τὸν Ἰλλυριόν wie ὁ Κάρ 5, 25, ὁ Πέρσης 12, 6, ο Μακεδών u. s. w. von den Beherrschern dieser Völker zu verstehen." Die bezeichnete Erklärung passt allerdings für die angeführten Stellen 5, 25. 12, 6, für die vorliegende selbst ist sie auf keine Weise nothwendig, und in Erinnerung an den bekannten Gebrauch des Singulars von Völkernamen in collectivem Sinne wird man vielmehr τον Παίονα, τὸν Ἰλλυριόν von der Gesammtheit dieser Völkerstämme verstehen, und die Wünsche dieser, nicht blofs ihrer Beherrscher, bezeichnet finden (so Krüger Gr. § 44, 1, 4. Bernhardy Synt. S. 60). Soll aber durch die Anmerkung Westermann's vielleicht die Entstehung des collectiven Gebrauches des Singular von Völkernamen angedeutet sein, in der Weise, wie denselben z. B. Bernhardy a. a. O. erklärt, dass man zunächst an das «Haupt des Volkes" gedacht habe und daher "am natürlichsten von der despotischen Einheit asiatischer und barbarischer Völkerschaften ausgieng," so ware es auffallend, zumal in einer Ausgabe, die sonst auf grammatische Erörterungen wenig eingeht, eine höchst zweiselhaste Ansicht ausgestellt zu sehen. Allerdings findet sich dieser collective Gebrauch des Singular von Völkernamen besonders bei den Namen barbarischer und despotisch beherrschter Völkerschaften, aber die Beispiele aus Herodot 8, 2: o Aanon, 9, 12: ὁ Σπαςτιήτης, aus Thucydides 6, 78: ὁ Συςακούσιος, ὁ Άθησαίος, 6, 84: ὁ Χαλκιδεύς überschreiten doch unzweiselhast diese Grenze, und die Thucydideischen Beispiele mit Bernhardy als einen "uncorrecten" Gebrauch zu bezeichnen, da schon Dionysius ihn tadle, epist. ad Amm. II. 9, de Thuc. tud. 48, wird dadurch besonders mislich, dass Dionysius an den bezeichneten Stellen schlechthin die Setzung des Singular für den Plural tadelt, ohne zugleich die volle Zulässigkeit dieses Gebrauchs innerhalb gewisser Grenzen anzuerkennen. Es dürste daher das gerathenere sein, weil allen überlieserten Beispielen entsprechend, diese Fälle ebenso zu betrachten wie ein o molépios, o mélas, wo der Einzelne sum Repräsentanten des Ganzen und dadurch sur Bezeichnung des Genus wird. Dass sich dieser Gebrauch vorzugsweise bei den Namen barbarischer Völker findet, würde bei dieser Auffasung eben so gut erklärbar sein; denn je mehr diese den Griechen als blosse unterschiedslose Massen erscheinen, desto mehr eignen sie sich für diese collective Bezeichnung durch den Singular.

Wenn Philipp Olynth erobert, sagt Dem., wer wird ihn dann hindern gegen unser Land zu rücken? Ohynth. 1, 26: Θηβαΐοι; μή λίαν πικρου είπειν ή, και συνειςβαλούσιν έτοίμως. Westermann: "Mit Hinblick auf die sohlimme Lage der Athener: ich fürchte es ist nur zu bitter es auszusprechen: leider darf man sich nicht verhehlen, so hart es auch ist es sagen zu müßen." Man mag die verschiedenen hier gegebenen Umschreibungen gelten lassen, so ist doch in dem munger elmeir nicht ein Hinblick auf die schlimme Lage der Athener enthalten, sondern die Beleidigung gegen den Charakter der Thebaner bezeichnet. Denn wie zuxool Lóyot kränkende verletzende Reden sind (Plat. Gorg. 522 B), so muß mingon elaste in dem ensprechenden Sinn verstanden werden und kann mithin nur auf die in dem folgenden enthaltene beleidigende Aufserung über die Thebaner bezogen werden. - Übrigens wird die Bedeutung der Construction un llav mixeon elmelo y von Franke verkannt, wenn er umschreibt: gne nimis acerbe loqui videar, nihil aliud dicam, quam illos etiam una irrupturos esse." Hiernach wurde durch ph λίαν πικρον ή ein härterer, noch mehr beleidigender Ausdruck abgelehnt und der Redner beruhigte sich bei dem milderen. Ganz abgesehen von der Unmöglichkeit, die Berechtigung zu jener Ergänzung: "nittl altud dicam quam' nachzuweisen, widerspricht diese Auslegung dem sonst constatierten Gebrauch dieser Formel; denn indem μή mit Conjunctiv in Sätzen vorkommt, die grammatisch weder mit einem vorangehenden noch einem folgenden verbunden sind, führt die Conjunction und die Construction auf den dabei zu erganzenden Gedanken des befürchtens: #7  $\lambda \ell \omega v$  zergòv  $ec{\eta}$ , vereor ne nimis acerbum sit. Aber der Begriff des fürchtens, des besorgens tritt im Sprachgebrauch dann zurück, und Sätze durch μή mit Conjunctiv ausgesprochen, werden nur zu einem hößichen, urbanen Ausdruck einer Behauptung. Das zeigen recht auffallend die Fälle in den Platonischen Dialogen, in welchen man überall treffend dem 🚧 mit Conjunctiv ein lateinisches haud scio an substitujeren kann. Plat. Gorg. 462 E.: μη άγροικότερον ή το άληθες είπειν, ,es klingt vielleicht zu grob, die Wahrheit zu sagen. Apol. 39 A: μη ού τοῦτ ή ταλεπόν, ο ανδρες, θανατον έκφυγείν, άλλα πολύ χαλεπώτερον ποσηοίαν. Symp. 194 C.: μή ούχ ούτοι ήμεις ώμεν. 214 C: μεθύοντα δέ άνδρα παρά τούς των νηφόντων λόγους παραβάλλειν μή ούκ έξ ίσου 🖠 u. a. m. Danach bedeuten die vorliegenden Worte des Demosthenes: ,es klingt vielleicht zu kränkend es auszusprechen, sie werden im Bunde mit Philipp einfalten, und die Formel  $\mu\dot{\eta}-\dot{\eta}$  dient nicht zur Ablehnung eines noch härteren Urtheiles, sondern zur Entschuldigung der folgenden Außerung seibst. Ob eine solche Entschuldigung ernstlich gemeint ist, oder ob der Schriftsteller unter dem Schein der Entschuldigung auf die nach-

· • • • •

folgende Äußerung nur noch mehr aufmerksam macht, muß aus der speciellen Beschaffenheit der einzelnen Stellen erschloßen werden.

In den unmittelbar folgenden Worten lässt sich Demosthenes den Rinwand machen: αλλ', ω 'ταν, ούχι βουλήσεται. των ατοπωτάτων κόντ α ν είη, εί, α νον ανοιαν όφλισκάνων όμως έκλαλεί, ταύτα δυυηθείς μή πράξει. Zur Erklärung der verschiedenen Modalität im Vorder- und Nachsatze dieses hypothetischen Satzes verweist Westermann auf seine Bemerkung zu Objnth. 1. 1, wo er zu den Worten et zu zonfelber έσκεμμένος τις η κει, τουτ αν ακούσαντες λάβοιτε bemerkt: «Folgerung des möglichen Resultates aus dem als wirklich gesetzten Falle." Diese Bemerkung ist zu Olynik. 1, 1 ganz angemeisen; man kann hier Lápoire av ohne auffallenden Irrium auslegen: ihr könnt annehmen. Dasselbe passt 8, 71: ét we éyw µèv zollov élátrwe elul zag' vulv. inais dé, al πείθεσθέ μοι, μείζους αν είητε, denn auch hier ist μείζους หัว อไทรอ offenbar potential. Und so an anderen Stellen. Aber man verlehit, scheint mir, nothwendig das richtige, wenn man die Fälle dieser Divergenz in der Modalität der beiden Glieder des hypothetischen Satzes alle nach demselben Gesichtspuncte beurtheilen will. Vergleicht man z. B. mit den eben angeführten Beispielen dieser Divergenz andere, wie Plat. Symp. 208 C: έπεὶ καὶ τῶν ἀνθρώπων εί ἐθέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν βλέψαι, διαυμάζοις αν της άλογίας πέρι. 221 Ε: εί γάρ idia τις των Σωκράτους ακούειν λόγων, φανείεν εν γελοίοι τὸ sparor, so wird man im Optativ des Nachsatzes mit αν nicht diejenige bestimmt ausgeprägte potentiale Bedeutung finden, wie in den vorigen Fallen; dagegen wird man im Vordersatze das & Déles mit dem Infinitiv cinem Optativ sehr nahe stellen können: εί βλέψειας είς την φιλοτιμίαν, δαυμάζοις αν πτλ. - Wider anders aufzufalsen sind Fälle folgender Art, Plat. Prot. 340 E: πολλή αν άμαθία εξη του ποιητού εί ούτω φαύλον τί φησιν είναι την άρετην έπτησθαι, ο έστι πάντων galemoravor. Der Vordersalz ist im Indicativ ausgesprochen mit Beziehung auf die so eben ausgesprochene Behauptung des Prodikos; man konnte zur Erläuterung der Modalität umschreiben: πολλή αν άμαθία είη, εί άληθες είη δ σὸ λέγεις, ὅτι οῦτω φαῦλόν τί φησιν είναι wel., eine Umschreibung, die natürlich nur als Erläuterung gemeint ist, um das hypothetische und das factische Element des Vordersatzes deutlicher auseinander zu halten, und nicht etwa eine in jenem Ausdrucke vorhandene Ellipse hezeichnen soll. In gleicher Weise heisst es Apol. 25 B: πολλή αν τις εὐδαιμονία είη περί τούς νέους, εί είς μέν μόνος αυτοὸς διαφθείρει, οί δ' αλλοι ώφελοῦσιν, nuch hier enthäll εί διαφθείζει, άφελούσιν nicht den reinen Ausdruck der Hypothesis zu ອອີດີແກວນໃດ ລືນ ຂໂຖ, sondern schließt zugleich den Gedanken mit ein. dals Moletus diels als ein Factum ausgestellt hatte: el, o où lépeig, els διαφθείροι, oder εί άληθες είη ο σύ λέγεις, ότι είς μόνος διαφθείρει. (Zu dieser Stelle der Apologie führt Stallbaum zahlreiche Parallelen auaber ohne Unterscheidung der verschiedenen Classen, denen sie angehören.) Und dieser Kategorie gehört auch die Stelle des Demosthenes an, von der wir ausgiengen: τῶν ἀτοπωτάτων μέντῶν εἶη, εἶ — πράξει. Die Bedingung ist eben nicht bloß als eine gedachte, nur als möglich geselzte ausgesprochen, sondern sie ist zugleich die Widerholung der Behaupt ung, welche Demosthenes soeben seine Gegner hatte ausprechen laßen: ἀλλ, ὡ τῶν, οὐχὶ βονλήσεται. Man könnte sich auch hier den Gedankenzusammenhang erläutern: τῶν ἀτοπωτάτων ἄν εἴη, εἰ ἀληθὲς λέγοιτε, ὅτι — πράξει. — Es sind hiermit bei weitem noch nicht auch nur die hauptsächlichsten Gesichtspuncte erschöpft, welche man für die grammatische Auffaßung von Sätzen, die im Vordersatze εἰ mit Ind., im Nachsatze Opt. mit ἄν haben, zu beschten hat; aber daß es nicht angeht, alle Fälle in gleicher Weise erklären zu wollen, wird schon aus dem angeführten sicher hervorgehen.

Olynth. 2, 1: τὸ γὰς τοὺς πολεμήσοντας Φιλίππφ γεγενήσθαι καί χώραν όμορον καί δύναμίν τινα κεκτημένους - -- δαιμονία τινί καί θεία παντάπασιν έοικεν εύεργεσία. Westermann schliest sich durch die Erklärung πτους πολεμήσοντας Φιλίππφ, als Prädicat zu neutranévove und έχοντας zu falsen» der Bemerkung Vömel's an: «Ordo et sensus verborum: τὸ γὰς κεκτημένους (sine articulo; significantur enim omnino tules qui possideant) καὶ χώραν ὅμορον — γεγενήσθαι τούς πολεμήσοντας Φιλίππφ.» Die hier gegebene Motivierung zeigt am besten, dass diese Construction unbegründet ist. Sollte der Artikel bei nentaμένους nicht gesetzt sein, weil nur allgemein gesagt ist ,solche die'. so könnte ja nicht gesagt sein ὁ ἡγησόμενος οὐδείς ἐστιν (Xen. An. 2, 4, 5) und ähnliches in zahlreichen Fällen, wie man sie Matth. J. 268, Krüger §. 50, 4, 3 gesammelt findet. Durch Stellen wie πέμφαι προκαταληψομένους, ἔπεμπε κατασκεψομένους (Xem. Am. 1, 3, 14. Cyr. 3, 1, 2) würde das Nichtsetzen des Artikels im vorliegenden Falle, vollends gegenüber dem Setzen desselben bei πολεμήσοντας noch nicht gerechtsertigt sein. Dass vielmehr τους πολεμήσοντας, Subject, έχοντας, πεπτημένους u. s. f. Attribut ist, findet man von Sauppe und Frank bereits so eatscheidend dargelegt, dass es auffallend ist, die Nothwendigkeit dieser Erklärung verkannt zu sehen.

Olynth. 2, 12: ὅσφ γὰς ἑτοιμότατ ἀντῷ (nămlich τῷ λόγφ) δοκοῦμεν χοῆσθαι, τοσούτφ μᾶλλον ἀπιστοῦσι πάντες ἀντῷ. Westermann: αAlle setzen ein um so größeres Mistrauen in unser Wort, als, da wir die fertigsten Maulhelden sind. Vgl. Krüger Gr. §. 51, 10, 5. Westermann stimmt also, wie seine Übersetzung und das Citat beweist, der von Krüger a. a. O. ausgesprochenen Ansicht bei, daſs ὄσφ die causale Bedeutung als, da "usurpiert" habe. Vergleicht man die zahlreichen Beispiele, welche Krüger zu Thuc. 1, 68, 2 zum Beleg dieser Ansicht auſzählt, so wird man keines finden, in welchem sich nicht der dem σσφ eigentümliche Begriff des Maſses vollständig festhalten lieſse. An der vorliegenden Stelle ist um so weniger ein Anlaſs, von dieser viel treffenderen Auſfaſsung der Worte abzugehen, da die Diſſerenz der Comparations-

stusen in den beiden correlativen Gliedern nach griechischem Sprachgebrauche eben so wenig wie nach lateinischem etwas auffallendes hat (vgl. die Beispiele in Sauppe's Anmerkung z. d. St.), also: ,je mehr wir an Gewandtheit der Rede alle (ἐτοιμότατα) übertreffen, desto mehr mistrauen alle unserem Worte.

Οίγπιλ. 2, 24: καὶ τοὺς μὲν ἄλλους σεσώπατε πολλάκις πάντας καλ καδ' ένα α το το ν έν μέρει, κτλ. Die hier sich fludende Construction der Formel xad' Era steht nicht vereinzelt, sondern findet sich bei zad' gra, zad' gractor (auch zuweilen bei zat' ollyoug) schon im Herodot und häufig in der classischen attischen Prosa. Derjenigen Erklärung, welche meines Wilsens zuerst Buttmann ausführlicher darüber gegeben hat (Dem. Mtd. S. 176), dass xad' Eva, xad' Exactor zur Geltung eines einzigen Distributivpronomen gelangt sei, widerspricht Sauppe in einer ausführlichen Anmerkung zu Dem. 4, 20, und dessen Erklärung bat Westermann hier aufgenommen: αντών ist durch eine Art von Attraction zu καθ' ένα gezogen, während nach gemeiner Logik das Pronomen (αυτούς) mit dem Verbum zu verbinden war." Also statt σεσώκατε αὐτοὺς zas ενα oder, wenn man sich erlauben wollte so anzunehmen, statt σεσώπατε αύτους καθ' ένα αύτων, ist gesagt σεσώπατε καθ' ένα αύτων. Wir befinden uns hier freilich, da es sich um die Auffassung einer Ungenauigkeit des Sprachgebrauches handelt, auf einem Gebiete der bloßen Vermuthung; aber dass die von Sauppe ausgestellte höchst unwahrscheinlich ist, lässt sich wol nachweisen. Der Name "Attraction" ist ohne alle Berechtigung hieher gezogen; die grammatischen Eigentümlichkeiten, welche sonst unter diesen Ausdruck oder den der Assimilation zu ziehen sind, haben alle den gemeinsamen Charakter, daß Verhindungen, welche syntaktisch zusammen gehören, durch Formgleichheit zu dem Schein einer noch strengeren Congruenz erhoben sind, als ihre Natur es an sich zutalsen würde; diels gilt eben sowol von der Attraction beim Relativ, beim Infinitiv, als von Formeln wie δαυμαστός όσος, ούδενός ότου ού u. a. m. Mit diesen hat der vorliegende Fall gar keine Ähnlichkeit, indem aus der Congruenz der appositionellen Verbindung αὐτοὺς καθ' ἔνα in die Abhängigkeit des Genitivs übergegangen ist. Insofern hat die Anwendung des feststehenden Terminus Attraction etwas täuschendes, weil dadurch der Schein gegeben ist der Einreihung in eine hestimmte syntaktische Analogie, mit welcher doch die vorliegende Erscheinung gar keine Ähnlichkeit hat. Die Erklärung läuft also im Grunde darauf himaus, daß gesagt ist: καθ' ένα αύτῶν steht für αύτοὺς καθ' ένα, ohne dass irgend ein Anlass zu solcher Änderung bezeichnet wird. - Dagegen für die Buttmann'sche Auffassung (welcher auch Krüger Gr. §. 60, 8, 4 folgt) sprechen mehrere Umstände. Die griechische Sprache hat nicht eigentümliche distributive Zahlwörter entwickelt, wie z. B. die lateinische ihr bini, cerni etc.; es liegt also nahe, dass präpositionelle Verbindungen, welche distributiven Sinn geben, den Mangel der eigenen Distributivzahlen ersetzen und diesen gleich gebraucht werden. Nur durch diese Annahme erklären sich ungezwungen alle Stellen, von denen sich manche, wie Her. 8, 118: ên τῶν ἄλλων συμμάχων ἐξελέγετο κατ ὀλίγους oder Τάκα. 2, 68: πολέμοις μεγίστοις ἀντέσχομεν πρός τε ξύμπαντας καὶ καθ ἐκάστους (welche Stelle allerdings Sauppe zu erklären sucht) der anderen Aussasung kaum fügen dürsten. Endlich wird auch ein bekannter Aristotelischer Terminus zur Vergleichung zu ziehen sein; τὸ καθ ἐκαστον in der Bedeutung 'das einzelne' ist der regelmäsige Gegensatz zu τὸ είδος und τὸ γένος, und so eigenmächtig auch Aristoteles in Ausprägung seiner Terminologie verfährt, so lehnt er sich doch in der Regel nachweisbar an irgend einen schon vorhandenen Sprachgebrauch an. Indem καθ ἔκαστον schon wie zu einem einzigen Worte 'einzeln' geworden war, so lag die Substantivierung in dem von Aristoteles gemeinten Sinne dann sehr nahe.

Olynta. 3, 4: μέμνησθε, οτ' απηγέλλθη Φίλιππος ύμεν έν Θράκη τρίτον η τέταρτον έτος τουτί Ήραϊον τείχος πολιοριών. Weatermann bemerkt zu reitor - routi: «diese eigentlich durch deri zu vervollständigenden Nom in a tive vertreten, wie zgóros or zolrs 4,3, die Stelle eines Adverbiums. Vgl. 21, 13, 54, 3, 56, 4, 34. Dieselbe Erklärung geben Sauppe, Franke, Doberenz. Die Stellen, auf welche man sich für diese Auffalsung beruft, haben alle keine Beweiskraft. Zgeres ού πολύς u. a. wird nicht an sich in dem bezeichneten Sinne gebraucht, sondern hat in allen Stellen, welche beigebracht werden (Soph. At. 596. Phil. 493. Isocr. 5, 47. Plut. rep. V. 452 C. Sauppe zu Dem. 4, 8) it où bei sich: it où zoovog où zolug oder où zolug zoovog it où. Und wollte man sich auf eine Stelle berufen, wo dieses if ov fehlt, wie Luc. dial. meret. 10: ού γὰς ξώρακα, πολύς ήδη χρόνος, αὐτὸν παρ' ὑμῖν, so hat ja offenbar ἦδη ziemlich dieselbe Wirkung, wie sonst das ét ov. Und dazu kommt noch die wichtige Differenz, dass ov zoles in diesen Formeln als eine unbestimmte Cardinalzahl zu betrachten, aber nicht einer Ordinalzahl zu vergleichen ist, wie sich eine solche in den fraglichen Stellen findet. Die Stellen aber mit bestimmten Ordinalsahlen, welche Westermann aus Demosthenes anführt, beweisen nichts, da sich in allen das Neutrum findet, also unentschieden bleibt, ob man die Form für Nominativ oder Accusativ auzusehen hat. Vergleicht man dagen Stellen, in denen die Form selbst über Nominativ oder Accusativ si chere Entscheidung gibt, wie Dem. 8, 2: της στρατείας, ην ένδέκατον μηνα τουτονί Φίλιππος έν Θράκη ποιείται. Σεπ. Δπ. 4, 5, 24: την θυγατέρα τοῦ κωμάρχου ένα την ή μέραν γεγαμημένην. Hell 2, 4, 13: αναμνήσαι βούλομαι, δτι είσι των προσιόντων οι μέν τὸ δεξιὸν έχοντες οθς ύμεις ήμέραν πέμπτην τρέφαμενοι έδιώfare u. ä.; so wird man nicht umhin können, mit Matthia g. 425 d. Beruhardy S. 116. Madvig S. 30. Krüger S. 46, 3, 1 auch in der vorliegenden Stelle des Demosthenes τρίτον η τέταρτον έτος τουτί als Accusative su nehmen, welche, zunächst die Ausdehnung in der Zeit bezeichnend, dann in der gleichen Weise die Bezeichnung der Zeitdistanz mit übernehmen, wie wir diels ling dum u. a. finden. Sauppe's Einwand: "Accusatiel

temporis locum non habent, quum non spatium temporis indicetur, per qued quid duraverit." geht allerdings auf die Grundbedeutung solcher Accusative zurück, wird aber durch Stellen wie Xen. Hell. 2, 4, 13 zurückgewiesen.

Phil. 2, 2: είς τοῦτ' ήδη προηγμένα τυγχάνει πάντα τὰ πράγματα τη πόλει, ώσδ' όσο τις αν μαλλον και φανερώτερον έξελέγχη Φίλιππον παραβαίνοντα καὶ - ἐπιβουλεύοντα, τοσούτφ τὸ τί χρή ποιείν ευμβουλεύσαι χαλεπώτες ον. Westermann lässt mit den Züricher Herausgebern das sonst nach zalszoregov alluemein gesetzte elvat weg; da es in Zer fehlt, so ist gegen die diplomatische Beglaubigung dieser Schreibweise nichts einzuwenden; aber Westermann will elvat gar als sprachtich unzuläfsig darstellen: «elvar fügen die Manuscripte außer Z hinzu: doch bezeichnet dorz hier nicht eine bloss beabsichtigte, sondern in Wirklichkeit schon vorhandene Folge, und war also sort zu ergänzen." Dass oors mit Inf. nicht eine blos beabsichtigte Polge, dass es überhaupt nicht die Absicht bezeichne, dass einem an dieser Stelle vollkommen richtig ist, dafür darf man doch nicht erst Beispiele anführen; die Verweisung auf die Beispiele für more mit Inf. in jeder betiebigen Grammatik reicht zur Berichtigung dieses Irrtums hin. Übrigens fragt sich, ob man beim festhalten an der Überlieferung von Zpr zu zalezaregov ein est und nicht vielmehr, durch Fortwirken der Construction zu rvyzávet, ein őv zu ergänzen habe, nach Analogie von Olynth. 8, 1: ο ρ ο ο τα πράγματα είς τουτο προήκοντα, ο στε — σκέψασθαι δέον und der dort von Sauppe angeführten Stellen.

PAU. 2, 33: ὅταν οὖν μηκέθ' ὑμὲν ἀμελεῖν ἐξουσία γίγνηται τῶν συρβαινόντων. Westermann bemerkt hierzu: ἀμελεῖν ἐξουσία, ohne Artikel, wir ἐξουσία ποιεῖν 8, 8, 23, 67, ἡσυχία πράτειν 8, 52, ἔδεια λέγειν 8, 64, ἀνάγκη ποιεῖν 9, 75, ἐξουσία καὶ ἄδεια ποιεῖν 13, 17." Die ganze Form der Bemerkung und der Anführungen muſs zu der irrigen Ansicht führen, als oh mit den genannten Substantiven ein Infinitiv ohne Artikel verbunden sich irgend fände. Es muſste vielmehr angeführt werden γίγνεται ἐξουσία, ἀνάγκη ποιεῖν u. s. ſ., denn von der ganzen aus Substantiv und Verbum bestehenden Reden sart, welche einem mit Infinitiv zu construierenden Verbum gleichkommt, ist der Infinitiv ohne Artikel abhängig. So ist die Sache bereits von Sintenis zu Paut. Them. 16 u. 21 dargelegt (auf den Franke z. d. Stelle verweist) eder von Krüger Gr. §. 50, 6, 4.

Chers. 4: οὐδενὸς ἡττον, ὡ ἄνδρες Αθηναίοι, τεθαύμακα. Westermann: ¿ούδενὸς ἡττον — οὐχ ἡττόν τινος, nicht weniger als irgend etwas anderes (sondern mehr), vornehmlich.» Diese grammatische Erklärung, die sich ebenso schon bei Franke z. d. St. und zu 1, 9 findet, hat nicht mehr Grund, als wenn man im Deutschen zu «niemandem nachstehend, niemandem weichend bemerken wollte «— nicht weichend jemandem u. s. w.» Betser wäre es jedenfalls gewesen, statt dieser, zwar an gar manchen Stellen zu lesenden, aber doch nur zu Irrtum verleitenden Bemerkung,

auf eine Grammatlk zu verweisen, z. B. auf Krüger §. 47, 27, 3, inden dort wenigstens bestimmter gesagt ist coodero's useller u. ā., was wir uns für die Übersetzung auflösen in ov ueller zwo's (äller). Der Grund, warum wir für eine deutsche Übersetzung solche Umgestaltung vornehmen, ist nicht angegeben; er liegt offenbar darin, dass wir an den Comparativ nicht durch Construction eines Casus, sondern durch Anwendung einer Partikel das verglichene anknüpsen. Sobald wir für den Comparativ ein Wort wählen, das sich unmittelbar mit einem Casus verbinden lässt (z. B., keinem nachstehend'), so schwindet der Anlass zu dieser Umwandelung, sowie umgekehrt im Griechischen oder Lateinischen diese Audrucksweise ovderog neuw, nullo insertor, unmöglich wird, sohald der Comparativ mit n. quam verbunden wird. Wozu das Griechische oder Lateinische erst noch umgestalten nach der zusälligen Form einer deutschen Übersetzung?

Chers. 9: είπες ώς άληθώς έπλ πᾶσι διπαίοις ταθα συμβουλεύουσιν. Franke vergleicht passend 20, 88: ενα είδητε, όπι ός άληθῶς ἐπὶ πᾶσι δικαίοις ποιούμεθα τοὺς λόγους πάντας. Αεεκλ. ჰ, 170: ὁ λογισμὸς ἔστω ἐπὶ πᾶσι δικαίοις. Westermann verweist auf seine Bemerkung zu 20, 88, welche lautet: "Int nast dinalois, wier Einhaltung aller hier einschlagenden Rechtsbestimmungen. 2 Es hedarf wol keines weiteren Beweises, dass diese Auffassung sprachlich nur dann möglich wäre, wenn bei dixaloig der Artikel stände. So wie diese Formel in offenbar gleicher Verbindung und gleicher Bedeutung ohne den Artikel vorkommt, muss dixasois prädicativ zu māsi gehören, wie weim man umschriebe: πάντα, έφ' οίς ταθτα συμβουλεύουσι», δίπαιά έσι, also: ,in lauter gerechten, ehrlichen Absichten.' Für diese Verbindung von zag mit einem Nomen oder Adjectiv, welches zu zag Prädicat ist, findet man Beispiele bei Krüger Gr. S. 50, 11, 10. Derselbe Gebrauch ist in Lateinischen vorhanden, z. B. Liv. XXI, 35: per omnia nive oppleia, 20 welcher Stelle Fabri andere passende Beispiele beigebracht hat.

Phil. 3, 41: ὅτι ở οῦτω ταῦτ΄ ἔχει, τὰ μὲν νῦν ὁςἄτε δήπεν καὶ οὐδὲν ἐμοῦ προςδεῖσθε μάρτυρος τὰ ở ἐν τοὶς ἄνωθεν χεόσοις κτλ. Franke bemerkt: «observa concisum genus dicendi pro: ἐν ἐἰð ἢτε ὅτι ταῦθ΄ οῦτω ἔχει, τὰ μὲν νῦν κτλ.» Dem entsprechend Westermann: «ὅτι — ὁςᾶτε, nach Analogie der zu 18, 37 besprochenen Stellen durch ein ἐν' εἰδῆτε zu ergänzen.» Die zu 18, 37 besprochenen Stellen sind Formeln, welche der Vorlesung von Zeugenaussagen, Psephismen u. a. vorausgehen. Daraus nun, daſs in diesen Formeln es einigemal heiſst: ἐνα τοίνυν εἰδῆτε, ὅτι ταῦτα ἀληθῆ λέγω, λαβὲ τὸ βιβλίον καὶ ἀνάγνωθι, und gewöhnlich kürzer: ὅτι δὲ ταῦτα ἀληθῆ λέγω, λαβὲ κτλ. folgt doch wol nicht, daſs das letztere eine Ellipse ist, die man aus jesen ausſūhrlicheren Stellen zu ergänzen habe. Es wäre ja ganz klar grangt: ὅτι δὲ ταῦτα ἀληθῆ λέγω, γνώσεσθε αὐτοὶ ἀκούσαντες κτλ., und nicht wesenlich anderes ist es, wenn statt eines δηλώσω sogleich die Auſor

derung an den Vorleser eintritt. Ebenso wenig ist an der vorliegenden Stelle von einer Ellipse die Rede; denn der Redner sagt: das sich dies so verhalte, das wist ihr, so weit es die Gegenwart betrifft, aus eigener Erfahrung, und sollt ihr, so weit es die Vergangenbeit betrifft, von mir vernehmen. Nur bat auch hier der Satz, zu dem ὅτι οῦτω ταῦτ' ἔχει gehört, einen etwas anderen Ausdruck angenommen, als wir für die deutsche Übersetzung wünschen würden, um ὅτι — ἔχει leicht daran zu knüpfen.

Gehen wir nun auf einige andere Stellen ein, bei denen es sich nicht gerade um die grammatische Auffafsung, sondern um anderweite Differenzen in der Erklärung handelt.

Olynch. 1, 1. Ihr würdet, so beginnt Dem. die erste olynthische Rede, viel darum geben, wenn sich deutlich zeigte, was in der jetzt in Verhandlung befindlichen Sache dem Staate nützen wird. Es gebührt sich daher, diejenigen, die euch Rath geben wollen, mit Bereitwilligkeit anzuhören: ού γαρ μόνον εί τι χρήσιμον έσκεμμένος ήκει τις, τοῦτ αν άκούσαντες λάβοιτε, άλλα και της ύμετέρας τύχης ύπολαμβάνω πολλά τῶν δέοντων έπ του παραγοήμα ένίοις αν έπελθείν είπειν, ωστ' έξ άπάντων φαδίαν την του συμφέροντος υμίν αίρεσιν γενέσθαι. Doberenz bemerkt biezu: "Dem. scheint nach dieser Stelle unvorbereitet gesprochen zu haben. Sonst sprach er stets vorbereitet." Woher auch nur dieser Schein erschloßen werden könne, dass Dem. sich selbst der zweiten der von ibm unterschiedenen Classen von Rathgebern beizähle, ist, da jede Andeutung in den Worten selbst sehlt, nicht zu begreifen. Westermann thut daher recht, dieser Ansicht sich nicht anzuschließen; nur hätte er sie, als völlig grundlos, in einer Schulausgabe gar nicht erwähnen sollen. Westermann selbst erklärt: «So scheint in den Worten, wenn nicht eine captatio benevolentiae, doch wenigstens ein Anerkenntnis des guten Willens derer zu liegen, welche vor ihm in dieser Angelegenheit aus dem Stegreise gesprochen haben." Aber es ist eben so wenig zu ersehen, wie man zur Annahme dieser Nebenbeziehung aus den Worten des Demosthenes selbst die Berechtigung ableiten konne. Demosthenes fordert aufmerksames Gehör für alle, die als Rathgeber auftreten, των βουλομέγων συμβουλεύει». Nach der Natur der Sache würden diesen Anspruch an Aufmerksamkeit nur diejenigen haben, die nach reiflicher Überlegung ihre Anträge stellen. Dass selbst der extemporierte Rath Beachtung verdient, mithin die Ausmerksamkeit allen zu zollen ist, leitet Dem. von dem so oft gerühmten Glücke Athens ab. Wie soll ein Anerkenntnis für die aus dem Stegreife sprechenden Redner darin liegen, dass das Glück des Staates für den Mangel ihrer Überlegung Ersatz gibt? Man fehlt gewiss, wenn man in diesen einfachen Worten durchaus noch etwas anderes Soden will, als die Motivierung, dass alle in dieser Angelegenheit gehaltenen Reden, folglich auch die so eben von Demosthenes begonnene, ein Anrecht auf die Aufmerksamkeit der Athener haben.

Olynth. 1, 6: ταθτ' οθν έγνωπότας θμάς, ω ανδρες 'Abquile, καί ταλλ' α προσήκει πάντα ένθυμουμένους φημί σείν έθελήσα κά παροξυνθήναι και τῷ πολέμφ προσέχειν, είπες ποτέ, και νον κι. Einstimmig bemerken Franke, Sauppe, Doberenz, Westermann, die lafaitive mapogurdyvat und moodezetr seien von ibelyoat abhängig. Warun diese letzteren beiden Infinitive dem ersteren subordiniert, nicht alle drei coordiniert aufgesafst werden sollen, ist von keinem der Erklärer angegeben, und zu errathen mir nicht möglich. Irgend ein rhetorisches Gesetz der Zweigliederigkeit kann, so oft wir auch diese finden, doch nicht massgebend sein; lesen wir ja in den unmittelbar solgenden Worles in vollkommen gleicher Art der Verbindung: χρήματα είσφέροντας προθύμως καὶ αὐτοὺς ἐξιόντας καὶ μηδὲν ἐλλείποντας. Wel aber liegt in den Worten selbst ein, wie mir scheint, eutscheidender Grust μegen die angenommene Construction. παροξυνθήναι heilst: "sich in Leidenschaft, Zorn, Erbitterung setzen lassen', mag diess nun streng passivisch verstanden sein, so dass an die Einwirkung anderer durch Redea und Vorstellungen gedacht wird, oder medial, so dass die eigenen 6edanken und Gefühle es sind, welche die Erbitterung bervorrusen. In den cinen wie in dem anderen Falle bezeichnet zapožvybnyas das Eintrete eines πάθος, zu dem man sich unmöglich entschliefsen kam. Man kann sich doch nicht entschließen, sich zu ärgern und erbittert zu werden. Es werden also vielmehr die drei Infinitive coordiniert zu nehmen sein, als gleichmässig von delv abhängig.

Olynth. 1, 7 Dass die Olynthier nicht auf unser Zureden, sonden aus eigenem Antriebe den Krieg gegen Philipp begonnen haben, sagt Dem, ist für uns sehr vortheilhaft: εἰ μὲν γὰρ ὑφ' ὑμῶν πεισθέντες ἀνείλονο τὸν πόλεμον, σφαλεροί σύμμαχοι καὶ μέχρι το υ ταῦτ' αν έγνακότα ήσαν ίσως · έπειδή δ' έκ των πρός αυτους έγκλημάτων μισούω, ββαίαν είχὸς την έχθραν αύτους υπέρ ων φοβούνται και πεπόνθαιν έχειν. Indem Westermann bemerkt: «μέχρι του, bis auf einen gewissen Punct, eine Zeit lang," so verbindet er die Erklärung Sauppe's abis auf einen gewissen Punct,\* mit der andern von Franke und Doberenz gegebenen, als wären sie identisch. Sauppe erweist durch treffende Beispick, dals mézos nicht nur von der Zeit, sondern auch vom Grade gebraucht wird, z. B. Dem. 16, 24 : τὰ μέν δίκαια πάντες, ἐὰν καὶ μὴ βούλαντα, μέχοι τού γε αίσχύνονται μή ποιείν, eine Stelle, wo ein Gedanke an die Ze it grenze völlig unstatthaft ist. An der vorliegenden Stelle fehlt aber wenigstens jeder Anlass, gerade an eine Zeitgrenze zu denken, bis zu welcher hin man auf die Theilnahme rechnen dürste, sondern es ist ungleich treffender, an eine Mass bestimmung für die Sicherheit der Theilnahme su denken. Von andern überredet und im Interesse anderer wendet jeder Staat seine Kräfte nur bis zu einem gewissen Malse der Anstrengung und Aufopserung auf, man kann daher auf seine Bundesgenossenschaft sich unbedingt vertrauen, σφαλεφοί σύμμαχοι. Für das eigene Interesse degegen darf einem Staate keine Anstrengung zu groß sein, eine hierze

hervorgebende Bundesgenossenschaft hat daher in sich die Bürgechaft der Sicherheit, βεβαία ἔχθρα, was man keineswegs nöthig hat, mit Franke duratura intmictita blos auf die Zeitdauer zu beziehen.

Olynck. 1, 11: παρόμοιόν έστιν, ὅπερ κτλ. Westermann's Übersetzung ges ist damit fast wie mit" ist unzweiselhast als Widerholung der von Franke angeführten Erklärung des Pollux: ,παρ' όλίγον Spotog' und der in den Lexicis sich findenden Auslegung von zagopotos ,fast ähnlich, zie mlich ähnlich' zu betrachten. Dass diese Auslegung von παρόμοιος weder in dem Worte an sich, noch in dem Sprachgehrauche eine Gewähr hat, sondern zagópotog vielmehr das bezeichnet, was sich als ähnlich neben einander stellen, mit einander vergleichen lässt, glaube ich in meinen «Beiträgen zur Erklärung des Thukydides» S. 27 f. (zu Thuc. 1, 80, 2) erwiesen zu haben. Es hätte dort zur Vervollständigung des Beweises noch προςόμοιος in Betracht gezogen werden können, indem dieses Wort in seiner Composition und in seinem Verhältnisse zu dem zugehörigen Verbum προςομοιόω mit παρόμοιος übereinstimmt, und auch in seiner Auslegung ,fast, nahe, ziemlich' unberechtigter Weise angewendet wird. Stellen wie Arist. Av. 685: aye di group andees άμαυρόβιοι, φύλλων γενες προςόμοιοι, welche deutlich an das Homerische oly περ φύλλων γενεή, oder Plat. Polit. 810, C: τοὺς μέν ποος ομοίο υς αύτοις άσπάζεσθαι, τούς δ' άνομοίο υς μή στέρ-7869, machen den Gedanken an eine Beschränkung des Begriffes der Ähnlichkeit unmöglich, und keine von den sonst angeführten Stellen für zeogópesog (vgl. d. Lex.) führt irgend wie auf ein solches beschränkendes "fast, ziemlich." Es bedeutet eben auch προςόμοιος: was sich als ähnlich einem andern gegenüberstellen, ihm vergleichen lälst; wie diese Auslegung von προςόμοιος für die von παρόμοιος bestätigend ist, so findet sie selbst andererseits in dem lateinischen a d stmills Bestätigung.

Otyach. 1, 20. Auf eine so viel behandelte Stelle würde ich nicht von nouem eingehen, wäre nicht in der neuesten Ausgabe ein Weg der Erklärung eingeschlagen, der mir durchaus unzulässig scheint. In Betreff der Geldmittel zur Kriegsführung, sagt Dem., steht es so: ihr habt deren im Überfluß, wenn ihr nur die für die Kriegsführung bestimmten Gelder ihrem Zwecke zurückgeben wollt, statt sie so nach Belieben zu den Festen su verwenden; we nicht, so fehlt es euch an allen Mitteln. Zu dieser Ausserung lässt er sich dann den Einwand machen: zi ove de zig sizos, To you per ravi elvar stoatiatina; pà Al oun eyaye. eya per yaq मेγουμαι στρατιώτας δείν πατασπευασθήναι, παὶ ταθτ' είναι στρατιωτικά, και μίαν σύνταξιν είναι την αύτην του τε λαμβάνειν και του ποιείν τὰ δέοντα, ὑμεῖς δὲ οὖτω πως ἄνευ πραγμάτων ταῦτα lapfáves els ràs éográs. Die Worte nal ravi elvas organisminá baben, wie natürlich, mannigfache Zweifel an ihrer Echtheit veranlasst. Sauppe vertheidigt dieselbe in folgender Weise: "nal ravi elvat erga-Tratina rectissime habent. Non iubeo, inquit, hanc pecuniam militarem esse, sed exercitum parari et hanc pecuniam militarem esse.

Hoc est: non simpliciter volo has pecunias volis eripi et belli wibus reservari, sed quum exercitu opus sit, hanc pecuniam la miltarem esse volo, ut arma capialis et stipendiorum loco es extiplatis, quae vobis nunc theoricorum nomine arrogatis. Hanc sententiam explanaturus ea addit quae sequintur: nat plan — diorie if. 3, 11. 34 sq. Similiter aliquid non simpliciter fleri, sed certis qui busdam conditionibus seri oportere dicitur 9, 75. (Die Ähnlichkeit ist so entfernt, dass sie kaum zur Erklärung der vorliegenden Stelle brauchhar sein dürste.) Verba illa non posse deleri vel iis efficitur, quae sequuntur, busis — laufáreir, quae illis deletis vix haberent que referrentur." Genau die nämliche Erklärung widerholt Westermann. Offerbar wird hierdurch in die vorliegende Stelle schon diejenige Molivierung eingeschoben, durch welche erst in der dritten Olynthischen Rede Den. den selbst dort nur mittelbar gestellten Antrag auf Rückführung der Thesrika su ihrem ursprünglichen Zwecke als annehmbar, als nicht hart darzustellen suchte. Aber in der Sache selbst läuft doch das ganze zu ein μεταβάλλειν τὰ θεωρικά στρατιωτικά hinaus; denn die Bedingungen, unter denen allein diese Umwandelung eintreten solle, sind ja nur diejesigen, unter denen überhaupt στρατιωτικά vorkommen; ist keine Kriegfülrung nöthig, so ist eben von στρατιωτικά überhaupt nicht die Rede. Aber gesetzt auch, was Sauppe und Westermann als beschränkende Bedingutgen des Vorschlages bezeichnen, wären wirklich solche, und nicht vielmehr empfehlende Motive für denselben, so ist doch nicht anzunehmen, dass der Redner, wo er den Vorwurs σο γράφεις ταστ είναι στρατιαπικί ahlehnen will, dieselben Worte zum Ausdrucke seiner wirkliche Absicht wider gebrauche. Dass wegen der solgenden Worte onzig - Lapβάνειν der Satz ταῦτ' εἶναι στρατιωτιπά nicht enthehrt worden kōaas, ist nicht wahr; denn jene Worte όμεις - λαμβάνειν bilden ja vielmeir den auch in den einzelnen Worten deutlich bezeichneten Gegensatz zu zeit μίαν σύνταξιν - δέοντα. Dagegen bleiben die zunächst folgenden Werte ἔστι δη λοιπόν, οἴμαι, πάντας εἰςφέρειν, αν πολλών δέμ, mallé unbegreislich, wenn Dem. im vorausgehenden wirklich, wenn gleich näher motiviert oder beschränkt, den Vorschlag zur Verwendung der Thestergelder für den Krieg gemacht hätte. Wie soll dann passen: es bleibt also nichts weiter übrig als etc. ? — Das hier angedeutete wird bewiesen haben, dals die Echtheit der Worte nal sauf elvat erearterine auf dem von Sauppe eingeschlagenen Wege nicht gerechtfertigt ist, und ein anderer dürste sich schwerlich austinden lassen. Wenn man mit Debres, Franke u. a. die in allen fidschr. enthaltenen Worte streicht, so fehit, wie schon vorber gezeigt wurde, nichts für den Zusammenhang. Aber 🕯 Entstehung der Corruptel erklärt sich noch leichter, der Gedankenzussemenhang und der Gegensatz erhält größere Schärfe, wenn man mit Bekker mur-vavez auslässt. Also wie, könnte jemand einwenden, du beantrags, dass diese Gelder Kriegsgelder werden sollen? Keineswegs, sondern ich bie nur der Meinung, dass Soldaten ausgerüstet werden, Kriegsgelder verhanden sein müßen u. s. w.' An dieses ἡγοῦμαι δεῖν εἶναι στρατιωτικά schließt sich dann, da der Antrag auf Verwendung der Theorika abgelehnt ist, ἔστι δὴ λοιπὸν πτλ. genau an.

Otynth. 1, 28. Zum Schlusse der Rede seine Aufforderungen recapitulierend sagt Dem., alle müssten, durch solche Erwägungen bestimmt. den Krieg in die Ferne zu spielen suchen, die Reichen, um sich den Genus ihres Reichthumes zu bewahren, die Jünglinge, um sich als furchtbare Vertheidiger der Unversehrtheit des Vaterlandes zu beweisen, die Redner, um sich durch guten Erfolg die Rechenschaft über ihre Politik zu erleichtern, ως όποι αττ αν ύμας περιστή τα πράγματα, τοιούτοι κριταί και των πεπραγμένων αύτοις έσεσθε χρηστά δ' είη παν τός eleza . Für die letzten Worte gibt Westermann die Erklärung der Scholien: διὰ πάντας, οίον διὰ τοὺς πλουσίους, τοὺς νέους, τοὺς έήτορας. So sehr diese Auslegung aus Beachtung des Zusammenhanges geschöpst zu sein scheint, so wenig stimmt sie dazu; denn wenn eben den reichen, der waffenfähigen Jugend, den Rednern die Pflicht eingeschärst ist, sich des Krieges ernstlich anzunehmen, so würde die Beziehung des παντός είνεκα in dem Wunsche des guten Erfolges (χρηστά είη εc. τὰ πράγματα) auf die ehen genannten Classen wenigstens zu einer Tautologie; und bei dem das ganze abschließenden Wunsche ist es nicht zuläfsig, nur die genannten Classen, deren Bethätigung am upmittelbarsten erfordert wird, als an dem günstigen Erfolge allein interessiert zu bezeichnen, der doch vielmehr den ganzen Staat und alle Bürger angeht. Zudem ist nicht einzusehen, wie der Redner, wenn er wirklich das sagen wollte, was man ihn sagen lässt, den distributiven Singular ,um eines jeden willen' (denn nur diels könnte zartos elreza heilsen), statt des zusammensassenden Plurals zavrov elvena ,um aller willen' hätte wählen können. Alles diels führt nothwendig zur Annahme der Erklärung, welche Sauppe bereits trefflich ausgeführt hat, παντός als Neutrum zu nehmen: « nartos elvena igitur est quod nos dicimus in alle Wege; cf. zavide pallor et similia.

Obynth. 2, 5. Diejenigen Leute, welche vor der vermeintlichen Underiegbarkeit Philipps eine übertriedene Bewunderung degen, sollen sehen δτι πάντα διεξελήλυθεν οίς πρότερον παραπρουόμενος μέγας ηθξήθη, καὶ πρὸς αὐτὴν ῆκει τὴν τελευτὴν τὰ πράγματ αὐτοῦ. Die Bemerkung Franke's «πρότερον non ad παραπρουόμενος, sed ad μέγας ηθξήθη referendum est,» ist von Westermann widerholt. Worauf dieses Verdot, πρότερον mit παραπρουόμενος zu verhinden, sich gründe, ist mir nicht verständlich. Das Präsens kann nicht der Anlass dazu sein, da densen Participium durch die Unterordnung unter ηθξήθη die Bedeutung eines Imperfectums erhält. Die Wortstellung führt unzweiselhaft auf die Verdindung von παραπρουόμενος mit πρότερον, und dem Sinne ist dieselbe ganz angemessen: ſrüher übte Philipp Täuschung aus auf die mit ihm verkehrenden und schwang sich dadurch zu solcher Macht emper nunmehr hat er alle Mittel der Täuschung erschöpft. Man wird dabt

vielmehr der Erklärung Sauppe's beistimmen müßen, der zeészeer mit dem Participium und dem Verbum finitum verbindet.

Nach Aufzählung der hier angekündigten einzelnen Täuschungen. die Philipp verübt habe, sagt dann Dem. zusammenfalsend Olynta. 2, 7: την γαρ εκάστων ανοιαν άει των άγνοούντων αύτον έξακατών και προς λαμβάνων ούτως ηὐξήθη. Westermann bemerkt, im wesentlichen der Erklärung Franke's sich anschliefsend: «προςλαμβάνων, pamlich προς το αύξηθηναι, benutzend.» Hierdurch wird der Prapesition πρός in προςλαμβάνειν eine Auslegung gegeben, die sich aus dem sonstigen Sprachgebrauche nicht nachweisen läßt; denn nicht die Beziehung auf einen bestimmten Zweck des nehmens, sondern das hinzukommen zu anderem bereits vorhandenen wird durch zeog in zeoglas-Bareir sonst überall bezeichnet. In der vorliegenden Stelle eine andere Auslegung des zoog anzunehmen, ist weder ein Recht noch auch irgend ein Anlass vorhanden. Philipp nimmt den Unverstand der übrigen, die sich von ihm täuschen lassen, zu seiner eigenen Macht hinzu, er macht ihn zu seinem Bundesgenofsen. Diese Auslegung, welche Sauppe bereits gibt ("adsciscens, opibus suis adiungens") und durch treffende Beispiele belegt, hätte nicht ohne Nachweisung irgend eines Grundes aufgegeben werden sollen.

Olynth. 3, 3: πέπεισμαι γαρ έξ ων παρών και άπούων σύνοιδα, τὰ πλείω τών πραγμάτων ύμᾶς έκπεφευγέναι τῷ μὴ βούλεσθαι τὰ δέοντα ποιείν η τφ μή συνιέναι. Franke hat auch in der zweiten Auflage, trotz der eingehenden Erörterung Sauppe's zu dieser Stelle, die Erklärung beibehalten: "σύνοιδα, scil. ὑμίν,» und Westermann ist ihm gefolgt, indem er erklärt: "aus dem, was ich - weiß, so gut wie ihr selber." Wollte sich der Redner hier, passend oder unpassend, darauf berufen, dass auch den Zuhörern dieselben Thatsachen bekannt seien, so ist nicht zu begreifen, weshalb er diels nicht mit bestimmten klaren Worten sagte, etwa durch ein olda Genep nal opeic, denn ein σύνοιδα ύμεν παρών και άκούων wurde sehr fremdartig klingen. Nun ist aber durch unzweiselhaste Stellen nachweisbar (vgl. Sauppe zu d. St., Wyttenbach und Stallbaum zu Plat. Phaedon. 92 D), dass ovroide mit Dativ eines Nomen und eines prädicativen Participium in dem Sinne gebraucht wird: ,von jemand oder von einer Sache etwas wilsen', und dals σύνοιδα auch dann, wenn das Object des wissens in einer anderen Construction angegeben ist, in der Bedeutung des wissens vorkommt, ohne dass ein mit-jemand-wissen gemeint ist. Diess zusammen genommen führt nothwendig dahin, dass man it av zapav nad anovav sirοιδα in einem von έξ ών παρών — ο ίδα nicht wesentlich verschiedenem Sinne aufzufalsen hat. — Wie es gekommen ist, dass cérosda jene Umbiegung seiner Redeutung erfahren bat, die wir in einem soleben Beispiele orsehen: έγω τοις δια των είκότων τας αποδείξεις ποιουμέvois loyois kuroida ovoir alafosir (Plat. Phaedon. 92 D), läst sich vielleicht in folgender Weise erklären; zu völliger Sicherheit scheinen

die vorhandenen Data nicht auszureichen. Aus σύνοιδα έμαντῷ gieng auch für σύνοιδα allein die Bedeutung ,ich bin mir bewust' hervor, etwa wie ein δοκῷ, sideor in dem Sinne gebraucht wird, zu welchem vollständig ersordert würde δοκῷ μοι, videor mihi. Indem nun logisch richtig gesagt wurde σύνοιδα έμαντῷ ψευδομένᾳ, so übertrug sich diess, in der Weise, wie in der Sprache öfters Analogien über ihren eigentlichen Bereich hinausgreisen, auch auf die Fälle anderer Objecte, also σύνοιδα τοῖς λόγοις οὖσιν ἀλαζόσιν. Vielleicht erscheint diese Aussaugsweise einsacher, als die von Buttmann im Index zur Midiana oder von Sauppe z. d. St. angedeutete.

ΡΑΙΙ. 2. 1: ὅταν, α ἄνδρες 'Αθηναίοι, λόγοι γίγνωνται περί ών Φίλιππος πράττει καὶ βιάζεται παρὰ τὴν είρήνην κτλ. Hierzu bemerkt Franke: «βιάζεται, εςί/. πράττειν, εί 21, 11: η καὶ ἄλλ' ότιοῦν τινος λαμβανόντων ή βιαζομένων, scil. λαμβάνειν, ,quae facil el vim adhibet scil. ul faciat contra pacem, l. e. quae facit et facer e conatur. Dieser Anmerkung folgt Westermann εβιάζεται, nämlick πρώττειν und führt aufser 21, 11 noch 21, 40 au: μή τοίνυν έατε ταθτ' αύτον λέγειν, μηδ', αν βιάζηται, πείθεσδ' ώς δίκαιόν τι λέγοντι. Dals zu βιάζεσθαι so gut wie zu anderen Verben ein abhängiger Infinitiv aus dem vorhergehenden zu widerbolen sein kann, ist nicht in Abrede zu stellen; aber in der vorliegenden Stelle ist diefs wenigstens unnöthig, und wenn es geschähe, hätte es nicht die von Franke angenommene Bedeutung. βιάζεσθαι mit dem Accusativ eines Nomen, in Fällen, wo zur Ergänzung eines Infinitivs jeder Anlaß fehlt, hat die Bedeutung: etwas mit Gewalt thun, etwas erzwingen, Xen. Hell. 5, 8, 12: of βιαζόμενοι ταύτα. Plat. Pol 337 D: ὁ δὲ νόμος πολλά παρά την φύσιν βιάζεται. Pol. 296 Β: αν μη πείθων τις βιάζηται το βέλτιον. Val. Scholien zu Thucyd. 7, 70: βιάζεσθαι τον έππλουν: μετά βίας παί isrog zoisista. Die Thucydideischen Beispiele für diesen Gebrauch sind gesammelt von Duker zu Thucyd. 7, 69 etc.; vgl. Buttmann im Index zur Midiana unter βιάζεσθαι, und Krüger Gr. S. 46, 6, 3. Hierpach heilst α Φίλιππος πράττει και βιάζεται παρά την είρηνην: ,was Philipp mit Verletzung des Friedens unternimmt und gewaltthätig ausführt,' und es ist bei dem Verhältnisse von Genus und Species, in welchem πράττει und βιάζεται zu einander stehen (vgl. Vömel zu Olynth. 1, 3), nichts dagegen einzuwenden, wenn man mit Doberenz πράττει καί βιάζεται als Hendiadyoin betrachten will, wie ein βιαζόμενος πράττει. -Wollte man aber wirklich mit Franke zu βιάζεται den luf. πράττειν erganzen, wozu nach dem dargelegten gar kein Anlass und Recht vorhanden ist, so konnte es doch nicht bedeuten ,conatur facere, sondern ,er setzt es mit Gewalt durch es zu unternehmen oder auszuführen; so ist Thuc. 7, 79: ἐβιάσαντο πρὸς τὸν λόφον έλθεὶν nicht ein blosses conari, sondern: "sie wendeten Gewalt an, um zur Anhöhe zu gelangen," oder Dem. 21, 40: αν βιάζηται, nämlich λέγειν , wenn er es mit Gewalt durchsetzt, diess auszusprechen.

Phil. 2, 5: εί δ' όπως τὰ παρόντ' ἐπανορθωθήσεται δεί συσπείν και μή προειθόντα έτι πορρωτέρω λήσει πάνθ' ήμας, μηδ' έπιστή σεται μέγεθος δυνάμεως, πρός η ούδ άνταραι δυνησόμεθα, ούχ ὁ αὐτὸς τρόπος όςπερ πρότερον τοῦ βουλεύεσθαι πελ. Η. Wall übersetzt énistyserai intransitiv ,nere magnitudo copiarum ingruat, und spricht nur, wie auch Reiske, den Zweisel aus, ob vielleicht enterneeue transitiv zu nehmen und Philipp, der im vorhergehenden Satze erwähnt war, als Subject zu denken sei. Diese letztere Ansicht gibt Franke als unzweiselhast: εέπιστήσεται, scilicet ὁ Φίλιππος, ne tantas copias nobis admovent (gegen uns aufstelle)" und Westermann folgt ihm hierin-Weder der unmittelbare Zusammenhang, noch der sonstige Sprachgebrauch lässt diese Construction als die wahrscheinlichere oder gar als die sichere erscheinen. Man wird schwerlich für έφιστάναι gerade Beispiele beibriagen können, welche zeigen, ob das Futurum έπιστήσομαι in transitiver oder intransitiver Bedeutung üblicher ist; vom Simplex lorque sind für die attische Sprache beide Gebrauchsweisen des Fut. Med. nachweisbar, doch acheint die intransitive die üblichere zu sein; es scheint, denn derlei statistische Data über den Sprachgebrauch sind bekanntlich schwer zu constatieren. Allerdings findet sich im Plato (Rep. 17. 424 D) erneóμεθα transitiv (so auch Herod. VII. 175. 236 στήσονται τὸν πόλεμον), aber in den Tragikern ist στήσομαι für den Dialog und die lyrischen Stellen nur in intransitiver Bedeutung nachweisbar; dasselbe scheint von Demosthenes zu gelten. Also ist der Sprachgebrauch gewiss nicht dagegen, sondern dafür, dass auch έπιστήσεται intransitiv genommen werde. Dazu kommt nun, dass wir sicher intransitive Formen von Epischus in einer Bedeutung finden, welche für die vorliegende Stelle sehr angemeisen ist, vergl. die von Vomel angeführte Stelle de cor. §. 176: vor imagenπότα κίνδυνον τῷ πόλει. Endlich in dem Satze, um den es sich handelt, ist der vorausgehende Theil in der Weise intransitiv dargestellt, dass es sich vielmehr um den Fortschritt der Ereignisse handelt za zoarματα λήσει προελθόντα, als dass die Thätigkeit des Feindes als solche bezeichnet würde. Diese Umstände zusammengenommen, lassen die Construction, die Franke und Westermann zweifelles aufstellen, wenigstens als höchst unwahrscheinlich erscheinen.

Chers. 28. Die Redner, welche alle von Diopeithes ergriffenen auch sonst üblichen Maßregeln zur Versorgung seines Heeres zu Gegenständen der Anklage machen, diese, sagt Demosthenes, thun im Grunde nichts anderes, als daß sie allen verhieten, dem Diopeithes etwas zu geben, weil dieser für jede Handlung, ja für jedes Vorhaben werde zur Strafe gezogen werden. τοῦτ΄ εἰσὶν οἱ λόγοι αμέλλει πολιοφαεῖν, τοὺς Ελληνας ἐπδίδωσιν." μέλει γάς τινι τούτων τῶν τὴν 'Ασίαν οἰπούντων Ελλήνων' ἀμείνους μέντᾶν εἶεν τῶν ἄλλων ἢ τὴς πατρίδος πήδεσθαι. καὶ τό γε εἰς τὸν Ἑλλήσποντον εἰςπέμπειν Ετερον στρατηγὸν τοῦτ΄ ἐστίν. εἰ γὰς δεινὰ ποιεὶ Διοπείθης πτλ. Die von Jacobs in seiner Übersetzung vorgeschlagene Schreibweise τοῦτ΄ ἔστιν ,das steht in euerer Gewalt', ist

nit Recht von sämmtlichen neueren Herausgebern nicht aufgenommen worden; denn so würde sich unmöglich Demosthenes über einen Vorschlag nusgesprochen haben, den er selbst in den folgenden Worten als ganz vertehrt bezeichnet. Franke erklärt: «τοῦτ' ἐστίν, allerum imperatorem mitti in Hellespontum hoc est, i. e. sic se habel, de eu re sic est iuticandum (damit verhält es sich so)." Dieselbe Bemerkung, dass rovro auf das nachfolgende hinweise, ist von Westermann aufgenommen. Dafs diese Auffasung unmöglich sei, wage ich nicht zu behaupten, wiewol der Ausdruck τοῦτ' ἐστίν in dem Sinne ,es verhält sich so' auffallend genug ist, und für das γάρ im folgenden Satze sich der Gebrauch des γάρ nach sinem σημείου, τεκμήφιου δέ u. ä. keineswegs als ganz analog anführen läßt. Aber jedenfalls scheint eine andere Erklärung durch den Zusammenhang selbst näher gelegt. Die Formel voor dorte ist der vorausgehenden sour' elsiv so gleichartig und in so gleicher Verbindung angewendet, dass es kaum thunlich scheint sie anders zu verstehen. Also: diese Bedeutung baben jene Reden u. s. w. Auch der Vorschlag, einen zweiten Feldherrn abzusenden, hat diesen Zweck; denn u. s. w. Zu dieser Erklärung stimmt der weitere Verlauf der Erörterung des Demosthenes; denn im folgenden werden diejenigen, die den Vorschlag zu solcher Absendung eines zweiten Feldherrn machten, mit denen, die über Verletzung der Hellenen Klage führten, unter denselben allgemeinen Begriff zusammengefalst, dass sie nicht το φρονούσι, sondern έπηρεάζουσι και διαφθείρουσι τα πράγματα.

Chers. 62: πόθεν οξεσθε νθν αύτον ύβρίζειν ύμας (ούδλν γαρ αλλο έμοιγε δοκεί ποιείν η τούτο) καὶ τοὺς μὲν άλλους εὖ ποιούντα, el μηδεν αλλο, έξαπαταν, υμίν δ' απειλείν ήδη. Franke bezieht el pyder allo auf έξαπαταν: reliquos benefuciendo si nihil aliud (quam decipit), decipit tamen, dum vobis aperte minatur." Der Vorzug, welchen die übrigen Staaten im Vergleiche zu den Athenern genießen, würde also darin besteben, dass jene Philipp doch einer Lüge, einer Täuschung werth hält, bei den Athenern dagegen selbst diels glaubt unterlassen zu dürfen. Dieselbe Beziehung des εί μηδέν αλλο scheint Westermann ansunehmen, da seine Bemerkung sum theil mit der Franke's übereinstimmt: "Die andern batten zwar das nämliche Schicksal, aber bei ibuen fiel er nicht gleich so mit der Thur in's Haus, und wenn er ihnen auch nichts anderes that (als sie täuschen), so täuschte er sie doch wenigstens, indem er ihnen Gutes erwies u. s. f. Die Stellung der Formel εί μηδέν žllo, die man in ihrer Bedeutung wie ein volleres, ausgeführtes yé betrachten dars, gibt darüber, ob man sie zu εὐ ποιοῦντα oder zu ἐξαπατᾶν beziehen solle, keine Entscheidung; man findet diese Formel construiert zu dem nächst vorausgehenden Worte Plat. legg. II. 668 B, zu dem nächstfolgenden Satze Arist. Pol. 11, 9. 1269, b, 7. Indem der Sprachgebrauch eine Entscheidung nicht gibt, haben wir dieselbe in dem Zusammenhange der vorliegenden Stelle zu suchen. Nun wird im folgenden bei allen übrigen Griechen hervorgehoben, dass sie durch Philipp ansänglich gewisse Vortheile genossen haben: Gerraloùs zollà doùs zrl., Olvediove

į

πρότερον δούς Ποτίδαιαν κτλ., Θηβαίους — την Βοι ατίαν αὐτοίς παραδούς καὶ ἀπαλλάξας πολέμου κτλ., καρποτέμενοί τινα ξαστοι τούτων πλεονεξίαν κτλ. Hingegen in das έξαπετάσθαι kann Demosthenes nicht die achtungsvollere Behandlung der anderen Griechen setzen wollen, da er ja auch von den Athenera in demselben Satze sagt: πόσα έξηπάτησθε; folglich dürfen wir die Worte εὐποιοῦντα, εἰμηδὲν ἄλλο, ἐξαπατάν nicht verstehen "durch Wollhun doch wenigstens Täusch ung ausüben," sondern "doch wenigstens durch Wollt un täuschen."

So viel für diefsmal zur Erklärung einzelner Stellen aus den Philippischen Reden; auf die Besprechung einiger anderen, die zu Zweifels Anlass geben, gedenke ich bei anderer Gelegenheit einzugeben

Wien.

H. Bonits.

- Homer's Odyssee im Versmaß der Urschrift übersetzt von E. Wiedasch, Professor, Director des kön. Pådagogiums zu lifeld. Mit 1 Titelbild und 3 Scenen nach Flaxmann. Stuttgart, J. B. Metzker, 1852. VIII und 451 S. 16. — 2 Thir. — 4 fl. CM.
- Homer's Ilias im Versmaß der Urschrift übersetzt von ebendems. Mit 1 Titelhilde und 3 Scenen nach Plaxmann. Ebenden. 1852. 593 8. 16. — 2 Rthlr. — 4 fl. CM.
- 3. Griechische Dichter in neuen metrischen Übersetzungen. Herausg. von G. L. F. Tafet, C. N. Osiander und G. Schwab. L. W. Bändehen. (Homer's Odyssee, metr. übers. von E. Wiedasch) Stuttgart, J. B. Metzler, 1830—31; IX. und X., XXIV. und XXVII. bis XXX. Bändehen (Homer's Hias, metr. übersetzt von ebendems.) Ebend. 1835—43. 12. Das Bdehen à 6 Gr. = 24 kr. CM.

Wir haben hier zwar keine allias post Homerum, aber eine Verdeutschung Homer's nach der Voss'schen vor uns, und zwar in einer widerholten Auflage, die kein blosser Widerabdruck der früheren ist, sonders in den Jahren, welche zwischen dem Erscheinen der ersten und zweiten liegen, unverkennbar den Fleiss und die Sorgfalt des Hrn. Vers.'s in hoben Grade beschäftigt hat. Schon darin liegt ein Beweis, dass Hr. Directer Wiedasch eine Arbeit geliefert, welche, trotz der Concurrens mit einem 🗪 tüchtigen Vorgänger, wie J. H. Vols, in den Kreisen, für welche 🗯 bestimmt war, sich Gellung zu verschaffen wußte: denn ein halber &folg würde schwerlich den Verfasser und den Verleger zu einem erneutet Anlaufe ermuntert haben. Jeder Erfolg hängt von gewissen äußeren und inneren Bedingungen ab; die ersteren kommen dem Auctor ohne sein Zuthun zu gule, die letzteren stellt er sich selbet, und sie auf befriedigende Weise erfüllt zu haben ist sein Verdienst. Zu jenen gehört vor allem die Verbefserung des Textes, an dem der Übersetzer seine Kraft zu versuches hat. im J. 1781 erachien die Voss'sche Übersetzung der "Odyssee", im L 1793 kam die deutsche «llias» und die «Odyssee» in ihrer neues 60-

stalt. Wie viel seither zur Texteserklärung des Honar geschehen, wie viel Licht in einzelne Partien des großen Epikers gebracht, wie mauche Stelle berichtigt, wie mancher wirkliche oder scheinbare Widerspruch behoben worden ist, kann niemand läugnen, der mit der Literatur dieses Dichters auch uur oberflächlich sich befast hat. Diese durch mehrere Jahrzehende gewonnenen Resultate kritischer Forschung, philologischer Durcharbeitung und ästhetischer Beleuchtung vor sich gehabt und benützen gekonnt zu haben, ist zwar kein Verdienst des späteren Übersetzers, aber jedenfalls ein Vorzug seiner Übersetzung vor den früheren, vorausgesetzt, dass er diese Resultate wirklich mit Glück und Geschick benützt hat. Zu den inneren Bedingungen, deren Erfüllung Hrn. W. zum Verdienste gerechnet werden muss, gehört das unablässige Streben nach größerer Vervollkommnung seiner Arbeit, nach bestmöglichem Anschmiegen an den Geist und an die Form des Originales, nach metrircher Reinheit und rhythmischem Wolklange. Wer die zweite Auflage der Übersetzung von Hrn. W. mit der ersten auch nur stichprobenweise vergleicht, wird die Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit zu schätzen wilsen, mit der von dem Übersetzer jede Wendung, ja jedes Wort abgewogen ist, um einerseits dem Sinne des Originales, anderseits den prosodischen Gesetzen, welche der Verf. vielleicht mit zu eigentümlicher Strenge handhabt, zu entsprechen. Fast kein Vers ist in der neuen Auflage unverändert geblieben, und jeder veränderte voraussetzlich das Resultat mehrfältiger Versuche. Eher wäre ein Znviel zu tadeln, als ein Zuwenig. Die freue wird bisweilen zur Übertreue, wenn sie klarer zu sein sich bemüht, als das Original ist; und im Collisionsfalle die Unvollständigkeit des Zeitmaßes lieber durch Ausfüllsel beheben, als sie dem Gedanken zu Liebe dulden, thut leicht der edlen Einfachheit Abbruch. Der alte Hexameter ist und bleibt nun einmal auf eine Ausnahmstellung in unserer Prosodik angewiesen. Das höchste, was wir vermögen, ist: ihn unserer Sprache, oder vielmehr sie ihm, so weit anzupassen, dass einerseits der Luie einen beiläusigen Begriff davon erhält, wie der mächtige, vielgestaltsame, bald majestätisch langsam einherschreitende, bald ungestüm dahinpolternde, jetzt sanst sich wiegende, jetzt muthwillig hupfende Sechsfüssler der alten Griechen und Römer in's Ohr fiel, - anderseits der Kenner beider Sprachen die Genugthuung findet, die Schmiegsamkeit und Elasticität zu bewundern, mit der ein, seinem Organismus nach ganz verschiedenes Idiom unter kunstgeübter Hand seiner Starrheit und Sprödigkeit so glücklich sich entäußert, dass es zu Versen sich bequemt, die, ihrer Natur nach, unter ein ganz heterogenes Gosetz fallen. Hr. W. sagt freilich in der Vorrede zur ersten Auflage seiner Verdeutschung der "Odyssee", (S. 5) "das nach dem unumstösslichen Gesetze für die Sylbenmessung in unserer Sprache Länge und Kürze der Sylben nicht von dem Accent, sondern allein von ihrem grammatischen Range und der Selbständigkeit ihrer Bedeutung abhängig bleibe." M. Enk dagegen in seiner gediegenen Abhandlung "Über

deutsche Zeitmessung" (Wien, Fr. Beck, 1836. S. 7) bemerkt: Das vorherrschende, wenn gleich nicht das einzige Princip für den prosodischen Sylbengehalt in ursprünglich deutschen Wörtern ist der Accent." Unsere Sprache vereinigt in sich den doppelten Charakter einer accentuierenden und quantitierenden. Als allgemein giltiges, aber nicht als allgemein entscheidendes Gesetz lässt sich der Accent betrachten, d. h. er kann eine Kürze sast zur Geltung der Länge (Schwere) erheben, allein sein Nichtvorhaudensein kann nun und nie eine grammatische Schwere zur Kürze entwerthen. Dass Hr. W., ungeachtet seines oben erwähnten Grundsatzes und des mehr als gewöhnlichen Einflusses, den er der Position auch im Deutschen zu gestatten geneigt ist, Verse baut, welche mitunter ganz trefflich klingen, scheint dem Ref. nicht sowol durch jenes l'rincip und diese Freiheit erklärt, als vielmehr durch die glückliche Gabe eines feinen Gehörs, das, gewisse unumstölsliche Gesetze festgehalten, in zweifelhaften Fällen am richtigsten entscheidet.

Der älteren Auflage der deutschen "llias" des Hrn. W. sind gegen dritthalb hundert Seiten erklärender Anmerkungen beigefügt, die in der neuen fehlen. Dafür tragen in dieser beide Epen das elegante Gewand der jetzt so beliebten Miniatur-Ausgaben, dieser modernen Elzevire, das an Nettigkeit der Ausstattung nichts zu wünschen übrig lässt. Vier Scenen, nach Flaxmann's großartiger Conception zu niedlichen Almanachbildchen reduciert, dienen jedem der beiden Bändchen zum willkommenen Schmucke. Es ist Altvater Homer im Saloncostume, der uns hier einladend begegnet. Nun immerhin! Wenn Alexander der Große Homer's Werke unter seinem Kopskissen barg, warum sollten sie nicht ein Plätzchen finden auf den Bücherstellen bildungsfähiger Freunde der classischen Literatur, welche nicht im stande sind, unmittelbar aus der Quelle selbst zu schöpfen ? Für solche, also zunächst für das große Publicum, sind Übersetzungen, wie die vorliegenden, ein wahrer Gewinn. Die Schule hat ihre Übersetzungen sich selbst zu machen; gegen alle fremden thut sie um so energischer Einsprache, je mehr Gefahr droht, daß sie zu Faulkissen werden, welche das wirksamste Mittel zur Förderung gründlicher Sprachkenntnis paralysieren. Wo diese Gefahr glücklich beseitigt ist, können sie - namentlich metrische - als Behelfe zur Sprachvergleichung, zur recapitulierenden Rückübersetzung, zur innigeren Assimilierung des im Urtexte gelesenen sogar von Nutzen sein. Hierzu eignet sich besonders eine Übersetzung, wie die von W., die, wie ein Daguerreotyp, Leben gewinnt unter den Augen desjenigen, der das Original aus geistigem Verkehre kennt. Der Vols'sche Homer ist ein Porträt aus freier Hand, ein selbständiges Kunstwerk, das unter einen anderen Gesichtspunct fällt.

Das deutsche Land. Seine Natur in charakteristischen Zügen und sein Einfluß auf Geschichte und Leben der Menschen. Skizzen und Bilder von Prof. Dr. J. Kutzen. Breslau, Friedrich Hirt, 1855, XII u. 508 S. — 3 fl. 20 kr. BV.

In dem vorliegenden mässigen Bande behandelt der Hr. Vers. den höchst interessanten Stoff der Beziehungen von geschichtlicher Vergangenheit und Gegenwart zu der hervortretenden Hauptgestaltung der Obersläche des Landes und seiner Spaltung in abgeschloßene Stromgebiete. Seine Absicht war, durch eine wolgefällige wissenschaftlich zusammenhängende Darstellung den Kenner der Wissenschaft zu befriedigen, und den Lehrern der Geographie und Geschichte an höheren Unterrichtsanstalten ein apregendes Hilfsmittel in die Hände zu geben. Durch viele Reisen erworbene Autopsie hat ihn dabei wesentlich unterstützt, und der Werth der Schilderung, die somit auf eigener Anschauung, nicht auf Nacherzählen der Ansichten anderer beruht, hat dadurch sicher sehr viel gewonnen. Der Herr Verf. neunt seine Arbeit Skizze, da er aus diesem, in voller Ausdehnung überreichen Stoff, nur das vorzüglich Eigentümliche der Formen im großen veranschaulicht und seine Einwirkung im allgemeinen bezeichnet hat. Auch Rückblicke auf geognostische Verhältnisse mangeln nicht, da deren Wichtigkeit und Einfluss immer entschiedener erkannt wird. Sieben Abschnitte und einen Anhang von Noten umfasst das Werk, das eines schrittweisen Durchgehens wol würdig ist.

Im ersten Abschnitt betrachtet Hr. Kutzen Deutschland im ganzen und allgemeinen als ein weder abgeschloßenes, noch einheitliches Ganzes, nach seinen Naturgrenzen, nicht nach dem politischen Umfange und in seiner centralen, vermittelnden und ausgleichenden Stellung. Es kommen dessen ethnographische Verhältnisse zur Sprache, dessen maritime Stellung in der Vorzeit und Gegenwart, die Gegensätze seines plastischen Baues, seine Flußsysteme, alles mit historischer Begründung der gegenseitigen Einflüße und unter Vergleich mit den ähnlichen Verbältnissen der Nachbarländer.

Der zweite Abschnitt umfast das Alpengehirge, die Gunst seiner Lage, die Einwirkung auf das Gemüth (ergreifend geschildert), ihre Gipfel und Thalbildung, ihre l'ässe, Seen und Bewohner. Über die Bevölkerung der Thäler, welche oft über die Kämme der Berge hinüber srüher sich sestetzte, als in den engen Thälern auswärts, bringt der Hr. Versinteressante Belege hei, und wenn er auch damit nichts neues ausgestellt hat, so bleibt ihm doch das Verdienst, diese merkwürdigen Umstände aus eine sehr überzeugende und befriedigende Art slargestellt zu haben. Der Anbliek guter topographischer karten läst solche Schlüsse an vielen Stellen schon im vorhinein machen, die sich bei näherer Untersuchung gewöhnlich bestätigen, und wodurch sich manche Sonderbarkeiten des Besitzes und solgerichtig der Begrenzung erklären, die sonst ein Räthsel bleiben würden. Eine solche merkwürdige Stelle ist z. B. das Thal von Puschiavo (Puschlaff), das im Addagobiete liegt, und doch Graubündten angehört.

Treffend ist die universalhistorische Bedeutung der Alpen und ihr Einfluß auf den Charakter der Bewohner hervorgehoben.

Im dritten Abschnitte schildert der Hr. Verf. das nördliche Vorland der Alpen, die Hochebenen der Schweiz mit den großen Seespiegeln, von Schwaben und Bayern und das Donauthal mit seinen vorzüglichsten Städten. Sehr angenehm liest sich der Vergleich zwischen dem Genfer- und Boden-See. Den Schönheiten des Donauthales läßt der vielgereiste Hr. Verf. die vollste Gerechtigkeit widerfahren und nur in einer größeren Belebtheit findet er einen Vorzug des gepriesenen Rheinthales. Über die Wichtigkeit und Bedeutung der Lage von Wien verbreitet er sich ausführlich.

Der vierte Abschnitt ist den mittleren Stufenlandschaften Doutschlands gewidnet und begreift Bohmen mit Mähren und Nordösterreich, dann das fränkische, schwäbische, oberrheinische und lothringsche Stufenland. Bohmen wird sehr gründlich als Terrassenland bestimmt und die ätteren gewöhnlichen Vorstellungen, die es von Gebirgen erfüllt oder als Kessel feststellen mochten, werden entschieden zurückgewiesen oder doch wesentlich beschränkt. Auch andere Irrtümer erhalten ihre Beleuchtung und Absertigung, z. B der Knoten des Fichtelgebirges, welches, rings von Hochflächen umgeben, gar keinen augenfälligen Zusammenhang mit den vier Strahlen von Gebirgen hat, die man aus ihm hervorgehen ließ. Sehr interessant ist der Versuch des Hrn. Verf.'s, Böhmens Anzichung zum Süden zu erklären, während seine Wasser nach Norden fließen. Überraschend zeigen sich Seite für Seite die historischen Beziehungen bezüglich der einzelnen Gebirge, Thüringerwald, Rhön, Speasart u. s. w., und um so erfreulicher wirkt diese Zusammenstellung, je seltener in erdkundlichen Werken ähnliche geistreiche Bemerkungen zu finden sind. Warum gebraucht Hr. Dr. Kutzen den Namen Mährisches Gebirgs da er doch in jeder Zeile versichert, es sei kein Gehirge? Gelungen sind die häufig auftauchenden Parallelen und Vergleichungen und der Verfaßer zeigt sich darin als unbefangener und scharfer Beobachter. Würde er noch weiter in Details eingegangen sein, so würde wahrscheinlich das kuru, aber geologisch interessante Randgebirge der österreichischen Hochstäche, der Mannhartsberg, Erwähnung gefunden haben. Auch in diesem Abschnitte wird die Bedeutung der größeren Städte (z. B. Bamberg, Nürnberg) geographisch und historisch herausgehoben, mitunter auch der kleineren in Schwaben und am Rhein.

Der fünste Abschnitt ist überschriehen: die nieder- oder mittel-rheinischen und die westphälischen Plateau- und Berglandschaften. Wie den übrigen Abtheilungen, geht auch dieser eine allgemeine Übersicht voran, dann folgen speciel: der Durchbruch des Rheins durch das Schiefergebirge, das Moselthal mit Trier und Koblen, und die westlichen Seitenthäler.

lm sechsten Abschnitte führt der Hr. Verf. die Berg- und Hügellandschaften nördlich vom mitteldeutschen Haupt-Gevirgskamme vor, nämlich Hessen, das Weserland, Thüringen und den larz. Überall die innige Verbindung der geographischen Eigentümlichkeiten nit den Fußstapfen der Geschichte, überall die Sicherheit des durch Auopsie unterstützten Geographen gepart mit der Kunst, der richtigen Ersenntnis ein entsprechendes Gewand zu verleiben.

Der siebente und letzte Abschnitt betrifft das Tiefland, zuerst mallgemeinen Überblicke, dann den Saum am Gebirge, den Rüstensaum nit seinen Marschen, Watten, Deichen und Dünen; die eigentliche Ebene nihrem verschiedenen Charakter als Hochmoor, Saudebene, Bruch mit hren Bänken, Seeplatten und Flüsen, endlich im Rückblicke mit besonterer Beachtung der wichtigen Resideuzen und Handelsorte.

Ein Anhang von 242 Noten bezeugt, aus welchen Quellen der Hr. Verf. einen Theil des Angeführten geschöpft hat, oder dient mitunter als weitere Ausführung mancher, nur mit ein par Worten im Texte hingeworfenen Idee. Ein Register, eine dankenswerthe Zugabe, macht den Schlufs und zeigt, dass der Verf. auch hier richtig ermaß, was der eifrige Leser noch wünschen könnte, um schnell und bequem specielle Ansührungen widerzusinden.

Schliesslich erlaube ich mir die grundhältige Hoffnung auszusprechen, das nicht blos Laien oder Liebhaber der Erdkunde, die nur angenehme Belehrung suchen, das Buch des Hrn. Dr. Kutzen mit Befriedigung aus der Hand legen werden, sondern dass auch der Sachverständige mit seinen höheren Anforderungen seine Rechnung dabei finden werde. Natürlich geht auch der Lehrer des Faches dabei nicht leer aus und wird Gelegenheit genug finden, hie und da in seinem Vortrage Lichtblicke auf die Vergangenheit sallen zu lassen. Überhaupt sind solche Werke, die den Blick auf Geographie und Geschichte zugleich wenden, höchst geeignet, den wahren Werth des erdkundlichen Studiums und die Wichtigkeit desselben in seiner Ausbildung und höheren Stufe schlagend darzuthun. Die reine Geographie zeigt nur das Wie der Gegenwart, die vergleichende Geographie die Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten, die Aistorische Geographie die Veränderungen und die philosophische Geographie (man gestatte mir diesen Ausdruck) den inneren Zusammenhang und das Warum. Wir schöpfen aus solchen Untersuchungen und Betrachtungen die Überzeugung, dass nicht der bestimmende Geist des Menschen allein Ursache ist, dass in gewissen Ländern bäufiger Schlachten geschlagen wurden, als in anderen, dass sich Völker diese Sitze wählten und nicht andere, dass die großen Städte oder alten Bischofsitze seit Jahrhunderten dort gegründet wurden, wo wir sie noch sehen u. s. f.; wir gewahren deutlich, dass auch die umgebende Natur einen höchst gewichtigen Einstuss hat, welchen sicher und klar zu erkennen nur derjenige in der vortheilhaftesten Lage ist, der beide Wissenschaften, Erkunde und Geschichte, gleich gut zu nützen weiß.

Wien.

A. Steinhauser.

830 S. Aichhorn, Anleit. z. Flächenz einf. Krystallgest., ang. v. J. Greitick.

Anleitung zur Flächenzeichnung einfacher Krystallgestalten, von Dr. Sigmund Aichhorn, Professor der Mineratogie, Geognosie und Palaeontologie am steiermärkisch ständ. Joanneum u. s. w. Mit 3 Tal. Wien, K. Gerold's Sohn, 1855. 8. XII u. 56 S. — 30 kr. CM.

Es ist kaum mehr als ein halbes Jahrhundert verflossen, seit dorch Romé de l'Isle und Hauy die Gesetzmässigkeit in der Krystallbildung erkannt worden, und es sind wenige Jahrzehende, seit Mohs und Weiß jete Methoden des Studiums derselben angegeben, welche in geringeren oder größeren Modificationen all den verschiedenen in den heutigen Lehrbachern der Krystallographie und Mineralogie enthaltenen Systemen zu Grunde liegen, - und welche Wichtigkeit und Ausbreitung hat diese jugendliche Disciplin bereits erlangt. Die Naturgeschichte des Mineralreiches ist an ihr erwachsen; die Physik der wägbaren und unwägbaren Substanz hat mit ihrer Hilfe einige ihrer fruchtbarsten und zum Theil in der Geschichte der Wissenschaften epochemachenden Gesetze gewonnen; der Chemie ist sie eine unentbehrliche Begleiterin geworden. Denn sind die äusserlichen Merkmale insgesammt der sinnliche Ausdruck des inneren Baues, so muß die Gestalt, welche hier mit geometrischer Regelmäßigkeit sich darstelk und nach den Gesetzen der Stereometrie im weitesten Sinne aufgefast und behandelt werden kann, ein Gegenstand des allgemeinsten Interesses für jede Wissenschaft werden, welche das Studium der materiellen Natur zum Object hat. Darum ist die Krystallographie aus den Hörsälen der Bergakademien und Universitäten in Gymnasien und Realschulen gedrunges und wird sich hier nicht allein in ihrem jetzigen Umfange behaupten, sondern sie wird mit jedem Jahre eine ausmerksamere und gründlichere Behandlung erfahren. In ihr begegnen sich zwei Momente, welche für die Schule von gleicher Wichtigkeit sind. Sie ist nämlich nicht allein unentbehrliche Hilfswissenschaft für das Studium der Thatsachen und Gesetze der unorganischen Natur, sondern sie ist auch ein Hilfsmittel, wie es kein zweites gibt, zur Zucht der Anschauung und zur fruchtbaren Belebung der in den mathematischen Lehrstunden erworbenen Kenntnisse. Dass diese Ansicht keine vereinzelte ist, bezeugen die Lehrbücher der Naturgeschichte für Mittelschulen, wie sie in Deutschland und Frankreich täglich erscheinen; es bezeugt diess die Verbreitung jener Bücher bei uns, welche nach dieser Überzeugung verfasst und nun fast in allen Lehranstalten dem Deterrichte zu Grunde gelegt sind. Aus diesem Gesichtspuncte schon verdient das vorliegende Büchlein Aufwerksamkeit und, seiner Absicht nach, Anerkennung. Als Dr. Kenngott vor mehreren Jahren seine Krystallnetse berausgab, kam er einem wirklichen Bedürfnisse entgegen, und die Auflage muste binnen kurzem erneut werden. Aber wer diejenigen mathematischen Kenntnisse besitzt, zu denen das Gymnasium oder die Realschule fährt, der ist bei einiger Anleitung im Stande, sich selbst ein solche Netz zu construteren; Ref. hat Gelegenheit gehabt zu erfahren, daß diese Erwartung keine übermäßige sei. Das Netz macht wenig Schwierigkeiles, sobald der genaue Umrifs einer einzelnen Fläche gegeben ist, und da Dr.

Aichhorn durch seine Anleitung zu einer denkenden Betrachtung der Krystallfigur führen will, so ist es ganz angemelsen, dals er sich darauf beschränkt, die Zeichnung und Ableitung der Flächen zu geben, und es dem Lernenden zu überlaßen, sich das Netz selbst zu entwerfen. In der Schule wird das Büchlein zwar keine Stelle finden; dazu ist es dem Inhalt und der Form nach zu sehr in's Detail angelegt; der Hr. Verf. weiss diess und hat über die Art der Verwendung seiner Anleitung in der Vorrede sich klar ausgesprochen; er sagt p. V: «Ich gebe gerne zu, dass an wenigen Lehranstalten die Zeit vorhanden sein wird, sich viel in öffentlichen Unterrichtsstunden mit diesem Fache zu befaßen; allein dieser Umstand hebt die Möglichkeit nicht auf, davon einen geeigneten Gebrauch zu machen. Man wird sich bald überzeugen, dass die Lehrsätze über Congruenz und Ähnlichkeit der Dreiecke, über Parallelogramme und gewisse Polygone u. s. f. hier eine recht sichtliche praktische Auwendung finden und indem der Schüler zu Hause eine oder die andere krystallographische Construction durchführt, bereitet er sich nicht nur für ein höheres Studium der Mineralogie vor, sondern er wird auch veranlasst, wewisse bereits srüher erlernte mathematische Lehrsätze praktisch anzuwenden. Selbst als Übung im Zirkelzeichnen uud als Vorbereitung für einen Theil der Descriptions-Geometrie wird eine derartige Arbeit nicht ohne Nutzen sein."

Die krystallographische Bezeichnung ist die von Mohs. Bei der jetzt berrschenden Sprachverwirrung in der krystallographischen Nomenclatur, die das einzige tröstliche hat, dass sie ihren Culminationspunct erreicht zu haben scheint, war die Berücksichtigung des Zustandes und Bedürsnisses der österreichischen Schulen der leitende Gesichtspunct; durch Mohs' Grundzüge, durch Zippe's, Leydolt's u. Machaček's und Fellöcker's Lehrbücher ist bei uns bei weitem die Mohs'sche Bezeichnungsweise die verbreitetste und somit mußte diese gewählt werden. Für die Ableitung der Flächenumrisse ist es auch einerlei ob man von einem Azenkreuze oder einem Oktaid, ob man von dem Rhomboeder oder der secheseitigen Pyramide oder drei schiefen, gleichgeneigten Axen ausgeht. Nur bei den Gestalten des tersularen Systemes, welche nicht constante Abmessungen haben, also den verschiedenen Ikositetraedern, Tetrakontaektaedern und ihren Hälften und Vierteln wäre es zu wünschen gewesen, dass der Hr. Verf. eine auf das Oktaeder basierte Ableitung gegeben hätte. Es liegt allerdings bei der Anfertigung eines Flächennetzes wenig daran, ob die Axen des Krystallmodelles, welches daraus gebildet werden soll, mit den Axen ergend einer gegebenen Krystallspecies vollständig übereinstimmen oder nicht, da aber der Hr. Verf. für die übrigen Systeme die Möglichkeit schafft, aus der gegebenen Formel einer Krystallgestalt auch die Fläche der Form zu construieren, so liegt der Wunsch nahe, diese Vollständigkeit auch im Tessularsystem durchgeführt zu sehen. Die Mohs'schen Bezeichnungen  $A_n$ ,  $B_n$ ,  $C_n$ ,  $T_n$ ,  $\frac{A_n}{2}$ ,  $\frac{B_n}{2}$ ,  $\frac{C_n}{2}$ ,  $\frac{T}{2}$  u. s. w. lafsen

das aus zwei naheliogenden Gründen nicht zu; erstens muß man aus An-

gaben, die mit dem wirklichen Zahlenwerth von # in gar keiner Verbiadung stehen, die nöthigen Längen der pyramidalen, rhomboedrischen und prismatischen Axen erst berechnen, und dann gibt es eine Anzahl von hexaedrischen Trigonalikositetraedern, Pentagonaldodekaedern u. s. f., für welche die Mohs'sche Schule den Stellenwerth von a noch nicht bestimmt hat, und vielleicht auch nie bestimmen wird. Der Hr. Verf. hätte diesen Umstand auf zweierlei Weise abhelfen können. Entweder in der Talel, welche am Schlusse beigegeben ist und die Axenlängen der drei Varietäten hexaedrischer Trigonalikositetraeder, der zwei Varietäten oktaedrischer Trigonalikositetraeder und zweikantiger Tetragonalikositetraeder und der drei Varietäten Tetrakontaoktaeder enthält, welche Mohs in der ersten Auflage der Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mineralreiches gibt, die Axenlängen für sämmtliche bisher entdeckte Varietäten mittheilen, oder die Construction nach irgend einer andern krystallographischen Bezeichnungsweise ableiten. Letzteres würde aber die Einheit des Ganzes stören; um nun beiden genug zu thun, der Vollständigkeit sowol, als der Einheit, wäre es praktisch, bei einer nächsten Auflage dem ersten Abschnitte einen kurzen Anhang beizugeben, in welchem die Ableitung der Flächenumrisse nach irgend einer auf die Formel m 0 n, oder (a:mb:nc) oder { A & I } basierten Methode gegeben würde, während der Anbang 8. 56 in möglichster Vollständigkeit auszuführen wäre. Diese geringfügige Änderung würde die Brauchbarkeit des trefflichen Buches wirklich erhöben.

Die Gestalten der vier prismatischen Systeme sind in einem gemeinschastlichen Abschnitte behandelt, entsprechend den übereinstimmenden Verhältnissen derselben. Die Beweise und Erläuterungen, welche der Hr. Verf. in jedem Paragraph auf die Anweisungen zur Construction folgen lässt, sind besonders in diesem Abschnitte, wo Verwickelungen nabe liegen, klar und durchsichtig gehalten. Überhaupt, fördert die Darstellung der Flächen an einzelnen Gestalten die genaue Kennntnis derselben, so dienen die Beweisführungen, welche das bescheidenste Maß geometrischer Renntnisse voraussetzen, dazu, um Einsicht in den Zusammenhang der einzelnes Gestalten eines Systems oder einer Erystallreihe zu erlangen, und Ref. ist der Überzeugung, dass, nach einer vorläufigen allgemeinen Kenntnis der einfachen Gestalten und ihrer Bezeichnungsweise, das vorliegende Büchlein weit mehr geeignet sei dem in der analytischen Geometrie oder Trigonometrie weniger gewandten eine gründliche Kenntnis der allgemeinen arystallographie zu verschaffen, als ausführliche beschreibende und berechnende Lehrbücher derselben. Wenn diese Anleitung nicht in den Bereich der unmittelbar für Gymnasien und Realschulen bestimmten Schul- oder Hilfsbücher gehört, so ist ihr dagegen eine weite Verbreitung und eine erfolgreiche Wirksamkeit bei allen jenen gesichert, die auf Grundlage der am Gymnasium oder der Realschule erworbenen Kenntnisse sich eingebetder mit Mineralogie beschäftigen wollen.

Die Construction von Flächen von Krystallcombinationen ist nicht gegeben; der Hr. Verf. beschränkt sich, wie das Titelblatt besagt, auf die

zinfachen Gestalten. Sollte der Hr. Verf., wie er in der Vorrede andeutet, sine Anleitung zur Construction der Combinationsflächen herausgeben, so möge diess unabhängig von der vorliegenden Anleitung geschehen. Diese ist in dem jetzigen Umfange einem großen Kreise von lernenden genügend; in ihrer jetzigen Gestalt entspricht sie einem Bedürfnisse, erweitert würde sie manches enthalten, was an und für sich lehrreich und wissenswerth, mit der eigentlichen Krystallographie nur noch im entfernten Zusammenhange stände; denn die Bezeichnung des Umrisses einer Fläche irgend einer abgeleiteten Gestalt zur Fläche der Grundgestalt ist eine ganz andere und bedeutsamere als die einer Combinationsfläche. So interessant die nähere Behandlung dieser auch sein mag, so würden doch damit die Grenzen überschritten, deren besonnene Einhaltung gerade das vorliegende Büchlein willkommen und empsehlenswerth macht. Die einsacheren Combinationsflächen wird jeder, der das über die einfachen Gestalten gesagte mit Aufmerksamkeit gelesen, sich selbst darstellen können; complicierte Combinationen im Netz auszuführen, kann aber keinen praktischen Werth baben, weil das Material, aus welchem das Modell mit Hilfe des vorgezeichneten Netzes construiert werden soll, gar bald Grenzen steckt.

Die beigegebenen Zeichnungen sind, wie alles graphische, das aus der Moha'schen Schule hervorgegangen, rein, präcis und gefällig; die Ausstattung des Buches von Seiten des Verlegers ist gleichfalls ansprechend and befriedigend.

Wien.

Dr J. Grailich.

## Dritte Abtheilung.

# Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

### a. Erläße.

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht,

giltig für sämmtliche Kronländer, mit Ausnahme des lombardisch – venetianischen Königreiches,

betreffend die Abänderung einiger, in dem Entwurse der Organisation der Gymnasien enthaltenen Bestimmungen über die Vertheilung des Lehrstoffes und die Zahl der Lehrstunden.

10. September 1855.

In Gemäßheit der A. h. Anordnung vom 9. December 1854 (Reichs-Gesetz-Blatt, Nr. 315, Punct 1) wird zu dem Behufe, um die Wirksaukeit des Unterrichtes im Latein und in der philosophischen Propädeulik an Gymnasien zu erhöhen, ohne das Wesen der bestehenden, mit derselben a. h. Anordnung genehmigten Gymnasial-Einrichtungen zu alterieren, hiemit angeordnet, daß folgende Änderungen in der Vertheilung des Lehrstoffes und in der Zahl der Unterrichtsstunden bei einigen Lehrgegenständen eingeführt werden.

I. In der dritten Classe im zweiten Semester sind dem Unterrichte in der Physik zwei, statt drei Stunden wöchentlich zu widmen. Die dadurch gewonnene eine Stunde ist dem Unterrichte im Latein zuzulegen, so dass für diesen Unterricht in jedem Semester sechs Stunden wöchentlich entfallen.

Anmerkung. Eine weitere Vermehrung der Stundenzahl für das Latein ist dermal nicht angezeigt, nachdem, wie bei widerholten Auläsen und insbesondere mit dem instructiven Erlasse vom 11. März 1854, Z. 4001, ausgesprochen wurde, die Überzeugung sostsieht, dass der an vielen, aber keineswegs an allen Gymnasien mangelhaste Erfolg dieses Unterrichtes wesentlich nicht in der angeblich unzureichenden Stundenzahl, sondern dem Umstande seine Ursache hat, dass es gegenwärtig noch theilweise au den Bedingungen zur wirksamen Durchführung der bezüglichen Vorschristen und Instructionen gebricht.

Erläfse. 835

II. In der fünsten und sechsten Classe werden für die Naturgeschichte zwei, statt drei Lehrstunden wöchentlich bestimmt. Die dadurch in jeder dieser beiden Classen gewonnene eine Stunde ist dem Unterrichte im Griechischen zuzulegen.

Dagegen wird dem Griechischen in der siebenten und achten Classe je eine Stunde entzogen; es wird ferner in jeder dieser Classen (der siebenten und achten) die bisherige Gesammtzahl der wöchentlichen Lehrstunden um eine Stunde vermehrt. Die hiedurch gewonnenen je zwei Stunden werden in der siebenten Classe der philosophischen Propädeutik gewidmet, in der achten Classe aber so vertheilt, dass eine davon dem mathematischen, die andere dem Religions-Unterrichte (an katholischen Gymnasien) gewidmet wird.

Anmerkung 1. Die zu Gunsten einiger Gegenstände festgesetzte Vermehrung der Stundenzahl darf in keinem Falle zur Ausdehnung des Lehrstoffes über den bisher begrenzten Umfang benützt werden, sie soll vielmehr dazu dienen, damit zu einer eindringlicheren Behandlung des Lehrstoffes und zur Vornahme häufiger Übungen in der Schule selbst Zeit gewonnen werde.

In diesem Falle behebt sich nicht nut jedes Bedenken wegen Überbürdung der Schüler, die aus einer, übrigens unerheblichen Vermehrung der Lehrstunden entstehen könnte, sondern es wird die Wirksamkeit des Schulunterrichtes, die weniger von der Anzahl als von der gehörigen Verwerthung der Lehrstunden abhängt, gefördert.

Anmerkung 2. Eine Änderung in der bisher festgesetzten Anordnung der griechischen Lectüre hat nicht einzutreten, hingegen ist in der fünften und sechsten Classe alle acht, statt wie bisher alle vierzehn Tage, eine Lehrstunde grammatischen Übungen zu widmen. Auch ist die an vielen Gymnasien eingeführte und vom Ministerium gebilligte Übung, in der fünften Classe im ersten Semester Xenophon vor Homer zu lesen, nunmehr durchgängig einzuführen.

Anmerkung 3. Es ist thatsächlich in Übung gekommen und ist in jedem vorkommenden Falle vom Ministerium gebilligt worden, daß in der achten Classe eine Stunde wöchentlich zum mathematischen Unterrichte verwendet werde. Diese von einsichtigen und berufseifrigen Lehrern als zweckdienlich erkannte Unterrichtszugabe erhält hiemit allgemeine Geltung, mit der Beschränkung jedoch, daß diese Lehrstunde zur Übung in der Lösung mathematischer Probleme in der Schule selbst mit Ausschluß von Hausaufgaben, und hiedurch zu einer zusammenfaßenden Widerholung, keineswegs aber zur Fortsetzung oder Erweiterung des mathematischen Lehrpensums, das in der siebenten Classe jedenfalls zum Abschluße kommen muß, zu verwenden ist. Die Leistungen der Schüler bei diesen Übungen sind in den Somestral-Zeugnissen ersichtlich zu machen.

Anmerkung 4. In Anbetracht des belangreichen Lehrstoffes der Kirchengeschichte stellt es sich als angemeßen heraus, daß dem Religions-Unterrichte in der achten Classe eine Stunde wöchentlich unter Einhaltung der ohen (Anm. 1) angedeuteten Vorsicht zugelogt werde.

Anmerkung 5. In Berücksichtigung des Umstandes, dass die Bedeutsamkeit, welche die Naturgeschichte für die Gymnasialausgabe hat, nicht eine möglichst große Ausdehnung des Lehrstoffes bedingt, erscheint es medenklich, und ist bei verschiedenen Anläsen sowol in der Gym-

S36 Erläfse.

nasial Zeitschrist, als in ämtlichen Berichten von einsichtsvollen Vertreten des Faches auch angerathen worden, dass mit zwei wöchentlichen Lehrstunden durch zwei Jahrescurse sür dasjenige Mass des naturgeschichtlichen Wissens, welches zur allzemeinen Bildung eines Gymnasial-Abiturienten gebört, das Auslangen gesunden werden soll, zumal wenn der Deterricht im Unter- und Obergymnasium nicht nur in Rücksicht aus die Form, sondern auch in Rücksicht auf die Materie verschieden behandelt wird, so dass unnöthige Widerholungen vermieden werden.

Zu diesem Behufe werden im nachstehenden einige Bemerkungen mitgetheilt, die geeignet sind, den betreffenden Lehrern bei Lösung ihrer Aufgabe als sichere Anhaltspuncte zu dienen.

Zoologie. Am Untergymnasium ist bei der Beschreibung darauf Rücksicht zu nehmen, daß nicht nur die ohnehin sogleich in die Augen fallenden Eigenschaften, wie Farbe, allgemeine Gestaltung u. a. v. erwähnt werden, sondern auch solche minder auffällige, welche für die Charakteristik von Wichtigkeit sind, in soweit sie nämlich dem Schüler mit den chen zu Gebote stehenden Hilfsmitteln vor Augen geführt werden können. Thiere, welche nicht in Natura oder in guten Abbildungen vorgezeigt werden können, sind dagegen gar nicht zu beschreiben. Auf die Lebensweise der Thiere und ihre Beziehungen zum Menschen ist besondere Rücksicht zu nehmen. Naturgetreue, lebhafte und gut geschriebene Schiderungen aus diesen Gebieten können dem Schüler für seine Privatleclüre empfohlen werden.

Auf Grundlage der erworbenen Summe dieser Kenntnisse ist an Obergymnasium den Schülern eine systematische Übersicht über die Wirbel- und Gliederthiere und ihre geographische Verbreitung zu geben; hiebei liegt dem Lehrer die schwierige Aufgabe ob, den Schülern eine Vorstellung von dem unendlichen Reichtume der übrigen Thierwelt zu verschaffen, welche in sich viel mehr Material für die Erweiterung der Ideen birgt, als Wirbelthiere und Gliederthiere zusammengenommen. Es ist klar, dass diese Vorstellung nur eine verhältnismässig beschränkte sein kans, und der Lehrer hat sich in der Auswahl der näher zu beschreibenden Objecte an dasjenige zu halten, was die Fauna der nächsten Umgebung und die Sammlung des Gymnasiums bietet. Es wird dringend gewarnt, daß die Zeit nicht verloren werde mit Beschreibung von Organisations-Verhältnissen, welche man dem Schüler nicht zur Anschauung bringen oder durch Abbildungen vollständig illustrieren kann. Dagegen ist auch hier auf die Beziehungen der Thiere zum Menschen, auf die mächtigen Effecte. welche oft durch das Zusammenwirken vieler Individuen hervorgebracht werden, auf ihren Einfluss auf die Gestaltung der Erdoberfläche u. s. w. die gehührende Rücksicht zu nehmen.

Botantk. Es ist nothwendig, schon im Untergymnasium mit der Organographie und Terminologie zu beginnen. Als Ziel des Unterrichtes wird bezeichnet, daß der Schüler an einer Anzahl von Gewächsen, wenn ihm solche in Natura vorgelegt werden, die einzelnen Organe zu erkennen und in den richtigen Ausdrücken zu beschreiben vermöge. Bei der Auswahl dieser Pflanzen ist vor allem

Erläße. 837

zu berücksichtigen, dass sie als Paradigmata dienen sollen. Es ist ohne Rücksicht auf das System vom leichteren zum schwereren aufzusteigen und durch Mannigsaltigkeit der vorgelegten Formen eine möglichst ausgedehnte Kenntnis der Terminologie zu erzielen.

Im Obergymnasium sollen die im Untergymnasium gesammelten Kenntnisse zur Anwendung kommen und soll auf ihnen fortgebaut werden. Hier ist die Kenntnis der einzelnen Pflanzen, ihrer systematischen Anordnung und ihrer geographischen Verbreitung zu erwerben. Bei der Auswahl der Pflanzen sind hier vorzugsweise diejenigen am Orte wild wachsenden oder cultivierten zu berücksichtigen, welche für den Menschen eine besondere Wichtigkeit haben. Die genaue Kenntnis derselben, ihrer Lebensbedingungen und der Art ihrer Verwendung ist einer mehr extensiven Pflanzenkenntnis überall voranzusetzen.

Mineralogie. Es ist dabin zu streben, dass im Obergymnasium eine Widerholung dessen vermieden werde, was im Untergymnasium gelehrt wurde. Die Propädeutik salle mehr dem Untergymnasium, die systematische Mineralogie, sowie die Geognosie, mehr dem Obergymnasium zu, und im letzteren werde nur dasjenige aus der Propädeutik ergänzt, wofür die Fassungskrast der Schüler auf dem Untergymnasium nicht ausreichte. Bei der Kostbarkeit der Zeit ist strenge darauf zu halten, dass dieselbe nie mit der Beschreibung von Mineralien zugebracht werde, die nicht in Natura vorgezeigt werden, und dass man sie bei der nothwendig werdenden Auswahl vorzugsweise denjenigen zuwende, welche durch ihre Verbreitung und ihren Nutzen besonders wichtig oder in naturwissenschaftlicher Hinsicht mehr als andere merkwürdig sind.

III. Die Naturgeschichte hört auf, Gegenstand der Maturitätsprüfung zu sein. Es ist aber das aus den Calcüls über die Semestralleistungen der Schüler in der fünsten und sechsten Classe resultierende Urtheil in das Maturitätszeugnis aufzunehmen, welches dann einen integrierenden Factor bei Feststellung des Endurtheiles in diesem Zeugnisse bildet. — Privatschüler jedoch, welche an keinem Gymnasium eingeschrieben waren und in der fünsten und sechsten Classe kein Zeugnis über Naturgeschichte erwarben, sind auch aus diesem Gegenstande einer Prüfung zu unterziehen. Diese Prüfung kann entweder im Zusammenhange mit der Maturitätsprüfung oder auch abgesondert srüher, jedoch immer nur an demselben Gymnasium, an welchem der Examinand die Maturitätsprüfung abzulegen beabsichtiget, vorgenommen werden. Ein besonderes Schulzeugnis darf über diese Prüfung nicht ausgestellt werden, sondern es ist das Ergebnis derselben lediglich in das Maturitätsprüfungs Zeugnis auszunehmen.

Anmerkung. Die Naturgeschichte hat als Prüfungsgegenstand eine zweiselhaste Bedeutung in der Beurtheilung der geistigen Reise eines Examinanden. Hichei wird nun der Umstand, dass zwischen den Schluss dieses Unterrichtes und den Beginn der Maturitätsprüfungen für die betressenden Schüler ein Intervall von zwei Jahren fällt, um so bedenklicher, als eine

sureichende Vorbereitung für diese Prüfung sich vorwiegend auf das Gedächtnis stützt und ein treues Aufbewahren und Widergeben positiver Kenntoisse in diesem Gegenstande nach einer zweijährigen Unterbrechung den Schülern nicht zugemuthet werden kann.

1V. Die philosophische Propädeulik bildet einen Gegenstand der Maturitätsprüfung.

Anmerkung. Welche Anforderungen bei der Maturitätsprüfung aus diesem Gegenstande zu stellen, und in welcher Form diese Prüfung vorzunchmen sei, endlich ob dieser Unterricht in der siebenten Classe mit der Logik oder mit der empirischen Psychologie zu beginnen habe, darüber werden die Bestimmungen später bekannt gemacht werden.

V. In Betreff des Vorganges beim Unterrichte in der Physik am Obergymnasium wird folgende Reihenfolge der Lehrpartien festgesetzt:

Siebente Classe. Allgemeine Eigenschaften der Körper. — Chemische Verbindung. — Gleichgewicht und Bewegung. — Wellenlehre und Akustik.

Achte Classe. Magnetismus. — Elektricität. — Wärme. — Optik. — Anfangsgründe der Astronomie und Meteorologie.

Anmerkung. Ein Wechsel zwischen solchen Lehrpartien im ganzen, von denen jede einem anderen Jahrescurse zugewiesen ist, kann, um der Gleichförmigkeit des Unterrichtsplanes willen, welche schon von der Rücksicht auf die Fälle des Übertrittes der Schüler von einem Gymnasium an ein anderes gefordert wird, nicht gestattet werden. Hingegen wird es der betreffenden Lehrern frei gestellt, die Lehrohjecte, welche ein und derselben Classe angehören, in eine solche Reihenfolge, — und einzelne Bestandtheile auch verschiedener Hauptlehren, die nicht ein und demselben Jahrescurse zugewiesen sind, in eine solche Verbindung zu bringen, durch welche Widerholungen vermieden, das wissenschaftliche Erkennen erleichtert, die Rücksicht auf die im mathemaischen Unterrichte befolgte Anordnung gewahrt und daher der Unterrichtserfolg am sichersten erzielt wind so wird z. B. angerathen, die Meteorologie nicht in ein eigenes Gebiet zusammenzustellen und als selbständige Wissenschaft zu behandeln, sondern die einzelnen Erscheinungen am geeigneten Orte zu erklären.

Der nach den vorstehenden sowie nach früheren Modifications - Bestimmungen rectificierte Lehrplan ist in der Beilage dargestellt 1).

### Übergangsbestimmungen.

- 1. Die voranstehenden Abänderungen I V treten ihrem vollen inhalte nach in allen Classen mit dem Schuljahre 1856-57 in Wirksamkeil.
- 2. Im Schuljahre 1855 56 haben diese Abanderungen für die Classen I VI, in soweit sie sich auf diese beziehen, ihre volle Geltung-

In der VII. Classe ist behufs der Ausgleichung die Einrichtung zu treffen, dass im ersten Semester sechs Stunden wöchentlich dem Griechischen, — im zweiten Semester aber von dieser Anzahl vier Stunden dem Griechischen und zwei Stunden der philosophischen Propädeutik gewidnet werden. Auch ist die Änderung V. in Betreff der Anordnung des physikalischen Unterrichtes sogleich durchzusühren.

In der VIII. Classe ist die Gesammtzahl der wöchentlichen Lehrstunden ebenfalls um eine zu vermehren, welche Stunde zur Widerholung

<sup>1)</sup> Dieser rectificierte Lectionsplan findet sich am Schluse des Heftes

Erläße. 839

des mathematischen Lehrpensums zn verwenden ist. Im übrigen tritt in dieser Classe keine Änderung der hisherigen Vorschriften ein.

Die Maturitätsprüfung aus der philosophiachen Propädeutik hat in diesem Schuljahre noch zu unterbleiben.

In Betreff der Naturgeschichte jedoch haben die Bestimmungen III. sogleich Anwendung zu finden.

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht, betreffend die Systemisierung des Lehrer- und Gebührenstandes an Gymnasien.

giltig für sämmtliche Kronländer, mit Ausnahme des lombardischvenetianischen Königreiches.

16. September 1855.

Seine k. k. apost. Majestät haben mit A. h. Entschliefsungen vom 3. März und 10. Mai 1855 die Festsetzung des Lehrer- und Gebührenstandes an den aus dem Ärare oder dotierten Fonds erhaltenen Gymnasien Allergnädigst zu genehmigen geruht. Auf Grundlage dieser allerhöchsten Entschliefsungen, sowie des allerhöchsten Handschreibens vom 9. Decemb, 1854 (Nr. 315 des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1854), womit die Beibehaltung der achtelassigen Gymnasien mit der an denselben eingeführten Lehrmethode und mit den bestehenden Einrichtungen genehmigt wurde, wird nachstehendes angeordnet.

#### Der Lehrerstand.

1. An jedem achtelassigen Gymnasium bestehen für die obligaten Lehrfächer: Latein, Griechisch, die deutsche und eine zweite Landes- oder Reichssprache, die Geographie und Geschichte, Mathematik, die Naturwissenschaften und die philosophische Propädeutik, systemmässig eine Directors- und zehn Lehrerstellen, — an einem vierclassigen Gymnasium für dieselben Lehrgegenstände, mit Ausnahme der philosophischen Propädeutik, eine Directors- und vier Lehrerstellen.

Anmerkung. Die Religionslehrer werden hier nicht einbegriffen. Die Bestimmungen über ihre Zahl, über das Mass ihrer Verpflichtungen und ihre Bezüge werden später bekannt gemacht werden.

- 2. Der Director hat an achtelassigen Gymnasien wöchentlich 5-8, an Untergymnasien 10-14 Stunden zu geben. Im allgemeinen ist die Ausahl der Lehrstunden derart zu vertheilen, dass auf die Lehrer der alten und der lebenden Sprachen höchstens 17, auf die Lehrer der übrigen Gegenstände regelmäßig 20 Lehrstunden wöchentlich entfallen.
- 3. Nach den Lehrfächern vertheilt sich die Gesammtzahl der Lehrer, den Director nicht gerechnet, in der Weise, dass an achtelassigen Gymnasien für den Unterricht in der lateinischen, griechischen, deutschen und einer zweiten Landes- oder Reichasprache, dann in der Geschichte und

840 Erläfse.

Geographie zusammen acht, — für den Unterricht in der Mathematik, Physik und Naturgeschichte zusammen zwei Fachlehrer zu bestehen haben. An vierelassigen Gymnasien genügt ein Fachlehrer für die Mathematik und die Naturwissenschaften, die übrigen Gegenstände sind unter drei Lehrern nebst dem Director zu vertheilen.

4. Für unobligate oder solche Lehrgegenstände, welche wie eine dritte Landessprache oder die Kalligraphie nur für einen Theil der Schülerzahl obligat sind, bestehen in der Regel keine systemisierten Lehrerstelken. Lehrer, welche nur in solchen Gegenständen Unterricht ertheilen, sind Nebenlehrer; sie beziehen, wenn sie nicht bloß auf die Honorare der Schüler ange wiesen sind, eine entweder sysematisierte oder von Fall zu bemeßende Renumeration. Dasselbe gilt, wenn der Unterricht in solchen Gegenständen von ordentlichen Gymnasiallehrern nebst ihrer normalmäßigen Verwendung (§. 2) ertheilt wird.

#### Gebührenstand.

- 5. Die in Gemäßheit älterer Bestimmungen bestehenden und in folge der Verordnung vom 5. März 1854 (Nr. 59 des Reichs Gesetz-Blattes) regulierten zwei Gehaltsstufen mit 900 und 1000 fl. CM. an Gymnasien erster, mit 800 und 900 fl. CM. an Gymnasien zweiter, mit 700 nnd 800 fl. CM. an vollständigen Gymnasien dritter Classe nebst den systemmäßigen Decennal-Gehaltszulagen, ferner die am Theresianischen und akademischen Gymnasium in Wien bestehenden Gehaltszulagen bleiben unverändert; es werden jedoch an jedem achtelassigen Gymnasium die beiden Gehaltszulen bei gerader Zahl der wirklichen Lehrer, den Director mitgerechnet, zu gleichen Hälften, bei ungerader Zahl aber derart vertheilt, das die größere Hälfte in die geringere Gehaltsclasse eingereiht wird.
  - 6. Rücksichtlich dieser Reihung gelten fortan folgende Vorschristen:
  - a) Die erste Anstellung im Gymnasial-Lehramte ist mit der niederen Gehaltsgebühr verbunden.
  - b) Die Vorrückung in die systemisierte höhere Gehaltsatuse wird von der betreffenden Statthalterei (Statthalterei-Abtheilung, Landesregierung) nach der vergleichsweise längeren Dauer der anrechnungsfähigen Dienstzeit, welche die Lehrer im Gymnasial Lehramte zugebracht haben, bestimmt, wobei in vorkommenden Fällen auch die Dienstzeit angerechnet wird, welche die Lehrer als Professoren an einer bestandenen, nunmehr mit dem Gymnasium vereinigten philosophischen Studienabtheilung vollbracht haben.
  - c) Die Zählung der Dienstjahre in Beziehung auf die Vorrückung in die höhere Gehaltsstufe hat in gleicher Weise, wie dies bei Erlangung der Decennalzulagen vorschristmässig der Fall ist, vom Tage der Aussertigung desjenigen Decretes auszugehen, welches dem seu ernannten Lehrer von seiner Behörde selbst zugekommen, und we-

Erläfse. 841

durch ihm seine erste Anstellung im Gymnasial-Lehramte bekannt gemacht worden ist.

- d) Über die Vorrückung in den höheren Gehalt wird in jedem Falle erst in folge und in Gemäßheit der Besetzung der erledigten Stelle zu entscheiden sein. Wird der höhere Gehalt einem Lehrer zuerkannt, welcher dem Gymnasium bereits in dem Zeitpuncte der Erledigung angehörte, so wird dessen Bezug diesem Lehrer von jenem Tage an gebühren, bis zu welchem ihn sein Vorgänger genossen hatte. Wird der höhere Gehalt hingegen einem Lehrer zuerkannt, welcher erst nach Erledigung desselben an das fragliche Gymnasium berufen wurde, so ist er von jenem Tage an zuzusprechen, von welchem diesem Lehrer der Gehalt an eben diesem Gymnasium flüßig gemacht worden ist.
- e) Im Falle als aus Dienstesrücksichten ein Lehrer von einem Gymnasium, an welchem er bereits den höheren Gehalt genießt, an ein anderes versetzt wird, an welchem eine höhere, beziehungsweise gleich hohe Gehaltsstufe nicht erledigt ist, verbleibt er in dem Genuse seiner Bezüge, ist jedoch im nächsten Falle der Erledigung einer höheren Gehaltsstufe in dieselbe einzureihen.
- 7. An vierclassigen Gymnasien besteht bloß die Gehaltsgebühr von 700 fl. CM. nebst den systemmäßigen Decennal-Gehaltszulagen für alle Lehrer, mit Ausnahme des Directors (§. 10).
- 8. Sämmtliche Lehrer eines Gymnasiums bilden einen Lehrkörper. Der Unterschied der Gehaltsstufen oder der Umstand, das einige Lehrer vorwiegend am Ober-, andere am Untergymnasium beschäftigt werden, begründet keinen Unterschied des Titels und Ranges, noch gewährt er irgend ein Vorrecht.

Die wirklichen Gymnasiallehrer stehen in der neunten Diätenclasse.

- 9. Für Supplierungen erledigter Lehrerstellen, oder für Ausbilfen, welche ordentliche Lehrer beim Unterrichte nebst ihrer normalmäßigen Verwendung (§. 2) in Fällen der Nothwendigkeit leisten, ist die Supplierungs- oder Renumerationsgebühr in Gemäßheit der Bestimmungen des Substitutions-Normales und zwar nach der niederen an dem betreffenden Gymnasium systemisierten Gehaltsstufe zu bemeßen und anzuweisen.
- 10. Die Besoldung eines wirklichen Directors besteht an achtclassigen Gymnasien in dem systemisierten mit dem Anspruch auf Decennal-Zulagen verbundenen höheren Lehrergehalte des bezüglichen Gymnasiums, vermehrt mit der Gehaltszulage von dreihundert Gulden an vierclassigen Gymnasien in dem Lehrergehalte von achthundert Gulden, nebst dem Auspruche auf Decennal-Zulagen, vermehrt mit der Gehaltszulage von zweihundert Gulden.

Lehrer, welchen die Leitung eines Gymnasiums provisorisch übertragen wird, beziehen eine Renumeration in dem Betrage der erwähnten Gehaltszulagen. Die wirklichen, das ist, definitiv angestellten Directoren 842 Erläße.

der Gymnasien, ohne Unterschied, werden in die achte Diälenelasse eingereiht.

#### Anhang.

Mit Rücksicht auf die voranstehenden Anordnungen werden im übrigen ihrem meritorischen Inhalte nach die Bestimmungen des Organisations-Entwurfes: «Vierte Abtheilung, die Lehrer — fünste Abtheilung, die Leitung der Gymnasien» in volle Wirksamkeit gesetzt, mit Ausnahme des §. 106 und der §§. 117—121.

Die Anwendung des §. 106, betreffend die Anrechnungsfähigkeit der Dienstzeit, welche ein an ein Staatsgymnasium versetzter Lehrer an einem öffentlichen Gymnasium, welches nicht Staatsgymnasium ist, zugebracht hat, bleibt Fall für Fall der höheren Entscheidung vorbehalten; die Paragraphe 117—121 behalten ihre bisherige bedingte Geltung, so daß die Einsetzung einer städtischen Gymnasialdeputation nicht unbedingt angeordnet, jedoch da gestattet wird, wo unter Einhaltung der hiebei vorgezeichneten Grenzen sich von derselben eine fördernde Einflussnahme auf die Interessen des Gymnasiums erwarten lässt.

Was die Bestimmungen in Betreff der Einrichtung und Wirksamkeit der Lehrerconferenzen anbelangt, so haben Se. k. k. apostolische Majestät mit der A. h. Genehmigung, dass jene Bestimmungen in ihren Wesen aufrecht erhalten werden, es zugleich in die Ermächtigung des Unterrichtsministeriums gelegt, zu bewilligen, dass in einzelnen Fällen, wo es als dem Interesse des Unterrichtes und der Disciplin dienlich erscheint, zeitweilige Modificationen eingeführt werden. Die Directoren baben sich übrigens gegenwärtig zu halten, dass es zwar einerseits für ganz zweckmäßig erkannt werden muß, wenn sie auch hinsichtlich solcher Verfügungen, die lediglich in ihren Wirkungskreis fallen, nicht unterlassen, die Einsicht der übrigen Lehrer durch eine Besprechung in der Lehrerconferenz zu Rathe zu ziehen, dass aber anderseits der im Organisations-Entwurse berücksichtigte Grundsatz sestzuhalten ist, wornach der Director, da er für den Zustand der seiner Leitung anvertrauten Anstalt verantwortlich ist, auch das Recht hat, in dringenden oder wichtigen Fällen nach eigener Einsicht zu handeln und Vorkehrungen zu treffen, für welche er allein die Verantwortlichkeit trägt.

Behufs der Durchführung der vorliegenden Verordnung im Sinne der A. h. Entschließungen wird im besonderen folgendes bemerkt:

Zu Punct 1: Es ist dabin zu trachten, dass auch an solches Gymnasien, an welchen bloss die deutsche Sprache als Muttersprache der Schüler einen obligaten Lehrgegenstand bildet, den Schüleru Gelegenbeit geboten werde, sich die Kenntnis der einen oder anderen Reichssprache bis zu dem Grade eines correcten schriftlichen und mündlichen Gebraches derselben anzueignen, und dass, nachdem in der Anzahl der systemisierten Lehrerstellen auch auf den Unterricht in einer zweiten Landesoder Reichssprache Rücksicht genommen ist, jener Unterricht als eine Ob-

Erläße. 843

liegenheit von einem dazu befähigten Mitgliede des Gymnasial-Lehrkörpers übernommen werde. In jedem besonderen Falle, wo dies nicht aussührbar oder wo der Versuch der Aussührung ohne Wirkung bleiben sollte, wird sich vorbehalten zu bestimmen, ob mit Rücksicht auf die specielle Besähigung und Beschäftigung der vorbandenen Lehrer, auf die vergleichsweise größere Anzahl der an solchen Gymnasien dem deutschen Sprachunterrichte gewidmeten Lehrstunden, auf die Frequenz und dergleichen, die für die Sprachsächer systemisierten Lehrerstellen sämmtlich oder um eine weniger besetzt werden sollen.

Zu Punct 2: Der A. h. genehmigten Verminderung der Lehrstunden, welche der Director eines achtclassigen Gymnasiums zu geben verpflichtet ist, liegt die Rücksicht zu Grunde, dass er Zeit gewinne, der sehr wichtigen Hospitierungspflicht gehörig nachzukommen. Den Lehrern der alten und der lebenden Sprachen soll durch die Festsetzung der Maximalzahl von 17 Lehrstunden wöchentlich, während die Lehrer der übrigen Gegenstände jedensalls 20 Lehrstunden zu geben haben, thunlichst die Erleichterung werden, dass sie Zeit gewinnen, der regelmäßigen Prüfung und Correctur der schristlichen Haus- und Schulpensa der Schüler gewissenhaste Sorgsalt zu widmen. Wenn die Unterrichtsgegenstände in einer solchen Weise vertheilt werden, dass die Lehrer theilweise mit sprachlichen und theilweise mit dem Unterrichte in anderen Gegenständen beschästiget sind, was sehr zweckmäßig erscheint, so wird hierauf bei der Ausgleichung der auf sie entsallenden Stundenzahl angemessene Rücksicht zu nehmen sein.

Zu Punct 3: Die Bestimmungen dieses Paragraphs haben als allgemeine Richtschnur bei Concursausschreibungen, Besetzungsvorschlägen, Vertheilung der Lehrgegenstände unter die Lehrer zu gelten. Abweichungen hievon können nur in so ferne zugelaßen werden, als solche aus Rücksicht auf die ganz individuellen Bedürfnisse eines Gymnasiums und auf die specielle Qualification der vorhandenen Lehrer als gerechtfertiget erscheinen. Es können daher unter den gegenwärtigen Verhältnissen mehr als 2 Lehrer für die Mathematik und die Naturwissenschaften oder mehr als 1 Lehrer für Geschichte an einem Gymnasium nur dann angestellt werden, wenn wenigstens einer von ihnen sich als brauchbarer Lehrer auch in einem anderen als dem Fache, in welchem er die gesetzlich vorgeschriebene Lehramtsprüfung mit Approbation bestanden hat, thatsächlich in seiner praktischen Verwendung bewährt hat, so dass der Forderung des Organisations-Entwurfes Genüge gethan wird, wornach die Lehrkräfte nach ihrer Pähigkeit, sich gegenseitig dem Bedürfnisse der Anstalt gemäls zu erganzen, verwendet werden sollen. Hauptsächlich ist darauf zu sehen, dass jeder Lehrer in der normalmässigen, im S. 2 bezeichneten Anzahl von Lehrstunden beschäftigt, dass daher verhütet werde, dass für eine Gruppe von Lehrfächern eine unzulängliche, für die andere eine den Bedarf überschreitende Anzahl von Lehrkräften zur Anstellung gelange. Eine Abweichung von dieser Norm wird übrigens auch da unausweichlich sein, wo

und in so lange als Professoren der vorbestandenen philosopfnischen Studienabtheilung unter Beibehaltung ihrer Rechte und Pflichten sich am Gymnasialunterrichte betheiligen. Es wird jedoch solchen Professoren hiemit bemerklich gemacht, dass, in so sern sie von der Bestimmung der h. o. Verorduung vom 5. März 1854, Z. 3412, Punct IV, Gebrauch mechen wollen, sie sich hierüber längstens bis zum 31. December d. J. werklären haben, indem später auf ein diessfälliges Ansuchen keine Rücksicht mehr genommen werden könnte.

Zu Punct 4: Es wird gestattet, das hinsichtlich der Remunerierung des Unterrichtes sowol in einer dritten Landessprache, wenn diese die Muttersprache eines beachtenswerthen Theiles der Schülerzahl ist, als auch in der Kalligraphie der öffentliche Fond in Anspruch genommes werde.

Zu Punct 8: Die noch hier und da gebräuchliche Unterscheidung der Lehrer nach den Namen «Grammatical- und Humanitätslehrer, Ober- und Unterlehrer» hat ganz aufzubören. Eben so hat der Ausdruck «akademisches Gymnasium» seine ursprüngliche Bedeutung verloren; derselbe ist nur da beizubehalten, wo er dazu dient, ein Gymnasium von anderen, in demselben Orte befindlichen Gymnasien namentlich zu unterscheiden.

Zu Punct 9: Aus dem Substitutions-Normale ist ersichtlich, wie lange eine beim obligaten Unterrichte geleistete Aushilse oder Supplierung dauern muß, um den Anspruch auf eine Remuneration zu begründen und wie viel Procente von dem systemisierten Lehrergehalte nach Maßgabe der verschiedenen Substitutionsfälle zu bewilligen sind. Nach dem im Puncte 2 der vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen Verpflichtungsmaß ist serner auch das numerische Maß der anrechnungsfähigen Mehrleistungen bestimmbar. Hiernach wird sür jede durch die Nothwendigkeit gerechtsertigte Aushilse, die ein Gymnasiallehrer oder Director beim Unterrichte in den Obligatsächern über das Maß seiner Verpflichtung leistet, die gebührende Remuneration von der Landesstelle selbst derart zu bemessen und anzuweisen sein, daß von der ganzen 60, 50percentiges Supplierungsgebühr jährlich 1/1,2, beziehungsweise 1/2,2 eben so vielmal entsällt, als die Anzahl der wöchentlichen Aushilsstunden betrug.

Auf die Remunerierung der Leistungen in den unobligaten Lehrgegenständen hat diese Bestimmung keine Anwendung, sondern es ist in dieser Hinsicht, wo nicht schon systemisierte Remunerationen bestehes, der Antrag auf eine angemessene Remuneration mit Rücksicht auf des allensalls von den Schülern bezogene Honorar von Fall zu Fall zu erstatten.

### Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen, Beförderungen, Auszeichnungen.s. w.) — Se. k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Entschliesung vom 20. October 1854 die Gründung einer Schule für österreichische eschichtsforschung an der Wiener Universität, unter der Leitung des rosessors der österreichischen Geschichte an derselben Hochschule, Dr's. Ibert Jäger, allergnädigst zu genehmigen und sür die Zöglinge dieses istitutes 6 ordentliche Stipendien mit je jährlichen 400 fl. und 2 außerrdentlichen Stipendien mit je jährlichen 300 fl. zu systemisieren geruht.

Der Hauptzweck dieser mit dem Studienjahre 1855/56 in's Leben setenden Schule ist die Heranbildung junger Männer zur tieferen Erforchung der österreichischen Geschichte durch Anleitung zum Verständnisse nd zur Benutzung der historischen Quellen.

Diese Schule hat die zweisache Ausgabe zu lösen, einerseits junge sänner mit dem quellensicheren historischen Stoffe und den zum Verständisse desselben nöthigen Hilfswissenschasten bekannt zu machen, anderseits ber im weitern Versolge besonders besähigte Zöglinge mit den Grundfätzen und der Methode der wissenschaftlichen Geschichtsforschung verraut zu machen, und selbe anzuleiten, diese Bahn mit Sicherheit und irsolg durch wissenschaftliche Bearbeitung des aus den Quellen geschöpfen Stoffes zur Gewinnung neuer Ergebnisse selbständig zu versolgen.

Hiernach wird durch dieses Institut die Gelegenheit zur entsprechenden Vorbildung für Anstellungen in Archiven, Bibliotheken, archäologischen Museen u. s. w., productiven Talenten aber auch der Weg zur pründlichen Vorbereitung für Professuren und für den Beruf zur Bearbeitung der österreichischen Geschichte eröffnet. (Öst. kais. Wr. Zig. vom 19. Sept. 1855. Nr. 232. S. 2590.)

- Se. k. k. apost. Majestät haben mit A. h. Entschließung vom 10. September 1. J. dem Rechnungsrathe bei dem Ministerium für Cultus und Unterricht, Johann Rassmann, taxfrei den Titel und Rang eines Winisterialsecretärs A. g. zu verleihen geruht.
- Eine am k. k. akad. Gymnasium zu Wien erledigte Lehrerstelle st dem Lehrer am kath. Gymnasium zu Hermannstadt, Hrn. Jacob Meister, verliehen, und an dessen Stelle der Gymnasial-Supplent zu Prag, Hr. Michael Achtner, zum wirklichen Lehrer am kath. Gymnasium zu Hermannstadt ernannt worden.
- Die Bestallung des Stiftcapitularen zu Kremsmünster, des sochwürd. Hrn. Gotthard Hofstetter zum wirklichen Gymnasiallehrer an dem dortigen Gymnasium ist genehmigt worden.
- Der Supplent am k. k. Gymnasium zu Trient, Hr. Bartholomäus Marini, wurde zum wirklichen Gymnasiallehrer daselbst ernannt.
- Eine am k. k. Gymnasium zu Görz erledigte Lehrerstelle ist dem Gymnasiallehrer zu Eger, Hrn. Philipp Pauschitz, verliehen worden.

- Die Supplenten am k. k. Gymnasium zu Neusohl, Hr. Joseph Kofinek und Hr. Andreas Franta, sind zu wirklichen Lehrern an derselben Lehranstalt ernannt worden.
- -- Der Gymnasiallehrer zu Troppau, Hr. Emanuel Urban, der beim Olmützer Gymnasium in Verwendung stehende Lehrer, Hr. Anton Kriechenbauer, und der Gymnasial-Supplent zu Ofen, Hr. Anton Nagy, sind zu wirklichen Lehrern am Ofner Gymnasium, - der beim Olmützer Gymnasium in Verwendung stehende Lehrer, Hr. Joseph Schön, die Gymnasial Supplenten zu Wien, Hr. Dr. Ambros Schmidt und Hr. Ludwig Chevalier, zu wirklichen Lehrern am Kaschauer Gymnasium, - die Gymnasial-Supplenten, Hr. Leopold Dwofák zu Jičin, Hr. Franz Kandernal zu Olmütz, Hr. Georg Hofmann zu Teschen, Hr. Joseph Dwořák zu Leutschau und Hr. Dionys Grün zu Wien, zu wirklichen Lehrern am Leutschauer kath. Gymnasium, - der Gymnasiallehrer zu Görz, Hr. Karl Schmidt, zum wirklichen Lehrer am Pressburger kath. Gymnasium, - die Gymnasiallehrer, Hr. Heinrich Schreyer zu Iglau, IIr. Emanuel Tyn und Hr. Alois Vaniček in Kaschau, Hr. Franz Lifsner zu Königgrätz, dann der Gymnasial-Supplent zu Brünn, Hr. Johann Schenk, zu wirklichen Lehrern am Olmützer Gymnasium, — die Gymnasiallehrer, Hr. Karl Häfele zu Troppau und Hr. Blasius Kozenn zu Laibach, zu wirklichen Lehrern am Görzer Gymnasium, - die Gymnasiallehrer, Ar. Karl Grünwald zu Marburg und Hr. Adolf Weichselmann zu Eger, dann der Gymnasial-Supplent zu Olmütz, Hr. Alois Egger, zu wirklichen Lehrern am Laibacher Gymnasium, - der Gymnasiallehrer zu Press. burg, Hr. Dr. Gregor Tuschar, zum wirklichen Lehrer am Agramer. und der Gymnasial-Supplent zu Neuhaus, Hr. Joseph Hanačik, zom wirklichen Lehrer am Troppauer Gymnasium ernannt worden.
- Die Bestallung der Herren Joh. Arany, Jos. Deak, Emerich Csikač, Ludwig Kifs, Ladislaus Losenczi, Franz Mentovich und Joh. Weifs, als Gymnasiallehrer am Gymnasium zu Nagy-Körös ist genehmigt worden.
- Hr. Alois Golub, Gymnasiallehrer in Agram, ist in gleicher Eigenschaft nach Essegg versetzt und mit der prov. Leitung dieses Gymnasiums betraut worden.
- IIr. Martin Matunci, Gymnasiallehrer zu Warasdin, ist in gleicher Eigenschaft nach Agram versetzt worden.
- Der bisherige Supplent für deutsche Sprache und Literatur am k. k. Lycealgymnasium zu Porta Nuova in Mailand, Hr. Dr. Jakob Mühlberg, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer an dieser Anstalt ernannt worden.
- Der Gymnasiallehrer zu Vinkovcze, IIr. Natalis Vukasović, ist zum Lehrer am Gymnasium zu Essogg ernannt worden.

- Der Supplent an der Elbogner Ober-Realschule, Hr. Dr. Vincenz Hartmann, ist zum wirklichen Lehrer an der k. k. Ober-Realschule zu Klagenfurt ernannt worden.
- Der Supplent an der k. k. Ober-Realschule zu Klagenfurt, Hr. Johann Janezič, ist zum wirklichen Lehrer daselbst ernannt worden.
- Der Lehramts-Candidat, ffr. Wenzel Korn, wurde zum wirklichen Lehrer an der k. k. Ober-Realschule in Innsbruck ernannt.
- Der Lehramtscandidat, IIr. Franz Dominez, ist zum wirklichen Lehrer an der Unterrealschule zu Rovere do ernannt.
- Der Supplent, Hr. Anton Mayssi, ist zum wirklichen Lebrer des Freihandzeichnens an der k. k. Ober-Realschule in Brünn ernannt werden.
- Der Supplent, Hr. Franz Weyr, wurde zum wirklichen Lehrer an der k. k. deutschen Ober-Realschule in Prag ernannt.
- Der Supplent an der k. k. Universität zu Pesth, Hr. Dr. Joseph Szabó, und die Herren Lehramts Candidaten, Dr. Anton Kerner, Joseph Krist und Richard Rotter, sind zu wirklichen Lehrern an der k. k. Ober-Realschule in Ofen ernannt worden.
- Hr. Joseph Schneider, Rechnungsofficial beim Ministerium für Cultus und Unterricht, ist zum Controlor; Hr. Karl Ziegler, Materialverwalter der bestandenen Schulbücher-Verschleifsadministration, zum Materialverwalter; Hr. Wenzel Wozáček, suppl. Lehrer am Gymnasium zu Leutschau, zum Corrector; Hr. Karl Ronaz, Accessist bei der k. k. Tabak- und Stämpel-Hofbuchhaltung, zum Amtsofficial 2. Classe; Hr. Franz Fleischer, 2. Materialamtsschreiber der bestandenen Schulbücher-Verschleifsadministration, zum 1. Kanzellisten; und Hr. Clemens Godrauz, Accessist bei der kroatisch-slavonischen Staatsbuchhaltung, zum 2. Kanzellisten, sämmtlich bei der k. k. Schulbücher-Verlagsdirection in Wien ernannt worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. September l. J. zu genehmigen geruht, daß der ordentl. Professor des römischen Rechtes an der Universität Innsbruck, Dr. Josaphat v. Zielonacki, in gleicher Eigenschaft an die Universität Prag; der ausserordentl. Professor des römischen Rechtes an der Universität Pesth, Dr. Friedr. Bernh. Maaßen, in gleicher Eigenschaft an die Universität Innsbruck; und der ordentl. Professor des römischen Rechts und des Kirchenrechts in Olmütz, Dr. Ed. Schwab, in gleicher Eigenschaft an die Universität Pesth übersetzt werde.
- Hr. Dr. Johann Bayer, ordentl. Professor der österreichischen Verwaltungs- und Finanzgesetzkunde an der k. k. Hermannstädter Rechtsakademie, ist in gleicher Eigenschaft an die k. k. Rechtsakademie in Pressburg übersetzt, und dessen erledigte Lehrkanzel in Hermaunstadt dem Concipiston der k. k. Finanz-Landesdirection in Agram, Hrn. Dr. Victor v. Mor, verliehen worden.

- Se. k. k. apost. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. September I. J. den Dr. Ferdinand Bischof, Privatdocenten an der hiesigen Universität und Juristenpräfect in der k. k. Theresianischen Akademie, zum außerordentl. Professor der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte an der k. k. Universität zu Lemberg Allergnädigst zu ernennen geruht.
- Unter den bei der theoretischen Staatsprüfungs-Commission m Wien im Studienjahr 1855/56 fungierenden Herren Prüfungscommissären befinden sich auch die zu dem Bereiche unserer Zeitschrift in näherer Beziehung atehenden Namen: Hr. Dr. Prof. Jos. Aschbach und Hr. Prof. Dr. Albert Jäger, Directoren des historischen Seminars; ferner Hr. Dr. Ed. Temaschek, k. k. Ministerialrath, und Hr. J. Feil, k. k. Ministerialsecretär im Ministerium für Cultus und Unterricht.
- Unter den Vertretern Österreichs in der gemischten internationalen Jury, welche bei der Preisvertheilung am Schlusse der Industrieausstellung zu Paris zu fungieren hat, lesen wir auch die Namen: Dr. Arastein, Professor (III. Classe), Adam Ritter v. Burg, k. k. Regierungsrath und Professor (IV. Classe, für specielle Mechanik und Werke indestriöser Ateliers), Dr. Ferdinand Hefsler, Professor (IX. Classe, für industrielle Gegenstände der Physik) und Karl Balling, Professor (XI. Classe, für Verfertigung und Erhaltung von Nahrungsstoffen).
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 11. September 1. J. den Dr. Franz Aug. Armbrecht, Correpetitor des k. k. Thierarzuei-Institutes in Wien, zum Professor an diesem Institute Allergnädigst zu ernennen geruht.
- Der hochw. Hr. Stephan Piller de Mérk, Dechant und Pfarrer zu Föke-Terebes und Schuldistricts-Außeher, ist zum Ehren-Domhern am Kaschauer Domcapitel; der hochw. Hr. Consistorialdechant und Pfarrer zu Namiest und Schuloberaußeher, Franz Hollub, zum Ehren-Domherrn am Brünner Domcapitel, und der hochw. Hr. Provincial-Schulaußeher, Johann Renier, zum Bischofe von Belluno-Feltre ernannt wordenseher, Johann Renier, zum Bischofe von Belluno-Feltre ernannt wordenserner wurde der hochwürdige Hr. J. Mihálovics, Professor am bischöft. Lyceum zu Kaschau, zum wirkl. Domherrn am dortigen Domcapitel, und der hochw. Hr. Andreas Casasola, Professor an der theologischen Lehranstalt zu Udine, zum Bischofe von Concordia ernannt.
- Der Mitarbeiter an unserer Zeitschrift, Hr. Dr. Adolf Schmidt, Actuar der kais. Akademie der Wissenschaften, ist von der kais. russisches geographischen Gesellschaft zum correspondierenden Mitgliede erzeit worden.
- Dem k. k. Ministerialsecretär und Docenten am polytechnischen Institute zu Wien, Hrn. Georg Rebhann, ist von der Universität Gieben das Diplom eines Doctors der Philosophie verliehen worden.
- Am 7. und 8. September 1. J. wurde zu Königgrätz die Secundizseier Sr. Excellenz, des um Staat und Kirche vielsach verdienten bachs.

Bischofes, Hrn. Dr's Karl Hanl, Directors der Königgrätzer Diöcesan-Lehranstalt, von dem Clerus, wie von der ganzen Bevölkerung mit Ehrfurcht und Liebe feierlichst begangen.

- Am 9. September 1. J. feierte zu Salzburg der hochw. Hr. P. Joachim Haspinger, der treue Kampfgenofse Andreas Hofers und Speckbachers, in einem Alter von nahezu 80 Jahren, sein fünfzigjähriges Priesterjubiläum.
- Das Gymnasium zu Ungarisch-Altenburg, das einige Zeit hindurch geschloßen war, ist am 1. October 1. J. wider eröffnet worden, nachdem laut h. Erlaßes vom 15. Mai 1. J. genehmigt worden. war, daß dasselbe aus 4 Classen bestehe und den Charakter der Öffentlichkeit trage. Se. kais. Hoheit der durchl. Hr. Erzherzog Albrecht haben sich bewogen gefunden, als erster Grundbesitzer des Comitats, die Stiftung nicht nur zu erneuern, sondern auch die auf die Stillstandsjahre fallenden Beiträge zu bewilligen. Ein besonderes Verdienst um Widerherstellung dieser Lehranstalt, durch energisches Einschreiten bei der Bevölkerung des Comitates und Erwerbung lebhafter Theilnahme an der Sicherstellung der Bar- und Stiftungsfonde, hat sich der dortige Comitatsvorstand, Hr Ludwig v. Kroner, k. k. Statthaltereirath, erworben. (Vgl. österr. kaiserl Wiener Zig. v. 9. Oct. l. J. Nr. 240. S. 2669, aus d. «Preßb. Zig.»)
- Der am 17. August I. J. zu Iglo in Zipsen verstorbene k. k. pens. Hauptmann, Hr. Ludwig v. Trangous, hat, wie er schon früher zur beabsichtigten Realschule zu Iglo eine Summe von 6000 fl. CM. schenkte, jetzt durch das bedeutende Vermächtnis seines Wohnhauses und des Betrages von 30.000 fl. der Igloer evang. Gemeinde die Möglichkeit verschafft, den festen Grundstein zum öffentlichen Unterrichte alldort zu legen.
- Der am 30. August l. J. zu Ödenburg verstorbene Hr. Martin Benczur, vermachte der dortigen Lehrerpräparantie 3000 fl. und dem Alumneum 1000 fl.
- Am 5. September I. J. wurde in Mailand, im Hofraume der Brera, die von dem Bildhauer Galli, einem Schüler des kürzlich in Rom verstorbenen Francesco Somaini, gearbeitete, colossale Marmorstatue des ausgezeichneten Archäologen, weil. Grafen Carlo Ottavio Castiglioni, inauguriert.
- Am 30. Sept. begieng die Tiedge-Stiftung durch Einweihung der dem Sänger der "Urania" in der sächsischen Schweiz errichteten Gedächtnisstätte eine einsach schöne Feier.
- Die vier Tage vom 1.— 4. October I. J. waren für die 15. Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten, welche diessmal in Hamburg stattsand, sestgesetzt. In der letzten Sitzung am 3. wurde Stuttgart als Versammlungsort für 1856 gewählt.

- (Erledigungen, Concurse, Stipendien, Stiftungen u. s. w.) An der neuen dreiclassigen Unterrealschule in der Jägerzeile zu Wien sind für das Schuljahr 1855/56 zwei Lehrer- und eine Adjunctesstelle, die ersteren mit jährlichen 600 fl. und 60 fl. Quartiergeld, die lettere mit 500 fl. Gehalt und 50 fl. Quartierzinse zu besetzen. Für die etwaige Übernahme der Leitung dieser Anstalt ist überdiess ein Fructionsbetrag von jährlichen 300 fl. bestimmt. Termin: 25. October l. J. bei dem fürsterzbischöfl. Consist. in Wien. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 14. Oct. l. J. Nr. 245.)
- An der Pesther Universität ist die Stelle eines Lehrers der italienischen Sprache, mit einem Gehalte von jährlichen 600 fl. CM., zu besetzen. Termin: 1. Novemb. l. J., an das k. k. Ministerium des Cultus und Unterrichtes durch die k. k. Statthalterei Abtheilung in Ofen. (Amtsblt. z. Wr. Zig. v. 22. Sept. l. J. Nr. 227.)
- Se. Eminenz der hochw. Hr. Cardinal und Erzbischof zu Prag hat unterm 6. Sept. 1. J. an den hochw. Clerus der Erzdiöcese einen die Errichtung des fürsterzbischöflichen Studentenconvicts betreffenden Hirtenbrief erlafsen, der auch das nähere über die Aufnahmsbedingungen und den Meldungstermin (25. Sept. 1. J.) enthält. (S. öst. kais. Wr. Zig. v. 20. Sept. 1. J. Nr. 224. S. 2488.)
- Im gräfi. Löwenburg'schen Convicte in Wien ist ein Lowenburg'scher Stiftungsplatz für Söhne aus dem Adelsstande deutscher Nation, vom 8.—14. Lebensjahre, bis zur Vollendung der 8. Gymnasialclasse zu besetzen. Termin: 1. Nov. l. J., an die k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 3. Oct. l. J. Nr. 235.)
- Desgleichen sind in demselben Convicte drei Löwenburg'sche Stiftungsplätze für Söhne aus dem Adelstande ungarischer Nation, bis zur Vollendung des Obergymnasiums, erledigt. Termin: 15 Dec. l. J., bei der n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 5. Oct. l. J. Nr. 237.)
- In der Langecker'schen Schulstistung sind 8 Stipendien mit jährl. 30 fl. W. W. für Anverwandte der Stifterin und in deren Ermangelung für arme studierende Ödenburger Bürgersöhne kath. Religion bis zur Vollendung der 6. Gymnasialclasse, erledigt. Termin: 31. Oct. l. J., an dem Ödenburger kath. Convent durch die resp. Localdirection. (Amishl. z. Wr. Zig. v. 3. Oct. l. J. Nr. 235.)
- Aus dem Wiener Bürgermeister-Stiftungssonde zur Unterstützung von Söhnen hiesiger Angehörigen aus dem Gewerbsstande sind 11 Stipendien, jedes zu 100 fl. CM., für ordentl. immatriculierte Schüler des hiesigen polytechnischen Institutes zu verleihen. Termin: 28. Oct. l. J., bei dem Wiener Magistratspräsidium. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 5. Oct. l. J. Nr. 237.)
- An der k. k. Theresianischen Akademie ist ein freiherrl. v. Teuffen bach scher Stiftsplatz für Söhne aus dem Adelsstande des Kaisertums Österreich erledigt. Termin: 17. November 1855 bei dem Einreichungsprotocolle des n. ö. Landesverordneten Collegiums im Landhause. Über das nähere s. Amtsbl z. Wr. Zig. v. 14. Oct. l. J. Nr. 245.

- An der Haupt- und Unter-Realschule zu Wiener-Neustadt sind zwei Stipendien, jedes zu 100 fl., für solche Competenten erledigt, welche sich in allen Classen der Haupt- und Unter-Realschule verwenden zu lassen und im Lehrfache vollkommen auszubilden sich verpflichten. Termin: 30. October l. J. bei dem fürsterzbischöfl. Consistorium in Wien. (Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 14. Oct. l. J. Nr. 245.)

(Todesfälle.) Wir geben nachträglich folgende biographische Notiz. Am 16. Nov. 1854 starb zu München der Oberbaurath, Hr. Friedr. Panzer (geb. am 22. Oct. 1794 zu Eschenfelden, im jetzigen Landgerichte Sulzbach der oberen Pfalz), hochverdient um die Sitten- und Sagenkunde des bayerischen Volkes durch sein Werk: «Bayerische Sagen und Gebräuche», 2 Bde. München, Chr. Kaiser.

- Am 2. Mai l. J. starb zu Wollin Hr. Dr. Theod, Obbarius, Lehrer an einem Privatgymnasium, bekannt durch seine Ausgaben des Boëthius, Prudentius, Horat. carm. und seine Übersetzung des Horaz, 38 Jahre alt.
- Am 25. Mai l. J. starb zu Agram der dortige Gymnasiallehrer Hr. Franz Ostoič.
- Am 26. Juni l. J. starb zu Görz der Lehrer am Gymnasium alldort, Hr. Karl Doblika.
- Am 9. Juli 1. J. starb zu Triest der zum Gymnasiallehrer nach Fiu me ernannte Supplent am Triester Gymnasium, Hr. Anton Legischa (Legisa).
- Die Notiz, dass am 17. August 1. J.-zu Wien der Erfinder des Metronom's, Hr. Leonhard Mälzel, starb, wird in öffentlichen Blättern dahin berichtigt, dass der hier verstorbene Hr. Mälzel der jüngere Bruder des Metronom-Erfinders ist, auf den der ältere blos seine Patente für Europa übertragen hatte.
- --- Am 2. September l. J. starb zu Leutschau der Lehrer am dortigen Gymnasium, Hr. Friedrich Poevetz.
- Am 3. Sept. I. J. starb zu Martinsberg der hochw. Hr. Eusebius Vidák, Capitularpriester des Benedictiner-Erzstiftes Martinsberg, Professor am Obergymnasium zu Ödenburg und Mitglied des ungarischen Naturforscher-Vereines, im 49. Lebensjahre. Der verstorbene wirkte durch 24 Jahre als eifriger Gymnasiallehrer segensreich an den Gymnasien zu Gran und Ödenburg, und widmete die von seinem Lehramte erübrigten Stunden der Numismatik, Altertumskunde und dem eifrigen Forschen in dem weiten Gebiete der Zoologie. Er war einer der ersten Numismatiker Ungarns, und hinterlies ausser einer zahlreichen, wolgeordneten Sammlung römischer Münzen, besonders eine reiche vollständige Sammlung ungarischer Münzen, in welcher viele höchst seltene und nur bei ihm vorkommende Exemplare enthalten sind. Im Gebiete der Natursorschung zeichnete er sich besonders im eisrigen Sammeln einheimischer Schmetterlinge aus, deren vollständige, zierlich geordnete und wolerhaltene Samm-

lung durch die Munificenz des hochwurd. Herrn Erzabtes von Martinsberg dem Ödenburger Gymnasium zugewiesen wurde. — Von dem reichen Erfolg seines regen Eifers legen die hinterlassenen Sammlungen, von seiner unermüdeten Lehrthätigkeit aber die achtungsvolle Anerkennung seiner Mitbrüder und die dankbare Anhänglichkeit seiner Schüler das Zeugnis ab.

- Am 5. Sept. l. J. starb zu Raudnitz der hochwürd. Probst Hr. Joh. Jarsch im 68. Lebensjahre.
- Am 7. Sept. starb zu Nikolsburg der hochw. Provincial des Piaristen-Ordens mähr. Pr., k. k. Regierungsrath, Hr. P. Kajetan Wrána (geb. 1785 zu Leitomischl), einst Leiter der Theresianischen Ritter-Akademie in Wien.
- Am 9. Sept. l. J. starb in der Hinterbrühl nächst Wien der pens. k. k. Hofrath und Polizei-Oberdirector, Hr. Peter Edler von Mutb, in früherer Zeit (1804 1806) auch auf dem Gebiete der ästhetischen Kritik und Belletristik bekannt, im 72. Lebensjahre.
- Am 11. Sept. I. J. starb zu Hadersdorf nächst Wien einer der ausgezeichnetsten Staatsmänner Österreichs, der ehemalige Finanzminister, Se. Excellenz Hr. Karl Friedrich Freiherr Kübeck von Kübau (geb. am 28. Oct. 1780 zu Iglau in Mähren), k. k. wirkl. geheimer Rath und Präsident des Reichsrathes.
- Am 12. Sept. I. J. starb zu Gmunden der k. k. Salinen- und Forst-Directions-Rechnungs-Official, Hr. Wilhelm Pirkhert (geb. am 7. April 1808), als vaterländischer Schriftsteller auf dem Gebiete der Belletristik und der verwandten Fächer («Traunsteinblüten») vortheilhaß bekannt.
- Am 13. Sept. I. J. starb zu Erlangen der dortige Professor der Theologie und Kirchenrath, Hr. Dr. J. G. M. Engelhardt (geb. am 12. Nov. 1791 zu Neustadt a. d. Aisch), vertraut mit bedeutenden Männern, wie Schelling, Schubert, Pfaff, Rückert, Platen, Tegner, Atterbom, Geiger (dessen Urgeschichte von Schweden er in's Deutsche übersetzte, Sulzbach, 1826), in letzterer Zeit mit der Herausgabe einer Biographie Platen's aus dessen aussührlichen Tagebüchern beschäftigt.
- -- Am 16. Sept. l. J. starb zu Desenzano der hochw. Hr. Pietro Villio, Vicedirector des dortigen Lycealgymnasiums.
- Am 17. Sept. l. J. starb zu Jena der geh. Hofrath, Hr. Prof. Dr. Ernst Reinhold (geb. im Oct. 1793 zu Jena), der Sohn des berühmten Philosophen K. L. Reinhold, als fruchtbarer philosophischer Schriststeller ("Logik"), Jena, 1817, "Handbuch der allgem. Geschichte der Philosophie" 3 Bde. Gotha, 1828—29; "Theorie des menschlichen Erkenntnisvermögens und Methaphysik", 2 Bde. Gotha und Ersurt, 1832—34; "Lehrbuch der Geschichte der Philosophie", Jena, 1836; 2. Ausl. 1839, u. m. a.) rühmlich bekannt.
- Am 17. Sept. I. J. starb zu Petersburg der frühere Minister der Volksaufklärug und Präsident der kaiserlichen Akademie Graf Sergius Uwaroff.

- Am 18. Sept. I. J. starb zu Prato Hr. Abbé Prof. Arcangeli, perpetuierlicher Generalsecretär des Ateneo Italiano, im 47. Altersjahre.
- Zu Erlangen starb am 19. Sept. l. J. der k. außerordentliche Professor, Decan und Stadtpfarrer Hr. Dr. Friedrich Wilhelm Philipp von Ammon.
- Am 20. Sept. 1. J. starb zu Jena der geh. Hofrath und Professor, Hr. Dr. Bachmann, Director der naturhistorischen Sammlungen alldort am meisten bekannt durch seinen «Anti-Hegel».
- Am 27. Sept. I. J. starb zu Wien der Musiker und Componist IIr. Jos. Aug. Lanner im 21. Lebensjahre.
- Am 28. Sept. l. J. starb zu Wien der im dramatischen Fache nicht unvortheilhaft bekannte Schriststeller Hr. J. C. Hickl, im 44. Lebensjahre.
- Im Sept. I. J. starb zu Debreczin der ord. öst. Professor an der dortigen Rechtsakademie, Hr. Stephan Toóth, ein durch Wissen und thätiges Wirken ausgezeichneter Mann.
- In Göttingen starb im Sept. I. J. der Professor der französischen Sprache und Literatur Hr. J. F. Cesar.
- In Breslau starb im Sept. I. J. Hr. Dr. Julius Remer, Professor an der Universität, Oberwundarzt.
- Am 5. Oct. l. J. starb zu Pesth der Custos der zoologischen Abtheilung am Nationalmuseum daselbst, Hr. Dr. Salomon Petén yi.
- Am 6. Oct. I. J. starb zu Wien der k. k. Oberst, Hr. Anton Pannasch (geb. zu Brüssel 1789), als dramatischer Dichter (eder Findling», edie Grafen Montalto», eAlboin», eMaximilian in Flandern», eClemence Isaure» u. m. a.), so wie als militärischer Schriftsteller bekannt.
- Zu Neustist am Walde nächst Wien starb im Oct. l. J. der als drammatischer Volksdichter bekannte Hr. Eduard Gulden.

Ergebnisse der wißenschaftlichen Prüfungscommissionen für das Gymnasial-Lehramt während des Schuljahres 1854/55.

(Fortsetzung u. Schlus von Heft VIII., S. 668-671.)

Gymnasial-Prüfungscommission zu Prag.

- 1. Achtmer, Michael. Lat. u. Griech. OG. (Lehrer am kath. Gymnas. zu Hermannstadt.)
- 2. Balda, Wenzel. Naturg. OG. (Lehrer am Prager akademischen Gymnasium.)
- 3. Boadech, Dr. Gust. Physik OG. (Lehrer am Gymn. der Theresianischen Akademie in Wien.)
- 4. Brdička, Johann. Geogr. u. Gesch. OG. (Lehrer am Leitmeritzer Gymnasium.)
  - 5. Český, Adalbert. Böhmisch OG. (Suppl. am Neuhauser Gymn.)

- Faltys, Wenzel. Böhmisch OR. (Supplent an der deutschen k. k. Oberrealschule zu Prag.)
  - 7. Fischer, Franz. Physik OG. (Lehrer am Koniggrätzer Gymn.)
- 8. Folpreckt, Franz. Math. u. Physik OG. (Supplent am Waras-diner Gymnasium.)
- · 9. Franta, Andreas. Lat. u. Griech. UG. Untspr. deutsch u. böhm. (Supplent am Neusohler Gymnasium.)
- 10. Haug, Ottokar. Geogr. u. Gesch. OG. (Priester des Cistercienserstiftes Hohenfurt. Supplent zu Budweis.)
- 11. Hoffmann, Georg. Latein. u. Griech. OG. (Supplent am Gymnasium zu Teschen.)
- 12. Hölzel, Emanuel. Math. u. Physik OG. (Augustinerordess-priester zu Prag.)
- 13. Kundernal, Franz. Lat. u. Griech. UG. (Supplent am Gymn. zu Olmütz.)
- Kanoka, Dr. Matthias. Griech. OG. (Lehrer am akadem. Gymnzu Prag.)
- 15. Ktučak, Robert, Geogr u. Gesch. UG. (Supplent am Leitmeritzer Gymnasium.)
- 16. Kořinek, Franz. Geogr. u. Gesch. OG. Untspr. deutsch, böhm., slowak. u. illyrisch. (Lehramtscandidat in Prag.)
- 17. Kotlnek, Joseph. Lat. u. Griech. OG. (Supplent am Gymnas zu Neusohl.)
- 18. Korn, Wenzel. Math. u. Physik. OG. (Lehramtscandidat zu Leitmeritz.)
  - 19. Kosinu, Johann. Lat. UG. (Supplent am Königgrätzer Gyma.)
- 20. hřížek, Wenzel. Geogr. u. Gesch. OG. Untspr. deutsch u. illyr. (Lehramtscandidat in Prag.)
- 21. Kroner, Julius. Math. u. Physik OG. (Priester des Cistercienserstiftes Hohenfurt. Supplent zu Budweis.)
- 22. Langer, Alois. Math. u. Physik OG. (Lehramtscandidal in Neumaus.)
- 23. Lepat, Franz. Lat. u. Griech. OG. (Supplent am Gymnas. 20 Bohmisch-Leippa.)
- 24. Madiera, Karl Anton. Lat. und Griech. UG. (Supplent is Neusohl.)
- 25. Malkovič, Peter. Geogr. u. Gesch. OG. Untspr. deutsch u. illyr. (Weltpriester und Lehramtscandidat.)
- 26. Mathon, Dr. Franz. Physik u. Böhm. OG. (gewesener Supplent zu Fiume.)
  - 27. Pechanek, Joseph. Lat. u. Griech. OG. (Lehramtscandidat.)
  - 28. Rifs., Joseph. Lat. UG. (Supplent am Gymn. zu Jičin.)
- 29. Scholz, Joseph. Math. u. Physik UG. (Supplent am Gymas. zu Olmütz.)
  - 30. Schreter, Heinrich. Griech. OG. (Lehrer am Iglauer Gyma.)

- 31. Šolpera, Karl. Physik u. Naturg. OG. (Lehramtscandidat zu Neuhaus.)
- 32. Ulček, Wenzel. Physik u. Naturg. OG. Untspr. deutsch u. böhm. (Supplent am Gymn. zn Neusohl.)
- 33. Vařečka, Wilh. Physik UG. Böhm. OG. (Supplent am Gymn. zu Neusohl.)
- 34. Weichselmann, Adolf. Griech. OG. (Lehrer am Gymnasium zu Laibach.)
- 35. Wolf, Adam. Lat. u. Griech. OG. (Lebrer am Leitmeritzer Gymnasium.)
  - 36. Wondracžek, Johann. Böhm. UG. (Lehramtscandidat.)

Ergebnisse der wißsenschaftlichen Prüfungscommission in Wien für das Lehramt an Realschulen während des Schuljahres 1854/55.

(Das nachfolgende Verzeichnis, das in derselben Weise eingerichtet ist, wie das über die Prüfungscommissionen für das Gymnasiallehramt Hest VIII. S. 668 — vgl. die Vorbemerkungen a. a. O. — verdankt die Redaction der gefälligen Mittheilung des Herrn Directors der hiesigen Prüfungs-Commission, Professors Zippe.)

- 1. Bratkowic, Jakob. Math. u. Phys. OR. (Lehramtscand. in Wien.)
- 2. Budat, Ignaz. Geom. Zeichnen und Physik. UR. (Provisorischer Lehrer an der Realschule in Brüpn.)
- 3. Czedik, Alois. Gesch. u. Geogr. OR. (Beurlaubter Gymnasiallehrer in Teschen.)
- 4. Domtnes, Franz. Chemie OR, Naturg. UR. (Candidat der Medicin in Wien.)
  - 5. Dostal, Franz. Math. u. Phys. UR. (Lehramtscandidat in Wien.)
- 6. Eichler, Johann. Gesch. u. Geogr. OR. (Weltpriester, Religionstehrer an der Realschule in Troppau.)
- 7. Fogler, Benedict. Deutsche Sprache. UR. (Ordenspriester, Lehrer der ital. und franz. Sprache am Gymnasium in Brünn.)
- 8. Gretscantg, Victor. Gesch. u. Geogr. UR. (Wellpriester, Erzieher zu Lichtenberg in Krain.)
- 9. Haberleithner, Joseph. Geogr. u. Gesch. OR. (Provis. Lehrer an der Realschule in Linz.)
- 10. Hauke, Adolf. Chemie OR., Naturg. UR. (Magister d. Pharm., provis. Lehrer an der Realschule in Troppau.)
- 11. Hartmann, Vincenz. Naturg. OR., Chemie UR. (Dr. d. Chemie, provis. Lehrer an der Realsch. in Elbogen.)
- 12. Hofstetter, Gotthard Chemie u. Naturg. OR. (Ordensgeistlicher von Kremsmünster.)
- 13. Janežič, Anton. Deutsche Sprache und Literatur. OR. (Suppl. Lehrer am Gymnasium und an der Realschule in Klagenfurt.)

- 14. *Iluof*, Franz. Deutsche Sprache u. Literatur. Gesch. Geogr. Oli (Dr. d. Philos. aus Gratz.)
- 15. Kerner, Anton. Naturg. OR., Chemie UR. (Dr. der Medicin in Wien.)
- 16. Kietzinsky, Vincenz. Chemie OR., Physik UR. (Cand. der Med. in Wien.)
- 17. Kornhuber, Andreas. Naturg u. Physik. OR. (Dr. der Phil. u. Med., Lehrer an der Oberrealschule in Prefsburg.)
- 18. Kregca, Emanuel. Chemie u. Phys. UR. (Suppl. Lehrer an der Unterrealschule in Budweis.)
  - 19. Kukula, Wilhelm. Naturg. u. Phys. UR. (Lehramtscand. in Wien.)
- 20. Machowets, Joseph. Math. OR., Phys. UR. (Lehramtscandidat aus Klattau in Böhmen.)
- 21. Maresch, Joseph. Math. u. Phys. UR. (Eleve am k. k. phys. Institute in Wieu.)
- 22. Nigrts, Justus. Geometrie, geom. Zeichnen UR. Darst. Geom. Linearzeichnen OR. (Architect, Lehrer an der-Realschule in Prefsburg.)
- 23. Philipp, Karl. Element. Math., Geom. Zeichnen. u. darst. Geom. UR. (Prov. Lehrer an der Realschule in Innsbruck.)
  - 24. Roll, Anton. Naturg. u. Phys. OR. (Lehramtscand. in Wien.)
- Röfsler, Maximilian. Deutsche Sprache und Literatur. Geogr. OR., Gesch. UR. (Suppl. Lehrer an der Unterrealschule in Budweis.)
- 26. Rost, Karl. Chemie OR., Naturg. UR. (Magister der Pharmacie in Wien.)
- 27. Schiller, Karl. Deutsche Sprache u. Elem.-Math. UR. (Suppl. Lehrer an der Realschule am Schottenfelde in Wien.)
- 28. Schmitt, Augustin. Deutsche Sprache und Literatur. Phys. OR. (Prov. Lehrer an der Realschule in Elbogen.)
- 29. Schmudermayer, Johann. Math. u. geom. Zeichnen. UR. (Provis Lehrer an der Realschule zu Brody.)
- 30. Schnedur, Rudolph. Maschinenlehre und darstell. Geom. OR. (Provis. Lehrer an der Realschule zu Brünn.)
- 31. Schröer, Karl Julius. Deutsche Sprache u. Literat. OR. (Lehrer der deutschen Sprache an der Realschule in Pressburg.)
- Spitater, Franz. Deutsche Sprache und Literatur. Geech. Off. (Suppl. Lehrer am Gymnasium zu Agram.)
- 33. Tschuschner, Franz. Naturg. OR, Phys. UR. (Lehrer an der Musterhauptschule in Prag.)
- 34. Weber, Joseph. Mech. u. Maschinenl. OR., Phys. UR. (Suppl. Lehrer an der Realschule in Elbogen.)
- 35. Wayr, Franz. Element.-Math. u. Phys. UR. (Suppl. Lehrer and der deutschen Realsch. in Prag.)
- 36. Weisser, Anton. Math. u. geometr. Zeichnen. UR. (Zeichnungsbehrer an der Realschule auf der Landstraße in Wien.)

# Vierte Abtheilung.

## Miscellen.

Bericht über die fünfzehnte Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten zu Hamburg am 1. — 4. October 1855.

Die Verhandlungen der fünfzehnten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten, welche so eben vom 1. — 4. October zu Hamburg getagt hat, werden voraussichtlich nicht versehlen auch in Österreich bei den Freunden der classischen Altertumswissenschaft Interesse zu erregen; haben doch auch schon einige der früheren Versammlungen unter den österreichischen Schulmännern Theilnehmer gefunden. Um so mehr glaubt der unterzeichnete, so eben von Hamburg zurückgekehrt, der Aufforderung der verehrlichen Redaction dieser Zeitschrist entsprechen zu sollen, indem er es unternimmt in kurzen Worten über die dortigen Zusammenkünste und ihre Resultate Nachricht zu geben. Ohnehin dürste das vollständige Erscheinen des officiellen Berichtes, nach den bisberigen Antecedentien zu schließen, noch einige Zeit auf sich warten laßen.

Die Einladung der dießjährigen Versammlung nach Hamburg vermochte, wie es sich bei der Anziehungskraft des Versammlungsortes nicht anders erwarten ließ, eine besonders bedeutende Zahl von Mitgliedern und Freunden des Vereins aus allen Gegenden Deutschlands dorthin zu führen. Die letzte amtlich ausgegebene Liste nennt 269 Namen, während die Gesammtzahl wahrscheinlich über 300 betrug. Allerdings waren manche der gehofften Theilnehmer nicht erschienen: vor allen wurde die Abwesenheit des Altmeisters Böckh bedauert, der den Drang der Umstände, die ihn verhinderten, in einem eigenen Schreiben an das Präsidium mit den Worten des Simonides entschuldigte: ἀνάγκφ οὐδὶ θεοὶ μάχονται. Dagegen laßen sich unter den versammelten Universitätsmitgliedern herausheben: Haase von Breslau, Trendelenburg, Hertz und E. Curtius von Berlin, G. Curtius, Forchhammer und Müllenhoff von Kiel, Schneidewin, Benfey und Wüstenfeld von Göttingen, Döderlein von Erlangen, Gildemeister von Marburg. Zahlreicher waren

natürlich die eigentlichen Schulmänner vertreten; abgesehen von den Hamburgern Kraft, Petersen, Ullrich, Redslob, Isler, Laurent, Herbst, Fischer, Müller u. a. mag hier nur erinnert werden an Namen wie Eckstein von Halle, Rost u. Wüstemann von Gotha, Steinhart von Schulpforta, Seyffert von Berlin, Peter von Stettin, Wex von Schwerin, Ahrens von Hannover, Krüger von Braunschweig, Classen von Frankfurt, L. v. Jan von Schweinfurt; auch Geheimrath Wiese von Berlin bezeugte der Versammlung seine Theilnahme durch thätiges Mitwirken in einzelnen Ausschüßen wie bei den Verhandlungen der pädagogischen Section.

Eigentümliches Interesse erregte auf dem Präsidentenstuhl die ehrwürdige Gestalt des Hamburger Senators und Protoscholarchen Dr. M. H. Hudtwalcker, eines Mannes, der zu Aofang des Jahrhunderts, durch F. A. Wolf's Vorgang angeregt, unter den ersten auftrat, welche es unternahmen, einzelne Partien des attischen Rechtswesens vom Standpuncte der neu erschloßenen Quellenkritik aus zu beleuchten. ("Über die öffentlichen und Privatschiedsrichter - Diäteten - in Athen und den Process vor denselben. Jena, 1812.") Seither war der allverehrte Mann durch seine äussere Lebensstellung von den rein philologischen Studien mehr abgezogen, ihnen aber nie ganz entfremdet worden, wie vor allem die Eröffnungsrede bezougte, mit welcher er in der ersten Sitzung am 1. October die Verbandlungen einleitete. Der eigentlich wissenschaftliche Theil der Rede verbreitete sich über das Fortleben der classischen Sprachen und die Kenntnis der griechischen und römischen Literatur in der ersten Hälfte des Mittelalters, und zwar hob der Redner zunächst hervor, wie das Zurückdrängen der altelassischen Form bei dem Übergange zum Mittelalter nicht durchaus principiel einem etwa nur zerstörenden Einbruche der Barbarei zuzuschreiben sei; vielmehr habe die Übergangsperiode zu einer wirklich neuen Culturstufe dahin drängen mülsen - wenn gleich oft ganz naiv und unbewusst - ebenso neue sprachliche Mittel sich zu bilden, kurs eine dem damals außtrebenden so zu sagen romantischen Geiste entsprechende Form erst zu schaffen. Ein solches Ringen des neu gegebenen Inhaltes mit der alten nicht mehr recht adäguaten Form und ein Streben, die letztere seinen Zwecken gemäß umzubilden, sand der Redner auf lateinischem Sprachgebiete namentlich bei den eigentlich germanischen Literatoren Jordanes und Paulus Diaconus. Diess ganze Verhältnis sand durch zahlreiche passend gewählte Belege, besonders aus der Literatur des 6. - 7. Jahrhunderts, ebenso seine eingehende gelehrte Begründung, wie die Behandlung und die Auswahl des Stoffes geeignet war, auch bei einem größeren nicht blofs philologischen Publicum Interesse zu erregeu.

Nach dem Schluss dieser Eröffnungsrede übernahm der Vicepräsident, Oberschulrath Rost, den Vorsitz, um sernerbin mit seiner Geschästskenntnis und ungeschwächten Kraft — wenn gleich in Folge einer Reiseerkältung mit etwas belegter Stimme — den ehrwürdigen Präsidenten zu unterstützen. Zunächst solgte möglichst rasch die Erledigung der nöthigen lausenden Geschäste. Zum Secretariat wurden vorgeschlagen und sogleich

constituiert die Herren Prof. Dietsch aus Grimma, Isler aus Hamburg, Schmidt aus Hannover, Siefert aus Altona. Auf Antrag des Präsidiums wurde ferner beschlofsen, den berühmten Reisenden Dr. H. Barth. welcher tags zuvor in seiner Vaterstadt Hamburg wider augelangt war, durch eine eigene Commission seitens der Versammlung zu begrüßen und zur Theilnahme an den Verhandlungen, wo möglich auch zur Abhaltung eines Vortrages während einer der bevorstehenden Sitzungen aufzufordern. Die Herren Rost, Wiese, Redslob und Kraft übernahmen diesen Austrag. Nach der gesetzmässigen Verlesung der Statuten ersolgte sosort die Wahl eines Ausschufses zur Bestimmung des nächsten Versammlungsortes, bestehend aus den Herren Hudtwalcker, Rost, Redslob, Eckstein, Wüstemann, Döderlein, Haase, Schneidewin, Fofs, Wiese, Bäumlein und dem unterzeichneten. Endlich konnte das Präsidium eine ganze Reihe von eingegangenen Begrüßungsschriften der Versammlung mittheilen. Aus Hamburg selbst waren von seiten der Professoren und Lehrer des altberühmten Johanneums zwei Schriften dargebracht; eine lateinische: «Philologos Germaniue per dies I. II. III. IV. m. Octobris a. MDCCCLV. ad studia sua colenda nostram in urbem congregatos cum pils votis faustisque ominibus laetabundi venerabundi excipiunt Joannei Hamburgensis professores et magistri. inest brevis historia Joannei Hamburgensis" (von Dir. Kraft. 39 S. 8.); eine deutsche von Prof. Chr. Petersen: "Die Feste der Pallas Athene in Athen und der Fries des Parthenon." 32 S. 4. Außerdem hatte ein Anonymus ein launiges Hest versafst: "Reminiscenzen. Der Versammlung deutscher Philologen von einem Nichtphilologen. Als Manuscript gedruckt." 16 S. 8; eine bunte Sammlung der mannigfachsten Sentenzen aus «Classikern» im weitesten Sinne des Wortes, von Aeschylus und Sophokles bis auf Fanny Lewald und die russische Proclamation nach dem Falle von Sebastopol herab. Unter dem bescheidenen Gewande des Scherzes barg dieses Schristchen eine Fülle von Belesenheit und vermochte gerade Kenner des Altertums durch manche sehr treffende Parallelen antiker und moderner Aussprüche, z. B. von Aeschylus und Shakespeare, angenehm zu überraschen. Auch hatte der «Hamburger unparteiische Correspondent" vom 29. September eine Begrüßsung der Versammlung in lateinischen Distichen von Dr. Henning gebracht, welche in dem Tageblatt der ersten Sitzung wider abgedruckt wurden. Von abwesenden hatte Professor Fritzsche aus Rostock eine Abhandlung aFragmenta Eupolideo versu conscriptat 22 S. 4. eingesandt, ebenso Prof. Gerhard von Berlin, der leider auch am persönlichen Erscheinen verhindert war, den zweiten Band seiner griechischen Mythologie (Berlin, G. Reimer, 1855).

Da die Zeit mittlerweile schon ziemlich weit vorgeschritten war, so wurde für diese Sitzung nur noch einer der angekündigten Vorträge bestimmt, nämlich von Prof. Sich afer aus Grimma "Über den Charakter des Königs Philipp von Makedonien". So entsprechend dieser Vortrag des tüchtigen Kenners der griechischen Geschichte nach Inhalt und Form selbst

8(ii) Miscellen.

für ein größeres Publicum war, so konnte er doch weniger geeignet sein eine eigentlich philologische Discussion hervorzurufen. Da sich auch niemand zu diesem Zwecke erhob, und die für die Verhandlungen anberaumte Zeit ohnehin schon verfloßen war, so fand die erate Sitzung damit ihren Abschluß.

Am nächsten Tage fand gar keine Gesammtsitzung statt, da ein von dem Hamburger Comité vorbereiteter gemeinsamer Ausflug nach Cuxbaves voraussichtlich den größten Theil des Tages in Anspruch nahm. Der Hr. Senator Godefroy erwarb sich den Dank der Versammlung, indem er in liberalster Weise sein größtes Dampfschiff für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hatte. Die düstern Regenwolken, welche Tags zuvor über der Stadt geschwebt, hatten sich inzwischen auch verzogen, und so begann unter deu besten Auspicien um 9 Uhr Morgens die Fahrt, welche den größten Theil der Gesellschaft auf dem Verdeck des stolzen Dampfett vereinte. Die heitere Laune der Versammlung wurde durch manche ergötzliche Episode auf dem mit Segeln bedeckten Strome noch erhöht, wie denn z. B. eine Partie deutscher Auswanderer, auf dem Verdeck eines Segelschiffes zusammengepresst, die vorüberfahrenden Philologen kurzweg für Schicksalsgefährten nahm und in diesem Sinne mit lautem Zurufe begrüßte. Ein auf dem Rückweg eintretender Sprühregen konnte die allgemeine Stimmung nicht stören; vielmehr diente dieser nur dazu, in den Cajöles zwei engere Kreise zu vereinigen; in einem von diesen bildete eine Vorlesung von Döderlein aus seiner demnächst bei Teubner - auch einem Mitgliede der Versammlung - erscheinenden Übersetzung von Horas' Episteln den Mittelpunct; in dem andern Kreise theilte Prof. Gravenhorst aus Hildesheim unter allgemeinem Beifall Proben aus seiner vorbereiteten Übersetzung des Aeschylus mit. Daß die Liberalität der Hamburger Wirthe übrigens auch für eine entsprechende Collation an Bord gesorgt hatte, versteht sich von selbst. Um 5 Uhr Nachmittags langte die Gesellschaft wolbehalten wider am Hafenthor zu Hamburg an. hatte nicht wenig dazu gedient, die einzelnen Mitglieder der Versammlung einander näher zu rücken, und wird gewiss allen Theilnehmern in angenehmer Erinnerung bleiben.

In der zweiten allgemeinen Sitzung am 3. October erfolgte zunächst der Bericht der zur Berathung über die Wahl des nächsten Versammlungsortes eingesetzten Commission durch den Vicepräsidenten und zugleich Vorsitzenden der Commission, Rost. Derselbe hatte schon früher im Auftrage seiner Collegen im Präsidium vorbereitende Schritte gethan, um dem Verein für das Jahr 1856 einen passenden Versammlungsort, und zwar dem üblichen Turnus gemäß in Süddeutschland zu gewinnen. Zunächst hattte man an Heidelberg und an Hrn. Hofrath Bähr als Präsidenten gedacht: da sich dieß indessen aus manchen Gründen als unthunlich berausstellte, so war die Wahl nach einigem Schwanken zwischen Tübisgen und Stuttgart auf die letztere Stadt gefallen. Auf eine deskalb dorthin gerichtete Anfrage hatten sich auch die königl. würtembergische

Regierung wie die städtischen Behörden in zuvorkommendster Weise bereit erklärt, den Verein bei sich zu empfangen. Auf diese Mittheilungen hin wurde die getroffene Wahl einstimmig von der Versammlung genehmigt und auf Rost's Vorschlag zugleich beschloßen, den Herren Oberstudienrath Roth zu Stuttgart und Prof. Walz zu Tübingen das Präsidium der nächsten Zusammenkunst zu übertragen.

Zugleich kam bei diesem Anlass der Termin der künstigen Versammlungen überhaupt zur Sprache: allgemein wurde bedauert, dass so viele Vereinsmitglieder aus Süddeutschland, deren Ferien zu Ansang Octobers schon abgelausen waren, von der jetzigen Versammlung hatten sern bleiben müßen, wie denn namentlich die österreichische Philologie allein durch den unterzeichneten vertreten war. Da sich indessen herausstellte, dass durch einen früheren Termin wider die meisten Schulmänner Preußens von der Theilnahme ausgeschloßen werden würden, so mußte es als das beste erscheinen, so lange einmal diese Differenzen zwischen den Schulserien der deutschen Großstaaten sortdauern würden, keinen allgemein giltigen Termin zu bestimmen, sondern die Verhältnisse an dem jeweiligen Orte der Versammlung in den einzelnen Fällen zum Masstab zu nehmen.

Weiter wurde auf eine Anfrage des Präsidiums hin beschloßen, bei jeder künstigen Versammlung eine entsprechende Umlage von den Theitschmern zu erheben, um den gastlichen Städten, in welchen man tage, nicht allzu beschwerlich zu fallen, und wenigstens die Bureaukosten — je 70—80 Rthtlr. — aus eigenen Mitteln zu decken.

Endlich theilte der Vicepräsident ein so eben eingegangenes Schreiben des Dr. Barth mit, welcher der an ihn ergangenen Aufforderung nicht wol nachkommen zu können bedauerte: die Erschöpfung von der langen anstrengenden Reise, von welcher er eben erst im Schoose seiner Familie auszuruhen beginne, und die Nothwendigkeit, erst seine Papiere zu ordnen, sollten die Ablehnung der ehrenvollen Einladung begründen und entschuldigen.

Nach dieser Erledigung der laufenden Geschäste konnte in der Reihe der abzuhaltenden Vorträge sortgesahren werden. Schon beim Beginne der Versammlung hatten die rechts und links vom Präsidentenstuhle sichtbaren architektonischen Abbildungen von den Pylonen des hundertthorigen Thebens bis zu den Spitzbogen des Kölner Domes herab aller Augen auf sich gezogen: ihr Zweck zeigte sich, als jetzt Pros. Forch hammer aus Kiel zur Abhaltung seines angekündigten Vortrages "Über den Ursprung der Haupt-Baustile" die Rednerbühne bestieg. Der bekannte Gelehrte erklärte dabei von vorn herein, den überschwenglichen Theorien und Constructionen a priori entgegen treten zu wollen, welche von der Congruenz des Baustiles mit dem entsprechenden Volkscharakter so vieles zu erzählen wüsten und die Nothwendigkeit der jedesmaligen Erscheinung des ersteren allein aus der Beschaffenheit der letzteren deducieren zu müßen glaubten. Vielmehr sei wol überall in der nothwendigen Einwirkung äußerer, meist localer Verhältnisse der Grund zur Ausbildung gerade dieser oder jener

Stilart zu suchen. Der Redner suchte diesen Gedanken in seiner gewohnten geistreichen und interessanten Weise an den ägyptischen, griechischen und römischen Baustilen nachzuweisen, am Schlusse noch mit einer Hinweisung auf den byzantinisch-romanischen Rundbogen und seine Umwandlung is den gothischen Spitzbogen. Es wies nach, wie die Form der altägyptischen öffentlichen Bauwerke nur eine Copie der durch die Natur des Lasdes gebotenen Form der einfachsten Privatwohnungen sei: schiefe Seitenwände - wegen des Materiales der gebrannten Ziegeln und der Nothwesdigkeit eines festen Schutzes gegen die Nilüberschwemmung; ein plattes Dach — da hier kein Regen drohe; die Form desselben bei den großartigsten öffentlichen Steinbauten nur eine Nachahmung der überhängenden Palmblätter als Decke der Bauernhütten. Ebenso sei in dem säulengetragenen Dache des griechischen Tempels nur eine Copie des dert ursprünglichen zweiseitigen Breterdaches auf Baumstämmen zu suchen, wobei sich dann wider die Verschiedenheit des dorischen und ionischen Stiles aus den localen Differenzen des europäischen Griechenlandes und der kleinasistischen Küste erkläre: so bei den dorischen Säulen die fehlende Basis, weil es dort möglich gewesen sei, die Baumstämme ohne Furcht vor Fäulnis direct im trockenen Erdreich zu befestigen. Bis in's einzelne sei bier die Entstehung aus dem ursprünglichen Holzbaue zu verfolgen: auch in dem sonst rüthselhaften Namen des Giebels dézone zeige sich noch die Reminiscenz an die ursprüngliche Öffnung «durch die es webe» (ἄημι); die «Zähne» des ionischen Baues erinnerten an die früheren Holzlatten u. del. m. Namentlich aber in Griechenland sei eine solche Verwandlung des Holzbaues in Stein thunlich gewesen wegen der prächtigen selbst zu den längsten Tragbalken geeigneten Marmorarten. Anders in Rom. Hier biete die große Tuffebene das trefflichste Material zu Backsteinen und Mortel, überhaupt zum Gewölbbau, der deshalb auch schon in der ältesten Zeit mit großer Kunst seine Aushildung gefunden, während die langspaltigen griechischen Steinarten ganz abgiengen. In anderer Weise wider sei die plotslich um 1200 erfolgte Umwandlung des byzantinisch - romanischen Rundbogens in den gothischen Spitzbogen aufzufaßen, nur sei auch hier nicht von einem «Durchbruch des echt germanischen Geistes» und ähalichen angeblichen Erklärungsgründen zu reden: der Grund scheine vielmehreinfach in der um diese Zeit durch die Orden der Franciscaner und Dominicaner erfolgten Ausbildung der Predigt und ihres immer mächtigeren Bervortretens beim Gottesdienste zu beruhen: eben deshalb babe sich das Bedürfnis nach einem Baustile zeigen müßen, welcher durch Verjüngung der früheren gewaltigen Pfeiler sowol den Raum des Mittelschiffes erweiterte, als auch die Seitenschiffe mit für die Zuhörer der Predigt zu verwenden gestattete. Daher um diese Zeit die ausfallende Erscheinung, wie so viele im Rundbogenstil begonnene Kirchen plötzlich im neuen Stil fortgeführt worden: ja im Jahre 1228, zwei Jahre nach Franz von Assisi's Tode, er stehe ihm zu Ehren mitten in Italien eine Kirche im Spitzbogenstil, den somit das Prüdicat eines ursprünglich germanischen in keiner Weise 31

vindicieren sei. — Nach dem Schlusse des Vortrages erhob sich Professor Overbek aus Leipzig zu einigen Bemerkungen gegen die Erklärung des griechischen Tempelbaues: wenn, wie es scheine, das Tempelchen zu Ocha wirklich die älteste Form repräsentiere, so seien weder die umschließenden Säulen noch das Giebeldach für ursprünglich zu halten; denn dort erscheine nur ein vou vier nackten Wänden umschloßener Bau mit vierseitigem Dache — wogegen Forchhammer die ganze Erklärung dieses Gebäudes als eines Tempels in Abrede stellt und lieber wider an eine Sennhütte oder dergleichen denken will. Endlich spricht noch Prof. Piper aus Berlin gegen Forchhammer seinen Glauben an die wirkliche Ausprägung des echten, frommen, germanischen Geistes im gothischen Baustile aus, ohne denselben indessen näher zu begründen.

Da sich niemand weiter erhob, so folgte jetzt der nächste angemeldete Vortrag von Prof. Georg Curtius aus Kiel: "Andeutungen über das Verbältnis der lateinischen Sprache zur griechischen." Früher habe die Sorglosigkeit von Dilettanten bei derartigen Untersuchungen geherrscht, die nicht einmal den Unterschied der ursprünglich verwandten und der erst in historischer Zeit aus einer Sprache in die andere entlehnten Worte zu erkennen vermocht und etwa poeta mit ποιητής in derselben Weise zusammengestellt habe, wie pater mit πατής. Ausgebend von den jetzt feststehenden Hauptsätzen, dass die lateinische Sprache keine Mischsprache sei, daß sie in keinem secundaren Verhältnisse zur griechischen überhaupt oder zu einem einzelnen griechischen Dialekte stehe, daß sie degegen anderseits nur eine italische Mundart, nur ein Glied der großen italischen Sprachsamilie bilde, unternahm es der Redner, anschließend an die Bemerkungen in Mommsen's römischer Geschichte, das ursprüngliche nähere Verhältnis dieser italischen Familie zur griechischen etwas genauer Für die nach der Abtrennung von dem gemeinsamen Grundstock der Indogermanen noch eine Zeit lang vereinten classischen Völker adoptiert er Mommsen's Ausdruck «Graecoitaler», der endlich einen bestimmten greifbaren Ausdruck statt des schwebenden Begriffes der "Pelasger" gebe. Als graecoitalisches Sprachgut sei natürlich nur das zu betrachten, was im Unterschiede zu allen übrigen indogermanischen Sprachen stehe; es sei also auszuscheiden 1. das allgemeine indogermanische, 2. das erst in historischer Zeit entlehnte Gut; bieher also gehöre z. B. weder pecta noch pater, dagegen nemus, vépos, was sich in keiner dritten Sprache widerfinde. Was zunächt den zweiten der eben erwähnten Puncte, das Herübernehmen griechischer Worte betreffe, so gelte es dabei die Lautgesetze mehr zu beachten, als bisher geschehen: wenn mitunter ein griechischer Laut, z. B. \( \varphi \), auf verschiedene Weise im Lateinischen widergegeben werde, so sei dabei auch nicht zu übersehen, welcher griechische Dialekt etwa in den einzelnen Fällen zu Grunde liege: so seien namentlich oft süditalisch-dorische Formen zugleich mit den Gegenständen, welche sie bezeichnet, nach Rom gewandert, calx = xálı etc. Sodann gelte es auch hier zwei Perioden zu scheiden: eine ältere volkstümliche,

in welcher die Entlehnung durch den unmittelbaren Handel und Verkehr vermittelt sei, noch ohne klares Bewusstsein; daher in dieser Periode auch noch manche Umänderung in nationalem Sinne, so die Schreibung thensaurus neben thesaurus, wegen des langen e, epistula aus ŝaustolή, indem durch Verwandlung von o ins italische u hier eine dem Volksmund bequeme, scheinbar deminutive Form entstand. In diese Zeit also gehören namentlich viele Ausdrücke des Privatlebens, der Technik u. s. w., masse = μαζα, comissari = πωμάζειν, doch auch andere des öffentlichen Lebens, classis (oder vor Ennius clasis) = zlyoig, dor. zlasis. Mommsen's Bemerkung (S. 17), daß die Ausdrücke für Segel, Mast, Raa specifisch italisch seien, stimmt der Redner nicht ganz unbedingt zu: bei velum sei diess allerdings unzweiselbast, nicht so sicher bei matus und antenna, was doch vielleicht erst von den Griechen entlehnt sein könne (avarelva), gleichwie anguina = ayxolvy, ebenso prora, contus, cumba und selbet die Bezeichnung der Seekrankheit (nauseare) - ein Beweis, dass die italischen Barken vor der Bekanntschaft mit den Griechen sich noch nicht allzu weit in die See hinaus gewagt. In allen diesen Worten zeige sich keine graecoitalische Wurzel: also möge dieser Zweig während seiner Vereinigung noch nicht an der Meeresküste gewohnt haben. Andere Entlehnungen aus dem Griechischen betreffen Ausdrücke des Bauwesens: dahin wol auch fenestra, dessen Endung rein griechisch sei (vgl. ὀοχήστοα), so dass man an ein ursprüngliches griechisches φανήστρα denken dürse. In der späteren Periode trete dann der geistige Einflus des Griechischen auf das Lateinische hervor, und zwar nicht bloß in syntaktischer, sondern auch in formaler Hinsicht. In der ältesten bekannten Zeit erscheine das Lateinische in Verfall, mit unbestimmten Endungen: *mare*, auch für den Genet., oino für unus, unum, uno zugleich. Aus dieser Stumpsheit sei die Sprache wol namentlich mit durch den Einflus des Griechischen gerissen, wie ja auch die ersten lateinischen Literatoren griechisch gebildete Männer waren. Durch sie wurde die verdunkelte Erinnerung an die vollen Endungen wider aufgefrischt, namentlich in der Declination, und zwar sehen wir gerade nur die den griechischen Casus entsprechenden Endungen wider hergestellt, nicht aber das altlateinische d im Ablativ; im Verbum blieb das Latein mehr abgestumpft, so gleich in der 2. Praes. pass. utere neben uteris u. a. - Weit schwieriger sei die Entscheidung über den andern oben berührten Punct, die Ausscheidung des specifisch graecoitalischen von dem allgemein indogermanischen Sprachgute. Auch bier habe die Untersuchung besonders von den Lauten auszugehen. Besonders in zwei Puncten zeige sich hier die graecoitalische Eigentümlichkeit: 1. in der Spaltung des a in a, e, o, die keineswegs specifisch griechisch sei; vgl. ego, fero, edo (in keiner andern Sprache); nosco, os, stare, fart; 2. in der Beschränkung des Hauptaccents auf die letzten drei Sylben des Wortes, wie schon die lateinischen Grammatiker, Cicero an der Spitze, selbst lehrten; Ausnahmen seien wol auch bei den Komikern kaum zu statuieren: wenn tetuleris mit Versaccent auf te erscheine, so treffe dieser hier wol mit dem Wortaccent nicht zusammen. Im allgemeinen zeige sich die graecoitalische Eigentümlichkeit weniger in besonderen einzelnen Worten, als in specifischen sprachlichen, lautlichen und Flexionsverhältnissen. Vor der Scheidung der indogermanischen Sprachen scheine also der Wortschatz selbst schon sehr umfaßend gewesen zu sein, aber noch ohne die feinere Ausbildung der späteren Periode.

Professor Overbeck aus Leipzig, dessen angekündigter Vortrag güber Genremalerei der Griechen" nun hätte folgen sollen, zog diesen zurück, allerdings nicht, wie ein Hamburger Blatt ganz erusthaft berichtete, gum ihn noch einmal überarbeitet der nächsten Versammlung vorzulegen", sondern weil die Zeit voraussichtlich nicht mehr ausreichte.

So erhob sich zum Schluss nur noch Hofrath Döderlein aus Erlangen, um geine Etymologie, eine Emendation und eine Interpretation in der Form von Fragen an den Verein's vorzutragen. Die Etymologie behandelte ein Wort, an das die oben berührte literarische Thätigkeit des Präsidenten der Versammlung erinnerte, nämlich διαιτητής, welches aber weder von Hudtwalcker, noch in der neueren Schrift von Meier (Die Privatschiedsrichter und die öffentlichen Diäteten Athens. Halle 1846) etymologisch erklärt war. Der Redner erinnerte daran, wie dlaufa außer der gewöhnlichen Lebensweise oder Tagesordnung auch noch die Trennung eines Ganzen in seine Theile bezeichne (δι - αξνυμαι). Zu dieser letzteren Bedeutung gehöre unser Substantiv, also s. v. a. diremptor. — Die Emendation betraf die vielbesprochene Stelle Tac. Agr. 1. extr.: At nunc narraturo mihi vitam defuncti hominis venia opus fuit, quam non petissem incusaturus tam saeva el infesta virtutibus tempora, und war von Döderlein schon in seiner Ausgabe vorgetragen worden. Derselbe trat zunächst der Ansicht Hofmeister's bei, wonach die ganze Schrist des Tacitus vier Jahre nach Agricola's Tode die übliche laudatio habe ersetzen sollen, welche bei dessen Leichenbegängnis vermisst worden sei. Die Einleitung habe so den dreifachen Zweck: 1. einer Ankundigung des Tacitus als Historikers, 2. eines Versprechens, die neue Redefreiheit würdig zu gebrauchen, 3. einer Entschuldigung, dass die Pflicht der Pietät erst so spät erfüllt werde. P. will somit venta als "Sprechfreiheit" erklären und weiterhin schreiben: quam non spectavissem (in der Bedeutung von expeclavissem), wozu aus dem folgenden der Vordersatz ni capitale fuisset zu ergänzen sei. - Die Interpretation endlich behandelte die Stelle Quint. X, 1.101: Neque indignetur sibi Herodotus aequari T. Livium, cum in narrando mirae iucunditalis clarissimique candoris, tum in contionibus supra quam enarrari potest eloquentem. Hier wollte D. den candor des Livius wider in moralischem Sinne als «Kinderreinheit, Naivetät, Aufrichtigkeit in der Darstellung der Begebenheiten" aufgefalst wilsen. - Da die Sitzung schon vollständig verfloßen war, so wurde eine Disputation über diese Vorschläge nicht mehr eröffnet. Director Eckstein aus Halle, der noch das Wort verlangt hatte, erklärte deshalb auch für diesesmal verzichten zu wollen: sonst würde er gern um nähere Auskunft

٩

über manche Puncte, namentlich um eine Apologie des Quintitian wegen eines bei der angegebenen Erklärung hervortretenden «logischen Fehlers» gebeten haben <sup>1</sup>).

Die dritte allgemeine und Schlusesitzung endlich am 4. October begann mit einem Vortrage von Dr. Broecker aus Hamburg güber Niebuhr's Ansicht von richtiger Darstellung der altrömischen Verfassung durch den Annalisten Fabius." Der Redner wunderte sich dem Niebuhr'schen Urtheile über die Quellen der römischen Versassungsgeschichte gegenüber, wie noch niemand den Gedanken für diese Verhältnisse geltend gemacht, dass die späteren Gelehrten meist besser unterrichtet seien als die früheren. Gleichwie man jetzt seit Niebuhr und Ranke weit bessere Ansichten über viele frühere deutsche Rechtsverhältnisse hege, als Mascov und seine Zeitgenoßen im vorigen Jahrhundert, ebenso sei es von vorn herein anzunehmen, dass die Zeit des Varro in Bezug auf ihre Anschauung der älteren römischen Versassung sich auf das vortheilhasteste von der durch Niebuhr überschätzten Periode der ersten Annalisten unterscheide. Namentlich seien 1. die "Varronischen Gelehrten» fast vollständig einig in ihren Ansichten über die altesten Fasten, und diese Übereinstimmung glaubt der Redner als einen Hauptbeweis für ihre wirkliche Sicherheit und Glaub-

<sup>&#</sup>x27;) Bei aller schuldigen Hochachtung für einen Mann wie Döderlein, namentlich auch in Betreff seiner Leistungen für Tacitus, kann der unterzeichnete doch ebenfalls nicht umhin, sich gegen die zwei letzten der vorgeschlagenen Puncte zu erklären. Der Auffalsung des Agricola als einer verspäteten laudatio widerspricht wol die Einleitung selbst, und abgesehen von der Gewagtheit der vorgeschlagenen Anderung und der argen Härte der angenommenen Brachylogie, bleibt es weiter ziemlich unerklärt, wie dann die folgenden Worte incusaturus — tempora zu verstehen seien. Auch der neueste Vorschlag von Wex, welcher nach incusaturus interpungiert und die Worte tam saeva — tempora als selbständigen Ausruf auffasst, scheint kaum Zustimmung zu verdienen: Tacitus würde auch seinem sonstigen Gebrauche gemäß dann wol *adeo* geschrieben haben, wie kurz vorher in demselben Cap.: adeo virtues isdem temporibus optime aestimantur, quibus facillime gignuntur. An unserer Stelle wird wol eine tiefere Corruptel, wahrscheinlich eine Lücke, zu statuieren sein. - In dem besprochenen Urtheil des Quintilian sodann wird doch candor nicht anders als von einem sprachlichen Vorzuge verstanden werden können: der Rhetor lobt die classische Correctheit des Livius, sowol in den rein historischen Partien wie in den eingestochtenen Reden; in beiden habe er sich innerhalh der strengen Grenzen der jedesmaligen Stilgattung gehalten. Es ist also der candor der Erzählung etwa auf das Vermeiden rein oratorischer Partikeln und Verbindungen zu beziehen, welche der classische Historiker sich nur in den einzuschiebenden Reden gestattet, wie au tem, quad st u. a. m. Und wie sollte endlich bei einer Auffalsung von candor in moralischem Sinne das Attribut clarissimus zu erklären sein? Auf diesen Punct mochte sich auch wol Eckstein's verhaltene Anfrage wegen des glogischen Fehlers" bei Quintilian beziehen.

würdigkeit ansehen zu können. 2. Diese Stücke ständen unters ich im vollkommensten Zusammenhange wie im besten Verhältnisse zu der Geschichte der Gentilnamen. 3. In der Zeit von der Mitte des 6. bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts der Stadt sei diese einheitliche Tradition noch nicht vorhanden. 4. Die Ansichten der Varronischen Zeit seien im ganzen eben so einig — und also (!) auch ebenso glaubwürdig — in Betreff der eigentlichen Geschichte, wenigstens seit Tullus Hostilius. (Der ganze Vortrag sollte, ohne in's einzelne einzugehen, vorläufig nur die Hauptzüge eines demnächst von Dr. Broecker bei Schweighaeuser in Basel erscheinenden Werkes über die Quellen der römischen Verfalsungsgeschichte mittheilen.) - Dagegen erhob sich zunächst Director Classen aus Frankfurt a. M. als früherer Schüler und Freund Niehuhr's: er wolle nur im allgemeinen, namentlich mit Rücksicht auf das nicht gelehrte Publicum, gegen den ganzen Ton des eben gehörten Vortrages protestieren; wer eine Ahnung von Niebuhr's Wesen und Methode habe, werde dem großen Manne am wenigeten Leichtfertigkeit und Aufstellung unbegründeter Ansichten vorwerfen können, selbst wenn die Begründung nicht immer vollständig mitgetheilt sei. Dazu könne das ganze in Betreff der Entwickelung der Gelehrtengeschichte aufgestellte Princip so allgemein ausgesprochen nicht stichhaltig erscheinen, und namentlich der von der deutschen Wissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts hergenommene Vergleich sei durchaus verfehlt. -Director Peter aus Stettin (der Versasser der «Geschichte Roms») bemerkte, wie Fabius Pictor bei Niebuhr gewissermaßen als Gattungsname für die Begriffe seiner Zeit überhaupt gelte: bessere Vorstellungen aber über so manche alte Rechtsverhältnisse habe diese Zeit durch unmittelbare lebendige Tradition und Anschauung wirklich noch haben können, da namentlich eines der wichtigsten Verhältnisse, der Unterschied zwischen Patriciat und Plebs, damals noch in Kraft gewesen sei. - Endlich machte Dr. Isier aus Hamburg (der Herausgeber der Vorträge Niebuhr's) namentlich noch geltend, wie Broecker's Auffalsung des Fabius als eines Gelehrten und eine Zusammenstellung mit Varro in diesem Sinne durchaus unbegründet sei und den ganzen Standpunct verrücke.

Darauf folgte ein Vortrag des Professor L. von Jan aus Schweinfurt "Über den neu entdeckten Palimpsest des Plinius" (C. Plini Secund i Naturae Historiarum lib. I. XI. XII. XIII. XVIII. XV. fragmenta, e codice rescripto bibliothecue monasterii ad S. Paulum in Curinthia edidit Fridegarius Mone. Gothae, Perthes 1855, zugleich als VI. Band der Sillig'schen Ausgabe.) Der bekannte Gelehrte wollte hier zunächst nur auf diese so eben aus den fast verblichenen Zügen eines kostbaren Palimpsestes zu St. Paul hervorgezogene Novität aufmerksam machen und ihre Bedeutung öffentlich zur Sprache bringen. Es geschah diese an dieser Stelle nur in dankbarer Anerkennung des von Mone veröffentlichten Schatzes, ohne der mannigfachen Mängel der Ausgabe weiter zu gedenken. In Bezug auf den Titel, welchen der Palimpsest an mehreren Stellen bietet: Naturae Historiarum libri, erinnert der Redner daran, wie schor

der jüngere Plinius (Epist. V, 3.) das Werk seines Oheims unter derselben Benennung anführe; doch erhelle aus einzelnen Citaten bei Gellius und Macrobius, dass auch dem Altertum schon der andere Titel Naturatis Historia nicht sremd gewesen sei, womit auch die Vorrede des Versalsers selbst übereinstimme. Der Vortrag schloss mit der Mittheilung eines von Hosrath Wuestemann in Gotha angeregten Planes zur Gründung eines Organes Symbolae Ptiniunae, welches zur Ausnahme einzelner kritischer und exegetischer Arbeiten für Plinius Naturgeschichte bestimmt sein solle, da diese voraussichtlich jetzt, wo die diplomatische Textesgrundlage vollständig vorliege, die allgemeine Ausmerksamkeit ganz besonden auf sich ziehen werde, während anderseits zu dem Unternehmen eines sörmlichen zusammenhängenden Commentars in der nächsten Zeit doch noch keine Aussicht vorhanden scheine.

Der Tagesordnung gemäß reihte sich hieran ein Vortrag "Über die άγορά von Athen" von Professor Ernst Curtius aus Berlin, welcher mit Bezugnahme auf die neulichen Funde von Inschriften des Buleuterion nur kurz darauf hinwies, wie sich der alten dyogd am westlichen Abhange der Akropolis gegenüber allmählich eine neue im Kerameikos gebildet und jene frühere immer mehr zurückgedrängt habe: wahrscheinlich gehöre diese neue άγορά in die Zeit des Pisistratus und sei vorzugsweise als demokratischer Mittelpunct im Gegensatze zu der altaristokratischen Stätte aufzufassen. - Darauf bemerkte Dr. Forch hammer ziemlich schroff, der eben gehörte Vortrag sei namentlich gegen seine «Topographie Athens" gerichtet: doch glaube er in dieser Schrift die schon von älteren Archaeologen aufgestellte Ansicht einer doppelten ayoga hinlänglich widerlegt zu haben, weshalb er hier auf seine frühere Ausführung nur kurz verweisen wolle, worauf der vortragende eben so kurz erwiderte, die früher vorgebrachten Gründe seien allerdings mit Recht zurückgewiesen worden, doch afse sich dasselbe Resultat jetzt aus befseren Gründen gewinnen.

Die Reihe der Vorträge schlos Professor Gravenhorst aus Hildesheim mit einer überaus kunstvollen und ansprechenden Vorlesung seiner neuen Übersetzung der Choephoren des Aeschylus (in fünffüßigen lamben, zugleich mit Anwendung des Reims in den Chorgesängen). So fand die Versammlung ihren würdigsten Abschluß in einem Vortrage, welcher eine der erhabensten Schöpfungen des antiken Geistes in der vollendetsten modernen Form vorführte und gelehrte wie ungelehrte Zuhörer, die wolgefüllte Dameutribune nicht ausgeschloßen, in demselben Grade zu fesseln und zu gleichem Gefühle der Begeisterung empor zu heben wußte.

Unstreitig im Sinne aller Anwesenden war es gesprochen, als jetzt zum Schluse der Vorsitzende Rost das Wort nahm, um seine Freude auszudrücken über den glücklichen Verlauf der nun zu Ende gehenden Versammlung, als er die Hoffnung und die Überzeugung aussprach, auch sie werde in weiteren Kreisen bethätigen, wie die Beschästigung mit dem classischen Altertume keine todte und unfruchtbare sei, sondern wie dieselbe gerade jetzt in einer Periode des rührigsten Strebeus der Neuzeit, oder

vielleicht eben deshalb, auch ihrerseits in frischem, lebendigem Aufschwung begriffen von neuem beginne, ihren anregenden und belebenden Einfluss in der umsalsendsten Weise zu üben und zu verbreiten. Und nicht weniger Anklang mussten die weiteren Worte des vorsitzenden finden, als er noch einmal im Namen der Versammlung austrat, um der herrlichen Reichsstadt, in der man getagt, einer Stadt, welche stets in der Pflege und dem Schutze freier Wissenschast ihren Stolz gesucht, den wärmsten Dank auszusprechen. Das allgemeine Gefühl fand seinen Ausdruck in dem begeisterten Hoch auf den würdigen Präsidenten und das gastliche Hamburg, welches den Schluss der Versammlung bezeichnete.

Neben den besprochenen Hauptsitzungen hatten in der früher gewohnten Weise die Verhandlungen einer speciel pädagogischen Section unter dem Präsidium der Directoren Kraft und Eckstein, endlich besondere Sitzungen der Orientalisten unter der Leitung des
Professor Redslob stattgefunden. In Betreff beider beschränkt sich Ref.
im Anhange nur die einzelnen Thesen und Vorträge mitzutheilen, welche
die Grundlage der Verhandlungen bildeten.

Soll es uns endlich vergönnt sein ein unparteilsches Endurtheil über den Eindruck der Versammlung abzugeben, so kann diess nur als ein Ausdruck der Freude über den günstigen Erfolg und Verlauf, desselben erscheinen. In der trotz des oben berührten ungunstigen Zeitpunctes doch so großen Zahl der Theilnehmer und dem lebendigen Interesse, das überall hervortrat, zeigte es sich zunächst, wie die von manchen Seiten gegen das Zeitgemäße solcher Versammlungen erhobenen Einwürfe vor der Hand jedes Grundes entbehren. Und überblicken wir die Reihe der zur Besprechung gebrachten Gegenstände, so wird es nicht minder hervorzuheben sein, wie die öffentlichen Sitzungen der Versammlung wirklich geeignet waren, ein Bild der gegenwärtig lebendigsten Fragen innerhalb der verschiedensten philologischen Disciplinen zu geben und die Bedeutung der Wifsenschaft ihrem ganzen Umfange nach auch für Laien ersichtlich zu machen. Das Gebiet der Kunst fand selbst über den engeren Kreis des Altertums hinaus in Forchhammer's Vortrag seine Berücksichtigung, Schaefer behandelte einen der interessantesten Puncte der griechischen Geschichte, E. Curtius eine der brennenden Fragen aus dem Gebiete der attischen Topographie, und dafür, dass auch der noch immer dauernde Zwiespalt der Ansichten in Betreff der römischen Verfassungsgeschichte seinen Ausdruck finde, war trotz Hrn. Gerlach's Abwesenheit durch Broecker's Vortrag gesorgt. Der bedeutendste neue Fund im Bereiche der alten Textesgeschichte wurde von Jan zur Besprechung gebracht, und während Doederlein's Anfragen in das Gebiet der eigentlich philologischen Texteskritik und Hermeneutik einführten, gab anderseits Gravenhors t's Vorlesung eine der interessantesten Proben einer lebensvollen Vermittelung der alten Literatur mit der Neuzeit. Den Glanzpunct der Verhandlungen endlich bildete offenbar der Vortrag von G. Curtius, der nicht nur einen Einblick in die letzte und wichtigste Errungenschaft der eigentlichen Sprachwissenschaft eröffnete, sondern diese namentlich auch in ihrer neu erschlossenen sachlichen Bedeutung für die wichtigsten Fragen der Ethnographie zeigte und als Quelle für die Geschichte einer Periode, in welcher von historischen Urkunden und Denkmälern noch keine Ahnung sein konnte.

Dass auch der Geist, welcher die Versammlung besechte, an der Stätte ihrer Verhaudlungen nicht ohne Anklang blieb, bezeugte die Theilnahme, welche derselben während ihrer ganzen Dauer bewiesen wurde. Hamburg ist nicht Sitz einer Universität, deren Angehörige etwa von vom herein einer wissenschaftlichen Versammlung eine stete Corona hätten sichern können: um so höher verdient das Interesse angeschlagen zu werden, für welches die große Zahl der anwesenden den sprechendsten Beweis gab; selbst den Damen hatten so manche rein wissenschaftliche Verhandlungen ihre Tribune nicht verleiden können.

Wie liberal endlich von Seiten der Stadt im ganzen und ihrer hohen Behörden für eine würdige Aufnahme der Versammlung gesorgt war, kann hier nur eben angedeutet werden. Mögen andere berufen sein namentlich das große Festmahl vom 3. October in den glänzend geschmückten Räumen des Hôtel d'Europe zu schildern, dem an Pracht und Aufwand vielleicht wenige bei ähnlichen Gelegenheiten gehaltene zur seite stehen mögen: wir wollen lieber den Geist echten männlichen Frohsinns bervorheben, welcher auch bei dieser «Sitzung» Wirthe und Gäste vereinte und sich in den verschiedenen Tischreden, wie in den eigens zu diesem Anlass gedruckten Liedern kundgab: Arndt's Sind wir vereint zur guten Stunde" bildete den Anfang, das «Gaudeumus igitur" den Schluss. Der mannigfachen Privatzirkel, welche zu anderen Stunden kleinere Kroise traulich vereinten, kann hier ebenfalls nur im Vorbeigeben gedacht werden: auch sie werden, wie das Zusammenleben während jener Tage überhaupt, nur dazu beitragen, den frohen Eindruck des ganzen bei allen Theilnehmern der Versammlung noch zu erhöhen.

## Anhang.

#### A.

### Thesen für die pädagogische Section.

- 1. Des Herrn Prof. Herts aus Greifswalde. Ich wünsche nähere Präcisierung der viel gehörten Forderung, dass der Unterricht der Universität in den Gymnasial-Lehrfächern dem Bedürfnisse der Schule mehr entgegenkomme, Mittheilung von Erfahrungen der Mitglieder der Unterrichts-Behörden und der Schulmäuner über die Erscheinungen, die zur Stellung dieser Forderung veranlassen, endlich Vorschläge, in welcher Art derselben zu entsprechen sei.
- 2. Der Herren Directoren Hoffmann aus Lüneburg und Lübker aus Parchim. a) in der Gegenwart wird über die durch die Gestaltung aller Lebeusverhältnisse und durch die häusliche Erziehung beförderte Verweichlichung der Jugend und den zunehmenden Mangel an Arbeitsfähigkeit mit Recht geklagt.

Die Gymnasien hahen daher durch Gewöhnung an ausdauernde und eindringende Arbeit die Neigung sowol zu materiellem Genuß, als zu vorschnellem, ungründlichem Urtheil zu heseitigen und auf diesem Wege nicht nur die Kraft des Willens zu stärken, sondern auch auf größere Tüchtigkeit für den praktischen Lebensberuf hinzuwirken.

- b) Zur Erreichung dieses Ziels erscheint, außer der Hebung des religiösen Sinnes und einer kräftigen Disciplin der Schule, als zwei besonders sittlich einwirkenden Mitteln, auch eine theilweise Modification des gegenwärtigen Unterrichts-Systems nothwendig zu sein.
- c) Von wesentlichem Einflus wird es sein, wenn der Unterricht in keinem Lehrsache blos auf umsangreiche Übersichtlichkeit hinstrebt. In allen systematischen Lehrsächern sind deshalb vorzugsweise wichtigere Partien detailliert zu behandeln. (Religions Unterricht Geschichte der deutschen Literatur.)
- d) Für die oheren Classen erscheint eine Beschränkung der Vielheit der Unterrichtszweige als hesonders wünschenswerth; besonders diejenigen Zweige, welche wenig Arbeit von den Schülern fordern, sind aufzugeben oder zu beschränken (Physik Französisch).
- e) Als Mittelpunct des Gymnasial Unterrichtes sind die beiden classischen Sprachen dagegen in weiterem Umfange zu lehren.
- Der lateinische Unterricht hat vorzugsweise auf eine allseitige Fertigkeit und ein gesteigertes Können hinzuarbeiten; rationelle Grammatik kann daneben etwas zurücktreten.
- g) Der griechische Unterricht hat neben grammatischer, besonders durch Exercitien zu erstrebenden Sicherheit für eine Bereicherung der Lectüre Sorge zu tragen.
- A) Für die deutschen Aufsätze ist der Stoff in möglichst enge Beziehung zu den Hauptfächern des Unterrichtes zu setzen.
- f) Um einer frühzeitigen Abnahme der Spannkrast und Frische der Jugend vorzubeugen, muss in den unteren Classen das Mass des zu Erlernenden und Einzuübenden verringert, die rationelle Methode beschränkt, und möglichst viele Unterrichtsgegenstände müßen in die Hand eines Lehrers gelegt werden.
- 3. Des Herrn Conrectors Adolf Kiene aus Stade, den deutschen Unterricht auf Gymnasien betreffend. a) Ein philologisches, durch das Gothische und Althochdeutsche vermitteltes Verständnis der deuschen Sprache liegt nicht in der Aufgabe der Gymnasien.
- b) Ein philologisches, durch das Gothische und Althochdeutsche vermitteltes Verständnis der deutschen Sprache ist für den Lehrer des Deutschen auch in den oberen Gymnasialclassen weniger wesentlich als die classisch-philologische Bildung, welche ihn zum Oberlehrer in den classischen Sprachen befähigt.
- c) Die deutsche Lectüre ist in allen Classen der Gymnasien ein wesentlicher Lehrgegenstand, wogegen die nöthige Kenntnis der Literatur ohne einen besonderen Vortrag der Geschichte derselben erreicht werden kann.
- 4. Des Herrn Geh. Regierungsrath Wiese aus Berlin. Programme sind eine allgemeine deutsche Angelegenheit geworden: wie kann dieses Institut am nützlichsten gemacht werden?
- 5. Des Herrn Prof. A. Be nary aus Berlin. Die Sommerserien der Gymnasien sind so anzuordnen, dass sie alle zusammengenommen und an das Ende des Semesters in die Universitätsserien verlegt werden.

B.

Tagesordnung für die Versammlung der Orientalisten.

### Miltwoch den 3. October.

- 1. Vortrag einer von Herrn Hofrath Stickel in Jena versasten Erläuterung über eine Anzahl seltener orientalischer, von Herrn Vicekanzler Dr. Blau in Constantinopel eingesandter Münzen.
- 2. Vortrag des Herrn Dr. Wollheim da Fonseca aus Berlin über zwei indische Schriftstücke.
- 3. Mittheilung des Herrn Dr. Geffcken aus Hamburg, den Dekalog betreffend.
  - 4. Angelegenheiten der deutschen morgenländischen Gesellschaft.

#### Donnerstag den 4. October,

- 1. Über die Recension der Pántschatantra.
- 2. Vortrag des Herrn Prof. Petermann aus Gotha: Reisemittheilungen aus Asien.
- 3. Vortrag des Herrn Dr. Brugsch aus Berlin: Reisemittheilungen aus Africa.
  - 4. Angelegenheiten der deutschen morgenländischen Gesellschaft.
- 5. Wissenschaftlicher Jahresbericht über das Jahr 1853 von Herrn Dr. Arnold aus Halle.

Wien.

Gustav Linker.

# Erste Abtheilung.

# Abhandlungen.

Über Zahl und Amtsgewalt der Consulartribunen.

Die Abhandlung von Ottokar Lorenz güber das Consulartribunat" 1) habe ich, und gewiss mit mir viele in und außerhalb Österreichs, mit großem Vergnügen gelesen. Denn sie hat das Verdienst, eine der unklarsten Partien der römischen Verfalsungsentwickelung zum besonderen Gegenstande der Untersuchung gemacht und mit unverkennbarem Geschick für historische Auffassung und kritische Geschichtsforschung diese Untersuchung wesentlich gefördert zu haben. Für mich hatte die Abhandlung noch ein besonderes Interesse, und zwar in zwiefacher Hinsicht. Sie zeigte mir, der ich hierher berufen war, um nach Kräften mitzuwirken an der Hebung philologischer Studien im Kaiserstaate, dass die historisch-philologischen Studien in der jungen Generation auf einen günstigen Boden rechnen dürsten; anderseits behandelte sie einen Gegenstand, über den auch ich zum Behufe meines demnächst in der Weidmann'schen Sammlung erscheinenden "Handbuchs der römischen Altertümer" besondere Untersuchungen angestellt hatte.

Bei diesem meinen Interesse an der Abhandlung wird es keiner Rechtsertigung bedürsen, wenn ich dasjenige, worüber meine Untersuchungen mich zu verschiedenen Resultaten geführt haben, in Anknüpfung an die Abhandlung von Lorenz in diesen Blättern mittheile. Punkte, wie der in Frage stehende, können nur auf dem

Zeitschrift f. d. öster. Gymn. 1855. IV. Heft. S. 273 — 302. Besonderer Abdruck. Wien. 1855.

Wege der Discussion weiter gefördert werden. Ich werde zwar die Ansichten von Lorenz in einigen Nebenpunkten und in der Hauptsache selbst zu widerlegen suchen, aber ich bin weit davon entfernt, durch diese Widerlegung, sollte sie gelungen erscheinen, das Verdienst von Lorenz verkleinern zu wollen; erkläre vielmehr ausdrücklich, dass Mangel jeder Ahnung von dem, was wissenschaftliches Leben ist, dazu gehören würde, wenn jemand meinen Bemerkungen sei es dieses Moliv unterschieben oder diese Wirkung beimessen möchte.

Meine Differenz mit Lorenz bezieht sich erstens auf die Zahl und zweitens auf die Amtsgewalt der Consulartribunen.

I.

Was zunächst die Zahl der Consulartribunen betrifft, so hat sich Lorenz dafür entschieden, daß anfänglich nur drei hätten gewählt werden sollen und erst später in Folge einer Veränderung der Amtsgewait der Consulartribunen die Zahl auf vier und sech s erhöht sei. Als Beweise dafür dienen: erstens die Berichte der Schriftsteller über die Einsetzung des Consulartribunats; zweitens Schlüse, die begründet sind auf das Verhältnis der Consulartribunen zu den gewöhnlichen tribunis militum der Legion; drittens die geschichtlich feststehende Thatsache, daß anfangs wirklich nur drei, später, seit 328 u. c., biswellen vier, zuletzt, seit 349 u. c., regelmäßig sechs tribuni militum consulari potestate gewählt worden sind.

Wir wollen diese Beweise der Reihe nach prüfen. Die Berichte der Schriftsteller stimmen untereinander nicht überein, indem Dionysius (und mit ihm Zonaras) angibt, es hätten sechs Consulartribunen, und zwar drei aus der Plebs, drei aus den Patriciern, gewählt werden sollen (11, 56, 60), Livius dagegen nach erfolgter Verabredung zwischen Volkstribunen und Senat comitia tribunis consulari potestate tribus creandis, und zwar promiscue ex patribus ac plebe creandis, angesagt werden lässt (4,6). Es verräth richtiges Urtheil, daß Lorenz sich für Livius entschieden hat; denn dieser ist für die Verfaßungsgeschichte weit zuverläßiger, als Dionysius, der seine Hypothesen in der Form von Thatsachen einzumischen liebt. Rücksichtlich der Wahlordnung (promiscue ex patribus ac plebe) hat nun auch Livius

Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L. Lange. 873 ohne Zweifel Dionysius gegenüber Recht; denn die Wahl geschah wirklich in der ganzen Zeit des Consulartribunats promiscue mit dem von den Patriciern gewünschten Erfolge, daß, wenige Ausnahmen abgerechnet (Liv. 5, 12. 13. 18. 6, 80) nur Patricier gewählt wurden.

Rücksichtlich der Zahl aber wird das auf Livius zu setzende Vertrauen erschüttert dadurch, dass Livius selbst, wie Lorenz nicht entgangen ist, "bei dem zweiten Collegium von Consulartribunen in einen ähnlichen Fehler fällt, wie wir ihn bei Dionysius gefunden." Er sagt 4, 16: haud dubii, quin sex locis - tot enim jam creari licebat — et plebei aliqui profitendo se ultores fore Maelianae caedis crearentur. Der Grund, aus dem Lorenz an der Wahrhastigkeit der Angabe des Dionysius zweiselt, dass gleich anfänglich sechs Consulartribunen hätten gewählt werden sollen, weil nämlich doch nur drei gewählt seien, ist gegen diese Angabe des Livius ebenso stichhaltig, denn auch damals wurden nur drei gewählt. Aber, wenn Livius mit Dionysius in dieser "Ungereinstheit" übereinstimmt, abgesehen davon, dass sie jener beim zweiten, dieser beim ersten Collegium von Consulartribunen begeht, so folgt, dass die Schriftsteller in ihren Quellen Anlass zu dieser "Ungereimtheit" gefunden haben müßen; es folgt aus dem combinierten Zeugnisse des Livius und Dionysius, dass auch die älteren Quellen lange vor dem Jahre 328 und 349 u. c. die Zahl sechs als die in den Edicten der Magistrate bei Ankundigung der Comitien zur Wahl von Consulartribunen genannte gekannt haben, und dieser Bezeugung der Zahl sechs gegenüber verliert die erste Angabe des Livius, dass Comitia zur Wahl von drei tribuni mititum gehalten seien, ihren Werth, da sie offenbar nur aus dem Erfolge der Wahl abstrahiert ist. Die Berichte der Schriftsteller sind also, richtig gewürdigt, der Zahl sechs günstiger, als der Zahl drei.

Das Verhältnis der Consulartribunen zu den gewöhnlichen tribuni militum in der Legion zum Ausgangspunkte für Schlüße über die Zahl und Bedeutung jener gemacht zu haben, ist ein sehr reelles Verdienst von Lorenz. Auch ich war auf diesen Gedanken gekommen, indem ich namentlich in der Gemeinschaftlichkeit des gewöhnlichen Militärtribunats zwischen beiden Ständen einen der Gründe zu sehen glaubte, weshalb die neue, den Ple-

876 .Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L. Lange.

bejern und Patriciern gemeinschaftliche Regierungsform mit dem Titel eines schon gemeinschaftlichen militärischen Amtes bezeichnet sei: ein Gesichtspunkt, auf den Lorenz nicht aufmerksam gemacht hat. Berechtigt ist die Vergleichung gewiss schon um des bloßen Namens willen, während ich mich nicht mit Lorenz auf die in der zweiten secessio von den secedierten Heeren illegal gewählten tribuni militares (Liv. 3, 51. Dion. 11, 43. 44) berufen möchte. Die Wahl aber von sechs tribuni militum der ersten Legion durch das Volk, die gleich nach der Abschaffung des Consulartribunats dem Volke gewährt erscheint (Liv. 7, 5), ist ohne Zweifel mit Lorenz für ein Recht anzusehen, auf das das Volk deshalb Anspruch machte, weil es die Consulartribunen gewählt hatte 1).

Erscheint somit die Berechtigung des Vergleichs zwischen gewöhnlichen tribuni militum und Consulartribunen gesichert, so kann keine Frage sein, dass der Schluss von der Zahl der Legionstribunen auf die Zahl der Consulartribunen völlig berechtigt ist. Nun wissen wir über die Zahl der Legionstribunen durch ausdrückliche Zeugnisse nur, dass zur Zeit des patricischen Staates drei tribuni militum in der Legion waren (Varr. 5, 81), dass dagegen im Jahre 393 u. c., vermuthlich schon seit langer Zeit, es sechs gab (Liv. 7, 5). Es kommt also zunächst darauf an, zu ermitteln, wann die Erhöhung von drei auf sechs stattgefunden habe. Lorenz nun meint nachweisen zu können, dass noch bei der zweiten secessio, also unmittelbar vor der Einsetzung des Consulartribunats, drei Tribunen in jeder Legion gewesen seien (S. 283 [13], Anm. 88). Er sagt: «Dass zur Zeit der Decemvirn drei Kriegstribunen in jeder Legion waren, geht aus Dionys. XI, 44 hervor, dessen Erzählung mit Livius vollständig übereinstimmt. Es sind acht Legionen in's Feld gerückt, davon hat sich der größte Theilemport (XI, 43). Die Emporer haben zwanzig Kriegstribunen. Dann dürsten etwa vier Kriegstribunen mit ihren Leulen den Decemvirn treu geblieben sein; wornach drei Kriegstribunen auf eine Legion kämen. Nähme man dagegen an, dass

<sup>1)</sup> Beiläufig bemerke ich, dass die tribuni militum comitiati nicht, wie Lorenz S. 283 (Separatabdr. S. 13) meint, in Centuriatcomitien, soudern in Tributcomitien gewählt sind, worüber es genügt, auf Marquardt in Becker's Handbuch 2, 3, 165 zu verweisen.

amals schon sechs Kriegstribunen in einer Leion waren, so würde diess der Angabe unserer Schriftsteller idersprechen, dass bei weitem der größte Theil des Heeres abil; denn darnach wären 28 Tribunen mit ihren Leuten treu geiehen, während die geringere Zahl von 20 Tribunen absiel." iergegen habe ich nun mehrerlei einzuwenden. Erstens sagen eder Dionysius noch Livius, dass die zwanzig tribuni militares er secedierten acht Legionen in denselben schon früher die Steling von tribuni militum bekleidet hätten, sondern sie sagen ausrücklich, daß jedes der beiden Heere sich zehn Anführer wählte Dion. 11, 43. 44. Liv. 3, 51). Es ist also blosse Vermuthung on Lorenz, dass diese gewählten Anführer gewesene tribuni mitum waren, und so lange diese Vermuthung nicht bewiesen ist, t jeder Schlus aus der Zahl jener zwanzig Anführer auf die ahl der Tribunen von acht Legionen unzulässig. Zugegeben aber weitens, dass jene Vermuthung bewiesen, der Schluss also geattet wäre, so wird dadurch mehr die Zahl sechs, als die Zahl rei bestätigt werden. Denn das eine Heer, welches nur aus drei egionen bestand, hatte gleichwol zehn tribuni militares, während s nach Lorenz deren höchstens neun hätte haben dürsen. Wenn erner der größte Theil des Hecres abgefallen ist, so folgt daraus nit nichten, dass auch der größte Theil der tribuni militum muße bgefallen sein. Denn erstens hat nicht jeder tribunus militum ine gewisse Anzahl von Leuten unter seinem Commando, wie orenz voraussetzt, sondern die tribuni militum führen abwechelnd das Commando über die ganze Legion (Polyb. 6, 34. Liv. 0, 41. Marquardt 3, 2, 275.). Zweitens ist der Schluss aus dem abfall der gemeinen Soldaten auf den Abfall der Officiere unbeechtigt. Drittens aber waren ja auch ohne Zweifel Patricier (wie . B Cornelius Cossus Legionstribun war, Liv. 4, 19, und Liv. 7,5 er Patricier Manlius zum Legionstribunen gewählt wird) mindetens in gleicher, wahrscheinlich aber in überwiegender Zahl Mitärtribunen, und es muss doch als sehr unwahrscheinlich gelten, lass auch die patricischen Militärtribunen sich bei der secessio lebis betheiligt haben würden. Damit durfte der versuchte Beveis, dass noch zur Zeit der Decemvirn die Legion drei tribuni nilitum gehabt habe, beseitigt sein. Wäre er gelungen, so hätte orenz Recht, dass kein Zeitpunkt für die Umänderung der Zahl 880 Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L. Lange.

Heer, das bekanntlich in der Regel aus zwei Legionen bestand (Marquardt 3, 2, 285), anzuvertrauen. Es stimmt hiermit das, was wir über die Feldzüge unter Consulartribunen wissen, überein. Au der Vielheit der Commandos und der angenommenen Kleinbeit derselben erklärt sich der unglückliche Verlauf der von Consulartribunen unternommenen Feldzüge (Liv. 4, 81. 5, 8.), sowie die Häufigkeit der Ernennung eines Dictators. Und von den zwei Tribunen, die nach Liv. 4, 46 das Contingent einer halben Aushebung in's Feld führten, kann offenbar jeder wirklich nur das Commando über eine Legion gehabt haben. Ebenso werden die vier Tribunen Liv. 5, 24. 5, 82. 6, 81 aller Wahrscheinlichkeit nach nur vier Legionen gehabt haben. Und die vier Legionen an der Allia (Dion. 13, 19, vgl. Diod. 14, 114) haben wahrscheinlich auch unter mindestens vier tribuni militum gestanden. Vgl. noch Liv. 6, 22. 30. 32. 33. 4, 59. 5, 12. Wenn aber auch in der letzten Zeit des Consulartribunats bei den größer gewordenen Kriegen plebejische Consulartribunen das Commando über zwei Legionen gehabt haben sollten, was sich indess nicht beweisen läßt, wenn patricische Consulartribunen es ohne Zweisel öster gehabt haben (z. B. Liv. 4, 49. 6, 2. 6. 9), so würde darin kein Gegenbeweis gegen die ursprünglichen Absichten der Patricier bei Einsetzung des Consulartribunats, die eben auf die Eventualität plebejischer Tribunen berechnet waren, liegen.

Wir haben bisher dargethan, dass weder aus den Berichten der Schriftsteller, noch aus dem Verhältnisse der Consulartribunen zu den Legionstribunen der Beweis geführt werden kann, dass die Zahl, die ursprünglich sestgesetzt ward, drei sei; vielmehr es im höchsten Grade wahrscheintich gefunden, dass gleich ansangs sechs Consulartribunen gewählt werden sollten. Es kommt also nun nur noch darauf an, uns mit der Thatsache auseinander zu setzen, dass ansangs doch nur drei patricische, später seit 328 u.c. bisweilen vier, bisweilen drei patricische, endlich seit 349 u.c. sechs patricische und seit 354 u.c. bisweilen sechs Consulartribunen promiscue ex patribus et plebe gewählt worden sind, welche Thatsache bei erster Betrachtung gleichfalls für die Ansicht von Lorenz über die ursprüngliche Zahl zu sprechen scheint. Allerdings würde diese Thatsache für die Ursprünglichkeit der Zahl drei beweisen, wenn nicht die Berichte der Schriftsteller, richtig gewür-

digt, dagegen sprächen; allerdings würde ferner die Erhöhung der Zahl von drei auf sechs sehr natürlich sein, wenn gleichzeitig die Zahl der Legionstribunen erhöht worden wäre, was aber nicht der Fall ist. Übrigens muß sich auch Lorenz auf dem Wege der Vermuthung mit den geschichtlich überlieferten Thatsachen auseinander setzen. Und es ist eine Schwäche in seiner Auffassung des geschichtlichen Herganges, dass er die Erhöhung der Zahl von drei auf vier nicht aus der Analogie der Legionstribunen erklären kann. Er greist vielmehr hier zu einem anderen Motive und meint, dass sie in engem Zusammenhange mit der Vermehrung der Gewalt und der Geschäfte der Consulartribunen stehe. Dass diess Motiv falsch ist, kann ich im Zusammenhange erst im zweiten Abschnitte dieser Abhandlung beweisen, begnüge mich daher hier, indem ich die Verpflichtung anerkenne, jenen Beweis nachzuholen, damit, dass ich positiv die Art und Weise angebe, wie ich mir den historischen Verlauf denke.

Daß anfangs nur drei Patricier gewählt wurden, trotzdem daß sechs tribuni militum promiscue ex patribus et plebe gewählt werden sollten, erklärt sich, wenn man annimmt, daß die patricische Partei nach Analogie des bei den Legionstribunen bestehenden Verhältnisses nur drei Candidaten auftreten liefs, um der Plebs ihren guten Willen zu zeigen, mit Plebejern das Amt zu theilen 1); wenn man ferner annimmt, dass bei der plebejischen Partei, die noch nicht in sich so organisiert war, wie die patricische, so viele Candidaten austraten, dass die Stimmen der Comitien sich zersplitterten. Doch diess sind eigentlich keine Annahmen, sondern nur Ergänzung dessen, was Livius ausdrücklich sagt: Extemplo quicumque aliquid seditiose dixerat aut fecerat umquam, maxime tribunicii, et prensare homines et concursare toto foro candidati coepere, ut patricios desperatio primo inritata plebe apiscendi honoris, deinde indignatio, si cum his gerendus esset honos, deterreret. postremo coacti tamen a primoribus petiere, ne cessisse possessione rei publicae viderentur (4, 6). Also auf Seiten der Plebejer Überfluß an Candidaten, auf Seiten der Patricier nach Ver-

Worin dann wider eine Erklärung für den Irrtum des Dionysius liegen würde, der aus dem Factum eine gesetzliche Anordnung abstrahiert hätte.

abredung vorgeschobene Candidaten, und zwar drei, denn drei wurden gewählt, sind ausdrücklich bezeugt. Bei solchem Sachverhalte und den gleichfalls durch Liv. 4, 25 bezeugten Wahlumtrieben der Patricier ist nichts natürlicher, als dass nur die patricischen Candidaten die erforderliche Stimmenmehrheit von 97 Centurienstimmen erhielten, und kein plebejischer Candidat 97 Slimmen auf sich vereinigte. Wenn es bei dem viel einfacheren Wahlmodus der comitia tributa möglich war, dass von den Candidalen zum Volkstribunate nur fünf die gesetzlich erforderliche Zahl von Stimmen erhielten, die Stimmen auf die übrigen Bewerber sich dergestalt zersplitterten, dass keiner die Majorität hatte (Liv. 3,64): so ist die gleiche Möglichkeit bei dem complicierteren Verfahren der comitia centuriata unzweiselhast vorhanden. Dazu kommt, dass die Masse der Plebejer keineswegs für die ehrgeizigen Plane ihrer Führer, der tribunicii, so sehr eingenommen war (Liv. 4, 25. 35. 44). Noch 80 Jahre später, bei den Verhandlungen über die leges Liciniae Sextiae, war sie es nicht (Liv. 6, 39). Es hätte also gar nichts auffallendes, vorausgesetzt, dass die Stimmen der armen Plebejer von Einflus in den Centuriatcomitien waren, wenn diese einmüthig den patricischen Candidaten ihre Stimmen gegeben, dagegen bei den plebejischen Candidaten, unter denen keiner bervorragte, ihre Stimmen zersplittert hätten.

Aber, könnte man einwerfen, wenn die Comitien gehalten wurden tribunis sex consulari potestate creandis, und nun doch nur drei gewählt waren, so war diess ja ein unvollständiger Wahlact, der hätte erganzt werden können und müßen. Dieß ist indess nach damaligem römischem Staatsrechte nicht richtig; für die Volkstribunen war allerdings durch das plebiscitum Trebonium sessgeselzt, ut qui plebem Romanam tribunos plebi rogaret, is usque eo rogaret, dum decem tribunos plebei fucerel (Liv. 3, 65). Für die Wahl der Consulartribunen existierte aber ein solches Gesetz eben nicht, und daher galt hier der Grundsatz der XII Tafeln, ut, quodeumque postremum populus iussissel, id ius ratumque esset, indem man den Wahlact selbst als einen iussus populi auffaste (vgl. Liv. 7, 17. 9, 33). Dazu hatte man nach Analogien, die hier nicht weiter ausgeführt werden können. vollkommen Recht, ohne dass damit die spätere sophistische Anwendung jenes Grundsatzes, um die Verletzung der les Licinia

(Liv. 7, 17) und der lex Aemilia (Liv. 9, 33) zu rechtsertigen, für etwas rechtmässiges erklärt zu werden brauchte. Denn das ist der Unterschied zwischen jenen späteren Anwendungen und der von mir für die Anerkennung des Wahlactes der drei patricischen Consulartribunen supponierten Anwendung jenes Grundsatzes, daß später anerkannt giltige Gesetze, die nur durch andere leges abrogiert werden konnten, durch einen Wahlact abrogiert werden sollten, während jetzt keine lex de sex tribunis militum consulari potestate creandis durch den Wahlact abrogiert - es gab ja keine solche, wie Lorenz bei anderer Gelegenheit selbst richtig bemerkt (S. 275 [5]), denn auf die beiläufige Erwähnung einer solchen lew bei Liv. 4, 35 ist wol nichts zu gehen - sondern nur das Edict des die comitia ex senatus consulto berufenden Consuls thatsächlich durch einen iussus populi modificiert wurde. die drei patricischen Consulartribunen waren legitim gewählt; denn das sie doch als vitio creati abdanken mussten, hat einen andern Grund und gehört nicht hierher. Dass das Collegium auch bei unvollständiger Zahl für legitim galt, folgt übrigens auch daraus, dass nie ein tribunus militum suffectus an der Stelle eines verstorbenen erwähnt wird, wozu doch z. B. bei Liv. 4, 50 Gelegenheit gewesen wäre.

Auf die Erfahrung bei der ersten Wahl gestützt ließen nun die Patricier, wenn Consulartribunen gewählt werden sollten, immer nur drei Candidaten austreten (Liv. 3, 16). So lange nicht zu besürchten war, dass plebejische Candidaten bei der Wahl durchkommen würden, und diese Befürchtung war anfangs gering, da die vornehmsten der Plebs sich gar nicht bewarben, um den Schimpf einer repulsa zu vermeiden (Liv. 4, 35), so hatten sie keinen Grund, zu wünschen, dass die oberste Magistratur in den Händen mehrerer läge. Aber die Aussichten der plebejischen Candidaten stiegen im Laufe der Zeit. Und nun ist es bemerkenswerth, dass zum ersten Male vier Patricier zu einer Zeit gewählt wurden, wo die Tribuni Plebis schon einen Sieg erfochten hatten (Liv. 4, 30). Es ist daher wahrscheinlich, dass die Patricier angesichts der drohenden Gefahr vier Candidaten hatten auftreten lassen, um zu bewirken, dass, wenn überhaupt, so doch möglichst wenige Plebejer gewählt würden. Da die Wahl der patricischen Candidaten bei der Versassung der comitia centuriata gesichert war, den plebejischen also in Wirklichkeit nur zwei Stellen übrig blieben, so war sogar voraus zu sehen, dass sich die auf Plebejer fallenden Stimmen noch mehr zersplittern würden, als bei drei offen gelassenen Stellen. Der Erfolg bestätigte die Voraussicht der Patricier, und so wurden denn in Zukunst bei drohender Gesahr eines Sieges der Plebejer entweder comitia consularia angeordnet (z. B. Liv. 4, 50. 51. 53), oder vier patricische Candidaten aufgestellt, oder die Zahl der plebejischen Candidaten durch Machinationen der patricischen Partei vermehrt. Livius bestätigt auch diess sehr deutlich. Letzteres bezeugt er 4, 56: Romae nicut plebis victoria fuit in eo, ut quae mallent comitia haberent, its eventu comitiorum patres vicere: namque tribuni militum consulari potestate contra spem omnium tres patricii creati sunt C. Iulius Iulus P. Cornelius Cossus C. Servilius Ahala, artem adhibitam ferunt a patriciis, cuius eos Icilii tum quoque insimulabant, quod turbam indignorum candidatorum intermiscende dignis taedio sordium in quibusdam insignium populum ab plebeis avertissent. Diess gibt ein deutliches Bild von den Wahlumtrieben, und ist nur in so fern falsch, als Livius die Ausdrücke quae mallent und contra spem omnium auf die ganze Plebs bezieht, während sie eben nur von den vornehmen Plebejern richtig sind (vgl. unten). Die geslissentliche Aufstellung von vier patricischen Candidaten ergibt sich aber eben so deutlich aus Liv. 4, 57: tribuni militum mentione nulla comitiorum consularium habita — credo ob iram dictatoris creati — tribunorum militum comitia edixerunt. tum vero gravior cura patribus incessil, quippe cum prodi causam ab suis cernerent. itaque sicut priore anno per indignissimos ex plebeis candidatos omnium etiam dignorum taedium fecerant, sic tum primoribus patrum splendore gratiaque ad petendum praeparatis omnia loca obtinuere, ne cui plebeio aditus esset. quattuor creati sunt, omnes iam functi Auch diess liefert den schlagenden Beweis, dass der eo honore. Aufstellung von vier patricischen Candidaten das Motiv zu Grunde lag, die Plebejer durch Stimmenzersplitterung auszuschließen.

Hiernach kann wol kein Zweifel sein, dass die Patricier erst dann sich entschloßen Candidaten für alle sechs Stellen austreten zu lassen, als die Gefahr eines Sieges der Plebejer widerum näher gerückt war. Es geschah diess zuerst, als die Patricier die Aus-

zahlung des Soldes von Staats wegen bewilligt hatten und die Tribuni Plebis gegen dieses trügerische Geschenk eiserten (Liv. 4, 61). Die Größe des damals beginnenden vejentischen Krieges, ein Moment, dem auch Lorenz im Zusammenhange seiner Ansicht die gebührende Rücksicht widerfahren lässt (S. 286 f. [16 f.]), mag bestimmend mit eingewirkt haben auf den Entschluss, alle Stellen des Consulartribunats zu besetzen (vgl. auch Liv. 4, 7. 5, 81). Selbst als die Plebejer schon einmal bei der Wahl der Consulartribunen mit fünf Candidaten völlig gesiegt hatten, gelang es den Patriciern durch Ausstellung von sechs tadellosen und beliebten Candidaten die Plebejer widerum zu verdrängen. Liv. 5, 14: et iam comitia tribunorum militum aderant, quorum prope maior patribus quam belli cura erat, quippe non communicatum modo cum plebe sed prope amissum cernentibus summum imperium. itaque clarissimis viris ex composito praeparalis ad petendum, quos praetereundi verecundiam crederent fore, nihilo minus ipsi, perinde ac si omnes candidati essent, cuncta experientes non homines modo, sed deos etiam excipiebant, in religionem vertentes comitia biennio habita. - praeterquam maiertate petentium religione etiam attoniti homines patricios omnis partem magnam honoralissimum quemque tribunos militum consulari potestate creavere. Dasselbe gelang ihnen in der Regel auch in der Folgezeit, bis zur lex Licinia hin. Hiernach glaube ich, dass die Erhöhung der Zahl der Consulartribunen von drei auf vier und schliefslich sechs sich ohne eigentliche Hypothese an der Hand der Quellen vollkommen genügend erklärt. Denn dass wir einige Male bei Livius zwischen den Zeilen lesen mußten, kann bei der Beschaffenheit dieses Schriftstellers nicht auffallen; und das. was wir auf diese Weise ergänzt haben, schließt sich so ungezwungen an das wirklich überlieferte an, dass ich den Namen einer berechtigten historischen Combination dafür in Anspruch nehmen zn dürfen glaube.

Konnte ich Lorenz nicht beipflichten rücksichtlich der ursprünglich festgesetzten Zahl, so stimme ich ihm dagegen mit Freuden bei in Betreff derjenigen Consulartribunate, die über die normale Zahl von sechs hinaus aus acht Mitgliedern bestanden. Lorenz hat die der herrschenden Ansicht entgegenstehende, dass

886 Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L. Lange.

nicht zwei von diesen acht Censoren gewesen seien, sondern in ihrer Eigenschaft als tribuni militum außerordentlicher Weise den Census abgehalten hätten, vollkommen genügend bewiesen (S. 292-802 [22-32]). Nur zu einigen die Hauptsache nicht verändersden Berichtigungen gibt mir dieser Theil der Lorenzischen Abhandlung Veranlaßung.

Erstens darf man die tex Aemilia, welche die Dauer der Censur auf achtzehn Monate beschränkte (Liv. 4, 24), nicht mit Lorenz (Anm. 77) daraus ableiten, dass die Censur nicht neben dem Consulartribunate habe stehen dürsen. Denn dies ist einerseits wol zu viel behauptet (siehe nachher), und würde durch die tex Aemilia andererseits nur dann vollkommen berücksichtigt sein, wenn sie die Dauer der Censur auf ein Jahr beschränkt hätte. Die Sophistik des Appius Claudius aber, der sich gegen die tex Aemilia fünf Jahre im Amte behauptete, und den Satz vorschützte: ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset (Liv. 9, 33.), braucht bei dem Charakter des Mannes nicht beschönigt zu werden, dadurch, dass man seiner Weigerung abzudanken, einen anderen Rechtsgrund leiht.

Sodann hat Lorenz in der Aufzählung der Censuren S. 297 [27] eine vergeßen, nämlich die vom Jahre 368, die erste nuch der Zerstörung Roms durch die Gallier; denn in diesem Jahre muß eine Censur stattgefunden haben, weil in demselben vier neue tribus eingerichtet sind (Liv. 6, 5.). Da nun aber in demselben Jahre sechs tribuni militum an der Spitze des Staates standen, so muß angenommen werden entweder, daß zwei ordentliche Censoren daneben standen, in welchem Falle die Ansicht von Lorenz etwas weniger streng zu faßen wäre, oder daß zwei von den sechs Tribunen das Geschäft mit besorgten. Wol zu beachten ist, daß diese Censur die letzte vor derjenigen ist, welche von zwei tribuni militum in einem Collegium von acht Consulartribunen abgehalten wurde.

Ferner tadelt Lorenz die Erzählung des Valerius Max. 2,9,1, daß Camillus und Postumius als Censoren aera poenae nomine eos, qui ad senectutem caelibes pervenerant, in aerarium deferre iusserunt, insofern mit Unrecht, als er behauptet, daß die Censoren damals noch keine Strafgewalt gehabt hätten. Daß sie allerdings eine solche schen lange vor 351 u.c. hatten, folgt ses Cic. de rep. 2, 35: Annis postea XX ex eo, quod L. Papirius

P. Pinarius censores multis dicendis vim armentorum a privatis in publicum averterunt, levis aestumatio pecudum in multa lege C. Iuli P. Papiri consulum constitutast. Die Censoren besaßen also schon 324 u. c. das Recht der multae dictio, das seit der lex Aternia Tarpeja nicht mehr bloß mit dem imperium der Consuln, sondern auch mit anderen Magistraturen verbunden war. Übrigens läßt der Ausdruck des Valerius noch gar nicht einmal darauf schließen, daß er jene Auserlegung eines aes (des aes uxorium) als eigentlichen Straßect angesehen wissen wollte, denn er sagt ja poenae no mine. Die caelibes mochten es als eine Straße ansehen, daß Camillus ihnen eine besondere Steuer auserlegte, aber es war weder eine wirkliche poena, noch eine multa, sondern eben eine Steuer, die die Censoren für jene ebenso gut wie für die riduae et orbi und Aerarier setsetzen konnten.

Ferner muss ich mich gegen die Annahme erklären, dass, wenn Consulartribunen außerordentlicher Weise das Geschäst des Census versehen hätten, die Collegen ihnen dazu den Austrag ertheilt hätten (S. 301 [31]). Diess ist unmöglich, da die ordentlichen Censoren bekanntlich ihre Vollmacht durch eine lex centuriata (Cic. de leg. agr. 2, 11) de censoria potestate erhielten. Man muss daher annehmen, dass auch die zwei Consulartribunen, die immerhin durch Verabredung im Collegium zu diesem Geschäste designiert sein mögen, sich diese lex centuriata bewilligen ließen, in welchem Falle es noch klarer wird, warum Livius die Consulartribunen von 374 und 376 Censoren nennt (Liv. 6, 27. 31), indem sie zwar als tribuni militum, aber doch krast einer besonderen censorischen Vollmacht den Census hielten.

Endlich möchte ich nicht zugestehen, daß ein plebejischer Consulartribun das Geschäft des Census außerordentlicher Weise verrichtet habe, was Lorenz anzunehmen geneigt ist, weil einer der bei Liv. 6, 30. fehlenden Consulartribunen, die bei Diod. 15, 51 genannt werden, der Plebejer Trebonius ist. Denn der Schluß ist nicht stringent, daß gerade die beiden von Livius nicht genannten das Geschäft des Census besorgt hälten; wenn es aber in der Absicht der Patricier lag, als sie die Censur einrichteten, das Geschäft derselben den Plebejern nicht zu überlaßen, so werden sie es auch ungern gesehen haben, daß ein plebejischer Consulartribun es außerordentlicher Weise verrichtete.

An Mitteln, diess zu verhindern, würde es ihnen nicht gesehlt haben. Darum halte ich daran sest, dass vor dem Plebejer C. Marcius Rutilus 404 u. c. (nicht Publitius Philo 122 u. c., wie Lorenz S. 302 [32] in Folge eines tapsus memoriae angibt) kein Plebejer, auch nicht außerordentlicher Weise als Consulartribun den Census gehalten habe.

H

Über die Amtsgewalt der tribuni militum consulari potestate hat Lorenz die Ansicht zu begründen versucht, dass dieselbe anfangs geringer gewesen sei, allmählich aber sich erweitert und schliesslich die der Consuln ganz erreicht habe. Ohne noch auf die Vorstellung desselben von dem Entwickelungsgange im einzelnen einzugehen, muss ich bemerken, dass der Gedanke an eine allmähliche Erweiterung der Amtsgewalt in der römischen Verfassungsgeschichte allerdings ein sehr berechtigter ist. Er gilt für die quaestores, für die tribuni plebis, die aediles plebeii, die aediles curules; auch für die censores hat ihn Lorenz mit Recht angewendet. Aber gerade für die Inhaber der obersten Magistratur gilt er nicht, und zwar aus leicht begreißlichen Gründen. Die oberste Magistratur in Rom war die Erbin der Königsgewalt; die Geschichte derselben besteht in einer fortgesetzten Verringerung und Zersplitterung ihrer Amtsgewalt. Gerade auf ihre Kosten geschieht es, dass die Amtsgewalt der anderen Magistrate begründet werden und sich erweitern kann. Man wird sich leicht davon überzeugen, wenn man sich erinnert, dass bei der Begründung der Republic die Functionen des rex sacrificulus von der obersten Magistratur getrennt und der Rest der Königsgewalt zweien zugleich als Consulat verliehen ward; dass die Amtsgewalt dieser Consuln sofort auf richterlichem Gebiete verringert ward in Folge der durch die lex Valeria de provocatione den Consuln auferlegten Verpflichtung, die provocatio ad populum anzuerkennen; dass eine weitere Verringerung der consularischen Gewalt in dem den tribuni plebis durch die lex sacrata verliehenen auxilium lag, da die Tribunen für ihre Person von der Amtsgewalt der Consuln eximiert waren, und das Recht hatten, auch andere den Strafacten jener Amtsgewalt durch ihren Schutz zu entziehen; dass ferner auch die lex Aternia Tarpeja die Amtsgewalt der Consuln in Bezug auf das früher unbeschränkte Recht der multae

dictio verringerte, und dass endlich durch die Decemviralgesetzgebung, deren Gesetze richtig verstanden allerdings als leges de consulari imperio aufzufaßen sind (Liv. 3, 9.), wenigstens insofern eine Beschränkung des richterlichen Theiles der consularischen Amtsgewalt herbeigeführt wurde, als die Consuln fortan gebunden waren, nicht mehr in freier Anwendung ihrer Richtergewalt, sondern mit Befolgung jener geschriebenen Gesetze Recht zu sprechen. Diese Verringerung der obersten Magistratur zeigt sich nun aber nicht bloß in der Zeit vor der Regierung der Consulartribunen, sondern auch nachher. Die Amtsgewalt der ersten Consuln nach der dauernden Widerherstellung des Consulats durch die lex Licinia unterscheidet sich von der Amtsgewalt der Consuln unmittelbar nach der Decemviralregierung (und in der Zeit der Consulartribunen) bekanntlich dadurch, dass die Richtergewalt im wesenllichen ganz von dem Consulate getrennt ist. Aber diese so verringerte Amtsgewalt der Consuln wird noch fortwährend verringert dadurch, dass den Consuln zustehende Rechte an die comitia tributa übergehen, wie gleich anfangs die Ernennung von sechs Legionstribunen (Liv. 7, 5), und dadurch, dass selbst das sonst unbeschränkte militärische imperium an die Befolgung gewisser Gesetze gebunden wird, in welcher Beziehung ich an die lew sacrata militaris vom J. 413 (Liv. 7, 42) und an die leges Porciae erinnere, von denen jene das Recht der Consuln, die Officiere zu ernennen, dadurch beschränkte, dass kein tribunus militum zum centurio sollte degradiert werden dürfen, diese aber die Prügelstrafe selbst im Heere verboten oder wenigstens an gewisse Bedingungen knupften.

Wenn man diesen Entwickelungsgang vor Augen hat, so muß es von vorn herein für unwahrscheinlich gelten, daß in der Zeit der tribuni militum consulari potestate eine rückläusige Entwickelung sollte stattgefunden haben. Vielmehr dürfen wir erwarten, in ihr eine Zeit des Übergangs zu finden, in der die Verringerung der obersten Magistratur, durch welche sich die Amtsgewalt der Consuln nach der Licinischen Gesetzgebung von der der Consuln vor Einsetzuug des Consulartribunats unterscheidet, sich vorbereitet und allmählich als unabweisbar herausgestellt hat.

Es ist zwar methodisch vollkommen richtig, bei der Untersuchung die Zeiten so scharf als möglich zu trennen, worauf zeitschrift für die östert. Gymnasien. 1855. XI. Heft. 60

Lorenz mit Recht S. 278 [8] Gewicht legt. Wir können ihm aber nicht beistimmen, wenn er sich für "die Nothwendigkeit, die Zeiten, in welchen die Consulartribunen auftralen, genan von einander zu trennen," ganz besonders auf den Umstand beruft, "dass die Plebejer anfänglich die Consulartribunen begünstigen, während sie am Ende der consulartribunicischen Gewalt die hestigsten Gegner derselben sind" (S. 278 [8], vgl. 302 [32]). Diess ist mit nichten "ein deutlicher Beweis, das innerhalb der Grenzen des Consulartribunates eine Veränderung vorgegangen sein müßte, und daß diese Staatsgewalt im Verlaufe der Zeit eine innere Entwickelung durchgemacht haben muss." Denn wenn man von Begünstigung und Hass gegen das Consulartribunat spricht, so darf man nicht ohne weiteres die "Plebejer" als die Begunstigenden und Halsenden nennen, sondern nur die vornehmen und reichen Plebejer (Liv. 4, 7. 25. 60). Die Masse der Plebs spielt, wie aus den Quellen deutlich ersichtlich und von Mommsen (R. G. S. 187. 192) gebührend hervorgehoben ist, in derjenigen Phase des Ständekampfes, wo es sich um die Theilnahme der Plebs am jus honorum handelte, also seit der rogatio des Canulejus bis zu den teges Liciniae, eine sehr untergeordnete Rolle. Sie war für die ehrgeizigen Plane ihrer Führer sehr unempfindlich (Liv. 4, 25. 35. 44). Sie liess sich schliesslich nur durch materielle Interessen, halb wider ihren Willen (Liv. 6, 39), bewegen, für die lex Licinia zu stimmen; und wenn nicht Licinius und Sextius es verstanden hätten, die Plebs eben so gut wie die Patricier zu terrorisieren, so hällen die vornehmen Plebejer noch lange auf die Theilnahme am Consulat vergeblich harren können. Nicht den Plebejern, sondern den principes plebis war anfangs das Consulat verhalst (vgl. Liv. 5, 14), aber nicht wegen seiner höheren Macht, sondern weil sie durch die Wahlordnung davon ausgeschlossen waren; nicht den Plebejern, sondern den principis plebis war späler das Consulartribunat verhasst, und zwar nicht, weil seine Macht gewachsen war, sondern weil sie es für einen Schimpf ansahen, trotz der scheinbar günstigeren Wahlordnung, selbst zu diesem Anite in Folge der Lauheit der Plebs nicht gewählt werden zu konnen. Nicht gegen das Amt der Consulartribunen, sondern gegen die Wahlordnung derselben richtete sich die Opposition; darum verlangte Licinius und Sextius: ne tribunorum militum comitia

Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L. Lange. 891 flerent, consulumque utique alter ex plebe crearetur (Liv. 6, 35).

So viel wird man hiernach zugestehen, dass schon die Voraussetzungen von Lorenz bedenklich sind. Aber auch die Vorstellung, wie er sich den Ausgangspunkt der consulartribunicischen Gewalt und die Erweiterung derselben denkt, ist unhaltbar. Die Ansicht von Lorenz über die Gewalt der Consulartribunen im ersten Stadium ihrer Entwickelung (310-328 u. c.) bildet den geraden Gegensatz von dem, was Göttling (Gesch. der Staatsverf. S. 114) über die Consulartribunen aufgestellt hatte. Göttling hatte. gestützt darauf, dass die tribuni militum gewöhnlich durch den Zusatz consulari potestate bezeichnet werden, gemeint, den Consulartribunen das imperium absprechen zu durfen; Lorenz nun spricht den ersten Consulartribunen gerade die potestas ab. und lässt diese erst in den weiteren Stadien der Entwickelung sich mit dem von ihm als ursprünglich angenommenen imperium vereinigen. Göttling's Ansicht war falsch; denn die oberste Mugistratur in Rom ist nach römischem Staatsrechte ohne imperium ganz undenkbar; ohne dasselbe hätten die Consulartribunen weder Heere ausheben, noch commandieren können (siehe vorläufig Cic. Phil. 5, 16), was sie doch gethan haben; ohnehin ist es ausdrücklich bezeugt, dass sie das consulare imperium hatten (Liv. 4, 7, 5, 14, 6, 6, 23, 39, Gell. 17, 21, 19. Oratio Claudii in Nipperdey's Tacitus Bd. II, S. 228).

Eben so falsch ist nun aber auch die Ansicht von Lorenz, daß die ersten tribuni militum weiter nichts als das militärische imperium gehabt hätten. Denn auch das ist staatsrechtlich unmöglich, daß ein Beamter das imperium hatte, ohne zuvörderst die potestas zu haben. Ich kann mich hierüber leider noch nicht auf das berufen, was in meinem Handbuche über das Verhältnis von imperium und potestas festgestellt sein wird, und wodurch ich glaube, die vortresslichen Untersuchungen von Rubino über diesen Gegenstand (S. 365 ff.) in einigen nicht unwesentlichen Beziehungen zu vervollständigen. Aber zur Widerlegung von Lorenz genügt schon das, was Rubino, und in wesentlicher Übereinstimmung mit ihm Becker (Handbuch 2, 1, 322. 2, 57. 71) über das Verhältnis von potestas und imperium gesagt haben. Danach steht es fest, daß schon durch den Wahlact der comitia venturiata

(und die tribuni militum wurden bekanntlich in solchen gewählt) die potestas, erst darauf durch die lex curiata de imperio, die von den comitiis curiatis bewilligt wurde, das imperium ertheilt ward. Wenn hieraus nun folgt, dass gleich die ersten tribuni militum durch den Wahlact die potestas erhielten, ehe ihnen noch das imperium ertheilt sein konnte, so lässt sich auch außerdem zeigen, dass schon die ersten tribuni militum ohne jene potestas gar nicht fertig werden konnten. Denn eben um sich das imperium ertheilen zu lassen, mussten sie die comitia curiata berusen können. Das aber ist ein Act der potestas, denn die Könige berufen bekanntlich, nachdem sie populi iussu gewählt sind, die comitia curiata, um die lex curiata de imperio zu beantragen (Cic. de rep. 2, 13 u. s. w.), und es ist kein Grund zu der Annahme vorhanden, dass die Consuln und Consulartribunen es anders gemacht, namentlich nicht, dass die letzteren ohne potestas und noch ohne imperium die comitia curiata hällen berufen kon-Das Recht ferner, den Senat zu berufen, das die Consulartribunen natürlich hatten (Gell. 14, 7, 5), beruht auf der potestas, nicht auf dem imperium (Rubino S. 365). Gleich nach Antritt der Magistratur, che sie noch die lex curiata de imperio hatten beantragen können, hielten die Consulartribunen des Jahres 366 u. c. eine Senatssitzung de religionibus, was überhaupt Sitte war (Liv. 6, 1), muthmasslich also auch von den ersten tribuni militum muste befolgt werden können. Jenes Beispiel selbst gehört freilich der Zeit an, wo auch nach Lorenz die Consulartribunen die potestas und damit das Recht, den Senat zu berusen, bereits erworben hätten. Lorenz meint nämlich S. 289 [19], daß sie dieses Recht erst mit der praefectura urbis erworben hätten. Er schliesst diess daraus, dass Gellius I. c. sagt, die tribuni militares hätten extraordinario jure das jus consulendi senatum gehabt. Aber das bezieht sich nur darauf, dass die tribuni militum, wie sie es waren, für einen magistratus extraordinarius galten. Ferner berust er sich auf das silentium des Livius über diess Recht der Consulartribunen vor dem Jahre 428 u. c. Aber dieses silentium beweist gar nichts. Denn dass es niemandem einfallen konnte. das Recht der Senatsberufung den ersten Consulartribunen zu bestreiten, folgt mit unumstösslicher Gewissheit daraus, dass bekanntlich in jedem Jahre ein senatus consultum bestimmen sollte, ob

comitia consularia oder comitia tribunicia zu halten seien (Liv. 4, 7. 12. 36. 42. 55. 5, 29). Ein senatus consultum konnte aber auf legitime Weise nur dann zu Stande kommen, wenn ein Magistrat, der das Recht hatte, Senat zu halten, über den Gegenstand referierte. Er war es, der das senatus consultum fecit (Rubino S. 163). Wenn also tribuni militum an der Spitze des Staates standen, so konnte niemand anders als sie das erforderliche senatus consultum über die Comitien machen. Das also ist gegen Lorenz bewiesen, das schon die ersten Consulartribunen neben (und zwar vor) dem imperium die consularis potestas hatten.

Aber wir müssen noch weiter gehen. Lorenz behauptet auch, das die ersten Consulartribunen nur dasjenige imperium gehabt hätten, welches sich auf den Heerbesehl bezöge. Das sie dieses gehabt haben, leugne ich selbstverständlich nicht; aber ich leugne, das sie darauf beschränkt gewesen seien. Ehe ich dieses beweise, erlaube ich mir noch einige Bemerkungen gegen die Gründe, welche Lorenz herbeizieht, um zu beweisen, das die ersten Consulartribunen das militärische imperium hatten. Das die Consulartribunen das militärische imperium durch die lex curiata de imperio erhielten, dieses brauchte Lorenz S. 280 [10] nicht so zweiselhast auszusprechen; denn das staatsrechtlich ohne die lex curiata de imperio kein legitimes Recht Heere auszuheben und zu commandieren möglich war, ist nicht blos durch Cic. de leg. agr. 2, 12, sondern auch durch Liv. 5, 52 (comitia curiata, quae rem militarem continent) sicher genug bezeugt.

Der Beweis dagegen, den Lorenz S. 281 [11] aus den Auspicien führt, unter denen die Consulartribunen gewählt seien, um zu zeigen, das ihr imperium sich auf den Heerbeschl bezogen habe, ist durchaus nicht als ein solcher anzuerkennen. Denn das tabernaculum, welches zum Zweck der Auspicien bei der Wahl der ersten Consulartribunen aufgestellt war (Liv. 4, 7), kann sich nicht direct auf das imperium bezogen haben, da es bei den comitiis centuriatis aufgestellt ward, die das imperium nicht verliehen. Ferner sagt Servius (ad Aen. 2, 178) nicht, das das tabernaculum aufgestellt sei, «wenn ein Feldherr das imperium übernahm", sondern er spricht von den Auspicien, die ein Feldherr, der das imperium schon übernommen hatte, während

des Krieges anstellte. Endlich ist es ein übereiltes argumentum ex silentio, wenn Lorenz daraus, dass Servius bei der Erklärung, die er von den maioribus und maximis auspiciis gibt (3, 374. 2, 693. vgl. 4, 102. 340. 3, 20), das tabernaculum nicht erwähnt, folgert, dass das tabernaculum nur für die Auspicien des militarischen imperium, nicht aber bei den auspiciis maximis, zu denen die des militärischen imperium doch ohne allen Zweifel gehörten, gebraucht worden sei. Denn das silentium des Servius erklärt sich sehr einfach daraus, dass das tabernacutum eben bei allen Auspicien angewendet ward, also sich von selbst verstand. Dass tabernacula bei allen Auspicien angewendet wurden, ist hinreichend bezeugt. So namentlich für die maxima auspicia bei der Wahl der Consuln (Cic. de div. 1, 17, 33. 2, 35, 74. 75. de nat. deor. 2, 4, 11. Val. Max. 1, 1, 8). Überall, wo von einem templum auspicii die Rede ist, müssen wir auch das tabernaculum damit verbunden denken, also z. B. auch bei den Auspicien der Censoren (Varr. de ling. lat. 6, 86) und quaestores parricidii (ib. 6, 91), die sich doch wahrlich nicht auf den Heerbefehl bezogen haben.

Wenn nun aber jenes tabernaculum überhaupt nicht in einer directen und ausschließlichen Verbindung mit dem militärischen imperium stand, so wird man um so weniger aus demselben schließen durfen, das das imperium der ersten Consulartribunen sich nur auf den Heerbesehl bezogen habe. Ehen so wenig folgt aus dem Umstande, dass die Verleihung des militärischen imperium auf der lex curiata de imperio beruht und von späteren Schriststellern als der Hauptzweck dieses Gesetzes angegeben wird, dass diese nur das militärische imperium verliehen habe. In späterer Zeit allerdings, als die Richtergewalt vom Consulate getrennt war, verlieh sie den Consuln nur das militärische imperium; dass sie aber auch den Prätoren das richterliche imperium verlieh, ist bezeugt, durch Cicero de leg. agr. 2, 11. und noch ausdrücklicher durch Dio Cass. 39, 19 (vgl. Rubino S. 367). Demnach ist nicht erwiesen und kann nicht erwiesen werden, dass sich das imperium der ersten Consulartribunen nur auf den Heerbefehl erstreckt habe. Vielmehr muss das imperium derselben die richterliche Gewalt enthalten haben; denn wer anders, als die tribuni militum im Jahre 810, hätte während der zwei Monate

ihrer Amtszeit Richter sein sollen; wer anders im Jahre 317, als die Consulartribunen, die bekanntlich das ganze Jahr im Amte blieben (Liv. 4, 17). Denn daran wird doch wol niemand denken, um die Hypothese von Lorenz zu stützen, dass zwei Monate lang, geschweige denn ein ganzes Jahr hindurch, die Richtergewalt gänzlich suspendiert gewesen sei. Um das hier gesagte gegen etwaiges Misverständnis zu schützen, bitte ich zu beachten, dass es patricische Consulartribunate sind, für welche ich den Beweis geführt habe, dass sie das richterliche imperium müssen besessen haben.

Es steht also fest, dass die ersten Consulartribunen sowol die consularis potestas 1) als auch das consulare imperium in einem weiteren Umsange, als Lorenz annehmen möchte, gehabt haben. Damit sallen die Versuche von Lorenz, die Erweiterung ihrer Amtsgewalt zu erklären, eigentlich schon von selbst; indess wollen wir auch darauf näher eingehen.

Nach Lorenz (S. 285 [15]) wäre die consulartribunicische Gewalt im Jahre 328 u. c. in ein neues Stadium ihrer Entwickelung getreten. Er schliesst diess daraus, dass Livius in diesem Jahre, wo zuerst vier Consulartribunen gewählt werden, zuerst erwähnt, dass der eine als praefectus oder custos urbis in Rom geblieben sei (4, 31). Er meint nun, dass damals die Amtsgewalt der Tribunen um den Geschäftskreis der praefectura, cura oder custodia urbis vermehrt sei. Aber diess kann nicht als eine Vermehrung der Amtsgewalt angesehen werden, denn die custodia urbis, von der Livius selbst andeutet, dass sie als ingrata und ignobilis angesehen wurde (4, 45), war, wenn sie nicht ein Inhaber der potestas und des imperium mit übernahm, gar kein selbständiges Amt, indem der custos urbis kraft der potestas und des imperium vom König, später von den Consuln als ein zeitweiliger Stellvertreter des abwesenden rex oder der abwesenden Consuln ernannt war (Rubino S. 299). Der custos urbis hatte kein Recht, das ihm nicht die Inhaber der potestas und des imperium mandiert hatten, namentlich hatte er kein selbständiges imperium, denn weder der König noch der Consul hatte das Recht

Darauf, daß Diodor 14, 113 erst im Jahre 364 die ἐξουσία ὑπατική erwähnt, legt Lorenz S. 292 [22] mit Unrecht Gewicht.

das imperium einem andern zu übertragen, wodurch natürlich nicht ausgeschloßen ist, dass dem custos urbis ein militärisches Commando unter dem imperium der Consuln anvertraut werden konnte. Wenn also die tribuni militum des Jahres 310 alle ins Feld zogen, wie Lorenz aus Liv. 4, 7, 2 folgert, so ist nichts consequenter als die Annahme, daß sie einen von ihnen bestellten custos urbis in Rom ließen, also den Geschästskreis der praefectura urbis als einen aus ihrer Amtsgewalt emanierenden schon besassen. Aus dem silentium des Livius über die custodia urbis in den wenigen Consulartribunaten vor 328 folgt natürlich gar nichts, da, wie Rubino treffend bemerkt, die custodes urbis nur dann erwähnt werden, wenn etwas bemerkenswerthes unter ihnen vorgefallen war. Daraus aber, dass Livius nach 328 die tribuni militum anmerkt, welche in der Stadt zurück blieben, folgt widerum nichts, als dass bei der vermehrten Zahl der Tribunen es für überslüsig gehalten wurde, einen besonderen custos urbis zu bestellen, da eben ein tribunus militum in Rom bleiben konnte, über dessen Verwendung natürlich Livius eben so gut gelegentlich berichten musste, wie über die kriegerische Verwendung der andern. Gerade eben so bleibt schon vor 328 ein Consul in Rom ad praesidium urbis zurück, weil er im Felde entbehrt werden konnte, da ein Dictator ernannt war (Liv. 4, 27). Kurz aus dem, woraus Lorenz auf eine Veränderung der Amtsgewalt der Tribunen im Jahre 328 schließt, folgt weiter nichts, als ein von der thatsächlichen Vermehrung der Zuhl der Consulartribunen abhängiges (nicht jene herbeiführendes) verändertes Verfahren in Betreff der Bestellung des custos urbis, das sich dann während der Dauer der Consulartribunen erhielt, bis vollends durch den praetor urbanus 388 u. c. die Bestellung eines custos urbis überhaupt überflüsig wurde. Man mus sich übrigens wol hüten, aus dem, was Camillus bei Liv. 6, 6 dem die cura urbis übernehmenden tribunus militum zuweist, einen Schluss auf den Geschäftskreis der cura urbis zu machen. Dieser war vielmehr geringer, und die Berufung der comitia centuriata, sowie die Jurisdiction hatte der Tribun eben in Folge seines tribunicischen imperium, nicht aber in seiner Eigenschaft als custos urbis. Denn darin hat Lorenz S. 289 [19] vollkommen Recht, dass der Consulartribun in seiner Eigenschaft als Consulartribun die cura urbis mit übernahm.

Weiter meint Lorenz S. 286 [16], daß in demselben Jahre die Consulartribunen das Recht erhalten hätten, einen dictator zu ernennen. Ich erkenne vollkommen an, dass damals zuerst von einem Consulartribunen ein dictator ernannt ist, und dass der im Jahre 320 erwähnte dictator nicht von einem Consulartribunen, sondern von einem Consul bestellt wurde, was Lorenz trefflich heweist (S. 286 f. [16 f.]). Aber eine Vermehrung der Amtsgewalt vermag ich darin nicht zu erkennen. Denn das Bedenken, ob ein tribunus militum einen dictator ernennen könne, beruhte nicht auf einer geringeren Amtsgewalt jener, sondern lediglich darauf, dass die lex de dictatore creando (Liv. 2, 18), die lange vor der Einsetzung der Consulartribunen gegeben war, begreiflicherweise nur den Consul als denjenigen nannte, der den dictator ernennen sollte (Becker Handb. 2, 2, 157). Es handelte sich also lediglich um die Anwendung jenes Gesetzes auf einen nicht vorgesehenen Fall. Zugezogen wurden die staatsrechtskundigen Augurn, und diese entschieden gegen den Worllaut des Gesetzes, aber nach dem Sinne desselben vollkommen richtig, daß die Ernennung eines dictator durch einen tribunus militum consulari potestate kein Bedenken habe. Der angebliche Unterschied zwischen den Auspicien der Consulartribunen und der Consuln, auf den Lorenz S. 281 [11] die Bedenklichkeit zurückführen möchte, kann dabei um so weniger in Betracht gekommen sein, als wir bewiesen haben, dass ein Unterschied der Auspicien in der Art, wie ihn Lorenz sich denkt, nicht bestand. Auch die auspicia der tribuni militum waren ohne Zweifel, so gut wie die des interrex, maxima, denn ohne auspicia maxima konnte der Staat nicht legitim weiter bestehen.

Über die Erwerbung des Rechtes den Senat zu berufen, die Lorenz S. 289 [19] in Verbindung mit der praefectura urbis bringt, habe ich bereits oben (S. 892) gesprochen. Was aber das Recht die comitta centuriata zu berufen betrifft, welches Lorenz (S. 289 [19]) den Consulartribunen auch erst seit 328 gibt, so müsen dies die Consulartribunen von Anfang an gehabt haben, selbst wenn man ihre Macht auf das militärische imperium mit Lorenz beschränken dürste; denn jenes Recht emaniert eben aus dem militärischen imperium (Varr. de ling. lat. 6, 88 sqq. Gell. 15, 27. Rubino S. 368).

898 Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L. Lange.

Sonach ist alles das beseitigt, was Lorenz für den Satz anführt, dass im Jahre 328 das Consulartribunat mit erhöhter Ambgewalt in ein neues Stadium der Entwickelung getreten sei. Ein ferneres Stadium der Entwickelung nimmt Lorenz 349 u. c. an, wo zuerst sechs Tribunen erwählt wurden. Da er die Vermehrung der Zahl aus der Vermehrung des Heeres und aus der Nothwendigkeit einer größeren Anzahl militärischer Führer erklärt, keineswegs eine Vermehrung der Amtsgewalt der Einzelnen annimmt, so brauche ich hierauf nicht weiter einzugehen, da ich jene Umänderung der Zahl mit Berücksichtigung des von Lorenz geltend gemachten Momentes bereits oben (S. 884) erklärt babe.

Nachdem wir die Ansicht von Lorenz über die ursprüngliche Amtsgewalt der Consulartribunen und die angebliche allmähliche Erweiterung derselben widerlegt haben, liegt uns nun die Verpflichtung ob, positiv anzugeben, wodurch sich denn die tribunicische Amtsgewalt von der consularischen unterschied. Zwar sind wir oben zu dem Resultate gekommen, dass die ersten Consulartribunen die consularis potestas und das nicht bloss militarische, sondern auch richterliche imp rium gehabt haben mußen, wodurch auf den ersten Blick jeder Unterschied der tribunicischen und consularischen Amtsgewalt beseitigt scheint. Gleichwol muß ein Unterschied bestanden haben; darauf weist bin, erstens der Umstand, dass nie ein Consulartribun triumphiert hat (Zon. 7, 19), zweitens der Umstand, dass die Consulartribunen bisweilen mit den Proconsuln (Liv. 4, 41. Gell. 14, 7, 5) oder dem magister equitum (Liv. 6, 39) dem Range nach verglichen werden. (Der letztere Vergleich schließt indeß die Möglichkeit nicht aus, daß das imperium der Consulartribunen größer gewesen sei, als das des magister equitum.) Ja Livius bezeichnet einmal das Consulartribunat, freilich in einer Aufserung der übertreibenden Volkstribunen, als proconsularis imago (Liv. 5, 2). Erwägt man nun, dass das imperium, welches den dadurch zu Proconsuln werdenden Consuln prorogiert ward, das militärische war (Liv. 8, 23. 26. Becker 2, 2, S. 31. 66), dass das Amt des magister equitum gleichfalls eine wesentlich militärische Bedeutung hatte, so konnte es nun doch scheinen, als ob das charakteristische des Consulartribunats das militärische imperium gewesen sei. Und, richtig verstanden,

Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L. Lange. 899 verhält es sich so in der That. Das militärische imperium ist nämlich derjenige Theil des imperium, den die plebejischen Consulartribunen mit ihren patricischen Amtsgenossen nach der bei der Einsetzung des Consulartribunats herrschenden Absicht theilen sollten, und den die plebejischen Consulartribunen der gemischten Collegien zwischen 354 und 387 wirklich mit ihnen getheilt haben. Das richterliche imperium theilten sie mit ihnen nicht; denn wenn ich oben bewiesen habe, dass das imperium der Consulartribunen auch die Richtergewalt enthielt, so bezog sich dieser Beweis eben nur auf Collegien mit rein patricischen Mitgliedern (S. 895). Mit einem Worte: die Eigentümlichkeiten des Consulartribunats erklären sich mir nicht aus der angeblichen geschichtlichen Umgestaltung desselben, sondern mit consequenter Durchführung eines von Niebuhr angedeuteten Gedankens aus dem Umstande, dass die Amtsgewalt der plebejischen Consulartribunen eine andere und zwar weniger umfangreiche war, als die der patricischen.

Ich will versuchen diese Ansicht zu beweisen oder wenigstens ihr den erforderlichen Grad historischer Wahrscheinlichkeit zu geben, über den man, wenn man gewissenhaft sein will, in diesem Punkte, wie in manchem andern der römischen Versasungsgeschichte, nicht hinauskommen kann.

Vor allem spricht für diese Ansicht der schon von Niebuhr geltend gemachte Umstand, daß bei der Theilung des Consulats 387 u. c. die richterliche Gewalt von dem imperium consulare ganz getrennt und einem patricischen praetor, qui in urbe ius diceret, übergeben wurde. Denn dieser Umstand beweist, daß die Patricier 80 Jahre früher schwerlich geneigt sein konnten, den richterlichen Bestandtheil des imperium einem plebejischen Consulartribunen anzuvertrauen und ihn auch in der Zeit der gemischten Collegien von Consulartribunen schwerlich je einem Plebejer anvertraut haben.

Unter Voraussetzung meiner Annahme sind die gemischten Collegien von Consulartribunen mit Patriciern, die neben der consularis potestas das volle imperium hatten, und Plebejern, die neben der consularis potestas nur ein verringertes, auf das militärische beschränktes imperium hatten, die Entwickelungsvorstufe für die dauernde Widerherstellung des Consulats mit beigeordneter

900 Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L Lange.

Prätur (S. 889). Die plebejischen Consulartribunen waren collegue der patricischen, wie der praetor collega der Consuln war. Der Unterschied zwischen der Verfassung der gemischten Collegien von Consulartribunen und der des Consulats mit zugefügter Prätur ist nur der, dass dort die geringeren collegae auf das militärische, hier der collega minor auf das richterliche imperium beschränkt war. Dieser Unterschied ist aber dem Entwickelungsgange der hohen Magistratur in Rom vollkommen entsprechend. Schon mit der ker Valeria de provocatione war eine Unterscheidung des militärischen und des richterlichen Bestandtheiles des imperium eingetreten. Jenes war unbeschränkt gebliehen, dieses war beschränkt worden, und wurde im Laufe der Zeit bis zur Einsetzung der Consulartribunen weiter beschränkt (oben S. 888 f.). Jenes war also schon damals dazu prädestiniert, das charakteristische Attribut der hochsten Magistratur zu bilden. Die Plebejer begnügten sich gern mit der zugestandenen Theilnahme am militärischen imperium; die Patricier aber gestanden diese um deswillen bereitwilliger zu, weil es vorzugsweise die das Heer bildenden Plebejer waren, die das militärische imperium fühlten, während die Patricier größeren Gefahren ausgesetzt gewesen wären, hätten sie auch das richterliche imperium den plebejischen Consulartribunen zugestanden. rend der Zeit des Consulartribunats befestigte sich jene Ansicht, in dem militärischen imperium das wesentliche Attribut der höchsten Magistratur zu erkennen, immer mehr; darum war die cure urbis, obwol die Jurisdiction mit ihr verbunden war, ingrata et ignobilis (Liv. 4, 45). Kein Wunder, dass die Plebejer 387 widerum vorläusig damit zufrieden waren, sich die Theilnahme am militärischen imperium unter dem ehrenvolleren Titel des Consulates gesichert zu sehen, während die Patricier für den Augenblick das richterliche imperium zwar für sich retteten, aber ihm eine der Entwickelung desselben entsprechende geringere Stelle angewiesen sahen, sein imperium als ein minus imperium (Gell. 13, 15) gelten lassen mussten.

Die Annahme, dass die plebejischen Consulartribunen das richterliche imperium nie gehabt haben, wird dadurch bestätigt, dass in jedem gemischten Collegium wenigstens ein Patricier war (Liv. 5, 13), oder wenn mehrere Patricier in den Krieg zoges, doch mit den Plebejern wenigstens ein Patricier in Rom blieb

Aus der Annahme, dass neben der consularis potestas nur das militarische imperium den patricischen und plebejischen Consulartribunen gemeinschaftlich war, für die plebejischen Consulartribunen wahrscheinlich obendrein noch auf das Commando über Eine Legion, also auf das halbe militärische imperium consulare, beschränkt (oben S. 879 f.), erklärt sich nun auch - und die Leichtigkeit dieser Erklärung ist eine Stütze für unsere Annahme - erstens, dass der schon gemeinschaftliche (vgl. ob. S. 875 ff.) militarische Titel tribunus militum zur Bezeichnung des Amtes gewählt ward; zweitens, dass dieser Titel zum Unterschiede von den gewöhnlichen Legionstribunen in der Regel mit dem Zusatze consulari potestate gebraucht wurde. Die consularis potestas war eben beiden Classen der Consulartribunen gemein, nicht so das consulare imperium, von dem die Plebejer nur einen Theil besaßen. Nun erst fällt völliges Licht auf die Vergleichung mit den Proconsuln und dem magister equitum, welche letztere gerade mit Rücksicht auf plebejische Consulartribunen angestellt wird (Liv. 6, 39), und die damit zusammenhängende Unfähigkeit der plebejischen Consulartribunen zu triumphieren. Denn auch ein magister equitum konnte nicht triumphieren, und es galt als etwas besonders merkwürdiges, dass 429 u. c. Publilius Philo als Proconsul triumphierte (Liv. 8, 26). Dem Triumph eines patricischen Consulartribunen hätte übrigens höchstens ein ähnliches Bedenken entgegen gestanden, wie der Ernennung eines Dictators durch einen tribunus militum. Die Augurn hätten sich ohne Zweisel auch hier bereit finden lasen, das Bedenken zu beseitigen. Aber die Plebejer, deren imperium imminutum war, dursten nicht triumphieren, und um ihre etwaigen Ansprüche gründlich niederzuhalten, verzichteten auch die patricischen Consulartribunen auf die Ehre des Triumphs, wie schon von andern bemerkt ist. Gegen die von mir angenommene Unterscheidung darf man nicht geltend machen, das Camillus einmal seinen Collegen im Tribunat iure imperioque parem nennt (Liv. 6, 23). Denn erstens war der 902 Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L. Lange.

College ein Patricier, wie Camillus, und zweitens würde es, selbst wenn der College ein Plebejer gewesen wäre, richtig sein, da es sich bei jenem Ausspruch eben nur um das militärische imperium handelt.

Hat hiernach der von mir angenommene Unterschied der Amtsgewalt plebejischer und patricischer Consulartribunen einen hohen Grad historischer Wahrscheinlichkeit für sich, so braucht nur nachgewiesen zu werden, dass in legalen, vom römischen Staatsrecht anerkannten Formen ein solcher Unterschied der Amtsgewalt wirklich constituiert werden konnte. Hier nun erinnere ich daran, dass die consularis potestas auf plebejische und patricische Consulartribunen übergieng durch den iussus populi, d. i. den Wahlact der comitia centuriata, wenn sie natürlich auch erst nach der Abdication der früheren Magistrate in Krast trat. Dann erst ward ihnen das imperium durch die Curiatcomitien in der Form der lex curiata de imperio ertheilt. Nun wißen wir aus einer Stelle des Paulus Diaconus p. 50, das das imperium nominatim ertheilt wurde. Cum imperio est dicebatur apud antiquos, cui nominatim a populo dabatur imperium. Cum potestate est dicebatur de eo, qui a populo alicui negotio praeficiebatur. Es muste also die lex curiata de imperio streng genommen für jeden der sechs Tribunen besonders rogiert werden. Das ist allerdings schwerlich so streng zu neh-Wenn bloß patricische Consulartribunen waren, so mögen der Abkürzung wegen die Namen derselben zusammengefasst und ihnen das imperium, ut qui optima lege tribuni militum consulari potestate creati essent (vgl. Liv. 9, 34. Fest. p. 198), ertheilt sein. Nichts aber hindert, anzunehmen, dass z. B. für Licinius Calvus, den ersten plebejischen Consulartribun (Liv. 5, 12). die lex curiata besonders, und in anderer Fassung (eben nicht optima lege und optimo iure) beantragt und genehmigt sei. Licinius Calvus hatte dann ein anderes imperium als seine patricischen Collegen, aber dieser Unterschied war auf völlig legale Weise herbeigeführt. Dasselbe Versahren der Ertheilung einer lex curiata von verschiedenem Inhalte muss ja auch später, wo neben den Consuln der Prätor mit anderem imperium stand, angenommen werden. Bei der Bewilligung der lew curiata wurde demnach, wenigstens in gemischten Collegien, entschieden, welche

tribuni zur Übernahme der cura urbis befähigt waren. Die Auswahl des Einzelnen mochte, außer wenn nur Ein Patricier im Collegium sass, der Verabredung des Collegium überlassen bleiben, mit welchem Vorbehalte ich dem von Lorenz S. 289 [19] über diesen Punkt bemerkten völlig beistimme. Doch verdient es nähere Erwägung, ob nicht das, was Livius 6, 30 von der Vertheilung der Geschäste sagt, geradezu auf die comitia curiata zu beziehen ist. Die Stelle lautet: Comitia inde habita tribunerum militum consulari potestate, quibus aequatus patriciorum plebeiorumque numerus. Ex patribus creati P. et C. Manlii cum L. Iulio, plebes C. Sextilium M. Albinium L. Antistium dedit. Manliis, quod genere plebeios, gratia Julium anteibant, Vulsci provincia sine sorte sine comparatione extra ordinem data; cuius et ipsos postmodo et patres, qui dederant, paenituit. Bei dieser Vertheilung muste natürlich angenommen werden, dass Julius die Jurisdiction erhielt, die drei Plebejer aber zur Disposition gestellt wurden.

Wenn das imperium der patricischen und plebejischen Consulartribunen verschieden war, so entscheidet sich nun auch die Frage nach den Insignien und Auspicien des Consulartribunats bei richtiger Erwägung der in Betracht kommenden Umstände mit einer solchen Leichtigkeit, dass auch darin eine nachträgliche Stütze für die Annahme jener Unterscheidung gesehen werden kann.

Was zunächst die Insignien betrifft, so ist es direct bezeugt, dass die Consulartribunen die insignia consularia hallen. Liv. 4, 7: Sunt qui propter adjectum Aequorum Vulscorumque bello et Ardeatium defectioni Vejens bellum, quia duo consules obire tot simul bella nequirent, tribunos militum tres creatos dicant sine mentione promulgatae legis de consulibus creandis ex plebe, et imperio et insignibus consularibus usos. Dieses Zeugnis verliert für den in Frage stehenden Punkt seine Glaubwürdigkeit keineswegs dadurch, dass Livius hier die Meinung anderer berichtet, worauf Lorenz S. 280 [10], Anm. 19 in unkritischer Weise gerade für diesen Punkt Gewicht legt, während er das in ganz gleich guter oder schlechter Weise bezeugte imperium S. 279 [9] dankbar acceptiert hat. Livius tadelt ja nur die Nichterwähnung der promulgata lex de consulibus creandis ex

plebe. Wenn die Annalisten in diesem Punkte Unrecht hatten, so wie meinetwegen auch in der Motivierung des Consulartribunats aus der größeren Anzahl von Kriegen, so folgt daraus nicht, daß sie in dem Unrecht hatten, was sie von der Amtsgewalt und den Insignien der Tribunen berichteten. — Ferner ist gleichfalls bezeugt, dass sie ein curulischer Magistrat waren. Denn wenn Livius nach der Abdankung der ersten Consulartribunen sagt (4, 7): patricii cum sine curuli magistratu res publica esset, coiere et interregem creavere, so versteht sich doch wol von selbst, daß er die abgedankten Consulartribunen für einen curulischen Magistrat gehalten hat. Wol zu bemerken aber ist, das beide Zeugnisse sich nur auf patricische Consulartribunen beziehen, denn es waren ja damals drei Patricier gewählt. Es steht also nichts der Annahme entgegen, dass die plebejischen Consulartribunen nicht sammtliche insignia consularia hatten, dass sie nicht für einen curulischen Magistrat galten. Und wenn wirklich die sella curulis eines der speciellen Symbole der Jurisdiction war (Dionysius 4, 74) - und auf keinen Fall hat sie etwas mit dem militärischen imperium zu thun -, so steht der Annahme nichts entgegen, dass eben die sella curulis den plebejischen Consulartribunen fehlte.

Ebenso ist es völlig unzweifelhaft, dass alle Consulartribunen. auch die plebejischen (vgl. Liv. 5, 14. 6, 11), auspicia hatten, und dass diess, der Bedeutung der obersten Staatsgewalt entsprechend, auspicia maxima waren (oben S. 897). Aber auch daraus folgt mit nichten, dass die auspicia maxima der plebejischen und patricischen Consulartribunen gleich gewesen seien. Be muss diess von vorn herein als höchst unwahrscheinlich gelten, weil ja gerade die Übertragung der auspicia auf Plebejer den Patriciern als ein nefas erschien (Liv. 4, 6. 5, 14. 6, 41. 10, 8). war, wie wir wissen, auch zwischen den auspiciis maximis ein Unterschied, sowol der Art, wie zwischen denen der Censoren einerseits und denen der Consuln und Prätoren andererseits, als auch des Grades oder Umfanges, wie zwischen denen der Pratoren und Consuln (Gell. 13, 15). Wenn nun eine Differenzierung der auspicia maxima für Consuln und Prätoren im Jahre 387. für Consuln und Censoren im Jahre 311 u. c. angenommen werden mus, so hat es in der That nichts Bedenkliches, dieselbe

Differenzierung der auspicia maxima schon ein Jahr früher für die Eventualität plebejischer Consulartribunen anzunehmen. Ja, wir können noch einen Schritt weiter gehen, und geradezu bestimmen, was für auspicia die plebejischen Consulartribunen hatten, und wodurch die der patricischen sich über jene erhoben, oder richtiger gesagt, weiter waren.

Es ist bekannt, das innerhalb des pomoerium andere auspicia galten, die auspicia urbana, als ausserhalb desselben, wo die Auspicien im Bereiche eines sogenannten ager effatus angestellt wurden. Die Hauptstellen hierfür sind: Varr. de ling. lat. 5, 143: Post ea, qui fiebat orbis, urbis principium; qui quod erat post murum, postmoerium dictum eius, quo auspicia urbana finiuntur. Ibid. 6, 53: Hinc effata dicuntur, quod augures finem auspiciorum coelestum extra urbem agris sunt effati, ubi esset. Gell. 13, 14: Pomerium quid esset, augures populi Romani, qui libros de auspiciis scripserunt, istius modi sententia definierunt: Pomeríum est locus in tra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii. Vgl. außerdem noch Serv. ad Aen. 6, 197. Cic. de divin. 2, 35, 175. Steht nun fest, das die auspicia maxima für plebejische und patricische Consulartribunen haben differenziert werden müßen, so liegt nichts näher, als die Annahme, daß die Augurn mit Benutzung dieses Unterschiedes erklärt haben, die patricischen Consulartribunen hätten die vollen auspicia maxima, inclusive der auspicia urbana, die plebejischen aber könnten die auspicia urbana, offenbar für das innere Staatsleben und das religiose Gebiet desselben die wichtigeren, nicht bekommen; dagegen sei es ihnen unverwehrt, wenn sie die darin liegende Gesahr und Verantwortung eines nefas für sich und die ihrem imperium Unterworfenen (meist Plebejer) auf sich nehmen wollten (vergl. Liv. 5, 14), auspicia maxima im Kriege anzustellen.

Diese Unterscheidung der auspicia maxima der patricischen und plebejischen Consulartribunen entspricht zugleich völlig dem, was wir über die auspicia der Proconsula wissen, die mit den Consulartribunen verglichen werden, ein Vergleich, der, wie sich nun zeigt, gerade wie der Vergleich mit dem magister equitum, den plebejischen Consulartribunen gilt. Nach einem unüberlegten Ausdrucke von Cicero de div. 2, 36, 77 hätten die Proconsuln gar keine auspicia gehabt. Das Wahre an der Sache ist, wie Rubino S. 47, Anm. 4, gezeigt hat, dass die Proconsuln allerdings auspicia für den Krieg in der ihnen überwiesenen provincia besassen (Liv. 26, 41. 28, 27 38), dass ihnen aber das Recht, auspicia für die Gesammtheit des Staates (das sind aber eben die auspicia urbana) anzustellen sehlte. Für die Proconsuln sinden wir also ungesucht ganz das, was wir für die plebejischen Consulartribunen supponiert haben. Wie conform es übrigens den patricischen Anschauungen und dem Geiste der patricischen Politik ist, den Plebejern die auspicia maxima für die Gesammtheit des Staates so lange wie möglich vorzuenthalten, bedarf wol keiner Ausführung.

Bei meiner Unterscheidung der Auspicien patricischer und plebejischer Consulartribunen erklärt sich ferner einerseits, dass die plebejischen Consulartribunen die auspicia im Kriege wirklich gehabt haben (vgl. Liv. 5, 18), andererseits, dass dennoch bei dem Streite über die Licinischen Gesetze die Auspicienfrage von neuem Schwierigkeiten machte (Liv. 6, 41). Denn selbstverständlich war das plebejische Consulat, ganz abgesehen davon, dass die Plebejer selten am Consulartribunate Theil genommen, und noch seltener in demselben Gelegenheit gehabt hatten etwas erhebliches zu leisten, wie in der Amtsgewalt, so in den Auspicien ein Fortschritt über das plebejische Consulartribunat hinaus. Dem plebejischen Consul konnten die auspicia maxima urbana nicht mehr vorenthalten bleiben.

Hatten ferner nur die patricischen Consulartribunen die auspicia urbana, so hatten die Patricier zugleich erreicht, daß ein plebejischer Consulartribun sich nicht einfallen lassen durste, die comitia curiata zu berufen. Ich habe zwar oben (S. 892) das Recht der Berufung der comitia curiata für die Amtsgewalt der Consulartribunen aus der potestas abgeleitet; aber nur für patricische Consulartribunen konnte diese potestas in diesem Punkte wirksam werden, da nur sie die zur Abhaltung von comitiis curiatis reforderlichen auspicia hatten. Es ist völlig undenkbar, daß die

Patricier so früh schon einem Plebejer das Recht zugestanden haben sollten, die comitia curiata, ihre Standesversammlung, zu berufen. Wenn sie aber nicht durch die auspicia einen Riegel vorschoben, so hatten sie schwerlich ein anderes legales Mittel, es zu verhindern.

Bis hierher wage ich für meine Aufstellungen über den Unterschied der auspicia der Consulartribunen das Prädicat historischer Wahrscheinlichkeit in Anspruch zu nehmen. Vermuthungsweise will ich noch bemerken, dass vielleicht mit der Einsetzung des Consulartribunats ein Unterschied in den Mitteln der Auspicienanstellung begann. Es ist bekannt, dass die der ältesten Auguraldisciplin fremde Art und Weise, auspicia ex tripudiis anzustellen (Cic. de div. 2, 35), im Kriege sehr früh aufkam, aber doch nachweislich nicht vor der Zeit der Consulartribunen (Liv. 6, 41. 8, 30. 9, 14. 10, 40). Es ist ferner bekannt, dass im Kriege die Anstellung von Auspicien viel früher untergieng, als im innern Staatsleben (Cic. de nat. deor. 2, 3, 9). Man darf daraus ohne Zweisel auf eine getrennte Entwickelung der militärischen und städtischen Auspicien schließen, die nach dem obigen ganz natürlich ist. Wenn nun ein patricischer Dictator im Anfange der Zeit des Consulartribunats bei einer kriegerischen Unternehmung in unmittelbarer Nähe der Stadt den Vögelflug beobachten liess (Liv. 4, 18), so kann man in der That auf den Gedanken kommen, dass die auspicia ex tripudiis mit den plebejischen Consulartribunen im Kriege aufgekommen sind, sei es dass sie sie aus eigenem Antriebe einführten, oder daß sie ihnen von den Augurn, die das Recht, den Vögelflug zu beobachten, den Patriciern reservieren wollten, geradezu vorgeschrieben waren. Einmal anerkannt, erklärt es sich dann leicht, dass sie bei sinkender Religiosität auch von Patriciern angewendet wurden, und mit dem plebejischen Consulate auch ins innere Staatsleben Eingang fanden. Der Erfolg bestätigte übrigens die Voraussicht der Patricier, dass durch die Verleihung der auspicia an Plebejer das Auspicienwesen und damit die Religiosität selbst ruiniert werden würde.

Auf eine neue Einrichtung des Auspicienwesens bei der Einsetzung des Consulartribunats läst auch der (von Lorenz anders ausgebeutete) Umstand schließen, daß bei der ersten Wahl von

908 Über Zahl u. Amtsgewalt der Consulartribunen, von L. Lange.

Consulartribunen ein Formsehler vorgekommen war, wegen dessen die Gewählten, obwol Patricier, als vitio creati abdanken mußten (Liv. 4, 7). Bei der scrupulösen Subtilität der römischen Auguraldisciplin wäre es möglich, dass schon die bei der Abhaltung der comitia centuriata zur Wahl angestellten auspicia der beabsichtigten Differenz der zu wählenden rücksichtlich der auspicia entsprechen zu müßen schienen, und dass dies nicht genau beobachtet war.

Prag.

Ludwig Lange.

## Zweite Abtheilung.

## Literarische Anzeigen.

C. Cornelii Taciti de vita et moribus Cn. Iulii Agricolae liber.

Ad Adem codicum denuo collutorum recensuit et commentarits enarravit Fr. Carolus Wex. Brunsvigae imp. Fr. Vieweg et Alli.

MDCCCLII. XII. 337 8. — 21, Rthr. = 5 fl. CM.

Den bei weitem größeren Bestandtheil dieser Ausgabe machen die Prolegomena (S. 1—224) aus, die der Hr. Vers. nach solgenden Rubriken in sieben Abschnitte zerlegt hat: I. De veterum übrorum siede et dignitate. II. De emendanda librorum scriptura. III. De compositione übri. IV. Romanorum in Britanniam expeditiones. V. Agricolae vita per annos digesta. VI. De quibusdam hominibus quorum st. mentio. VII. Editiones et curae virorum doctorum. — Im Abschnitte I berichtet der Hr. Vers. über die bis jetzt bekannt gewordenen Handschristen des Agricola und über die von Puteolanus besorgten drei Ausgaben desselben (Mailand 1476, Mailand c. 1482 nach Schweiger, die schlechteste, aber am meisten benützte, Venedig 1497), die bisher als Grundlage der Vulgata in unseren Texten gedient haben. Einen vollständig ausgeschriebenen Text des Agricola baben wir bis jetzt nur in zwei Handschristen, welche beide in der bibliotheca Vaticana sich besinden 1). Die eine ist mit 2 und der Nummer

<sup>1)</sup> Bis zu den Zeiten Ernesti's, in dessen dritter Ausgabe des Tacitus, (Leipzig 1772) man in der praef. S. XXV (nach dem Abdruck von Oberlin) liest: Iulii Agricolae criptum exemplar notatum nusquam reperi, wußte man von den beiden Vaticanischen codices nichts. Die Editoren hielten sich an die Ausgaben des Puteolanus, die man als das Substitut einer von ihm benutzten und nicht mehr vorhandenen Handschrist betrachtete. Der erste, welcher von den Vaticanischen Handschristen Kunde bekam und ihre Lesearten, freilich nur nachläsig, benützte, ist der Franzose Brotier in seiner Ausgabe des Tacitus, Paris 1771, 4 Vol. 4. Nach dieser Zeit hielt man diese Handschristen für verloren. Erst Dronke ließ durch einen Freund während des Ausenthaltes desselben in Rom sie wider hervorholen und eine neue Collation anstellen, nach welcher seine beiden Aus-

4498 bezeichnet und im 15. Jahrh. geschrieben. Sie ist, da der Abschreiber nicht einmal des Lateinischen recht kundig gewesen zu sein scheint, voll von Fehlern aller Art; doch sind manche Lesearten zu beachten, indem sie die Spuren der ursprünglichen echten Leseart entbalten. Die andere ist mit  $\Gamma$  und der Nummer 3429 bezeichnet, und ebenfalls im 15. Jahrhundert von Pomponius Laetus mit großer Sorgfalt geschrieben worden. Dieser Codex gibt die beste Ausbeute für die Berichtigung unseres Textes. Die Differenzen zwischen beiden Handschriften sind zu bedeutend, als dass man annehmen dürste, sie seien beide nach einem einzigen älteren Exemplare abgeschrieben worden; Hr. W. sucht daher wahrscheinlich zu machen, dass Pomponius und der Schreiber des d beide besondere codices vor sich gehabt, die dann wider mehrere Mittelglieder hindurch auf einen codex archetypus als gemeinsame Quelle zurückzuführen seien. Die Geltung von Handschriften haben außerdem die Randbemerkungen, welche Pontanus in seinem codex angebracht, indem sie großentheils als Varianten seines Textes aus einem anderen codex, den er neben dem Exemplar des I vor sich gehabt, entlehnt sind. W. führt sie mit dem Zeichen  $M\Gamma$ , andere mit  $m\Gamma$  an. Dasselbe gilt von dem sogenannten codex vetus des Fulvius Ursinus. Mit diesem hat es sich so. In dem in Antwerpen bei Plantin im J. 1595 erschienenen Buche: Fragmenta historicorum collecta ab Ant. Augustino, emendata a F. Ursino sind 8. 460-462 einige Noten zum Agricola und dazu veteris codicis lectiones abgedruckt. Diese wenigen aber nicht werthlosen lectiones sind gemeint, wenn unsere Editoren vom codex Ursini reden, den sie mit T bezeichnen. Nach diesen wenigen noch vorhandenen Proben zu urtheilen, bat dieser nun verlorne codex die noch vorhandenen an Alter und Güte übertroffen. Einige Lesearten daraus hat W. S. 13 mitgetheilt. Bisher führte man in derselben Weise noch einen fünften codex auf, den Puteolanus bei dem Abdruck seiner Ausgabe benützt haben soll 1). Er selbst erwähnt in seinen Noten einen vetus liber scriptus, nach dem er versahren; allein Hr. W. sucht darzuthun, dass diese Handschrift von der  $\Gamma$  nicht verschieden, und wo Put. davon abweiche, solche Stellen nicht als Lesearten eines anderen codez, sondern als Conjecturen des Put. anzusehen seien. Gegen diese Ansicht hat jedoch Friedr. Ritter in seiner Ausgabe des Tacitus (Tom. IV, p. XVIII) nicht unerhebliche Gründe vorgebracht. Wie dem aber auch

gahen (Coblenz 1824 und Fulda 1844) bearbeitet sind. Eine nochmalige ganz genaue und vollständige Vergleichung derselben wurde für Hrn. Wex durch die HH. Braun und Mommsen veranstaltet, deren Ergebnis Hr. W. in einem eigenen Programme: Prolegonens in Agricolum capita duo. Suerinis. 1845, 4. mitgetheilt hat. Ein Hauptverdienst der vorliegenden Ausgabe besteht darin, daß die Lesearten der cod. Vatic. und der edit. Puteol. sorgfältig zusammengestellt, und zur Berichtigung des Textes durchweg angewandt worden.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Schweiger Handb. der class. Literatur, II S. 997.

sein möge, seine drei Ausgaben des Agricola — die Editoren bezeichnen sie mit II - behalten für die Geschichte unseres Textes schon deshalb eine große Wichtigkeit, weil allen Abdrücken desselben bis in die jungste Zeit hinunter der Text des Puteolanus zu Grunde gelegt worden. Zuletzt ist noch die Rede von einem codez des Agricola, den ein englischer Mönch mit Namen Ricardus Coronensis im 14. Jahrh. in Rom eingesehen haben soll. Ein gewisser C. Bertram gab in Kopenhagen 1747 ein Buch über die Antiquitäten Britanniens heraus unter dem Titel: Britannicarum gentium antiquae historiae ocriptores tres: Ricardus Coronensis, Gildas Badonicus, Nenntus Banchorensis. In der Schrift des Ricardus ist die älteste Geschichte Britanniens uud manches dazu gehörige Geographische enthalten. Hier finden sich denn viele Stellen, ja ganze Capitel aus dem Agricola abgeschrieben. Und stammte die Schrist wirklich von jenem Mönche und aus dem 14. Jahrh. her, so hätten wir in diesen Stellen eine Abschrift des Agricola, die der Zeit nach über die Entstehung des codex  $\Gamma$ und A hinausgienge. Aber sie stimmen alle, besonders in unrichtigen Lesearten, mit dem Texte des Puteolanus: und dient dann diess außer manchen anderen Indicien mit zum Beweise dafür, dass das Buch ein von Bertram selbst aus mehreren alten Schriftstellern zusammengestückeltes Machwerk ist.

Im Abschnitt II, S. 25 - 144, gibt Hr. W. Rechenschaft darüber, wie er bei der Benutzung der vorher genannten kritischen Hilssmittel und der Gestaltung seines Textes im einzelnen verfahren. Er habe, sagt er, vor allem die fehlerhafte und ganz unzuverläßige Recension des Putcolanus aufgegeben, und sich allein an die Handschriften und die Prüfung des in ihnen enthaltenen Textes gehalten. Wo sich eine Discrepanz zwischen den Lesearten des I und d herausstelle, sei in der Regel der ersteren der Vorzug einzuräumen; jedoch werden einige Beispiele von Lesearten vorgebracht, in denen d das richtigere bietet. Wo aber die codices nicht aushelfen, d. h. wo weder die Sprachgesetze und insbesondere der Sprachgebrauch des Tacitus, noch Sinn und Zusammenhang einer Stelle die Beibehaltung der von den codd. gehotenen Leseart gestatten, da sei eine besonnene Conjectural-Kritik zu üben, wie das schon Beatus Rhenanus und Lipsius mit Glück gethan; denn deren Vermuthungen hätten sich hinterher eben durch die später aufgefundenen Handschriften mitunter als echte Emendationen erwiesen. Zu den Heilmitteln nun, welche der Kritiker zu versuchen hat, zählt Hr. W. znvörderst die Abänderung der Interpunction. Ein treffliches Beispiel einer in solcher Weise gewonnenen Emendation liefert in Cap. 1 diese Stelle, welche nicht nur Ernesti, sondern auch noch in jüngster Zeit Walther, Orelli, Ritter so geschrieben haben: Nunc narraturo mihi vitam defuncti hominis venta opus fuit: quam non pelissem incusaturus tam saeva et infesta virtulibus tempora. Aber incusaturus ist offenbar auf homo defunctus zu beziehen, nicht auf tempora. Daher interpungiert Hr. W. ganz richtig: quam non petissem incusaturus (sc. eum). Tam saeva et infesta virtutibus tempora! Es hat nämlich Tacitus vor, wie sich aus dem vorhergehenden und folgenden ergibt, den Schwiegervater zu beloben.

Auch ist mancher Fehler dadurch in den Text der Handschriften gekommen, dass die Abschreiber die sogenannten siglae (diess sind Abbreviaturen der Schrist, die darin bestehen, dass ein Zeichen, z. B. ' oder ein einzelner Buchstabe zur Bezeichnung einer oder mehrerer Sythen dient, z. B. ex'citus st. exercitus) nicht verstanden, und so verstümmelte Wörter in denselben hineinschrieben. Durch die richtige Deutung einer muthmasslicher Weise in den ältesten codd. vorhanden gewesenen sigla liefert Hr. W. eine ganz plausible Emendation in Cap. 13. In den beiden codd. Valic. findet sich die Leseart Divus Claudius auctoritate operis, welche Worte im Zusammenhange mit dem weiter folgenden gar keinen Sinn geben. Hr. W. vermuthet, dass in dem codex archetypus: auctor if ati geschrieben gewesen, also die durch die sigla 'angedeutete Silbe er ausgesallen und mithin iterati zu lesen sei. Diess passt vortresslich in die Stelle; denn da schon Cäsar einen Versuch, Britannien zu erobern, gemacht hatte, so konnte Claudius mit Grund iterati operis auctor genannt werden. - In anderen Stellen ist dadurch gesehlt worden, dass die Abschreiber Sylben und Wörter, die zweimal zu setzen, nur einmal, oder, wenn einmal zu schreiben, zweimal gesetzt haben (dittogruphia): oder auch dals Buchstaben und Sylben mit den der Form nach ähnlichen verwechselt worden. Für letzteres diene als Beispiel Cap. 41. Fast alle Editionen haben in dem Salze: tot exercitus in Moesia Daciaque et Germunia et Pannonia temeritate aut per ignaviam ducum amissi: tot militures viri cum tot cohortibus expugnati et capti, die Leseart der Handschriften *viri* beibehalten. Möge man nun den Ausdruck *militures viri* in dem Sinne von Kriegsleute fassen, wie es Hr. W. will: oder, wie man gewöhnlich annimmt, es für gleichbedeutend mit viri rei militaris peritissimi halten, also tüchtige Centurionen und Tribunen darunter verstehen, es muss jedenfalls auffallen, dass, nachdem der Verlust von ganzen Armeen bereits erwähnt worden, der Verlust von Hauptleuten und Cohorten noch einmal angeführt wird; denn diese letzteren sind doch wol in der ganzen Armee mit enthalten gewesen. Mit gutem Grunde adoptiert mithin Hr. W. die Conjectur des Fr. Gronov, der militares vici zu lesen vorgeschlagen, und erklärt dann die Stelle so: Außer den Hauptlagern in den genannten Provinzen gab es dort viele kleinere Stationen, besonders neben den Kriegsstraßen, die mit Cohorten und auch noch kleineren Abtheilungen besetzt waren. Diese wurden militares vici genannt. Sehr viele dieser Platze waren nebst ihren Besatzungen von den Feinden genommen worden (daher auch der Ausdruck expugnati et capti, der zu viri nicht passt). Ein solcher Verlust von festen Plätzen durste von Tacitus als etwas von dem Verluste in offenen Feldschlachten Verschiedenes neben diesen angeführt werdeu.

Mitunter werden auch Stellen durch Transposition einzelner Vocabeln emendiert. Eine gelungene Verbefserung dieser Art scheint mir die

zu sein, welche Hr. W. in Cap. 10 bei den Worten dispecta est et Thyle, hactenus tussum et hiems appetebal. Sed mare pigrum et grave navigantibus perhibent etc. angebracht hat. Die Conjunction sed hat in dem letzten Satze keinen Sinn, und gehört, da der Grund der Rückkehr für den pruesectus classis in den Worten hactenus tussum etc. enthalten ist, offenbar in diesen Satz. Deshalb hat Hr. W. diess in den Text aufgenommen: dispecta est et Thyle; sed hactenus iussum et hiems appetebat. Mare pigrum perhibent etc. Wenigstens ist diese Emendation viel leichter, als diejenigen sind, welche bisher von den Editoren versucht worden. — An manchen Stellen kann die Beschaffenheit unseres Textes nur dadurch erklärt werden, dass man Lücken in denselben voraussetzt. Sind deren in unserer Schrift mehrere vorhanden, so hat diess nichts auffallendes, indem eine Mehrheit von Handschriften, von denen die eine zur Ergänzung der anderen angewendet werden könnte, uns diefsmal nicht zu Hilfe kommt. Aus mehreren von Hrn. W. angeführten Beispielen lückenhafter Stellen will ich nur zwei hervorheben. Cap. 17 ist die Leseart der codd. diese: Et Cerialis quidem alterius curam famamque obruisset: sustinuitque mortem lulius Frontinus, vir magnus, quantum licebat etc. Dass zwischen diesen beiden Sätzen kein grammatischer Zusammenhang ist, sieht ein jeder ein; ebenso dass mit der schlechten Conjectur des Puteolanus: et quum Certalis obruisset, sustinuit molem Frontinus nicht geholfen ist. Es bleibt hier also nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass zwischen obruisset und sustinuitque ein Satz, welcher dem obruisset entsprochen, ausgefallen ist, etwa des Inhaltes wie sed subito in medio cursu exstinctus est. Eine andere ebenfalls lückenhafte Stelle können wir durch einige von Ursinus aus dessen codex erhaltene Worte ergänzen. Cap. 44 ist die Vulgata: nam sicuti durare in hac beatissimi seculi luce ac principem Traianum videre, quod augurio volisque apud nostras aures ominabatur, itu festinatae mortis grunde solatium tulit etc. Dass die Infinitive durare und videre als Subjecte des Satzes auf kein entsprechendes verbum finitum bezogen werden, springt in die Augen; überdiess macht Hr. W. darauf ausmerksam, dass Tacitus nicht habe sagen können: ominabatur Agricola se in A. b. s. luce durare, und dass dazu durare statt duraturum esse sehlerhast sei. Nun ist des Ursinus Variante diese: nam steut magnae cutusdam felicitatis esset durare in hac luce etc. Damit erbalten die lufinitive das vermisste verbum finitum, und es entspricht nun dieser Satz als Vordersatz sicut . . . esset in gehöriger Weise seinem Nachsatze ita tulit u. s. w. - Endlich hat es bei einem Schriststeller, dessen Ausdruck im Einzelnen manches Ungewöhnliche und Schwierige bietet, nicht an Glossemen (d. h. Erklärungen einzelner Wörter und Phrasen, welche ein Abschreiber am Rande seines Textes anbrachte, und die dann spätere Abschreiber mit in den Text herübergenommen) sehlen können. Schon Ernesti klagt über die vielen emblemata im Tacitus, wie er sie nennt, und führt ganz schlagende Beispiele dafür an. Vergl. praef.

p. LXIII (ed. Oberl.). So war Cap. 44 ursprünglich in den Handschristen geschrieben: nthit metus in vultu (sc. Agricolae), und diese Leseart hat sich auch in dem codex marginalis des Pomponius erhalten. Bald aber kam die Glosse et impetus ueben nil metus zu stehen. Pomponius nahm in den Text des  $\Gamma$  nil impetus, der Schreiber des  $\Delta$  aber beides: nil impetus et metus aus.

Der Abschnitt III ist überschrieben: De compositione libri. Man erwartet demnach, dass hier etwas werde vorgebracht werden entweder über die Anlage und die Zusammensetzung der Schrift, dens in dieser allgemeinen Bedeutung ist diefs Wort nicht ungebräuchlich: oder auch, dass es in seinem specielleren und üblicheren Sinne gebraucht worden, nach welchem es den Satzbau bezeichnet. Be folgt aber hier etwas ganz anderes. Nämlich, nachdem gleich im Ansange des Abschnittes der Inhalt des Buches in wenigen Zeilen angegeben und einiges über die Ausführlichkeit des procemtum gesagt worden, geht Hr. W. über zu einer ausführlichen und kritischen Exegese von mehreren einzelnen Stellen, welche er aus dem eigentlichen Commentar ausgeschieden, und, weil sie wegen ihrer Weitläufigkeit zu den übrigen Noten kein rechtes Verbältnis haben, in diesem besonderen Abschnitt der Protegomena angebracht hat. Es hätte die Überschrift also etwa diese sein sollen: locorum quorundam difficiliorum explanationes. Das unpassende jener anderen Überschrift scheint Hr. W. auch selbst gefühlt zu haben. Vergl. praef. p. XI. In beiden Abschnitten II u. III sind an einigen Stellen, wo deren Behandlung dazu Voranlassung gab, interessante grammatische Untersuchungen eingeflochten, wie S. 28 über den Unterschied von que und ve, S. 37 über den Gebrauch des Imperfectum und Perfectum des Indicativs statt des Plusquamperfectum des Conjunctivs im hypothetischen Nachsatz; S. 48 über die Ellipse der üblichen Conjunctionen in manchen parenthetischen und einigen Arten von Nebensätzen; S. 146 über den Gebrauch des Perfectum und Plusquamperfectum statt des erwarteten Präsens oder Imperfectum; S. 175 über den dem Tacitus eigentümlichen Gebrauch des ablativus absolutus des Particips im Persectum des Passivs. - Der Inhalt der solgenden Abschnitte kündigt sich durch die Überschriften derselben deutlich genug an. Im Abschnitte IV ist der von den englischen Antiquaren so viel behandelten Frage, wo man den Platz der Schlacht am Berge Graupius zu suchen, und in welches Jahr dieselbe falle, eine etwas speciellere Untersuchung gewidmet; ebenso im Abschnitte V die lex annalis der Kaiserzeit ausführlicher besprochen, um eine Grundlage für die Chronologie der vita des Agricola zu gewinnen.

S. 227 -- 319 folgt der Text unserer Schrift nebst dem Commentar. Unter dem Texte zunächst sind die Varianten der Handschriften und der drei Editionen des Puteolanus nebst den beachtenswertheren Emendationen und Conjecturen der namhaftesten späteren Editoren angebracht. Über die von ihm selbst im Texte vorgenommenen Berichtigungen finden sich ausführliche Bemerkungen im zweiten Abschnitt der *Prolegomena*. Unter den Varianten stehen in zwei abgesonderten Columnen die ausschließslich auf grammatische und sachliche Exegese berechneten Noten des Commentars. Mich an die Reihenfolge der Capitel haltend, gehe ich diese letzteren zugleich mit den in Abschnitt II und III enthaltenen Observationen so durch, dass ich die bis jetzt am meisten besprochenen Stellen und des Hrn. Verfs. Verfahren mit denselben beurtheile. Cap. I (vgl. Proleg. p. 164) verwirft Hr. W. die gewöhnliche Erklärung, nach welcher in den Worten Ignorantia recti et invidia der Genitiv recti ebenso von invidia wie von ignorantia abhängig gemacht wird: einmal weil man nicht sage invidere aliquem, und dann, weil einer nicht wegen des rectum an und für sich, sondern wegen der damit verbundenen Auszeichnungen beneidet werde. Beide Gründe sind nicht haltbar. Für die Verbindung des invidia mit einem Objectivgenitiv gibt es Beispiele genug. So Liv. X, 3: Cilnium genus divitiarum invidia (weil man ihm seine R. beneidete) pelli coepium. Invidia recti wird aber eben so zulässig sein im Lateinischen wie im Deutschen «mancher beneidet die Tugend<sup>3</sup>, d. h. die Träger derselben oder die Tugendhaften selbst, versteht sich, wegen des ihnen zu Theil werdenden Glückes. - to. Der Sinn der Worte ac plerique suam i p s i vitam narrare flduciam potius morum quam arrogantiam arbitrati sunt, ist offenbar dieser: si ipsi vitam narrarent, eo potius sid. quan arr. ostendi sunt arbitrati; ich möchte aber die allerdings ungewöhnliche Verbindung des ipsi mit dem Infinitiv nicht als eine Nachbildung der griechischen Attraction betrachten, sondern sie eher mit der eben nicht seltenen Construction, nach welcher die Nominative tose und quisque beinahe wie Adverbien mit dem Ablat. absol. und den Gerundien verbunden werden, z. B. Liv. XXVI, 39: ipse naves exigendo, zusammenstellen. Eine Reihe von Beispielen haben zur Erklärung dieses Sprachgebrauches angeführt Fabri zu Liv. XXII, 34 und Weissenborn zu Liv. IV. 44. - 1b. Hr. W. findet Anstofs an den Worten narraturo mihi vitam defuncti hominis venia opus fuit: quam non petissem etc., denn es mülse, da Tacitus noch nirgendwo in diesen Anfangszeilen des Capitels um Nachsicht gebeten habe, und es jetzt erst thue, eigentlich heißen opus est und quam peterem. Um nun das Perfectum zu begründen, nimmt er an, es habe Tacitus, wie diess die alten Schriststeller manchmal zwischen der Überschrift und dem Anfang des Textes gethau, dem Procemium dieser Biographie eine Sentenz vorangestellt, in welcher er die Leser um Entschuldigung gebeten, dass er ihnen das Leben seines Schwiegervaters erzähle. Er thue diess nämlich aus blosser Pietät gegen denselben. Solche admonitiones praeviae kämen dann weiterhin in den vorderen Partien des Textes wider vor. Und so sollen diefsmal die Worte, mit denen Cap. 3 schliefst "hic liber interim, honori Agricolae soceri mei destinatus, professione pietatis aut laudatus erit aut excusatus" als Motto über dem Anfang des Cap. 1 gestanden haben. Mit Bezug auf diese juizt schon ausgesprochene excusatio, in welcher das venium petere schon implicite liege, habe er also sagen müßen venia

opus suit und petissem. Genüge diese Erklärung aber nicht, setzt Hr. W. schließlich hinzu, so sei er auch wol geneigt, das suit für eine Glosse zu erklären. Aber abgesehen davon, das das Vorhandensein einer solchen Überschrift ganz unerwiesen ist, und das, wenn sie vorhanden war, sich Tacitus gewiss nicht in solcher Weise darauf zurückbezogen hat: so läst sich das Persectum auf eine ganz ungezwungene Weise erklären. Man unterscheide zwischen ventam peto, welche Worte Tacitus sicherlich nicht mit pettvi würde vertauscht haben, und venta opus suit. Die Nothwedigkeit ventam petendi war schon vor dem Schreibeact des Tacitus vorhanden, und veranlasst ihn eben das vorliegende Prooemium der Erzählung vorauszuschicken. Es ist als ob er sagte: "Die Bitte um Entschuldigung ist nöthig gewesen; deshalb schicke ich diese Entschuldigung voraus: was ich nicht gethan haben würde, wenn u. s. w."

Cap. 3. Die Worte non tamen pigebit memoriam prioris servitutis ac testimonium praesentium bonorum composuisse deutet fir. W. (vgl. Proleg. p. 147) so, dass er annimmt, non pigebit sei sowie von andern non gravabor oder dubilabo und composuisse statt componere gesetzt. Er geht dabei von der unrichtigen Voraussetzung aus, non pigel komme in der Bedeutung von non poenttet (das ist mir nicht leid) nicht vor: und ist dadurch allerdings genöthigt, den Begriff des Praeteritum, der in composuisse liegt, wegzuerklären. Er stellt nämlich die Regel auf das Perf. Inf. sei hier und an vielen anderen Stellen anzusehen, wie der Aorist des Infinitivs im Griechischen, und bezeichne keine Vergangenheil, sondern die blose Handlung ohne den Nebenbegriff einer bestimmten Zeit-Diese Bedeutung nennt er, wunderlich genug, den usus gerundious des Infinitivs. Im Lateinischen ist jedoch zur Bezeichnung solcher Handlungen der Infin. Praes. durchaus die übliche Form, und nur in der Dichtersprache, in welcher die häufige Anwendung dieser Licenz durch das Metrum erklärlich wird, ist das Praes. Inf. mit dem Perf. oft genug vertauscht-Dass aber der Prosa dieser Sprachgebrauch ganz fremd sei, hat Madvig Opusc. II. p. 119 mit Grund behauptet. Die meisten Beispiele, in denen der Infinitiv in dieser Weise gebraucht zu sein scheint, lalsen sich so erklären, dass man die Bedeutung desselben immerhin auf ein Praeteritum zurückführen kann (was Hr. W. S. 153 selbst anerkennt): die übrigen, in denen diess nicht angeht, machen eine unbedeutende Zahl aus. Die meisten sind alte Gesetzformeln, wie z. B. der Satz im cons. de Bacchan. Ne quis corum baccanal habutsse, ne quis co isse velit etc., in denen diese Unregelmäßigkeit nebst manchen anderen stehender Gebrauch war: oder es sind Stellen, in denen der gesetzgeherische Ton nachgebildet wird, wie bei Terent. Hec. IV, 1, 48: Interdico, ne extulisse puerum extra aedis quisquam vetit. Wo die Worle interdico, ne quis velit nicht zu übersehen. Stellen dieser Art beweisen eben so wenig, wie die von Hrn. W. aus Quintilian VIII, 6,30 angeführte, Romanae \*eloquentiae principem pro Cicerone posuisse haud dubitant; index dieselbe anerkanntermafsen corrumpiert ist. Vgl. Spalding's Note, Tom. III.

p. 320. Jedenfalls bedürfen wir an unserer Stelle der Annahme nicht, dass composuisse anders denn als ein Praeteritum inf. zu fassen sei. Dass piget in der nachaugustischen Zeit häufig in dem Sinne von poenitet gebraucht worden, wird in jedem Lexikon nachgewiesen. Tacitus sagt "es soll mir nicht leid sein, die Geschichte des Domitian und Trajan geschrieben zu haben", gerade wie Livius in der Vorrede zu seinem Geschichtswerk tuvabit tamen, memoriae principis terrarum populi pro virili parte et tpsum consuluisse. Es hatte nämlich Tacitus schon in dem Augenblicke, wo er die Biographie des Agricola bekannt machte, den Vorsatz, die Historien oder die Geschichte des Domitian, und, was er freilich nicht ausgeführt, auch die des Nerva und Trajan, zu schreiben. Dieser Erklärung steht der Gebrauch der Partikeln tamen und interim nicht im Wege. Den Zusammenhang des in dem ganzen Capitel ausgesprochenen fasse man so: «Obschon die letzten fünszehn Jahre - diess ist der Inhalt des vorangehenden - durch den Despotismus des Regenten in Unthätigkeit und Stillschweigen vergangen, so ist es doch immer noch an der Zeit, diese sowol wie die Gegenwart in geschichtlichen Werken zu besprechen: und so will ich einstweilen (interim) mit der Geschichte des Agricola den Anfang machen."

Cap. 5 hat der Satz nec Agricola licenter more invenum, qui mititiam in lasciviam vertunt, neque segniter ad voluptates et commeatus titutum tribunatus et inscitiam rettulit, zu den verschiedensten Auffalsungsweisen Veranlassung gegeben. Doederlein nimmt an, licenter sei per ellipsin statt licenter egit gesagt, und außerdem versetzt er et inscitium und stellt es vor titulum tribunatus. Aber welchen Sinn sollen die Worte inscitiam ad titulum tribunatus referre haben? Noch gewagter ist die Erklärung von C. F. Hermann im «Rhein. Museum» von Ritschl, II, S. 558. Er nimmt mit Walther an, referre ad könne nicht heißen: ein Ding auf ein anderes als seinen Zweck beziehen, also benutzen, auch misbrauchen, wie hier (eine Annahme, die sich durch sehr viele Beispiele widerlegen lässt), und fasst es in dem Sinne von domum retulit sc. titulum et inscitiam. Dann ergänzt er aus dem Relatiysatz qui militiam in lasciviam vertant zu licenter die Worte militiam in lasciviam vertit, und ebenso zu neque segniter den Ablat. absol. milliu in lusciviam versa sc. ad commentus et voluptates. Mit Recht verwirft Hr. W. beide Erklärungsarten (Prot. p. 135 seqq.), will aber neque segniter als ein Glossem aus dem Texte geschieden wissen, weil auf die Leute qui voluptates sectantur, wol auch das licenter et lascive facere passe: nicht aber segniter, denn diess führe nur zur destdia. Er würde sich jedoch dieser Beweissührung schwerlich hedient haben, wenn er das neben voluptates stehende et commeatus nicht überseben hätte. Offenbar hat man die beiden Adverbien licenter und segniter zu verbinden, dann aber ersteres nur auf voluptates und segniter auf commeatus zu beziehen. Als segnes schützten diese Titulartribunen ihre Unkunde des Kriegswesens (inscitiu) als Grund vor, um zu Reisen beurlaubt zu werden (ad commeatus), und was damit bezweckt wurde, um nichts zu thun; die voluptates konnten sie auch, st licenter agerent, im Lager selbst oder doch in der Nähe desselben haben. Die richtige Erklärung giebt schon Ritter Tom. IV. p. 92. - In Cap. 6 legt Hr. W. den Worten: uti longe a luxuria, ita famae propior diesen Sinn unter: ain quo quanto remotior a luxuria, tanto magis sibi constare videbatur", oder wie die Griechen sagen, όμοζα έαυτοῦ έποίει. Zu famoe ergänzt er nämlich suae, und dieser Ruf des Agricola, setzt er hinzu, sei denn der gewesen, dass er in allen Dingen eine gewisse Mässigung und Besonnenheit gezeigt. Wenn er nun in den von ihm gegebenen Spielen sich von Üppigkeit und Verschwendung fern hielt, so stimmte das mit dem über ihn bestehenden Ruse, oder wie Hr. W. die Sache ausdrückt, id sache cere videbatur, quod famae suae (muss hier etus heisen) consentaneum erat. Eine verfehltere Exegese kann kaum erdacht werden. So etwas hätte Tacitus nicht durch das blofse famae, auch nicht durch famae suae, sondern durch famae moderationis oder famae et moderationi ausgedrückt. In den vorangehenden Worten medio rationis et abandantiae wird gesagt, dass er den richtigen Mittelweg zwischen genauer Berechnung und Überflus eingehalten, und dann zur näheren Erklärung hinzugefügt, dass er somit zwar sich keine Verschwendung erlaubt, aber doch den Erwartungen des Publicums zu genügen gestrebt und auf einen guten Ruf auch in diesen Dingen bedacht gewesen. Man übersetze: asich zwar hütend vor Verschwendung, aber doch noch mehr bedacht auf Ruf und Ehre.»

Cap. 18 ist die Leseart des cod. △: quum et milites velut emissa expeditione ad securitatem, et hostes ad occasionem verterentur ( $\Gamma$ hat ulerentur, was im zweiten Satztheile host. ad occas. gar keinen Sinn giebt) mit Recht festgehalten worden. Aber die Erklärung vertt ad sec. sei s. v. a. cogitare de securitate ist unrichtig; denn wenn man auch sagen kann animum, curam, studium convertere ad aliquid, so ist damit derselbe Sinn für vertt ad noch nicht erwiesen. Es kommt hinzu, dass es eine wunderliche anvoologia ist, zu sagen: auf Sorglosigkeit sinnen; man giebt sich vielmehr derselben hin, überlässt sich ihr: und in diesem Sinne ist der Ausdruck auch an unserer Stelle zu faßen. Die römischen Soldaten wandten sich der Sorglosigkeit, die Feinde der Gelegenheit zu, d. h. sie lauerten auf eine Gelegenheit zum Angriffe, die sich eben durch die Sorglosigkeit der Römer leicht bieten konnte. - Zu den Worten desselben Capitels tarda et contruria bellum inchoaturo wird die Bemerkung gemacht, dass bei Livius und Tacitus Substantiva und Neutra des Adjectivs mit substantiver Bedeutung in der Geltung von Appositionen auf ganze Sätze zurückbezogen würden. Damit hat es seine Richtigkeit; wenn aber Hr. W. diesen Sprachgebrauch auch bei Cicero voraussetzt, so sprechen wenigstens die bisher angeführten Beispiele nicht dafür. So sind in der von Madvig zu Cic. fin II, 23 für diese Ansicht geltend gemachten Stelle hoc enim dicitis non intelligere nos, quam dicatis voluptatem. Rem videlicet difficilem et obscuram! diese letzteren Worte nicht Apposition des vorangehenden Satzes, sondern sie werden von dictits regiert. Da redet ihr freilich von etwas höchst Schwierigem. Ebenso verhält es sich mit Cic. de orat. II, 19, 79 und Orat. 16, 52.

In Cap. 19 hat vielen Stoff zu den mannigfachsten Deutungen folgende Stelle gegeben: namque per ludibrium assidere clausis horreis et emere ultro frumenta ac ludere pretto cogebantur, devortia itinerum et longinquilus regionum indicebatur, ut civitates proximis hibernis in remota et avia deferrent, donec, quod omnibus in promtu erat, paucis iucrosum fieret. Zur richtigen Auffalsung der ganzen Stelle gehört diess. Die römischen Beamten übten bis zu Agricola's Ankunst in Britannien bei den vorgeschriebenen Getreidelieserungen eine doppelte Art von Prellerei. In den Gegenden, wo kein hinreichender Vorrath von Getreide war, nöthigten sie die Einwohner es in Natura zu liefern. Diese wurden dadurch gezwungen es von den Römern aus deren Magazinen (horrea clausa) zu kaufen, versteht sich zu übermäßigen Preisen, und es ihnen dann zurückzuliefern. Darauf bezieht sich der erste Theil des Satzes namque - cogebantur. In den Gegenden aber, wo genug Getreide war, erschwerten sie die Ablieferung dadurch, dass sie dieselbe nicht in eine nahe liegende Winterstation (prox. hibernis), sondern in möglichst weit entfernte Plätze geschehen ließen. Die Provincialen wurden somit, um den Beschwerlichkeiten der Fuhren zu entgehen, genöthigt, diese Lieferungen in eine Geldabgabe verwandeln zu lassen, wobei denn die einfordernden römischen Beamten große Gewinnste machten. Davon ist im Reste des Satzes die Rede. Im ersten Satze haben immer Anstols erregt die Worte ludere pretio (so im cod.  $\Gamma$  und  $\Delta$ ). Schon Puteolanus schrieb statt derselben vendere pretto, eine Conjectur, deren Unhaltbarkeit in die Augen fällt. Hr. W. schlägt vor, zu lesen: huere pretto. Aber was heisst diess? Er erklärt den Ausdruck so: "sie mussten das Getreide kaufen, d. h. mit Geld büssen." Aber abgesehen davon, das hier dem ganzen Zusammenhang nach von keiner Busse die Rede sein kann, so heisst mit Geld büssen nie pretio, sondern pecusia luere, wofür sogar das von H. W. aus Liv. XXX, 37 angeführte Beispiel atque ita pecunia luere Carthaginienses spricht. Pretium dagegen int der Preis, um den die Römer das Getreide den Britten zum Behufe ihrer Lieferungen verkauften. Die Britten, sagt Tacitus, wurden gezwungen, von den Römern das Getreide sogar zu kaufen und zwar um jeden Preis, oder was im Text sicherlich gestanden hat, zu dem von ihnen gesetzten oder geforderten Preise ja zu sagen, sich dazu zu verstehen. Ich lese nämlich statt des sinnlosen uc tudere mit einer leichten Veränderung der Anfangsbuchstaben uc annuere pretio. - In dem zweiten Satze sind die Worte quod omnibus in promtu erat bisher ganz unrichtig gedeutet worden. Gewöhnlich sagt man, damit werde das Getreide bezeichnet, weil hier von den Britten die Rede ist, die einen gehörigen Vorrath hatten,

quibus fr. in promtu erat. Dagegen bemerkt Hr W. ganz richtig nicht das Getreide habe den römischen Beamten Vortheil gebracht, sondem die Prellerei, welche sie bei dem Eintreiben desselben geübt; auch legt er in die angeführten Worte den richtigen Sinn: «was für alle ganz augenfällig war." Aber er fasst das Verhältnis dieses Relativsatzes nicht richtig auf, indem er ihn für einen parenthetischen Satz erklärt (id quod omn. in p. erat). Es wird jedoch dieser Satz durch den folgenden (id) omnibus lucrosum fieret, wie ein Vordersatz durch den Nachsatz, mit seinem entsprechenden Satztheile verbunden. Der Sinn der Stelle ist dieser: "bis dass die Prellerei, welche allen in die Augen sprang, nämlich die Nöthigung zu Fuhreu in ganz entlegene Gegenden, wenigen den beabsichtigten Gewinn brachte." Dass der Gegensatz 'zwischen omnibus und paucis, wofern Tacitus hier einen solchen gewollt hat, etwas gesucht ist, läst sich nicht leugnen. - Auch kann ich in die Erklärung von Hrn. W., dass hier die Bedeutung von donec verwischt und es s. v. a. dammode sei, nicht einstimmen. Man hat nämlich dum nicht mit deserrent, sondern mit indicebatur zu verbinden, und die beiden Sätze in diesem Zusammenhange zu faßen. Es wurden den Britten die entlegensten Orte als die für die Ablieferung des Getreides bestimmten Plätze angekundigt und sie selbst so lange zu den desfallsigen Fuhren angehalten, bis (donec) sie sich zu einer Zahlung in Geld verstanden. Das Ungewöhnliche des Ausdrucks liegt nur darin, das Tacitus diese solutio pecuniae, welche zunächst zu nennen war, übergeht und das durch dieselbe erzielte, das lucrum paucorum, hervorhebt.

Cap. 20. Man sieht nicht recht ein, warum die Leseart der codd. parcendo rursus irritamenta pacis ostentare mit der Conjectur des Acidalius invitamenta pacis vertauscht werden soll. Was fir. W. gegen jene vorbringt, irritamur ad agendum et ad quamets virium exercitationem, non ad quietem et pacem, ad quam invitamur, oder weiterhin quae ad pacem aut quietem et somnum allichm, ea nemo unquam dixil irritamenta sed invitamenta, isl auf den Ausdruck des Tacitus, der mit Vorliebe das stärkere und piquantere Wort gebraucht, nicht anzuwenden. - Cap. 24. Quinto expeditionam anno nave prima transgressus bieten die Handschriften und Edit Puteol. einstimmig die Leseart nave prima. Diese Worte sind auf verschiedene Art erklärt worden, von niemandem befriedigend. Noch Dronke balt an der Ernestischen Erklärung fest, es sei nuwis prima s. v. a. naris quae prima illas oras scrutari ausa sit. Fr. Ritter zu dieser Stelle läst den Agricola, um seinen Leuten Muth zu machen, navi quae prime i. e. ante ceterarum navium agmen rehebatur, übersetzen. Solche Einfalle bedürfen keiner Widerlegung. Mit den Conjecturen anderer vere prime, aestate prima ist ebenfalls nicht geholfen. Diess hat auch Hr. W. eingesehen und die Stelle so zu emendieren versucht. Es habe ursprünglich im Texte gestanden px'ima. Diefs per compendium geschriebene prezime sei mit prima durch das gleiche Aussehen der Buchstaben verlauscht

worden. Es sei aber auch navi, welches die Bedeutung von navigatione haben soll, geschrieben gewesen, und durch das End - i habe in vor prozima leicht aussallen können. Zu lesen also sei navi in proxima transgressus. Aber es ist kaum zuzugeben, dass die Abschreiber diese leicht verständlichen Worte mit dem räthselhaften nace prima sollten vertauscht haben. Nave ist offenbar verderbt; denn von der Flotte heifst es immer navibus, welches abgehurzt geschrieben leicht in nave verändert werden konnte. Daneben hat ursprünglich primo gestanden, welches aber wegen des daneben stehenden nave in prima überging. Der Sinn der so emendierten Worte navibus primo transgressus ist dieser: Agricola setzte aufangs (primo) sein Heer über die Clota und durch die vielen nordwärts in das caledonische Binnenland einströmenden Buchten in das feindliche Land hinüber, und dann erst begann der Kampf zu Lande, von dem im Context weiter die Rede ist. Ich habe auch an die Beibehaltung von prima gedacht, und es als neutrum plurale in der Bedeutung von primas i. e. proximas Caledoniae partes, durch welche er allerdings auf den hier nach Norden einströmenden Armen der Clota hindurchfuhr, falsen wollen. - Cap. 25 sollen in dem Satze quia motus universarum ultra gentium et infesta hostilis exercitus itinera timebantur die Worte hostitte exercitus s. v. a. die Märsche sein, welche ein feindliches Heer, also diefsmal das römische, in den gefährlichen caledonischen Gebirgsgegenden macht. Diess bätte Tacitus sicherlich durch das blosse infesta itinera oder höchstens mit einem Zusatze wie inf. locorum illorum itinera ausgedrückt. Der Genitiv hostilis exercitus, wie ihn IIr. W. auffasst, ist ein äußerst matter Zusatz. Aber hostilis exercitus bildet offenbar den Gegensatz von universarum gentium, und bezeichnet das Heer der Caledonier, dessen Märsche und Bewegungen der römische Feldherr eben so sehr fürchtete, wie den Aufstand des ganzen Volkes. Die Conjectur des Rhenanus *infesta hostili exercitu ttineru*, welche in die meisten Editionen aufgenommen worden, hat schon diess gegen sich, dass weiterhin nicht von dem Besetzen gefährlicher Pässe, sondern nur von den offenen Angriffen der Caledonier die Rede ist.

Eine der verderbtesten Stellen im ganzen Tacitus ist in Cap. 28 der Satz: mox ad aquam atque ut illu raptis secum plerisque Britannorum sua desensantium proetto congressi. Die Worte so gelesen — sie finden sich in eod. I' und \( \triangle \) und \( \pi \) 1 — haben ofsenbar gar keinen Sinn, und schwerlich wird hier je durch Conjecturen eine genügende Emendation erzielt werden. So viele Editoren, so viele verschiedene Verbesserungsversuche. Die Conjectur des firn. W. mox ab aqua atque sictu laborantes cum plerisque u. s. w. gibt einen recht guten Sinn, aber sie weicht zu weit vom Texte ab: so dass man kaum einsicht, wie diese leichten Worte eine so arge Corruptel hätten ersahren können. Daraus dass diese Verbindung aqua et victu statt omnium rerum inopia indomene eine höchst ungewöhnliche ist, will ich kein besonderes Gewicht legen. Noch willkürlicher ist die von Rhenaus herstammende Conjectur,

die auch im Text von Ernesti und Walther beibehalten worden, mox hac atque illa rapti et etc., abgeschen davon, das diese Worte nicht lateinisch sind, indem es wenigstens heißen müßte: huc atque illuc. Aus dem Nachsatze cum plerisque B. congressi ergibt sich der Sinn des Vordersatzes, der in den Worten mox ad aquam . . . raptis se enthalten gewesen, bis zur Gewissheit. Die an der brittischen Küste vorühersegelnden Usipier stiegen mitunter aus, um Wasser aus den Küstenflüßen zu holen, und zugleich anderen Lebensbedarf in den benachbarten Orten zu rauben. Diess letztere verwickelte sie mit vielen der ihre Habe schützenden Einwohner in Gesechte. Die ursprüngliche Gestalt dieses Satzes herzustellen, ist jetzt wegen seiner argen Verstümmelung unmöglich; aber gewiss hat hier etwas wie mox ad aquam atque alia rupturi quum escendissent oder etwas diesem nahe Kommendes gestanden. - Cap. 30 erhalten wir zu dem Satze nos terrarum extremos recessus ipse ac sinus famae in hunc diem defendit folgende Erklärung der vielbesprochenen und schwer zu deutenden Worte sinus famae. Hr. W. trennt die Substantive recessus und sinus, so dass jenes die Entlegenheit des Wohnsitzes hezeichnen, sinus fumae als etwas von jenem ganz verschiedenes genommen werden soll. Weil nun sinus in gewissen Phrasen, z. B. philosophia te in sinu suo proleget, in sinum philosophiae compelli, respublica in principis sinum confugit u. a. den Begriff des bergens und schützens hat, so nimmt Hr. W. an, auch an unserer Stelle habe diess Wort den Sinn von praesidium; es werde aber der Rus schützend genannt, weil die Caledonier den Römern bis dahin wenig bekannt gewesen, und wie es bei unbekannten Völkern geschehe - omnia ignota pro magnificis -, der Ruf nur Großes und Fürchterliches über sie verkündet habe. Darin liege der Schutz, den ihnen bis dahin die fama gewährt. Ungefähr dieselbe Auffassung der Stelle findet sich schon bei Walther Tom. IV, p. 176. Möge aber das Wort sinus in diesem tropischen Sinne hergenommen sein von dem Innersten einer Örtlichkeit, in die man sich flüchtet, oder von dem Schosse einer geliebten Person, bei der man Rettung sucht, in den oben angeführten und ähnlichen Phrasen ist diess Bild gut angewandt; aber zu sagen: «in den Schoss oder das Innerste des Ruses flüchten," wird man Bedenken tragen, und eine solche Erklärung der Worte so lange aufgeben, als eine minder gewagte Deutung derselben noch übrig ist. Die wahre Bedeutung von sinus hat schon Fr. Gronovius erkannt, der in den observatt. I, 4 es durch pars intime et ultima erklärt, und in diesem Worte nur einen gesteigerten Ausdruck des recessus erkennt. Aber über den Genitiv famae, der gerade die meiste Schwierigkeit macht, sagt er keine Sylhe. Sinus sumae aber ist s. v. a. locus extremus quo fama penetravit; denn selbst durch den Ruf sind die Caledonier den übrigen Erdbewohnern wenig bekannt. Eine solche Anwendung des Genitivs ist bei Tacitus nicht ohne Beispiele. Sinn der Worte ist demnach dieser: "Diess, dass unser Land so entlegen und kaum dem Ruse nach bekannt ist, hat uns bis jetzt geschützt." Damit aber lassen sich die solgenden Worte des Tacitus: nunc terminus Britanniae patet, atque omne ignotum pro magnisco est, leicht so in Zusammenhang bringen, dass man zu letzterem Satze den Gegensatz in Gedanken ergänzt, «was aber offen und bekannt geworden, das hat damit auch den früheren Schein der Größe und Furchtbarkeit verloren.»

Cap. 31. Die Leseart der codd. \( \Gamma \alpha \) aggerat annus wird in der sehr wahrscheinlichen Voraussetzung, dass die Abschreiber die über & stehende sigla übersehen, in uggeratur emendiert. Es leitet aber Hr. W. dieses Verbum nicht von aggerare (anhäufen), sondern von aggerere (herbeischleppen) ab. und erklärt den Conjunctiv durch ein ausgelaßenes licet. so dass der Sinn sei: cobschon wir unsere Habe zur Tributzahlung, den Ertrag des Jahres zu Getreidelieserungen herbeischaffen, so werden dennoch obendrein unsere Leiber mishandelt." Die Annahme eines Conjunctivs ist hier ganz unnöthig; dagegen gewinnt die Stelle sehr an Nachdruck, wenn der Satz oggeratur annus mit dem folgenden corpora ipsa ... conterunt ohne alle Conjunction zusammengestellt wird. Dann aber geben die Worte annus aggeratur, d. i. anni proventus cumulatur in frumenti collationem einen ebenso guten Sinn wie aggeritur. Möge jedoch aggeratur als Indicativ oder Conjunctiv das richtige sein, höchst misfällig ist es, dass dieses Verbum, das ja zu beiden Subjecten gehört, erst neben und vor dem zweilen annus ausgesprochen wird. Man lese demnach mit Änderung der Interpunction und einer leichten Emendation die Worte so: bona fortunaeque in tributum aggerantur, annus in frumentum, corpora ipsa etc. - In demselben Capitel sind die Worte nos integri et indomiti et in libertatem non in poenitenliam laturi, primo statim congressu ostendamus, quos sibi Caledonia viros seposuerit, alle deutlich bis auf das ganz unerklärliche laturi. Da in dem ganzen Satze kein Substantiv vorkommt, das man als Object zu laturi ziehen könnte, so ist allerdings mit Hrn. W. anzunehmen, dass das Wort corrumpiert und irgend eine Sylbe ausgefallen sei. Er will demnach laboraturi substituieren; noch passender ist an dieser Stelle das dem Tacitus sehr geläufige proeliari, so dass proeliaturi zu lesen wäre. - Ferner schlägt Hr. W. vor, in den Worten quia nobilissimi totius Britanniae e o que in ipsis penetralibus siti, e o mit e i u s que zu vertauschen, eweil aus dem Umstande, dass die Caledonier die edelsten der Britten seien, nicht folge, dass sie deshalb im Innersten des Landes wohnten; man erwarte sie vielmehr als die Tapfersten an der Grenze zur Abwehr der Feinde. Umgekehrt aber dürften die Caledonier wol sagen: "nos interiora incolimus, ideoque sumus nobiliores." Das letztere wäre jedoch widersinniger als das andere, das im Texte steht. Aber abgesehen davon, dass in dem Gedanken, die Caledonier bewohnten als die edelsten das Herz des Landes, gar nichts unpassendes liegt, so ist mit der Conjectur des Hrn. W. am Sinne nichts geändert; denn man möge eoque oder eiusque lesen, durch das blosse que wird schon das zweite Prädicat als eine Folge des ersten bezeichnet.

Cap 34 sind die Worte der Handschriften quomodo stwas saltus. que penetrantibus fortissimum quodque animal contra ruere, pavida et inertia ipso agminis sono pellebantur, bis auf das letzte Wort, welches man nach dem Vorgange des Puteolanus in pelluntur umgewandelt, trotz der ganz offenbaren Corruptel in allen unseren Editionen beibehalten worden. Orelli's Einfall, ruere sei ein historischer Infinitiv. bedarf gar keiner Widerlegung; denn in einem Vergleichungssatze, worth etwas immerfort Bestehendes oder allgemein Vorbandenes angegeben wird, ist nie ein historischer Infinitiv gebraucht worden; es muß also in diesem oder im folgenden Satze ein verbum finstum gestanden haben, wovon der Infinitiv abhängig war. Im zweiten Satze aber finden wir pettebantut, was ebenfalls nicht richtig sein kann, indem hier durchaus ein Präsens erforderlich ist. Wie nun, wenn Tacitus geschrieben hatte pelli fanter (vc. qui venationibus dant operam), wie leicht konnte diels in pellebanher verschrieben werden ? Hr. W. sagt: mihi scribendum videtur pelli solent; aber daraus konnte nimmer pellebantur werden.

Cap. 45. Die Leseart des cod. F: Noster hic dolor, nostrum vulnus: nobis tam longae absentiue conditione unte quadriennium amis-#128 ESC, d. h. der den Tacitus und seine Gattin insbesondere treffende Schmetz ist der, dass sie beim Tode des Schwiegervaters nicht zugegen gewesen, und er ihnen wegen ihrer Vierjährigen Abwesenheit von Rom schon vier Jahre vor seinem Tode entrifsen worden. Mit dem chronologischen steht es so: Tacitus bekleidete, wie diess unzweiselhaft aus ann. XI, 11 hervorgeht, im J. 88 die Prätur. Zwischen diesem Jahre und 93, in dem Agricola starb, liegen die vier Jahre, von denen an unserer Stelle die Rede ist. Dass Tacitus beim Tode des Agricola nicht zugegen war, sagt er selbst Cap. 45: Sed mihi auget maestitiam, quod assidere valetudini, sovere desicientem non contigit. Wo er sich seit der Niederlegung seiner Pratur bis zum Tode Agricola's aufgehalten, darüber haben wir keine einzige bestimmte Angabe; aber sehr nahe liegt die Vermutbung, dass er, wie diess Sitte war, nachdem er die Pratur im ersten Jahre in der Stadt versehen hatte, darauf als Statthalter in eine Provinz gegangen und dieselbe volle vier Jahre verwaltet habe: so dass er ich vierten Jahre, in das eben Agricola's Tod fallt, nicht in Rom sein konnte. Mit dieser vierjährigen Abwesenheit des Tacitus, meint Br. W. ffetsen sich nicht zusammenreimen die Worte Agric. 44: itc principen Traianum videre, quod auguris volisque apud nostras aures ominabatur. Eine solche Vorhersngung des Agricola, dass Trajan einst Raiser sein wurde, sei nur wenige Jahre vor reinem Tode möglich gewesen, hamlich im 3. 91, als Trajan beith Antritt seines Consulates so gunstige Vorzeichen erhalten und mit einem solchen Beifallsruf des Volkes begraftst worden, dass man ihm wol eine glanzende Zukunst habe voraussagen durfen. Da nun Tacitus Ausserungen solcher Art mit eigenen Uhren verhowthen, so mulse er doch wol im J. 91 in Rom gewesen sein. Die Worte ante quadriennium sollen also, wie es schon von Lipsius geschohen,

auf die vier Jahre bezogen werden, welche zwischen Agricola's Tod (93) und der Bekanntmachung seiner Biographie (97) mitten inne liegen. Vgl. Wex proleg. p. 28. Weiterhin aber S. 317 sagt er in den Noten zum Texte, er habe die Worte ante quadriennium als ein Einschiebsel ex interpretamento enatum aus dem Texte ausgeschieden. Daran hat er recht gethan, insofern dieselben in dem Sinne von Lipsius aufgefalst, an unserer Stelle ganz überstüfsig sind. Man muß also, wenn diese Worte nicht ausfallen sollen, sich für die obige Erklärung entscheiden, bei der es sich nur fragt, ob die von Hrn. W. aus Cap. 44 angezogene Stelle sie wirklich unzulässig macht. Dass dabei durchaus an Trajan's Antritt des Consulats zu denken sei, ist eine ganz willkürliche Voraussetzung. Warum sollte nicht Agricola schon vor dem Jahre 88 - denn Trajan stand bereits in den dreissigen und hatte schon die Prätur bekleidet - in Betreff des hoffnungsvollen Mannes, der sich namentlich in den Parthischen Feldzügen als Krieger sehr ausgezeichnet hatte (vgl. Plin. Paneg. 14 u. 15) Ahnungen und Wünsche (auguria et vota) haben aussprechen können? Aufser dieser Ausscheidung des ante quadriennium nimmt Ilr. W. in den übrigen Text noch die Anderung vor, dass er tam longae absentiae mit tum nostrae absentiae vertauscht. Fällt nämlich die Annahme jener vierjährigen Abwesenheit weg, so haben die Worte tam longae allerdings keinen Sinn mehr. Die Partikel tum ist eine Variante, welche sich am Rande des I verzeichnet findet, nostrae aber ist aus dem cod. 4 entnommen, so dass der Text bei W. dieser ist: Nobis tum nostrae absentiae conditione amissus est. Dagegen spricht erstens diefs, dass Tacitus sich in diesen Worten widerholt; denn er sagt damit ganz dasselbe, was in den beiden vorangehenden Sätzen bereits gesagt ist; und dann ist nicht einzusehen, wie Tacitus habe sagen können, Agricola sei ihm durch seine Abwesenheit, die ja die Ursache des Todes des Agricola nicht sein konnte, entrifsen worden: während die Worte tam longne absentiue, wenn sie als Grund davon, dass Tacitus sagt: ante quadriennium nobis amissus est, ausgesprochen werden, ganz an ihrer Stelle sind.

Hinter dem Texte hat IIr. W. noch eine kleine Abhandlung als Zugabe (mantissa) über den Gebrauch des suum quisque und suus quisque folgen lafsen (S. 321 — 329). Was über die drei verschiedenen Bedeutungen des suus in der ersteren Verbindung, dass es nämlich entweder die gewöhnliche Bedeutung des Possessivum, oder die von proprius, oder auch die von legitimus habe, gesagt wird, ist so ziemlich bekannt und gegen die Bemerkungen des Hrn. Verse, nichts einzuwenden. Weniger wird man damit einverstanden sein, wie er suus quisque (d. h. wenn beide Pronomina im Casus mit einander übereinstimmen) erklärt. Die ganze nicht recht deutliche Erörterung läust darauf hinaus, das man das suus quisque wie das deutsche: der bezügliche, der betreffen de fasen soll; aber dieser Begriff liegt eben in suus, und quisque ist damit gar nicht erklärt. Es drückt vielmehr quisque nicht nur neben suus, sondern auch neben anderen Wortarten, wie unus oder dem Superlativ, diess aus,

dass das dazu gehörige Subject nicht als ein einzelnes, sondern als ein widerholt gesetztes, vervielfachtes zu denken ist. Ich will die Sache durch das von Hru. W. selbst aus Virg, Ecl. VII, 54 angeführte Beispiel erläutern. Strata tacent passim sua quaeque sub arbore poma heifst: so viele der Bäume sind, so liegen jedesmal (quaeque) die zu einem Baume gehörigen (sua) Apfel unter demselben. Ware nur von einem Baume die Rede, so könnte es nur heißen: iacent sua sub (hac z. B.) arbore poma. In Prosa, meint Hr. W., muste diess heissen: sui cuiusque generis poma, aber der Dichter habe sui generis mit sua und culusque mit quaeque vertauscht. Dass aber nicht blos bei Dichtern, sondern selbst bei Cicero die Verbindung von suus quisque vorkommt, dafür spricht außer vielen auch diese Stelle Fin. V, 17, 46: Sed quia cuiusque partis naturae et in corpore et in animo sua quaeque vis est. Hier könnte allerdings, unbeschadet des Sinnes, wegen des vorausgegangenen cuiusque partis das quaeque ganzlich wegfallen; aber das Wort hat auch diessmal den Sinn des jedes maligen. Es zeigt sich in allen Theilen des Körpers und Geistes, je des mal, d. h. so oft einer in Function tritt, ein eigentümliches Wesen. Des Hrn. W. Vergleichung mit dem Griechischen, sua cuiusque partis natura est sei s. v. s. ξκαστον μέρος ίδιαν έχει φύσιν, und sua quaeque vis est cuiusque purt!s s. v. a. ή φύσις ην έχει έκαστου μέρους ίδια έστίν, wird schwerlich jemand billigen. - Den Schlus (S. 329 - 338) machen zwei indices, I index scriptorum, II index rerum et verborum.

Die Latinität des Hrn. Verfs. ist im ganzen klar und correct, doch fehlt es nicht an einzelnen Versehen, die, weil sie zu widerholten malen vorkommen, eben nicht als blofse Schreibfehler dürften entschuldigt werden. Nicht nur S. 12, sondern fortwährend findet sich asserere in dem Sinne von behaupten gesetzt; obgleich das Verb diese Bedeutung erst bei den spätesten Schriftstellern erhalten hat. Ein Fehler freilich, den Ruhnken sogar in Muret's Schriften zu rügen hatte. Vgl. Op. tom. II. p. 803. S. 20 ist gesagt codicis sui lacuna incipit, wo es eius heißen muß, und ebenso S. 27 apud Plinium amicum suum (geht auf Tacitus, also eius) indictum apparet. Auch sind manche Taciteische Constructionen dem firn. W. ziemlich geläufig geworden, wie S. 19 codicem denuo inspicere (statt inspiceret) rogassem, oder S. 211 Arriam monet retinere vitam ... non a dimere, oder S. 187 donec pellerentur statt pulsi sunt. Fehlerhaft ist S. 36 Voculae quibus incipit statt & quibus. S. 94 Quae sibi (statt inter se) opponuntur und S. 243 Germaniae et Belgicae legati sibi obtrectant. S. 113 das schon von so Vielen gerügte *tantum abest ut — ut polius*, wo *polius* ganz auszulassen. S. 115 In Tucito, sed in alio scriptore statt apud. S. 131 Valere de statt in und ebendaselbst nexus verborum (Zusammenhang) statt ordo oder contextus. S. 132 der Graecismus addere amunt statt tolent oder consueverunt. S. 135 Qui proprie sic dicitur, wo sic wegfailen muss. S. 182 Scriptores seriores statt posteriores. S. 267 Suspensum esse a, a b h a n g e n, im grammatischen Sinne, statt pertinere ad oder sequi, contungt. S. 208 In de a mense futio statt a mense futio. Nur neben fam ist die Verbindung des inde mit a nachweisbar. S. 319 Laudare in dem Sinne von citieren, statt proferre, commemorare u. a.

Bei einer Schrift, in deren Behandlung sich von jeher die stärksten Differenzen der Kritiker und Erklärer herausgestellt haben, darf es nicht befremden, wenn man sich nicht überall mit den Ansichten eines einzelnen Editors einverstanden zeigt. Es soll mithin durch die oben vorgebrachten Bemerkungen das verdienstliche der vorliegenden Ausgabe nicht im mindesten in Zweisel gezogen werden; es wird vielmehr dasselbe auf das entschiedenste anerkannt. Der hier gelieferte kritische Apparat ist vollständig und zuverläßig, und erhält durch die in den Prolegomenen vorausgeschickten sorgfältigen, mitunter nur etwas zu weit ausgesponnenen Erörterungen über die in Frage stehenden Hauptpuncte noch einen eigenen Werth. Auch für die Exegese ist ein gehöriges geschehen. Die Erklärung des sprachlichen und sachlichen ist in gleichmäßiger Weise bedacht, und zugleich bei den schwierigeren Stellen Rücksicht genommen auf die bereits von anderen namhasteren Interpreten aufgestellten Ansichten. Wem es um ein gründliches und genaues Studium dieser höchst interessanten Schrift zu thun ist, dem dürfen wir die Ausgabe des Hrn. Wex vor allen bis jetzt erschienenen unbedenklich empfehlen.

Wien.

C. J. Grysar.

Leitfaden zur allgemeinen Geschichte, für höhere Bildungsanstalten bearbeitet von Dr. Otto Lange. Erste Unterrichtsstufe (der biographische Unterricht). Vierte verbefs. Auflage. Berlin, Gärtner, 1855. — 7½ Sgr. = 30 kr. CM. — Zweite Unterrichtsstufe (griechische, römische, deutsche und brandenburgisch - preussische Geschichte). Dritte verbefs. Auflage. Berlin, Nitze, 1854. — 9 Sgr. = 36 kr. CM.

Wir haben über die Methode des Geschichtsunterrichtes, welche den vorliegenden Lehrbüchern zu Grunde liegt, bereits im IX. Hefte dieses Jahrgangs S. 740 ff. ausführlich gehandelt, indem wir bei Gelegenheit der Anzeige des Handbuchs für den biographischen Unterricht von Schwarz und des Lehrbuches der Annaberger Realschule nachzuweisen gesucht haben, dass diese Methode weder leicht durchführbar, noch auch von guten Erfolgen begleitet sein kann. Indem wir uns auf das dort gesagte beziehen, wollen wir das vorliegende Werkchen nur im kurzen charakterisieren.

Der biographische Unterricht (erste Unterrichtsstufe) des 109 Seiten umfaßenden Heftes ist, verglichen mit dem gleichartigen Buche von Schwarz, insofern strenger nach ethnographischen Gesichtspuncten geordnet, als für je eine Nation jedesmal gewisse Persönlichkeiten als Repräsen-

tanten derselben aus dem historischen Zusammenhange herausgegrißen sind. In jedem Falle war freilich auch hier diels nicht durchführbar; so wird der Vers. gleich im ersten Abschnitte seiner biographischen Methode mtreu, indem er für Indien und Ägypten keine passenden Repräsentanten gefunden zu haben scheint, und es daher vorgezogen hat, die Baudenkmäler dieser beiden Völker zu beschreiben. Ebenso sind im dritten Abschnitte, welcher Griechenland behandelt, die olympischen Spiele, die Orakel und die Perserkriege keineswegs in biographischer Form, sonden rein erzählend geschildert. Hinwider trägt zwar der zweite Paragraph des VI. Abschnittes den Titel "Scipio und Hannibal", könute aber eben sogst beilsen: "der zweite punische Krieg", denn nicht jene Männer, soaden dieser Krieg ist der eigentliche Gegenstand der Erzählung. In dem folgenden wird die Auswahl der Stücke einen sonderbaren Eindruck auf jeden machen, der nicht ganz in den Vorurtheilen des streng biographischen Geschichtsunterrichtes befangen ist, und für den Zusammenhang und Chronologie in der Geschichte etwas werth sind. Der V. Abschnitt: Deutschland, enthält die Biographien Hermann's, Kaiser Karl's des Großen und Kaiser (!) Rudolf's von Habsburg; der VL Abschnitt, unter dem allgemeinen Titel Italien, behandelt Papst Gregor VII. Hier fährt die Erzählung, nachden erst über das Papsttum vor Gregor VII. und über das Kirchenregiment Gregor's kurz und in allgemeinen Phrasen gesprochen wird, folgendermassen sort: «Zu den Zeiten Gregor's regierte in Deutschland König Heinrich IV." Nun wissen aber die Schüler, obwol sie schon von Rudolf von Habsburg gehört haben, noch gar nichts von Heinrich IV. Sie haben nur beiläufig erfahren: "Unter den deutschen Königen (vor Rudolf von Habsburg) waren manche (!?) recht ausgezeichnet. Besonders machten sich Heinrich I. und Otto I. um Deutschland verdient." Um nun in die Erzählung doch irgendwie einen Zusammenhang zu bringen, stellt der Hr. Verf. das Verhältnis Gregor's zu Heinrich kurz so dar: "Dieser Fürst hatte eine höchst unglückliche Erziehung gehabt, und war so schwach, dass der Papst sich alles gegen ihn erlauben konnte. Wahrlich eine naive Unterrichtsweise, wenn der ganze Kirchenstreit aus der ahöchst unglücklichen Erziehung Heinrich's IV." hergeleitet wird. Der VII. Abschnitt (Frankreich) handelt eigentlich nur von der Jungfrau von Orleans, nachdem auf einer Seite aFrankreich und England vor dem Jahre 1430° mit trockener Aufzählung einiger Könige und Schlachten abgethan worden ist. In gleicher Weise geht es mit England, wo blofs von Alfred dem Großen die Rede ist. So ist es denn unglaublich, dass die Schüler von englischer Geschichte hören, ohne nur zu wissen, welches Volk England bewohnte. In der neueren Geschichte erzählt der Verf. die Geschichte der Elisabeth, und die Schüler wissen noch nicht, wann die Normannen nach England kamen. Die großartigste Unordnung ist indessen jedenfalls der neueren Geschichte vorhehalten. So lesen die Schüler bereits von den Thaten Napoleon's, und America ist für sie noch eine unentdeckte Welt, denn nachher kommt erst ein Abschnitt über Columbus.

Man fühlt sich ordentlich erleichtert, wenn man endlich zur zweiten Unterrichtsstufe gekommen ist, denn hier findet sich doch eine einigermaßen zusammenhängende Erzählung. Beim Lesen des ersten Heftes drehen sich die verschiedenen Biographien noch wie ein Mühlrad im Kopfe herum; durch die zweite Unterrichtsstuse soll sich nun das alles erst klären. Nun wird man sich freilich wundern, wie auf 135 Seiten dieses Heftes eine zusammenhängende Erzählung aller der Geschichten enthalten sein kann, von welchen das Titelblatt spricht. Diess ist dadurch möglich, dass diejenigen Partien, welche im ersten Heste behandelt sind, hier nun ganz wegbleiben. Dennoch ist die Darstellung noch immer so kurz und knapp, dass man oft Mühe hat einzelnes zu verstehen; anderes ist auch durch die Ausdrucksweise unverständlich. Beispielsweise führen wir nur einiges an: "Cicero muste später, weil jene Hinrichtungen (!?) Eingriffe in die römischen Gesetze waren, Rom verlassen." "Brutus und Cassius gaben sich selbst den Tod (das Gespenst)." "Später, um's Jahr 375, verließen alle diese Völker ihre Wohnsitze in folge eines merkwürdigen Ereignisses, der Völkerwanderung." Die Schlacht bei Cunaxa ist fälschlich in das Jahr 400, die von Malplaquet in's Jahr 1790 gesetzt. Wien. Ottokar Lorenz.

Dr. Karl Vogel's Netzatlas. Neue Auslage. Leipzig, Heinrichs, 1855. 8 Blätter. — 16 Ngr. = 1 sl. 4 kr. CM.

Den Lesern dieser Zeitschrift sind vielleicht die früheren Anzeigen (Zischr. f. d. öst., Gymn. Jahrg. 1852, S. 642. Jahrg. 1853. S. 736 u. Jahrg. 1855. S. 748) noch erinnerlich, wo Vogel's Netzkarten als sehr brauchbare Hilfsmittel für Schüler zum Landkartenzeichnen empfoblen wurden. Seither vielsach erprobt und gut befunden, sind sie nun in zweiter Ausgabe verbessert und vermehrt erschienen; verbessert, insofern die technische Zubereitung einiges gewonnen hat, namentlich durch Verminderung des lästigen Glanzes und der rauhen Obersläche, vermehrt mit einem Quadratuetze für Darstellungen zur Heimatkunde und mit einem Kartennetze für die österreichische Monarchie. In den Begleitworten auf dem Umschlage des Hestes erklärt Hr. Director Vogel diese Beigabe als eine Pflicht der Dankbarkeit für die besonders gute Ausnahme, die dieser Netzatlas in Österreich gefunden. Je erfreulicher einerseits die bereitwillige Berücksichtigung unserer Bedürsnisse ist, desto angenehmer ist noch die Thatsache, dass viele Lehrer unserer Lehranstalten sich bewogen sanden, dieses zweckdienliche Hilfsmittel beim Unterrichte einzuführen. Wer einmal ersahren hat, wie sehr die nothwendige Orientierung durch häusiges und wolgeleitetes Kartenzeichnen erlangt und festgestellt wird, wer erkannt hat, wie die überraschenden Resultate der Paulovich'schen Methode vorzugsweise der Nöthigung zur Reproducierung der Kartenbilder zuzuschreiben sind, wird diese Übungen nicht mehr beseitigen, sondern vielleicht durch eigenhändige Herstellung dazu passender Wandnetze (welche auch bei Hinrichs bestellt werden können) das zeichnen nach Umständen theilweise in die Schule verpflanzen. Je früher damit begonnen wird, desto besser. Die Ersahrung lehrt, dass Knaben von 9 - 10 Jahren anstandlos mit diesem Hilfsmittel vertraut gemacht werden, und eben so, dass nichts besser und dauernder hasten bleibt, als was die Schüler durch solche Selbstthätigkeit sich angeeignet haben. Vogel's Netzkarte der österreichischen Monarchie hat bereits im Wiener Schulbücher - Verschleisse einen homogenen Doppelgeher erhalten, indem daselbat eine von Prof. Galli in Görz gezeichnete Fluss-Netzkarte der Monarchie, auf braunem Naturpapier abgedruckt, zu billigem Preise erschienen ist. Die Lehrer haben nun nicht blos die Wahl zum Gebrauche einer oder der anderen Gattung, der Grad-Notzkarte oder der Fluss-Netzkarte, sondern auch die noch vortheilhaftere Gelegenheit beide Netze zu den verschiedensten Zwecken gebrauchen zu lassen. Die Fluss-Netzkarte kann für die ersten Anfänge dienen, wo noch mehr Anhaltspuncte willkommen sind, als sie die Vogel'sche Netzkarte bietet, sie kann dann noch wirksamer den vorgerückten Schülern dienen als ein bleibender Grund für das unveränderliche der Erde, auf welcher sie das veränderliche, die Begrenzung in ihrem geschichtlichen Wechsel, die Kriegs- und Völkerzüge u. s. w. austragen mögen. Das Gradnetz füllt die Zwischenperiode aus, kann jedoch auch sogleich in Angriff genommen werden, nur wird der Anfänger wegen den wenigen Anhaltspuncten sich öfter üben müßen, um eine leidliche Copie zu erzielen. Die Hinrichs'sche Verlagshandlung hatte auch Versuche gemacht, die Gradnetze auf Schiefergrund herzustellen, wohei dann der Schieferstift wie auf den gewöhnlichen Rechentaseln gebraucht werden konnte. Die Karten hatten keinen Glanz und waren sehr bequem zu handhaben, auch gestattete der Stift eine reinere Zeichnung als die Kreide, die schnell stumpf wird. Allein der Mangel der Dauerhastigkeit, die Furcht vor unverbesserlichen Brüchen scheint diese Idee in der Ausführung zurückgedrängt zu haben. Da überdiess das gefirniste Papier die gewöhnlichen Tuschfarben gut annimmt und sie durch waschen wider entfernt werden können, so spricht ein neuer Grund für die Beibehaltung der alten Weise der Herstellung. Möge der Gebrauch dieser Netzkarten sich noch erweitern und vervielfältigte Früchte tragen, Hr. Dr. Vogel wird darin seinen schönsten Lohn für seine vielen Anregungen und Bemühungen finden, mit welchen er dem Schulunterrichte schon so viel genützt hat Möchten auch alle Lehrer, die noch nicht vom Landkartenzeichnen den rechten Gebrauch gemacht haben, dieses wirksamste aller Gedächtnismittel zur Festhaltung geographischer Daten im Zusammenhange, auf entsprechende Weise nützen lernen und lehren, zumal es nicht an guten Bei spielen mangle, und sie nicht ungerechtfertigt gestehen mußen: Fideo meliora proboque, deteriora sequor!

Wien.

Neuer geographischer Schulatlas in 28 in Farben gedruckten Karten entworsen und gezeichnet von Rud. Groß, ausgeführt in der artistischen Anstalt von Frz. Malté. Zweite Auslage; mit eingedruckten Namen. Stuttgart, Schweitzerbart, 1855. Kl. Folio. — 5 fl. BV.

Die vorliegende zweite Auflage des Schulatlas von Groß unterscheidet sich von der ersten Ausgabe in 21 Karten, welche in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1850, S. 274, angezeigt wurde, in vielen Hinsichten, aber nicht in allen zum besonderen Vortheile. Als vortheilhaste Veränderungen ersten Ranges müßen hervorgehoben werden: 1. die Trennung des politischen Bildes von dem physischen, welche bei den Continenten durchgeführt wurde. 2. Die Hinzufügung einer Karte der Inselwelt Australiens, wodurch die unzureichende Vertretung auf der Planiglobenkarte entsiel. 3. Die Beigebung einer Karte der nordamericanischen Vereinsstaaten, wodurch die störende Anhäufung der römischen Ziffern auf dem Naturbilde beseitigt wurde. 4. Die besonderen Karten der österreichischen und preußsischen Staaten und von Russland, weil sie specifischen Anforderungen entgegenkommen. 5. Die principielle (nicht factische) Anwendung der Landdurchschnitte. Zu den Vortheilen zweiten Ranges rechne ich die Verwendung vieler sonst leer gebliebener Räume zu Cartons, und würde nicht austehen, diese Vortheile noch höher anzuschlagen, wenn diesen Cartons nicht bloß ein conse quent angestrebter Zweck zu grunde läge (indem durch dieses Mittel entweder gar nicht auf den Kartenraum fallende Objecte gebracht werden, oder besonders wichtige Stellen der Erde, die in den kleinen Massstäben der Karten unvollkommen oder gar nicht gegeben werden können, darin ihre Erläuterung finden, oder Umgebungen jener Hauptstädte berücksichtigt werden, in deren Nähe sich viele merkwürdige kleinere Orte zusammendrängen), sondern wenn nebst dem rein geographischen Motive auch jene Rücksichten überall wären im Auge behalten worden, welche für den Elementarunterricht (und für diesen ist ja dieser Allas vorzugsweise bestimmt) maßgebend sind, z. B. möglichst gleichförmige Maßstäbe für die verschiedenen Gattungen der Cartons, keine unnöthigen Zugaben oder in Massen, wie sie der Zeitungsleser benöthiget, aber nicht der Schüler, oder auf die ungewöhnlichste Weise orientiert. Eine Durchgehung der Cartons würde zu mancherlei Bemerkungen nach diesen verschiedenen Gesichtspuncten Veranlassung geben, von welchen ich nur ein par anführen will, um Raum für wichtigere Bemerkungen zu sparen. Warum ist das interesselose Spitzbergen nicht im Masse der Hauptkarte gegeben, warum unnöthigerweise dreimal größer? Wozu die vergrößerte Widerholung des Feuerlandes und der Falklandsinseln auf der Karte von Südamerica? Warum bei jedem Umgebungskärtchen ein anderes Muss? Weun auch der Masstab beigefügt ist, so erfordert doch die Rücksicht auf das im schätzen der Größenverhältnisse noch ganz ungeübte Auge des Anfängers die Einführung gleichen Masses für die ganze Suite solcher Kärtchen. Freilich konnen sie dann nicht mehr einfach den gewählten Originalen nachgestochen werden, sondern erfordern neue Zeichnung und geschickte Reduction, jedoch sind diess untergeordnete Rücksichten, mit welchen wan die Auserachtlasung höherer nicht entschuldigen kann.

Die Vertauschung des Grundsatzes, der Anwendung von Ziffera und Buchstaben statt der Vollschrift, welcher bei der ersten Auflage sestgehalten wurde, mit der Vollschrift auf den politischen sowie physischen karten, kann nur jenen als eine entschieden vortheilhafte Veränderung gelten, welche diesem Grundsatze nicht huldigten, weil er für den Schüler allerdings einige Unbequemlichkeit zur folge hatte. Diese Idee schien hervorgerufe durch das Streben, mit einer Karte denselben Zweck zu erreichen, wecher sonst durch zwei Karten mit und ohne Sehrift erreicht wird, namlich einerseits ein ungetrübtes Charakterbild des natürlichen Zustandes zu erhalten, und andererseits die Eigennamen der vorgestellten Gegenstände nicht zu vermissen. Es waren die Groß'schen Karten, so zu sagen die Sydow'schen Wandkarten älterer Ausgabe, in's kleine übersetzt, und durch die volle Kunst der Technik auf einen hohen und günstigen Grad des Ausdruckes gebracht. Die kräftige, durch Verhältnis und richtige Charakteisierung ausgezeichnete Ausführung dringt auf den Hauptblättern noch immer hervor, und ist durch die Vollschrift nicht in dem Masse zurückgedrängt worden, als man hätte erwarten können. Dieses Verdienst der alten Karten ist durch die Beibehaltung der Grundlage auch einem Theile der Karten der neuen Auflage geblieben; von jenem Theile jedoch, wo neues zu schaffen war, gilt leider dieses Lob nur in beschränktem Male, und muß nicht selten entschiedenem Tadel weichen. Nicht nur läst die Erneuerung des Terrains auf den neu hinzugefügten politischen Erdtheilkarten die Nettigkeit und Schärfe stellenweise vermissen, sondern es ist die Technik auch im ganzen und großen bei den neuen Karten schon in der Hauptanlage zurückgeblieben, so dass der Atlas in Reziehung auf Harmonie und Schönheit nur eingehüfst, aber nichts gewonnen hat. An die Stelle des schrassierten Meeres und der scharf conturierten Küsten und Inseln ist auf der Hälfte der Karten ein grüner Tondruck getreten. wodurch beinahe alle Schärfe der Umrisse verloren gegangen ist, und besonders die kleinen Inseln nur durch häßliche Übertreibung ihrer Größe (von Gestalt ist keine Rede mehr) sichthar erhalten werden können, ja sogu jedes Stäubchen auf der Platte neue Inseln hervorzuzaubern vermag. Dazu kömmt noch der Gebrauch von Deckfarben für die politischen Grenzen. welche den letzten Rest von Deutlichkeit den Umrissen entzichen, und somit ist ein nothwendiges Element eines Schulatlas - Klarheit und Deullichkeit - bei den politischen Karten wesentlich heeinträchtiget worden. Die grüne Deckfarbe hindert auch sehr häufig die Auffalsung des Flusnetzes, insofern die Flüsse so blas ausfallen, das sie an manchen Stellen, besonders wo sie dünner werden, kaum leidlich sichtbar bleiben. - Auf der Karte der österr. Monarchie und einigen anderen erscheint im Terrain die Kreidenmanier, aber ziemlich unkrästig und oft mehr angedeutet als ausgeführt. So z. B. tritt auf der erstgenannten Karte die Tatra nicht mehr R. Grofs, Nouer googr. Schulatins, angez. v. A. Steinhauser. 933 hervor als der Wienerwald, oder gar die Hügel des mittelsteirischen Flachlandes.

Lobenswerth ist die auf ein par Karten angewendete Totalcolorierung der Staaten. Sie ist der bloßen Randcolorierung in all' den Fällen vorzuziehen, wo es sich nur um einfache Begrenzungen handelt, wo aber, wie in Deutschland, die Staatsgrenzen nicht zusammentreffen, kann man der mitbeigezogenen Randcolorierung nicht entrathen, oder man muß Rücksichten außer Acht laßen, die nach Umständen im Vordergrunde stehen konnen.

Ein micht übersehbarer Übelstand des neuen Atlas ist sein Zurückbleiben hinter den Ansorderungen der Wissenschaft, in so weit diese den newesten Zustand der Länder betreffen, sowol was neue Butdeckungen in unbekannten Ländern anbelangt, als örtliche Berichtigung, überhaupt aller Veränderungen, insbesondere der politischen Grenzen. Kaum kann man sagen: die Karte von Africa zeige eine Spur der neuesten Darstellung, denn die einzige Spur, die sie zeigt (beim Nyassi-Sce), ist schon veraltet. Dafür sind aber die Douvill'schen Fabelländer stehen geblieben; ein Festhalten, was freilich durch Autoritäten des Faches einigermaßen entschuldigt werden kann. Im Atlaslande, in Südafrica zeigt die neue Karte keinen Unterschied von der alten, und doch hätte ein Blick auf die kleinste Stieler'sche Schulkarte jüngsten Datums hingereicht, zu erkennen, was nachzutragen war. Wie lange schon ist das Schneehaupt des Kilinandscharo bekannt, wie lange schon zeigen gute Karten die sich widerholenden Flusspiralen der oberen Nilregion u. s. w. In Australien zeigt der nördliche Theil das Begnügen mit älteren Originalien, und man wird mir ohne specielles Anführen glauben, dass, was hier im großen als Mangel auffällt, auch im kleinen nicht werde geübt worden sein. Besonders nachläßig ist die Begrenzung auf der Karte der österreichischen Monarchie. Die Grenze der Woywodma in Syrmien ist falsch, die Murinsel ist nicht zu Croatien geschlagen; die Grenzen der Statthalterei-Abtheilungen in Ungarn sind unrichtig. Noch erscheint ein Haiduken-District, noch die Länder der drei Nationen in Siehenbürgen, als gabe es von der österreichischen Monarchie seit Jahren keine Karte mehr, als wären alle politischen Organisationen unbekannt geblieben. Eben weil an dem Großsschen Atlas von seite der Verlagshandlung im redlichsten Streben, vorzügliches zu leisten, so viel gewendet worden ist, eben weil ein Ingenieur - Geograph auch zur zweiten Auslage seinen Namen hergegeben hat, hälle man erwarten sollen, dass wesentliche Gebrechen gerade in diesem Haupttheile, der Richtigkeit, bis zum letzten imputablen Momente, vermieden sein würden, dass der Geograph in erster, der Ingenieur und Techniker in zweiter Reihe sich geltend gemacht haben würden, während es nun zum großen Theile umgekehrt der Fall ist. Noch immer gehört der Allas, trotz dieser obenerwähnten Gebrechen, unter die brauchbareren, und unter diesen zu den elegantesten durch seine Ausführung; aber in Beziehung auf Vortrefflichkeit in allen Beziehungen, auf die Tugend der Harmonie und 934 R. Grofs, Neuer geogr. Schulatlas, angez. v. A. Steinhauser.

consequenten Durchführung, welche die erste Auflage auszeichnen, ist die zweite Auflage offenbar zurückgegangen. Es ist daher eine gute Idee der Verlagshandlung, die erste Auflage neben der jetzigen fortbestehen zu lassen, jedoch möge sie es sich zur baldigen Aufgabe machen, die Karten nicht in jenem Zustande fortwährend zu veröffentlichen, der dem abgelaufenen Decennium entsprach, sondern sie nach den neuesten und besten Quellen gründlich verbessern zu lassen. Dieses Imstandehalten bis zur jüngsten Periode ist eine der Wissenschaft so gut wie der Schule zu gute kommende Übung, an welcher das Gotha'sche und Weimar'sche geographische Institut seit Jahren unverbrüchlich sestgehalten, und welcher sich leider viele andere Verleger überhoben glauben.

Wien.

A. Steinhauser.

# Dritte Abtheilung.

# Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

### Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen, Beförderungen, Auszeichnungen u. s. w.) — Eine am k. k. Gymnasium zu Salzburg erledigte Lehrerstelle ist dem Lehramtscandidaten, Hrn. Joseph Navrátil, verliehen worden.

- Der Supplent am k. k. Gymnasium zu Roveredo, Hr. Ciro Farinati, ist zum wirklichen Lehrer an dieser Lehranstalt ernannt worden.
- Der Religionslehrer am Altstädter Gymnasium zu Prag, Hr.
   Wenzel Stulc, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer an derselben Lehranstalt ernannt worden.
- Der Supplent am Neuhauser Gymnasium, Hr. Ant. Fleischmann, Weltpriester, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer am Gymnasium zu Pisck ernannt worden.
- Der Supplent, Hr. Wenzel Dvořak, am k. k. Gymnasium zu Tarnopol, ist zum wirklichen Lehrer an derselben Lehranstalt ernannt worden.
- Der Supplent am Stanislauer Gymnasium, Hr. Joh. Hayduk, der Nebenlehrer am Tarnopoler Gymnasium, Hr. Clemens Merunowicz, und der gewesene Supplent des Buczaczer Gymnasiums, Hr. Gregor Makar, sind zu wirklichen Gymnasiallehrern, und zwar der erste für das Stanislauer, der zweite für das Tarnopoler und der dritte für das Samborer Gymnasium ernannt worden.
- Se. k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließsung vom 20. Oct. l. J. den k. k. Gymnasiallehrer am k. k. Lycealgymnasium zu Padua, Dr. Joseph de Leva, zum Professor der allgemeinen Weltgeschichte an der dortigen Universität Allergnädigst zu ernennen geruht.

- Der bisherige Assistent des Freihandzeichnens an der k. k. Oberrealschule auf der Landstrafse in Wien, Hr. Alois Reisachers wurde zum Lehrer dieses Faches an dieser Anstalt ernannt.
- Der Supplent an der Realschule zu Böhmisch-Leippa Hr. Maximilian Röfsler, ist zum wirklichen Lehrer an der k. k. Oberrealschule zu Olmützernannt worden.
- Die Stelle eines Lehramts-Assistenten an der k. k. höheren landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg, ist dem dortigen bisherigen provisorischen Lehramts-Assistenten, Hrn. Wenzel Hecke, definitiv verliehen worden.
- Der bisherige Supplent, Hr. Dr. Clemens Lunardelli, ist zum wirkl. Professor der Handelswissenschaft, serner des Handels, See- und Wechselrechtes an der k. k. Handels- und nautischen Akademie zu Triest ernannt worden.
- Se. k. k. apost. Majestät haben mit A. h. Entschließung vom 18. October l. J. die Belaßung des Professors Anton Schrötter als Generalsecretärs der kais. Akademie der Wißenschaften und zugleich als Secretärs der mathematisch naturwißenschaftlichen Classe, und des Dr. Ferdinand Wolf als zweiten Secretärs und Secretärs der philosophischhistorischen Classe, für das nächstsolgende Quadriennium A. g. zu genehmigen geruht.

Zugleich gerahten Allerhöchstdieselben den pensionierten Appellationsgerichts-Secretär Gottfried Freiherrn von Ankershofer und des Prof. Franz Leydolt zu wirklichen Mitgliedern der Akademie, den Prof. Jos. Aschbach zum correspondierenden Mitgliede zu ernennen und die von der kais. Akademie der Wissenschaften getroffenen Wahlen 3) des Professors August Böckh in Berlin zum Ehrenmitgliede; b) des Edestand du Meril in Paris und des Archivars Wilh. Wattenbach in Breslau zu correspondierenden Mitgliedern der philosoph.-bistor. Classe; c) des Directors der Hauptsternwarte zu Pulkawa, G. W. v. Struve, zum Ehrenmitgliede; und d) des Professors Joh. Hausmann in Göttingen und des Professors J. Gottlieb in Gratz zu correspondierenden Mitgliedern in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe Allergnädigst zu genehmigen.

- Der bisherige Präsidialgesandte an der deutschen Bundesversammlung, wirkl. geh. Rath und Feldmarschall-Lieutenant, Hr. Ant. Freihert von Prokesch (wirkl. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften, auch als Schristeller rühmlich bekannt), ist von Sr. k. k. Apost. Majestät zum Internauntius und bevollmächtigten Minister bei der hohen Pforte ernaunt Worden.
- Se. k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. Juli 1. d. dem k. k. Hofrathe Freiherrn von Hammer-Purgstall die Bewilligung zu ertheilen geruht, die ihm von Sr. Hoheit dem

Sultan Abdul Medschid verliehenen Grofsofficiers-Insignien des Medschidije-Ordens annehmen und tragen zu dürfen.

- Se. k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung dd. Ischl am 4. Octob. l. J. dem Hallstätter Bergmeister, J. G. Ramsauer, in Anerkennung seines langjährigen und ersprießlichen Wirkens, das goldene Verdienstkreuz mit der Krone Allergnädigst zu verleihen geruht. (Hrn. Ramsauer verdankt die gelehrte Welt die Aufdeckung der höchst merkwürdigen Celtengräber am Rudolfsthurme nächst Hallstatt, deren reicher Inhalt an Anticaglien aller Art dem k. k. Münz- u. Antiken-Cabinet zufließt.)
- Se. k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung dd. Ischl 27. Sept. l. J. dem Domcustos am Domcapitel zu Steinamanger, Archidiacon von Orseg und Rector des Diöcesan-Seminars, Steph. Krancz, die Titular Abtei B. M. V. de Almad, und dem Domherrn an demselben Capitel, Hrn. Schuldistricts Außeher, Prior von Pagocz, und Archidiacon von Zala Egerszeg, Stephan Lipovics, die Titular Abtei B. M. V. de Dombo Allergnädigst zu verleihen geruht.
- Se k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Eutschließung dd. Schönbrunn 3. November 1. J den Pfarrer von Sztaßkon, Vice Archidiacon und Schulinspector, Michael Mihalovits, und den Vice-Rector des Diöcesan-Seminars zu Neutra und Consistorialbeisitzer, Emerich Sztanik, zu Ehren-Domherren in dem Kathedralcapitel zu Neutra Allergnädigst zu ernennen geruht.
- An dem Agramer Metropolitancapitel ist der Senior Magister Canonicus und Prodirector des erzbischöflichen Lyceums zu Agram, Hr. Dr. Stephan Ledinsky zum Archidiacon von Kemlek von Sr. k. k. Apostol. Majestät A. g. ernannt worden.
- Der jubilierte Katechet am Gymnasium zu Pisek, Se. Hochw. Hr. P. Franz Bezděka, ist über Antrag der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale von Sr. Excellenz dem Herrn Handelsminister zum Conservator für den Pisekerkreis ernanut worden.
- Se. Excellenz der hochwürd. Hr. Domprobst Wenzel Ritter von Waclawiczek hat dem neuen erzbischöfl. Studentenconvicte zu Prag die Summe von 6000 Gulden gewidmet.
- Se. Excellenz der hochw. Bischof zu Großwardein, Hr. Franz von Szanifslo, hat außer zahlreichen aus Anlaß des Allerhöchsten Namensfestes Sr. k. k. Apost. Majestät begründeten Stiftungen, auch dem Seminar alldort 3000 Gulden gespendet.
- Am 27. October 1. J. feierte zu Leitomischl der hochw. Rector des dortigen Piaristen-Collegiums und Director des k. k. Obergymnasiums, Hr. Dr. Florus Staschek, sein 50jähriges Priesterjubiläum. Der hochverdiente Greis ist seit mehr denn 40 Jahren als Lehrer und Director des Gymnasiums und der Hauptschule segensreich thätig.

- (Erledigungen, Concurse, Stipendien, Stiftungen u. s. w.) Am k. k. Obergymnasium zu Vinkovce (in der croatischslavonischen Militärgrenze), an dem die deutsche Sprache als Unterrichtssprache besteht, ist eine Supplentenstelle für Mathematik und Physik, mit dem jährl. Gehalt von 420 fl. CM. erledigt. Termin: Ende Novemb. 1.1. an das hohe k. k. Militär- und Civil-Gouvernement zu Agram. (Amtsbill. z. Wr. Ztg. v. 6. Nov. 1. J. Nr. 263.)
- --- An der voll- und selbständigen Unterrealschule der k. Frei- und Kreisstadt Zombor (Woidwodschaft Serbien) sind zwei Lehrerstellen und zwar für das naturhistorische und technische Fach, mit 500 fl. CM. nebst Holz- und Wohnungsbeitrag von 160 fl. provisorisch zu besetzen. Unter richtssprache ist die deutsche, Kenntnis einer slavischen Mundart oder der ungarischen Sprache wird berücksichtigt. Termin: 30. Nov. l. J. bei dem Magistrate der Stadt Zombor. (Amtsbl. zur Wr. Zig. vom 7. November l. J. Nr. 264.)
- Von den vier Jos. v. Kovacs'schen Stipendien (für zwei Adelige und zwei Nichtadelige) mit dem Stlftungsgenusse von der 1. Grammaticul- oder Realclasse bis zur Studienvollendung, sind mit Beginne des Schuljahres 1855/56 zwei zu verleihen. Termin: Ende des Schuljahres, bei der k. k. serbisch banater Statthalterei in Temesvar. Das nähere siehe Amtsbl. z. Wr. Ztg. v. 30. Oct. l. J. Nr. 258.
- Ein von Joh. Bapt. Suttinger zum Thurmhof gestistetes Handstipendium von jährlichen 95 fl. CM. ist vom 1. Semester des Studienjahres 1855/56 für arme Knaben bis zur Vollendung der Theologie oder der Rechte, zu vergeben. Termin: 10 Dec. l. J., bei der k. k. n. ö. Statthalterei. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 1. Nov. l. J. Nr. 260.)
- Vom I. Semester des Studienjahres 1855/56 an ist eine namhaste Anzahl von Stipendien erledigt, von denen folgende den Gymnasien zu gule kommen: I. Universitäts-Handstipendien, und zwar a) 3 Engelhart'sche zu jährl. 22 fl. CM.; b) 1 Ferdinandei'sches zu 30 fl. CM.; c) 1 Knafflisches zu 120 fl. CM.; d) 1 gräfl. Mittrovsky'sches zu 150 fl. CM.; e) 1 Olber'sches zu 135 fl. CM.; f) 1 Raming-Briccianisches zu 45 fl. CM.; g) 2 Rosenburs-Hunter'sche zu 40 fl. Cy.; A) 1 Rosenburs-Pohlheim'sches zu 40 fl. CM.; () 1 Rosenburs. Leutgebersches zu 40 fl. CM.; k) 1 Rumpfsches zu 30 fl. CM.; I) 1 Steinstrafser'sches zu 25 fl. CM.; 20) 5 Zwerzer'sche zu 40 fl. CM.; n) 2 Zwirnschlager'sche zu 25 fl. CM. Termin: 10. Dec. I. J. bei dem Consistorium der Wiener k. k. Universität; - II. Medicinische Facultätsstipendien: a) 3 Emerich'sche zu 25 fl. CM.; b 1 Stift'sche Jubilaums - Stipendiumstiftung mit 199 fl. CM. Termin: wie oben a) beim Doctoren-Collegium der medicin. Facultat, b) bei Hrn. Andreas Freiherrn v. Stift; - III. 1 Trapp'sches theolog. Facultatastipendium zu 60 fl. CM. Termin: wie oben, bei der theolog. Facultat m Wien; - IV. Convicts-Handstipendien: a) 9 Windhag'sche im jährl. Betrage von 300 fl. CM.; b) 1 Zoller'sches zu 300 fl. CM.; c) 2 Per-

rel'sche zu 300 fl. CM. und zu 65 fl. CM.; d) 1 Stanker'sches zu 215 fl. CM.; e) 1 Fernitz'sches zu 150 fl. CM.; Termin: wie oben. bei der k. k. n. ö. Statthalterei; - V. Vermischte Handstipendien: a) 4 Ferdinandei'sche zu 32 fl. CM.; 6) 2 Nitscher'sche zu 50 fl. CM.; c 1 Steinberg'sches zu 210 fl CM.; d 3 Strauss'sche zu 20 fl. CM. Termin: wie oben, b) bei der Nitscher'schen Stiftungs-Superintendanz in der Amtskanzlei des Stiftes Schotten, die übrigen bei der k. k. n. ö. Statthalterei; - VI. Johann-Spitals-Stipendien: a) 1 Schick'sches zu 24 fl. CM.; 6) 4 Wenzel'sche zu 75 fl. CM. Termin: wie oben, bei der k. k. n. ö. Statthalterei; - VII. 1 Jos. Zimmermann'sches Stipendium von 32 fl. CM. Termin: wie oben, bei dem Magistrate in Innsbruck; - VIII. 1 Convictsstipendium Sr. k. k. Apost. Majestät Kaiser Franz I. zu 220 fl. CM. Termin: wie oben, bei der k. k. n. ö. Statthalterei; - IX. Seminar-Musik-Slipendien: a) 3 Ferdinandei'sche zu 20 fl. CM.; b) 3 Vo[s'sche zu 21 fl. CM. Termin: wie oben, bei dem Capellmeister der l. f. Pfarrkirche am Hof, Hrn. Ludwig Rotter. Das nähere s. im Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 11. Nov. l. J. Nr. 268.

- Ein Thomas Gottwald'sches Stipendium jährl. 24 fl. CM. ist erledigt. Termin: 15. Decemb. l. J. bei dem k. k. Landesgerichte in Wien. (Amtsbl. z. Wr. Zig. vom 18. Nov. 1855. Nr. 273.)
- Ein Joh. Ferdinand Hörach'sches Handstipendium von jährl. 67 fl. 34 kr. CM. ist erledigt. Termin: Ende December l. J. bei der k. k. Statthalterei für Ober-Österreich. (Amtsbl. z. Wr. Zig. v. 18. November 1855. Nr. 273.)
- (Todesfälle.) Im September I. J. starb zu Gerend in Siebenbürgen Hr. Joseph Graf Kemény von Gyerö-Monostor, wirkl. Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der ungarischen Gelehrten-Gesellschaft zu Pesth, einer unserer ausgezeichnetsten Geschichtsforscher, als Herausgeher der «Deutschen Fundgruben für die Geschichte Siebenbürgens» (2 Bde. 1839—40) rühmlich bekannt.
- Am 4. October I. J. starb zu Rom Hr. Dr. Pietro Matranga, Scriptor für griechische Sprache an der Vaticanischen Bibliothek, Mitglied der päpstlichen Akademie für Archäologie, Herausgeber der *Anacreontea* (1850) aus dem Vatican. Codex.
- Am 10. October l. J. starb zu Brüssel der flämische Schriftsteller Hr. Zettermann im 30. Lebensjahre.
- Am 13. Oct. I. J. starb zu Brünn ein Veteran der Tonkunst, der auch als Componist bekannte Capellmeister Hr. Gottfried Rieger, im hohen Alter von mehr als 90 Jahren.
- -- Am 14. October 1. J. starb zu Rom Hr. Dr. Ernst Platner (aus Leipzig), Agent des Königs von Sachsen beim heil. Stuhle, bekannt durch sein treffliches Werk: "Beschreibung der Stadt Rom" 3 Bde. (J. G. Cotta, 1830—42), im 82. Lebensjahre.
  - Am 16. October starb zu Moskau der Professor an der dortigen

Universität, Hr. Timotheus Granowski, einer der gelehrtesten Männer Rufslands.

- Am 21 October starb zu Klausenburg Hr. Sam. Phil. Deáky. corresp. Miiglied der ung. Akademie, als Übersetzer des «Anacharsis» bekannt.
- Zu Albano starb im October I. J. der P. Minorit, Hr. Lombardi, durch seine in italienischer und lateinischer Sprache versalsten Werke bekannt.
- Zu Haag starb im October I. J. der Professor der Staatswissenschaften an der Universität zu Tübingen, Hr. Dr. Johann Farlatti, im Alter von 47 Jahren.
- Zu Königgrätz starb im October l. J. der hochw. Hr. Dr. Monz Padaur, Professor der Kirchengeschichte und des canonischen Rechts an der dortigen theolog. Lehranstalt (geb. zu Leitomischl 1802).
- Im October I. J. starb zu Berlin der k. Commissionsrath Hr. C. W. Kummer, bekannt durch seine Ersindung, Gestalt und Farbe der kräuter und Blumen durch einen Lack zu erhalten, später durch seine Relieskarten und Globen.
- Am 8. November I. J starb zu Wien Hr. Georg v. Gaal, pens. fürstl. Eszterházy'scher Bibliothecar und Gallerie-Director (geb. zu Pressburg am 21. April 1783), als Dichter ("Gedichte", Dresden. 1812. 2. Aufl. Zerbst 1825. "Die nordischen Gäste", Gedicht in 12 Gesängen. Wien, 1819, u. m. a.), Übersetzer ("Theater der Magyaren". Brünn, 1820. "Märchen der Magyaren". Wien, 1822 u. s. w.) und zahlreiche Schriften philologischen, stilistischen und gemeinnützigen Inhaltes bekannt.
- Am 9. November 1. J. starb zu Wien der hochwürd. Hr. Adam Nusser, Piaristen - Ordenspriester, emerit. Superior und Burgpfarrer au der k k. Miliär-Akademie zu Wiener Neustadt, ehedem k. k. Gymnassäl-Professor, 69 Jahre alt.
- Am 15. November I. J. starb zu Wien der jubilierte Archivar und Registratursdirector des Wiener Magistrates, Hr. Franz Tschischka [Žiška] (geb. zu Wien am 18. Nov. 1788), bekannt durch seine Thätigkeit auf dem Gebiete der heimischen volkstümlichen und historischen Literatur (aÖsterreichische Volkslieder" und aVolksmährchen", aBeschreibung von Wien", aDer Stephansdom und seine Kunstdenkmale", aGeschichte von Wien" u. s. w.).
- Am 17. Nov. l. J. starb zu Wien der suppl. k. k. Gymnasiallehrer, Hr. Isidor Pisko, im 28. Lebensjahre.
- Im November I. J. starb zu Eger der emerit. Präsect des dottigen Gymnasiums und erzbischöss. Notar, Hr. P. Joseph Schamm (gebzu Königswart im J. 1790), in weiteren Kreisen durch sein Buch über die liturgischen Gebräuche in der katholischen Kirche bekannt, das au vielen Gymnasien als Schulbuch im Gebrauche war.

## Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

Einige Worte über die neuerliche Einschränkung des naturgeschichtlichen Unterrichtes am Gymnasium.

Im Juni 1) dieses Jahres entlud sich über die in unserem Vaterlande ohnehin erst junge Saat der Naturwissenschaft 2) ein schweres Gewitter, das um so mehr überraschte, als es von einer Seite hereinbrach, die wir bisher nicht als böse Wetterseite kannten. Mir selbst liegt zwar der Gedanke ferne, das jener ominöse, im Juniheste der Zeitschrist für österr. Gymnasien enthaltene Aussatz etwa Anlass zu dem erst unlängst ersolgten Beschlusse gegeben haben könnte, vermöge welchem der naturgeschichtliche Unterricht am Gymnasio modificiert und in engere Grenzen zurückgedrängt wurde. Gleichwol mus ich aber das Erscheinen jenes Aussatzes ernstlich bedauern, denn es sprachen hier Männer, denen allerdings in ihrem Fache niemand die vollste Anerkennung versagen wird, über ein ihnen sremdes Fach 2) Ansichten und Urtheile aus, die süglich nicht ganz mit Stillschweigen übergangen werden dürsen.

Da der geehrte Hr. Einsender auf Abdruck ein unveränderter Formerklärt hat Werth zu legen, so ist das unrichtige Citat beibehalten worden. Der von Hrn. Verf. incriminierte Vorschlag auf Verminderung der Lehrstunden für Naturgeschichte im Obergymnasium findet sich im April-Maihefte IV., V., S. 365; im Junihefte VI, S. 526—530, ist vielmehr die Nothwendigkeit nachgewiesen, dass über Lehrziel und Methode des naturgeschichtlichen Gymnasialunterrichtes genauere Bestimmungen gegeben werden müßen, bevor man über das Ausmas der Lectionen irgend eine Entscheidung treffe. A. d. Red.

Nicht von der Naturwissenschaft in allen ihren Zweigen (z. B. der Physik), sondern allein von der Naturgeschichte ist die Rede.
 A. d. Red.

Es gibt bekanntlich Anlässe, bei denen eine Redaction ihre Ansicht über wichtige in den Kreis ihrer Besprochung fallende Gegenstände nicht verschweigen darf. Ein solcher Anlass war die Frage, wie der Lehrplan den erflossen en kaiserlichen Befehlen entsprechend einzurichten sei. Indem die Redaction bei einem solchen Anlasse eines ihrer Mitglieder das Wort ergreisen ließ, war ein hinreichen-

Vor allem kann ich dem Versasser jenes Aussatzes eben so wenig die Besugnis einräumen, über meine Wissenschaft abzuurtheilen oder seinem Ermessen die Absteckung der Grenzen zu überlassen, die beim Unterrichte in selber einzuhalten sind, eben so wenig als ich mich für berechtigt halten würde, etwa in Angolegenheiten der Philologie meine Stimme zu erheben. Indem ich aber dieses gegen jede unbesugte Einmischung 4)

der Fingerzeig gegeben, dass der Vers. jenes Aussatzes als Vertreter der Redaction, nicht als Vertreter eines bestimmten Faches zu sprechen hatte.

A. d. Red.

ber geehrte Hr. Einsender stellt hier den Sachverhalt durchaus unrichtig dar! Der Aussatz, auf den allein diese Beschwerde bezogen werden könnte (IV. V. S. 337 - 369, namentlich S. 365, vergleiche Anm. 1), beschäftigt sich nicht im entferntesten mit der Naturgeschichte als Wissenschaft, sondern bespricht ausschliefslich die Modificationen, welche erforderlich sind, um den Gymnasial - Lehrplan mit den erflossenen Allerhöchsten Anordnungen in Einklang zu briugen. Es war Pflicht der Redaction, diesen Gegenstand zu besprechen; sie musste die Besprechung durch eines ihrer Mitglieder veranlassen, und auf ihre Aufforderung ist der fragliche Aufsatz geschrieben worden. Bei der zur Erörterung vorliegenden Frage, wie die Allerhöchsten Anordnungen am angemssensten zu vollziehen seien, konnten, während sämmtliche Unterrichtsfächer in Betracht kamen, nicht die Zwecke irgend einer einzelnen Wissenschast als solcher, sondern es musste die allgemeine Aufgabe des Gymnasiums der leitende Gesichtspunct sein. Die der einzelnen Wissenschaft, so der Naturgeschichte gebührende Rücksicht, war in zweisacher Weise zu wahren. erstens indem die Außerung einer anerkannten Auctorität der fraglichen Stelle zu grunde gelegt, zweitens indem die Vertreter der betreffenden Wisseuschaft ausdrücklich ausgefordert wurden, sich über die genannten Vorschläge von ihrem Standpuncte aus zu äußern. Dieser doppelten Forderung hat die Redaction dieser Zeitschrift auf das gewissenhafteste genügt. Die zur Beschwerde veranlassende Stelle über Naturgeschichte, die einzige, welche von der Verminderung ihrer Stundenzahl handelt, lautet wörtlich so, a. a. O. S. 365: «Man wurde gleich vergeblich [nämlich um ohne Vermehrung der absoluten Lectionenzahl die für die Propädeutik geforderte Zeit zu erlangen] die Fächer der Muttersprache, der Geschichte, der so schon karg bedachten Mathematik in Betracht ziehen, ob sich ihnen vielleicht gohne wesentliche Beeinträchtigung eine Stunde abgewinnen lasse; auch scheint an diese Lehrgegenstände niemand in solchem Sinne gedacht zu haben. Anders steht es mit der Naturgeschichte im Obergymnasium. Ich folge, ohne mir über den Gegenstand ein Ortheil anzumaßen, nur den Anordnungen des hohen Unterrichts-Ministeriums selbst, wenn ich eine Verkürzung desselben um eine Stunde in jeder Classe für angezeigt halte. Die Naturgeschichte und die mit ihr zusammenhängenden Disciplinen hatten drei Stunden in der fünften fursprünglich nur zwei; die dritte seit der 1850 eingetretenen Änderung im Lehrplane für die Geschichte Jahrg. 1850, S. 3821 und drei Stunden in der achten Classe zugewiesen erhalten. Die Änderung, welche hierin im J. 1853 vorgenommen wurde (Zischr. 1853. S. 673 f.) ist nicht etwa eine einfache Verlegung des Lehr-

Miscellen. 943

zu thun für meine Pslicht hatte, glaube ich auch die Vorwürse nicht ganz unbeachtet lassen zu dürsen, die bei dieser Gelegenheit gegen den naturhistorischen Unterricht am Gymnasio laut wurden. Dass diess nicht im eigenen, sondern vielmehr im Interesse meiner Wissenschaft und jenem zahlreicher junger Männer, die sich gleichsalts freudig ihr widmen wollen, geschehe, glaube ich zu versichern kaum nöthig zu haben.

Einer der Vorwürse: dass zu weit beim Unterrichte ausgegriffen und mitunter Dinge hineingebracht werden, die nicht an das Gymnasium gehören, mag allerdings hie und da begründet erscheinen b, findet aber in

stoffes von der achten Classe in die sechste, sondern es ist zugleich in hinlänglicher Deutlichkeit eine Beschränkung des Lehrstoffes selbst bezeichnet. Dass eine solche für die physiologischen Elemente, welche in die Behandlung der Zoologie etwa möchten aufgenommen werden, durch den Standpunct der Gymnasien und ihrer Schüler dringend geboten ist, darf man dem Urtheile eines anerkannten Fachmannes, des Prof's. Brücke, glauben. (Ztschr. 1854. S. 712.) Ist also durch ausdrückliche Anordnung dem Lehrstoffe eine engere Grenze gezogen, ist überdiess diese engere Begrenzung im Interesse der Gymnasien, so ist die natürliche Folgerung, dass die Stundenzahl vermindert werde."

Der Aussatz, in welchem diese Stelle vorkommt, enthält in seiner

Einleitung folgende Worte, S. 337:

"Möchten daher diese Zeilen zugleich als eine Aufforderung betrachtet werden, das unhaltbare in dem hier dargelegten unverholen zu bestreiten."

Das Hest, welchem diese Stellen entlehnt sind, ist am 5. Mat ausgegeben; bis zu dem hohen Ministerialerlaß vom 10. September blieb die Modification des Lehrplanes eine offene, ausdrücklich zur Discussion gestellte Frage. Die Redaction hat alle in Bezug auf jene Vorschläge ihr zugegangenen Äusserungen gewissenhast ausgenommen, vergl. VI. S. 511-521. VIII. S. 572-577. Der Hr. Einsender hat erst unter dem 2. November der Redaction den vorliegenden Artikel zugehen laßen.

Wir begreisen vollkommen, dass der geehrte Hr. Einsender seiner Wissenschaft auch im Gebiete des Gymnasialunterrichtes die größtmögliche Ausdehnung zu verschaffen wünscht; wir theilen seinen Wunsch, insofern die A. h. Anordnungen und die Genammtausgabe des Gymnasiums seine Ausführung gestatten. Wir geben uns aber anderseits der Überzeugung hin , dass der Hr. Einsender nicht durch eine unrichtige Darstellung des Sachverhaltes eine Täuschung des Publicums herbeizuführen wünscht, und dass er somit den in dieser Beziehung nun einmal stattgefundenen Irrtum zugestehen und den Vorwuis einer anbefugten Einmischung" als unbegründet anerkennen werde.

b) Die Klagen, dass im naturgeschichtlichen Gymnasialunterrichte zuweilen das richtige Mass überschritten werde, sind S. 530 erwähnt, nicht um dadurch eine Reduction der Lectionenzahl, sondern um die Nothwendigkeit genauerer Massbestimmungen zu begründen. Man wolle die Stelle in ihrem Zusammenhange nachlesen. Der Hr. Versalser, der ja aus den auch von ihm anerkannten Überschreitungen dieselbe Folgerung macht, bestreitet also einen nur vermeintlichen Gegner. A. d. Red.

dem Ungeübtsein junger Lehrkräste, die nicht selten den Reiz verspüren, die ganze Summe ihres eigenen Wissens loszuschlagen, seine ungezwungene Erklärung. Diesem Übelstande wäre durch die Versügung, streng die Grenzen der vorgeschriebenen als gut anerkannten Lehrbücher einzuhalten und durch Überwachung des Unterrichtes ersolgreich abzuhelsen. Übrigens trifft dieser Vorwurf nicht bloss die jungen Lehrer dieses Faches, sondern auch jene anderer Doctrinen, bei denen gleichsalls ein Übergreisen in den Bereich der Universität anicht durchwegs abgeleugnet werden kann. Dieser Übelstand konnte daher nicht wol höheren Ortes maßgebend bei der Beschlusnahme der Reduction des naturhistorischen Unterrichtes gewesen sein, indem sonst auch jene Lehrsächer auf ihr gebührendes Maßs zurückgeführt worden wären.

Viel leichter, als obiger, läst sich ein anderer Vorwurs ertragen, den man gegen den naturbistorischen Unterricht ebenfalls vorbringen hört: das nämlich die Naturgeschichte nur Gedächtnissache sei und den Geist nicht ausbilde <sup>6</sup>). Jene Wissenschaft, welche die Natur als geordnetes Ganze zu verstehen, und den Geist, der sie durchweht, in seinen Werken zu ersassen erstrebt, die den Zusammenhang der Einzelwesen nachzuweisen sucht, die bemüht ist, die ewigen Gesetze der Entwickelung organischen Lebens aus den Myriaden wechselnder Formen, unter denen es austritt, herauszusinden, sie sollte den Geist nicht bilden helsen? Wahrlich, ein solcher Ausspruch könnte süglich ganz unbeachtet bleiben, wenn nicht das Armutszeugnis, das sich jene selbst ausstellen, die sich heut zu tage noch mit solchen Äußerungen hervorwagen, es nöthig erscheinen ließe, ihnen den guten Rath zu ertheilen: sie mögen ihren eigenen Geist in dieser Richtung etwas auszubilden versuchen. — Ernster scheint ein anderer Vorwurs: das Studium der Naturgeschichte könne gefährlich werden <sup>7</sup>). Allerdings etwa für

<sup>\*)</sup> Auch hier ist nicht zu errathen, gegen welchen in dieser Zeitschrift aufgetretenen Gegner der Hr. Verf. polemisiere. Wenn S. 530 gesagt ist, das zuweilen im naturgeschichtlichen Gymnasial-unterrichte aus Mangel an didaktischem Tacte den Schülern ein Übermass von Gedächtnislast" zugemuthet werde, so kann diess niemand so verstehen, als sei die Naturgeschichte selbst als Wissenschaft eine blose Gedächtnissache. Und wenn S. 678 erklärt wird die naturgeschichtliche Systematik habe nicht dieselbe Bedeutung sur die geistige Gymnastik, wie die Mathematik", so kann auch darin niemand lesen, dass sie den Geist enicht ausbilde. Auch die Sprachen haben bekanntlich enicht dieselbe Bedeutung sur die geistige Gymnastik wie die Mathematik", sondern eben eine andere. Die geistige Entwickelung bedarf mannigsacher Bildungsmittel, deren keines durch das andere zu ersetzen ist. A. d. Red.

<sup>7)</sup> Es ist für einen wifsenschaftlichen Nachtheil erklärt worden, wenn ein Versteigen in Gebiete, die dem Schüler noch nicht zugänglich sind, an die Oberflächlichkeit und Dünkelhaftigkeit eines Halbwifsens gewöhnt. Durch die Bemerkung «Unzeitige, unvorsiehtige und dabei unvollkommene Belehrung (namentlich über manchphysiologische Puncte) stört die Einheit der Gemüthswelt und die harmonische Entwickelung des Charakters" ist auf gewisse

manche Lehrfächer, indem vielleicht viele junge Leute sich mit größerem Interesse diesem Zweige zuwenden möchten, und dadurch dem Studium anderer obligater Fächer Abbruch geschähe. In anderweitiger, namentlich religiöser Hinsicht, droht aber von dieser Seite keine Gefahr. «Natura non abductt a Deo, sed reductt ad Deum<sup>2</sup> ist ein wahrer und alter Spruch, und eben so steht fest, dass die Quelle des Materialismus, den man allerdings mit Recht fürchtet, und dem auch manche Natursorscher anhängen, die sich dadurch den Anstrich tiefster Gelehrsamkeit und maßloser Genialität zu geben meinen, dass diese Quelle, sage ich, ihren dunkeln Ursprung anderswo findet, als im Boden der Naturgeschichte.

Doch ich will nicht weiter das Studium der Naturwissenschaft ) gegen diese und ähnliche, oft schon erhobene und wider verstummte Verwürse vertheidigen. Jede weise Regierung anerkennt derzeit, das ein bestimmtes Mass naturhistorischer Kenntnisse für jeden auf humanistische Bildung Anspruch machenden Menschen Bedürsnis sei; ihr Unterricht wird ja demnach auch an unseren Gymnasien beibehalten, und es würde sich etwa nur um die Berechnung jener fraglichen Größe x handeln, welche das bestimmte Quantum ausdrücken soll. Doch ist auch diese Rechnung vorläusig abgeschloßen, das x bestimmt, und die naturhistorische Angelegenheit am Gymnasio könnte somit als erledigt zu betrachten sein.

Es scheinen jedoch einige Resultate nicht mit in Rechnung gebracht zu sein, die sich als nothwendige Consequenzen dabei herausstellen, und auf diese erlaube ich mir in Kürze aufmerksam zu machen, da sie einer ernstlichen Beachtung werth sein dürsten.

Mag auch das dermalige Ausmass des naturhistorischen Unterrichtes am Gymnasio für viele Studierende das richtige sein, so darf doch nicht übersehen werden, dass für zahlreiche Jünglinge nach absolviertem Gymnasio bei ihrem Übertritte zur Universität das naturhistorische Studium zur Nothwendigkeit wird. Für diese bricht aber der naturgeschichtliche Unterricht am Gymnasio gerade da ab, wo er erst geeignet sein könnte, theils wirklich zu einer humanistischen Bildung beizutragen, theils als Vorbereitung für die Universität zu dienen. Die wenigen Kenntnisse, die in den Kinderstuben des Gymnasiums beigebracht wurden, sind bis zu dem Momente, wo der Jüngling die Universität betritt, um so sicherer längst verflüchtigt, als nun die Naturgeschichte nicht einmal mehr als Gegenstand der Maturitäts-Prüfung nöthig erachtet wird. — Und solchen Jünglingen soll nun plötzlich jeder Zweig der Naturgeschichte dem Höhenstande der Wifsenschaft entsprechend beigebracht, und von ihnen er-

sittliche Gefahren hingedeutet, die keiner weiteren Aussührung bedürfen. Von einer Gefahr für das religiöse Gebiet ist in dieser Zeitschrift nirgends die Rede gewesen. Der Hr. Vers. bestreitet auch hier nicht das, was in dieser Zeitschrift gesagt ist, sondern etwas, das sich nirgends in derselben sindet.

A. d. Red.

<sup>1)</sup> Naturgeschichte. Vergl. Anm. 2.

#### Miscellen.

fast werden. Und nicht blos den Mediciner, auch den Pharmaceuten und Lehramtscandidaten trifft dieses Loos! Was kann hiebei der Lehrer leisten, was der Schüler lernen? Es muss unter solchen Umständen der naturhistorische Unterricht auch an der Universität ein mehr oder weniger illusorischer bleiben. Alljährlich verwendet aber der Staat bedeutende Summen für botanische Gärten, mineralogische und zoologische Museen, und wie geringe sind die Zinsen, die jene Summen unter solchen Verhältnissen abwersen können! wie wenig benützt müßen jene Schätze liegen bleiben!

Mit diesen kurzen Andeutungen will ich schließen, da hier nicht der Ort ist '), eine Frage, die bloß das Gymnasium zu berühren scheint, vom Standpuncte der Universität aus zu besprechen. Das gesagte wird genügen, um gezeigt zu haben, daß allerdings auch letztere nachtbeilige Reflexwirkungen verspüren würde, weun sie nicht ernstlich bedacht ist, wenigstens auf ihrem Gehiete der Cultur der Naturwißenschaft ') ein um so weiteres Feld zu sichern.

Wien.

Dr. Rud. Kner.

#### Berichtigungen.

Heft IX, S. 716, Z. 23 l. würde st. wird. S. 721, Z. 1 l. entwickelten st. individuellen. S. 723, Z. 7 l. κακίαν st. σοφίαν.

<sup>1)</sup> Die Frage, wie der Unterricht am Gymnasium einzurichten sei, darf n ie vom Standpuncte der Universität besprochen werden, eben so wenig hier als anderwärts. Auch an den Universitätslehrer ist wenn er eine solche Frage berührt, unbedingt die Forderung zu stellen, dass er bei der Besprechung den Standpunct des Gymnasiums vor Augen habe, und diesen gewissenhaft festhalte. Die Redaction dieser Zeitschrift ist seit dem Beginne ihrer Wirksamkeit von den ausgezeichnetsten Männern der Wilsenschaft mit Beiträgen beehrt worden; sie thut, was in ihren Kräften steht, um die Zahl solcher ehrenvoller Beiträge zu mehren. Sie wird aber anderseits fortan, wie bisher, dem Grundsatze treu bleiben, dass ungeachtet des engen Zusammenhanges, welcher zwischen den Interessen des Gymnasiums und jenen der Universität besteht, eine Vermengung beider durchaus nicht zulässig ist. Sie wird nicht gestatten, dass die Besprechung auf den reinwissenschaftlichen Standpunct beschränkt und mit Ignorierung der didaktischen und pädagogischen Rücksichten oder wol gar der gegebenen gesetzlichen Verhältnisse einem Ziele sugesteuert werde, das jenem unseres Gymnasialunterrichtes gant und gar fremd wäre.



. •

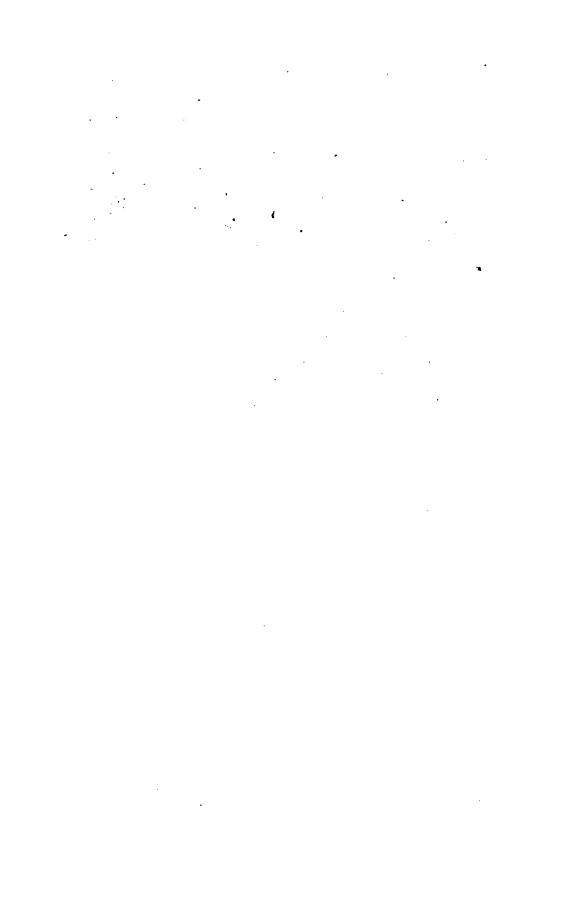





.

•

•

.